

AK186/99





# Handbuch

ber

## driftlich = firchlichen Alterthumer

in alphabetifder Drbnung

mit

fleter Beziehung auf bas, was bavon noch jest im driftlichen Eultus übrig geblieben ift.

Von

M. Carl Christian Friedrich Siegel, Diaconus und Besperprediger ju St. Thoma in Leipzig.



Monchthum - Weihwasser.

Leipzig, Berlag von Lubwig Shumann 1838.

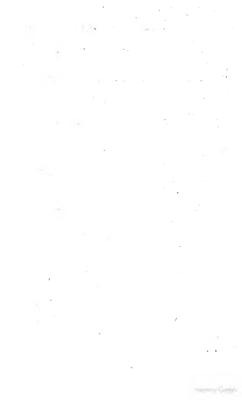

#### Borrebe.

Diermit übergebe ich bem theologischen Publifum ben letten Theil meines Sandbuches ber driftlich-firchlichen Alterthumer 2c. mit ben verfprochenen mehrfeitigen Regiftern. Benn es angenehm ift, eine an fich gewiß mubevolle Arbeit beenbiget gu haben, fo wird bieß Befühl noch burd bie Erfahrung erhobet, bag mein Bud munblich und fchriftlich eine freundliche Burbigung erfahren hat. Namhafte Theologen nicht nur auf unferet, fonbern auch auf auswärtigen Universitäten, haben fich beifällig in ihren atabemifchen Borlefungen barüber erflart, und in bem Gersborfifchen Repertorium, fo wie in ber Jenaifden und Sallifden Literaturgeitung find fchriftlich ahnliche Urtheile barüber gefallt worben. Borguglich) fühle ich mich meinem herrn Recenfenten in ber Sallifden Literaturzeitung (f. Sall. Mugem. Litz. Ro. 33. 20. Aug. 1838.) verpflichtet, ber mit eben fo viel Sachtenntniß als Billigkeit und humanitat meine Arbeit gewurdigt hat. 3ch muß bie mir gemachten wenigen Musftellungen als mahr anertennen und fann nur etwa ju meiner Entschulbigung anführen, baß mir bei meinen anderweitigen Umtsgeschaften theils bie Beit, theils bie Uebung und Gefchicklichkeit jum Corrigiren abging.

Uebrigens find mahrend ber Beit, in welcher ich an meisnem handbuche arbeitete, fo viele neue Untersuchungen auf

bem Gebiete ber chriftlich-kirchlichen Archäologie angestellt und so viele neue Ansichten eröffnet worden, daß ich leider jest ichon manchen Artikel, wenigstens 'zum Aheil, umarbeiten stonte. Ich werde mich aber bestreben auch ferner bem Buche bie möglichste Brauchbarteit daburch zu erhalten, daß ich von Beit zu Beit kleinere Supplemente liefere, welche die nöchigen Berbesserungen und Ergänzungen nachtragen. Empfangen Sie zum Schlusse, verehrte Freunde und Gönner, nicht nur in Leipzig, sondern auch auswätst meinen herzlichen Dank sür daß freundliche Darleiben größerer Werke und kleinerer Monographien, deren ich zu meiner Arbeit bedurste; es wird mir bies Gefälligkeit stets unverzesslich bleiben.

Moge bie gitige Borfehung, bie mir Kraft und Ausbauer zu mehrjähriger Arbeit verließ, auch daburch segnend über blesem Buche walten, baff es in recht Bielen bie Ueberzeugung befestige, wie die Gründung und Berbesserung ber driftlichen Kirche zu ben höchsten weltgeschichtlichen Wohlsten gehöre.

Gefdrieben ju Leipzig in ber Dichaelismeffe 1838.

Der Berfaffer.

### Bergeicniß

#### ber in biefem Banbe enthaltenen Artifel.

| 1.  | Don dt bum, allgemeine gefcichtliche Radricten bavon                  | Seite<br>1- 48 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------|--|
| 2.  | Dondthum. Radrichten über bas innere Rlofferleben                     | 49-104         |  |
|     | Du fit. Inftrumentalmufit                                             | 105-109        |  |
|     | n.                                                                    |                |  |
|     | Radtlider Gottesbienft. Bigillen im driftlichen Gultus.               | 110-114        |  |
| 5.  | Rarrenfefte, befonders im fpatern driftlich abenblanbis ichen Gultus. | 115-118        |  |
| D.  |                                                                       |                |  |
| 6.  | Delung, legte :                                                       | 119-127        |  |
| 7.  | Drbalien,                                                             | 128-146        |  |
| 8,  | Drbination;                                                           | . 148159       |  |
| 9.  | Drgeln in ben Rirden                                                  | 160-165        |  |
| 10. | Dftiarien                                                             | 166-168        |  |
|     |                                                                       |                |  |
| 11. | Palmfonntag, Palmfeft                                                 | 169-173        |  |
| 2.  | Papalfuftem                                                           | 174192         |  |
| 3.  | Parabolanen                                                           | 193-194        |  |
| 4.  | Patriard                                                              | 195-200        |  |
| 5.  | perrus und Paulus                                                     | 201-210        |  |
| 6.  | Pfingften                                                             | 211-218        |  |
| 7.  | Philippus unb Jatobus                                                 | 219-221        |  |
| 8.  | Presbyter                                                             | 222-229        |  |
| 9.  | Proceffionen                                                          | 230-249        |  |
| ю,  | Propheten                                                             | 250-251        |  |
| 2.  |                                                                       |                |  |
| 1,  | Quabragefimalfaften                                                   | 252-256        |  |
| ₹.  |                                                                       |                |  |
| 2.  | Reliquien : Berebrung                                                 | 257-269        |  |
| 3.  | Ritterorben, geiftliche                                               | 270-289        |  |
|     |                                                                       |                |  |

| 25. Sabbatum magnum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 297-301       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 26. Soreibetunft im driftlich : firdliden Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 302-311       |
| 27. Simon und Jubas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 312-314       |
| 28. Sinnbilber,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 315-357       |
| 29. Conntag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 358-370       |
| 30, Statio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 371-375       |
| 31. Statiftifd : geographifde Meberfict bes drift:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| lich: firdligen Banberbeftanbes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 376-402       |
| 32. Subbiaconen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 403-405       |
| 33. Synobalverfaffung im driftlich : firchlichen Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 406-453       |
| <b>2.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100           |
| at Courts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 454-542       |
| 34. Laufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 543—546     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 547—554       |
| 36. Aonfut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 555-557       |
| 37. Erinitatiefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 333-337       |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 38. Unterrichteanftalten im driftlich: firchlichen Beben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>558579</b> |
| <b>9.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |
| 39. Baterunfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 580-588       |
| 40. Bertlarungefeft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 589-592       |
| 41. Berftorbene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 593-617       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 23.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| 42, Ballfahrten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 618-640       |
| 43, Beibmaffer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 641-646       |
| the aperty margines and a second seco |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

.

#### Mondthum

### in ber driftlichen Rirche.

#### Α

Geschichtliche Nachrichten im allgemeinen von dem Ursprunge, bem Fortgange und bem Schickfale bes Monchthums in ber neuern Zeit.

Literatur. Monographien. Brunelli sententis de Olikob. religiosis in Martène u. Durandi Collect. ampliss, veter. scriptor. Tom. 6, p. 2 eqq. — Anonymi, monachi Carthusiensis Vallis-Dei, dialog. de diversar. religionum origine et earum temoth. et legib. Ernholp. 1 11—94. — Anonymi libre de diversis ordinib., quae sunt in ecelesia, ex eod. ms. s. Jacobi Leodiensis-Ciest desables IV.

Ebenbaf. Tom. 9. p. 1027-74. - Pt. Calzolni Hist. monastica, Florenz 1561. 4. - Mth. Galeni origines monasticae. Dilingen 1563. 4. - Rm. Fraguier tract, de religiosis sectis earumque auctorib, in Tractatus Tractatuum. Tom. 14. p. 103 seqq. Vened. 1584. fol. - 3. Ab. Loniori Stanbe u. Orben ber b. rom. fathol. Rirche. Frantf. a. DR. 1585. 4. - Rdf. Hospinian de monachis h. e. de origine et progressu monachatus et ordinum monasticor. equitumque militarium libri sex. Zurich 1588, 1609, fol. Genf 1669, fol. Dbichon reich an Polemit, ift bas Buch boch eines ber brauchbarften. -J. Creccelii collectanea de origine et fundatione omnium fere monasticor. ordinum. Frankf. 1614. 4. - Jac. Middendorp Originum anachoreticarum sylva. Coln 1615, 8. - Ant. Miraei Originum monasticarum libri 4.; accessit ejusd. auctoris auctarium s. liber 5. Coln 1620. 8. - Prosp. Stellartii Annales monastici s. chronologia libris 17. totidemque seculis distincta. Duaci 1627. 4. -J. Pt. de Crescenzi Presidio romano, overo della milizia eccleaiast. et delle religioni si cavalleresche come claustrali libri 3. Piacenza 1648. fol. - Nebr. a Mündelheim Antiquarium monastieum. Wien 1650. fol. - Fr. Bivarii de vetere monachatu et regulis monasticis libri 6. Opus in 2 part, distributum cum continuat. Th. Gomez. Lyon 1662, fol. - J. Mabillon de monachor. origine, statu et regulis in occidente ante Benedictum in fein. Borr. ju Acta Sanctor. Ord. Bened. Secul. 1. p. 7 segg. Paris 1668. fol. - At. Dad. Alteserra Asceticon s. originum rei monast. libri 10. Paris 1674. 4.; rec. notasque adjecit Ch. F. Glück. Halle 1782. 8. - Mt. de Ossuna y Rus Memorias y Recuerdos de lo sagrado y Real de la Republ. de Dios. Sevilla 1678-79. 2 Bbe. 4. - Adr. Schoonebeek Hist. de la fondat, des ordres relig. Amst. 1688. 8. 1700. 2 Bbe. 8., u. Descript. des ordres des femmes et filles relig. Sbenbaf. 1700. 8. - Jo. Hildebrand de religiosis corumque variis ordinibus. Helmst. (1701) 1741. 4. --Hermant Hist. de l'établissement des ordres religieux etc. Rouen (1657) 1710. 4 Bbe. 8. - Ph. Bonani Ordinum religiosorum eatalogus. Rom. (1706 seq.) 1714, S Bbe. 4. - Hipp. Helyot Histoire des ordres monastiques. Paris 1714-19. 8 Bbe. 4. beutsch Leipz. 1735-56. 8 Bbe. 4.; eine verb. Musg. begann Frantf. 1830. Greg. Rivii (b. i. G. Bkh. Lauterbach) Monastica historia occidentis in 3 tomos divisa. Lpz. 1737. 8. - L. At. Muratori diss. de monasterior. erectione et monachor, institutione, in beffen Antiquitatt, Ital. med. aevi Tom, 5. p. 361-492. Mail, 1740. fol., u. de monasteriis monalium. Cbenbaf. p. 493-586. - (Muffon) pragmat. Gefch, ber bornehmft. Monchborben a, ihrer eigen. Gefchichtefchreib., in e. beutschen Auszuge (von L. Bli. Erome) m. e. Borr. von Ch. B. Fr. Balch. Leips. 1774-84. 10 Bbe. 8. - (Ch. F. Schman) Abbilbung aller geiftl. u. weltl. Drben, nebft ein. turg. Gefch. berfelb, bon ihrem Urfprunge bis auf unfere Beit. Mannb. 1779-94. 46 Seft. 4. - R. Ju, Beber bie Moncherei ober gefchichtl. Dara ftell. ber Rlofterwelt. Stuttg. (1819) 1834. 4 Bbe. 8. - 23. Dos ring Gefchichte ber vornehmften Moncheorben. Dreeben 1828. 8. -Roch andere Schriften f. bei Walch Biblioth. theol. III. p. 562 segg., u. in F. P. v. Smitmer's Literatur der geiffl. u. weltlichen, Militais u. Ritterorden; 2. Ausg. von Ald. Ep. Kapfer. Amb. 1802. 8. Die Schriften über die Heschichte der einzelnen Orden find ebenfalls in den angeführten Schriften verzeichnet und in mancher Beziehung noch volls

ftanbiger in Biner's theol. Literat. 3. Musg.

Tillgemeinere Werte. Die Geschichte bet Menchelebens beanden alle Richenistoferte ber ditem um neuen Beit, boch verbienen besonders Allement, Schickh, Schmidt, Reander und hafe betroogspoben zu werben. – Ben den field, archäeles, Schriftellem gehorn hierher: Bingh. Tom. 8. bos gange 7. Buch. — Schot, 1. p. 276 f. u. 28, 8, p. 113 f. — Auguft 280. 11. p. 65 ff.

u. 441 ff. - Binterim Bb. 3. Ih. 2. p. 419 ff.

1) Sobes Alterthum jener Sitte fich in der Ein: fam leit geiftlichen Uebungen und bem beichaulis den Leben gu mibmen. - Lange fcon por bem Beginn bes Chriftenthume hatte besonbere im Driente ber Sang gur Ginfam: feit und jum beschaulichen Leben Statt gefunden, In Megypten, Mffp: rien, Perfien und Indien erifticten fruh Afceten, Ginfiebler und Don: de. Much in ben Dofterien ber Griechen finben fich nicht unbeutlich Spuren monchbartiger Bugubungen, fowie uns in ber Lehre bes Pothagoras, mas namentlich ben außern Rultus betrifft, eine auffallenbe Mehnlichfeit mit ben Gitten und Gebrauchen driftlicher Donche entge= gentritt. Das lange Stillfcweigen, Die bochft einfachen Genuffe, Die borgefchriebene Rleibung, bie ftrengen Gelbftprufungen geben bavon ein unverwerfliches Beugnif. - Roch mehr aber als bie genannten Berbindungen nimmt unfre gange Aufrhertfamteit eine Bemeinschaft ber Buben in Unfpruch, welche fich beutlich genug als eine vorchriftliche Dondbegefellichaft anfundigt, wir meinen bie Effaer ober Effener. Dach ben mahricheinlichften Bermuthungen bilbete fich querft biefe Bes fellichaft, ale bie graufamen Berfolgungen bes Untiodus Epiphanes viele Juben zwangen, fich in Ginoben, gleichfam in ein freiwilliges Eril, ju begeben. Coon bieß ift vorzuglich bemertenemerth, ba bas erfte driftliche Unachoretenleben auf ahniiche Art entftanb. Dort in ber Buffe gwifden Subaa und Zegupten bilbete fich namlich eine Secte gottesfürchtiger Menichen, welche auch in rubigen Beiten nicht gurude tehren mochten in bie Bemeinschaft mit anbern, fonbern in einer Urt von Rloftern fich bereinigten und bafeibft alles in Gemeinschaft befagen. Sie hatten ihr Probejahr, ihre gemeinschaftlichen Dabigeiten, ihre gleichformige Rleibung und legten auf bas oftere wieberholte Bebet einen bobern Berth, ale anbere Weltfinder. Entfagten auch nicht alle ber Ebe, fo galt es boch fur verbienftlich, auch hier eine ftrenge Enthaltfamteit ju uben. Benn wir enblich noch bes furchtbaren Gibes geben: ten, burch welchen fich jeber bei ber Mufnahme ju ftrenger Beobachtung ber Befege verpflichten mußte, fo werben wir uns bee Beban-Chrifto gegeben habe. - Mertwurdig find auch bie Therapeuten, bes ren fcon Philo und Jofephus Ermahnung thun. Um Gee Moris unweit Alexandrien mobnend, hielten fie fich, wie bie fpatern Unachos reten in ihren Gellen (genvelois, novagrnolois) eingeschloffen, mo fie fich auch mit Bebet und mit Betrachtung gottlicher Dinge beschäftigten.

- million

Sie ericheinen uns als eine Gefellichaft von Religiofen, unter benen wieber eine große Bermandtichaft mit ben Dothagoraern Statt findet. -Gin Borbild biefer Gitte lag bemnach bem Chriftenthume giemlich nabe. obgleich übrigens jenes einfame beschauliche Leben bem Beifte beffelben vollig fremd ift. Die Gotteslehre Jefu treibt vielmehr ben Denfchen an, in außerer Thatigfeit und im Bertebre mit ber Belt eine murbige Lebensaufgabe ju lofen. Belde Dube man fich baber auch gegeben bat, eregetifch nachgumeifen, bag bie Burudgezogenheit von ber Belt in biefem Sinne von Gefu und ben Aposteln geboten morben fei; fo ift boch biefe Bemuhung immer vergebens gemefen. Ja bas Beifpiel von beiden fleht in dem großten Biderfpruche mit Diefer Lebensart. Die erften Unfange bavon beginnen gleichzeitig mit ber eigenthumlichen Unficht von einer bobern, volltommenern und von einer gewohnlichen, gemeinen Zugend. Diefe Idee murbe ebenfalls bem Chriftenthume aufgebrungen und ruhrte ber von ben verschiebenen philosophischen Schulen und Secten, befonders ber platonifchen und pothagoraifchen, von benen einzelne Glieder gum Chriftenthume übertraten. Bu bem Gigenthums lichen, bas fie mit jum Chriftenthume berüberbrachten, geborte auch bie aoxnore ober bie vermeintlich bobere Tugend, movon fie Afceten beifen. Gener Musbrud mar entlebnt von ben Unftrengungen in ben Rampfipielen und von ben Uebungen, bie bagu erforbert murben. Die Philosophen bezogen bas Bort auf eigenthumliche Uebungen in ber Sittenlehre. Afceten maren bemnach anfangs eine Urt driftlider Philosophen, welche fich burd Entfagung und durch Beobachtung einer ftrengen Lebensart ausgeichneten. Danche gnoftifche und neuplatonifche Ibee von ber Berbienftlichkeit ber Ertobung bes Rleifches mifchte fich nun in bie reine Chriftustehre. Bie bas Conberbarfte immer Nachahmung findet, fo mar es auch bier ber Rall. Menichen aus allen Stanben, Altern und Ges fchlechtern fingen an bie Lebenbart jener frubern Boglinge beibnifchs philosophischer Schulen nachzuahmen, und man nannte fie mit bem allgemeinen Ramen Ufceten, in wiefern fie entweber allein ober in Befellichaft mit Gleichgefinnten besondere Uebungen ber Rrommigfeit burch Saften, Beten, Bachen, Rafteien u. f. m. anftellten. Diefe adundic mar anfanglich nur noch als exercitium pietatis bei einzelnen Menichen und bei einzelnen Familien gewöhnlich, ohne bag man bee= halb aus ber Gefellichaft ber Menichen flob. Go fab felbft Muguftis nus noch zu feiner Beit Afceten in Rom und Dailand, welche unter ber Leitung eines Presboters ohne allen außern 3mana in einem Saufe beifammen lebten, fich von ihrer Bande Arbeit nahrten und haufig fafteten. Doch icheint biefe Gitte balb mieber verfcmunben au fenn. -Debr nahm nun im Morgenlande bie Gewohnheit überhand, fich ganglich von ber menichlichen Gefellichaft zu trennen, und in ber Bufte und in ben Bebirgen fich einem beschaulichen Leben gu mibmen. laft fich nicht genau ausmitteln, ob an biefer Gitte mehr bie bereits bis jum Abenteuerlichen ausgebilbete aoxnoic ober ber Drud ber Bers folgungen Antheil hatte. Bielleicht wirfte beibes vereint, nur bag fich von der Birffamteit bes lettern Grundes wirflich gefchichtliche Beifpiele anführen laffen. Die Menge biefer Afceten muß fcon im 3. Jahrs bunberte febr groß gemefen fenn, nur bag mir von menigen bie Damen

wiffen, und auch biefe vielleicht nicht miffen wurden, wenn nicht eichmte Richentehrer ihre Wisgauben gerefen wiere. An thee Annabef fich deum auch nach einem gewissen keinen gere ber der bestehen ber Anfangbunct ber deiflichen Mencheschichten. Wie geben deum der Anfangbunct der deiflichen Mondeschichte. Wie geben deum auf einen anden Alfchaft blefe gettelte über; est in

II) der gewohnlich angenommene Unfangs: punct des Mondthums in der Christenheit, defe fen weiteres Musbilden und Derbreiten nach ben befonders einwirkenden Urfachen bis auf Benedict von Murfig. - Ale erften Begrunder bes Monchthume nimmt man einen gemiffen Daulus von Theben an. G. Hieronym. vita Pauli u. ep. ad Eustach. 22. c. 16. Er foll burch bie becianifche Berfols gung, Die an feinem Bohnorte Thebais in Dberagppten befonbers heftig muthete, bewogen worden fenn, als Jungling fich in eine Soble ber Rufte jurudzugiehen. Diefe Lebenbart, anfangs aus Roth ergriffen, gemann er fpater lieb. Gein Leben, wie es felbft Sies ronymus befchrieben bat, mag mit manden gabeln ausgefchmucht fenn. Bemiffermaßen gilt er in ber Geschichte als ber Reprafentant ber Ein: fiebler ober Eremiten, Die in volliger und abfichtlicher Ginfamteit leb: ten. - Einen Schritt meiter that icon Antonius, geboren ums Jahr 251. Much ibn fuhrte ber Sang jum beschaulichen Leben in Die Gin= Sier machte er fich mit ber eigenthumlichen Lebensart mehrerer Ginfiedler befannt, und fuchte bas Bolltommene ber Gingelnen in feiner Perfon ju vereinigen. Birflich erlangte er auch, wie fein berühmter Freund und Biograph Uthanafius bemertt, einen ausgezeichneten Ruf. Das Beifpiel eines folchen Mannes mußte auf die Menge mirten. Biele ahmten ihn nach und er mar bereit, ihnen Borichriften gu ertheilen, wie auch fie fich fein boberes vermeintliches Tugendleben gu eigen machen tonnten. In feiner Rabe ließen fich barum Dehrere nieber, um unter feiner Mufficht befto ficherer fur ihre Bolltommenbeit zu arbeiten. Diefem Umftanbe ift es jugufchreiben, bag fich mehrere Ginfiebler und Afceten vereinigten , bei einander mobnten und fich einer gemiffen obern Leitung unterwarfen, woburch ein Schritt nas ber zu bem fpatern Doncholeben gefcab. Bill man fich überzeugen, bag Untonius bei aller Ueberfpannung boch auf ber anbern Geite ein Menich von nicht gewöhnlichen Gigenichaften war, fo findet man bar-uber grundliche Urtheile in Schrodt's RG. Ib. I. 199. V. 154 ff., fowie in Deanders allgem. Gefchichte ber driftlichen Religion und Rirche. 2r Bb. 2. Abtheil. p. 14 ff. - Etwas fpater, b. b. in ber erften Salfte Des 4. Jahrhunderte (Pachomius + 348) bilbete Pachomius in Thebais bas Monchewefen weiter aus. Er hatte lange als Ginfiebler gelebt, bis er endlich, ber Gage nach bon einem Engel, ben Befehl erhielt, Die Mufficht uber bie jungern Monche ju ubernehmen. Er fdrieb benfelben nun beftimmte Regeln vor, wie fie effen, trinten, arbeiten, fich fleiben und beten follten. Drei mußten ftete beifammen mohnen, alle aber mußten gemein: fam fpeifen. Ber aufgenommen werben wollte, mußte eine breijahrige Probe aushalten u. f. m. Ihre Rleibung beftand in Thierfellen, um baburch bem Propheten Elias ahnlich zu werben. Der Grund gur nachherigen Rlofterverfaffung wurde baburch gelegt. Inbeffen barf man noch immer fragen, ob Pachomius, wie gewohnlich gefchieht, ale bet

Urheber ber eigentlichen Rlofter, ber Conobien (von xocros Blog), ober Monafterien angufeben fei. Sind namlich Die Gellen in einem Bes baube vereinigt, fo beißt biefes Conobium ober Monafterium. Beftes ben bagegen Die Wohnungen ber unter gemeinschaftlicher Mufficht ftes benben Donche in einzelnen Gellen ober Butten, fo bilben fie gufammen eine Laurg. - Dach ben Dachrichten, Die fich in ber angeblich von einem gleichzeitigen Donche gefdriebenen Lebensgefchichte bes Das chomius finden, muß man ibn freilich ale ben Stifter von Monafterien betrachten. Die Rachrichten bingegen, Die Gogomenus giebt, laffen eher an Lauern benten. Beboch mußten fich bie meiften Lauern balb in Monafterien ummanbein. Erftere erfcmerten bem Borfteber bie Mufficht, fie beraubtent bie Donche mancher Bequemlichteiten und ichusten meniger gegen Gefahren. Daß biefe afcetifche Lebensmeife ubrigens nicht blos bei bem mannlichen, fondern zugleich bei bem weiblichen Gefchlechte Gingang fand, mar naturlich. Die Ungahl ber Jungfrauen, Die fich bem ehelofen Stande mibmeten, mar fcon por biefer Lebenbart febr groß. Benn nun mehrere berfelben fich vereinigten, um beifame men gu leben, gemeinschaftlich ju arbeiten, ju beten u. f. m., wenn Die jungern fich ber Suhrung ber altern überließen, fo mußte fich bars aus bas Monnenmefen von felbft hervorbilben. In Megppten fcheint bieg bereits febr fruh gefcheben zu fein. Benigftene finben fich bort Jungfrauenhaufer, Die nur auf Diefe Urt entftanden fenn fonnten, ju einer Beit, mo man noch von feinen mannlichen Monafterien mußte. Schon Untonius gab, ale er fein Ginfiedtetleben antreten wollte, feine Schmefter in ein folches Saus. (Athanas. vit. Ant.) - Bon Da= chomius mirb ergablt, baf er ein weibliches und ein mannliches Rlofter neben einander errichtet babe, jebod um alle Befahr zu vermeiben, bas eine bieffeite, bas andere jenfeite bes Dile. Das Dafenn biefer Rlofter ift nicht ju leugnen; mohl aber ber Umftand ju bezweifeln, baß fie Pachomius felbft errichtet batte. Bie betrachtlich bie Ungahl ber agpp= tifchen Monche muffe gemefen fenn, erfieht man g. B. icon baraus, baf Pachomius allein uber 7000 bie Aufficht führte. Mus Meappter ftammen auch die Ramen Nonni und Nonnae, wodurch Reine, Sei= lige bezeichnet werden follen. Sier fcheint auch ber Drt gu fenn, um Die berichiebenen Benennungen zu ermabnen, mit benen man biejenis gen bezeichnete, Die fich einer folchen Lebenbart wibmeten. Den Mus= brud Afceten haben wir bereits ertlart. Bwifden Unachoreten und Gremiten macht man gewohnlich folgenden Unterfchieb: Unter ben erftern verfteht man biejenigen, welche fich in bie Ginfamteit gurudgieben, ohne gerade ihre Bohnung in ben Ginoben aufzuschlagen; unter Eremiten aber biejenigen, welche in einsamen, verobeten Begenben in einzelnen Cellen ober auch Sohlen wohnten. Der fo oft vortommende Musbruck Coenobitae ift offenbar aus bem griechifden xorros Blog entftanben und wird gebraucht fomohl wegen bes Bufammenlebens an einem Drte, als megen ber communio bonorum und ber gemeinschaftlichen Regel, nach welcher fich alle richteten. Morayol, feltener novalorres, merben alle in ber Stille und Ginfamteit Lebende genannt, nicht blos biejenigen, welche in Ginoben und Buften wohnen, fonbern auch biejenigen, welde in ber Gefellicaft felbit fich abionbern und fich in Umgang und Lebensart ifoliren. Gin altes Gloffar ertlatt povagos burch o poven ζων θεφ. Seit bem 3. und 4. Jahrhundert murbe biefes Bort ber vorherrschende Name fur bie Conobiten und bas Deutsche Monch ift

offenbar baraus entftanben.

Bar nun einmal bas Dondelleben in Megopten eingeleitet, fo verbreitete es fich balb nach Palaftina, wohin es fruhzeitig ein gemiffer Bilgrion brachte, ein Schuler bes Untonius, beffen Lebensgefchichte Bieronomus befchrieben hat. (Hieronym. vit. Hilarion. - Sozomen. hist. eccles. III. 14.) - Durch ihn murbe Palaffina und Sprien balb eben fo reich an Monchen, wie Megopten. Balb nach ihm trug Dieronpmus, ber fo lange ale Monch bei Bethlebem lebte, nicht menig bei, um auch bier bas Monchemefen empor gu bringen. in Armenien und Methiopien fant es bald Gingang. Es lagt fich benten, bag biefe nach und nach entftanbenen gabireichen Rlofter eine gemiffe Ramitienabnlichfeit an fich tragen, ba fie alle ihren Urfprung bon jenen erften Stiftern bes Monchthums herleiten. Aber an eine bin: benbe Regel mar noch nicht zu benten. Alles war hertommen und Dbferbang, und murbe nach ber Berfchiebenheit bes Rlima und nach befonders gefühlten Bedurfniffen vielfach abgeanbert. Der jebesmalige Bater ober Borfteber bes Riofters (Pyornevog, appag, Abt, bei ben Griechen Archimanbrit, von Mandra, Rlofter) mar auf jeden Fall bas lebendige Gefebbuch. Go viele Rlofter, giebt Caffian felbft gu, fo viele Regeln.

Sier muß auch noch eines einzelnen Mannes gebacht merben, melder im Morgenlande ungemein machtig auf bas Moncheleben einwirfte, es ift Bafilius ber Beilige oder Grofe, melder baber mit bem Chren: titel eines Patriarchen ber griechifden Rirche prangt. 3m Jahre 829 ju Cafarea geboren, widmete er fich fruh ben Biffenfchaften, und zeichnete fich balb burch bie vielfeitige Bilbung feines Geiftes aus. Eine Reife, Die er burch Sprien, Palaftina und Megopten unternahm, verbunden mit ben Borftellungen feiner frommen Schwefter, Datring, erwectte in ihm bald eine beftige Gehnfucht, bem Beifpiele ichmar: merifcher Afceten nachzueifern. In einer Ginobe von Pontus fammelte fich bald eine Monchegemeinde um ihn. Aber fein reger Beift fonnte fich auch bier nicht ber miffenfchaftlichen Befchaftigungen entichlagen; baber verdantt die Rirche feiner flofterlichen Duge eine Ungabt Schrif: ten, die gwar borguglich fich mit Empfehlung bes einfamen, befchaulis den Lebens beichaftigen, aber bod, im Lichte jener Beit betrachtet, bochft ehrenwerthe Befinnungen aussprechen und ein nicht unruhmliches Beugs niß von feinem Dachbenten ablegen. Dan fchreibt ihm eine boppelte Monderegel gu, melde er 361 gefdrieben haben foll und worin er ben Berfuch machte, bas Monchsteben nach gefehlichen Beftimmungen gu ordnen. Diefe Regel mar, wenn fie anders nicht aus einer fpatern Beit herrubrte, wie Biele behaupten wollen, im Gangen genommen noch wenig ftreng und man findet in ihr die brei feierlichen Rloftergelubbe nicht, melde fur immer und unaufloblich banben. Daber auch ben Abtrunnigen Die Rudfiehr in Die Belt feinesmege verfagt mar. Much ale Bafilius im Jahre 370 ben bifchoflichen Ctubl gu Cafarea beftieg, fo febte er, trot aller Rampfe, in welche ibn Deletianifche und Arianifche Streitigkeiten vermidelten, feinen Gifer fur Berbreitung bes Mondthume fort. Richt nur bis gu feinem Tobe (379) fab er ungablige Rlofter entfteben und mit anbachtigen Schwarmern fich fullen, fondern die Rirche, namentlich bie griechliche, bat fein Unbenten boch geftellt und feiert jahrlich bas Seft feines Ramens. - Jene Regel bes Bafilius ift bis auf biefen Zag bie Grundlage aller Rloftervorfchriften in der griechifden Rirche, und alle Monche verehren in ihm ihren Das trigrchen. Dennoch tann man ibn nicht einen Orbeneftifter nennen. benn bie griechische Rirche unterfcheibet fich mefentlich bon ber abende lanbifden auch baburd, bag ihr Mondeinftitut nie burch bie Stiftung verschiebener Orben ju einem fo vieltopfigen und baber auch vielfinnis gen Ungeheuer ermachfen ift, wie im Abenblande. Darin fcheint auch ber Grund ju liegen, bag bie Donde ber griechifchen Rirche faft ohne Unterbrechung bie auf bie neueften Beiten in einer Berehrung fteben, beren fich bie abenblanbifden icon langft nicht mehr rubmen tonnen. Co tann feiner bort eine geiftliche Stelle betleiben, ber nicht fruber bas Monchegelubbe abgelegt bat. Daber lagt fich auch bie Befchichte bes gries difchen Mondthume in menig Borte faffen. Dicht ohne beftige Rampfe, welche es gegen bie Arianer und gegen viele griechifche Raifer burchgufeche ten hatte, tonnte bas Rlofterthum fich feine Erifteng und fein Unfeben im Driente erftreiten, boch nur um nachher fich befto fefter und unerfchuts terlicher zu begrunden. Ginftmeilen erhielt bie Regel bes Bafilius Bufabe, wie bie Berhaltniffe fie ju verlangen ichienen, namentlich bie brei feierlichen Gelubbe. Gie marb in Rugland nachber eben fo allgemein angenommen, ale fruber in ben ganbern bee Driente, und wird noch jest in ben verfchiebenen Rloftern nach ftrengern ober milbern Grunds fagen beobachtet. 3m 4. und in ben folgenben Jahrhunderten mans berten griechifche Donde nach Stalien und anbern Gegenben bes Abendlandes und errichteten bort Rlofter, in benen bes Bafilius Regel beobachtet murbe, mo jeboch viele bem fpater machtig emporftrebenben Benedictinerorden anbeim fielen. Go viel mußten wir, vorgreifend ber Beit, bier fluchtig bom Bafilius und bem Donchthume ber grlechifchen Rirche beruhren, um nun quefchließend unfer Muge nach bem Abends lande ju merfen, mo fich bas Dondemefen gang anbere ausbilbete.

Geben wir nun auf das Abendland uber. Dorthin mochten frub fcon einzelne Monde getommen fenn, um bie neue Lebensweise gu empfehlen. Allein bas raubere Rlima mar bier bem Leben im Rreien eben fo menig gunftig, ale bie Dentungeart ber Deiften; und bie fcmarmerifche Begeifterung, welche immer baju erfordert marb, folche Pflichten ju übernehmen und folde Dpfer ju bringen, mußten bier erft burch funftliche Mittel erzwungen werben. Drudte boch bier fogar als fonderbares Biderfpiel ben Ginfiedler : und Mondeftand noch eine ge= miffe Berachtung, melde bie neuen Conderlinge wegen ibrer rauben und anftoffigen Mußenfeite traf. Daber finden fich mobil bier und ba Ginfiebler, aber gerftreut und in fleiner Bahl, Erft ber Ruf eines aus= gezeichneten Rirchenlehrere und bas Beifpiel eines berühmten Gremiter tonnte bem Moncheleben felbft Gingang verschaffen. Athanafius nam= lich, Bifchof ju Alexandrien, tam im Jahre 340 in Begleitung einis ger agpptifchen Monche, unter melden fich ber berühmte Umon befand, nach Rom , und mußte balb burch feine hinreigende Berebfamteit me= niaftens einige Gemuther fur Beobachtung eines flofferlichen Lebens ju gewinnen. Bas Athanafius begonnen, murbe bann mit nicht ge= Bifff man nun einen Bild auf bise Ericheinung gutcht und fragt fich, wie ein Institut ber Zie im Getiffentbume, dem dieffeles, wie wir ihom gezeigt haben, gar nicht natürlich ist, nich dennach ausbildem fronnte; so mus mehrere wiedende Urchafen anfihren. Darüber has sich Gibbon in feinem bekannten Berete weltläufzig ertlätzt. Wie wollen une die michtallen. dierber erbeidiard Schape nach wenden,

Bor allen Dingen gehort bierber

1) bir oben sonn ermibnite darproge. Durch fie hatte sich fich feib note reine Ebristusselber manche gnossische und neuplatonische Iber bon ber Breibenstickstett ber Ereibung gemisch, wodurch jene abenteuerliche Kommiskeit entstand, die dab eine gemeine und bo bere Zussend unterfeibe und für tekter Robaum in einem besondlichen, einsamen teben, verbunden mit Enthalssamteit und Selbspeinigung, zu sinden bosses, werden

2) Bei dem Entstehen biefer Lebensart im Driente ift auch ber klimatische Einstuß nicht zu überschen, fo wie die feurige Phantasse ber Morgentländer, die, wenn sie mit gewissen firen Ibeen in Berbindung

Morgenlander, Die, wenn fie mit gewiffen firen Been in Bert trat, immer Ctaunenerregendes und Abenteuerliches erzeugte.

3) Das Mondthum mußte aber recht eigentlich geforbert merben, als felbft Danner, wie Eufebius, Athanafius, Dieconymus, Chrpfoftos mus und Muguftinus feit ber Mitte bes 4, Jahrhunderts baffelbe nicht genug rubmen tonnten, und burd Bort und Schrift es laut verfuns bigten, bag man im ftrengen Afcetenleben ein Borbild bes volltommes men Chriftenthums finde. Run tonnte es nicht anders tommen, eine fo nachbrudliche, fcheinbar vollgultige Empfehlung mußte bas Rlofters leben gleichfam burch bas Unfeben ber Ritche autorifiren und es unter ben unmittelbaren Cous ber Bifchofe ftellen. Dun galten bie Rlofter= anstalten wenigstens in ber Deinung ber Deiften fur Unftalten ber Rirche, in welchen man driftliche Moral practifc lernen tonne ; nun tonnten biefe Unftalten, felbft mit mehr Rachbrud, eine Berfaffung ents werfen, ba fie im Falle bes Biberfpruchs auf bas Urtheil hochverehrter Rirchenvater fich berufen burften. Und biefe Berufung mußte um fo mehr Bewicht haben, ba viele biefer Lehrer nicht blos felbft fruber bas Rlofterleben geführt hatten, fonbern fogar feine Uebungen auf bem Bifchofftuble, so viel es fich mit ihrem Amle vertrug, fortfetten. Bas auch nur ein einzelner Mann bier vermochte, haben wir oben bei Bafilius gefeben. hierzu tam

4) noch des in jenen Jachyumberten, wo sich des Mönchstleben, un blem enfortag, bereichen Seitenwerberben und bie mehrlag gester bürgerliche Brube und Sicherheit. Wie das Bemustifen gester Schuld, for tiele wohl auch wiele besser aber gene Berberchen und Greueln in dem gewöhnlichen öffentlichen Beden in die seinamfelt. Erhöl bit Unstieweit des Bestes ung wohl dazu des, lieber feriewills zu erfen, was man doch nicht zu behaupten bester den das der bestehen der bestehen

III) Derhaltniß der Monche gum Klerus und gum Staate in diefem Jeitraume. - Urfprunglich betrach: tete man bie Monche als gaien. Daber fommt es auch, bag g. 23. Die Sonobe gu Chalcebon die namlichen Berbrechen bei Rlerifern blos mit ber Ubfebung, bei Monchen bagegen und bei andern gaien mit ber Ercorumunication bestraft. Indeffen mar es icon febr frub gewohnlich , bag Manche , Die fich bem geiftlichen Stande bestimmten , guvor in ben Monchestand traten, und Athanafius tonnte baber eine Reibe von Bifchofen bernennen, melde borbem Monche gemefen maren. Co tam es baber balb babin, bag man bie Moncheinstitute ale Gemina: rien fur ben Rlerus betrachtete. Schon Giricius ermabnte in feinem erften Decretale, daß man Monche von gepruften Gitten gu Rlerifern erhobe. Und Raifer Arcabins verordnete balb nachher im Sabre 398 bas Mamliche. Daß manche eifrige Berehrer bes afcetifchen Lebens Diefe Beforberung ber Donche in ben Rlerus nicht gern faben, - bieß war naturlich. Cassian. de institut. Coenob. X. 17. -Abaelegenheit ber Monafterien erforberte es meift, bag in benfels ben eigene Beiftliche angeftellt murben. Muenahmen fanben aller= bings Statt; inbeffen fpricht bod bie Spnobe von Chalcebon von ben Beiftlichen ber Spnobe fo, bag man ichließen fann, Die meis ften berfelben feien Damals mit folden verfeben gemefen. Unfangs

mar bie Bahl biefer Beiftlichen blos auf bas Beburfnig berechnet, Muf ben nitrifchen Bebirgen lebten 5000 Donche, Die nur acht Dresboteren und nur eine Rirche batten. Benebict machte burch feine Regel, indem er bie Monche ftrenger auf bas Rlofter zu befchranten fuchte, bie Rlofterfirchen und Rloftergeiftlichen nothwendig, und trug baburch am meiften bagu bei, die Donche überhaupt in ben Rierus au erheben. In bem Charafter ber fruhern Monche, b. b. jener ftols gen Gelbftpeiniger, mußte es liegen, bag fie nur ungern bie Dberges malt ber Bifchofe ertrugen. Die fpatern Donche, meift aus Sang gur Ungebundenheit ju Diefer Lebensweife bewogen, verftanben fich gleichs falls nur ungern jum Geborfam ber Borfteber ber Rirche. Darum fand es besonders die Sonobe ju Chalcebon nothig, burch Gefete bas Unfeben ber Bifchofe gu unterftuben. Gie verorbneten beshalb, bag bie Monche und eben fo auch die Presbyter ber Rlofter fich ale Unterges bene bee Bifchofe betrachten follten. Gie unterfagte es, Riofter ohne Bormiffen bes Bifchofe gu errichten. Ceitbem blieben bie Rlofter ben Bifchofen untergeben, bis auf Die Beiten Gregor bes Großen.

Bas nun den Staat anbetrifft, fo wurde bas Monchemefen von ibm in frubern Beiten feineswege begunftigt; allein es bedurfte beffen auch nicht, weil es burch ben Beift bes Beitaltere binlanglich unterftust murbe. Manche ber frubern Raifer werben felbft als Feinde bes Monches mejens angetlagt, weil fie bemfelben gemiffe Schranten zu feben bemubt maren. Julian , ber fogenannte Abtrunnige , febt unter benfelben oben an ; benn er nahm bie Donche mit Gewalt ju Golbaten. Gben bas burch murbe auch ber obenermannte Silarion genothigt, Palaftina gu verlaffen. Balens that baffelbe. Er forgte gugleich bafur, bag bie Curialbienfte burch bas Donchemefen nicht leiben mochten. Gein Bes feb. meldes giemlich heftig abgefaßt ift, ift auch in Gultigfeit geblies ben. S. Cod. Theodos, XII, 1, 63. Cod. Justin. X. 32-36. -Bu Balens Beiten mars, bag Bafilius ber Große Die Monche querft gebrauchte, um burch fie auf bas Bolt wirten gu laffen und baburch ben Arianismus mit vielem Erfolge beftritt. Es ift febr glaublich, baß Balens besonders hierdurch erbittert gegen Die Monche geworden mar. Theodolius ber Große verwies ebenfalls bie Monche in bie Bufte, nahm aber bieß Befes wieberum gurud.

 Meltern fie nicht abhalten, auch beshalb fie nicht gang enterben, fonbern ihnen menigftens ben vierten Theil ibres Eigenthume hinterlaffen follen.

14) Ausbildung und Schiefele des Mondethums von Benedic von Aurelie is auf die Stifferung der Bettelorden. — Der Pan diese Anschude ist auf eine gekingte Egefichte des Wichtelburge gebeigen einstellt gekingte Geschicht des Wichtelburge ju liefen, sonden wir milfen uns nur mit den Dauptoten und mit den hierber gebötigen einstellt gekinfte Beränderungen begnögen. Wir dasse ei sieden angedeutet, des am Schieff der vorigen von uns frigerieten Periods des Wichtschein Bereich aus Wichtelburg bei der Wichtelburg für gekinften gestellt unter erwarb sich ein Mann, der bei gliebe verinderte, geste Berbeinfte. Auf sip milfen wir alle, in den von uns festigefeten Zeitraume, zunächst unser Aufmertfamktir eitere. Es ist der

Benedict von Murfia, geb. 450. Gregor ber Große, einer ber marmften Berebrer Benebicte, bat une bie alteften Dachrich: ten über Die Lebendgefdichte beffelben binterlaffen, Dachrichten, bie er aus bem Munde einiger Schuler Benedicts empfangen gu haben ver= fichert. Leiber finb auch biefe Radrichten fcon bergeftalt mit Wunbers fagen burchflochten, bag es oft fcmer ift, bis auf bie gu Grunbe'lies gende Begebenheit vollig burchzubliden. Benebict mar von feinen Mels tern bestimmt, fich ben Biffenschaften gu widmen, und bielt fich bees halb einige Beit ju Rom auf. Allein noch gu rechter Beit erblidte ber Rnabe - um mit Gregor ju reben, - ben Abgrund, por welchem er ftand und entfagte ben Biffenichaften, um fich bem afcetifchen Les ben gu meiben. Er entwich, begleitet von feiner ehemaligen Umme, unb machte auch ichon ben Unfang Bunber gu thun. Die Umme hatte namlich auf ber Reife ein Gefaß geborgt und burch Bufall gers brochen, er ftellte baffelbe aber fogleich unverfehrt ber. - Gelbit bie Befellicaft ber Umme mar ibm ftorend unb er verließ auch biefe und fuchte eine einfame Gegend. Gin romifcher Monch fanb ibn bier, borte und billigte fein Borbaben, und brachte ihm feitbem an gemiffen Tagen bas Brob , bas er fich felbft abgebarbt hatte. Da une jeboch bier nicht fomohl bes Dannes Lebensgeschichte intereffirt, fonbern mehr bie bon ihm herruhrende Doncheregel, fo ubergeben wir mehrere Lebensumftanbe beffelben und bemerten nur noch, baß er fich, burch einen neibifchen Priefter verfolat, nach Campanien jurudigg, mo er auf bem Monte Caffino ein Rlofter erbaute und bafelbft bis an fein Enbe 543 bie Burbe eines Abtes belleibete und ben Ruf großer Beiligfeit fich ermarb. Dief murbe jeboch fur Die bamalige Beit nur etwas gewohnliches gemefen fepn. wenn nicht bie Regel, bie er feinem Rlofter gab, feinen Ramen im Abenblande unvergeflich gemacht hatte. Bir faffen biefe etwas genauer ine Muge, weil fie bas Gefebbuch murbe, bem fich balb alle abenblan: bifche Donche in fpaterer Beit unterwarfen. Man batirt fie gewohnlich vom Jahre 515 her und fie hatte im Bergleich mit anbern fcon bes ftebenben Regeln , folgenbe Gigenthumlichfeiten:

a) Es follte baburch bie Aufnahme in bie Riostergemeinschaft erschwert werben. Run reichte ber ausgessprochene Wille bes Ancommyulings nicht mehr aus, fondern er mußte fich eine Zeitlang (balb wurde ein Jahr bafür fefigetest) einer Brafung unterworfen, ob er auch alles erfüllen tönne, was die Beget verlangte. Behartre der Rovlige bei diefenn Berfage, so durfte er öffentlich sein steetliches Geildde (votum volenne) ablegen, durch welches er sich fest und unwidertuffich an die Gescliecher an inter Gestep dand.

b) Diefes Gulibde enthielt ein beeffaces Beefprechen. Er getobte namitch im Atoffer zu bleiben (Stabilitan loel); allem Eigenthume zu entsagen, so wie unverbüchildes Keuscheit zu veodachen (conversio worum), und unbedingten Gehorson gegen die Obern zu beweisen. Plimand wird das Moddbrechnet diese berischen Ber-

fprechens überfeben tonnen.

9. Die Berfoliung war rein monarchisch zu wennen. Sollte geleb der Abt nicht unsch nicht unsch ben Mannen Barer (Abban) fibern, sendern und bem ausbricklichen Bertangen der Beggl feinen Unterzehenne mit einiger Liebe jugethan fenn, so war ihm boch auch volle Gwwatt gegeben, nicht bles überall dessenig zu wöhlen, mos er für das Biffe biet, songern auch mit ber Errenge bes Gefreijes gege beiteigen zu verschen, weiche dawider gefeht batten. An den enigen Richter wird er einner, dem er einft Rechenschaft zu geben babe, im Robler ober war er Riemandem verantwortlich, weber dem Price ober Propft (pracanen, weiche rand ihm die bidglie Batte betilibter, nach ein De canen, weiche in gefern Nichter eine Kienter angahl Monde beaufschaften, weiche in gefern Nichter eine kienter Angahl Monde beaufschaften.

e) Die Berfarifren megen bes Effens, Arinkens und Riebmed achmen einen gewissen Gebe Ermitte, der is Bedeürinffe der menscheitigen Ratur wohl berückfichtigt. Auch nicht einmal auf gleichssemige Aleidung dem gemen, sebern auf eine Riebung, die dem Bedeürfülffe angemessen alle gewohnlich empfahl er die Kaputge, einem Woch und des Schulterfied ohne Termel, welches man bamals als am bequemften mar. Mir gewohnlich, später dere in zwei Greeffen verwandelte, welche son der Schulterfre berad Bruft und Rückern deberden, fo, abs fe in eine unmüge Bierrah ausartetet.

f) Noch verdient die Sittenlehre feiner Regel gerihmt zu werben, indem sie eine hochst ehenvolle Ausnahme von den Forderungen ber gewöhnlichen Monchemoral macht und namentlich auf die sont fo boch gepriefenen Rafteiungen bes Rorpers teinen Berth legt. Rut, baß er burch ein Gefet gleichsam bie Sitte beiligte, Rinber bem Rlofter bargubringen (oblati), hat man bei aller Billigfeit ber Beurtheilung bem Benedict mit Recht verargen muffen, obgleich er mabricheinlich bie Rol-

gen bes unfeligen Gebrauche nicht berechnen fonnte.

Past fich nun auch nicht bie Regel Benebicts, wie einige Rirchen: perfammlungen thaten, eine beilige nennen und in ihr eine besondere Eingebung bes beiligen Geiftes finben, fo ift boch fo viel unvertennbar, baff, wenn einmal Moncheinstitute fenn follten, von einem Monche nicht füglich gredmäßigere Gefebe ertheilt werben fonnten. Daburch murben bie Donche an eine ftreng gleichformige, harte, jeboch nicht aberfpannte Lebensweise gewohnt. Sie murben baburch auf ihr Rlofter befchrantt und verpflichtet, ihre Debenftunben (bie nicht bem Beten u. f. f. bestimmt maren) ber Sanbarbeit, bem Stubiren, bem Uns terrichte ber Jugend ju wibmen. Go borten bie Donche auf, bem gemeinen Wefen taftig ju fepn; ja fie fingen an, bemfelben nublich

gu merben.

Deffenungeachtet murbe man fich fehr irren, wenn man eine fonelle Berbreitung Diefer Regel annehmen wollte, Das gange Abenbland hallte bamale vom Getofe ber Baffen und von bem Gefchrei ber Gemaltthatigfeiten wieber, Beitumftanbe, bie bergleichen Ginrichtungen nicht gunftig find. Much murbe von einer Geite ber, wo man es am wenigften hatte vermuthen follen, eine Menge Ribfter im Abendlande errichtet; namlich von Irland ber. Dort hatte fich bas Chriftenthum nicht nur mit reißender Schnelligfeit verbreitet, fonbern es mar auch bier ein reger Diffionseifer thatig. Columbanus mar ber beruhmtefte biefer irifchen Miffionare. Rachbem er mehrere Rtofter in Frankreich errichtet und feinem Schuler Gallus (St. Gallen) unter gleicher Bes Schaftigung am Bobenfee gelaffen hatte, ging er bis nach Italien und ftarb bafetbft 613, nachdem er auch bort ein Rlofter geftiftet hatte. Das feine Regel, welche fich von ber Benebicts burch unmenichliche Strenge und Beloteneifer unterfchieb, in vielen Rioftern Galliene angenommen murbe, zeigt beutlich genug, baß es ben Benebictinern noch feinesweges gelungen mar, ihre Regel allgemein geltenb gu madjen. Rur erft bem Papfte Gregor I. mar es vorbehalten, ben Benebictiners orben in ber abenblanbifchen Rirche allgemein ju machen. Er ließ fich bieß im bochften Grabe angelegen fenn, wie man icon aus feiner Bio: graphie, ober vielmehr aus feinem Panegprifus auf Benedict ichliegen barf, Durch Muguftinus, welchen er mit 40 Benedictinern gur Betebrung ber Angelfachfen ausfenbete, tam bie Regel nach England und perbreitete fich von ba nach Grlanb. Die bort fcon vorhandenen Monde, &. B. bes Columbanus Schuler, traten um fo lieber unter bie milbere herrichaft Benebicts, je unerträglicher bas harte Joch ihres bieberigen Lehrers marb. Bom 6. bis 9. Jahrhunderte entwidelte fich immer mehr bie Bluthe bes Benebictinerorbens. Das Rlofter Monte Cassino, obgleich 580 von ben Longobarben gerftort, erhob fich boch 720 befto herrlicher aus feinen Trummern. Beruhmte Benebictiners abteien erhoben fich in Frankreich und Deutschland. Lange haben bie Ramen St. Fleury, St. Denys, la Chaife Dieu, Lerins, St. Bictor, Corbie u. a. ihren Rubm in Frantreich behauptet, fo wie bieß in Deutsch:

land ber Rall war mit Beiffenburg, Reichenau, Drunn, St. Emmeran, in England: Bancer und Ct. Alban. Richt blos bie Begunftigung bes pipftlichen Ctuble von Gregore Beit an macht allein Die fcnelle Berbreitung bes Orbens ertlatlid, fonbern mehr noch ber Umftanb, bag man fich ibrer ale Glaubeneboten bortbin bebiente, mobin bas Chris ftenthum bie jest noch nicht gebrungen mar. Und im Ginne mabrer Diffionare brachten fie mit ber neuen Lebre ben roben Boifern ein gefittres Leben. Da tam es ihnen trefflich ju Statten, bag ihre Res gel ihnen Sandarbeiten jur Pflicht machte; benn ohne Racheiferung fonnte es nicht bleiben, wenn burch bie Thatigfeit ber Donche in muften Gegenden, wie burch Bauberfchlag, Die blubenoften, uppigften Rluren hervorgerufen murben und an ber Stelle armlicher Butten fefte, fichere Bohnungen fich erhoben. Ja gange Stabte verdankten Rlofters fliftungen ihre Ginrichtungen, wie Gichftabt, Friblat, Bulba. Dentichs land, welches bor allen anbern Lanbern bie fegenstreichen Folgen biefer Bemuhungen empfand, bat in ber Rultur bes Bobene und in ben Unfangen ber Gefittung bamale Riefenschritte gethan. Und Diefe Bobls thaten murben um fo bober angefdlagen, je meniger man noch empfin: ben tonnte, bag auf biefem Bege ben Boltern ein Chriftenthum aufgebrungen murbe, meldes von ber urfprunglichen Lehre nur bodift unvolltommene Spuren an fich trug. In Diefer Beit ift es, mo man bie Benebictiner Bobltbater ber Menfcheit nennen barf, jumal ba fich auch in ihren innern Ginrichtungen ruhmliche Beranberungen gebilbet batten. Schon Benebicte Regel etlaubte bas Lefen erbaulicher Schrifs ten, und biefe Erlaubnig murbe balb fo meit ausgebebnt, bag man, trob bes heftigen Biberfpruche einiger Rirchenlebret, balb miffenichafts liche Uebungen vornahm, und bag felbft beibnifche Schriftsteller bier und Da in ben Rloftern ihre Freunde und Berehrer fanden. Caffander, ber Beitgenoffe Benedicte, mar barin nicht vergeblich mit einem glangenden Beifpiele vorangegangen. Der Rleif ber Donche erhielt nun in Abichrifs ten, welche balb ju Bibliothefen anwuchlen, einen großen Theil ber altelaffifden Literatur, welche fonft fur und unwiderbringlich berloren mar. Diefe Befchaftigungen bes Ubichreibens tonnten nicht immet mechanifc bleiben, und bas licht, welches ble alten Claffiter ausftreus ten, mußte bie Ropfe erleuchten und neue Bebanten bervorloden. Co murben bie Rtofter Die einzigen Bufluchtborte und Die mabren Bertitats ten ber Gelehrfamteit. Dagu tam, bag man fur biejenigen Rinder, welche im garten Alter bem Rlofter bargeboten murben, eine Art Unterrichteanstalten errichten mußte, welche allmablig in formliche Rlofter= fculen übergingen, an beren Bilbung auch folche Theil nahmen, melche fich nicht jum Rlofterleben beftimmt batten. Mus folden Gisen ber Belehrfamteit mablte man nun am liebften bie Diener ber Rirche, Die hohern Beiftlichen, felbit Bifchofe. Daber es auch immer allges meiner marb, bag Monche bie Prieftermeihe annahmen, und fo gab es balb feinen Mondy mehr, ber nicht auch als Mitglieb bes Rlerus batte betrachtet werben muffen. Go muche mit ber Beit bie Uchtung gegen biefen Orben, fo wie ber Reichthum beffelben immer mehr. Mein bieg mar auch bie Rlippe, an welcher ber Ruhm und bie frubere wohlthatige Birtfamteit jenes Monchevereins fcheiterte. Dag balb von einer gemiffenhaften Beobachtung ber Regel nicht mehr bie Rebe fenn ennte, liest am Tage, umb bie Tebe felbft gaben burch Einnissium in Melthände umb burch eigentliches Bettelenb bas erberfligfte Beifpiel. Bon ber Mitte bes 8. Jahrbunderts an bis auf bie Entifetung ber Betteloben beginnen baher abreiche Reformen bes Mondichene, benen aber immer die Negel Benedick zu Grunde liegt. Wir führen ber und wichtigklen in ber Aufze dernologisch an, weil wie in einem besondern Artikel bas Mindsteben nach seinen met Beichfeinbeit und nach seinen der inneren Beichfeinbeit und nach seinen Deben betrachten wollen. Budoteberft wurde bie Regel Benedicts wieder bergestellt Benedicts wieder bergestellt Benedicts wieder bergestellt.

1) burch das von dem Hergose Wilchem von Aquitania gestiftete August (Mugne) 210 durch den Abt Berno. In alignen nem Kuf ader fam dofficte erst unter dem zweiten Abte Ddo (P27—941), welcher jene Kegel durch eigentschaftlich Zuschie schäfter. Er unde feine Aufgliege wurden dabt Gegenschaft der frommen Kernuberung und unaufhöldich jur Aufegung neuer und jur Keformation alter Aliche feir der Geschieden der der der betrein. So enstland in dem Benedictineroden die erste Georges gation (die congregatio Claniacennie), eine besondere Vereinigung vieles Kisseller unter einem gemeinsamen Derbaupte, dem Abte von Elugny, Italien erhöltet erst später fein Kestemation der Wickshums

2) durch Remundbos, melder durch die Gründung der Einstedelt ju Eamalboil (eampus Maldoil, Comaldulum in den Apenninen dei Areziu mi 1018 († 1027) den Einstederorden der Camaldulenses stiffete, und Johannes Guathert, aus bessen der Lingten einstedelt ju Ballombros (Vallis umbrosa echessis in den Armenninen unneit Aforens) um 1038 († 1093)

ber Conobiterorden von Ballombrofa hervorging.

ju machen. Daher fcmand, ben Abendmahletelch ausgenommen. nun alles Golb und Gilber felbft von ben gum heiligen Gebrauch be: ftimmten Gegenftanben, und Solg und Gifen traten überall an bie Stelle ber ebeln Detaffe. Much in finntichen Genuffen follte fich biefe Strenge offenbaren, mas aber balb biefer Stiftung ben Tobesftog verfest batte, wenn nicht ber beilige Bernbard (geb. 1091) fich an fie angefchloffen und gleichfam ber zweite Stifter Des Ciftercienferorbens geworden mare, Diefer Orden hatte in feiner Bluthe uber 2000 Rto: fter und 1143 gab Alphons von Portugal fein ganges Reich bem Dra ben in Lebn.

5) Pramonftratenferorben. Rorbert, ein Deutscher, ber nachber Bifchof von Magbeburg murbe, wollte bie an vielen Orten fintenbe Rioftergucht ber regulirten Chorheren (von welchen balb befonbere bie Rede fenn wird) wieder berftellen, indem er ju Premontre in Chams pagne im Jahre 1120 einen neuen Orben berfelben ftiftete, melder, ba er burch fein ernfthaftes Leben und Gitten berühmt murbe, und fich auf nugliche Runfte und Biffenfchaften legte, fich unvermuthet in einem großen Theile von Europa ausbreitete und in furger Beit unglaubliche Reichthumer erlangte, jeboch auch fpater eben baburch von feinem frus hern Unfeben berabfant. Diefer Drben machte von ben geither ermabns ten eine Ausnahme, bag er nicht ber Regel Benebicts, fonbern Mugu: fline folate.

Undere, minder berühmte, Donchevereine in biefem Beitraume übergeben wir bier, ba fie anbermarts ichidlicher Ermabnung finben. Bir fehren, nachbem wir die wichtigften Reformen bes altern,

ausgearteten Benedictinerorbens beachtet baben, ju ihm jurud, und bemerten über bie weitere Gefchichte beffelben Rolgenbes:

Eros aller ber genannten Reformen blieb boch ein alter Ctamm ber Benedictiner, wogu man entweder alle Die rechnen barf, Die gar feine Reform angenommen haben, ober gur Congregation von Clugny fich gablen. Die erftern haben fich gang im Geifte ber alten Stiftung nicht burch einen engen Berband gegenseitig gusammengehalten, noch fich einer gemeinschaftlichen Regierung unterworfen, fonbern jebe Abtei behauptet fur fich eine gemiffe Unabhangigfeit. Wenn bei ben ermabnten Reformen die Benedictiner gleichsam in ben hintergrund traten, fo fcheinen fie auch felbft bas Streben nach offentlicher Bolfbaunft aufs gegeben gu haben. Beati possidentes bachten fie und lebten baber fo, bag bas geiftliche leben vollig anterging in bem weltlichen. Die balb gu erwahnende Ginführung ber Laienbruber hatte nachft bem verführeris fchen Dammon ben hauptfachlichften Antheil an Diefer Entartung ; benn bie Monche, welche in ihnen ihre Diener faben, fanben es gar gu reigend bie Berren gu fpielen. Aber von einer Geite geigten fich Die alten Benedictiner langere Beit noch ale nicht gang überfluffig, wir meinen durch den wiffenichaftlichen Geift, welcher nicht fo fcnell unter ihnen fcwand, und felbft mit bem freiern Beltleben fich vertrug. Dur Schabe, bag biefes Berbienft nicht bie Bolfebilbung berührte, fur bie ber Benedictiner felbft abfichtlich teinen Ginn hatte. Gelbft ihre Rlos fterfculer, wo man fruher bie Bilbung bes Bolfe berudfichtigte, murben gu vornehm furs Bolf und ftanben von nun an nur bem Rlerus und bem Abel offen. Bis ju einer außerorbentlichen Sobe mochte bie

Giegel Sanbbuch IV.

Bermilterung der Beneiteiner zu Anfange des 14. Jahrhumderst gefitegen fenn. de für felbt Phipte bagt vernnicht schen, mit Ernft und
Rachdruck dem Unweien zu steuern. Die päpsticken Mullen Clementina und Benedietint (von Clemens V. 1311 und Benedietina Kull. 1385)
geden und in ihren Berechtungen einen anschaufischen Begriff, wie tief
hinein die bie Sache geworden war. Aus der Benedietina tenen wie
und den damalt noch meiten Umfang des Derbens stemen, indem et in
56 Provingen, wovon manche ein ganges Land umfaßte, eingeftellt war.
Zhodo maern die päpstichen Berechtungen ehen nicht wiefelm, weil sie
in eine Zeit sieten, wo siebt schon der dere der der der der
nichten Schofflichen Bannflichte nicht under sief fland.

Mur noch einigemale tritt ber Benebicineroben als noblifatig und glangen hervor, einmal in den Batern des Dratoriums, von Philipp von Nert 1548 zu Rem gestiftet, die sich ich ich eine Aufgabe fetten, das Leben der verwilderten Beifets durch achsilitäge Liebe zu bilben. (S. Schiedes, So. b. der Bef. f. Edt. p. 491. b. Archi in Ale.

bing. Quartalfchr. 1835. Sft. 3.)

Ein noch bauernberes Unbenten bat fich bie Congregation von St. Maurus, 1618 ju Paris begrundet, erworben, befondere burch ben Umftand , daß gelehrte Beicaftigungen gleichsam bie Geele ber Bereis nigung bilbeten. Alles gefcah um gelehrte Studien gu pflegen. Die Rovighaufer murben gelehrte Bilbungeanstalten, in melden Die Mufgunehmenben einen formlichen Gurfus machten und burch foftematifchs wiffenichaftlichen Grund, ben fie hier legten, fich gur Aufnahme in ben Orben und gur Prieftermeibe befahigen mußten. Alles vereinigte fich bier, um große literarifche Unternehmungen zu begunftigen und auszuführen. S. Schrodh a. a. D. p. 478 ff. Berbft a. a. D. 1833. Sft. 1 f. Die werben aus Diefem Bereine in ber Literargefchichte Die Ramen eines Da= billon, Montfaucon, Ruinart, Thuiltier, Martene, b'Achery, le Rourry vergeffen werben tonnen. - Aber ale eben biefe gelehrte Bilbung nicht umbin tonnte, fich gegen Unmagungen ber Dapfte und Beftre: bungen ber Resuiten zu ertfaren, ba maren ibre Gegner gu machtig. Gie unterlagen im Rampfe und es murbe ihnen ber Duth benom: men , ferner mit ben Ergebniffen ihres reifern Dachbentens hervorzutre: ten. Darum folgte ihnen auch bei ihrer Muflofung in ber frangofifchen Revolution meniger bas Bebauern ber gelehrten Belt. . wir nun gusammenhangend in furgen Umriffen bie Gefchichte bes Benebictiner : Monchthume mitgetheilt haben, tonnen wir nun einige mefentliche Beranderungen und Ericheinungen in ber bon uns feltgefebten Beitperiode nachholen. Es geboren babin

a) die sogenannten Klöfter Exemtionen. Alle fielde nicht gestellt gegen bieder bet Richfol in der Kicken der Auflicht ed Bischoft, in des fiel des gestellt gestellt

inbem fie fogar bie Abtemurbe fur fich und ihre Bermanbten in In: fpruch nahmen. Lauter und lauter erhoben baber bie Donche ibre Rlagen gegen bie Bifchofe, bie es einzelnen Rloftern gelang, fich ibres Einfluffes ganglich ju entichlagen und fich bem Coupe ber Dapite uns mittelbar zu untermerfen. Golche Rtofter biegen befreite (monasteria exemta). Die Eremtionen murben immer haufiger, ba es ben Dapften eben fo willtommen mar, Die Monche, ale Die getreueften Diener ihrer Dacht, junachit an ihren Stuhl ju fnupfen, ale es ben Donden munichenswerth ericbien, fich von einer naben laftigen Aufficht gu bes freien. Diefe Befreiungen aber führten ein großeres Uebel berbei, als ber Drud ber Bifchofe je batte bemirten tonnen; benn bie Schlaffheit und Willfubr artete in eine grengentofe Bugellofigfeit aus. Das von einer gemiffenhaften Beobachtung ber Regel und namentlich ber Gelubbe nicht mehr bie Rede feon tonnte, liegt am Tage, und bie Mebte felbit gaben burch Ginmifchung in Beltbanbel und burch argerliches Beltleben bas verberblichfte Beifpiel. - Gine andere in Diefem Beitraume eigenthumliche Erfcheinung find

b) die fogenannten Caienabte. Schon im 8. Jahr-hunderte hatten es einzelne Große bes frantifchen Reichs gewagt, fich mit bewaffneter Band in Befit von Rloftern ju feben und einen Theil ihrer Gintunfte fich gugueignen. Die Unruben bes 9. Jahrhunderts maren folden Gemaltftreichen noch gunftiger und bedrangte Furften faben barin gar ein willtommenes Mittel bie Berbienfte ihrer Grofen auf die mobifeilfte Art ju belohnen. Gie empfahlen namlich vornebs men Laien ben Schut ber Rlofter (baber Commenden), mas aber nichts anderes bieg, ale fie gaben ihnen bie Erlaubnif mit ben Rlofterautern nach Belieben ju ichalten und ju malten. Go entftanben gaienabte, Dfrundenabte (abbates commendatarii), auch Grafenabte (abbacomites) genannt. Das Rlofter St. Denpe gabite als folche in ununter: brochener Folge Ronig Rarl ben Rablen, Robert, Bergog von Grant reich und Sugo Capet. 3mar murbe biefe Burbe nicht erblich, und es follten bie gafenabte bas Beite ber Rtofter und ber Donche immer im Muge behalten, aber fo viel ift gewiß, daß die weltlichen Gubrer noch meniger geeignet marem, bem Sittenberberben in ben Rloftermauern Ginhalt ju thun. Diefe bis in bas 10. Jahrhundert fortbauernbe Ginrichtung war in mehr als einer Sinficht verberblich fur bas Dondes leben, und verbrangte bier und ba felbft noch bie lebten Spuren ber alten Moncheaucht. Gine noch einflußreichere Ericbeinung fallt in biefen Beitraum,

fab mit tiefem Bebauern bie Bugellofigfeit, welcher fich bie Beltgeifts lichen ergaben (b. b. biejenigen Geiftlichen, Die fich burch fein Drbends gelubbe verbindlich gemacht batten und in feiner Drbensverbindung lebten), und bem Bolle baburch ein Mergernif geben muften. Daber that er um 760 bem Rlerus feiner Rirche ben Borfcblag, in gemeinschaft: licher Bohnung, Lebensweife und Andachteubung ein canonifches Leben mit ihm gu fuhren. Der Erfolg übertraf feine Erwartung. Denn er fand felbft meniger Biberftand, als er erwartet hatte, und bemertte, bag bie baburch gewedte Berehrung bes Botts fur ben Rlerus ben Rirchen reiche Schenfungen zuwendete. Da Chrobegang ihnen eine Regel, meift nach Benebicte Borichriften entwarf, melde ihnen gum Canon biente, nannten fie fich Canonici (bas Bort in engerer Bebeus tung genommen, ba es fonft auch bon allen Orbensleuten gebraucht wird). Dbgleich tautologifch, unterfchied man fpater gwifchen canonici regulares, Rloftergeiftlichen, und canonici seculares, Beltgeiftlichen. Das bei bilbete fich ber noch engere und eigenthumliche Sprachgebrauch, nach welchem die Rlerifer, welche nach Art ber Donche, ohne jedoch ju ih= nen gu gehoren, nach einer gemiffen Regel ein xouvor Blov führten, canonici regulares (regulirte Chorheren), genannt worben, und bas Saus ihres Aufenthalts bieg monasterium (baber Dunfter). Gie batten faft gleiche Beobachtungen mit ben Benebictinern, nur bag ihre Amtsverrichtungen ihnen nicht geffatteten, Die Claufur ftreng gu beobs achten. Much mar ihnen eigenes Befitthum zugeftanben. Richt nur in Kranfreid abmte man ichnell Chrobegangs Beifpiele nach, auch in Stalien, Deutschland u. a. g. murbe balb bas gemeinschaftliche Leben eingeführt. Da bie Regel von anbern Bifchofen vielfach veranbert wurbe, fo fonnte man im Berlaufe ber Beiten mohl 150 Arten folder Canonici (Chor: berrn) unterscheiben. Wir bemerten nur noch, bag burch biefe Ginrichtung bie hoffnung ber Bifchofe, ihren Rlerus abhangiger gu machen, fcheis terte; benn bie Chorheren nahmen bald eine feinbfelige Stellung gegen biefelben in ihren Capitelverfammlungen ein. (Das vielbeutige Bort capitulum in ber Rirchensprache bezeichnet bier ben Berein ber canonicorum ober auch Domberen genannt, bie, wie fie fich ju gewiffen Be= fcaftigungen verbunden hatten, auch nach und nach eigenthumliche Borrechte erlangten. Der Rame foll von ber Gewohnheit berruhren, baß in ihren gemeinschaftlichen Berfammlungen gemiffe Capitel bon ber ib= nen eigenthumlichen Regel ober aus ber Bibel pflegten verlefen ju merben. Gie find befannter unter bem Ramen ber Domcapitel.) Roch fallt eine Ericheinung in unfern Beitraum, Die auf bas Doncheleben einwirfte und es mertlich veranderte, wenn auch nicht verbefferte. Es find

 ffe auch Bethetse (Conversi), weil sie sich jur Abbrung eines bessens dern Richter angeboten. Die Wöche fanden daburg Ause zu gescheten Beschäftigungen, oder jum bequemern Leden, und die Wohlscheite und Kilder muße sich durch den Gereinn ressisser und gesenter Arbeiter außerodentlich verzeißen. Aber es war zugleich Berandsstung gegene zu inneren Ausst und Unstallung gegene pu inneren Ausst und Unstallung gegen der Alleinbeiter, und beschafte sich ungebührlichen Druck gegen die Aleinbeiter, und beise, werde durch siere Kopffeie in deussprafeit. Der Ukermusch der weit sanden, der den Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen weit sie und Verlagen der Verla

IV) Don ber Stiftung ber Bettelorden bis auf die Reformation. - Der menfchliche Geift fchien fich ju Uns fange ber eben begeichneten Beitperiobe erfcopft gu haben, bas befchaus liche Leben burch neue unerhorte Uebungen zu beiligen. Denn alle bie Reformen bes weitverzweigten Benebictinerorbens mußten fich im Ber= laufe ber Beit als unwirtfam erweifen und bie Monde und Ronnen burch ihren Abfall von der Regel gar bald ben mundervollen Zauder felbft gerftoren, durch welchen die Laien fur das Klofterleben degeiftert worben maren. Und bennoch gelang es einer an und fur fich bochft eins fachen Magregel, bem Rlofterleben neue und außerorbentliche Begunftis gung jugumenben', und ibm ben icon faft verichergten Ginflug menig: ftens auf 200 Sahre fefter ale je gu begrunden. Ber hatte es bem Einfalle eines Schmarmers, bas Belubbe ber Armuth in ein Belubbe bes Bettelne umzumanbeln, angefeben, bag burch ibn bie Riofter einen neuen Glang erhalten follten? 3mar burfen wir nicht in Abrebe ftellen, baß biergu mehr ale eine Urfache mitmirtte, aber gemiß ift es boch, baß ber neue Auffchwung bes Rlofterlebens mit und burch bie Ginfub: rung ber Bettelorben beginnt und in biefer Besiehung gans neue Ers fcheinungen veranlaßt.

Johann Bernarbone, welcher 1182 gu Mffifi, einer Ctabt in Cpoleto, geboren marb, wibmete fich bem Ctanbe feines Baters, eines Raufmannes, und brachte von Frantreid, mobin er in Sanbelsgefchaften eine Reife unternommen hatte, eine fo gelaufige Renntnif ber frangoffichen Sprache, vielleicht auch fo leichte frangofifche Gitten mit, baf er balb in feiner Baterftabt unter bem Ramen ber Frangofe, Franciscus, betannter mar, ale unter feinem eigenen. Much ift Rrang ober Franciscus von Uffift fpater fein hiftorifder Rame geblieben. In feis ner Jugend ichien er blos barauf bedacht, bas Bermogen feines Batere in einem muften und ausschweifenden Leben gu berfcmenben, mobei aber zugleich eine unbesonnene Freigebigfeit einen Sauptzug feines Charaftere bilbete; ein Umftanb, welcher bie plobliche Ummanblung, Die mit ihm vorging, einigermaßen ju ertlaren bermag. In einem Parteifriege feiner Baterftabt, in welchem er in Gefangenichaft gerieth, anderte er ploblich feinen Ginn und murbe nun in eben bem Grabe religibler Schmarmer, wie er guvor ben Freuben ber Belt nachgegans gen mar. Gine Ballfahrt nach Rom vollenbete feine Schmarmerei. Doch hatte fein aufgeregter Beift feinen feften Punct gefunden. Dur als er 1208 bei einer Deffe bas Berbot Jefu an feine Junger verlefen

botte, bağ biefe meber Gelb, noch Zafche, noch Schut unb Rod bef fich tragen und nie mehr als einen Rod befigen follten, entgunbete fich in ihm ber Gebante, ihrem Beifpiele ju folgen. Er nahm jenes Bebot buchftablich gu feiner Regel, und mablte ftatt bes Gurtele ben' Strid, weil jener jur Aufbewahrung bes Gelbes gefchicht mar. Co gog er aus und theilte feine Beit gwifchen Betteln und Bufprebigen. Die bobe Bewunderung, welche man überall ihm fchentte, fammelte bald ein Sauffein Unbachtiger um ibn, welche aus Berehrern feine Begleiter murben, und icon im Jahre 1209 mar er im Stande, gwolf Schuler, je zwei und zwei, wie die Apoftel, nach allen Gegenben bin auszusenden. Bir murben bie Grengen biefes Sanbbuchs überichreiten. menn mir eine ausführliche Geschichte biefes Donchfürften in extenso geben wollten. Bir vermeifen barum auf Die befannten firchenbiftoris fchen Berte eines Schrodh, Schmidt, Giefeler u. a., worin bie Les bendumftanbe bes heiligen Franciecus ausführlicher ergahlt merben. Dier bemerten mir nur noch im allgemeinen, bag man gewohnlich bie Entitehung bes Franciscanerorbens bom Jahre 1210 batirt, in melchem biefelbe niedergefchrieben murbe. Much bei ihm bilben bie brei" Gelubbe bie Grundlage ber Regel, eigenthumlich ift ihm nur ber Beift ber Strenge, in welchem er biefelbe ertlarte. Go verlangte er von fei= nen Schulern eine gang andere Urmuth, ale man bieber in ben Rioftern beobachtet hatte. Denn bei ihm war nicht blos bem Monche bas besondere Gigenthum verfagt, auch Die Gemeinschaft, bas Rlofter, follte nichts befiben. Ja felbft ben Grund und Boben, auf welchem bas Rlofter ftand, follten fie nicht ben ihrigen nennen. Demuth murbe ben Brubern jum beiligen, unverbruchlichen Gefete gemacht. Wie bas Bettlerfleid, welches fie trugen, baran erinnerte, fo murben auch ihre Benennungen im Sinne ber Demuth gemablt. Go liefen fie fich bei aller ichwarmerifchen Berehrung fur ihren Stifter lieber Minoriten (fratres minores) als Franciscaner nennen, fo verbrangte bas befcheis bene Diener (minister) ben ftolgen Priortitel. Bir übergeben ble vie-Ien gufalligen Begunftigungen bes Drbens und fubren nur noch an. bag auf einem zweiten Generalcapitel bes Orbens 1219. wenn wir ber Sage trauen burfen, fich 5000 Abgeordnete ber Rlofter einfanden. Beben wir gu ben eigenthumlichen Ericheinungen uber, Die burch bie Bettelorben überhaupt und burch bie Rranciscaner befonbers berbeiges führt murben.

Buvelberft ging eine Art Rennen aus den Einrichtungen des Francikeus herves, die unter des Mamme ner Glarifinnen befannt nurben
und von welchen wir in einem ambern Artifel sprechen vereben. Begenere Ernschnung verdient aber der Deren der Zertlacite. Als Franscieus durch seine Bredigin das Bolf zu einem busserigen keben zu
fitimmen suche, verlangte aller Deten so viel Bolfs die Kutte zu nehe
men, das sie him selfs bedenftich ward, sie alle bem öffentlichen Leben
zu entzieden. Denn, wenn er auch in den guten Willen und die Zuben unwillen der Bertatum diet sepen diefen, so mußte er mit Recht
den Unwillen der Geschen sieden, den er Gabt und Land ban die,
lichen Arbeitene antbisse und dagegen mit Lettleen und Kopfingern
füllte. Daher machte Franciscus dem Bolft dezersich, wie man ja
auch ohn feitreitig Gestlebbe und den ben der

Belt ein gottfeliges leben fuhren tonne, wenn man nur gute Borfabe faffe, raufchenben Bergnugungen und undriftlichen Berftreuungen entfage und bafur burch andachtige Uebungen, burch Gebet und Saften Die alltaglichen Beidaftigungen beilige. Go bilbete fich eine Befellichaft Frommer im Lande, eine Art herrnhuter, benen ber Befuch ber Chaufpiele, ber Balle, ber Gaftmaler eben fo febr ein Greuel mar, als alle Prunt: und Glangfucht ber Belt, und welche augleich manche bamale feltene Tugend ubten. Much bag nur berjenige gur Aufnahme in ben Orben fabig mar, melder binlangliches Bermogen ober ausreis denben Erwerd nachweifen tounte, um nicht andern beschwerlich ju fallen, mar eine ber verninftigften Unordnungen bes beiligen Franciecus. - Aber bas gange Inftitut batte boch auch feine Schatten: feite. Denn, fo weit auch bieber bas Donchthum feinen Ginfluß ausgebreitet hatte, fo fannte es boch in feinem Befteben beftimmte Grens gen, burch melde es fich von bem meltlichen Leben icharf absonberte. Dit ben Tertiariern aber murben biefe Schranten niebergeriffen und es bilbete fich mitten unter ben Beltleuten eine Gefellichaft von Donches und Ronnenbaftarben, welche bem offentlichen, bem burgerlichen und hauslichen Boble vielfach Schadeten, ba fie im Dienfte ber Rlofter fanben. - Der Drben gewann fchnell allgemeine Ausbreitung, ba es berfuhrerifch genug mar, an ben Gegnungen bes Riofterlebens Theil nehmen ju tonnen, ohne boch felbit bie Belt zu verlaffen. Raifer und Ronige liegen fich nicht felten in Die Gemeinschaft ber Tertiarier aufnehmen, boch in manchen ganbern erfuhren fie Bebrudung und Berfolgung.

Mit ben Bettelorben uberhaupt, mit ben Franciscanern und ben balb zu ermahnenden Dominicanern, traten aber Beranderungen ein, Die ben firchlichen Buffand in jeder hinficht beeintrachtigten. Beibe Drben erkannten balb feinen anbern Muffeber, als ben Genetal ibres Ordens und hatten einen um fo freiern Spielraum, ale fie im Sabre 1227 bie Erlaudniß Beichte ju figen und Buge aufzulegen erhielten, und ein papftlicher Befehl an Die Bifchofe erging, fie nicht nur gunftig aufzunehmen, fonbern ihnen felbft allen Beiftand gu leiften. Geit bem Jahre 1236 entband fogar eine papftliche Bulle biefen Orben von ber Befuchung ber Synoben und bem Gehorfam gegen alle Diocefanvers ordnungen, Daburd murben biefe Bettelmonche felbft uber bie Bifchofe und Pfarrer erhoben. Gie burchftreiften nun gang Europa ale Bevollmachtigte, Gefandte ihres romifchen Dberhauptes; fie brangen auf Die Rangeln, in Die Beichtftuble, und Die Bifcofe, welche geither noch die Mufficht uber bas Lehr= und Geelenforgeramt geführt batten, verloren nun ben letten Schein von Amtegewalt, ba jest biefe Meinter unabhangige Bettelmonde ju verwalten hatten. Je großer nun ber Bulauf ju einem manbernben Beichtftuhle murbe, weil bei bemfelben alle Schant megfiel und bie grobften Gunber ihre Abicheulichfeiten einem Beichtiger vertrauen tonnten, bem fie vielleicht nie wieder vor Die Mugen tamen, befto mehr fuhlten fich biefe Bettelmonche und befto troBiger begegneten fie Bifcofen und anbern Geiftlichen, Die ale Drebi: ger bas orbentliche Geelenforgeramt in ben Darochieen batten. Dieß mußte benn bod alle Dronung in dem geiftlichen Stanbe auflofen und alle beilfamen Birtungen binbern, welche bas Geelenforgeramt batte . haben follen. - Bir bemerten bief gleichfam anticipando, weil wir balb noch andere Beranderungen ermabnen muffen, Die eine abnliche balb gu ermahnenbe Danchegattung veranlagte, und wir febren noch auf einige Mugenblide ju bem Franciscanerorben gurud, um ibn bann auf immer zu verlaffen. Benau genommen bat er eine und bies felbe Gefchichte mit ben übrigen frubern Drben. Much er artete aus; Diefe Ausartung veranlagte Reformen und biefe brachten Spaltungen und 3mietracht in ben Drben. Jeboch ift es nicht ju leugnen, bag biefer Orben lange feln Unfeben behauptete, ba er befonbere burch ben papftlichen Stuhl begunftigt murbe. Dan barf baber einen nicht uns betrachtlichen Beitraum annehmen, mo bie Daffe bes Bolfe nur bie Drebigten ber Kranciscaner und ihren Beichtituhl befuchte, und bag ber Gnabe Gottes nur ber theilhaftig gu werben hoffte, meldem vergonnt mar, in ber Monchefutte biefes Drbens ju fterben. - Bie menla auch ber Drben anfangs auf gelehrte Bilbung berechnet mar, fo liegen fich bennoch bei bem ftarten Bubrange ju bemfelben gelehrte Manner, welche ihre Studien fortfetten, nicht abmeifen, ja bei ihren Streitigs feiten mit ben gebilbeten Dominicanern murbe bas Bedurfnig von Ditallebern, melde meniaftene in ber Runft au bisputiren nicht uners fahren maren, immer fuhlbarer. Daber merben unter ben Gelehrten im Beitalter ber icolaftifden Philosophie balb Franciscaner mit ausge= geichneter Berehrung genannt, wie Alexander von Sales, Bonaventura, Dune Scotus, Roger Bacon (doctor mirabilis genannt, beffen uns geachtet aber mehrmale ber Dagie verbachtig ine Gefangnig, geworfen). Thomas Murner, Die Beifel ber Rarren, mar auch ein Franciscaner. - Stolger als auf feine Gelehrten blidte ber Rranciscanerorben auf bie Bahl feiner Dartvrer und Glaubensboten und auf Die Dapfte, melde ihre Rutte getragen batten. Dicolaus IV., Merander V., Giptus IV. und V. gehorten ju biefen und Clemens XIV., ber eines bef= fern Thrones murbig gemefen mare.

Wenn Kranciscus nur Die Clariffinnen und Tertigrier ale achte Breige feines Drbens anerkannte, wer batte ba erwarten follen, bag es nach einigen Jahrhunderten einem neuen Sproglinge beffelben gelingen follte, jenen nicht nur gleichgeftellt zu merben, fonbern fogar eine Uns abhangigfeit zu erzwingen, beren fich menigftene Tertlarier und Clarifs finnen nicht ju ruhmen mußten. Bunderbar und abenteuerlich mar bie Beranlaffung bagu: Matteo be Baffi (in Urbino), ein Db: fervant im Rlofter Monte Falco, machte fich befonbere Gemiffenes fcrupel baruber, ob auch die Rleibung bes Drbens ber urfprunglich eingefulrten gang gleich fei. Gine Abbilbung bes beiligen Franciecus uberzeugte ihn vom Gegentheile. Die frubere lange und fpigig gulaufende Rapuge hatte fich gu einer fleinen runden berunftaltet. Datteo be Baffi entfprang barum feinem Rlofter, um in der Ginfamteit feiner Rapugen= Bemiffenhaftigfeit nachleben ju ton: nen. Da er nicht ohne Grund bie Berfolgung feiner bisherigen Rlofterbruber furchtete, fo manberte er, angeblich burch eine Ericheis nung Jefu und bes beiligen Franciscus bagu aufgeforbert, nach Rom. Dier erlangte er vom Papfte Girtus VIL mehr, als er munich= te; benn biefer erlaubte ibm nicht blos in ber fpibigen Rapuge mit allen benen ale Ginfiebler gu leben, bie fich gu gleicher Lebensart ents

foliefen tonnten, fonbern es folle ihnen auch vergonnt fen uberall gu prebigen , wenn fie fich jabrlich einmal bem Provingiglminifter ber niebern Bruber bon ber Dbfervang in ihrer Rapuge geigten. - Dieg gefchab im Jahre 1525 ober 26; alfo ein munberbares Biberfpiel ber großen Reform ber Rirche, welche von Bittenberg aus im vollen Gange mar. - Dichte befto meniger aber, bag ber Dapft obige Begunftigung ausgesprochen batte, murbe Matteo be Baffi boch, als er fich nach Sehresperlauf im Rlofter zeigte, berhaftet und nur machtige Furfprache tonnte ibn befreien. Ludwig von Foffembruno und beffen Bruber gefellten fich gu ihm und biefe erhielten nun 1528 bom Papfte fchrifts lich die Erlaubnis, fich unter obgenannten Bedingungen an Die Conventualen anguichließen, ubrigens aber als Ginfiedler in ber gemablten Rleibung ein ftrenges Leben ju fuhren. Co marb alfo burch ungehors fame Klofterbruber, welche lieber nach eigener Babl, ale unter ber ftrengen Disciplin Underer feben wollten, ein Orben gegrundet, welcher baib hochgeehrt baftand, und fo erzeugte eine Untreue gegen bas Bes fes, melde ftreng batte geahndet merben follen, einen neuen, fpat aber uppig nachblubenben 3meig ber Franciscanergefellichaft. Der anfangliche Spottname: Rapuginer, murbe balb gum Chrentitel und Die erften Solg : und Lehmhutten, welche Die Ginfiebler fich anfange aufbaueten, murben balb in gahlreich befette Rlofter vermanbelt. Gie fcarften Die Regel bes Franciscus noch burch befon: bere Uebungen , burch tagliches gaften , Beigeln , barfuß und mit unbes bedtem Saupte Geben, burch bie Berfdmabung bes baaren Gelsbes beim Betteln (wiewohl bas Lestere nur in ber erften Beit). Mles bief gewann ihnen bie Buneigung ber Menge, und ba abtrunnige Die noriten, Conventualen und Dofervanten in bedeutender Babl guffroms ten. tonnten fie foon 1529 ihr erftes Capitel balten, auf welchem Matteo jum erften Generalvitar ernannt, ber nur ben Generalmeifter ber Conventuglen uber fich erfannte. Die Dbferpanten icheueten fein Mittel fich ben taglich mehrenben Rapuginern entgegen gu ftellen; ja fie griffen felbft gu ben Baffen; allein bas beer ber Rapuginer nabm taglich ju und marb immer furchtbarer, ba man nur banbfefte Leute von ftartem Rorperbaue aufnahm. Ja fogar bas fonberbare Difgefcid bes Orbens, bag feine erften gubrer faft alle abtrunnig murben, tonn= ten ibn nicht ericuttern. Der vierte Generalvitar Bernhard Dechino befchwor fogar bas Glaubenebetenntnif bes Calvin (1542). Schon triums phirten Die Franciscaner und ber Papft felbft trug Bebenten einen Dr ben befteben gu laffen , welcher fo gefahrliche Beifpiele gab. Aber bie gute Ratur ber Rapuginer bestand auch biefen Sturm. Bon Frantreich aus, mobin fie 1573 von Ronig Rart IX. berufen worben mas ren, murben fie balb in Spanien heimifch und gewannen burch gabls reiche Miffionen auch außerhalb Europa Grund und Boben, mabrend fie in Deutschland vom Ende bes 16. Jahrhunderte an fich einer fonels tern Berbreitung erfreulen. Ja ihrem Ginfluffe gludte es, bei Papft Daul V. ibre feierliche Anertennung als achte Rranciscaner 1608 gu bewirten, worauf 1627 Urban VIII. aller Gefchichte jum Eros bie Erklarung foigen ließ, bag bie Rapuginer in geraber Linie vom beiligen Franciscus abstammten. Much mar fcon 1619 bas lodere Band, bas fie an bie Conventualen fnupfte, vollig aufgeioft morben, ba Paul V.

ihren Orben und ihren Beneral fur vollig unabhangig ertlatte. Ein fo ausgezeichnetes Glud mußte mohl auch feine befonbern Urfachen haben. Und biefe finden wir in ben machtig aufftrebenden Jefuiten, bie fich ber Rapuginer als geeignete Bertgeuge bebienten, burch fie, ale einfaltige, fcheinbar unverbachtige Diener bee Glaubene, ihre Plane burchaufeben / und beibe Theile befanden fich fo mohl babei , bag bie Rapuginer balb fur bie Dienftbefliffenen Rnechte ber Jefuiten gelten konnten. Gie leifteten biefen febr mefentliche Dienfte . ba fie bei bem Bolfe aus mehrern Grunden febr beliebt maren. Denn ihrer urfprunge lichen Bestimmung gemaß nicht auf gelehrte Beschäftigungen bingewiesen, erhoben fie fich auch nie durch Bilbung über bas Bolf. Gelbft durch berbe Spafe beluftigten fie ben gemeinen Dann und fie fcheuten fich nicht, Die Beichen einer fcmugigen und bettelhaften Urmuth gur Schau gu tragen. Das jum Theil Conifde bes Orbens ju bezeichnen, burfen wir nur einen Gebrauch anfuhren. Um namlich ben Dovigen einen Borfchmad beffen ju geben, mas fie ju erwarten hatten, marb ju ihs rem Rutter alles, mas von ben gufammengebettelten Speifen ubria mar, aus fo verfchiedenen Bestandtheilen es auch besteben mochte, in einem Eroge burch einander gerührt, und bieg Quobilbet mußten bann biefe ohne die Bande gu gebrauchen, blod mit bem Munde vergebren. Dieg nannte man a la cochon fpeifen. Es ift begreiflich, bag, wer einmal in einer folden Coule feine Borftubien beenbigt hatte, leicht furs gange Leben allen Etel übermunden haben mußte. Muf tagliches Beifeln hielten Diefe frommen Bater noch mehr, ale irgend ein anderer Orden, und das hochverdienftliche Betteln, verbunden mit einer buch: ftablichen Armuth, haben fie wenigstens langere Beit beobachtet. Rreis lich fpater fullten fich auch ihre Rirchen mit toftbaren Gefagen und ibre Borrathstammern und Reller mit Mitteln gu Genuffen, mopon bie Regel nichts mußte. Mis Diffionare thaten fie, fo lange fie noch an Entbehrungen aller Art gewohnt maren, gute Dienfte. 3m Sabre 1782 gablte ibr Drben noch uber 26,000 Mitglieber.

Kaft ju gleicher Beit mit ben Rapuginern, nur etwas fruber, ent= fprofte bem Franciscanerorben ein neuer 3meig, welcher ben alten Stamm bald an innerer Lebenstraft ju überbieten brobete. In Francefco de Paola fchien ein zweiter Frang von Mfiff wieder aufzuleben. Dicht genug, bag auch er eine außerorbentliche Mehnlichkeit mit Refu zeigte, hatte bie Legende fcon feine Biege mit Rabeln und Bunber: mabreben ausgeschmudt. Und faum mar er aus ben Rinderjahren ge: treten . als ihn eine unbezwingliche Reigung in ein Franciscanerelofter führte. Allein noch bor Ablegung bes Gelubbes verließ er bas Rlofter, weil bie bortigen Rlofterleute feinen ftrengen Begriffen feinesweges ent= fprachen. Er ging nun in bie Bufte und widmete fich ba, ohne frembe Unleitung, einer ftrengen Bufe, wie fie bei ben Eremiten fruberer Beit ublich mar. Der junge Schmarmer fand Unhang und fo feben wir ibn 1435 fcon mit einer Ungahl Schulern in ber Rabe von Daola ericbeinen und Gellen und eine Capelle errichten .. Dan nannte fie bie Bleine Gefellichaft, Die Ginfiedler Des heiligen Franciscus (namlich von Mffift), woraus beutlich erhellt, daß man fie nicht fur einen neu begins nenden Orden gelten laffen wollte. Die Beit bes Ginfiedlerlebens mar aber langft verfdmunben und fo brachten auch unfere Daulaner. mie

man fie oft nannte, ibre Gellen balb unter ein Dach. - Der Stifter biefes Ramens gab fur feine Beit bas feltene Beifpiel, bag er von Rrautern und Burgeln lebte, und auf bartem Felfen fein Lager aufs folug. Die vom Papfte Sirtus IV. 1474 ertheilte Beftatigung ents jog biefe Monche ber Aufficht ber Bifchofe. Franciscus von Paula machte erft fpat eine Regel , vielleicht in der Uebergeugung , ein lebens biges Beifpiel wirte mehr als ber tobte Buchftabe. Gin gufalliger Ums ftand murbe befonders fur Franciscus gunftig, indem ibn Lubmig XI. 1482 nad Paris tommen ließ, in der froben Soffnung burch ibn bem Leben erhalten ju merben. Franciscus tam und tonnte amar bem Ronige nicht helfen, benugte aber die Gelegenheit, bem Drben in Frankreich Gingang ju verschaffen, von wo er auch balb nach Spanien überging. Much bom Raifer Maximilian erhielten fie 1497 ben Ruf nach Deutschland. Die erft 1493 fur ben Orben aufgesette Regel nannte Franciscus correctorium, um bie Abficht einer befondern Strenge angubeuten. Um feinem Orben etwas Befonberes, etwas Diquantes bor ben ubrigen ju geben, fugte er ben 3 Belubben noch bas 4te eines bestandigen Saftenledens bingu; benn bas Saften, fagte er, ift Das Del, das überall oben fcmimmen muß. Papft Mlerander VI, bils ligte 1501 die Regel und nannte die Rlofterbruber, wie es fcheint, nicht ohne einen bemuthigenden Seitenblid auf Die Minoriten, Minis men, baber fie fein Bedenten trugen, ben Musfpruch Jefu: "mas ihr "gethan babt einem unter ben Geringften (ex minimis) meiner Brus "ber, bas habt ihr mir gethan i" auf fich angumenben. Im Uebers maße feiner Gunft ertheilte ihnen Alerander überdief alle Privilegien ber 4 großen Bettelorden. Franciscus batte fruh angefangen und erreichte ein bobes Miter (er murbe 91 Sabre alt), baber er bie Kreube erlebte bei feinem Tobe [1507] feinen Orben fcon in 5 Propingen bluben au feben. Spater gabite ber Drben bis gegen 450 Riofter. -Che wir noch bem Reformationegeitalter queilen, bas auch fur bas Monchthum im Abendlande fo ungemein wichtig wurde, wollen wir nur noch zweier Orben gebenten, movon ber eine menigftens bon bebeutenbem Ginfluffe gemefen ift, namlich bes Dominicaner und Carmeliterorben.

Domingo Bugman, ein ebler Caftilianer, wurde ichon por feis ner Geburt, melde 1170 erfolgte, burch einen munberbaren Traum verfundigt. Bobl mochte er feine Mutter in eine angftliche Bemegung verfeben, ale ibr traumte, fie folle fatt eines Menfchen einen fleinen Sund gur Belt bringen, welcher eine bellleuchtenbe Fadel in feiner Schnauge halte. Aber ber Erfolg gab bem Gefichte ber frommen Frau eine beffere Deutung. Coon als Enabe liebte Dominicus Stille und Ginfamteit, und nachbem er als Jungling in ben geiftlichen Stand getreten mar, entwickelte er eine außerorbentliche Bemalt ber Rebe, bor: juglich, wenn er gur Bufe und Befferung ermahnte. Daburch jog et Die Aufmertfamteit Diego's, Bifchofs gu Dema, auf fich, welcher ibn perantafte bas Chorherrneleid zu nehmen, und mit ihm pereint bie Megulirung ber ausgegrteten Beiftlichen feiner Rirche nach Muguftin's Borfdriften ju Stande ju bringen. Der Erfolg fronte feine Bemus bungen und begeifterte ibn ju fernern Berfuchen. Gine 1204 mit Diego gemeinschaftlich unternommene Reife nach Frankreich eröffnete balb feiner Thatigteit eine ausgebreitete Birffamteit. Die Reberei ber Albigenfer namlich batte im gangueboc'iden unter bem machtigen Schube ber provenzalifden Grafen und Barone fich welt ausgebreitet und einen fur ben comifden Stuhl bochft bebentlichen Character ange= nommen. Sur ben 3med einer folden Gefahr entgegen gu mirten, fchienen besonders Diego und Dominicus geeignet. Gie erlangten leicht Die Erlaubnif von Innocens III. zwei Sabre lang burch Glaubenspres bigten die Betehrung ber Albigenfer zu verfuchen. Man muß beiber Mannern bie Gerechtigteit miberfahren laffen, bag fie Schonung und Sanftmuth anmendeten, und baburch mehr ausrichteten, ale bie geit= berigen papftiichen Legaten, welche burch ihren Uebermuth und ihre Barte alles gegen fich emporten. Rach Diego's Tobe murbe ber Ge= bante immer lebendiger in ibm , einen Orben gu ftiften, beffen Saupta gwed es fenn follte, burch die Dredigt bes Evangeliums ble Reber gur rechtglaubigen Rirche gurud ju fuhren, und burch Musbreitung bes Chriftenthums die Berrichaft bes papftlichen Stubles gu bergroßern. Einen Orben nun, beffen Bestimmung es mar, feine Mitglieder ohne Rube und Raft in alle Gegenden auszusenden, fonnte ber engere Rlos fterverband, welcher an eine Stelle feffelte, eber binberlich als forbernb ericheinen. Aber es mar nun einmal berrichenbe Unficht ber Beit, baf ein fo großes Unternehmen nur unter bem 3mange eines Donchborbens gebeihen tonnte ; gubem batten bie Rlofter bas Band ber Berfchliegung langft geloft. Und mas ble Sauptfache mar, Dominicus fand in ben Rloftergelubben allein bie Doglichkeit, Die beginnenbe Gemeinschaft unauflostich gusammen gu halten. Doch bie Beit fchien feinem Unternehmen nichts weniger ais gunftig ju fenn. 3m Jahre 1213 namlich, mo er icon 16 Perfonen gur erften Begrundung bes Orbens um fich verfammelt hatte, ertlatte bie vierte ofumenifche Rirchenverfammlung in Lateran, es folle feiner eine neue Rloftergemeinschaft grunden, fonbern fich lieber au einer ber ichon bestebenben menben; benn bie Bemertung. baß bem Mondthume, gleich ber Sobra, immer mehr Ropfe nachwuch= fen , hatte ju gerechten Bedenklichkeiten Beranlaffung gegeben. Dur ben eifrigen Dominicus tonnte bas Dachtwort nicht abichreden, fonbern er brachte noch in bemfelben Jahre fein Gefuch, einen neuen Orben gu ftiften, bei bem Papfte an. Innoceng III., um nicht inconfequent gu erfcheinen, genehmigte bie neue Bereinigung, ihre Bebeut= famteit wohl abnend, unter ber Bedingung, bag fie eine bereits in ber Rirde eingeführte Regel annahmen, und ihm bie Berordnungen und Cabungen vorgelegt murben, Alle andere Bebentlichkeiten folug er burch bas Gewicht nieber, bag ein Geficht ibn uber bie Bulaffigfeit 198 Unternehmens belehrt habe.

Die Bahl kennte bem Domintens nicht siener werden. Bon Taguelinus, bem großen Borbibe aller Prediger, rührte angeblich eine Kegel ber, weiche für dieseigen die geeignetste schien, die ja stellt die Bettime obgung des Tenageil ju ihrem Saupzuwerte machten. Dies Kegel wurde von Dominicus noch daburch gelächts, das stienzus Fässen, und unrerbeichnie Etitlisweigen, wenn sie sich im Moller befanden, und unrerbeichnie Armuth von dem Mitgliebern des Dreins geschert murden. Dominicus legte den Grund gum ersten Riesser, werden und bei seinen abermaligen Aufenfagte im Rom 1216 wurde er von Donciels III. jum Generalmeifter bes von ihm geftifteten Orbene ernannt, beffen Mitalieber nach einer Bulle vom folgenden Nahre Dredigermonche (fratres praedieatores) beifen fofften. Run begann ein frifches Leben in ber neuen Befeifchaft. Ihrer erften Beftimmung eingebent, manberten bie Bruder nun nach allen Gegenben und fanden fo Gelegenheit eine Menge neuer Rlofter gu fliften. Gehr weislich mabite Dominicus fele nen Gib gu Rom, benn baburch murben gleich anfange und auch in ber Rolaeseit bem Orben große Bortbeile gugemenbet. Durch bas erfte Generalcapitel, meldes 1220 gu Bologna gehalten murbe, erflarten fic Die Dominicaner feierlich fur Bettelmonde, indem fie allen Gutern und Ginfunften entfagten und bon nun an nur von dem leben wolls ten, mas ihnen ber milbe Ginn ber Glaubigen bieten murbe. Das zweite Generalcapitel ju Bologna 1221 gab bas überrafchende Refultat, bag ber Deben ichon in ben 5 Jahren feines Beftebene bie ju 60 Rioftern angewachfen mar, welche in 5 Provingen, unter welchen Gpanien, Deutschland, England und Ungarn genannt werden, vertheilt wurden. Roch in bemfelben Jahre neigte Dominicus fein mubes Saupt jum Tobesichlafe.

Dominicus war besse auf je als sein Deben, und trägt volssenlich auch ist feinste Soulu all bed lundig, pediech shiere über bie Benichheit gedeacht bat. Besangn zwar in der Ansicht seiner Zeit glaubte er sie Ergaltung bes papitichen Ausehems alles thun zu mussen aber sein zer sichtet inn doch offendar den besseren Weg der Mitte und Sanste mutt. Daraus, und aus seinen gemis nicht gemeinen Redwertellenten, falls es sie das der erlieften der er bestehen Debenetellenten, falls es sie das er eine Bestehen der Albie gensen glängendere Giege ersocht, als die papitichen Legaten mit bem Anntftabl und das Glaubendere mit kenne und bas Glaubendere mit der er und Schwert.

Geine nachften Rachfolger, Johann VI. und Ralmund be Pennafort führten bas begonnene Bert mit Gifer und Gefchictlichfeit meis ter und hatten bie Freude, ben Orben immer mehr auszubreiten. In Die entfernteften Lanber aller Belttheile fenbeten fie ihre Glaubenebo. ten, und mo fie nur Rug gefaßt, in Diffindien und Derico, bei ben Peruanern und Mongolen, errichteten fie Dominicanertiofter, fchien ber Drben bas Beheimnig zu befigen, fich ju rechter Belt und am rechten Orte ju verjungen. Go mußten fie in ber neuen Belt wieber git erobern, mas bie um fich greifenbe Aufftarung in ber alten ihr entgu ber Beit feines ausgebreiteten Umfanges in feinen 45 Provingen ein Deer von 150,000 Mitgliedern habe ftellen tonnen. - Biemohl auch in biefem Orden Reformen nothig murben, fo ift er boch nie in befonbere Zweige gerfallen, Die wieder vollig unabhangige Drben geworben maren und fich von der Dberberrichaft bes Generals hatten losfagen burfen. Rur eine Reform machte fich in etwas bemertbar und auf: fallend, Papft Martin V. hatte 1425 bem Drben bie Erlaubnif gegeben , Ginfunfte, Guter und liegende Grunde ju befiben, woburch eine ihrer Sauptbestimmungen, Bettler gu fenn, aufhorte. artete nun ber Drben fichtbar aus und Schwelgerei und Boblleben mabm unter feinen Gliebern überhand. Die Luft, auf befchwerlichen Manberungen bas Evangelium ju verfunbigen, verichmand babei von fotbit, und fo horten auch bie Drebigermonde auf, ale Diffionare ju

wirten. Dieg fühlte ein Mitglied bes Drbens Anton le Duien ichmeres lich und ftellte barum in einem Rlofter gu Lagnes bei Avianon 1636 auf ben Grund ber verdienftlichen Armuth Die alte Dbfervang wieber ber. Dit ber Armuth follte auch die alte Strenge be Drbens wies bertebren und Predigen ein Sauptgefchaft bes Drbens merben. Dicht abgeneigt maren mehrere Rlofter, auf biefe Urt bas gefuntene Unjeben bes Drbens ju beben, bis Unton 1640 im frifchen Betehrungeeifer auch bas Barfuggeben bei feinen Dbfervanten einfuhren wollte. murben ihnen jest erft bie Mugen geoffnet, erhoben fich nun mit aller Macht bie Dominicaner gegen bie Congregation, welche Diene machte, einen neuen besondern Orden zu begrunden, und langft befannt mit allen Runften und Mitteln ber Berfolgung, gelang es ihnen baib, ben Pater Unton in feine Schranten wieder gurudgumeifen. Dem Bars fungeben mußten feine Unbanger nun fur immer entfagen, fie entichas" bigten fich aber bafur burd munberliche Rafteiungen mancherlei Urt; is mar es feinem verstattet am Feuer Schut gegen bie Ralte gu fuchen. Diefe Congregation bes beiligen Gaframents, wie fie fich gern nannte, bat nicht viel Musbreitung gewonnen.

Gin Orden , welcher fich bas große Biel gefest batte , burch Dres bigen bas Chriftenthum gu verbreiten und Glaubensirrthumer ju vertilgen, tonnte mit Buverficht auf ben Dant ber Dit: und Rachwelt retinen: aber bie Dominicaner haben benfelben baburch verfchergt, baß fie ber driftlichen Dilbe gar bald vergeffend, bas Schwert brauchten, wo fie mit ber Bunge nicht burchtamen, und bag fie, fatt allmablig bas Bolt aufzutlaren, baffelbe in noch ichmablichere Reffeln bes Itr: thume und Aberglaubens fchmiebeten. Gie ftrebten, wie bie Franciecaner, nach Ginflug und Unfeben, aber oft auf andern Begen, Mahrend die Minoriten bie Manner bes Bolfe maren, ftrebten bie Dominicaner vorzugemeife nach ber Gunft ber Großen und nach bem Beifalle ber Surften. Daber haben Die Dominicaner auch ichneller als Die anbern bas Bettlerfleib abgeworfen, bas in Dalaften und an Sofen oft anitofig fenn mußte, und haben fich gern ben feinern Gitten gefügt, mo es Bortheil brachte. Im frangofifchen Sofe find bie Domi: nicaner in fast ununterbrochener Folge bie auf Beinrich IV. Beichtva: ter gemefen, und bie Ronige von Caftilien haben faft 500 Jahre lang bis auf Rarl V. ihre Geelforger ausschließlich aus bem Dominicaner orben gewählt. Den Jefuiten gelang es erft, fie aus biefem Felbe ihrer Thatigfeit gu foflagen.

 burchgreifend genug. Gregor IX. ordnete barum auf ber Rirchenbers fammlung gu Touloufe 1229 bie Errichtung ftebenber Rebergerichte an. Es follten in jeder Parodije von dem Bifchofe ein Priefter und einige gaien bestellt merben, mit bem Auftrage, alle Reber auszuspuren und fie por ihr Gericht gur Berantwortung ober Strafe gut gieben. Go entstand bas sanctum officium ober bie beilige Inquisition, melde fich bald von biefem Ginfluffe ber Bifcofe frei machte und in ben Sanben ber Dominicaner, welchen man biefelbe icon 1283 fermlich und ausschließlich übergab, die furchtbarfte Geifel der Denscheit murbe. Die Grauel Diefes Blutgerichts find gu befannt, als baß fie bier einer weitlauftigen Schilderung bedurften, Doch nicht überall nahm man bas Soch bes neuen Glaubenszwanges fo gutwillig auf. Die Bifcofe tonnten nur mit Mibermillen es queben, baf auf biefe Urt ihre Dacht noch mehr befchrantt wurde. Die Gerichte felbft vers urfachten ungeheuern Mufwand und erbitterten burch raffinirte Graus famteit die Gemuther. In Deutschland mußte ber blutdurftige Conrad von Marburg erft felbft mit bem Tobe busen , ebe bie Inquifition in ben Gang tam, und biefes gand ichuttelte querft auch bas mit tiefem Unwillen getragene Joch ab. Much Franfreich, Die Wiege Diefes geift-lichen Tribungle, verftieg bas entartete Rind, und nur bas ungludtliche Spanien bat mit unbegreiflicher gangmuth bis gegen bas Ende bes porigen Nabrbunderte fich burch bie Inquifition tiefe, in Aberglauben und Entvolferung noch jeht nachblutende Bunden fchlagen laffen.

Unfangs maren Rranciscaner und Dominicaner nicht in Unfrieden mit einander, ba fie zu verichiebene Beae eingeschlagen batten, um ibr Biel gu erreichen. Ja-fie mußten mohl gu Beiten vereint tampfen , ba nicht blos die gange bestehende Rlofterwelt fich gegen bie beiben Bettelorden, bie fich fo breit machten, ertlarte, fondern auch, und por= Buglich, Die Beltgeiftlichen gegen Gefellichaften erbittert fenn mußten, welche fich ihres Borrechtes, an allen Orten gut prebigen, Beichte au boren und Gaframente ju vermalten, frei und ungehindert bebienen Durften. Co mußten Die Dominicaner namentlich ihre Unspruche an Lehrstuhle auf Univerfitaten fast mit Gewalt erobern und ihrer ubermiegenben Gelehrfamkeit mare es nicht gelungen, fich bier zu bebaupten. wenn nicht bie Gunft ber Dapfte enblich jeben Wiberfpruch entfraf-

tet batte.

Aber balb entbrannten gwifden ben Bettelmonden felbft bebentlis che Rampfe, Die mit ber großten Erbitterung geführt wurben. Gin: mal mußte icon bas bie gegenfeitige Giferfucht erregen, bag bie Domi: nicaner uber bie Minoriten weit an Gelebrfamteit bervorragten, und Die Lebrftuble ber Univerfitaten und Schulen mit allgemeinem Beifalle bestiegen. Die Dominicaner verebrten langft ihren Albert ben Grofiert , ihren Thomas von Aquino (doctor angelieus) ale bobe Bierben Der Gelehrfamkeit, ale bie Franciscaner noch teinen aufweifen tonnten, Der Diefen Die Schuhriemen aufzulofen verbient batte. Da trat endlich ber Rranciscaner Dune Scotus auf mit lautem Biberfpruche gegen bie Lebre bes Thomas von Aquino, und Thomiften und Scotiften lagen nun lange Beit im erbitterten Rampfe gegen einander gu Relbe. Gin Sauptpunct ihres an fich unfruchtbaren Streites mar bie unbeffecte Sterrafraufchaft ber Maria, welche bie Thomiften verwarfen. Die

Beruhren wir nun noch einige Monchevereine, Die in ben Beiten unmittelbar bor ber Reformation einigen Ruf erlangten. Ge gehoren babin die Carmeliter. Benn alle Monchsorben ohne Ausnahme fich bas Borrecht anmaßten, Die Gefchichte burch Dabrchen und Erbichtun: gen ju verfalfchen; fo haben boch bier die Carmeliter alle Undere ubertroffen. Je fdwieriger es mar, eine neue Moncheregel burch etwas auf fallend Berbienftliches geltend gu machen, befto eifriger griffen bie Carmeliter nach dem letten Mittel, fich boch uber alle beftebenden Rlofterverbindungen gu erheben; fie bewiefen: Wir find fruber ba gemefen, als ihr alle. Begunftigt wurden fie hierin bet ber leichtglaubigen Den-ge vorzuglich baburch, bag man ben Orben nicht nach und nach auf europaifchem Grund und Boden entfleben fab, fonbern bag fie ploblic als eine formlich geordnete Gemeinschaft aus weiter gerne einmanbet ten und zu einer Beit, mo fich taufend Blide febnfuchtevoll nach bem gelobten Lande mendeten, aus bemfelben, als ihrer urfprunglichen Seis math, bei ben Abendlandern eintehrten. Um nur ein Drobchen ftatt vieler bon bem Lugengeifte Diefes Drbens angufuhren, bemerten wir, baß die Carmeliter ihren Drben bis auf Glias gurudführten, ben fie ben Stifter beffelben nannten. Um Beweife bafur maren fie nicht verlegen. Glias Leben geigte beutlich, baf er Die 3 Gelubbe beobach: Gott befahl' ihm, fich am Bache Chrith gu verbergen, alfo in ber Ginfamteit gu leben. - Die fpottenben Rnaben nannten ihn einen Rabitopf, alfo hatte er die Tonfur; - und ale er Glifa burch ben Prophetenmantel weihete, hat er ja offenbar bie erfte Gintleidung bors genommen. Bir übergeben abnliche Lugen, s. B. bag Sefus und feine Upoftel felbft Carmeliter gemefen maren, und bag ber Drben in einem Generalcapitel gleich nach ber Musgiegung bes beiligen Geiffes feierlich beichloffen babe, Die chriftliche Reilgion anzunehmen, moraus fich bie ichnelle Berbreitung berfelben ertlaren liege - mir menben uns vielmehr gur wirklichen Gefchichte, bie ein gang anderes Ergebnig bemertlich macht.

Serthold, aus Calabrien, ein tapferre Aitre im Here Gottfeide von Spatilon, idie (es von reichende des meines Arcusses) ein im Kampfe vor Antiochia gethanes Gelübde dadurch, daß er die Autre nahm und sich auf dem Carmel mienchgartigen Weighdungen widmete. Möglich, daß er dort (chon eingeine Einsieder vorsand), melche gleiche Abdiffensis dahlin geführt hatte, gewiß aber, daß sich bab eine folgtene Gemeinde mu sin sammete, weicher im Jahre 1209 Albrech; Batterde von

Berufalem eine Regel ertheilte. Sie mochte mabricheinlich nach Baff. lius Borfdriften verfaßt fenn und batte weiter nichts Befonderes. als baß fie junachft auf Ginfiedler berechnet mar, welche in abgefonberten Cellen lebten. Sonorius III. beftatigte biefelbe 1224. - 216 aber nach bem Rrieben mit ben Saracenen (1229) Die Ginfiebler auf bem Carmel barten Berfolgungen ausgefeht maren, entichloffen fie fich, porgeblich burch bie Daria felbft bagu ermuntert, bas gelobte Land gu verlaffen. Bon Copern und Sicilien, mobin fie fich feit 1238 querft menbeten, tamen fie balb nach Franfreich und England. empfing man fie mit offenen Armen. Ludwig ber Beilige ftiftete felbft 1259 bas erfte Carmeliterflofter au Daris. Allein ibr Uebergang nach Europa mußte bedeutende Beranderungen berbeifuhren. Innocens IV. gab 1247 ihrer Ragel auf ihr Unfuchen eine Ertlarung, in melder fo Manches mehr ihren neuen Berhaltniffen gemaß feftgefeht murbe. Das eremitifche Leben mußte nun bem conobitifchen weichen und es ward baber nicht mehr barauf gebrungen, bag ibre Rlofter fich in Gin: oben befanden. Das Belubbe ber Reufchheit, bas man bisher nicht ausbrudlich abgelegt hatte, murbe bem bes Beborfams beigefügt, unb neben mancher Milberung, Die man geftattete, boch im-Gangen bie Sarte ber frubern Gabungen jum Grunde gelegt. - Durch bie Begunftigung Innoceng IV. und durch die Begunftigung des Ordens: Generale Simon Stod breitete fic ber Drben mit reifenber Schnellia: feit aus. Doch gang bie Ericheinungen , wie bei andern Orben , tra: ten auch bier ein. Das Glud machte bie Carmeliter übermutbig, führte gu Musichmeifungen und jum Berfall, nachdem Diefe Donche im 13. und ju Unfange bes 14. Jahrhunderts gebluht hatten. Mue bie gewöhnlichen Ericheinungen, bag man Milberung ber Regel mußte ein: treten laffen, bag fich Parteien bilbeten und wieder befondere Congre: gationen entstanden, welche theils ber neuern Unordnung gehorchten. theils aber auch bie alte Strenge gurud munichten, feben mir bier mie: Befonders faßte Johann Goreth, feit 1451 General bes Drbens, ben Plan, durch ftrengere Forberungen eine zweite Reforma: tion vorzunehmen. Er fand aber wenig Beifall bei feinen Drbenebrus bern, fo bag biefe ibn felbft 1471 burch Daulbeeren vergifteten. -Gludlicher war Goreth in einer Stiftung anderer Art. Er bielt es namlich fur fchimpflich, daß feinem Drben bie Ronnen fehlten, ba boch Maria bemfelben befonders gunftig gemefen fei. Er betleibete baber juerft Bittmen und Baifen mit bem beiligen Schleier, und ftiftete felbit funf Saufer fur Carmeliterinnen. Und aus einem biefer Rone nentiofter ging enblich bie britte und nachbrudlichfte Reform berbor und ein Weib mar es, meldes burch fomarmerifden Gifer bie Danner be-Therefia von Cepeda, welche fich fcon im 22. Jahre ihres Lebens (1586) im Rlofter ju Avila einfleiben ließ, hielt nicht einmal Die ursprungliche Regel Albrechts mit Innoceng IV. Deutungen fur ausreichend, fondern machte durch eine Angahl eigener Bufage bie Uebuns gen noch weit mubfeliger. Bum unverbruchlichen Befeb erbob fie bas Barfuggeben und ericien faft nie andere ale mit nachten gugen, Beborfam murbe mit fo unerbittlicher Strenge geforbert, baf feibft bas Unmögliche, wenn es verlangt murbe, verfucht werben mußte. übergeben bas Unnaturliche und jum Theil Etelhafte, woburch fich Siegel Sanbbuch IV.

biefe traurigen Opfer bes Fanatismus Gott mobigefallig ju machen glaubten und mobei fie auch ben traurigen Ruhm behaupteten, es barin weiter gebracht ju haben, ale alle andere. Therefia hatte ben Muth, ihre Reform felbft auch in vielen Monchefloftern ber Carmeliter einzuführen. Bei ihrem Tobe mar biefelbe icon von 32 Saufern angenommen. Bon Spanien aus verbreiteten fie fich in viele anbere gan: ber, und erhielten fogar enblich bie Begunftigung, fich einen eigenen General mablen gu burfen. Gie nannten fich Carmeliter : Barfuger. Dit Therefias Stiftung jugleich trat noch eine neue Ginrichtung ins In Ermagung, bag bie Carmeliter Ginfiebler gemefen maren, follten namlich die Barfuger bes Drbens in jeber Proving eine Ginobe befigen , mobin fich biefenigen gurudgieben tonnten, melde eine Beit lang ein vollig gurudgezogenes Leben fubren wollten. Doch mabite man Dagu nur biejenigen aus, bie fich Starte genug gutrauten, folche Dub: feligfeiten ertragen gu tonnen. - Auch Tertigriercarmeliter gab es feit 1476.

Schon oben haben wir angebeutet, baf bie Carmeliter auf nichts fo ftolg maren, ale auf bas angeblich hohe Alterthum ihres Beftebene, und barque qualeich hat man bie lebhaften Berfuche gu ertiaren, im Orben Uebungen wieder einzufuhren, wie man fie nur von ben agoptis fcen Afcetenichmarmern zu erzählen mußte. Beibes gufammen tann man ben Geift bes Orbens nennen. Rachftbem aber brufteten fich bie Carmeliter mit bem befonbern Soube ber Maria, baber fie auch am liebften ben vollftanbigen Titel brauchten : Drben unfrer &. Fr. vom Berge Carmel. Maria, ergablen fie mit frecher Stirn, geht nicht nur felbft alle Sonnabenbe ine Fegefeuer, um alle Carmeliterfeien baraus zu befreien, fonbern fie ift auch bem General Simon Stod erfchienen, um ihm eigenhandig jum besondern Gnabengeichen bas Scapulier (auch ber tleine Sabit ber Maria genannt) ju überreichen, mit ber Bufiches rung, bag, wer in biefem Scapulier fterbe, ber emigen Geligfeit ge= wiß fei. Und im Bertrauen auf biefes Berfprechen bilbete fich auch eine Scapulierbruberichaft, welche gablreiche Unbanger fanb. - Die Berfaffung ift griftotratifch, benn ber Beneral ift baburch febr befchrantt, bag er bei nur einigermagen wichtigen Ungelegenheiten bie Definitoren (Generalrathe) gu Rathe gieben muß. -

 Die Cache verhalt fich vielmehr fo: Deben ben beftebenben und bon ber Rirche beftatigten Drben hatten fich im 11, und 12. Jabrbunbert, namentlich in Stalien, mehrere Ginfieblergefellichaften gebilbet, melde meift ohne Regel fich nach Billfubr eine Berfaffung gaben, und gemiffe Dbfervangen unter fich gelten liegen. Die bedeutenbften unter ihnen waren die Boniten, die Brittinianer, die tostas nifchen Linfiedler, die armen Ratholiten, die Gad-trager von der Bufe und Wilhelmiten. Bar es nun überhaupt ein Uebel ju nennen, baf es bei bem gleichsam privilegirten Unheile , meldes bie gefehlich genehmigte Rloftermelt über bie Chriftens beit brachte, noch Gemeinschaften gab, welche fich ber Mufficht ber Rirche gang entzogen, fo erhob überbieß ber Brobneib ber Franciecas ner und Dominicaner uber diefelben laute Rlage, befondere uber bie Boniten, welche in ihrer Eracht von ben Minoriten fcmer gu unterfcheiben maren. Gregor IX, perordnete baber 1241, bag fich bie Bonis ten fortan burch bie fcmarge Rutte und ben Rrudenftab unterfceiben, und wenn fie um Mimofen anfprachen, ausbrudlich erflaten follten, welchem Orden fie angehorten. Much gab er und Innoceng IV. meh: rern jener Ginfiedlercongregationen bie Regel Augustine. Diefe Regel rubrte aber feinesmeges fo, wie man fie beobachtete, von bem Rirchens lehrer Muguftinus ber, fonbern mar weit fpater mit Berudfichtigung ameier Reben beffelben, de moribus clericorum und feines 109ten Briefes an bie Monnen, mit vielen Bufaben, welche eine neuere Beit verrathen, entworfen worden. Der bleibende Grundfat ber Dapfte burch Entstehung einzelner Congregationen nicht bie Babl ber Orben vermebren gu laffen, veranlagte befonbere Mlerander IV. in bem großen Ca: pitel ju Rom 1256 eine Bereinigung ber genannten Congregationen berbei gu fuhren, welcher nur wenige fich entgogen. Go entftand jest erft ber Orden ber Ginfiebler bes beiligen Muguftinus, welcher bei feinem Entfteben bas Gigenthumliche batte, bag er nicht, wie bie anbern, von fleinen Unfangen fich allmablig entwickelte, fonbern fogleich in 4 Provingen, Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien, fein Dafein ankundigen fonnte. Den Damen ber Eremiten behielten fie nur barum bei, weil bie Bemeinichaften, welche bier gufammentraten, fru ber als Ginfiebler gelebt hatten. Gie batten fich fogleich Donthe nen: nen follen. Ihre Regel gemmete ubrigens feinesmegs ben Beift ber Strenge, wodurch fonft neue Orben ibr erftes Auftreten bezeichneten. Es maren milbernbe Rudfichten barin genommen. - Frob ber Ber: einigung gaben die Papfte ben Muguftinern balb bebeutende Privilegien. Gie erhielten nicht nur ihren General (Banfranc Geptala belleibete querft biefe Burbe), fonbern auch in einem Carbinalbeichuber bie Buficherung besonderer Surfprache beim Dapfte in Ungelegenheiten bes Drbens. Das Umt eines Safriftan ber papftlichen Capelle, womit bie Geelforge bes beiligen Baters verbunden mar, tonnte fortan nut von

einem Augustinermönd verwoltet werben. Den Raddenftod durften sie abtegen, mußten fich aber verdindlich machen, bie schwezes Rutte gut tragen. Als vierter Betriebeben wurden sie jedoch erft 1567 burd Pius V. anerkannt. Die Berfassung war aristofratisch, wie bei ben Carmelitern.

Dan batte erwarten follen, bag bie milbere Regel Muguftine gewohnlichen Ausartungen bes Drbens wenigftens auf eine langere Beit pordeugen werbe. Allein ichon im 14. Jahrhundert erhoben fich laute Rlagen uber ben Berfall ber Bucht bei ben Muguftinern und medten bei ben Glaubendeiferern bie Luft zu reformiren. Dun finden mir bie alten Ericheinungen ber berichiebenen Congregationen mieber, von benen Die Barfuger : Augustiner am langften ben Ruf einer gemiffen Strenge behaupteten. Baren nun auch in einer Art biefe Congregationen bem Drben nachtheilig, fo beforberten fie boch auf ber anbern Geite feine fcnellere Ausbreitung. - Die Auguftinernonpen tonnen fich mit Scheinbar großerem Rechte einer frubern Entftehung ruhmen, ale bie Monde; benn in bem oben ermabnten Briefe giebt Muguftinus wirflich einer Monnengemeinschaft, beren Borfteberin feine Schwefter mat, Borfchriften fur ihr Busammenleben. Dennoch fallt auch Die Stiftung ber Ginfieblernonnen bes beiligen Augustine in Die Beit, mo bie Eremitenvereine Staliens fich ju einem Orben berbunben hatten. Jeboch fteben fie in einem fo lodern Berbande mit biefen, bag fie nicht ein: mal, mit wenigen Ausnahmen, ben General ber Augustiner uber fic ertennen, fonbern unter bem Schube und ber Aufficht ber Bifchofe les ben. - Much Tertiarier hatten Die Muguftiner, benen fie, wie Die Carmeliter bas Ccapulier, ben fleinern lebernen Gurtel gaben, mit befs fen Befit außerorbentliche Berbeigungen verdunden maren. - Bie Die Muguftiner Die letten maren, welche ber vollen Rechte eines Bets telordens theilhaftig murben, fo blieben fie auch bie fcmachften an Dacht und Ginflug. 3mar hatten fie auch gur Beit ihrer weiteften Musbreitung mehr als 2000 Rloftert nie aber fonnten fie es boch mit Dominicanern und Franciscanern aufnehmen und wollten es vielleicht auch nicht, ba fie ben rubigen Genuß und bas fille Leben ichon lieb gewonnen hatten. 3mar ruhmt fich ber Drben eines Onuphrio Pan: pini, eines Cardinal Roris, eines Abraham a Cancta Clara, eines Louis be Leon. Aber bieg maren nur glangende Muenahmen, Die meiften gingen im muften Lebensgenuß gang berloren ober trubten bas reine Licht berfelben burch miberliche Schwarmerei. Erft im 17. und 18. Jahrhundert, mo fie ben Ginfluß einer aufgetlarten Beit nicht mehr abmehren tonnten, zeigte ein Theil ihrer Schulen eine eblere Thatigfeit. Uebrigens mar um biefe Beit ihre befte Rraft fcon gebrochen, ba man es ihnen nicht bergeffen tonnte, bag aus ihrer Mitte ber Ergfeinb ber romifch : tatholifden Rirche, Dr. Martin Luther, hervorgegangen mat. Sie hatten mehr, wie andere Drben an Rloftern eingebuft. Much bie Secularifationen ber neueften Beit baben ihnen empfindliche Berlufte beigebracht, und nur in Portugal und Sarbinien und in ber neuen Belt haben fie fich bis jest einer ungeftorten Erifteng gu erfreuen gehabt. Doch fonnten mir einige Donche = und Monnenvereine in bits fem Beitraume ermahnen, wie j. B. Die Gerviten, benen ber geiftreiche Paul Carpi, ber gelehrte Ferrarius, und in ber neueften Beit ber viel befprochene Convertit Wermer angehötern. Allein fie haben fich nicht under derend Spelnnberes ausgezeichnet. Ball man im Ausgene eine gebeichnete Ausfunft darüber haben, fo findet man fie in der bereits oben angeschipten Schrift. Sechähärt: der Wönchseben von Woris Obering to. 20ck Bode, p. 71—82. Wille felblic haben beschowers im No.

II. und III. biefes Artitels jene Monographie benutt.

V) Einfluß der Reformation auf das Mondo: thum in der romifd : Patholifden Birde. - Bir feben bier alles bas ale befannt voraus, mas bas große Reformations: wert Luthere vordereitete, und bemerten nur bieß, baf es bie großen Difbrauche bes Mondthums mit waren, welche ben erften Impuls gu biefem weltgeschichtlichen Ereigniffe gaben. Die Borfebung fuhrte Luthern ine Rlofter und geigte ibm ba alle bie Grauel bee Donch: thume, wie fie ibn nach Rom fuhrte, bamit er feine fcheue Bereb: rung por bem Papfte ablegen und ibn mit Ueberzeugung ben Untichrift nennen tonne. Satte ihm bas Rlofter, ber erften Beftimmung gemaß, irgend eine religiofe Geite gezeigt, gewiß Luther, bem eine lebenbige Phantafie nicht abgufprechen mar, batte mit aller ber Barme feines Befuhle bas Inftitut vertheibigt, mit welcher er es nachher verbammte. Aber ber Glaube mar tobt in ben Rloftermauern und Despotismus, irbifches Treiben und alle gafter malteten frei, mo er Frommigfeit und Tugend gefucht hatte. Darum folgte Luther gern bem Rufe feines verehrten Ordensprovincials Staupis, an ber neu errichteten Univerfis tat gu Bittenberg Philosophie gu lehren, ba fich bier ein freierer und eblerer Birtungetreis fur ibn eroffnete und bie unmurbigen Reffeln, bie ihn ans Rlofter enupften, boch einigermaßen geloft wurden. Ginen noch tiefern Blid in bas Berberbnif ber Rlofter marf er, ale Ctauple ihm 1516, ba er abmefend fenn mußte, auf einige Beit bas Bicariat übertrug. Doch bergweifelte er noch feineswegs an einer Befferung, fondern empfahl ben Donden aufs nachbrudlichfte bas Stubium ber Bibel. Da trat Tegel mit feinem Ablagfram auf, und Luther murbe au tief von feiner unerhorten Frechheit emport, ale bag er nicht ernft und mit Dachbrud bamiber hatte auftreten follen. Bei ber befannten Rivalitat ber einzelnen Bettelorden mußte man bamale mohl von vies ten Geiten glauben, ber Biberfpruch Luthere fei blos burch Drbens: eifersucht gewedt worben; aber thoricht mare es bie befangene Unficht jener Beit theilen gu wollen. Bemiß, Luther batte ben Muguftiner: Ablagprediger eben fo unfanft behandelt, ale er mit bem Dominicaner Tebel verfuhr. Bo bie Cache fo laut fprach, tonnte bie Perfon ihm nichts gelten. Ueberhaupt zeigte Luther auch bier ein Benehmen, bas bie Borausfegung rechtfertigt, er murbe bei einiger Dagigung von Geiten ber tatholifden Partei nie fo weit gegangen fenn. In Begiebung auf Die Rlofter verfuhr er mit einer Besonnenheit, welche in anbern gals Ien oft an ihm vermißt murbe; benn feine Anficht bon ber Unaufloslichfeit gethaner Gelubbe machte ihm anfange großes Bebenten, ob man Daffelbe ohne Berlebung bes Gemiffens gerreigen burfe. Rur immer tieferes Forfchen und baburch gewonnene Rlarbeit ber Unfichten anberten bier feine Ueberzeugungen. Er felbft mar 1524 ber lebte Donch feines Rlofters, ber bie Rutte ablegte, und er mußte endlich biefen Schritt thun, wenn er mit ber ihm fo lieb geworbenen Anficht von ber Rechts

sterlgung durch den Glauben nicht in immermöhrendem Zwiespalt leben wollte, Leberdief tam der wecalische Eele bingu, welcher schon langt ben mechanischen Gestersbienst, das authälige Leben und die stomme Bettelet verdammt hatte. — Endlich mußten auch ichere Betteadpen gen über das mahre Wohl des Schaats die Jülfen beiehren, wie nacht zwiell sinnen der Lingte ein finanzielle hinsch erworden des dieterbisch ver Allsste und Schlere in spanzielle hinsch erworden die Lude so wahrelten den mit fliem Danke gegen Gett und mit lautem Jubel unsphilge Wöchge und Vennen aus den diesen Allsstendlen hinaus in friiche frehliche Leben, und in der Julf, womit so viele die dagsdoten Ericht ergissfin, verreich sich deutlich gerug, wie untreiwillig iber Gelübbe gewesen waren, mit weckem Währenslich uns fie bedahret hatte.

Werfen wir nun einen Blid gurud auf bie großen Folgen ber Reformation, fo muffen wir biefe balb gunftig, balb ungunftig nen-

nen. Bu ben gunftigen Rolgen aber muß man einmal fcon

b) daß in den Rloftern felbft Reformen gum Bef fern wirklich murben. Die Rlagen und Schmabungen über bas arge Befen, bas in ben Rloftern berrichte, murben nicht mehr einzeln vernommen, fonbern hatten als Felbgefchrei ganger Botter eine gefahrliche Deffentlichkeit erlangt. Daber murben felbft biejenigen, mels de ber alten Rirche noch anbingen, aufmertfam auf Die Gebrechen bes Rloftermefens, und verlangten bringend Abftellung berfelben. Dun fruch: teten gwar bie Reformen, Die man von neuem auf ben Concilien in Borfchlag brachte, menig, ba bie Dapfte nie rechten Ernft babei zeigten, aber im Innern vieler Rlofter ging indeg eine ftille, boch beilfame Beranderung vor. Monche und Monnen hatten endlich bie Uebergew aung gewonnen, bag fie mit ber Berehrung bes Bolts bie feftefte Stube ihrer Erifteng verloren batten und fuchten baber biefelbe auf alle Beife mieber ju gewinnen. Die Berfchliegung marb bon neuem gemiffenhaft beobachtet, ber allguhaufige Umgang mit Beltleuten abges brochen, bas argerliche Leben bier unterbrudt, bort wenigstens beimlich getrieben und Die ernftern Befchaftigungen mit Jugendunterricht und barmherzigen Berten wieder vorgenommen. Co hatte bie Reformation ben Triumph auch ba mirtfam ju fepn, mo man fie am meiften las fterte. Much tann man mobl als gunftige Rolge ber Reformtaion nech anführen,

o) daß unter den neuen Alokervereinen (bie des nolgische Ordnung beseiden und ihre etwaige Mertudribigteit finden man nadgewiese in Deinigs oft genannte Geschicht er Mendsorben Ab. 2. p. 98 ff.) felt der Aeformation doch wenigs tens einer war, der fic als wohltigktig fur die

Menfchbeit bewies.

Bie Die Borfebung Gottes oft in bas Schlechtefte und Berach: tetfte ben Reim bes Beften und Beilfamften legt, fo verbanten wir ben Rafereien bes munterlichften Beiligen einen ber mobitbatiaften Orben. Johann von Gott (Johannes à Dieu), ein Portugiefe von Geburt, gefiel fich in ben auffallenbften Conberbarteiten. Diefe murben felbit bem Glauben ber Spanier ju ftart, fo baf fie ben Schmarmer in ein Tollhaus brachten. Bon ba nichte meniger als geheilt entlaffen, batte er bie fire 3dee aufgefaßt, ben Rranten beigufteben. Dit bem Sprus che: Deine lieben Bruder, thut Gutes um ber Liebe Gottes willen. manberte er burch bie Strafen und menbete alles, mas er erbielt, auf Rrantenpflege. 1540 tonnte er icon ein Saus gu Granaba miethen, welches bas erfte Sofpital und Die Grundlage bes Drbens murbe, Mabrid, Corbova u. a. folgten balb bem guten Beifpiele. Doch laa es feineswege in feinem Plane, einen Moncheorben gu ftiften, ibm felbit mochte bie Rlofterluft am meniaften bebagen. Aber ba nun ein: mal mas bamale fur mobitbatia gelten ober auf bauernbe Unterftubung rechnen wollte, in ben Bann bes Rlofters mußte, fo fugte er fich in bas Unvermeibliche, und mablte Rrantenpflege jum vierten Gelubbe. Done Regel ordnete Johannes anfange alles, mas jum Beiftanbe fur Die Rranten biente und gab ein lebenbiges Beifpiel ruftigen Strebens. Papft Dius V. gab ihnen erft 1572 mit feiner Beftatigung bie Regel Muguftins. Ihr General nannte fic Major generalis, ber Superior eines jeben hofpitals Major. Bon Spanien aus verbreitete fich ber Drben nach Stalien, Deutschland und Amerita, und bat überall bes Guten viel geftiftet. Darum bat aber auch ber Genius bes Bobls thune faft alle ihre Saufer in ben Sturmen ber Beit von bem Unter: gange gerettet. In verschiedenen gandern fuhren Die Sofpitalermonche verfchiebene Ramen, ale: Bruber ber driftlichen Liebe, Bruber ber Gafts freundschaft u. a. In Deutschland, vornehmlich in Deftreich, fiften fie fich als barmbergige Bruber noch taglich ein freundliches Unbenten ihres Ramens und uben bie fur Monche bochft feltene Tolerang, bag ber Jube und ber Proteftant bei ihnen obne Entgeltung biefelbe moble thatige Pflege erfahrt , wie ber rechtglaubige Ratholit. Ihre Sofpitaler gu Wien und Prag find mahre Dufter fur folde Anftalten und mer: ben bon ber Regierung burch Begunftigungen aller Art in ihrer Thas tigfeit unterftust.

Bu ben ungunftigen Folgen, bie fich burch bie Reformation in

Abficht auf bas Dondthum entwidelten, gehort

3.der Umfand, daß es von einem Theile feines geitherigen Schaupflages feinen Bild nun von Gien und Norden nach Westen bin wendete, wo ein großes reiches Cand aus den Jiurben, wie durch Jauberichlag auftauchte. Wien die Michgeoben nicht taub gweign für die gogim Kehrn, die ihnen dern die Gefchiefe in warb) die Entstehung des Jesuireroödene. Wir mist in uns auch hier vermöge der Ernyen, die biefem Handbuche gefeht sind, nur mit den allzemeinen Daten und mit den Handbergefenstiffen begutigen. Wir dertachten daher die Erndenz, die Schiefdie und die Wirtungen des Ordens in den Jahrhunderten seines Bestieben.

16tes Jahrhundert. Befanntlich ift Ignatius von Lopola, geboten 1491 auf bem Schloffe gleiches Namens im fpanifchen Biscana, ber Stifter biefes Drbens. Bir feben bier bas Abenteuerliche feiner Lebensgefchichte, fo wie Die Bahrheit als befannt vorque, baß ber eigenthumliche Geift bes Drbens nur gum fleinften Theile von ihm berrubre. Comarmerifde Unfichten vom Mondeleben beidaftigten ibn unaufhorlich mit bem Buniche, einen Orben gu ftiften. Enblich, nach Befampfung nicht geringer Schwierigfeiten, am 15. Muguft 1584 gelang es ihm mit feche feiner Gefahrten bas feierliche Belubbe abgules gen, allen Gutern ju entfagen und fich ber Befehrung ber Unglaubis gen ju widmen, und gmar gefchab bief auf frangofifchem Boben. Es war bor ber Sand bochftens nur barauf abgefeben, einen berjungten Dominicanetorben ins Leben gu rufen. Unfangs hatte fich ber Drben bas gelobte gand jum Birfungeplate auserleben, aber fei es Bufall ober Abficht, ein Deifterftreich mar es, baß fie ihren Plan anberten und fich bem Papfte ju Rom gleichfam ale eine beilige Schaar ju emigen Dienften erboten. Gie nannten fich von ber Gefellichaft Jefu (Societas Jesu) und legten, obgleich fie fich ju ben brei gewohnlichen Belubben verbanben, boch auf bas bes Gehorfams, welchen fie burch unbedingte Unterwerfung unter ben Willen bes Generale erflaren, einen porguglichen Berth, fo mie auf bas vierte Belubbe, meldes fie bingufug: ten, überall hingugeben, mobin ber Statthalter Chrifti fie fenden murbe. Bu bewundern ift es, bag Daul III. es anfanglich bei einer giemlich lauen Aufmunterung bes Drbens bewenben ließ, inbem er 1540 bie Babl ber Drbensglieder nur auf 40 befchrantte. Bielleicht hatten ihn viels fache Erfahrungen vorfichtiger gemacht, inbem ja mehr ale einmal Dr= ben aufgetreten maren, welche Die fconften Erwartungen aufe bitterfte getaufcht und bas papitliche Unfeben mehr ericuttert, ale befeitigt hatten.

1541 war Janatus jum General erwöhlt und ichtig feinen Eig n Kom auf, mobrem Glausberboten von den ach allen Gegenden hinwanderten; denn durch Miffionen gründete der Deden sein Glick und leine Gewalt. Bon nun an erdagen sich mederer Einder Europat's Jeflichten, wie Poetugal, Intellen, und Paul III, ho signe 1542 die Beschänkung der Angabi ihrer Migistiere auf. Urberhaupt mochte und dem Poppe die Urberguung gefommen seyn, wie bösst wieden tig ihm die fullige Schaar werden könne; denn er überschäuter fall den Deben mit Phivligena alter Art. Sie bursen nun alter Deten prodgen, Beiste beken, und sollten nicht einmat, wie andere Gestische Seizu auf Micklesen, an elseinmer Sausseigent gebunden fenn; ja fein Bertrauen ging fo weit, baf er ben Jefuiten etlaubte, aus eigener Dachtvolltommenbeit neue Gefebe in ihrem Drben einzus fubren und beffebenbe zu anbern. Und in ber That menbeten fie bafur auch mit entichiebenem Gtude vom papitlichen Ctuble bie nachite Bes fabr ab, bie ibm brobte. Denn nicht ohne gebeimes Grauen bemertte ber Bifchof gu Rom, wie in Deutschland Die Reformation fich immer meiter ausbreitete, wie felbft bas gefahrliche Beifpiel, fich bom Ginfluffe ber Gurie unabhangig ju machen, nicht umfonft gegeben ju feon ichien. und wie ber Geift ber Auftlarung burch ben berbefferten Bolfeunters richt bie Rationen mehr und mehr uber ibr mabres Intereffe belehrte. Sest traten bie Sefuiten auf und gmar, mas ihnen ein entichiebenes Uebergewicht geben mußte, nicht als die blinden Glaubenbeiferer, bie mit bem Schwerte barein fchlugen, fondern bie fich burch feines Benehmen auch bei ben bobern Stanben beliebt ju machen mußten. Und ba fie mit burchbachter Schlaubeit fich fetbit, mo es nothig mar, ben Schein freifinniger Lebrer gu geben mußten, gelang es ihnen naments lich in Baiern und Deftreich, Die große Menge wieber unter bas Soch ber alten Lebre ju gwingen.

Mochten ihnen auch in einzelnen Landern Europa's, wie in Frankreich und burch ben Dominicaneroben in Spanien, große Sinderniffe in den Weg gelegt werben, sie überwanden bieselben und wußten sich gerade in folden Lindern am allatischen zu befeltigen, wo man ihnen

anfange am meiften entgegen gemefen mar.

1556 fard Ignatius. Meger auch bie Leftuiren auf feinem Grabmabte eine noch o prablende Pruntschift auf das ihm ertichtete Denkmadt gesteb baben, ihm verbankt ver Deben bennoch jum Keinern Theile fein Glüd und feine Ausberteitung. Wiere est möglich getweien, vom Ignatius in einem Zauberjosget ber Zulunft ben Deben in der furchtbaren Gebe zu geigen, in weicher er spatre baltand, er hater gestehen mussen, zu einem fon beber ein der in einem flobgesten Zeiumrecien nicht erhoben bennen. Die spatren Generale Laineg und Tauswin auch und von der ber in der betwert.

Die ungeheuern Unmagungen aber und bie abicheulichen Berbres chen bee Orbens mußten fich balb felbft beftrafen. 1594 gaben fie einem ihrer Schuler, Johann Caftel, bas Deffer in bie Sand, um Beinrich IV. gu morben. Der Berbrecher geftanb balb ein, baf ibn Die Refuiten von ber Berbienftlichkeit bes Ronigsmorbes übergeugt bats ten. Mit Caftel mußte ber Jefuitenrector Buignard, beffen Papiere von feinen verruchten Grundfaben Beugnif gaben, unter Qualen bes Todes fein Berbrechen bufen, Durch feierlichen Schluß bes Parlas mente murbe ber Drben aus bem Lanbe berbannt. Dennoch verliegen auch jest noch nicht alle Sefuiten bas gand und viele marteten in melts licher Rieibung bie gunftigere Gelegenbeit ab, bon neuem ale Drbenes bruder wieder auftreten ju tonnen. 1601 traf Die Jefuiten bas Schicks fal, auch aus. England verbannt gu werben, und nachbem ihre fceufe liche und abenteuerliche Ibee ber Pulververfcmorung, welche Ronia und Parlament mit einem Streiche vernichten follte, entbedt mar, folgte ihnen ber Rluch Englands auf ihrer zweiten Rlucht 1610. - Much in ben Dies berlanden fiel Bilbelm bon Dranien 1584 ale ein Opfer ibrer Buth, und ein Angriff auf Moris von Raffau Leben mußte 1595 entbedt mer-

ben, ehe fie burch feierlichen Schlug verbammt, bie vereinigten Staaten verließen. Gben fo mufiten fie in Ruffiand bas falfche Spiel mit bem angeblichen Demetrius burch fchleunige Entfernung begablen, und in Schweden fonnten fie fich nur bis 1607 halten. Gelbft in Staifen, wo fie icon fruber unter Laines mit Dube einen Cturm, ber gegen fie ausbrach, befchworen hatten, gab Benedig bas bebenfliche Beifpiel eines gerichtlichen Berfahrens gegen ben Orben, meiches bie Berbans nung beffelben herbeifuhrte. Gegen bas Ende bes 16. Jahrhunderts (1588) fallt auch noch bas Unternehmen bes Jefuiten Molina, ber es magte, bas Suftem bes Thomas von Aquino, welches bisher in ber romifch : tatholifchen Rische fur rechtgiaubig galt, ju beftreiten. baburch befeibigten Dominicaner traten mit lauten Unflagen gegen bie Gefellichaft Jefu auf. Der Papft Clemens VIII. verbammte enblich 1605 Molina's Grunbfabe und foll fich bamit fein Tobesurtheil unterfchrieben haben, indem er wenige Tage nach Griaffung ber Bulle ftarb. Gein Rachfolger, Paul V. hielt es menigstens fur bas Befte, beiben Theilen über Die ftreitigen gebren ein emiges Stillfcmeigen aufzutegen. Bie bebentlich nun auch ichon bamais bas Schidfal ber Jefuiten ichien, fo fanben fie boch am Schluffe biefes Sabrhunderte in einem ihrer Drbensgenerale, Claubius Aquaviva (von 1581 - 1615), eine machtige Stube. Er ergriff bas Ruber, welches Frang von Borgia nachlaffig geführt hatte, mit Rraft und Dachbrud, und feste allen Unfechtungen ber Begner eine eiferne Stirn und eine furchtbare Musbauer entgegen. Um biefe Beit mar es, mo bie Grundfabe bes Orbens immer mehr and Licht traten. gurften und Papfte überzeugten fich, daß Gelbft = und Berrichfucht Die Jefuiten befonders befeelten. Das Intereffe ber Rirche behielten fie nirgende im Muge; benn es mar ihnen giemlich gleichaut tig, ob neben Chriffus jugleich Dafai Lama ober Confucius verebrt werbe, wenn nur ihr Ginflug an ben Sofen und unter bem Bolle bas burch gefichert merben tonnte. Much bem Papite gehorchten fie nur fo lange, ale er fich feine Ginfpruche gegen ihr Berfahren erlaubte; benn Spott und Berfolgung erfuhr er, wenn er bem Unfuge, ben fie tries ben, burch ein Dachtwort fleuern wollte. Bie weit übrigens ichon ber Orden in dem erften Sahrhundert feine Zweige verbreitet batte , bemeift Die glaubhafte Ungabe, nach welcher 1608 in 29 Provinten fich ichon 10,500 Jefuiten fanden. Go menig hatten bie ungunftigen Berbait niffe, weiche gerade bamale uber ber Gefellichaft waiteten, Diefelbe erichuttern tonnen.

17ces Jahrhumbert. Der erfte Melferfleich der Sefuten niefer Seitzeinde was des neue retikunger Aufmahm und Duidung derfelben in Frankreich und dies Beginflisung ichnten sie — mit 
me bekannten Kniegkmed durch Anabitat. Die Unterfudung wurde 
mit auffallender Unsbachgiamteit geschet und darum ertaubt die bissen 
siefe Erwei nicht zu bekaupten, das Spientei als ein bistusigs Opfer 
erstellen sie. Aber auffalten bieite es immer, das Pater Cecton (ver 
Brichtbarte des ermecheten Seintides) sich berablies, den Meibet zu 
briuchen und ihn vor Aussigagen zu wannen, welche rechsschaffen Erute 
rechdisch macht könnte den der Schalben der erfossen konnten 
Seuten Väusigan, der auf Kassilkar's Geständniss, det ihm gebeichget 
un haben, verscherter, er bestige die Gade, Brichtpossphanntig un vergssen.

In vollen Bugen genoffen jest bie Jesuiten ihren Triumph. Gine Beiberberrichaft und ein unmundiger Renig , bas maren bie Umftanbe. Die fich jum Beffen bes Drbens benuben liegen. Die Erhebung ber Ronigin Maria von Medicis gur Regentichaft und Die Abbantung Guls lp's gaben die erften Bemeife ihres außerorbentlichen Ginfluffes. Bas auch bas Darlament einwendite und abjumehren fuchte, Die Jefuiten ertrobten die ausgedehnteften Privilegien, und griffen mit immer gros ferer Trechbeit in Die Ungelegenheiten bes Staats ein. Das burch bie Refuiten angerichtete Etenb erreichte eine bobe Stufe unter Ludwig XIV. Der fcmache Ronig ertaufte Die Absolution fur Die Gunben, Die er taglich wiederholte von feinen Beichtvatern la Chaife und le Tellier mit bem Blute und Unglude feiner Unterthanen. 3mar tonte in ben Uns Flagen Dascals und manch freimutbigen Rampfers fur Die qute Cache ben Refuiten Die Stimme ber Babrbeit entgegen, aber mit ben gumache tigen Miniftern Richelieu, Magarin und Louvole und mit ben Bublerinnen bes Ronigs im Bunde tropten fie ber Stimme ber Babrheit und bem Unwillen der Beffern. Die muthende Berfolgung ber Jan: feniften, Die Diebermehelung ber Sugenotten burch Dragoner, Die Biberrufung bes Ebicte von Rantes und Die verbrecherifden Unichlage auf bas Leben bes Ronigs bilben eben fo viele graufe Dachtflude, von melden bas menichliche Gefubl fich mit Erbitterung und Abicheu mege wendet. Gin noch ungeheurer Jrrthum, baf man bie Jefuiten burch Bobithaten fur bas Beffere geminnen tonne, fanb jest erft vollftanbige Wiberlegung.

In Deutschand hatten sich die Zestuten bieber tegnfagt, dem Protentanismus durch Bertegerung und Berfolgung in engen Kreisen Abbruch zu thun, jum Beginnen aber des 17. Jahrdunderts datten sie es auf nichts Gertingeres, als eine grwaltsimme Bertiligung bestigten abgeichen. Den Krieg, weicher 30 Jahre lang mit der Erditertung des retigischen Anstaltungs gestucht wurde, mar von den Jestuten ert zur bellen flamme angesocht werden. Bwar mußen sie, eben als das Borpliel des großen Ampfels despann, Ungarn, Bohmen, Möchren und Schlesen chumen, aber Ferdinand versichetes sie sienes bestie betätigten Schlesen ihm der Berdinand berfügtete sie seines bestie betätigten Land wieder unter die Macht des Papstes zu zwingen ausgeben, so beritten sie des einst gestiedes des Papstes zu zwingen ausgeben, so beritten sie des einst gestiedes des Papstes zu zwingen ausgeben, so niß der Kligattefe und bes Aberglauben. Am meilten gefähede morb ihre Ersten, in Iken. Die deufigen Untwiden, weder sie flifteren, und besondere bie dezeichen Streitigkeiten mit dern Hollenderen, neichen fifteren und besonderen, neichen sie der gerichen Streitigkeiten mit dem Hollenderen, neichen sie wollten, öffneten den Wölten die Ausgen über die unspermissen Schalber der Wolten der Wolten der Vollenderen der Wolten der Vollenderen der Wolten der Vollenderen der Wolten der Vollenderen de

Mufhebung des Ordens im 18ten und Wieders herftellung deffelben im 19. Jahrhunderte. Es mut: be fur ben 3med biefes Sandbuchs qu meitlauftig fenn, bie Grofe und Macht bes Drbens mit Ablauf bes 17ten und felbit noch im 18. Nahrs bunberte nachaumeifen. Benug, fie mar von einer folden Bebeutung, bag bie Rlaggen ihrer Sanbelsichiffe auf allen Meeren mehten und ihren Borrathetammern ben Gegen ber ganber, ben Schweiß ber Bol-Fürften bubiten um ihre Gunft und Die Dapfte felbft fer gutrugen. fchienen in ihrem Dienfte ju fteben. Aber bem Glude folgt nur allaus oft die Berblenbung und ber Uebermuth, und burch beibe gruben fie fich ihr Grab. Der empfindlichfte Schlag traf fie in ber Mitte bee 18. Sabrhunderte von Portugal aus, mo fie es gerade am meniaften ers martet batten. Schon Johann V., gwar von Jesuiten gebilbet, taufchte fie. Aber Jofeph I., ber 1750 ben Thron bestiegen hatte und fein Minifter, ber Marquis von Dombal, entwidelten befanntlich eine nicht geahnete Energie gegen ben Orben. Ihr altes Mittel, Ronigemorb, miggludte. Die Schulbigen murben gu Tob und Gefangnig verurtheilt , bie unermeflichen Guter bes Drbens eingezogen und 1759 marb Die Gefellicaft burch toniglichen Spruch feierlich aus ben portugiefifchen Staaten verbannt, Mis nun bas Baubermort gefunden, meldes ben furchtbaren Bann lofen fonnte, folgten balb anbere Staaten bem vers führerifden Beifpiele. Go marb ber 1762 gefaßte Befchlug bes Pars lamente, Die Jefuiten unter teiner Bebingung langer in Frankreich gu bulben, 1764 mit aller Strenge in Musfuhrung gebracht. Sicilien . Malta und Spanien thaten ein Gleiches 1767, und felbft in Deutschland fehlte es nicht an bedenklichen Ungeichen. Jest maren bie Mugen aller ganber nach Rom gerichtet, mo fich bie vertriebenen Jes fuiten einftweilen fammelten. Und auch von bier aus gefchab Unerbors tes. 1769 febte Banganelli bie breifache Rrone auf fein Saupt, und 1773 erfolgte von feiner Seite in bem Brebe: Dominus ac redem-tor noster etc., bie Mufgebung bes Orbens. Der Entichlug mar eben fo ebel und fubn . ba Banganelli nach eigner Berficherung mußte. baff er mit bem Breve fein Tobeburtheil unterfcreibe. Goon nach zwei Monaten unterlag er ber Rraft bes langfam wirkenben Giftes aqua tofana. Der Drben gablte turg bor feiner Aufbebung 22,800 Dit= glieber. - Dag Friedrich II. ben Drben trob Diefes Breve bulbete, ruhrte mohl mehr baber, bag er nicht bom Papfte abhangig ericheinen wollte. Uebrigens mar aber bieg fur Die Jefuiten von feinem Gewinne, ba Preugen nie bas gand mar, mo ihre Plane gelangen. Wichtiger batte bie Begunftigung ber Raiferin Ratharina II. fur bie Jefuiten

werben können, wenn fie fich nicht auch hier spatter des Berbannungs urtheil gesprochen hatten. Uebeigens war ber Geist der Auflärung, der immer mehr zu den Wölftern ber Erde dann, den Iestlutien nicht günftig, eben so wenig wie die franzissische Revolution. Unter Napotenen allgewähigem Enstülle, der je selbst im Seinstumpt Weschutten

mar, burfte ber Drben feine Bieberherftellung hoffen.

Aber taum mar bas große Befreiungemert Guropa's vom frangoff: fchen Joche vollendet, fo ftellte auch Papft Pius VII. 1824 den Drben vollig wieder her, wie er fruber beftanden hatte. Dem Beifpiele Roms folgten viele Stabte Staffens und Spanlen, Carbinien und Freiburg in ber Schweig nahmen, bem Rufe ihres geiftlichen Sirten gehorfam, bie neu begrundete Befellicaft in ihrem Schooke auf. 3br mieberer: tangter Ginfluß in Franfreich ift abermale burch Die neuefte Geffaltung ber Dinge gefahrbet worben , wenn anbere nicht ber bafelbft entftanbene Ct. Simonismus ein neuer Zefuitenverfuch ift, Die Belt von ber Unericopflich: feit ihred Genie's gu überzeugen, wenn es gilt bie Beitgenoffen gu beberr: fchen, fei es burch die Baffen bes Aberglaubens ober bes Ungiaubens, Deutschland icheint bem Drben am entschiebenften entgegen gu treten, Dant fei es feiner Auftlarung, wenn man nicht ben Drben ber Rebemteriffen (auch Lignoriften genannt), 1820 in Rrantreid geftiftet, fur vine Refuiten: gefellichaft unter frembem Ramen geiten laffen will. Bethatigt batte fich alfo bas merfrourdige Bort bes britten Generals, Frang von Lorgia: :Bie Lammer baben wir und eingefchlichen, wie Bolfe merben wir "regieren, wie hunde wird man uns vertreiben." Run fieht noch gu erwarten, ob ber lette Theil ber Prophezeiung: "fich wie Abler gu "verjungen," in Erfullung geben merbe. Db biefer Drben je mieber gur Bedeutfamfeit gelangen merbe, ift eine Rrage, bie fich fcmer beants worten last. Gerabe bie neuere Gefchichte bat fo oft bas Unerwartete berbeigeführt, und bie mahricheiniichften Berechnungen beffen, mas tommen tonne, fo oft getaufcht, bag auch ein abermaliger Mufichwung bes Sefuitismus nicht in bem Bereich ber Unmeglichkeiten liegt. -Deutschiand wenigstens icheint burch grundliche Biloung und vernunftige Auftlarung fich bem Ginfluffe beffeiben auf immer entgogen gu haben. - Birft man noch einen Biid auf Die Befchichte Diefes Dra bene jurud, fo tann man ale Menfchenfreund nur bebauern, bag fo viel oft mabrhaft aufopfernde Thatiateit. Talent und Rlugbeit 3meden biente. Die nur ein Aluch fur bie großere Daffe ber Denichbeit merben mußten.

 ber Beit und lebten ungeftort fort in Rautheit und Schwelgerei. Im 18. Jahrhundert erft ichien man fich barauf ju befinnen, bag ein Inflitut, welches fich fcon feit Jahrhunderten überlebt gu haben fchien, wohl auch aufgeloft merben tonne. Benebig gab baburch, bag es unter bem Bormanbe von Reformen mehrere Rlofter aufhob, guerft bas Felba gefchrei, bas balb in gang Europa wieberhallen follte. Bas jenes im Rleinen verfucht hatte, fuhrte Jofeph II. im Großen aus. Rach mancherlei Borbereitungen aab er ploblich ben Befehl, bag alle biejenigen Rlofterleute, welche fich nicht von Geiten ihrer mobitbatigen Wirffams feit ausweifen tonnten, auseinander geben tonnten. Go marb alebalb bie Bahl ber Rtofter in ber oftreichifden Monarchie auf bie Salfte und ber Rlofterbewohner auf ein Drittheil gurudgebracht. Das Bolt bes wunderte mit ftillem Staunen bie Beisheit bes Raifers, mit welcher er bie Guter ber Riofter ju ben mobithatigften 3meden vermenbete und Diejenigen Anstalten, welche er fortbefteben ließ, zu beilfamer Thatigfeit verjungte. Diefem Beifpiele folgten balb Reapel, Portugal, Tostana und Baiern. Aber nur in Frankreich gab bie Revolution mit allen ihren Schreckniffen bas Beifpiel einer Gacularifation ohne alle Musnahme. Die Rationalberfammlung erflarte 1790 alle Buter ber Rirdye fur Rationalgut, vernichtete Die Gultigfeit ber Drbenegelubbe und fun: bigte bie Mufbebung aller Rtofter und Orden an. 3mar erhielten bie Donche und Ronnen ansehnliche Penfionen, bennoch feste fich bie Ration in eine Erbichaft von ungeheuern Reichthumern. Rapoleon fublte . feinen Beruf, jenen Befchlug bes Rationalconvente fur ungultig gu ertlaren, vielmehr trat bie allgemeine Gacularifation nicht ohne fein Bulaffen nach bem Frieben von guneville 1801 in allen ben ganbern ein, in welchen er vermoge beffelben feinen Ginfluß geltenb machte, bornehmlich in Italien, ber Schweig und Spanien. In Deutschlanb aber, mo Deftreich ausgenommen, Die Aufbebung aller geiftlichen Sur ftenthumer, Stifter und Riofter feit 1803 allgemein marb, mar es weniger bie Ueberzeugung von ber Ungutaffigkeit folder Unftalten, als bie Begierbe, fich fur manchen Berluft fchablos ju halten, welche ihre Muffofung berbeiführte.

Co fchien es enblich babin getommen gu fenn, bag bas Inftitut bes Monchtbume balb nur noch ju ben Ericheinungen ber Bergangen= beit gerechnet merben fonnte, ale Dapft Dius VII. nach feiner Bieberein: fegung in feine alten Rechte 1814 bie Bieberbelebung aller geiftlichen Drben feierlich ankundigte. Und in ber That bat bas Donchthum feitbem fcon in manchen ganbern, befonders wo die Bourbonen ben Thron aufe neue beftiegen, allen Erwartungen gum Erope außerorbent: liche Eroberungen gemacht. Es enupfen fich aber an bie Bieberher= ftellung bes Rlofterlebens, besonders im Mittelpuncte Deutschlands, in Baiern fo nieberichlagenbe Bemerkungen an, bag wir gern und freis

millig une baruber Stillichmeigen auflegen.

Go find wir in ber Gefchichte bes Monchthums bis in bie neuefte Beit berabgefliegen und unwillfuhrlich brangt fich une bie Frage von bem Berthe ober Unwerthe biefer gefchichtlichen Ericheinung auf. Bir wollen bas Gute, welches bas Monchthum, namenilich fur bas Dit= telalter, geftiftet bat, nicht parteilich überfeben. Donche maren es. welche ben Reim bes Chriftenthums in ferne Ranber, unter milbe Bol-

fer trugen, mobin nur eine fromme Schmarmerei bie Gifrigen fuhren Monche haben mufte Gegenden urbar und Die Reubekehrten oft fur ein gesittetes Leben empfanglich gemacht; Monche haben fich ber vermabriofeten Menichheit angenommen und burch Lebre und Uns terricht bas tiefe Duntel ber Barbarei, meniaftens einigermaßen, erhellt; fie baben Berte ber Barmbergigfeit verübt und Danchem bulflofen Banberer, manchem graufam Berfolgten Dbbach und Pflege geboten; fie haben bas Licht ber Biffenfchaft bereichert, bag es nicht gangtich verleiche und burch fleißiges Abichreiben toftbare Schriftbentmaler bes Alterthums einer bantbaren Rachwelt überliefert; fie haben enblich bas burd felbft politifch mohlthatig gewirft, baß fie bie Eprannei weltlicher Macht burd religiofe Lebren und Borurtheile vielfach beidrantten. -Aber abgefeben bavon, bag manches biefer Berbienfte mohl auch auf anderm Wege erreicht werden konnte, fo ift es boch ihre Schulb, bag ber großte Eheil ber Rlofterleute felbft burch ben graufamften Irrthum um feine Bufriedenheit und fein Lebensglud betrogen mard, bag Aber= glaube und Bigotterie mit allem ihren verberblichen Gefolge Die reine Lebte bes Chriftenthums und ihre mobitbatige Birfung fur Beift und Gemuth vernichteten, bag außere Bertheitigfeit neben innerer Bermorfenbeit an Die Stelle einer gereinigten Sittenlehre trat, bag Dufiggang und Schwelgerei bie beften Rrafte ber Bolter aufgehrten, bag ber freiere Umfchwung bes menfchlichen Geiftes burch Intolerang und Ber: folgungemuth gewaltsam gehemmt murbe, bag Runfte und Biffenfchafs ten im engen Bemahrfam ber Rtofter tummerlich ihr Dafenn friften mußten, und bag endlich die Staaten unter ber gaft unfreimiltiger Opfer ob ber Entvolferung und Bettelei nie im froblichen Aufbluben gebeiben tonnten; mit einem Borte, bag bie Denfcheit wenigftens um ein Jahrtaufend in ihrem Bilbungsgange jurudgeblieben ift. Und barum moge benen, welche bie goldene Beit ber Donderei gurudrufen wollen, ber Berr vergeben, benn fie miffen nicht, mas fie thun,

## Mondthum

in ber driftlichen Rirde.

В.

Radrichten über bas innere Rlofterleben.

I. Einleitende Bemerkungen, II. Wohnungen der Subardinanten Klosterleute. III. Regierungstweise und Subordinationsdvethältnis in den Klostern. IV. Verpflichtungen und Leistungen derer, die sich dem Klosterben widmeten vor und nach ihrem abgelegten Gelübbe. V. Sultentationsmittet und Befolitigung der Klosterde wohner. VI. Kleidung derschlein, VII. Standbisciplin, die unter ihnen üblich vor. VIII. Bon den Verhältnissen der Kloster zu der übrigen Welt.

Literatur. Die oben unter A. angeführten allgemeineren Schriften belehren jugleich mit uber bas innere Rlofterleben. besondere verbreiten fich baruber: Briefe uber bas Donchemefen v. e. fathol. Pfarrer an e. Freund. Bb. 1. (von G. DR. la Roche u. 3. Jac. Brechter). Burich (1771. 72.) 1780., Bb. 2-4. (v. Rp. Riebbed). Ebend. 1780. 81. 8.; Briefe uber ben Colibat, e. Unhang gu ben Briefen uber bas Donchemefen. Dberhaufen 1781. 8. - 26: bilb. u. Befchreib. fammtl. geiftl. mannl. Drben b. fath. R., berausg. v. 3. R. Biet. Prag 1820-30. 38 Sft. 8. - Ubbilb. u. Befchr. fammtl. weibl. Drben zt. Cbenb. 1820-29. 32 Sft. 8. - Edm. Martene de antiquis monach, ritibus libri 5. Lyon 1690. 4. -3. S. Jad mabres Bild ber Rlofter, wie fie ehemale gemefen find unb mas fie hatten fenn follen. Bamb, 1827, 8. - Blide in bas Innere ber Pralaturen ob. Rlofterceremonien im 18. Jahrhunbert. Gotha 1794. 99. 2 Bbe. 8. - (3of. Degil) Briefe aus bem Novigiat. Burich 1780-82, 3 Bbe. 8. - Doch fuhren wir an: Ren, Choppin Monasticon, s. de jure coenobitar. Editio noviss. cum variis doeumentis, diplomatib. et privilegiis monasterior. Paris 1709. fol. u. d. - Die verschiebenen Ausgaben ber einzelnen Drbenstegeln ton=

nen wir hier nicht anführen und vermeifen bles auf bie folgenben vier Sammlungen: Concordia regularum, anetore a. Benedicto, nune prim. edita ex biblioth. Floriacensis monasterii, notisque et observationib. illustrata ab Hug. Menardo. Paris 1638. 4. - Codex regular., quas s. patres monachis et virginib, sanctimonialib. servandas praescripsere, collectus olim a s. Benedicto. Luc. Holstenius in 3 partes digestum auctumque edidit cum appendice. (Rom. 1661 u. Paris 1663. 3 Bbe. 4.); nune auetus, amplific. et observationib, crit. hist, illustr. a Marian, Brokie. Augsb. 1759. 6 Bbe. fel. - Psp. Stellartii fundamina et regulae omnium ordinum monasticorum et militar., quib, asceticae religionis status a Chr. institutus ad 4. usque seculum productus et omnes ordinum regulae postmodum conscriptae promulgantur. Duaci 1626. 4. -(Mrqu. Herrgott) Vetus disciplina monastica, s. collectio auctor. ordinis. s. Benedicti , maximam partem ineditor., qui ante 600 fere annos per Ital., Gall. atque Germaniam de monastica disciplina tractarunt. Paris 1726. 4.

1) Chinleiten de Bemerkungen. — Indem vie Beiedwigen über bas innere Roberteben verftpachen, miffin niet schon im Bouaus bemeiten, daß wir bier nicht jede Eigenthumlichteit einzelner Orden inst Auge zu laffen im Stande find, sondere das von eines Gemeinlam benthen fannen, welches beinde in jedem Orden und in jedem Robert angetroffen wied. Indem wir aber diese thie einzelnen kiefter angetroffen wied. Indem wir aber diese thie werben ifc auch fant bervorteten de Amerikamen in ber Kutze be-

merten laffen.

Unlangend nun bie Quellen , aus welchen biefe Rachrichten gu fcopfen find, fo verbienen gunachft beachtet gu werben bie Statuten und Gefete, bie man icon frub fur biejenigen entwarf, welche fich bem Klofferseben weiben wollten. Sie find unter bem Ramen ber Moncheregein befannt. Da bas Monchthum im Driente nie bie berfchiebene Geftaltung und Ausbilbung erhielt, mie im Abenblanbe, fo bemeiten wir bier im Migemeinen, baf man groftentheils ber Regel bes beiligen Bafilius folgte, mas auch noch jest ber Rall ift. - Ba= filius namlich, wie wir fcon in ber vorigen Abtheilung: "Denchthum," gefeben baben, mar im Morgenlande nicht nur überhaupt ein Freund bes Rlofterlebens, fondern auch, wie es bamale geftaltet mar, ein Reformator und Berbefferer beffelben. Gregor, ber Ragiangener, fagt barum in ber Lebensbeichreibung feines Rreundes Bafilius bes Großen. bag er bie Rlofter querft mit erbacht, auch bie alten Bebrauche und bie wilbe Lebensart ber Donche geordnet und auf biefe Beife ber Res ligion naber gebracht habe. Denn er befahl bie Riofter naber bei ber menichlichen Gefellichaft gu errichten, bamit fie bei ber Sand maren, wenn ein Liebesmert fle riefe, obne bod ibre Rube burch bas Beraufch ber Welt ju ftoren. Sauptfachlich fei bie Abficht bes Bafilius babin gegangen, die Donche fur Die Belt brauchbar gu machen und burch fie ben Menfchen ein Beifpiel bon Gemutherube, von Stanbhaftigeeit, bon Beiebeit und von innerer Betrachtung ju geben.

Die Regeln bes heitigen Bafilius, welche er fur die Monche nieberfchrieb (mahricheinlich auch Nachahmungen vorhandener Schriftwerte ber Art) find eigentlich Borfchriften aus ber floifchen Philosophie, mit

Siegel Sanbbud IV.

eingemben afeitlichen Aufflichen, und beide unterflügt burch Stullen aus der heiligen Schrift. Die Apathie, ober die innere Auch, frei von allen sierenden Gemütigberesqungen, sollte der Hauptived ihres Lebens sein. Um biefes zu erreichen empfah er ihnen Fallen, Arbeit und Seufcheit. Wänfich zemach in ihre Gelflichheit aufgenommen zu werben, so müße man ihn durch harte und bon der Weit gering zu deren, Gemüße man ihn durch harte und bon der Weit gering zu dereten Aufeiten präfen, um zu sehen, oher Effet und Ausbaute bestige. Gehorchen sollten sie nur Getz, boch gegenstigte Ermahnungen willig annehmen, und dem Bezogsfeten als ihren Batter betrachten, beisen Gehote besognen und bie ihnen aufgetragenen Geschäfte ohne Mikertwach und Murren bereichten.

Wir wenden und ju dem Mendhhume im Orchente, wo es fied veileitiger und umsalender ausdildere, da es hingegen im Deituntsftets in einer gemissen Einfachgeit fortgedauert hat. Um die Schriften zu würdigen, die die al Duellen deinen Konnen, um aus ihnen Nachrichten über des Klofterichen zu fabofen, kann man zwei Preitoden über des Klofterichen zu fabofen, kann man zwei Preitoden bilben, nämtlich al. Duellenschieften von Benedict von Nursia die jum de, Sabekunders fin und B. Duellenschieften nach Benedict entlehnt

aus ben Jahrhunderten bes Mittelalters bis jur Reformation.

A) Bu ben Quellenschriften uber bas Donchsleben vor Benebict find bie Regeln gu rechnen, bie ben alteften Beforberern bes Donde thume jugefchrieben worben, j. B. bem Pachomius. Dan finbet fie in lateinischer Ueberfegung in bem oben angeführten Werte Holsten. Cod. Regular. nebit ben fogenannten moftifchen Berten bes Dachos mius p. 95-117. Das Gigenthumliche, mas ber oben angeführte Imon als Begrunder bes Monchtbums anordnete, findet man ermabnt in Palladius (hist. Lausiac. c. 7 seqq.) Socrat. hist. eccles. l. IV. c. 28. Sosom. h. e. l. l. c. 14., mogu man noch eine Sammlung und Uebers febung beifugen fann, die bem Rufinus beigelegt wirb. (Vitae Patrum oft gebrudt, auch in Rosweidii Vitis Sanctor.) - Der michtigfte Schrifts fteller jeboch fur biefe Deriobe bleibt Caffian (+ gegen 448). Gein bierber gehörlges Bert de institutis Coenobior, murbe einzeln 1485 gu Bafel in Folio gebrudt. In Holsten. Cod, Reg. monastic. Tom. II. p. 5-59 ift es ins Rurge gezogen. Mus biefem Berte und aus Collationes patrum in Scythica eremo commorantium XXIV. (Unter: redungen mit ben Ginfiedlern in ber feptifchen Bufte) bat Schrodh Thi. 8. p. 404-75 vollftanbige Muszuge gegeben. Much bie lettere Schrift ift befonders in Rolio, Bruffel o. D. (etma 1474) ebirt worben. Es find biefes nicht nur Sauptidriften fur biefe Deriobe, fonbern auch felbit fur bie Folgezelt, indem Benedict von Rurfig vieles aus benfelben auf= nahm und bestätigte. In neuerer Beit ift eine Schrift ericbienen, melche fur die angegebene Periode febr lebrreich ift, namlich Deanbers Chrpfoftomus 2 Bbe. Berlin 1821. 1832.

B) Mas nun die Periode nach Benedict von Nucha betrifft, foi fib eit von ihm bernderneb Kändeferget die Hauptquelle. Im Ausjuge findet sie sich in Holstenii eod. reg. monastio. Tom. l. p. 111 —35. — Augenn, Encyslopdis Ah. 9, p. 8—20. — Da jedoch von nun an des Klossendern sich mannissatisge gestattet und einen Umsang gewann, den man nicht geginet hatte; so können hier mehtere Schriftgattungen auf Auseilem denuty vereien, Es gestören beson-

bere bierber bie Briefe bes Papftes Innoceng III., aus welchen man bas Rirchenthum und befonbere bas Rlofterleben feiner Beit febr beuts lich ertennen tann. Stephan Baluge hat fie 1682 in 2 Fol. berausgegeben. Außerbem finden fich michtige, hierher geborige Dadrichten auch in ben Stabtechroniten bes Mittelalters und in ben Chronifen einzelner berühmter Riofter, in ben Concilienacten beffelben Beitraums und feibft in ben papftlichen Decretalen. Richt minder tommen bier in Betrachtung die Gefchichte ber verfchiebenen Monchborben überhaupt und bie Gefchichte einzelner Orben, movon mir oben die betreffenben Bucher angeführt haben. Mus biefen und ahnlichen Quellen icopften wieder bie Berfaffer ber großern Berte uber biefen Begenftanb in ber fpatern Beit. In ber romlichen Rirche Thomaffin, Martene, Belpot n. a., in ber protestantifchen Rirche Dofpinian in feiner oben angefubes ten febr brauchbaren Schrift. Mus Diefen geither angegebenen eigentlichen und abgeleiteten Quellen icopfte Raumer einen furgen Abrif bes Rlos fteriebens in feiner Gefchichte ber Sobenftaufen Thi. 6. p. 259-350. Mus biefen und andern Quellen haben auch wir gefcopft, um eine gebrangte Ueberficht von bem innern Rlofterleben nach ben oben anges führten Rubriten ju geben. Bir menben und gur erften berfelben.

II) Wohnungen ber fogenannten Blofterleute. Bir haben oben im erften Abiconitte bes Artifele Monchthum gefes ben, bag es fcon por bem Monchthume eine gemiffe afcetifche Lebens: art gab, und bag aus diefer junachft die Unachoreten ober Ginfiebler berbor gingen , bie fich in einfame , mufte Gegenben begaben und bort allein im eigentlichen Ginne ale Ginfiebler lebten , fpater aber, befons bere auf Beranlaffung berühmter Rirchenlehrer, ibr einfieblerifches Leben in einer gewiffen Gemeinschaft fortfesten. Es glichen barum ibre Bob. nungen einem Lager. Jeber Mond mußte fich feine Celle felbft bauen, aber in beständiger Berbindung mit bem Coenobium bleiben, welches gleichfam ber allgemeine Sammelplat mar. Es fcheint barum bas Coenobium ein großeres Mittelgebaube gemefen gu fenn, um welches berum fich bie einzelnen Gellen gufammen reiheten. Bir fuhren bier bie flofterliche Ginrichtung bes palaftinenfifchen Abtes Berafimus an, wie fie in Surii vit. SS. d. 20. Jan. c. 57. mit folgenben Worten beschrieben wird : Hie ergo magnus Gerasimus, qui Jordanis Solitudinis eivis fuit simul et patronus, eum maximam illic lauram, quae non paueiores, quam 70 Anachoretas habebat, contraxisset, et praeterea coenobium in medio ejus optime collocasset, curabat, ut, qui inducebantur quidem Monachi, manerent in ecenobic et vitam monasticam exercerent. Qui autem erebris et longis se laboribus exereuerant, et ad perfectionis mensuras jam pervenerant, eos in iis, quae vocantur cellis, collocans, sub hae jubebat vivere regula, ut quinque dies hebdomadae in sua cella sileret, nihil gustans, quod esset esculentum, nisi panem et aquam et dactylos. Sabbato autem et dominiea venientes in ecelesiam, eum participarint sanctificata, coeto uterentur in coenobio et sumerent parum vini.

Eine folde Berbindung bes anachoretischen und ednobitischen Lebens findet man fast in allen Richten ber frühren Beit. Borraglich war es die Bemugung des berühmten Bassilius des Großen, au bewei-

fen, bag man auch in ber Ginfamteit bie Berbinbung mit feinen Brubern nicht ganglich aufgeben burfe, und bag eine vollige Absonberung mit großer Befahr verbunden fei. Dieß ift bie Abficht in feinen afcetis ichen Reben und in feinen großern und furgern Moncheregeln (aoxnτικαί διατάξεις). S. Basil. M. Opp. Tom. II. p. 199 segg., pergl. Holstenii Cod. Regular. P. I. p. 169 seqq. - Und bem gemaß maren auch bie von ihm gestifteten und beforberten Bereine, welche nicht blos in ber Ginobe, fonbern auch in ber Rachbarfdaft ber Stabte geftiftet murben, eingerichtet. Es ift biefe Ginrichtung bei ben orien= talifden Monchen, welche fich nach ber Regel bes heiligen Bafilius richten, auch noch in fpatern Beiten geblieben. Die Rlofter auf bem Berge Athos tragen noch bis auf ben beutigen Zag bas Geprage biefer Inftitute, welche ben Anachoretismus mit bem Conobitismus vereinis gen, an fich. Es murben auch einige bafilianifche Rlofter in Gicilien, Stallen und Spanien geftiftet. Auch bie vom Caffianus im fublichen Frantreich, nach dem Mufter ber agpptischen eingerichteten Riofter fcheis nen biefelbe Berfaffung gehabt gu haben. In Spanien bietet bas bes rubmte Mondeinftitut au Mont : ferrat (Mons Serratus) in Catalonien, obgleich nach Benebicte Stiftung, noch ein Mufter ber alten Ginrich: tung bar.

Im Abendlande aber aab man ber alten conobitifden Regel ben Borgug , fo bag bie Rlofter nicht ein Inbegriff vieler einzelner getrenn: ter Bobnungen, fonbern eine Gemeinwohnung einer bestimmten Ingabl von Afceten maren, beren je zwei ein besonberes Zimmer (eella, cellula) bewohnten, welche aber gemeinschaftlich agen, beteten und (wenigstens jum Theil) arbeiteten. Der Grund Diefer Ginrichtung war die Erfahrung, bag es bei ber anachoretifchen Berfaffung fcmer, wo nicht unmöglich fei, Die Dieciplin aufrecht gu erhalten und eine ftrenge Claufur einzuführen. Schon bie Regel bes beiligen Benebict erflart bie Gyrovagos, b. b. bie an feinen bestimmten Drt gebunbenen, fonbern herumfdweifenben Donde, fur Die verwerflichften von allen. S. Regula S. Benedict. c. 1. p. 8. - Much im 9. und 11. 3ahr: hunderte marb auf ftrenge Claufur gebrungen , und biefer Strenge ber banet es bie occibentalifche Rirche hauptfachlich, bag ihre Rube nicht fo, wie im Driente, burch bie Bugellofigfeit und bas Umberfchmarmen milber Monchehorben geftort murbe, wovon bie nestorianischen, eutp. dianifden, monopholitifden und monotheletifden Streitigfeiten fo viele traurige Beweife liefern.

So gahtetich bemochnte Richter, wie ber Drient hatte, fonnte freis ich der Drients nicht aufweißen. Wie wär es auch möglich genefen, Gestellichaften von 5-7000, bergleichen im Driente feine Seitenheiten? Driente Webmung untergubeinen und in Drientun zu erholten? There erho nahre läßt sich auch die größere Angabl von Richten ertfäten, do der hang zum Richterben nicht geringer mar, als in der morganikabilichen Richte. Aber auch der größere Umstang der abendahlichen Richten, der auch der größere Umstang ber abendahlichen Richten, der aben der eine Georgia is Richten, wie das Richter zu Sen gerenze in Spanien der mehrer Benedictinensbeiten und Schulten Gelegia in Italien, Frankrich, Deutschalb, Polen u. f. w., sindet man im Driente kein Steijbei. Auch der dernach eine Beiter Betterebert in ider ernfänstichen

Strenge auf fleinere und unansehnliche Rioflergebaube, bie aber nach und nach boch auch in großere und bequemere Gebaube umgeschaffen murben.

Die alten Rlofter murben in einfamen Gegenben (er conuoch) angelegt. Dieg anberte fich feit ben Beiten bes beil, Bafilius und Benes bictus, welche eine gangliche Abfonderung von ber menichlichen Gefells fchaft miberriethen. Roch mehr verlor fich bas Anachoretifche von ber Beit an . mo bie Canonici regulares in bie Stabte eingeführt murben. Seitbem murben bie Rlofter nicht nur in ber Rachbaricaft ber Stabte. fonbern auch in biefen feibit angelegt und baburch bie Berbinbung mit ber Rirche und bem Rierus noch enger gemacht. Much bieg fanb mit ber baburch noch mehr erleichterten Claufur in Berbinbung, Jonehim Hildebrand Tractat, de Religiosis, Helmst, 1701. 4. p. 21, wird hieruber folgende Bemerkung gemacht: Locum, in quo Monastorium exatrui debet, Synodus Mogunt, a. 813 talem definit, in quo necessaria ad victum facile haberi possint, ne necessitas Monachis vel Monialibus detur erebro Coenobio excundi, et quo loco pudicitia probe sit custodita et quibusdam quasi cancellis inclusa. Hinc in hunc usque diem pleraque monasteria locis amoenioribus et maxime fertilibus sita sunt, adeo, ut nennulli de fertilitate alicujus territorii judicent, si multa ibidem monasteria exstant. Sed non male conqueritur Trithemius, Abbas Soungheim, in Chronic, Hirsov. veteres Monachos cellas habuisse tenebrosas, sed corda virtutib. illustria; hodiernos autem monachos lucidas habero cellas, sed corda vitiorum tenebris obducta.

Dag aber bie Rlofter fo baufig in bie Stabte verlegt murben, batte boch nicht allein in ber Erleichterung ber Gubfifteng und Disciplin, fonbern auch in ber großern Sicherheit feinen Brund. Bei ben Gin: fallen ber Barbaren und in ben Beiten bes Kauftrechte, mo felbft Rics den und Altare nicht bericont murben, maren borguglich bie Rlofter ber Raub : und Plunberungefucht rober Rotten ausgefest, und bie Chroniten find mit Grauelthaten aller Urt, welche gegen bie einfam liegenden Rlofter verubt murben, angefullt. Borguglich aber maren bie Sungfrauen : und Monnentiofter in Gefahr, ben viehifchen Leibenichaften und guften ber Rauber und Golbaten preisgegeben zu merben. Daber fuchte man fur biefe Inftitute Buflucht und Sicherheit in ben Stabten, mo bergleichen Erreffe meniger ju beforgen maren. Auch ruhrt baber bie Bewohnheit, Die Rlofter mit Graben, Mauern, Baftionen und Ballen au umgeben und fie gum Theil in regelmaffige Reftungen gu verman: beln. Im Driente maren folche Gicherheits : und Borfichtemagregeln noch weit nothwendiger als im Abendlande, und es ift aus ben Berichten ber Reffebeschreiber fattfam befannt, bag bie meiften orientali: fchen Riofter noch bis auf ben heutigen Zag befestigten Schloffern und regelmäßigen Korte gleichen.

Was nun die Beschaffenheit der Aloffergebaude betrifft, so fil fin Algemeinen gu erinnen, das sie fie in den erflin geten fehr einfach und beschräntt waren. Indem man die Monde als Busende betrachtet, die sich durch Entbetrum und breitulige Entfagung vor allen andvensteinen ellen, durten auch ihre gemeinschaftlichen Bushungen nicht besonders bequern und prädetig spin. Ja, mir haben im Artist friefennschule Ebs, il 1. p. 380 gezufat, das in den Kulten den Alles

ftern fpater erft Rirchen verftattet murben, und bag fich bie Denche an bie nachfte Stabtfirche ju halten hatten. 216 jeboch bas Rtofterleben mehr in Aufnahme tam, bie Rlofter immer reicher murben und ber firchliche Bauftpl fich immer mehr vervolltommnete, ba murben, menn auch nicht uberall, auch die Riofter ansehnliche, ja Prachtgebaube. Es gab unter ben Monchen felbft, namentlich unter ben Benebictinermon= chen, febr gefchidte Bautunftler, und icon im 9. Jahrhundert finbet man ausgezeichnete Rlofterfirchen ermahnt, g. B. bie Rlofterfirche gu Sirfchau, melde Erithemius in Chronic. Hirsgav. befdrieben bat. Das Innere ber Rlofter ift fich fo giemlich gleich. Gie enthalten Monches und Ronnencellen nach bem Beburfniffe ber Inbividuengabl, bie barin leben foll, eine Rirche, mehrere anbere Lotale, wie g. 28. ben Speifefagl (Refectorium), Rrantenzimmer, Frembenzimmer, Raum fur Bibliotheten, Birthichaftsgebaube, Garten u. bergi. Es giebt barum in mehrern ganbern Europa's, mo bie romifch : tatholifche Rirche vorherrichend ift, in Spanien, granfreich, Portugal, Italien, in ber oftreichifchen Monarchie, Rlofter, welche ben gewohnlichen Glauben wiberlegen, ale feien biefelben buftere und traurige Aufenthaltsorte. Runfts ichabe ber Malerei und Bilbhauerei, ausgezeichnete Bibliotheten bergen fie oft in ihrem Innern, und bas außere Leben in Abficht auf Bequemlichfeit, Ruche, Reller u. bergl., laft nichts gu munichen ubrig.

Behen wir uber auf ben Gintheilungsgrund ber Rlofter, fo bes ruhte er theils auf ber Stiftung und bem Schube berfelben, theils auf ben Individuen, die in benfelben mohnen. Es giebt baber monasteria regia ober regalia, libera i. e. ab omni jurisdictione exemta, episcopalia, patriarchalia, capitalia u. a., mobei vornehmlich auf bie Jurisdiction gefehen wirb. Bei ben exemten Rloftern muß bemertt werben, baf fie ehemals weit haufiger maren, ale in ber neuern Beit, weil fie aber manche Differengen gwifchen Rloftern und Bifchofen berbeiführten, fo fand fich bas Concil. Trident. veranlagt, bie tiofterlis chen Greintionen gu befchranten. (Conc. Trident. Sess. IV. V. VII. de reform.) - Beniger bamit jufammenbangent, aber allgemeiner ift die Gintheilung nach bem Gefchlechte in Manner : und Rrauen : ober Dondis : und Monnentiofter, welche nach ben neuern Regeln und beftimmten Rirchengefegen ganglich von einander getrennt fenn follen. 3m 4. und 5. Jahrhundert aber findet man haufig galle, bag Relis giofe beiberlei Befchlechts in einer Anftalt, obgleich abgefonbert unb unter einem Dberhaupte, vereinigt maren. Gine folche Unftalt bieg wovaστήριον διπλούν, monasterium duplex. Der vielen Digbrauche megen aber murben folche Monasteria duplicia Cod. Just. 1. I. tit. III. I. 43. Cone. Nic. II. c. 20. u. Cone. Arelat. VI. c. 8. verboten unb alle Gemeinschaft gwijchen Monchen und Monnen unterfagt. Daß aber uovagrnoen denta auch zwei Riofter (mannliche ober meibliche), metche fo nabe an einander fliegen, bag fie fur eins gelten tonnten, genannt und gemigbilligt murben, erfieht man aus Balsamon in Conc. Nic. II. c. 20. p. 546.

Die namen und Beinamen, welche bie Riofter fubren, rubern entweber von ben Stiftern und Urbebern ber Debenstrageln ber, ober von ben Shutheiligen, welchen fie gemeiht wurden, ober von bem Drte und Plate, worauf fie fteben, ober von bem besonbern 3mede ber Siffung und der vorschäftigen Stadfrigung der Bruchter, oder von der Faceb des Ordenschadites und der Eigenthümlicheit der Andre ut. f. w. Demand finden wie Benedetinreftlifter und Abeten, St. Geetlig, Beigitta, Clau x. Alfere vom Montestaffier, Stan zu. Sidfere vom Montestaffier, Stan zu. de Gaberinberg, dermörtige Brüster und Schweitern, game Kibler, game Schweitern (Soeurs griese), fohrage Minder, Capuliere, befaubte und mehichubet calecati et disealesati Garmiliter u. derg. Ang seb verricht bierbei eine noch gestiere Montaligalitziette, als bei den Alter eb verricht bei der gestiere Montaligalitziette, als bei den Alter en und Appelien.

Richt unzwedmäßig icheint es am Schluffe biefer Rubrit zu fenn, noch etwas langer bei ber reichhaltigen und manche nicht unwichtige

Bemertung veranlaffenden Romenclatur gu bermeilen.

1) Moragenotor, (Monasterium), es ift ber Drt, mo of μονάζοντες (Solitarii, Singulares) leben, welche auch μόναχοι, μόναγαι, μόναι, μοναστήριαι, oder auch αναγωρήται, ξοημίται u. a. genannt werben. Es ift icon oben bemertt morben, bag feit Ginfub: rung bes norvoc Biog ber urfprungliche Begriff bes Gingel : Lebens verandert murbe und bon ber Singularitas gur Rechtfertigung des Damens nur noch bas blieb, theile, bag eine folche Unftalt im Allgemeinen von ben gefellichaftlichen Berbindungen mit ber Belt ifolirt mar, theils, daß in ben meiften biefer. Unftalten außerbem, mas bie conobitifche Ordnung erforberte, jedes Mitglied in feiner Celle, entweder ftete ober boch fur gemiffe Tage und Beiten fur fich allein und als Ginfiedler leben tonnte, Bon biefem Borte ftammt auch bas beutiche Munfter ber, womit man bin und wieder Die Stifte und Rathebralfirchen begeichnet, und gwar aus bem Grunde, weil ebemals bie Geiftlichen und Stifteperfonen bei den boben Stiftefirchen und Rathebralen gleid ben Donden gufammen gu leben pflegten. Um berühmteften ift bas Dun: fter gu Strafburg.

2) Claustenum ift bil im Deidente am meilen beitete Brnennung. Down tommt bed beuriche Kleicer, das fransfolfe Cloiter, das engiftige Cloister, das spanisse Claustro. Man sindet auch Claustro, as Dr. allgemeine Pyradopteaud im Abrohande von elaustrum, als einem verschossenen Dete, spricht steu bie gestere Ettern ge, mit weicher die Mönder an ihr kloster gedunden muten, mes man durch elausura ausbrichte. Die orientalischen Weinde maren, mit die Kleichte ihrt, mete grovangi eber voganten, stellst wenn die Recal

eine großere Greibeit und Gingezogenheit forberte.

3) Coenobium, xoroógico (von xoroès glies) communia Momohor, habitatio et vita. Per Interfédite juilden xorrôficor unh
uorvarríguor gitet Jeh. Cassian Collat. XVIII. e. 18. mit folgenben
28botren an: Licet a nonnullia soleant indifferenter monasteria pro
cenobiis appellari, tamen hoc interest, quod monasterium est diversorii, nihil amplius, quam locum, i. e. habitaculum significans
Monachorum: Coenobium vero estiam professionis juius qualitatem
disciplinamque designat et monasterium potest etiam unios Monachi
habitaculum nominari. Coenobium vatem appellari non petest, nisi
ubi plurimor. habitantium degit unita communio. Die Mitglieber
trutren coenobiae genannt und bet Borlièper führte ben Zitet xorofadogyes, welden mit Abbas und Praepesitus, Prier u. a. glidibte

beutend ift. Buweilen wird bie lateinifche Ueberfegung Convictorium gebraucht, wovon fich jedoch in altern Beiten taum ein Belfpiel findet.

3) Σεμνεΐον — wiches die Zateiner Semnium, moß auch verschungt Simnium ober Seinnium, aussprache und duch Annaussterium sire Honestor. conventiculum ertlätern, gunellen auch Sanctuarium überfesten, war der Wame, meden Philo dem Berfounntiungs orte der Ergenqueten belieget, und neutehen man um se liebes diebehölet, da man fie für die Anheren der driftlichen Weinge biett. Die deutschie für sextreor de geworferen de dienerste der die die deutschie deu

geftifteten Rtofter geureig genannt.

6) Aσκητήριον L. donyröw καταγογή, locun exercitationis on tendentionis. Die Artiner haben Assecterium birtheletten, aber in freitern Beiten seine recrumpitt. Nach du Cange sind die Abdetter Architectium, Architectium, Architectium, Architectium, Anchitectium sinds andrers, als Cocruptioner eines und dissipation Botterium.

7) Goortoriosor iff to bie fit dangtieven, mit besendert Begischung auf Andbenken um Seiffendungen. Das Buert Curadorium mutbe ism. entsprechen, wenn es nicht eine ander Bedeutung ethalten diet. Dod mit die Wohnnund bes Abet um Priers, weich ethalten die Bohnnund der Abet um Priers, weich der auch Curator bief, juweilen Curatorium genannt. Die Richte ethielten beiten Beneutung der Beneutung bei Sorgsficht, welche gemößt Wönscherte, j. B. die Beneutung Bestingere u. a., auf die Erhaltung umd Federung der Califfichen Literatur, fo wei der Kunft, verrendeten, geste biefe Rame seine eine eine eine eine eine Lieffichen Literatur, fo wei der Kunft, verrendeten, geste biefe Rame sein eine eine auch

Donchegelübbe.

9) Conventus. Conventualis domus, conventuales fratres, congregatio und vermandte Botter, welche eine gefellichaftliche Ber-

bindung und ein Jusammenleben anzeigen, werden baufig für Kloster und bessen Bewohne und Einrichtung geset. Auch gehören hierher die Wetrer das Lagarov (fraternitas) und delehgargen, well die an einem Orte gusammentbenden Wönde als Gieder einer Familie angesehen werden,

(10) Hy vou eve to v ilk cigentist, ber Eit, ber Hyonguevia (praesetum) oder die Modenium des Hyonguevo (primans a princepa monasterii), i. c. Abbas oder der Hyonguevo (Hegumena, Praeposita, Domina, Abatissa). Darm mete se für die gange Zaffalt gefest, ode gefech Hegumenium and jumellen des Trumbenjimmer bedutet.

11) Die oft bei Griechen und Lateinern vortommenbe Benennung Mardoa, Mandra, Biebftall, Schafburbe u., ift aus ber Bergleichung bes Monchslebens mit dem Romadenleben bergenommen, und bezieht fich theils auf bie urfprunglichen Unachoretenwohnungen, theils auf ble Abfonderung pon ber menfchlichen Gefellichaft. Es ift alfo eine abnliche Metapher, wie grex, congregatio u. a. Bare ber Sprachgebrauch von Mandra (ovile) bei griechischen und romifden Schriftstellern (Theoerit. Id. IV. 61., wo ber Scholigft aber gwifchen brei Bebeutungen fcmantt und eine fcwerfallige Ableitung giebt, und beim Juvenal und Martial) nichebegrunbet; fo murbe man vermuthen tonnen, baf es ein orientalliches Bort fei und entweder bem fprifchen mandra (r. nadar, vovit, mober bar nedre filius votorum) - Assemanni Biblioth. Or. Tom, I. p. 286 locus et status voti ober bem argbifden nadir (nodur r. nadara solus mansit) singularis entfpreche. Es ift aber weniger ber Umfand entgegen , bag biefes Bort bel Griechen und Romern vorfommt (weil fie es aus bem Driente entlebnt baben tonnten), ale plelmehr ber Um: ftand, bag es bon ben orientalifden Schriftftellern felbft nicht in Dies fer Bebeutung gebraucht wird. 12) Bei ben Sprein und Arabern findet man faft ohne Mus-

nahme das Mort Daire (12-2) und Dairou (25-5) für Slofler, und jusar vom Beitmorte dür, meldes norgagenelle von den
Settem und Supommagn bre Nomndern gekaunfer mit. Midaelis
Gantelli lexie, Syr. P. I. p. 189) madt birnbre die Bemerkung:
Gantelli lexie, Syr. P. I. p. 189) madt birnbre die Bemerkung:
stianon frequentissima et ubivis obvis (vergl. Assemanni Bibl. Or.
T. I. p. 39) unde fortassis orste, quod in solitariis locis eremitae
sua a solitudino sie dieta monasteria conderent. Nomen ergo Pagor, solitariore, in quilus Nomndes per deserta vagi habitabant,
ad monasteria, initio non saxea nee ornata, trannferebatur. Domus, ut ais potta, antra fereunt, et densi fruties. Haee seri-

sed proprias ae speciales pono.

111) Regierungswelfe und Subordinationsverhåltniß in den Aldfern. — So feht auch in den tidferlichen Einichtungen die Bleicheit aller bervorgeboben wurde, so daten
dog führer Serghfungen und ein richtig, geführte Standseinterffie in
den Mönches und Kommenvereinen obeigkeitliche Bestimmungen und
Subordinationsverdlämisse eingestübet. Bon der sein einschipung
und Simma nab ie Spitze der Kagierung eines Klosfers einen Alb fallte,
abs man and bie Spitze der Kagierung eines Klosfers einen Alb fallte,

bens generaliorem habitationis notioneni neutiquam in dubium voco,

beffen Regierungsgeschäfte burch die Decane erleichter wurden, baben wir bereits in Arte. Arbe und Decane Tol. 1. p. 74 ff. und p. 485 ff. gefrachen. Die tissteites Wiere ber Arbet hat fich state rhaten und über die Mahl, über die Berpflichrungen und Berrecht bezieben baben wir in bem betreffenden Artiele gespronn, mebhalb wir hier barunf zurachtweisen. Die Einschung aber ber logenamus ern Decane ging soon frub unter, wie wir auch am angeschrene Derie gegigt baben, ober man bezichnete damie vine andere anntiche Steflung im Mostreiben. Mie biefer Name jeboch für hiehre Antebundsben in Stiffern auf Universitäten u. berge, beibehaten murbe, ist

ebenfalls in bem Artitel Decanus gezeigt morben.

Deben bem Abte maren in jebem Rlofter mehrere Beamte ober bobere Burben; aber es maren nicht in allen Orben gleich viel und ihre Rangordnung ftand ebenfalls nicht unbedingt feft. Indeffen folgte ber Drior immer gunachft auf ben Abt; bann merben genannt ber Dechant, Rellermeifter, Detonom, Rammerer, Schabmeifter und Rufter ober Gafriftan u. a. m. Dad Thomassin. I. 3. c. 70. maren in Cluque, die 5 Sauptworter de prioratu majori, de sacristia, de decanatu, de eleemosyna. Geringer maren ber Camerarius, Infirmarius, Thesaurarius, Cantor etc. ibid. 6. 15. Unalog finden wir in Mon: nenfloftern die Cameraria, Celleraria, Infirmaria. Gudeni cod. diplom. III. 698. Die follten nach ber Berfugung Innocens II. von 1143. Laien biefe Memter befleiben. Much follte Riemand gu gleicher Beit mehr als ein folches Umt vermalten. Der Abt befeste bie Mems ter, burfte aber bafur feine Gefchente nehmen; auch burfte er neben bem feinigen tein zweites Umt fur fich behalten; benn ber Gebenbe und Empfangende mußten burchaus getrennte Perfonen fenn. That ein geringer Beamter feine Schuldigfeit nicht gebuhrend, fo marb ohne viele Umflande ein Muberer an feine Stelle gefebt; nur tonnte fein Abt obne ein formliches canonifches Gericht (Thomassin, I. 8. c. 69. 6, 12. u. 20. Gudeni codex. I. 278.), tein Prior ohne erhebliche Urfachen entfernt ober verwechfelt merben. Bei allen wichtigen Gefchaften, Rauf, Berauferungen u. bergl., follte ber Abt jene Beamten befragen und ihren Rath nicht überboren; bisweilen murben gu biefem Befchafte auch noch bejahrte und gewiegte Bruber von allen ubrigen gemabit. Die Grenge und bas Daag ber mechfelfeitigen Ginmirtung ließ fich aber freilich nicht buchftablich bestimmen, fonbern Perfonlichfeiten, Ums flaube u. a. entichieben balb fur bas llebergemicht bes 2btes, balb fur bas ber Beamten. Gegen bie urfprunglichen Borfdriften bes Abtes wurden bie Stellen ber lebtern an vielen Orten, g. B. in St. Gallen, febr einträglich, mas ju manderlei mit ber Rloftergucht unverträglichen Difbrauchen führte.

In dem Nonnenkiesten finden wir neben ahnlichen Aemteen einen Propst für deienigen Geschäfter, weiche Frauen nicht übernehmen sonnen, alse für Gestedburft, Beichte zu desei. Das sich von diesem Puncte aus sein Eine Genehmen, Geschen dass dein Einstag leicht erweiterte und allmählig wohl auf alles wund jedes ersteckte, ist leicht einzusehm. Gewöhnlich murde der Propst von den Annen und der Abeissin gewählt, dem Bischofe vorgesselleit, und soften nicht Bestellungen Statt sanden, von ihm bestätigt. Ges stigtgeführig, Guden, od. Ill. 671.

Der Propft follte Clericus regularis, aber nicht nothwenbig von bemsefelben Orden fenn.) Er verfprach bem Bifchofe und die ubrigen Geifts-

fichen verfprachen ihm Geborfam.

Dieg ungefahr tonnte man bie flofferliche Regierungsform im engern Sinne nennen, ba fie fich fo giemlich in jebem einzelnen Rlos fter abnlich ift. Ginige Mobifitationen und neue Geftaltung erhielt fie burch bas oben angeführte Inftitut ber Laienbruber. Bie fie entftans ben und wogu fie fich verpflichten mußten, und bag fie gleichfam bie Tagelohner und Sandwerter ber Monche waren, ift von une bereite angebeutet morben. Dan fuchte burch einen boppelten, bem Damen nach ehrenwerthen Grund, bleg Inftitut gu rechtfertigen, namlich, bag baburch ben Monchen jeber Bormand jum herumschweifen benommen werbe, und bag eben baburch fich mehr Dufe ju miffenfchaftlichen Befcaftigungen gewinnen faffe. Allein es ift auf ber anbern Geite eben fo menig gu leugnen, bag burch biefen bienenben Stand ber Monche bie tief gewurgelte Bequemlichkeit und Faulbeit berfelben im boben Grabe beforbert murbe. Je laftiger ihnen bie in Benebicte Regel ges forberte Sanbarbelt murbe, befto willfommener mußte ihnen ein Stanb erfcheinen , welcher ihnen biefelbe gleichfam ex officio abnahm.

nt den eine seigen vie Leienstelber wolte Dernuth, und waren zu ben geringlien Diensten vereit; deweigen aber tem bet melliche Eins zim Egefeden, und sie misjandetten wohl auch einwal einzelte Winden. Das Vereidinis ber Bacht zusichen Winden und Deinverkischen wurde nicht seine gefehlich bestimmt (s. B. feite Innecessi II einem felb. 305, mod einmal felb. 305, mod einmal ob viel Conversal die Cleviel in einem Klofter fern follem. Deine V. S.), und befonders funden Bonners einstelle gen follem. Deine V. S.), und befonders funden Bonners

Mufnahme weltlicher Perfonen.

Bisweifen hatten, die Laienbeaber feißft Richte im Capitet, bisweilem taten fie in ben Wichnschand und wurchen atdbaum fongen Erbei-Blettliche Wattern, 3 B. die eines Kalmmerers, Aunsalds, Bittgarofen u. a., sonnen ihnen unbehentlich übertragen merben. Eie baggen übertrugen ihr Gut bem Klofter. Es sinden nichten Schalbe bas Genverfen auch Priefter, aber nicht Wichnde wurden, und dam Practfellen ober auch Stimmercht im Chor erfeiten. Ben den Genverfen werben bie Oblati noch unterschieben. Inne nimith beigen in altern Beiter bie Oblatingen, weiche aus eigenem Antriche in ein Klofter traten. Oblati bingegen namme mon bei, weche vom ihren Actieren in jungem Jacken bem Böndestande bestimmt wurden. Später bies aber auch jeber Oblatus, wolcher sich und fin für bem Klofter darben auch jeber

Die meifem Ridfler hatten die nichtigfern Dandverter innerhalb iber Mauern, und ihnen word ehenfalls mande geilliche Pflicht auferlegt, do fie gielch senh weltlich bieden. So mußen 3. B. im Drber beilligen Gilbert von einmeingham die Schoeber, Echauber,
Beder und Berber ein flemges Stillscheigen berbachen, und nur die
Schwinde durchen veden. Entweber wurden folgt. Kollekandwerker
gann verpflegt, oder sie erhielten bestimmten Lohn. Außerdem rechneten sich noch wiele Jandwerker, die in ein Teilbern worden, ju ben
Richten, und nahmen behalb manche freiheit in Anfpruch, neche ihnen
jedoch spie Böchigen Mitchiegen nicht inner gunterließ einkummt wollten.

- ..... (5.09)

Bon biefer Regierungsform im engern Ginne, befchrantt auf bie Disciplin einzelner Rlofter, tann man eine andere im weitern Ginne unterscheiben. Gin Orben batte befanntlich nicht nur ein einziges Rlos fter, fonbern mehrere. Alle Riofter aufammen, melde eine und bies felbe Ordenstregel haben und befolgen, machen einen Orden ober eine Drbenscongregation aus. Da nun Rlofter eines und beffelben Orbens in mehrern ganbern entstanden, fo nannte man einen Landesbegirt, wo mehrere Rlofter berfelben Regel fich befanden, eine Proving. Durch Diefe Ginrichtung, Die ihren Urfprung bem erweiterten Rlofterwefen im Mittelalter verdantte, erweiterte fich bas Rlofterregiment, und es bits bete fich ein Subordinationsverhaltnif, wie es ungefahr bei ber weltlis chen Regierung durch bobe und niedere Beamte fich berausstellte. Jebe fogenannte Ordensproping batte ihren Propingial, b. b. einen Borges febten, ber alle Rlofter in einem gemiffen Landesbegirte beauffichtigte, und unter meldem wieber bie Rlofterbeamten einzelner Rlofter ftanben. Ein folder Provingial murbe entweber burch bie Rlofterobern einer gan: gen Proving, ober burch ben Drbenegeneral, von welchem gleich bie Rebe fenn wird, ermabit. Er hatte ben Borfit bei ben fogenannten Capitulis Provincialibus, welches Berfammlungen ber Rlofterobern einer Droving maren, um uber bie Ungelegenheiten bes Orbens gu berathe ichlagen, und er hatte ungefahr biefelben Gefchafte ju verrichten, bie einem Bifchofe in Abficht auf Die Beiftlichen feines Sprengele Ueber biefen Provingialen fant jeboch noch eine bobere gutamen. Beborbe, in ber Perfon bes Orbensgenerals. Go nennt man nam: lich bas Mitglied eines Drbens, bas die oberfte Mufficht und Die rection aller au bemfelben geborigen Rlofter in Guropa fubrt. Di meiften Generale merben vermittelft ber Provingialcapitel burch Abftim mung ber Deputirten gemablt und merben theils lebenblanglich , theil nur auf einige Jahre gemablt, mobel aber nie bie papftliche Beftatigun fehlen barf. Bewohnlich refibirten fie in' Rom, und es fano ungefat bei ihnen baffelbe Berhaltniß Statt wie bei ben frubern Upocrifiarie (f. b. Urt.), melde ber romifche Bifchof am bogantinifden Sofe unte hielt, Bei bem mehr ausgebilbeten Rlofterleben fanden es auch vie verzweigte Orben ihrem Intereffe gemag, einen Bertreter ihrer Ungel genheiten in ber Perfon bes Drbensgenerals ju haben, ber gewohnli fur feine Sphare febr forgfaltig und gludlich gemablt mar. Orben jeboch fanden es auch zwedmaßig, baß ihre Generale in Fran reich refibirten, g. B. Die Giftercienfer, Rarthaufer, Pramonftratenfer u. Co batte fich benn befonbere im Mittelalter eine Rlofterbisciplin geb bet, die bas Einzelne, wie bas Bange giemlich icharf umfaßte und ! manchem Ueberfpannten, Aberglaubifchen und Schmarmerifchen boch as bon einem ausgezeichneten Abminiftrationstalente zeugte.

IV) Derpstichtungen und Leiftungen berer, dich dem Alcherteben widmeten vor und nach ihre abgelegten Gelade. — Die Gwodnbit, diefnigen eine Alang eff up roffen, die in einen Richtervein trette wolken. 4ft sat und kommt schon in den erlen Briten, wo man von dem anaretischen ub men einde Recht überging, vor. Schon Pachow und Cassan machen fie zur Pflicht, und noch deutlicher tritt besinfelntung der Breiten bereiten von Gap. 63. von der Alcherten bei Wegel Bereite geben ber Interfatung in der Reget Benedits bereit, wo Cap. 63. von der Al

nahme neuer Mitglieber banbelt. Sier beift es: Riemand folle leicht Butritt erhalten , fondern berfetbe erfcmert fenn , indem man ben Reus ling 4 ober 5 Tage vor ber Thur einer fchimpflichen Behandlung ausfebe. Ertrage er fie gebulbig, fo fubre man ibn in bie Celle ber Frembe Unge, mo er einige Tage bleiben folle, bann in bie Gelle ber Robigen, barin er effe und ichlafe. Ein alterer Bruder merbe abgefandt, um ibn ju prufen, ob er mit Ernft Gott fuche, indem er ben Weg gut bemfelben als rauh und beichweelich ichiidert. Berfpricht er Ausbauer und Standhaftigfeit, fo merden ihm nach zwei Monaten bie Regeln porgelefen. Bleibt er bei feinem Borfate, fo werben fie nach feche Monaten gum zweitenmale vorgelefen und nach vier Monaten gum brittenmaie; verfpricht er hierauf biefelben angunehmen und fich barnach gu richten, fo wird er aufgenommen und barf nun nicht mehr guruda treten. Geine Aufnahme geschieht im Bethaufe vor ber gangen Befell-fchaft, in beren Gegenwart er vor Gott Bestanbigfeit und Geborfam gelobt. Ueber biefes Berfprechen ftellt er eine Urfunde aus im Damen ber Belligen und bes Abtes, Die er unterfcreibt, ober wenn er bieß nicht fann, burch einen andern toun laft und legt biefelbe auf ben Mitar. Dierauf wirft er fich bor allen Brubern nieder und erfucht fie, fur ibn gu beten. Gein Gigenthum muß er vorber ben Armen ichenten ober bem Rtofter überlaffen, auch feine Rleider ausziehen, mofur er andere erhalt: Die feinigen werben in ber Rleibertammer aufbewahrt und er betommt biefelben gurud, wenn er ausgestofen wirb. Diefes Probes fabr, mit bem eigenthumfichen Damen Rovigiat belegt, bat immer fortgebauert, nur baf es nicht in ben Schranten bes Dagigen und Unftandigen fich erhielt, wie es nach Benedicts Regel bestimmt mar, fonbern in der fpatern Rtoftereinrichtung gur Unnatur murbe und in Unfinn ausartete. Es ift unglaublich, mas man alles anwendete, um bie Rovigen barte Prufungen befteben ju laffen, und die fogenannten Movigenmeifter, ober biejenigen Drbenegeiftlichen, unter beien befon= berer Aufficht bie neuen Orbenscandibaten ftanben, tonnen recht eigents lich in Die Claffe der Menschenqualer gerechnet werden. Um Die Rovigen in Armuth, Demuth und Berleugnung ju uben, war in manchen fpanifchen Carmeliterfioftern eine gewohnliche Probe biefe: Dan vertleibete einen folchen jungen Denichen in einen Bettler, jog ihm einen recht lumpichten Rod an und ichidte ihn in foldem Mufjuge unerfannt in Die Stadt, mit bem Gebote, Mimofen gu fammein. Mittierweile ifeg ber Superior bes Rlofters ber Polizei anzeigen, man mochte fich eines gemiffen verbachtigen Bettlers, ben er fo und fo bezeichnete, und fur einen Canbstreicher und Spigbuben ausgab, bemachtigen und ihn feben laffen. Die Polizei ermangelte nicht ben begeichneten Menfchen gefangen gu nehmen, in Retten gu legen und folches bem Superior ju melben. Dun erft ließ biefer wieber fagen, ber in Berhaft genommene Menfc fei einer bon ihren Dovigen, ben fie auf bie Probe hatten ftellen wollen. Dann murbe er mieber logges taffen und bei feiner Rudfehr im Rlofter manchmal noch bagu mit einer nachbrudlichen Strafe fur fein langes Augenbleiben empfangen. Man murbe ein bides Buch fcreiben tonnen, wollte man alle bie fonderbaren, jum Theil etelhaften und graufamen Prufungen befdreiben, benen bie Rovigen unterworfen maren gur Beit bes meitverbreiteten Rlos

fterlebens im Mittelalter. Es beftatigt fich auch bier und wird fich noch mehrmals in Diefem Artifel wiederholen, bag Stoicismus und Conies mus im Rlofterleben Wurgel fasten und in fpatern Erfcheinungen im: mer wiederkehrten. Wenn nun auch in neuerer Beit bie bobere Gefits tung im Rovigiate bergleichen unmurbige Prufungen verbrangt bat, fo bleibt es boch immer noch befcmerlich, und noch ein neuerer Schrifts fteller fagt bavon: ... Die Dovigen muffen bie geiftlichen Uebungen und "ben Rirchendienft ihres Drbens erlernen, bie niedrigften Sausarbeiten "fur bas Rlofter verrichten, fich außer gemiffen, bagu feftgefebten Stun-"ben bes Sprechens enthalten, bem Rovigienmeifter, einem Orbens: "geiftlichen, unter beffen besonderer Mufficht fie fteben, von ben unbe-"beutenoften Sandlungen Rechenschaft geben und fich bei ben geringften "Berfeben harten Strafen unterwerfen. Richt alle Drben und Rtofter "find fich in Rudficht ber Strenge in ber Behandlung ihrer Dovigen "gleich, und in Sallen, wo entweder bie Beforanif, fie tonnten bas "burch von ber Ablegung bes Orbensaelubbes abgelentt merben ober "Kamilienrudfichten eintreten, bat man ihnen bas Drobejahr ju erleich "tern gewußt."

Uebriffens dauert des Movijata gereichnich ein Sahr; hat aber die Reggel eines Debens eine längere Seit felggefest, fe mus sich der Movige feit. Der Bovis bliefe Bestimmung unterwerfen. Während der Prodeseit fieht es dem Movishr feit, wieber aus dem Deben zu terten, in Dep deiben legten Wonaten des Nichoffs, jest nur mit Sewissen nach eingebelter Erlaubnis des Wilchoffs, jest nur mit Sewissigum nach eingebelter Erlaubnis der Wilchoffs, des nicht der Bernfligung der Erlaufersgefenn, iber ihr Bermflagen verfügen. Alle während der erfen Monate gemachten Depositionen find ungältig, der fo sind ihren Anchonungen, welche in den beiben lesten Wonaten gemacht werben, fractios, wenn der Poosit singsissisch abs m. Debendserbande tritt.

Aft nun bas Prufungejahr vorüber, und ber Dovig beharrt auf feinem Entichluß in ben Drben gu treten, fo lagt man ihn Profes thun, ein Runftausbrud, moburch man andeuten will, baf Jemand fur murbig befunden worben fei, bie allgemeinen, wie die befonbern Rloftergelubbe abzulegen. Dan bezeichnete baber einen mirtlichen Dond mit bem Musbrude Professus, und in jedem Orben batte er bie brei Grundaelubbe abgulegen, bag er nicht beirathen, nichte von geitlichen Gutern befigen und unbedingten Gehorfam gegen feine Dbern leiften wolle. Bam 10. Sabrhundert an achtete man bas Rloftergelubbe ber Taufe gleich, und behauptete, bag man fich burch baffelbe ber Gnabe Gottes besonbers murbig mache, und auf eine bobere Stufe ber Bolls tommenbeit erhebe. Diefe Unficht ftellt felbft noch in neuerer Beit Bels larmin auf, wenn er bas Rlofterleben einen Statum religiosor. hominum ad perfectionem christianam tendentium per tria vota castitatis, paupertatis et obedientiae nennt, und anders urtheilt bie romi: fche Gurie auch noch nicht barüber, man mag nun bie Acta Conc. Trident, ober felbit bie neuefte Praris berudfichtigen. Uebrigens haben einzelne Orden auch noch befondere Gelubbe, Die neben ben brei genannten beobachtet werden, g. B. bas Schweigen bei ben Rarthaufern, bie Rrantenpflege, befonbere Gelubbe bas Raften, bas forperliche Ras fteien betreffent u. beral. Allein ba biefe mehr in eine Specialgeschichte

ber einzelnen Orben gehoren, bie wir naturlich bier nicht liefern ton: nen , fo ubergeben wir fle. ILL DESCRIPTION AND THE

Che wir jedoch zu ben einzelnen Leiftungen und Berpflichtungen im Rlofterleben außer ben genannten brei Gelubben übergeben, wird es nothig fenn, noch etwas im allgemeinen über biefelben gu erinnern, ba fie bor und nach Benedict gleichsam die Grundlage aller Monchoftatus ten blieben.

Unlangend bie Reufcheit, fo bat bie altere wie bie neuere Rlofters gefchichte gelehrt, daß man nur allzubaufig bagegen fehlte und bag natürliche Triebe fich nicht fo leicht ausrotten laffen, als es bie Lobs rebner einer ichmarmerifden und abenteuerlichen Grommigfeit behaupten wollten. Die angitliche Borficht, ble man icon fruh anwendete, bas mit Donde und Ronnentiofter nicht in allaugroßer Rabe neben eine ander mochten erbaut werben, bag man g. B. in Megopten ein Donches und ein Donnentiofter fo baute, daß ber Dil bagmifchen floß und abne liche Magregeln tonnen jum Beweife bienen, wie fcwer es gleich anfange mar biefem Gelubbe willigen Beborfam gu berfchaffen. In bem fpatern Mittelalter, als ber Beitbauer bes weit verzweigten und ausgebildeten Rlofterlebens, merden bie Rlagen barüber immer lauter, Gegen bas Beitatter ber Reformation bin wird auch fein Monchsgebres chen fo febr mit bitterem Spotte gegeißelt, als bie Ungucht. . Man barf auch nur Giniges aus ben befannten epistolis viror, obscuror, gelefen haben, ale beren Sauptverfaffer, Ulrich von Sutten, angefeben wird, fo wird man dief Urtheil gern beftatigen. Die ftrenge Berpflichtung gur Reufcheit fand eben fo viele Comierigfeiten bei ben Donchen und Monnen , wie bei ben Beltgeiftlichen und Pralaten. Doch marb jenen bas Uebertreten ihres Belubbes febr erfdwert, ba in einem Mondis Hofter uber Racht fein Frauengimmer, und in Monnenfloftern uber Dacht feine Manneperfon geduldet werden follte. Indeß umging man Das Reufcheitegebot-auf mannigfaltige Beife und in einigen Ronnen: floftern nahm die Surerei noch arger überhand als felbft in Donchstidftern. (Bergl. Pagi Critica jum 3. 1100. c. 9.) Es gefchah, baß ein Abt Rinder zeugte und fie bom Rloftergute ausstattete (Innocenz III. ep. X. 89.), er murbe beshalb abgefest. Daffelbe miberfuhr im Jahre 1177 einer Mebtiffin in England, welche brel Rinder batte, und Im Jabre 1224 ber Mebtiffin Copbia von Quedlinburg, Die fich ebenfalls hatte fcmangern laffen. Monche auf bem Petersberge beriefen belm= lich und unbemertt Dabden ins Rlofter, allein biefe ruhmten fich bernach bes vornehmen Umganges, und fo murbe bie arge Bucht in ber gangen Begend befannt. Datthaus, ber Cobn bes Grafen von Rlanbern, befrathete im Sabre 1161 formlich eine Mebtiffin, welche Ihm die Grafichaft Boulogne gubrachte u. a. m. Bir merben noch einmal auf biefen Gegenftand gurudtommen muffen, mo von ber Strafbies ciplin in ben Rtoftern Die Rebe fenn mirb.

Beleuchten wir bas andere Monchsgelubde, bie Urmuth, fo ift es ebenfalls febr alt, wie man aus ben Regeln bes Pachomius, Into= nius u. a. frubern Begrundern bes Monchelebens erfeben tann. (Bergl. Holsten, I. I.) Bunachft mogen einige falfc verftanbene Stellen aus den Reden Jefu bagu Beranlaffung gegeben haben und ber fcmarmerifche Beift bes Beitaltere bilbete bas Berbienftliche ber Armuth meiter

que. Much bier bat bas Donchsleben im Abenblanbe Erfcheinungen berbeigeführt, die in bochft lacherlichen Biberfpruchen endigen, Babs rend namlich, um nur ein Beifpiel anguführen, gur Beit ber Rreugguge von Monchsarmuth bie Rebe mar, tamen boch burch Rauf ober Zaufch bie Rlofter gu anfehnlichem Grundeigenthume, und fein reicher Butebefiger in unfrer Beit fann mohl mit bem Befigthume einzelner Drben und ibrer Congregationen verglichen merben. Da man vorzugs lich in Rudficht auf Die vorgebliche Armuth Die Aufmertfamkeit auf bas Berbienftliche bes Rlofterlebens bingumenben fuchte, fo barf es uns nicht befremben, wenn man balb in ber romifchen Rirche eine breifache Urmuth unterfchieb. Man biftinguirte namlich balb groffchen einer hoben , bobern und bochften Armuth. Die bobe befteht barin, bag ein Rlofter nur fo viel liegenbe Grunbe befigen barf . als zu feiner Erhals tung nothig find. - Die bobere, baß es gar feine liegenben Grunbe. mobl aber bewegliche Gegenftanbe, ale Bucher, Rleiber, Borrathe an Speifen und Getranten, Renten u. f. m., befigen barf; bie bochfte aber geftattet meber bemegliches noch unbewegliches Gigenthum. Die bobe Armuth geloben g. B. bie Carmeliter und Augustiner; bie bobere bie Dominitaner, die hochfte die Franciscaner. Wie es fich aber in Babr-beit mit biefer, obgleich fein biftinguirten, Armuth verhielt, fann man am beften aus ben Urfachen ber immer und immer wiebertehrenben Musartungen ber Monchsorben abnehmen; benn bier fteht allemal an ber Spibe ber Grunde, marum auch felbft bie Bettelorben von ihrer Regel abmiden, ber gebaufte Reichthum, melder gur Schwelgerei führte und barum unfabig machte, ber Strenge ber alten Regel nachzuleben.

Rommen wir enblich auf bas britte Gelubbe, auf ben Gehorfam, b. i. auf die undedingte Befolgung ber Orbeneregel und ber Befehle ber Borgefesten, fo murbe fich nichts bagegen erinnern laffen, weil ja tein menichlicher Berein ohne gefehliche Dronung besteben tann. Daß aber auch bier bie flofterliche Disciplin ein lacherliches ober auch 26: fcheu erregenbes Berrbild gur Beichauung bargeftellt bat, lagt fich mit leichter Dube nachweifen. Emporent ift oft bie Barte ber Dbern. unglaublich bie Rugfamteit ber Untergebenen. Bir baben bereite im Artifel "Mebte" Beifpiele von ber befehlenben Billfuhr ber legten ers gablt, und auch etwas von bem überfpannten Dovigengehorfam ermabnt. Mulein will man geiftlichen Sochmuth und geiftlichen Stumpfinn aleich= fam personificirt erbliden, fo barf man nur Die gabtreichen gefchichtlichen Unefboten von bem Benehmen ber Rlofterobern gegen ihre Untergebenen tennen, und bergleichen fommen befonbere in ben Specialgeschichten ein= gelner Drben por. Schon bie frubere Berjobe bee Monchthume im Beitalter Cafffans bietet bergleichen Unefboten in Menge bar. Go ers gablt er unter anbern, bag ein gemiffer Mondy mit Ramen Mucius, einen Angben, feinen Gobn, mit ins Rlofter genommen babe. Um nun biefen Ducius ju prufen, ob ber Rloftergeborfam auch bis jum Er= ftiden ber vaterlichen Liebe fonne gebracht merben, murbe bas Rind febr folecht gehalten, betam Schlage ohne Urfache und mit gumpen nur bebedt, farrte es vor Schmus. Aber alle biefe Diffanblungen rubrten ben Bater nicht, fonbern er freute fich baruber, weil er glaubte, es gereiche gum Beiten feines Rinbes. 216 ber Knabe einmal beftig weinte, ftellte fich ber Abt baruber unwillig und befahl bem Bater, ibn foaleich nach bem Aluffe ju tragen und ibn ins Baffer ju merfen. Mucius erfullte ben Befehi ohne Bogern und ber Rnabe murbe unfehle bar bas leben verloren haben, wenn nicht anbere Donche ben Muftrag erhalten batten, ihn aufzufangen unb beraus gu gieben. - Bie febr man fruber in Megopten bemuht mar, bie Geiftestrafte ber Riofterbes mobner ganglich unthatig ju machen und fie jum blinben Geborfame gu gewohnen, bavon ergablt berfeibe Caffian ein Beifpiet. Der Dbere eines Rlofters befahl einem gemiffen Johannes, welcher fpater felbft Mbe murbe, einen burren Stab in bie Erbe ju ftogen und benfelben taglich ju begießen, wogu er bas BBaffer 2000 Schritte aus bem Ril berholte. Rach jahreianger fortgefehter Dube endigte jener Die Prus fung, mie Caffian ergablt, bag er ben Ctab beraustog. Guipicius Severus will aber miffen, er fei im britten Jahre grun geworben unb Raft follte man mahnen, ber Abt habe feinen Scherz babe geblüht. mit ber untermurfigen Ginfalt bes Johannes getrieben, inbem er ibm bergleichen fonberbare Befehle ertheilte; benn einft befahl er ihm auch, ein ungeheures Feldftud weggumalgen und fab gu, wie fich biefer vergeblich abmubete und anftemmte, fo baf ber gange Rorper von Schmeif triefte. Ein anbermal befahl er ibm, bas einzige Delfiafchchen, meis ches fich im Riofter, ja vielleicht in ber gangen Bufte vorfand und gur Beifung ber Rranten, fo wie ber Befchabigten biente, jum Renfter binauszumerfen. Dief aber zeigt, baß ber Gebietenbe fomobl, ale ber Gehorchende gefühllofe Thoren maren. Dag nun bie fpatere Donches: gefchichte noch viel reicher an folden Geborfameproben mar, ließe fich febr leicht geigen, wenn es nothig mare. Die bereits bei Belegenheit ber Rapuginergeschichte ergabite Dabigeit à la cochon ift ebenfalls ein Probchen von bem unbedingten Geborfam in biefem Drben.

Indem wir num auf die Leiflungen und Verstiftungen der Richerteute (werunter wir Mönde und Nonnen versteben) übergeben, müssen die demerken, daß sich biefelben A. in vorgeschriedene, B. in feriwällige eintheiten lassen. Im vorgeschriedenen Bestimmen und Verstiftigtungen und Verstiftigtungen (wir daben bie beschoeften Breist Mergel im Auge, weiche boch der Erundtspus für alle spätere Orden blieb) gehörten aber zuschesten.

a) tagliche Undachteubungen, die an gewiffe Stunden gebunden maren und Lag und Macht aus: fullten. Schon Caffian batte bie gemeinschaftlichen Unbachteubun: gen in ben Rloftern an gemiffe Tageszeiten gebunden und eine engber: gige Deutung ber Borte bes Pfaimiften (Df. 119. B. 164.): 3ch lobe dich des Cages fiebenmal um der Rechte wil len beiner Berechtigleit, bat fieben Ctunben am geeignets ften bagu gehalten, Die unter bem Ramen ber fogenannten horar. canonic. betannt finb, weiche wir fcon mehrmais ermahnt haben. Die erfte heißt Matutina ober Metten, weiche balb nach Mitternacht gehalten wird, bie andere Prima, bie tury bor Connenaufgang gehals ten wird, und bie britte Tertia, auch Aurora und hora sacra genannt, wird furg nach Aufgang ber Sonne gefeiert. Die vierte bieg Sexta und foigte balb auf bie Tertia, bie funfte Nona, meiche bei bem Dittageeffen gehalten wirb; bie fechite Vespertina, Besper, ungefahr um 8 Uhr und bie fiebente Completorium, die ihren Ramen davon hat, baf

mit berfelben ber auf einen Zag ju verrichtenbe Gottesbienft beenbigt wird. Gie beifen horne eanoniene, weil alle Rlofter und Orbends leute biefelben nach einer gemiffen Regel ju halten verbunden find. Much in ben fpatern Stiftern murben fie gewohnlich und find im conobifden leben mit mehr ober wenigern Abanderungen immer beibehats ten worben. Ale ber öffentliche Gottesbienft mehr in ein anaftliches Ritual fich bermanbelte, ethielten bie Rlofter eigentliche officia divina, b. h. turgere Liturgien fur biefe canonifden Stunden, mo man fur jebe berfelben bie verorbneten Pfalmen, Lieber, Capitel, Refponforien, Untiphonen, Litaneien und Collecten aufgezeichnet findet. Gelbft als Die papftliche Berifchaft fich ausgebilbet hatte, mendete fie auf biefe Liturgien ihre befondere Aufmertfamteit. Die Gitte, Undachtsubungen an gemiffe Zagesftunden au fnupfen, ftammt offenbar aus bem Subens thume ab, ba nicht nur im Gefebe Dofes bie Dorgen = und Abend= opfer und bas bamit verbundene Gebet verorbnet murbe, fondern es mar auch ublich bes Tages breimal in ben Synagogen ober ju Saufe bas Gebet abjumarten. Dan. 6, 10-13. Pf. 55, 18. Aet. 3, 1. 10, 3. 9. 30. Die alteften agyptifchen Monche fannten fie bereits, nur in geringerer Angabl, und Caffian (nach Instit. I. III. e. 2. und 3.) bringt fie aus bem Morgenlande in bas Abenbland. Mus feiner Regel gingen fie auch in die Regel Benedicts uber. Much in bem Drivatles ben ber Chriften maren brei tagliche Betftunden ublich, Die von ben Afceten und andern ftrengen Chriften forgfaltig beobachtet murben. Es ift bekannt, bag eine ahnliche Bewohnheit noch jest im Islam beftebt. Uebrigens versuchte man fruh fcon eine mpftifche Deutung biefer foge= nannten Siebengeit (wie bie horae eanonicae in ber Mugsburg, Confeffion genannt merben). In ber britten Stunde ift ber beilige Beift auf die im Gebete begriffenen Apostel herabgefallen, in ber fechften ift unfer Beiland gefreugigt morben und in eben berfelben fab Detrus bas himmlifche Belicht, welches ibm ben Beruf ber Beiben gur Geligfeit antundigte. In der neunten Stunde ift der Erlofer in Die Bolle aes brungen, in berfelben Stunde bat auch Cornelius vom Engel bie Erin= netung erhalten , Detrum ju fich berufen. Witfius in f. Exereitatt. ad orationem dom. Exercit. V. 5, 6. 19. beutet Die canonifchen Stunben fo: Media nocte sive hora matutina natus est Christus et resurrexit. - Hora prima ductus est ad Pilatum. - Tertia linguis Judaeorum in crueem actus et flagellis caesus, spinis coronatus. -Sexta vero eruei affixus. - Nona exspiravit et ad inferos deseendit. - Vespertina de eruee depositus est. - Eadem hora eoenavit, pedes lavit, eucharistiam confecit. - Hora completorii oravit in horto. Bas bas Abendgebet anbelangt, fo ift es icon in bem Abendopfer bes alten Gefebes gegrundet; es ift aber auch gum Andenten ber Stiftung bes heiligen Abendmahle und bes Opfere, welches Chriftus um biefe Beit am Rreus fur bas menichliche Gefchiecht bargebracht bat, ein= geführt morben. Gei es nun auch, wie bie Beschichte einzelner Monches orben lehrt, bag biefe gottesbienftliche Drbnung gumeilen Abanberung litt, fo ift fie boch ber Grundtopus fur bie gemeinschaftlichen Unbachte: ubungen in ben Rloftern und Stiftern geblieben. Dag nun aber ein Gottesbienft, ber fich immer in berfeiben form bewegte, gulebt boch febr mechanifch werben mußte und baß fich befonbere ber Glaube an

bie Berdenstichstet des Operis operati in ben Atsisten bilder, ift bem jete Gesagten gemäß leicht einzuschen. Man bente hier nur an Gebruch der Pfalimen, die man ohne Auswall gang ober zer flückelt, wie es die vorgeschriebene Gebetspeit berechnete, immer um beierbosien pfleste. Bergl. Askan Rechenberg die horis canonies, Lips. 1677 und in seinen exercitationib. Benda, 1707, pp. 827. — 32 weben nach der Beggel Bendelts gebetenn kriftungen und

Werpflichtungen gehorten auch

b) Borperliche Arbeit und literarifde Befcafe tigung. Das 48. Capitel in ber Regel Benedicts (f. Holsten. L. 1. Part. IV. p. 46 seg.) hanbelt de opere manuum quotidiano. Bom Daffahfefte bis jum Detober follten fie von ber erften Stunde bis gur vierten arbeiten, b. b. fich mit ber Cultur bes Bobens, theils mit Sandarbeiten, wie fie gewohnliche Sandwerter und Runftler ju verrichten pflegen, beschäftigen, bann bis gur fechften lefen, nach ber Dablgeit in ibren Betten ruben, bann wieber bis gegen Abend arbeiten. Bom erften Detober fruh bis jur greiten Stunde lefen, nachher Gottesbienft balten, dann arbeiten bis jur neunten Stunde, hierauf mieberum lefen. In ber Jastenzeit aber bis jur britten Stunde lefen, und bann bis jur zehnten Stunde arbeiten. Meltere Bruber sollten umbergeben und nachfeben , baf teiner mußig fei. Bon miffenschaftlicher Thatigfeit ber Monche findet fich meber in Benedicte Regel noch unter ben erften Benedictinern eine Spur. Es mar vielmehr Caffioborus, ber Beitges noffe Benedicte, melder, nachbem er fich in bas bon ihm erbaute Rlofter Bivarium (Coenobium Vivariense) (538) bei Squillacci in Bruttien guruduegogen batte, in bemfelben ben erften Berfuch machte, neben mannigfaltiger anberer nublider Thatigfeit auch gelehrte Befcafs tigungen in ein Rlofter einguführen. Die bereits an eine geregelte Thatigleit gewöhnten Benedictiner folgten biefem Borgange febr balb und tonnten nun auf befto mannigfachere Beife bem Abendlande nus: lich merben. Caffiobor fchrieb in biefer Abficht befonbers feine Schrif: ten : de institutione divinarum literarum und de artibus ae disejplinis liberalium literarum. Er empfiehlt bor allen bas Ctubium ber beiligen Schrift und ber Rirchenvater, bann aber auch ber Profanferis benten. Darum beift es de Institut, divin, liter. C. 28. Verumtamon nee illud patres sanetissimi deereverunt, ut saecularium literarum studia respuantur, quia non minimum exinde sensus noster instruitur. Cap. 30. berfelben Schrift fagt er: Non alienum quidem est a monachis hortos colere, agros excreere et pomorum foeeunditate gratulari. Ego tamen fateor votum meum quod inter vos quaceunque possunt eorporeo labore complecti, Antiquariorum (si tamen veraeiter seribant) non immerito forsan plus placere, quod et mentem suam relegando seripturas divinas salubriter instruant et Domini praecepta seribendo longe lateque disseminent. (Bergl. Die Unmeifung jum Abichreiben und Revibiren ber Sanbichrif: ten cap. 15. und bie Schrift de orthographia.) - In einer anbern Stelle Cap. 33. municht er auch, bag bie Donche felbit mit ihren tor perlichen Beichaftigungen wiffenfchaftliches Streben verbinben mochten, Sed et vos alloquor fratres egregios, qui humani corporis salutem sedula curiositate tractatis et confugientibus ad loca sanctorum

und Berpflichtnngen geborte auch

c) der Unterricht. Direct jeboch finbet fich bafur feine bes fonbere Unordnung in ber Regel Benedicts, mobl aber indirect. Cap. 59. (f. Holsten, 1. 1. Part. II. p. 54) ift überichrieben de filiis nobilium vel pauperum, qui offeruntur. Um biefe Ucberfchrift gu verfte: ben, muß man fich an eine Sitte erinnern, Die fcon por Benedict feit bem 4. Jahrhundert Statt fand; es maren bieg bie fogenannten Rlofterfchulen, Scholae oblator. genannt. Biele Meltern widmeten, weil es fonft menige andere Schulen gab, ihre Rnaben bem Doncheftanbe, und gaben fie ben Monchen jum Unterricht. Diefe Knaben biegen Oblati. Gie burften nachber ben Monchftand nicht wieber verlaffen und fo maren die Rloftericulen Monchefeminare. Diefelben ftanben aber auch andern jungen Leuten offen. Geit ber Spnobe ju Urles im Jahre 454 murben fie bier und ba ben Bifchofen unterworfen und bie Coulen wurden als ein Unbang ber Rirche betrachtet. Dan tann alfo in bies fer Begiebung mohl behaupten, bag ju ben gebotenen Berrichtungen in ben Rloftern wenigstens fur einzelne Individuen auch ber Unterricht gehorte. Dieß bat bis gur Beit ber Reformation fortgebauert und finbet auf ber, pprendifchen Salbinfel und in Stallen jum Theil noch Statt. Bu jeber Beit find menigftens einige Rlofter Unterrichts: und Penfione: anstalten in tatholifden ganbern gemefen und finb es gum Theil noch. Beboch zeichneten fich in biefer binficht bie Benedictinerklofter febr por: theilhaft aus. In biefen maren scholae interiores und exteriores. Jene maren Chulen fur Rnaben, Die bem Donchbleben fich weihen wollten, biefe maren Schulen fur burgerliche Rnaben, Die aber, wenn fie biefe Chulen befuchen wollten, hiergu fchriftliche Erlaubnig bes Bifchofe haben mußten, und austreten tonnten. Fruberbin icheint man in benfelben nicht Clementarunterricht ertheilt au haben, fonbern nur Unterricht in bem , mas man bamale Theologie nannte und in bem firchlichen Ceremoniell. 218 aber auch bie scholae exteriores fur nothwendig erachtet murben, ba behnte man ben Unterricht auf Die fogenannten fieben freien Runfte aus, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Mufit, Arithmetit, Geometrie und Aftronomie, von benen bie brei erftern bas Trivium, bie lettern vier bas Quadrivium genannt murben. Much von biefer Seite fann man behaupten, bag bie Literatur in bie Riofterfchulen ber Benebictiner fich fluchtete. Gie murben balb in ben vorzüglichften ganbern Guropa's errichtet, wie in Irland, Eng: tanb, Frankreich, Spanien, Italien, Deutschland, und einzelne Stabte erhielten bavon eine befondere Berühmtheit, j. B. Armagh, Canterbury, Drford, Bort, Cambridge, Tours, Rheims, Clermont, Paris und St. Emmeran in Regensburg, Berefelb, Borms, Corvey, Sulba, Dirfchau, Salgburg, St. Blaffen auf bem Comargmalbe, St. Ballen u. a. Birft man nun einen Blid auf biefe in ber Regel Bene: bicte ausbrudlich gebotenen Leiftungen ber nach ibm genannten Donche ober auf bas, mas fie felbft im Geifte ber Regel freiwillig wirkten; fo muß man biefem Orben, ber übrigens, gleichwie ein Sauptftamm in mehrere Breige austief, wie von uns eben gezeigt worben ift, menig: ftene in ber Beitbauer vom 6. bis 9. Jahrhundert große Berbienfte augesteben. Dan findet biefelben gut gefchilbert in Dobbeim's RG. Ehl. I. p. 777, mo es in ber Unmertung heißt: "Benedict gab bem "Moncheleben feiner Beit icon baburch eine andere Ginrichtung, bag "er bas herumfdmeifenbe leben ber Donde aufhob und ibr Gelubbe "unwiderruflich machte. Es ift tein Bunder, bag fic biefer Orben fo "ausgebreitet bat. Geine Regel fchidte fic beffer fur Die Guropaer, "als bie ubrigen, und bie erften Benedictiner maren auch fromme, auf: "richtige und nubliche Leute. Bo fie bintamen, vermanbelten fie "Butteneien in angebaute Fluren, fuhrten bie Biebgucht und ben "Aderbau ein, arbeiteten mit ihren Sanben, trodneten Morafte und "robeten Balbern aus. Diefe Monche (wir nehmen aber bieß Bort "in feiner allgemeinen Bebeutung, bag wir auch bie 3meige Diefes Drbens, "Die Carthaufer, Ciftergienfer, Pramonftratenfer, Camalbulenfer u. f. m. "barunter begreifen), baben gang Europa, befondere aber Deutschland, "große Dienfte ermiefen. Gie haben bas lehtere angebaut und frucht: "bar gemacht. Gie find die, welche uns alle Bucher ber Alten, alle "Wiffenicaften und Gelehrfamteit aufbehalten haben. Denn fie mußten in ihren Rloftern Bibliotheten unterhalten, ba fie nach ihrer Regel jum taglichen Lefen verbunden maren. Ginige Donche mußten "Die Schriften ber Alten abichreiben, mober Die Abichriften tommen, "bie noch bier und ba in ben Rloftern vorhanden find. In ihren Rlos "ftern murben bie Biffenichaften noch allein getrieben, und ihre Rlos "fterchroniten find fehr wichtig fur Die Gefdichte ihrer Beit, "ihren Mondefdulen machten fich befonbere wichtig ihre Schulen fur "weltliche Derfonen. Sier murben Gelehrte gebilbet, bie man an ben "Bofen brauchte, Cangler, Bicecangler, Gebeimfchreiber. Diefe forge "ten bernach wieder fur ibre Rlofter. Gelbft Furftenfohne murben bei, "ben Benebictinern erzogen, und behielten auch auf bem Throne noch "eine Liebe und Sochachtung gegen ben Drben bei, bem fie ihren "Unterricht ju banten batten. Aber ber Reichthum wurde bie Rlippe, "an welcher bie Tugend ber Benedictiner fcheiterte. Much fie murben "baburch wolluftig, trage, und tros feiner vielen Reformen und fetbft "ba, wo er in ber neuern Beit ju feinen literarifchen Befchaftigungen, "wie in Franfreich gurudfehrte, bat er nie wieber geleiftet, mas bie Be= "ne bictiner in ben erften Sabrbunderten ibres Beftebens geleiftet ba: "ben u. f. m."

In der That file es ju beklagen, dog außer den der Geschliche Beklagtet feball aufgad, und des andere Orten, wenn sie auch aufgat er beställe feige dau aufgad, und des andere Orten, wenn sie auch aufge der eine ihre noch andere Leistungen gelobten, doch nur dadung der Schwidmerei und einer abentwerlichen Fredmitsch und der eine Abentwerlichen Fredmitsch aben feigen, bei Bartische underhaubt gingen, die Bertrobnier indivision, die Bartische underhaubt gingen, die Bertrobnier feibe in bei mit gerings Meach, was bie feiber nur im gerings Meach, was bie

frühern Benedictiner geleiftet hatten. — Aufer ben nach ben brei Sauptgefübben unb nach ber eigenthumlichen Drbenbergel veranfagten Berpflichtungen und Beiftungen ber Monde gab es aber auch

B) noch freiwillige Uebungen, Entfagungen und Gelbftpeinigungen, die oft an das Unglaub: lide grengen und von Derrudtheit des Derftandes Beigen. Much bier muß jur Chre Benedicts ermahnt werden, bag er die Uebertreibung feiner Borgeit in Diefem Puncte nie theilte, und bag bie flofterliche Ueberfpannung fpaterer Jahrhunderte fich nicht auf Benedict berufen barf. Bie milb ift unter andern bas 59. Capitel ausgebrudt, überichtieben: de Quadragesimae observatione, mo es beißt : Eigentlich folle bas gange Leben eines Monche eine fortgefeste Raftengeit fenn , ba biefes aber nur menige im Stanbe maren, fo moch. ten fie bem Rorper aus eigenem Entichluffe etwas von ber Speife (alfo nicht bis jum unnaturlichen Entbehren) ber Getrante, bem Schlafe und bem Gefprache entrieben. - Bie verschieden ift biefe milbere Unficht icon von bem unnaturlichen Saften im Driente und in Megppten, beffen jeboch bie abenblandifden Donde nie fabig murben. Bie menig brang Benebict auf Gelbftpeinigung, bie fcon vor ihm in ber alteften Monchegeschichte fich berausstellte und bie auch nach ibm gut befondern Rlofterbeiligfeit gerechnet murbe.

Wir würden ein fteines Buch schreiben können, wollten wie auch unt bie Arten ber feinwilligen Ubengen ober vielinehe Erkhyfeinigumgen schildrem, welche die Schwiscmerel in den Richtert erdachte, und wodung sie wähnte Gent bischweit zu gefallen und eigenthimmlicht Anspruche auf eine höhrer Setigfeit zu haben. Auch würden wir, wohlen wir bei gene gestellt gestellt gestellt auch eine Kolennen wir, wohl eine wie bies, unfern Lefenn unz Bedauern und Ert einstischen, indem man oft nicht weiß, ob man dies Beriritungen mehr demittlichen ober voolbscheun soll. Wir wollen nur einige als Bereits anstigeren. Ju-

forberft mag hier angeführt merben

a) das Saften. In wiefern bas Faften icon fruh gur aoxigue im Driente gehorte und felbit ein firchliches Inflitut murbe, haben mit im Artitel Saften nachgewiesen. Wenn man von ben frubeften Beiten an auf baffelbe einen fo boben Berth febte, fo ift es nicht gu verwun: bern, bag es im Rlotterleben besonbers geboten murbe, ba man in bemfelben eine großere Beiligfeit bes Lebens vorausfeste. Coon frub war es baber Gitte im Driente ben Rlofterleuten ein ftrengeres Saften jugumuthen, ale ben Laien. Diefe Gitte bat fich auch in ber griechte fchen Rirche bis auf ben beutigen Zag erhalten. Die vielen gaften: wochen im Jahre (f. d. Art. Faften), fcon befchwerlich fur Die Laien, maren es besonders fur bie fogenannten Calogeri, und Reifenbe, welche in ber neuern Beit beruhmte Rtofter im Driente befuchten, g. 28. auf ben Bergen Athos und Ginai tonnen bie Birtuofitat ber Monche im Saften nicht genug bewundern. Allein fie haben ihre Borbilber bereits in ber alteften Monchegeschichte bes Driente, und Caffian ergablt, baß bie Lebendart ber Bruber febr ftrena gemefen fei, unb bag Rrauter mit Cala gewurzt fur eine toffliche Speife gegolten haben. Schon Dacho: mius foll fich in ber Ginobe von Brob und Galg, worunter er noch Staub und Afche mifchte, genahrt haben. Evagrius I. 21. und Sulpitius Severus Dial. I. rubmen es von ben Unachoreten, bie ben Dachomius noch batten übertreffen wollen, bag fie mit ben milben Thieren gufammenwohnten und gleich benfelben Burgeln fragen. Gben fo macht Dieronomus bem Epgarlus in einem Briefe eine furje Schil berung pon feinem Aufenthalte in Maronia, nicht weit von Untlochien. "Deine verunftalteten Glieber," fagte er, "batte ich in einen Cad "geftedt, meine aufgeborftene Saut batte bie Farbe bes athiopifchen Rleis "Sches angenommen, taglich weinte und feufste ich, und wenn mich ber "Schlaf wiber Billen befiel, fo marf ich bie blog gufammenbangenben "Anochen auf die bloge Erde nieder. Bon Effen und Erinten will ich .. gar nichts fagen, weil felbft bie franten Donche nur frliches Baffer "eur Erquidung genoffen und es fur Ueppigfeit gehalten wirb, etmas "Betochtes ju effen." Dadurch aber hatte hieronymus bie menichliche Empfindung fo weit erftidt, daß er bem Beliobor ichreiben tonnte: "Mag bein tleiner Deffe bir am Sale hangen, mag bir bie Mutter "mit gerftreuten Saaren und gerriffenen Rleidern bie Brufte geigen, mels "che bich ernahrten, mag ber Bater auf ber Schwelle liegen, tritt ibn "mit Ruffen, fcreite uber ibn binmeg und fliege mit troduem Muge

"Bur Rabne - Des Rreuges."

Wie wenig nun auch Benedict in felner Regel, nach bem, mas wir bereits bemertt haben, biefen Unfinn billiate und bas übertriebene Raften ber Donche fur mehr icablich ale nublich bielt, fo febrte er boch in bas fpatere Moncheleben gurud, und Beifpiele bom freiwilligen Raften, bie an bas Unglaubliche grengen, laffen fich in Menge beibrins gen. Bir beben bier ein Beifpiel aus ber Lebensart ber fpatern Cars meliter aus. (Bergl. Histoire generale des Carmes et des Carmelites dechausses P. I. I. 4. c. 9. p. 118.) Bu Paftrane in Spanien mar bie gewohnliche Roft ber Carmelitermonche blos ein Bericht Bemufe. Dan bielt es fur mobiichmedenb, wenn es nur warm mar. Wenn man ein Bericht Erbfen ober Linfen gu Tifche brachte, fo maren beren fo menige , bag man fie auf ben erften Unblid gleich gablen tonnte. Un ben großen Sefttagen ließ ber Prior bie Portion burch ein flein Ctud Schellfifd, aber ohne Brube verftarten. Aber bie elfrigften unter ihnen tonnten eine fo toffliche Dablgeit nicht einmal leiben. Co bag, menn fie bas Umt bes Giferere batten (b. b. besjenigen Donche, ber außer ber gewöhnlichen Debenfregelftrenge auch noch ju freiwilligen Entfagungen und Gelbftpeinigungen ermunterte), fie gewiß bem Guperior vorftellten, ber Roch habe ju fcmelgerifch bewirthet. Das uewohnliche Getrant ber Gefellichaft mar blokes Quellmaffer. Erug es fich ig gu. bag Bein in bas Rlofter ale Mimofen gefdidt murbe, fo ichentte man ibn bei Tifche gwar ein und bot ibn an; aber Benige wollten ibn nehmen. Ginige brachten bie gange Kaftengeit bei BBaffer und Brob gu, andere mifchten noch Bermuth ober Afche barunter. Gie umga: ben ihre Tifche mit Tobtentopfen und mit Tellern voll Ufche. Unbere liegen fich bom Durfte qualen, und, um fich recht abzumatten, gman: gen fie fich nur eine bestimmte Angahl Schlude Baffers gu thun, melche fie nie überschritten, fo brennend ber Durft auch fenn mochte. Sa einige haben 15 Jahre blos von Baffer und Brob gelebt. - Colde Beifpiele von unnaturlichem felbft aufgelegten Saften tommen ofters in ber Rloftergeschichte bor, und fie wiederholen fich vorzuglich bann, wenn ein ausgearteter Deben aufe Reue reformirt murbe, mo er baun durch siche Strenge bie verlorne Achtung und Apfeinahme nieber gu gewinnen suchte. Noch mehr war bies ber Fall, wenn ein gang neuer Deben entstand, ber dann an Strenge und Kissperchilgistis alle übeigen gu übertreffen suchet. Alle Beisplei fonnen wie hier ben Cartbaltere, Carmelitere und die Betteloren ansübern. Eine andere solche freinstlig übernommene Selbsperingung, die in manchen Kisspern zu ben geseglich werden, die Begrechte geber die freinstlig übernommene Uedung für noch verdiensstlicher galt, die auch vom Kieste ausging und un ibere Zeit beinabe in gann Europa in sanafiche Muth auskertet, fill

b) bas Geifeln. Als Bufmittel und als Buchtigung ber Berbrecher mar bas Beigeln icon bor ben Beiten bes Chriftenthums befannt. Bei ben Megoptern geifelten fich bie Priefter ber Diana Soythia und ber Dea Syra, bei ben Romern bie Luperci ober bie Priefter bes Dan. Der Umftand aber, baf auch Chriftus und Die Apoftel gegeißelt morben feien, gab ber Unbachtelei finfterer Beiten Unlag ju militubrlichen Gelbftpeinigungen. Um an ben Leiben Chrifti Theil ju nehmen, und fich ber Entfundigung burch ihn befto gemiffer ju machen, murbe es feit bem 10. Jahrhundert immer gewohnlicher fich ju geifeln, b. h. mit einem peitschenartigen, mit Stacheln verfebenem Inftrumente ju gerfleischen. Doch erft feit bem 11. Jahrhundert murbe biefe Art ber Bufung allgemeiner, ale Petrus Damianus von Ravenna, Abt bes Benebitinerfloftere Canta Croce b'Avellano bei Gubbia in Italien, fpater Carbinalbifchof von Dflia, ber Chriftenheit und gang befonders ben Donchen Die Geifelung gur Bufe fur ihre Gunden auf bas Dringenofte empfahl. Bon nun an murbe bas Beis Bein, wie es fruberhin nur Disciplinarftrafe gemefen mar, eine freis willige Bugubung, bie balb in jedem Klofter, obgleich anfange mit Biberfpruch vieler Monche, ublich murbe. Damianus fchrieb felbft eine Schrift de laudibus flagellorum , in welcher er nicht nur enorme Gelbfts geifelung gebot, fonbern auch mit feinem eigenen Beifpiele porleuchtete. Er führte als Abt eines Benebictinerfloftere feine Monche gum Beifeln, ale ju einer freimilligen Uebung an, und bertheibigte bieß gegen alle Monche, Die bagegen guftraten. Befondere ftellte er bas Beifpiel eines feiner Schuler, Dominicus bes Bepangerten, ber ibn felbft in ber fürchterlichften Gelbftgeißelung weit übertraf, jum Dufter vor. (S. Opera de vita SS. Rudolphi Episcopi Eucubini et Dominici Loricati. Tom. II. I. I. ep. 19. p. 209 seqq. et Opusc. L. Institutio monialis ad Blancam ex Comitissa Sanctimonialem p. 334 seqq-Tom. III. Opp.) In Der lettern Schrift municht er, bag Blanca Dies fen Dominicus felbit feben mochte, weil er nicht im Stande fei, feine beilige Strenge nach Burben ju befchreiben; er nennt ibn auch an= beremo feinen Lehrer und herrn. Diefer Dominicus trug ungefahr 15 Sabre bindurch einen eifernen Danger auf blogem Leibe, fo wie noch amei eiferne Reifen um benfelben und zwei andere um bie Urme. Raft an jedem Lage fang er bie Pfalmen zweimal burch (wie punctlich murbe hier bas Gebot Jefu erfullt: 3hr follt nicht viel Borte mas den, wenn ihr betet!), indem er fich unaufhorlich mit Befen auchtigte. Deftere that er unter feiner eifernen Baft 1000 Rniebeugungen (metanoeas), wenn er ben gangen Pfalter ohne Buchtigung berfagte. Er vermandelte einige Jahre bor feinem Tobe die Befen in Peitschen von

Riemen und umichlos auch noch feine Buften und Schenkel mit bier eifernen Reifen, bis er im Jabre 1062 fein Leben, auf melches er fo lange losgefturmt batte, endigte. Damianus mar überzeugt, bag Dos minicus Die Wundenmale Jefu ftets an fich getragen babe, und fest bingu, man tonne in Unfebung feiner mit bem Dagiangifden Grego: rius fagen: Bergieb es, o Chrifte, ben frommen Geelen, melde ubers maßig freng find und gegen fich felbft muthen. - Dbgleich Mabillon Annal. Ord. S. Benediet. Tom. IV. p. 559 gut gezeigt bat, baß icon por Damianus bas Beifeln als freiwillige Bugubung fei empfoblen morben, fo baben boch bon feiner Beit an mehrere anbere Drben feine Ermahnung jum freiwilligen Beigeln mohl beachtet. Dominicaner und Franciscaner zeichneten fich bald als vorzugliche Beifler aus. - Uebris gens ift es befannt, bag fich biefe Beiglermuth auch ben gaien mittheilte, und bag fie eine befondere Epifode in der Rirchengeschichte bes Mittefaltere bilbet. Gelbft Furfien liegen fich entlieibet von ihren Beichtvatern geißeln. Ludwig IX. von Frantreich trug zu biefem Behufe eine elfenbeinerne Buchfe mit funf fleinen eifernen Retten bei fich und ermunterte feinen Beichtvater berb jugufchlagen. Much theilte er bergleichen Rettenbuchfen an die Pringen und Pringeffinnen feines Saus fes und andere Bornehme als befondere Gnabengefchente su gleichem Gebrauche aus. Da aber die Geiflermuth unter gaien nicht bierber gebort, fo verweifen wir auf die gabireich baruber vorbandenen Schrifs ten, wovon wir nur anführen: Berfuch einer Gefchichte ber driftlichen Beiglergefellichaften ut f. m. von E. G. Forftemann in Ctaubline und Egichieners Archiv fur AG. 3r Bb. 1., 2. und 3. Stud, fpater ale felbitianbige Schrift, Salle in ber Rengerichen Buchbandt, 1828. 8.

Birft man nun noch einen Blid auf Die geither betrachteten Bers pflichtungen und Leiftungen berer, Die fich bem Rlofterleben mibmeten, bor und nach ihrem abgelegten Gelubbe, fo fuhlt man fich unwillfuhr: lich gebrungen die obige Behauptung ju wiederholen, bag, wenn einmal Riofterleben fenn follte, Benedicts Regel boch die zwedmaßigfte war. Wie billig und zwedmaßig find bie Forderungen an feine Rlos fterleute gegen die unnaturlichen, überfpannten und nuplofen Mufgaben, welche fpatere Orbenestifter ihren Unbangern bestimmten. Beiche nutliche Leute maren bie frubern Benedictiner, und wie wenig leifteten fpatere Monchevereine, ba man felbft bie Frage aufwarf: ob ein Monch auch arbeiten burfe, und ob nicht bas beichauliche Leben, ber fromme Dufigagang und bie befannte Rlofterrugend meit uber nubliche Ror: per = und Geiftesbeichaftigung ju feben fei. Benigftens mar es biefe Unficht mit, fo wie ber Musiggang, ber bald bie meiften Orben in Difcrebit feste und ju Musichweifungen und Bollerei verführte. Bir geben auf einen andern Punct uber, ber bas innere Rlofterleben bes trifft, wir meinen

"V) die Guitentationsmittel und Dekfiftigung der Richterbewohner. - Bit fonnen uns über ben eiftem Punce fürze soffen, da wie bereits im Artitet Alerus, wogu wir im weiteren Ginne auch die Klofterweit rechneren, von ben Qualeling giproden baben, aus weiden einer Eintelnft folfen. hier ein un von ben eigentbämilden, besonder Erwerbarten die Rebe, wodunch die Klofter im Beffen fichter. Aufer ben allgeminen Undopen, wo-

durch ber Gesammtlierus feine Ginkunfte vermehrte und moben wie Theit III. p. 91 ff. gesprochen haben, lagt fich von ben Kiesten noch mandes Eigenthumliche anführen, wodurch ihr Befietoum im Laufe

ber Beit fich ine Unglaubliche permehrte.

a) Linmal theilten sie mit den Altdengebäuden die Degin nift gung (b. Art.) daß man, ebe man zum Baue der seiben schritt, die Niftet anwies, wodusch Krichen mid Albster erbalten werden konnten. Diese Mitte besanden nun theils in dessimmten seidemmen, oder in Umbertein, oder in gugnessenn Allen. Da die Endmung ber Albster von Knigen und Justen, von boben Gestlichen oder von reichen Preis von Knigen und Furfer, von beden Gestlichen oder von reichen Preis von Knigen und Furfer, von hohm Gestlichen oder von reichen Preis unterforen aufgigung, bit sich abaurd den Simmel zu verbieren glaubten, so ist es mehr als wahrschein, daß schon der unsprünge iste Dotation nicht exeine wert.

b) Eine andere, nicht gamus berückfichigte Urlade bes Klöstereichhaum liegt auch in dem Sleiße und des Auflur des Bodens von fennen Länderseign, die man den Ald-Kern zu ihrem Besteben anwiese. Zieligs Wönden, fie lange sie noch durch ihre Regel jur Danderbeit und namentlich zur Wodenstuttun verstlichter waren, solufen aus Einden um dausgewoben Mährem ladende und fruchtbare Gefilde. Wie einstäglich wurden nun solche netz eichsplungen in wenig Zahreybanten is, nue krigerte sich ihr Werein nach einer Zielddurer vom Zahrhumderne! Wan erwäge, nus nach und nach aus den Schieftungen der Benedictune vom 6. die Jahrhumdert hert geworden ist, umd man wird nicht leugene können, die ber wählsende kollereickholum der Mendelicher auch aus einer eichmischen Duelle floß,

o) Besonders wird die Aunft, und Schlaubeit der Rlofterobern gerühmt, die es treffiich verftanden, voertheilhafte Tauschverträge gu Stande gu bringen. S. 3. B. das Bergeichnis in Ebersberg, tradie.

Cod. 44.

d) Um ihres Schupes, um ihres gestlitiden Beiftanbes gemiß gut inn, begaben sich viele freie Leute in ihre Hofrigfeit, ober man bewolfligte biefen gewisse Ausbardtien unter ver Bobingung des Einstigungen an das Roster. S. Mofers Donas heit. Befolder, II. Urtumbe. 35.

e) Buften fie Lehne, oft mit Beiftimmung ber Lehnsheren, in Eigenthum ju bermandeln ober diese erlaubten ihren Mannen und Letten gang im Algemeinen unbewegliches und bewegliches Gut an Richen und Riefter zu übertaffen. Go 1259. Gleichense diplom. 537.

- Bent, heff. Gefchichte, III. Urfunde 75.

f) Bismeiten nahmen Alofter reiche Personen als Monche an, um sie zu bereben, mahrend biefe nach mie tor, wiellich aufrhald bereitben lebten und nicht einmal die Kosten gewöhnlichen Unterhaltes bera ursachten. S. innoc. III. deeret. 598. — Sehwarzacense ehron. 20.

g.) Kein Weind durfte als ein hobelofter Menich irgende im Gigenthum einem Deittern amwelfen oder vermachen; wogegen mungefebrt die meilten Orden um die Mitte des 18. Jahrhunderst von den Pahpften des Recht erhiteten, Erchfagten für die Beidache (om fich zu gieden, als wären delfe nach weltlichen Standes. Brillich wurde blefes Vercht, welches den Kliftern ungeheure viel Gut der fterbenden Bewannben b) Die tirchliche Gesetzebung mar ber Erhaltung und Dehrung ber giftlichen Guter febr guftlig, so 3. B. in hinficht ber gegen fie fat findenben Berichtung. 100 Jahre waren ale Berichtung fur ein

Rlofter beftimmt.

i) Borguglich aber tommt bier ber oben fcon bemertte Umftanb in Betracht, daß jur Beit bes Mittelaltere bie Pfarrgeistlichen immer mehr in ber Achtung bes Boles gegen bie Rlofter : ober Orbenegeiftlichteit fanten, und bag fich bie Theilnahme und Freigebigfeit mehr auf bie Rlofter binmenbete. Darum maren Schenkungen eine vorzug: ine Quelle Des Reichthums in ben Rloftern. Dit Recht fagt Bilbelm von Rangis (gu 1232) über die Beit bes heiligen Bernhard : "Die gurs "ften und Pralaten waren ben Donden uberaus gunftig, fie boten ihnen "freiwillig Meder, Biefen, Balber und alles bar, mas gur Unlegung "und Erhaltung ber Rlofter bienen fonnte." Die Bahl ber Urfunden, melde über Schentungen auf une getommen find, ift fehr groß. (G. g. B. bie Angabl in ben Monum, boicis, Die Traditiones Fuldenses u. a.) Bom Mofter Ebereperg find allein 328 Schenfungenummern. Erlaubnig, jum Rlofterbau bei ben Glaubigen ju fammeln, mirtte eben: falls mie eine Schentung. Diefe fanden theile ftatt unter Lebenben, theils letervillig auf dem Tobtenbette. Und wie viel Gelegenheit gur Einwirtung hatten nicht die Geiftlichen als Pfleger von franten oft fterbenben Dilgern, ale Borfteber bon Sofpitalern, ale Schreiber bon Zeffamenten u. f. m. Aber freilich murben ichlechte Mittel feineswege immer verfchmaht, und die Ermahnung, feine Gunben burch Schens tungen auf bem Tobtenbette gut ju machen, ging oft aus Sabfucht berier. Dber menn man biefe nicht gerabegu aussprechen wollte, fo fragte men mohl ben Rranten: "Billft bu bie Donchetutte angles hin?" - und wenn ber oft Befinnungelofe ober ber Folgen nicht Gin= gebentenbe mit 3a antwortete, fo behauptete man: bas Bermogen fei biermit bem Rlofter übergeben. - Richt immer mar ein Ungehöriger pr band , gornig und gewandt , um (wie in einem Innoceng Ill. jur Enibeibung porgelegten Ralle) ju bemeifen, bag ber Rrante nicht miffe, mos er rebe. Jener Bermanbte that namlich unmittelbar auf Die Frage "Billft bu bie Donchetutte angieben?" bie zweite - willft bu rin Gfet fenn?" morauf gleich anbachtig bie Bejahung folgte. - Doch lebhafter, ale mit ben Bermanbten, murbe biemeilen ber Streit, menn man fich ber Erbichaften von Geiftlichen anmaßte, Die nicht gum Rlos fler geborten, und auf beren Guter, wenn fie ohne Billenserflarung geftorben maren, ber Bifchof ein naberes Unrecht behauptete.

Den Schenkungen maren oft Bebingungen, in ber Regel geiftlibei bisweiten aber auch andrere Zart bingugefügt. Am baufiglten wurben Seelenmeffen verlangt und versprochen, ober auch, baf man, wenn fich ber Schnettube eine Meffe bestellte, biefe in feine Gegenwat ieft. Mehrere Male behielten fich die Ciffre gewisse Sinahmert
in Ratur vor, welche in iber Abmesenbeit ben Armen zu zur ommen sollten. Abereichungen ben ben vorzischeinen Brecken und
eigenmächtige Abenderungen wenn freis durch pahiffliche und irchifcische
Beschäckfren unterlagt, theise wurden auch vom Schnette sigleich Strafen und Berwingschungen blaguessigt, so. 3. B. das Arbeitsin, Peirotte,
Kellnein bis zur geseilichen Bollziehung bei Wasser und Brob iesben sollten.

Danche Stiffungen gebachten mehr bes Leibes, ale bes Geiftes; benn neben einzelnen, ju Buchem, jum Unterrichte eines Rinbes, gu Lichtern auf bem Mitare finden fich baufigere folgender Mrt: - gu Beigbrob und ein Bericht mehr, - um Delge fur bie Schweftern gu faufen, - ju Lichtern, bamit bie Schweftern im Schlafgimmer feben tonnen, und von ber ihrem ichmadlichen Gefchlechte eigenthumlichen Burcht befreit werben; - gu einer Erquidung jebesmal, wenn bie Schwestern Blut laffen; ju Bein, weil um beffen Dangels millen gelehrte und gemiegte Derfonen nicht eintreten wollten; ju Bein und Rifden, und wenn ja bie Ginnahme ju etwas anderem bermandt wirb, fallt fie an bie Geber gurud, ju Dahrungemitteln, und wer bie Stiftung bagn nicht treulich verwendet, beffen Theil foll fepn mit Judas und Rero u. f. m. (Wir haben im Artitel Gaftfreundichaft 2r Bb. p. 178 gezeigt, daß die Gitte fcon alt fei, bei Bermachtniffen grafliche Bermunichungen gegen folche auszusprechen, Die bas Legirte feiner Beftim= mung gemaß nicht anwenden murben.) - Babrend Manche ein Begrabnig im Rlofter, ober Geelenmeffen am Tobestage ale etwas febr Bichtiges ausbedungen, ordnete ein Ritter bon 3tburg im Jahre 1297, bag an feinem Tobestage im Rlofter ein Geft gefeiert werbe mit Beis genbrod, frifcher Butter, Giern, Fifchen, Bein, Meth und Ludauer Bier. Mus folchen und ahnlichen Bermachtniffen, fo wie aus bem fteigenben Reichthum ber meiften Drben, laßt es fich ertlaren, wie frus ber ober fpater in jedem Rlofter Schwelgerei ublich merben mußte. Breilich erfcraten Ernftere bieruber und bachten baran, nicht blos ein Daag bes Benuffes, fondern überhaupt ein Daag bes Befiges und bes Reichthums festgufegen. Aber nur in ben Bettelorden erhob man folche einzelne Unregungen gur Regel, und brachte fie gur Bollgiebung, obs gleich auch bier nicht immer ber Erfolg bem Bebote entiprach.

den gutam.

Das nun auch bier ein gladlicher Mittelmeg von Benebict eins gefchlagen murbe, ergiebt fich aus feiner Regel Cap. 39-41. mo pon ben Speifen, von ben Getranten und ben Stunden ber Dableeit Die Rede ift. Bergl, Holsten. l. l. P. II. p. 41 segg. Taglich, fowoht Mittags als gegen Abend, follten greierlef getochte Gemufe, pulmentaria, aufgefeht merben, movon jedem die Bahl aberlaffen fei. Much noch Doff und junge Rrauter, menn es die Beit mit fich brachte, ale britte Speife; bann ein Pfund Brod fur jeden einzelnen; nur bei ichmeter Arbeit folle ber Abt nach Gutbefinden etwas mehr vertheilen laffen. -Bon bem Betrante. Db es gleich gefchrieben ftebe, ber Bein gebore nicht fur bie Monche, fo follten fie boch taglich eine balbe hemana erhalten, weil fie fich beutiges Tages nicht an jenen Ausspruch balten wollten. - Denen Gott ble Gabe ber Enthaltfamteit gefdentt babe, biefe murben ihren eigenen Lohn empfangen. Begen ber bibe, ober megen ber Arbeit tonne ber Borfteber das Daag nach Butbefinden vers großern; boch folle fich feiner fatt trinten, auch nicht murren, wenn ihm etwas abgebrochen ober mohl gar ganglich entzogen merbe. - Bon ben Stunden der Dablgeit. Bom Paffabfefte bis gu Pfingften folls ten fie um die fechfte Stunde, alfo um Mittag, fpeifen, und bann wieber gegen Abend. 3m Commer von Pfingften an bes Mittwochs und des Freitage faften bis gur neunten Ctunbe, wenn es anders bie Relbarbeit und die Sige gulaffe. Bom Ceptember an um bie neunte Stunde jebesmal fpeifen, in bet gaften aber erft gegen Abend, boch jebergeit noch bei Abend por bem Lichtangunben.

" Man fieht aus biefer Unordnung Benedicts, daß er weber bie übertriebene Strenge billigte, bon melder Caffian in Begiebung auf bie agoptifchen Monche fpricht, welche Rrauter mit Galg gewurgt, fcon ale eine toffliche Speife betrachten mußten, noch auch die fpatern Ueber: treibungen ber Urt im Moncholeben gebilligt haben wurde. Debrere Sahrhunderte bindurch, wo Benedicte Regel im Abendlande bas großte Unfeben behauptete, mag man biefen Mittelmeg amifchen bem Buviel und Buwenig in Abficht auf die Rloftertoft betreten baben. 216 aber Die Reformen bes Benedictinerordens erfolgten, als immer neue Drbens: gweige und neue Orden entftanden, und biefe burch eine befonbere Strenge Aufmertfamteit erregen wollten, ba murbe gewohnlich ju ber neuen, ftrengen Rlofterbisciplin auch ein ftrenges Saften gerechnet. Die Uebertreibungen in biefer Art maren oft arg, und es mußte felbft ges feslich eingeschritten merben, um biefer Strenge gu fteuern, weil fie gefahrliche Rrantheiten und einen fruben Tob bei mehrern Rlofterleuten berbeifuhrte. Raft bas Unmögliche und Unglaubliche leifteten und verlangten bier mehrere Drbeneftifter und Reformatoren. Dieß gilt nas mentlich von Bernhard bem Beiligen ober von Clairvaur, ber, obgleich von Ratur fdmadblid, fich in ausgefuchten Qualen in Raften und Bachen ; faft bas Unmögliche jumuthete. Der Biograph biefes mertwurdigen Mannes fagt barum febr mabr von ibm: "Er verftand es "gleich gut im Rlofter ben volltommenen Dond gu fpielen und außer= "balb beffelben in bie Sandel bes Staats und ber Rirche mit Rach: "brud einzugreifen." Sierher geboren auch Franciscus, Der ben Rreis feiner Bruber burch ausgefuchte Qualen erbaute. Den Bruber Gfel, wie er feinen Rorper nannte, peinigte er auf mannigfaltige Urt, inbem

er fich in Gisgruben fturgte und in benfelben bis gum Erftarren vermeilte, ober fich nadend in ben Schnee legte ober felbft bas viergig= tagige Saften Jefu buchftablich nahm und ju uben verfuchte. Roft mochte Franciscus feinen Monchen gumuthen, bon beffen Regel Innoceng III. felbit verficherte, fie fei mehr fur Schweine, ale fur Menfchen gefchrieben. Gin noch blubenber 3meig ber Franciscanergefell= fchaft, Die Rapuginer, nahmen felbft bas tagliche Saften an, b. b. ein folches Berfagen ber Speifen und ber Betrante, wie es in anbern Rloffern nur mabrend ber eigentlichen Raftenwochen beobachtet zu merben pflegte. Doch weiter ging ber oben ermabnte Franciscus von Paula, burch beffen Bemuben bem Franciscanerorben ein neuer 3meig entfprofte. Er magte es querft in feinem Orben ben brei Gelubben noch bas vierte eines bestanbigen Saftenlebens hingugufugen, benn bas Saften, fagte er, ift bas Del, bas überall oben fcmimmen muß. Darum mar nicht blos ber Genuß bes Rleifches verboten, fonbern auch alles beffen, mas vom Rleifche tommt, ale Gier, Dild, Butter und Rafe; nur Brob, Baffer und Del maren verftattet. Dag nun biefe und abnliche Drbenes ftifter und Reformatoren wenigstens in ben erften Beiten ihrer einge= führten ftrengen Regel ihren Monchen und Ronnen fehr magere Roft gumutheten, ift icon an fich mabricheinlich und bie Rachrichten bon einzelnen Rlofferheiligen, Die es namentlich im Raften zu einer gemiffen Birtuofitat gebracht hatten, fallen immer in die Beiten bes Mittelals ters, mo fich gemiffe Drben reformiren ober gang neue entfteben.

Allein Die immer und immer wiedertehrende Erfcheinung in biefer Begiehung mar bie, bag bie Monche und Ronnen folcher ftrengen Regeln bie übertriebenen Raftengebote balb laftig fanben, und baff ber fcnell und leicht erworbene Reichthum ber Rloffer ben Bunfc nach einer reichlichern und feinern Roft unterftusten. Danche Rlofter, gleich= fam erftaumt baruber, wie ber Reichthum, ben bie fargen Borfabren gefammelt hatten, fo lange habe unbenutt bleiben tonnen, überliegen fich einem ungemeffenen Boblleben. Ihre Mebte lebten balb mehr außer ben Rloftern ale in benfelben und gaben fich allen weltlichen Bergnugungen ihrer Beit bin. Allen Drben gur Beit ihres Berfalls, marf man Ueppigfeit und Bollerei vor, und in Beitaltern, bie ber Re= formation borbergingen, maren bie Tifchfreuben bes Rlerus und befon= bers bes Rlofterflerus baufig ein Begenftanb ber Satore. Gine fich barauf begiebenbe Stelle aus einem Briefe bes Grasmus an ben Bi= fcof ju Bafel haben wir im Urtitel Faften, 2r Bb. p. 76 angeführt und viele fatprifche Unfpielungen ber Urt findet man befonbere in ben befannten epistolis viror. obscuror. - Much muß ber Uebelftanb mirelich groß gemefen fenn, wenn man barauf achtet, mas von ber Ruche einzelner Rlofter ergablt wirb. Go foll man in einem gemiffen Beits raume im Rlofter bon St. Gallen taulich mehr als 10 Berichte ge= geffen haben. Bergl. Monum. boica III. 91. IV. 90. VIII. 146. -Arr Gefchichte von St. Gallen I. p. 471. - Bunfcht man mehrere Beifpiele ber Art gu lefen, fo finben fich oft fehr intereffante, ine Gin= gelne gebenbe Dachrichten baruber in ben Stabtechroniten jener Beit.

Dft kam es sogar ju Thatlichkeiten und unanständigen Aufreitten, wenn eine zu karge Bekölfigung vom Abte ausging. Bisweiten batten auch Abt und Monche Grund sich über die Klosserosget und welt-

iche Bermalter zu beschweren, welche bie Lebensmittel in ihre ausschließliche Bermandten gehnen, dovon ibre Freunde um Bermandte reichlich bemittheten, ienem aber so wie aber de vermalge geben, als ihnen gut bündte. 'E. Laniges spiellege, ecclesionate. v. Rermes, kirf. 61.) Richt immer wurden Angelegendeiten dieser Act mit Anstaut und Beschnnette verhandtel, wie folgender Besfall bereist. Die Minden dem Peterköres der Julie andhamn sich einen Anstaute und berachte Gertraft nicht behagte, mit Gemal so wiel Wiele nach der Berteil bereichte Bestaufe nicht behagte, mit Gemal so wiel Wiele nach berachte der Beschnetten, und in der Anach, als wahrschlieben durch ihre Schulb Feuer auskum, nicht im Etande mosen beim Coschnadige nichten. Das Kliefte bannten ieler. (E. Chronie. Montis

seren. su 1199.) Dier, mo von ber Betoftigung ber Rlofter bie Rebe mar, fcheint auch ber paffenbe Drt ju fenn, etwas von ber Baftfreunbichaft au er: mabnen, mogu fich bie Rlofter verpflichtet fuhlten. - Bir haben oben im zweiten Bande p. 166 ff. einen Artitel gegeben, überichrieben: "Gaffreundichaft im Leben ber frubeften Chriften," und bort gu ben Urfachen Diefer veranberten Gitte vom 4. Jahrhundert abmarte auch bas Rlofterleben angeführt. Bir nehmen bier ben gaben jener Unterfuchung wieder auf und bemerten baruber Folgendes: Bar bie Gafts freundichaft in bem Drivatleben ber frubeften Chriften, mo fie in fleis nern Gemeinden von Außen oft bart bedrudt lebten, rubmlich geubt morben, fo verlor fie fich auch nicht, ale bas Chriftenthum gur Ctaatereligion fich erhob. Rur wurde fie bei vollig veranderten Gitten und Umftanden mehr Gache ber driftlichen Dbrigfeiten und befonders ber Riofter. Sier ift es, mo wir eine febr rubmliche Ceite bes Donde thums hervorheben muffen. In ber guten alten Beit ber Benebictiners monde mehrte fich nicht nur burch Rleif und Sparfamfeit bas Rlofters permogen, fonbern fie theilten auch gern und willig bon ihrem Ueberfluffe mit. Da fand ber mube Banberer im Rlofter ein willfommenes Dbbach und beffere Roft, ale die Monche fich felbft geftatteten, ba gemahrte man ben Rranten Pflege und Beilung, ba flopfte ber Urme und Sungrige nie vergeblich an bie Rlofterpforte. Un berfelben fag besonders ein ftrenger und frommer Dond, welcher alle Dilger, Arme und Reifende aufnahm und fie erft ins Bebetgimmer fuhrte, bann ins Gaftzimmer, mo man ihnen die Fuße mufch und Dahrung reichte. Minber ftrenge Orben ließen auch Weiber bie Ine Dratorium fuhren. nicht aber in bie Bellen; ftrengere Orben ließen ihnen ben Bebarf an einen mit leichtem Dache gegen Regen gefchubten Dlab vor bas Rlofter bringen. Ginfiedlern, Die abgelegen in Sutten ober Sohlen mobnten, und nur alle Conntage gu gemeinfamem Gottesbienft ine Rlofter tamen, murde bas Effen gewohnlich auf gange Bochen hinaus gefdidt pber mitgegeben. Derfonen aus Rioftern und Stiftern, mit benen man in engerer Berbindung ftand, hatten naturlich boppelte Unrechte auf gaftfreundliche Behandlung. Damit fich aber Unberechtigte nicht unter Diefem Borgeben einschleichen mochten, mußte fich jeder uber feine Stellung burch fchriftliche Beugniffe feiner Dbern ausweifen.

Diese Gastfreundichaft ber Aloser wurde auch nicht setten von Seiten ber Laien gemisbraucht. Man brauchte nicht blos Lift , sondern auch Gewalt, um in bie Aloster aufgenommen zu werben, so bas biese fich Einigliche und elligetlich Kriebriefe geben ließen, um gegen willtährliche Einlagerung und Bechandlung von Beamten, Abelichen und Prilaten geschiebt zu son. Urber Nahrung und Mohnung hinaus verlangten manche Urbermitische auch Klieber, Pfetop, Lelistister, Reifegeld und dergleichen. Wenn die Könige sicht in vertwern (so date heinrich II. von England seine Pfetob in mehrere Aberien eingestellt. Die Abeit von St. Alband date innen Salfiglial auf 200 Pfetob, wenn sie nicht bloß sich sonern auch gleich den Abelichen ihr Pfetob, Junde und Sagobogst in die 30st gaden, dann hössen freiste Gedugmittel nicht mehr aus, und man griff zu den oft wirtsamen erstlichen Ertefen.

Die Untunft fo vieler Gafte vertrug fich oft nicht mit bem beharrlichen Stillfchweigen, welches manche Regel verlangte. (Clag Be: fchichte bon Burtemberg II. 48. - Urban IV. gab fremben Don: den, wenn fie in ein Rlofter nach Complegne famen, Die Erlaubnif ju reben, ob es gleich ihr Gelubbe fonft unterfagte.) Dan hatte aber Die Beichensprache burch bie umftanblichften Borfchriften und fleifige Uebungen auf einen hoben Grad ber Bolltommenheit gebracht. gab es Beichen (meift burch Sanbe und Singer) fur alle Egmagren, Betrante, Rleibungeftude und bergleichen. Gin Finger unter bas Mus aeleat bebeutete a. B. Rirfchen, ber fleine Finger an bie Lippen gelent bedeutete (ein Ungebenten an faugenbe Rinber), Dild u. f. m. ift im Bangen genommen, wenn nicht ein Drben bem überfpannteften Kanatismus huldigte, Die Rrantenpflege ber Rlofterbewohner gu ruh: men. Man hatte gewohnlich eigene Rrantengimmer, und bie Rrantentoft mar eine beffere als die gewohnliche Dondetoft. Darum fehtte es auch nicht an Sallen, wo fich Monche frant ftellten, um auf einige Beit beffer verpflegt ju merben. - Beben wir auf einen anbern Dunct uber, ber im Monches und Monnenleben nicht unerheblich war, namlich

VI) auf die Aleidung berfelben. - Much bier mus fen wir ber Regel Benebicte ben Lobfpruch ertheilen, baf fie bas Den nunftige und 3wedmafige anordnete. In Benedicte Regel Cap. 55. (f. Holsten, Cod. regular, P. II. p. 51 seqq.), überschrieben de vestisriis et calciariis fratrum, heißt es: "Die Rleibung folle nach bem "Rlima eingerichtet fenn, zwei Capugen, eine raube fur ben Winter "und eine glatte fur ben Commer, und zwei Tuniten bes Bechfels "und bes Bafdens megen maren hinreichend, eine Sade gur Urbeit. "bann Strumpfe und Schuhe. Muf Farbe und Stoff fei feine Rud. "ficht gu nehmen, fonbern gu taufen, wie es am leichteften und mobile "feilften gu haben fei. Die Rurge und Lange ber Rleibung folle bet "Abt bestimmen. Bei bem Empfange ber Rleibungeftude mußten bie "alten gurudgegeben werben, um fie unter bie Armen gu vertheilen. "Reiner folle ein Stud tragen, welches er nicht vom Abte empfangen "habe." Mus biefer Anordnung fieht man, wie Benedict gleich weit entfernt mar bon bem Conismus und ber moftifchen Zanbelei ber Don: che im Driente, wie fie Caffian Schilbert und auch von ber fpatern armfeligen, bem Rlima wiberfprechenben Rleibung ber Franciscaners, Barfuger : und Rapuginer : Monche. Gine mertwurdige Stelle uber bie agpptifchen Afceten, welche bie Borbilber aller Donche in ben ubrigen

Ländern wagen, sinder sich in Sozoneaus d. e. 111. 13. hier desse: "Bur Seit des Genstantius enstanden eine Art Mönche, die sich "Audennsstens in den den den Arte Mönche, die sich "Audennsstens under "Der Institut an den Machanitus der eine des gestellt des des gestellt des des gestellt des des gestellt des gestellt

Bir baben beshalb biefe Stelle im Musquae mitgetheift, um qu geigen , wie bie frubere fchmarmerifche Ueberfpannung ber Donche im Driente boch auch in ber fpatern Beit im Abendlande Rachabmer fand, baß aber von biefer Berirrung ber alte Benedictinerorden freigufprechen ift, Betrachtet man die Monchetleidung im Allgemeinen, fo lagt fich von ihr behaupten, bag fie in Form und Schnitt etwas Alterthumliches bat und einfach und weit ift. Die Farben find meift buntel, fcmarg, grau, braun, mechfelt aber auch zuweilen mit meiß ab. Gie ermangelt ber Runftform, ift abntich einem in gleicher Beite berabfallenben Cade (baher Monchebutte), und ift wohl mit aus bem Rleibe ber Bugenben in ber alten Rirche gu erklaren, inbem ber Monchoftand nach ben Musipruchen beruhmter Rirchen= lebrer ein fortbauernber Bufifand fenn follte. - Bie mir bereits gefeben haben, legte Benedict in feiner Regel feinen befonbern Berth auf Die Rleibung; Diejenige, Die er porfchrieb, mar ungefahr bie Eracht ber bamatigen ganbleute. Spater jedoch nahmen fie mehr eine gleichmäßige Tracht an. Gie fleibeten fich in weiße weite Rutten mit weiten Mermein, nebft einer weißen Ropftappe, Die oben gang jugefpist war. Das Schultertleib mar fcmarg. Co fieht man fie auf Gemals ben. Je mehr aber in ber Folge ein Drben fich burch Strenge ausguzeichnen fuchte, befto mehr machte er Dieg auch bemertbar in ber Rleidung. Demuth und Entfagung follte auch bas außere Bewand ausbruden. Darum entbehrten auch bie Monche mancher Orben fols der Rieibungeftude, melde bie Laien fur unentbehrlich bielten, ober fie trugen biefelben von einer Befchaffenheit und auf eine Urt, Die febr unbequem maren. Uebrigens murbe es faft unmoglich fenn, bie verfchiedenen Ruancen ber Monchofleibung barguftellen, wie febr fie fich auch im Befentlichen immer abniich bleibt. Im beften wird man bieß einfeben, wenn man Berte, wie "Belpot's ausführliche Gefchichte aller geiftlichen und welttichen Rioffers und Ritterorben," jur Sand bat. Sier konnen bas eben Gefagte bie mannigfattigften Abbitbungen am beften erlautern. Bir wollen baber nur einzelne Beftanbtheile ber Donchetleibung befonbere betrachten, entweber, weil wir fie fo giemtich

bei allen Drbensteuten wieberfinden, ober weil fie an mertwurbige

Stegel Sanbbud IV.

Eigenthumlichfeiten ber Mondbagfdichte erinnern. Bir machen bem Unfang mit ber Bopfbededung. Coon Caffian ergablt von ben Monden feiner Beit, bag fie eine Urt großerer Saube, Die bis an bie Schultern reichte, getragen batten, wie fie ungefahr fleine Rinber bei Zag und Racht ju tragen pflegten, um bamit findliche Ginfaft und Unichuld angugeigen. Man nannte fie Cucullus. Wichtiger bat fich aber in biefer Beglebung bie Benennung capa, cappa, capitium, caputium gemacht, wovon bas fpatere Rapuge abgeleitet wirb. Dan nimmt an, baf eine Urt Dberfleib auch unter ben gafen gemobnlich gemefen fei, beffen fich Beiber und Manner bei unfreundlicher Bitterung bedienten, befonders aber Rauffeute auf ihren Reifen. Un Diefem weiten Rleibe mit eben fo weiten Mermeln fei am Salfe eine Ropf= bebedung angenaht gemefen, bie man jurudichlagen ober auch bei un= gunftiger Bitterung uber Ropf und Geficht gieben fonnte. Diefe bequeme und nichts weniger ale lupuriofe Rleibung hatten bie Monche angenommen und auch ba beibehalten, wo biefelbe burch bie wechfelnbe Dobe bei ben Laien langft ungewöhnlich geworben fei. Bie aber biefe Rapuge Berantaffung murbe, bag ein gang neuer Sprofling bes Franciscanerorbens unter bem Damen ber Rapuginer entfland und fo wich= tig in ber Monchewelt murbe, ift von une oben p. 24 in ber erften Abtheilung b. Urt. gezeigt worben. Die Rapuginer unterfcheiben fich von ben übrigen Franciscanern burch nichts, als burch ihre fpigig gu= gebenbe Rapuse und burch ben langen Bart. Uebrigens baben Die graue, wollene Rutte alle Franciscaner mit einanber gemein, fo wie ben Strid um ben Leib, an bem ein Enotiger Geifelftrid bangt, und bie runbe und Burge Rapuge. Man leitet bas Bort Rapuge mohl am naturlichften bon caput ber, indem es Ropfbebedung bezeichnen follte; mehr fern fcheint Die Ableitung von bem altbeutichen Pappen, b. i. bebeden, au liegen. Uebrigens findet man bei Helvot I. 1. 7r Band mehrere Franciscaner : und Rapuginermonche, theile mit, theile ohne Dantel und but abgebilbet, melde Rleibungeftude fie auf Reifen tragen burften. Benn man Rapuge und Strict ausnimmt, bat Die Tracht etwas Mehnliches bei ben heutigen Griechen, Turten und bei ben polnifchen Juben. Bir geben ju einem andern Rleibungsftude ber Donche uber, welches befonders im Carmeliterorben eine große Rolle gefpielt hat,

d as Scapuller. Darunte versieht man benjenigen Theil eine Mindsbiller, mehre ohn Zermel ist fohre und Anneilausa genann) und bios aus jurt Lapren von Tuch besteht, woon der eine Brambletiller, bet andere über die Bruft bingt. Es haf feinen Mamen von Seapula, das Schulterbiatt, und fönnte darum Schulter fleid heißen. Es ist ein Bestandt der Mindsbiller auf die Gesteht der Bestandterbiller der Mindsbiller auf die Gesteht der Bestandterbiller der Mindsbiller auf die Gibe, bei bei der gegette der Bestandter die auf die Gibe, bei der Laufendieren der nur die and die Ansie Diese Appliet. Benn diese Dieben an Unverschättigt im Abgen die ander abere überröffen de, den te bieß auch in Abschal ab des Scapulitermächen bewiesen. Ein alter Diebensgeneral ber Carmeliter, Einon Sied ober Siede in Angele Ander aberen, den Carmelitern, die Jungfrau Maria gebern, den Carmelitern, die den ihr die Fank die Fungfrau Maria gebern, den Carmelitern, bie von ihr den Namen sübsten, in Gnabengieden zu geben. Es Aunfrau Mad des Scapuliter in ber Spand

baltend gu ibm gefagt : Dilectissime fill, recipe hoe tui ordinis Seapulare meae confraternitatis signum, tibi et cunctis Carmelitis privilegium, in quo moriens acternum non patietur incendium, ecce signum salutis, salus in periculis, foedus pacis et paeti sempiterni. Diefe Ericbeinung foll fich 1251 quaetragen baben, und gleich barauf fei Simon ju einem Sterbenden gerufen worben, bet mit ber Ber: zweiflung ringend von Gott und ben Gaframenten nichts babe boren wollen, und immer gerufen habe : 3ch bin verdammt! Cobalb aber Stod uber biefen Ungludlichen bas Ccapulier geworfen, fei er rubig geworben, habe bie Rirchenfaframente empfangen und balb barauf feinen Beift aufgegeben. Ja, er fei auch nach feinem Tobe erfchienen und habe verfichert, bag es mohl um ihn ftebe, inbem er burch bas Sca= pulier, ale burch einen Schild ben Rachftellungen bes Teufels entgangen fei. - Mußer biefer Ericheinung follen fich noch mehrere abnliche sugetragen baben, und man beruft fich befonbers auf eine Bulle bes Davites Johann XXII., in welcher vorgegeben wird, bag ihm ebenfalls bie beilige Jungfrau als Carmeliterin erfchienen fel mit bem Ber: fprechen, Die Carmeliter und Die Bruber bes Ccapuliere follten nicht langer, ale bie jum nachften Conntage im Regefeuer bleiben, menn fie namlid bas Ccapulier bis an ihren Tob trugen, bie Reufchheit bewahrten, bie canonifden Stunden abwarteten und fich alle Dittmos den und Connabenbe bes Fleifches enthielten. 3mar hat es auch nicht in ber romifchen Rirche an einfichtsvollen Rirchenhiftoritern gefehlt , bie biefe Dabreben in ihrer mabren Geftalt geigten, wie g. B. Der Darifer Theolog Johannes Launon; beffen ungeachtet aber bat man nicht aufgehort, bie Cache ale hiftorifche Bahrheit ju betrachten, und noch 1751 murbe gu Regensburg und an einigen andern Orten ein 500jahriges Gcapus lierjubliaum gefeiert. Ihre anfange welß und braun geftreiften Dans tel vertaufchten fie mit gang weißen, unter benen fie fonft fcmarge, felt ber Mitte bes 15. Jahrhunderts aber taftanienbraune Rutten trugen. In jenem geftreiften Mantel fieht man fie auch bei Belpot abges bilbet und unter ben Abbilbungen felbft lieft man, bag biefelben bon Gemalben entnommen find, welche in ben Rirchen ber Carmeliterflos fter fich befinden. Die Beichnung Thl. I. p. 370 foll von einem Bes malbe in einem Rlofter ju Untwerpen entnommen fent.

 "meliter vertleinerten baffeibe und machten es zu einem Beichen ber "Berehrung der Mutter Gottes. Auf ben beiden Lappden, bie von "ben Schultern auf Bruft und Ruden heabhingen, wurden Bile, "ber gemalt."

Die fpatern ftrengen Orben gestatteten, mas bie Untereleiber ans betrifft, entweber gar feine, ober nur hanfene hemben und folche, bie

bon grobem Beuge verfertigt maren,

And bie Tubeiteidung fil im Mondelichen nicht undeachtet geblieben. Cassina bereits schieder vie dappptichen Mönde als solches die
nur Sandbain gertagen ober völlig barieß gegangen seien. Aus fallst
vorstanderen Ausspreichem Jeffe, 3. B. Marth. 10, 9-10, nam die
höter Klöferschaftener die fall missan viebere auf und luche auss
batin ein besondere Berbient. Jedoch bilden die spannanten Barie
kernschaft einen besonderen Urben, sondern es gieden nur im mehrern
Bettelseben, 3. B. den Carmeliteen, Francischenen, Augstlinern, Sons
gratischen vom Bartigern und Bartigserinanen. Auch gehilen sie sich nieder in strenge und minder strenge Bartigser ein. Die leitern ten
gen nur Sohlen auf dem Reighstate, de mit Löndere um den übei
genst nachten Zug bestelligt sind, die erferen geden gang bartus. Dag
gehören 3. B. de Allenateuren, nach der tökerom Peters den Allenatara.
Man sindet biefe noch häusig in Spanien und Portugal, seitere in Zaselien.

Mit thellen bier eine Seide aus Raumers Geschicher ber Doben faufen 6. 28. d. 281 und 282 mit, weil sie einiges Elde auf bas Kleidermesen der Mönche im Mittetalter wirst. "Die Fragen über die Kleidungen," beist es bier, "wurden mit gessem Esse behandete, kniedungen," beist es bier, "wurden mit gessem Esse behandete, und wenn Kloser und Deben sich bierbei in die Durer tamen, so ernstand bestigter, stellt die zu papsstichen enstigkeitung hanagereitebernt Stettu, Das Recht der Ersindung, des ungestierten Bestigtes, der Werung ausgesen, der der der der der der der der der Werung ausgesen, der der der der der der der "wie Kreimmerte und Esseiter in unstern Zagen. Aut des man sich siest in Poode, Farben und Stidereim überbietet, während dem die Kamuth, Enstangung, Einschaftet, welche den Gebrauch dunter Beug, bollkarter Beite. Wiedennsessen, welche den Gebrauch dunter Beug, bollkarter Beite, auchen er Riese und beraufelnen aus ein unterdangen, bewei"fen jebod, baf es nicht an Uebertretung jener Grunbfage fehlte. "Die Borfchriften erftreden fich uber alle Theile ber Bebedung, von "ben Sugen bis gum Ropfe. Barene Bemben gog man in ftrengen "Drben auf ben blogen Leib, und mer bieg nicht ertragen tonnte, follte "ambe, ungefarbte, wollene Rleiber tragen. Sanfene und leinene Sem= "ben galten ichon fur uppig und murben ofterer verboten, ale erlaubt. "Es burfte ben Papften nicht fur ju geringfuglg erfcheinen, Rleiberorb-"nungen fur einzelne Riofter zu beftatigen und feftzufeben, welche Stude "feiner Rleidung ber Monch bes Nachts anbehalten und welche er aus-"lieben mußte. Rach Drt und Lage marb bon ben Papften bieweilen Das ale Musnahme geftattet, mas bie Regel verbot. Den Monchen "eines talt liegenden Rloftere erlaubte g. B. Innoceng IV. marmere "Bute ju tragen; ben Ginfieblern im Schwarzwalde erlaubte Bano-"rius III. vom Dovember bis jum April Coube angugieben. Siers auber befchwerten fich inbeg bie anbern Orbenebruber fo lange und fo "lant, bis jene Erlaubniß allen ertheilt murbe. Danchmal fcheinen bie "Anfichten uber Werth und Bebeutung gemiffer Rleibungeftude gemech= felt ju haben. Go beißt es g. B. au einer Stelle: Die Pramon-"fratenfer follten feine Sanbichube tragen, bamit fie uber folden aus-"Beichnenben Put nicht ftolg murben, und ein andermal bagegen ber= "fattet ein Papft bem Borfteber eines Rlofters in Dagbeburg Sanb-"fcube ju tragen, damit bie ju beiligen Dingen geweiheten Sande . "nichts Frembartiges beruhren ober burch Sige und Ratte leiben moch: "ten," - Ueberhaupt burfte man gewiffe Rleibungeftude obne Erlanb: nif ber Dapfte nicht anlegen, und biefe belohnten ausgezeichnete Mebte bamit, fo wie aman mohl jest mit Orben und Uniformen belohnt. Mitta, Dalmatita, Canbalen, Ring, Stab, Sanbichube murben bann mit geiftlichen Deutungen und Ermahnungen in ber Regel gu großer Rreube ber Begnabigten überfandt. - Much bie Mebte hatten Ginfluß auf Die Kertigung befferer ober ichlechterer Rleibung. Benigftens marb ums Jahr 1219 bem Borfteber bes Rloftere auf bem Petereberge vorgeworfen, er laffe nicht um ftreng beiliger Bucht willen, fondern aus Beig feine Monche halb nacht ohne hemben und hofen einhergeben. Begen folche Digbrauche fuchte und fand man Sulfe bei ben firchlis den Dbern, melde aber auch, um Uebelftanbe anderer Art gu vermeis ben, unterfagten, fatt ber Rleibung baares Gelb gu geben. geben über

VII) zu der Strafdisciplin in den Aldfeen.

Ei zigig und des Kilfeltedem in feiner digleften Schattenfeite. Denn mie unparteilig man auch die darüber vorhandenen Rachficken prüfen mag, immer wird man urthellen mulfin, das sich darin ein kleinlicher, in falscher und abenteuerlicher Frommigkeit befangener Geste aud abenteuerlicher Frommigkeit befangener Geste aus wohlberechneter Aloskeppolitik einen sclaubischen die Wohlberechneter Aloskeppolitik einen sclaubische die Sum Grunpffinn führen den Gehorfam ferdert und endlich eine raffinirte Graufankeit. Es wied nur der Erwähnung siniger Abassach

Dag fich viel Rleinliches, ben Geift einer falfchen und überfpannsten Frommigteit Athmenbes, in ber Hofterlichen Strafbisciplin Beigt,

ift einerfeite leicht erflatlich, anbrerfeite aber auch ohne Schwierigeett mit vielen Belegen barguthun. 218 bas Rlofterleben fich gur bilbert anfing, maren bereite manche falfche Anfichten und manche überfpannte Ibeen in bas driftliche Leben übergegangen. Dabin gebort g. B. bas Bebet icon ale opus operatum fur verbienftlich ju halten, bas Befert ber Frommigfeit mehr in einem außern Geremonienbienfte und in tor= perlicher Abebetung ju fuchen. Go lobenswerth in mehr als einer Begiebung Benebites Regel ift, fo verleugnet fie boch in Diefer Sin= ficht ihr Beitalter nicht. Gie forbert bereite, bag nach bem letten Gottees= bienfte, Completorium genannt, Diemand mehr mit einem Unbern fprechen folle, bag, mer auf ein gegebenes Beichen nicht fogleich beim Gottees= Dienfte ober bei Tifche, ericheine, mer beim Borlefen einen Rehler ma= che und fich nicht fogleich bemuthige, mit erniedrigenden Strafen gu belegen fei. Berorbnete boch fcon Benedict, bag fammtliche Pfalmen in einer Boche mußten gefungen merben, ja, bag mehrere in berfelben Boche wiederholt werben follten. Bie fest ichon bieg ben Bahn bor= aus, bas Gingen und Beten, auch nur verrichtet, wenn es auch nichte jur Erhebung und Beredlung bes Gemuthe beitrage, icon verbienftlich fei und Gott moblgefallig mache. Doch viel weiter gingen in biefer Sinficht bie fpatern Drben. Bir beben bier Ginlges aus ber Rlofter= bieciplin ber Carmeliter aus. Co murben g. B. in ben Rloftern ber therefianifchen Reform geringfugige Rleinigfeiten mit harten Strafen belegt. Gine Monne, wenn fie ein Beilchen langer gearbeitet batte, als bas Gebot befahl, mußte gur Doniteng ganger 14 Zage in ber Ruche ale Dagb bienen, und zwar ohne Scapulier, eine emfindliche Strafe in biefem Orden. - Undere verloren auf gange Monate Gip und Stimme im Capitel, weil fie einer Proceffion bes Muerheiligften burch eine Rige in ber Band verftohlener Beife jugefeben hatten. Roch andere murben mit Gefangniß geftraft, wenn fie nur einen balben Bogen Papier ohne Erlaubniß genommen hatten. - Gin Monch, ber au fpat lautete, mußte gur Strafe von Mitternacht bie Morgen auf ber Erbe liegen. - Ber uber Tifche bie Mugen ein menig aufbob, und fie nicht beftanbig recht budmauferifch niebergefchlagen bielt, ber mußte fich gefallen laffen, bag man fie ihm mit ber Gerviette ober bem Schuffeltuche gubanb. Auf bem geringften unvorsichtigen Lacheln ftand eine Poniteng von vierzehntagigein Saften bei Baffer und Brob, alle brei Tage Beifel und bie gange Beit ohne Scapulier ju geben.

Unfere Behaupung iedes wie fich noch mehr berhätigen, wenn wir ohne mithiam ein Beispiel zu suchen, bei der Stieffelsgeber sogenanten Sundensschulben im Carmeiliererden verweifen. Sier unterchierber man nachtuch bie eulps levis, media est gravis — Blowe erften Elasse, weich au folgeich zu wiede unfehrlichtig und off ganz unweilftspielche hand lungen als steaden bezeichnet, wollen wir dier zur nicht specchen und sogleich zur Culps media übergeden. Diese Classe fießes folgende Uedestetzungen in sich Wenn man erft zum ersten Pfalm zum Geore den von man entweber im Sopiet (Westgamtung) oder bei der Handarbeit, oder der Perdigt sehter, wenn man anders liest, oder sieden die bei Regel bestieht, — in dem Capiete ohne Erlaubnis erdet, wenn man ohne Noth in das Bachaus oder in die Kudenten gebt. — sie alle biefe genannten und ihnen schulfel Erletztrungen

ift bie Strafe eine Beigelung por ber gangen Berfammlung bon ber Sand bes Superiors ober ber Superiorin, je nachbem bie Berbrechen in einem Donche : ober Ronnenflofter vortommen. - Gine fcmere Could ober eine Bergehung von ber britten Claffe ift, wenn man im Sprachzimmer, felbft ohne gu fprechen, erfcheint. Die barauf gefette Strafe befiebt in brei Beifelungen por ber vollen Berfammlung und brei Tage Raften bei Baffer und Brob. - Die Schuld fteigt, wenn man ohne Erlaubnig nicht allein in bas Sprachzimmer geht, fonbern auch bafetbftfpricht. Die auf diefe fchwere Gunde gefette Strafe ift febr hart und bemuthigenb. Gine Ronne, Die fich biefes Berbrechens fculbig ge-macht bat, foll fich auf ben Boben nieberwerfen und bemuthig um Bergebung fleben. Gie foll ibre Schultern entblogen und bie Beifel. fo viel und fo fcharf es die Priorin fur aut finden wird, gur Strafe für ihre Miffethat empfangen. Darnach, wenn ihr geboten worben aufzufteben , foll fie in eine, ihr angemiefene Celle fich verfugen , ihres Amtes verluftig fenn, feinen Gib und Stimme in bem Capitel haben, ausgenommen gu ihrer Untlage, und foll bie unterfte ober lebte bon alles fen, bie jur volligen Bugung ober ganglichen Genugthuung fur ibre Bergehung. Bei ber Mahlgeit foll fie fich gang nadenb, nur mit ihrem Mantel bebectt, mitten in bem Refector auf Die Erbe legen und nichte ale Baffer und Brob haben. Wenn bie orbentlichen Tagegei= tra (horae canonicae) und bas Gratias Rachmittage gehalten mirb, fo foll fie por ber Thur bes Chors auf ber Erbe bingeftrectt liegen, baf bie Comeftern über fie bingeben und fie mit Rufen treten. Minde von ber therefiauifchen Reform in allen Studen übertrieben beilig und ffreng fenn wollen, fo find fie es auch in ben Bugubungen. Gie begnugen fich nicht mit ben in faft allen Orben ublichen Buficapiteln modentlich einmal vor bem Prior, fonbern fie haben auch noch auferbem unter fich einen fogenannten Liferer, beffen Umt unter andern ift, bag er alle Abende in bem Refectorium eine Gemiffeneruge ober Bugvermabnung über bie taglichen Gunbenichulben anftellen muß. Die Fratres muffen fie mit Demuth und mit Freuden annehmen und pr Dantfagung bafur bem Prior bas Crapulier fuffen. Und biefe Mebung ift nicht etwa blos ein übermaßig verdienftliches Wert (opus mpererogationis, fondern es ift unter anbern in ben Cabungen mit vergefchrieben. Debreres ber Urt findet man in ber Histolre generale des Carmelices in Muffon's pragmatifcher Gefchichte ber Doncheorben. Mengfilich , ferupulos und einen Aberglauben verrathenb , ber bisweilen fibft an Albernheit grengt, ift bas Geremoniel bei gottesbienftlichen und andern Berrichtungen, wovon wir fcon bin und wieber in biefem handbuche Beifpiele angeführt haben, befonbere Thi. I. p. 27, wo von ben Borfchriften bie Debe ift, Die fich auf Die Abministration ber Euchariftie begieben.

 ciorin befiebt, eine Rade follt die Gbotection in Tenebis fingen, fo muß bie Rade fingen (Annales des Carmes dechauses de France I. I. c. 63. p. 118), sie bestiebt die Schiffel ju effen, sie besiebt die andern Nonnen zu verwunden, zu verstümmeln, ja gar zu töbten u. f. m., so muß bie Nonne gleich ohne Mobrerbe gedorfen.

Und eben fo wenig barf ber leibenbe Gehorfam fehlen; benn es ist unmöglich, daß die leidende Obedienz (ber Befehl der Obern) etwas gebiete, was bose sei, so heißt der Grundsag. Benn die heil. Obedienz befahl, daß man krank fenn follte, fo mußte man trant fenn, ungeachtet man fich wirtlich gang wohl befant. Dan legte fich, man ließ bie Uber offnen, man nahm Arinei, man batte Rieber, man murbe aus Behorfam gern ge= florben fenn. Und fo umgefehrt mußte man aus Gehorfam auch ge-fund werben, wenn man wirtlich noch fo frant war (Ibid. 1. II. c. 19.). - Meußerft ftreng mar ber Gehorfam befonbere in ben erften Rloftern ber thereffanifchen Reform. (Man veral, mas oben p. 32 ff. uber biefen Orben gefagt worben ift.) Benn fich j. B. ein Frater conversus von ungefahr mit lauter Dovigen in einem Rlofter allein befant, bielt er, um feinen Rang ju behaupten, inbem ihm bon feinen Untern eben fo ftrenger Beborfam gutam, ale bem Generale felbft von ben übrigen, mit ben Dovigen Capitel, borte ihre Beichte und ftrafte fie berb mit Beigeln, mabrend eines Miserere und de Profundis. - Gin anderer Frater machte eine faure Diene uber ein unem bort fcmarges und bartes Stud Brob, bas ibm gur Portion gereicht mar. Cogleich ließ ibm ber Superior bas Drbenstleid ausgieben, ibn in ben Stall bringen, an bie Rrippe binden und Stroh und Safer freffen, wie ein Maulefel. (Histoire generale de Carmes etc. c. 13.) Ein anderer legte fich aus Gehorfam auf Difteln nieber und lag fo 10 - 12 Stunden. Eben folde harte Korberungen machten einzelne Drben in Abficht auf bas Schweigen, inbem fie ju einem ganglichen ober ju einem Stillichmeigen auf gemiffe Beit verpflichteten. Jene Gattung ber Afcefe, Die im Schweigen etwas Gelbftverleugnenbes und Berbienftlis ches fand, ift uralt und bem beibnifchen und jubifchen Alterthume nicht unbefannt. (Man bente bier an bas Schweigen ber Pothagorier und ber Gffaer, wie von Ginigen behauptet wirb.) In ber driftlichen "Aoungig wiederholt es fich und in bem frubern agpptifchen Unachoretenund Donchsleben vermieb man meniaftens bas überfluffige Sprechen. Much Benedict in feiner Regel Cap. 42, verorbnet: Dach bem letten Gotteebienfte, Completorium, foll niemand mehr fprechen, außer wenn ein Frember noch antame ober ber Abt noch einen Auftrag gu ertheis ten hatte. Much bie Uebertretungen bes ganglichen ober nur auf eine gemiffe Beit befohlenen Stillichweigens murbe ungemein bart beftraft. Diefer fangtifche Gifer im Stillichmeigen ichuf in ben Rioftern eine giemlich ausgebilbete Beichenfprache. Dan batte verabrebete Derfmale, bie Stimme, bas Baffer, bas Brob, bas Ccapulier, Die Beigel, ben Ruden u. f. f. 3. E. ben Dovigenmeifter ju nennen, machten fie ein Rreut, wie bei bem Gegensprechen, - bas Sanbefalten bebeutete bie Beit gum Beten, Die Sand auf ber Bruft bezeichnete eine gemiffe Mothburft ber Ratur, bas Blafen in Die Finger bieg Lichtangunden u. f. w.

Doch auch felbft von garte und raffinirter Graufamteit lagt fich die Elofterliche Strafdiscis plin nicht freifprechen. Bir tommen bier noch einmal auf bas Beigeln gurud. Dieg mar ein freiwilliges und von biefem haben wir bereits gefprochen; es war ferner ein burch bie Conflitutionen gebotenes und mithin gefemaßiges. Go verrichteten es g. B. Die Donche alle Montage, Mittwochen und Freitage nach ben Rompleten, bie Ronnen aber überbieg noch in ber Abventegeit alle Ferien ober Feiertage und zwar mit Ruthen. Ge gab aber auch ein guchtigendes Geis fein, und von biefem foll bier, wo von ber flofterlichen Strafbisciplin Die Rebe ift, gehandelt merben. Diefes Beigeln als Strafe bieg mit einem befonbern Ramen bie Disciplin. Gie murbe bei geringfügigen Bergeben verordnet. Gie erfolgte faft allemal bei ben fogenannten Capitelbeichten (culpae) ber Dovigen. Die Urt, wie biefe unvernunfs tige Bugubung gefcheben foll, ift auch genau vorgefchrieben. Derjenige Dovige, melder Die Beifel empfangen foll, muß nieberfnien, er muß feinen Gurtel und Rod losmachen und ben Ruden entblogen, um Die beiligen Schlage ber Beifel ober ber Ruthen ju empfangen. Darnach, wenn es gefchehen ift, mag er bes Dovigenmeiftere Crapulierfaum mit vieler Demuth tuffen , um fur bie Strafe ju banten. Dabei fehlt es gewöhnlich nicht an beiliger Racheiferung. Den übrigen Movigen murbe man es ale Lauigfeit und ale einen Mangel ber Unbacht auslegen. wenn fie einen ihrer Bruber allein geißeln liegen, ohne ihm Gefellichaft ju leiften. Gie bitten fich vielmehr eine gleiche Bnabe aus und erhalten fie leicht. Und finden fich teine von freien Studen, fo erfeht ber Rovigenmeifter ben Mangel gewiß burch feinen Befehl. Man ichlug entweber bie obern Theile bes Rorpers, porguglich bie Schultern und ben Ruden, aber auch Bruft, Dberarme, Sale und Ropf wurden getroffen. Dieg bieg bie obere Disciplin (Disciplina suraum auch secundum supra im beften Donchelatein), ober man fchlug bie untern Theile und bie Lenden (bief mar bie discipling deorsum, secundum sub.), beren fich meiftens bie Weiber bebienten. Dimmt man nun an, bag bas gefehmafige Beifeln immer und immer wiebertehrte, bag in ben meiften fpatern Bettelorben Monche und Ronnen im freiwilligen

Geigen fich zu überbitett fuchen, ja, das es felbs febe oft als Strofbisteplin verhängt mutde; so dann man kaum Begriffen, wie ein sols ches Berfalgen obne Nachthell für Gesundheit und Leben lange fortigeset werden kannte. Sentweber man muß annehmen, das bieses Geise sein mete Zorm als Einst war, oder man muß galuben, das der menschliche Körper bis zu einem hohen Grade von Grübllösigkeit adgekumpft werben kann.

Beben wir nun, um ben verfprochenen Beweis ju fuhren, gu einem andern Orben über, es fei ber fpatere Franciscanerorben. Wenn man bem pordriftlichen Alterthume fehr haufig ben Bormurf machte, baß es im Beftrafen ber Berbrechen und namentlich bann, wenn Difs fethater vom Leben gum Tobe follten gebracht werben, febr graufam gemefen fet, fo meiß man nicht, ob baffelbe nicht in noch boberm Grabe von ber flofferlichen Criminaljuftig im Mittelalter gilt. mobnlich batte jeber Orben feinen Eriminalcober und biefer mar befon= bere forgfaltig, aber mit barbarifcher Strenge abgefagt. Ermagt man bas Berhaltniß bes Berbrechens jur Strafe, fo fchaubert man, wie 3. B. Entweichungen aus bem Rlofter, Ungehorfam gegen bie Dbern und bergleichen auf bas Graufamfte geahndet murben. Dan ubte in ben Bohnungen bes Rriedens, ber bruberlichen Liebe und ber Rrommigfeit, eine Sarte, bie ber burgerlichen Eriminaljuffig in Form und Ausubung nicht nur nicht nachftand, fonbern fie oft felbft überbot, ba jene offentlich, Diefe aber im Gebeimen an folden Orten vollzogen murbe, mo man bas Schreien und bie Schmergenslaute bes Gemarterten nicht verfteben fonnte.

Torturen von mehr ale einer Urt find in bem Strafcober ber Kranciscaner erlaubt und vorgeschrieben. Dag perfonliche Rache ber Rlofterobern ober verlaumberifche Infinuationen oft Ungludliche in einen Berbacht brachten, wo man bie Tortur anwenden burfte, wird baraus mabricheinlich, bag man ein gerichtliches Berfahren anordnete, burch meldes folder Billfuhr und Schanblichfeit follte entgegengetreten mers ben, eine Abficht aber, bie felten erreicht und ofterer pereitelt murbe. Dan fieht baraus, mas fich bie Bruber in einem Drben einanber fetbit autrauten. Bir ermabnen nur einige Strafarten, wie fie, aus ben Quellen gefcopft, in ber pragmatifchen Gefchichte ber pornehmiten Monchsorben (v. Duffon) im VI. Cap., aberichrieben Rlofteraucht. ergablt werben. - Bir beben bier guforberft bie fogenannte Bei= Beltortur aus. Diefe ift etwas gang anberes, als bie fogenannte Disciplin. Gie besteht in einer Beigelung burch frembe Banbe. Der Richter bestimmt bie Bahl ber Diebe und bas Inftrument, womit ber Anquifit geneiticht merben foll. Balb gefchicht es mit Striden, balb mit Riemen , balb mit Spiggerten , balb gar mit Drahtletten. Scene biefer Beifelung ift furchterlich. Der Pater Provingial gabit bie Streiche felbft-an einem Rofentrange ab und gabit fo langfam, bas man zwifden jedem Streiche ein halbes Mbe Maria beten fann, und ber Bruder Peiniger peitfcht fo berb, bag ber Inquifit, ber boch mobil ans Beifeln gewohnt ift, bieweilen ichon bei ben erften Streichen ein lautes Gefchret erhebt. Gelten tommt ber Delinquent anbers aus bies fer Scene, ale mit Blut und Bunden bededt, in ber traurigen Geftalt eines, ber Spiegruthen gelaufen ift. Ber bachte bier nicht unwill: fuhrlich an bie ruffffche Anute auf Tob und Leben ? - Gine andere Ar von Tortur nennt wie Anifen. Es sind keine Andoge, weiche sich in den Fußen einiger Thiere finden und den Würfeln ähn lich iehen. Sie werden mit einem Stüde Holz von 3 ober 4 Schub, welches die Jataliene Stangeta nennen, von beiden Seiten auf die Andoel des Japalissen seiten und die empfindlichen Holz ist.

beaden, und einen entfeslichen Schmers gu verurfachen.

Roch eine ber barten fcweren Torturen ift Die Reuertortur. ben alteften Beiten mar fie Graufen etregenb. Der Inquifit mußte fic mitten in bas Borturgemach feben. Man entblofte ihm bie Sufe und fomierte ihm bie Suffohlen mit einer Spedichwarte. Dann feste man ein Beden mit glubenben Roblen vier Boll ober eine Sand breit von ben Suffohlen und fengte und bratete bie Sufe, bag bad Fett berausquell. Diefe Procebur hat man abgefchafft. Goll und muß etwa noch eine Feuertortur gebraucht merben, fo befteht fie bei ben ehrmurbigen Minoriten barin: Dan nimmt abgehartete Gier und macht biefelben im fiebenben Baffer beiß. Diefe fiebend beißen Gier wichelt man in temene Tucher, ftedt fie bem Inquifiten unter bie Achfein und laft fie ein Credo burch unter ben Armen halten. Wenn ber Delinquent bas erftemal nicht bekennt, fo wird bie Procedur wiederholt. Gin Superior ju Genua erfand biefe Bortur, und Da er bie Folter und felbft bie alte feuerprobe umfonft verfucht batte, gelang es ihm burch biefe bie Babtheit feraus ju bringen. Schon beim britten Credo befannte ber Delinquent, ber einen Morb begangen hatte, und entbedte gugleich alle Mitibulbige, ba fie bann fammtlich ju ben Galeeren verurtheilt murben.

Gine ber schauberhaftesten Strafatten wor in ben Franciscanertiffen bei sogenante Begaben in pase. Die hat man einer furchte bam Sade einen milbern Namen gegeben. Man verstand batunde bat Bendigbegaben ver Monde und Ronnen. Den Utsprung teitet man vom Deitent ber. Die alten Romen nahmen bies Ertigate von

ben Berfern an und ubten fie an unteufchen Beftalinnen.

Gemeiniglich mar bie Strafe mit Domp und Geremoniel verbun= ben, bamit fie mehr Schreden und Graufen verurfachen mochte. Borber ging bie Degrabation. Der Berurtheilte verlor ben Moncheftanb, und wenn er ein Priefter war, zugleich feine Prieftermurbe. um Monches und Driefterhabit gehorte, murbe ihm ausgezogen, unb bet Inquifit mußte fich auf die Delinquentenbant fegen. Begen ibm über lag Die Drbenbregel, melde er übertreten batte, und Die ibn jest nichten und verbammen follte. Um ibn ber maren alle Religiofen bes Reffere und fangen im tiefen Trauertone ben 108. Pfalm. Bwifchen ptem Berfe machte man eine lange Paufe. Ingwifchen jog man ibm alle noch übrigen Rleibungsftude aus und gerriß fie. Dan fchnitt ibm Bart und Sagre ab, man ichabte ibm bie Saut von ben Ringern, man nahm ibm bie Tonfur, inbem man bie oberfte Saut mit einem Scheerwer gebermeffer ablofte , um ibm auf gemiffe Beife bie Confectation wieber ju nehmen, Die er bei feiner Profeg und Debination erhalten batte. - Und nun führte man ibn in pace.

Rachbem bie Degradation des Mondes geschehen und das Urtheil bergelein worden, begleitete man ben Degraditen in Procession gut einer Rube. Bis auf ben Rock entkleibet ging er bahin. Boraus der Kruptröger mit umgekehrter Kapuse, hinter ihm die Kirchendiener

mit ausgelofchten Lichtern, bei biefen zwei andere Beiftliche bas Rauchs faß und ben Beibteffel tragenb. Muf bem Wege ging man mit lang= famen , pathetifchen Schritten. Alle Bruber fchritten mit eingebrudter Rapuge einher, Die Mugen gur Erbe geworfen, bas Geficht voll Beffurjung und Trauer, bie Sanbe unter bas Ccapulier geftedt. Gie fangen Sterbelieber und Tobtenmeffen im traurigen flaglichen Zone. Wenn man endlich an bem ju feiner Rube beftimmten Drte anges tommen war, fang man noch bas Libera, besprengte ihn mit Beihmaffer und raucherte. Man gab ibm ein Brob von zwei ober brei Pfunden, einen Topf mit Baffer und ein brennendes gemeihetes Licht. Und nun fentte man-ibn in eine Gruft, welche in Form eines Brunnens ober vielmehr in Form eines Grabes ausgehöhlt und von allen Geiten bis auf ben Gingang vermauert mar. Cobalb ber Ber= brecher bereingelaffen worben mar, mauerte man ben Gingang ber Bruft gu und ließ ihn barin umtommen. Die graufamfte, fcbredlichfte To= besart bon ber Belt! Gie hat etwas noch Schredlicheres, als bie Strafen ber Beftalinnen. - Und bas Geremoniel! - Dan fann fich nichts fo Trantiges, fo Schaubervolles benten ale bieg. Diemanb tonnte ber Feierlichkeit ohne Wehmuth beiwohnen, jeder Beuder fcmamm bei einer fo tragifchen Scene in Thranen. Dag biefe und abnliche Rachrichten von ber flofterlichen Strafgerechtigfeit feineswegs übertries ben find, bat noch bie neuefte Beit gelehrt. Als die Rrangofen auf fpanifchem Boben Rrieg fuhrten, fanben fie in ben von ihnen befesten Rioftern nicht nur die icheuflichften Befangniffe, fonbern auch Folters fammern und Marterweetzeuge, Die man anderwarte gar nicht fannte. In Llorente's Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris 1815. Deutsch von Bod, 4 Banbe, Gmund 1821-22, findet man pieles bierber Beborige.

Mur ber in Bahn und Irrthum befangene Beitgeift mag folde Straf = und Tobesarten entidyuloigen , eine erleuchtete Beit fchaubert bei bem Bebanten , bag ein folches Berfahren an Orten Statt finden tonn= te, welche ausschließend bie Bohnfige ber driftlichen Liebe und From= migfeit fenn follten. - Doch eine Rrage brangt fich une, ben Rinbern einer fpatern Beit, unwillfuhrlich babei auf, namlich: Wie tonnte bie burgerliche Dbrigfeit bergleichen Greuel bulben? Die Rlofterbigleftif hatte fich auch bier porgefeben. Gie argumentirte fo : Gin Rlofter muß bas Recht uber Leben und Tob in Unfebung feiner Glieber haben. Gin Religiofe wird burch Ablegung feines Gelübbes ein burgerlich Tobter (eiviliter mortuus), burch feine Gelubbe bort er auf ein Mitglied bes Staate, ein Burger bes Reiche ju fenn. Indem alfo ber Lanbesherr einen Orben bestätigt, fo muß man annehmen, bag er bas Dajeftats= recht über einen Unterthanen, ber Religiofe wird, bem Pralaten uber= gebe. Dierin liegt ber Grund, marum jeder Orden ; jedes Rlofter feinen Rerter bat, bierin ber Grund, marum jeder Orben fein befons beres peinliches Recht und feinen eigenthumlichen Eriminglober bat. -Dant fei es ber fortgefdrittenen burgerlichen Gefengebung, bag menia: ftene in einigen ganbern Guropa's bergleichen Grundfabe nicht mehr beachtet merben.

Muffen wir auch auf bas Berbienft Bergicht leiften, eine erichopfenbe Darftellung bes innern Rlofterlebens geliefert gu haben, fo boffen wir boch, bag ber Lefer bon uns auf einen Stanbort verfest morben fei, von mo aus er meniaftens einige lehrreiche Blide in bas innere eigenthumliche Leben ber Rlofterwelt wird thun tonnen. Debr in bies fer hinficht ju liefern gestattet bie Befchaffenheit und ber 3med biefes banbbuche nicht.

Bereits in bem erften Abichnitte biefes Artifels haben wir gezeigt, in meldem Berhaltniffe Die Donde und Ronnen ber frubern Sabre bunberte ungefahr jum Rierus und jum Staate fanben. Diefe Unters fuchung wird aber noch angiebenber fur ben fpatern Beitraum bes Dits waltere fenn, mo bas Rlofterleben feine einenthumliche Borm und weiteffe Musbehnung erhielt. Bir fprechen alfo noch

VIII) Don dem Derhaltniffe ber Rlofter ju ber abrigen Welt. - Gang naturlich nimmt unfre Darftellung ben Gang, bag wir bas Berhaltnig ber Rlofter A. ju bem übrigen Rlerus und B. gu ben Laien beachten.

A) Derhaltniß zu bem übrigen Rlerus, und zwar a) gu ben Pfarrern und Weltgeiftlichen. Urfprungs lich macen bie Monche von ber Belt, ja von allen geiftlichen Rechten und Gefchaften fo abgefenbert, bag fie mit ben Pfarrern und Geelens forgern in gar feine Beruhrung tamen. Mumalig aber anberten fich Die Berhaltniffe. Mancher hielt es fur heilbringenber im Rlofter gu beiden, taufen und begraben gu laffen. In folchen gallen follte nach Boridrift ber Rirchengefege ber Beltgeiftliche feine Gebuhren unberfurgt erhalten. Allein bieg mar theile nicht au controliren , theile verfuhren Laien und Monche babei mit wenig Bemiffenhaftigfeit. Dagegen fubrten bie Beltgeiftlichen Befcmerben ungefahr in ber Urt: "Das "Mondfaelubbe vertrage fich nicht mit bem außerlichen, gefchaftigen "Leben eines Geelenforgere, nicht mit Ginnahmen fur tirchliche Berrich= "tungen, nicht mit ber Unmagung, feinem Bifchofe ober firchlichen "Dbern unterworfen gu fenn. Much begnuge man fich nicht bamit, im "Riofter felbft bem Weltgeiftlichen ju nahe ju treten, fonbern man "tratte auch auf alle Beife barnach, in ben Befit bon Pfarrftellen gu .fommen , und biele vom Rlofter aus verfeben au taffen. Durfe boch "ben Gefegen nach tein Beltgeiftlicher zugleich Ubt, Borfteber ober "Mond fenn, marum alfo follten biefe ein Recht haben, aus ihren "Rreifen berauszutreten?" (Thomassin. P. II. I. 3. e. 19.)

Auf ben Grund folder vielfach und laut ausgesprochenen Rlagen, inte Papft Calirtus II. noch im Jahre 1122 ber altern Unficht gemiß, feft: Dag tein Mondy Beichte boren, Rrante befuchen, Die lette Delung reichen und offentlich Deffe lefen burfe; und noch 1197 be-Eimmte Alexander III., bag bie gum Rlofter gehörige Gemeinbe burch einen vom Bifchofe abhangigen Geiftlichen verwaltet werben folle.

Runmehr ertheilten aber bie anfanglich wohl hoflich erfuchten Bis fchefe bieweilen jene Rechte, und bann mar fur ben verlaffenen Beltgeiftlichen nur im fernen Rom Sulfe gu fuchen, wo fich bie Unfichten allmalig immer gunftiger fur Die Rlofter gestalteten. Gleichzeitig mehrte fic burch Erwerbungen, burch Berleihung von Gutern u. a. m. bie Babl ber Pfarreien, fur welche Rlofter Patronaterechte auszuuben hats ten, und hiefur mußten fie fich die nothwendige Beiftimmung ber Bi= ichofe ju verfchaffen, bis fie fpater, wie wir unten feben werben, fich auch biefen miberfeben ober papftliche Entscheibungen erlangen tonnten. Much ericbien es nicht unnaturlich, bag bie, oft am beften unterrichtes ten, am meiften babei intereffirten Donche alle ihnen weltlich angeborenben Gemeinden, auch geiftlich berforgen mochten. Deshalb anb fcon Urban II. (aber mobl nur im einzelnen) bie Erlaubnif, Pfarreien mit Donden ju befeben; und Alexander III. verordnete im Sabre 1179 gang allgemein, bag biefe ben Bifchofen vorgeftellt und in ben von ib= nen abhangigen Rirchen angenommen werben burften. Denn wenn auch manche Rlofter, ale folche burch papftliche Freibriefe gang bem Gin= fluffe ber Bifchofe entzogen murben, fo blieben boch bie ubrigen Rirchen= und Rloftergemeinden gewohnlich ihrer Aufficht unterworfen. ausnahmsmeife marb bem Bifchofe unterfagt, einen bom Rlofter als tuchtig in Borfchlag Gebrachten noch befonbere gu prufen. man nun bieg und Mehnliches, befonders aber bie ausgedehnten Privis legien, welche bie Papfte ben fpatern Bettelorben ertheilten, fo erlangt man bas mabre und furge Ergebniß: Die Weltgeiftlichen wurden durch die Rlofter im boben Grade beeintrådtigt.

b) Pon dem Verhältnisse der Kläser zu den Derhältnisse auch eine Angliche behaupteten: Das Erkübbe des Gehossams, welche der Weich und der Abs diese, gebe ohne Ausandme auf alle grillisse Deren und die Klöser wären ihnen undebentlich in jezischem unterworfen. Auch sinz mit der die der die der die der die der der die der die der der die de

gab fogar einem Abte bas Recht, Die Inful gu tragen.

Dieg mar allerdinge bie Prapis ber frubern Beit, wie mir mehrmale gezeigt haben. Allein fpater entftand einerfeite Ungufriedenheit ber Monche felbft uber jene gefehliche Abhangigfeit, und umgefehrt ariffen die Bifchofe uber bas gerechte Daag binaus. Sieraus entftanb nun Streit aller Urt, und berjenige, bei bem beibe Theile Butfe fuch= ten, mar ber Parft. Uchtet man nun auf biefen Rampf gwifchen Bifchofen und Rloftern, fo neigte fich gewohnlich ber Gieg auf Die Geite ber Rlofter. Wenn namlich bie Papfte auch anfange ben altern Unfichten gemaß bem Bifchofe bie hertommlichen Rechte guwiefen, fo fchien es ihnen bod feine Berlegung ber Rirchengefebe, wenn fie Riofter unmittelbar in Schut nahmen, gleichfam fur bieg ober jenes Rlofter Bifchof murben und beffen Rechte und Pflichten übernahmen. Die fruhern papftlichen Schubbriefe behalten gwar immer bie Rechte bes Bifchofe unangetaftet borg aber ein, auch nur bebingt freies, mit Rom in nabere Berbindung getretenes Rlofter, murbe meniger nachgiebig und wollte feinen' jahrlichen Bine nicht umfonft borthin entrichten. Der Papft war zugleich ein machtigerer und boch auch wiederum ein ent: femterer Dberer. Das reigte bie Riofter fich ibm anguvertrauen , und wieberum erhobete er gern feine geiftliche Dacht und feine weltlichen Ginnahmen. Diergut tam, bag viele Grunder von Rtoftern gleich an= fance beren Rreibeit vom bifchoflichen Ginfluffe ausbedungen. Go mar 1. B. Die fo machtige und meit verbreitete Congregation von Clugno allein bem Papfte unterworfen. Ferner gab es Gegenden, Die feinem Bijdofsfprengel bestimmt jugewiesen ober unangebaut waren; mitbin tonnte bier bon Gingriffen in bie bestebenben Rechte nicht bie Rebe fenn, Dber manches Rlofter blieb feinem weltlichen Stifter, bem Ros nige, unterworfen, ohne Dazwifchenfunft eines Bifchofe ober Erzbifchofe. Baren endlich auch beren Rechte in Rreibriefen vorbehalten , fo erzeugten bod Bann, Interbict, zwiefpaltige Bifchofe: und Papftmablen u. a. Gelegenheit und Bormande, fich einem Ginfluffe gu entgieben, welcher der nachfte, wie ber brudenbfte mar. Und wenn gleich bem Bifchofe einige Rechte und Beschafte verblieben, welche fein anderer in ben Rtoftern bornehmen tonnte, fo murbe both beren innere Befeggebung im= met freier, und felbft in Sinficht jener Gefchafte ertheilte ihnen ber Papit oft bie Erlaubnis, fich an einen andern Bifchof gu menben, im Falle ber bes Sprengels unangenehme Schwierigfeiten mache.

Durch biefe und andere einwirfende Urfachen fam es nach und nach babin, bag bie gange Rloftergeiftlichfeit eine fur fich beftebenbe Rorpericaft , und alle Unterordnung unter Dbere , bie , ihres Drbens und ben Papit ausgenommen, borte auf. Rtoftergeiftlichfeit und Belt: geiftlichfteit ftanben ale zwei felbftftanbige Batften ber Rirchenwelt eins ander gegenuber, und vom Donche aufwarts burch Prior, Abt und Congregation flieg bie eine, von Beltgeiftlichen aufwarts burch Bifchof und Erabifchof flieg bie anbere Reibe binguf bis jum Papfte, bem Stellvertreter Chrifti auf Erben. Die Ehrfurcht vor der Beiligfeit der Monche und ihres Standes, ihre Erhebung ju ben bochften Stellen ber zweiten Reibe, fetbit jum papitlichen Stuble, ihr großer weltlicher Befig und ihre Renntniffe, ber Borthell bes Papftes und taufend anbere Grunbe wirften mit bagu, bag auch bas bifcofliche und ergbifchofs liche Unfeben burch bie Rloftermelt beeintrachtigt murbe.

c) Don den Derhaltniffen der einzelnen Blofter gu ben Congregationen und großern Ordensverbindungen. Der Dangel, melder burch Die Auflofung bes Berbaltniffes ber Rlofter au ben Bifchofen entftand, murbe gum Theil ausgefullt burch bie enge Berbinbung ber erften unter einander und burch bie neuen , mit mannigfachen Berfaffungen verfebenen Benoffenschaften, welche unter bem Ramen von Congregationen ober von befondern Drben, ber abenblaubifchen Rlofterwelt ein neues Leben und eine veranberte Bebeutung gaben.

Raft allen flofterlichen Ginrichtungen lag namlich im weftlichen Europa bie Regel bes beiligen Benedict jum Grunde; alle hatten in biefer Begiebung etwas Gleichartiges und Gemeinschaftliches. Aber jebes Rlofter fand übrigens einzeln fur fich und es fehlte gang an verfaffungsmaßiger Berbinbung und Unterordnung. Diejenigen Berbinbungen, welche aus Freundschaft und vertragsmäßig zwifden einzelnen Rioftern ober auch mit Stiftern gefchloffen wurden, hatten nur ben 3med einer mechfelfeitigen, gaftlichen Mufnahme ihrer Glieber, bes wech:

felfeitigen Lefens von Seelenmeffen bei Tobesfallen, ber Mittheilungen bon Leichenreben und bergleichen. - 3m 9. Jahrhundert finden fich querft Spuren von Genoffenschaften, jeboch ohne fcmelles Bachbiten. und nur ber Umftand, bag mehrere Rlofter oft einem Abte untergeorb= net, bag ben Mutterfloftern ein großer, biemeilen fogar brudenber Gin= fluß uber bie Zochterflofter eingeraumt wurde, beutet ben Uebergang gu umfaffenden Berbindungen an. Bulett mar es aber febr beutlich gu fuhlen, bag eine engere Bemeinschaft großere Rraft gebe', und bie Ria= gen über bie Musgrtungen vereinzelter Donchetlofter brangten gu Bef= ferungen, welche theile in Erneuerung und ftrenger Befolgung ber beruch= tigten Regel , theile in Mufftellung von Berfaffungeformen liegen muß: ten, an benen es, im engern Ginne, bieber gang gefehlt hatte. Da= ber entftanden nun mehrere große und beruhmte Benoffenichaften, benen faft ohne Musnahme bie Regel bes beiligen Benebicts jum Grunbe lag; Die Bufate berfelben betrafen großtentheils bas Gingelne bes tagtichen Lebens. Bielleicht murbe man bierbei nur angftlicher und einfeis tiger, mo man glaubte volltommener ju merben. Dag aber bie lange bernachlaffigte Regel nun, bes neuen Gifere halber, in ihren Saupts theilen wieder befolgt murbe, mar gewiß ein Geminn.

Die alten Benedictiner fcbloffen fich größtentheils an eine ober bie andere von den neuen Benoffenschaften an, und wenn auch nicht rrebe alle burchaus gleichformig maren, fo blieb boch allen eine Grundform und bie fruber gang lofe Berbindung bes Gangen mard in ben eins gelnen Genoffenschaften weit enger; fie ethielten einen Mittelpunct mit großerer Bewalt, einen oberleitenben Abt, ober eine oberleitenbe Bes borbe und Sauptverfammlungen ober Generaleapitel nach mannigfals tiger Beife und mit verfchiebenen Rechten und Pflichten. Die bochite Gewalt im Drben, gewohnlich alfo ber Mbt bes Sauptfloftere und Die hauptverfammlung, trat'in Die Rechte bes Bifchofe. Jener vifitirte alle Rlofter, ohne feine Erlaubnig fanden teine großern Unteiben, Beine Beraugerungen, Befegungen und Ginfegungen fatt, ihm gelobten bie einzelnen Borfteber Geborfam u. f. m. Jebes Rlofter mußte bie allge: meinen Berfammlungen befchiden, um uber bas Befte bes Drbens gu berathen, Befchluffe ju erfahren und ihnen ju gehorchen. Die Rechte und Borguge bes Stammfloftere und bes Sauptabtes maren mithin febr bebeutenb, und fie mußten fich uberbieß auch mobl Gefchente und Bortheile außerer Urt ju verschaffen. Undererfeite machte aber befon: bere bas Abhalten ber Generalcapitel bem Stammelofter große Roften und Mustagen, fo bag bie Giftergienfer fcon im Jahre 1152 feftfeb= ten, Diemand folle uber eine gemiffe Bahl Pferbe und Diener mitbringen ober uber bie gefesliche Beit verweilen. Ber biefe Gefete ubers trat, mußte faften, und Wein marb mabrent ber Beit fo gablreichen Befuches gar nicht gereicht.

Dssendar genaam durch viese Einrichtung das Alcherteben an Auamnerhang und Haltung, und wenn auch die Aussicht vom Mittelepuncte her nicht dies sterne, inndern dienveilten auch etwas willklichtlich war, so extette dach auch die Krass und der Geden des einigem Ganglich war jot extette dach auch die Krass und die großen Genossenschaftlich werden. Dur biefen großen Genossenschaftlich und der Aussichtung der der die Krassenschaftlich und der Philippin verdankten es die Klöster, das sie nicht schon dammel geschenftells aufgesoft und kentaffilte wurden. Biede Machet, Aussichen breitung und Ginfluß aber folche Congregationen haben mußten, geht baraus bervor, baß 3. B. unter bem Rlofter Cave (im Roniareiche Deanel) 120 Riofter und 830 Rirchen ftanben (Helyot V. c. 26.). Der Drben ber Pramonftratenfer gablte 80 Jahre nach feiner Stiftung 24 Banbichaftemeifter, 1000 Mebte, 300 Propfte, 500 Ronnenttofter u. f. w. (Bergl. Plande Gefchichte ber Gefellichafteverf. III. 2. 497.) Die meiften Riofter maren flug genug, ben Bortbeil ju erfennen, mels . der aus bem Berhaltniffe gu bem großern Bangen fur fie entftanb. Gingelne fuchten indeffen jest eben fo von ben Ordensverbindungen frei gu merben, wie fruber von bem Ginfluffe ber Laien und ber Bifchofe. Bu einer folden Bereinzelung boten jeboch mit Recht bie Papfte nicht bie Sand, fondern fie traten, wenn etwa bie Schluffe ber Sauptver= fammlungen nicht geborig gehalten murben, beftatigenb und verfcharfend bingu.

Innoceng III. verorbnete, bag bie Rlofter einer ganbichaft, welche in feiner Gefammtverbindung ftanden, bennoch alle brei Jahre Berfammlungen unter ber Leitung von zwei Giftergienferabten halten follten, welche fich noch amei andere Hebte gum Beiftand mablten. Uebrigens wollte Diefer große Papft , baß folche Beauftragte , baß überhaupt bie Ginwirs fung bes Drbenslebens feineswege Die Rechte ber Bifchofe vernichten. fonbern eine mechfelfeitige Beobachtung, eine verboppelte Bachfamteit eintreten , und gegenseitige Bemertungen und Befchwerben gur Enticheis bung an ibn tommen follten. Diefer Gebante marb jeboch nachher nicht weiter ausgebilbet, er tam nicht allgemein gur Unmenbung. Done papftliche Genehmigung burfte Diemand eine neue Genoffenfchaft bils ben, und ba bie bisherigen jebem 3mede ju genugen fcbienen, fo bera bot Innocen, III. im Jahre 1215 auf ber lateranifchen Rirchenverfammlung ein fur allemal bas Errichten neuer Drben.

d) Dom Derhaltniffe ber Rlofter gum Papfte. Die Freibriefe, welche bie Papfte ben Rloftern ertheilten, enthielten anfange faft nur geiftliche Befehle gegen Billfuhr und Gemalt; allmabe tia aber wuche bie Bahl ber Beftimmungen und ber pofitiv jugefprochenen Rechte uber alle Erwartung, ja uber billiges Dags bingus. Solgende Puncte find aus folchen Freibriefen bergenommen:

an) Der Bifchof barf fich nicht in bie Babl bes Abtes mifchen, fur feine Berrichtungen (Beibe, Ginfebung, beiliges Del u. f. m.) tein Gelb verlangen, teinen Bann fprechen gegen Donche ober gegen Leute bes Rlofters, welche mit bem Behnten in Rudftanb bleiben. Bas ber Bifchof etwa verweigert, wird ber Papft geben, wenn man

fich unmittelbar an ibn menbet.

bb) Rein Bann, fein Interbiet gilt fur bas Rlofter, menn nicht ber Papft bieg ausbrudtich befiehlt.

co) Der Dapft halt uber bie Unverleglichfeit ber Rlofterauter und ftraft jeden Gingriff in biefe Bergunftigungen.

dd) Das Rlofter barf Geiftliche und Laten aller Urt aufnehmen. ee) Das Beugniß ber Donche gilt in ihrer eigenen Sache. Gie

tonnen fich burch feine Burgfchaft verpflichten.

ff) Gie find frei vom Behnten und Muflagen, frei von ber meltlichen Gerichtebarteit und ber Pflicht, auf ben bifchoflichen Spnoben au ericheinen. Much follen biefe Synoben nicht im Rlofter gehalten Giegel Sanbbuch IV.

werben, ober ein Bifchof fich aus anbern Grunben und zu anberr Bweden felbft einlagern.

gg) Riemand barf innerhalb bes Rlofterbegirts Rapellen, Got

tebader und bergleichen anlegen.

hh) Das Rlofter barf jeden bannen, ber ihm gu nahe tritt, und bie hiervon benachrichtigten Bifchofe follen biefen Bann anerennen.

ii) Es barf Rirchen bauen und mit Rreugen bezeichnen, Gefchente und Bermachtniffe annehmen, ohne bag Laien ober Pralaten berechtigt maren, Abguge zu machen.

kk) Mehrere Rtofter erhalten fur die fie an gemiffen Tagen Be-

fuchenden, Ablag auf zwei bis fieben Jahre.

Endlich mar ber papftliche Schut felbft nicht ohne Unbequemlichs feiten. Buvorberft mußte bas Rlofter in ber Regel eine jahrliche Abgabe übernehmen, welche von einem Gotbftude bis 12 und auch wohl bober binanftieg. Diergu famen bie Roften ber Muffertigung und ber bei jebem neuen Papfte gefuchten Erneuerung ber Freibriefe, Die Roften ber nothwendigen Reifen nach Rom u. a. In unruhigen Beiten gabite man gmar oft viele Jahre lang feine Ubgabe nach Rom, aber fie murbe barum nicht gefchenet, fonbern in gunftigen Beiten beigetrieben. Uebris gens fteigerten fich bie papftlichen Unmagungen immer bober. anfange hoflichen Empfehlungen ju Pfrunden murben allmablig Gebote, bie man nicht umgeben burfte, ohne mohl gar gebannt ju werben, und aus bem Gibe, welche Bifchofe und Mebte feit bem Unfange bes 13. Jahrhunderte bem Papfte fcmuren, ließ fich allerdinge Unterwerfung jeglicher Urt berleiten. Go erfuhren benn auch die Rlofter, baß bie papftliche Bevormundung, bie ihnen fruber fo mobithatig gemes fen war, hochft brudend und laftig merben fonnte.

B) Don den Derhaltniffen der Alofter gu ben Laien.

a) In den Landleuten. Im allgemeinen list fic kung bedaupten, do sis die die Kleickauten bestier befanden um diriber behandette wurden, als die der Laien und feldt der Stiffsberren. Es war ein Einziene im Klofter de britimmt zum Eigennut angerenz, es hatte kein Einziener bei etwaigen Erpeffungen so bestimmten Berthell, und wichtlicher Mille trieb die eigfliche Ertlung, das Kloftergeffe und das Kloftergefüben. Auch dier galt das Sprückwert: Unterm Krummflade ist gut mohnen.

b) Don dem Verhaltniffe der Alofter gu den Stadten und Burgern. Dag es bie Burger bei bem allge-

meinen Sinne ber Beit nicht an Chrfurcht gegen bie Rlofter und an Schentungen haben fehlen laffen, ift fo gewiß, als bag aus ben Gigenthumbanipruchen und Wechfelverhaltniffen Streit entfteben mußte, ingbefondere wenn Riofter Rechte ber Burger und ber Stadtobriafeit fur fich geltend machten, ober in biefer Sinficht Freibriefe bei weltlichen und geiftlichen Dbern auswirften. Go batte g. B. bas Rlofter Beihenftephan eine große Bahl Sanbwerter, Bierbrauer, Beinichenten at. a. m. in ber Stabt Freifingen, welche in hinficht auf Rtagfachen, Boll und Abaaben und Dergleichen viele Borrechte vor ben Stadtburgern verlangten. Gine folche Burudfegung und nachtheilige Stellung in Binficht ihres Gewerbes wollten biefe naturlich nicht bulben, und bas Rlofter fant gerathen in Manchem nachzugeben, besonbere aber bie Brauerei in feine einenen Mauern ju perlegen. Umgefebrt finben fich Beifpiele, mo Stadt : und Dorfgemeinden Unfpruchen entfagen und Die Schoppen nebit ben Stadtgrafen bas Rothige hieruber beglaubigen. Dehrere pommeriche Stabte (fo Barth und Aprit) liegen fid) im Jahre 1255 vom Rurften von Rugen verfprechen, bag ohne ihre Buftimmung in ihren Mauern und auf ihrem Gebiete fein Rlofter burfe angelegt werben. - Strenger, ale je bie beutichen Stabte, verfuhren bie italienischen, befonbere nach bem Conftanger Arleben, gegen Die Rlofter, fie befdrantten ihre Rechte fo viel nur moglich, und verlangten, bag fie ju ben öffentlichen Laften unentgeltlich nach Rraften beitragen mochten,

c) Don bem Derhaltniffe ber Blofter gu bem Mbel. Gin febr großer Theil ber Rtofter ermuche unmittelbar aus ben Stiftungen und Schenkungen ber Ebein, Grafen, Surften und Ronige, und nicht minder oft banften jene ihre Erhaltung bem Coube und ben Schusbriefen berfetben. Undererfeits gereichten Die Rtofter auch jenen ju großem Bortheil, und fo wie man in unfern Tagen mohl bie ftebenben Beere jum Unterfommen nachgeborner abeliger Cohne gehals ten bat, fo erfullten bie Rlofter bamais im verboppelten Dagke biefen Bred, weil fie nicht blos bie Cohne verforgten, fondern auch fur bie unverheiratheten Tochter eine Buflucht eroffneten. Sierauf hatte jeboch striprunglich ber Abel tein ausschliegenbes Recht, und erft fpater ver= langte man gur Mufnahme in einzelne Rlofter bie Beburt von abelichen Daß aber bie bei Stiftung eines Rloftere vorbehaltenen Stellen vorzugeweife biefen gegeben murben, verfteht fich von felbft. Ein folches Borrecht wurde auch zugestanben, wenn Meltern ibre Rin= ber , wenn fich alte finberlofe Cheleute in ein Rlofter eintauften. Go freundlich nun bie Berhaltniffe von Diefer Geite erfchienen, fo maren fie boch zuweilen bebenflich, ja gefahrlich. Bebenflich mar es, wenn ein Rlofter an Abeliche Gelb lieb; benn ber eine ober ber anbere Theil pflegte uber ju niedrige ober gu hohe Binfen und Bergutungen gu flas gen. - Bebenflich mar es, Grundflud: bei Geibborichuffen ale Pfanb gu geben ober gu nehmen; benn oft ließ man bie gur Ginlofung ges feste Brift verftreichen und einer von beiben Theilen litt bebeutenben Schaben. In ben Beiten ber Rreugguge hatten jeboch ble Rlofter weit ofter Bortheil, ale Schaben bei folden Gefchaften, inbem ber Pfanbe geber oft nicht gurudfehrte, und bann bas Grunbftud fur ben geringen Pfanbichilling bem Darleibenben verblieb. Dur ichwiegen bie Berwandten teinesmege immer ftill und batten gern bem Rlofter alles mies

- 0 (Gbg)

ber abgenommen, mas ihre Borfahren biefen überlaffen batten. Dicht felten mußte bann ber Abt in ben mittlern Musmeg willigen und bem Rorbernden einen Theil ber Guter ale Lehn gurudverleihen, ober felbft eine Abgabe übernehmen. Bon bier mar ber Uebergang ju heftigen Dagregein nabe. Martgraf Dtto von Meigen hatte ume Jahr 1190 bem Riofter Belle gum Beil feiner Geele 3000 Mart Gilber gegeben. 216 aber beffen Cohn Albert, ber mit bem Bater in 3mift gelebt hatte, nach Belle tam, forberte er bas Gelb gurud. Boll Bertrauen auf bie Beiligfeit bes Drtes legten es bie Monche auf bem Mitare ber Mutter Gottes nieder, allein Atbert nahm es unbefummert mit binmeg. - Deftere gingen aber auch bie Unbilben von bem Abel aus. Die Rlofter mußten bann Gelb gablen, Lehne geben, Land abtreten, Ragbbienfte leiften, Sunde futtern, theure Regentleiber taufen u. a. m.; und je friegerifcher bie Beiten, befto mehr Willfubr, fcon um besmile len, weil bann bie geiftlichen Begenmittel am meniaften Ginbrud made ten. Bechfette Dacht und Ginfluß, fo tam freilich oft die Reibe fcmes ren Bugens an bie Abelichen, und Bergabungen an biefelben, Lehne und bergleichen murben ihnen nicht blos wieber abgenommen, fonbern fie mußten noch überbieß gugeben und Rirchenstrafen leiben.

- d) Don bem Derhaltniffe ber Blofter gu ben Blafter - und Schugvoigten. Da wir Debreres über biefen Begenftand bereits in bem Artitel: Rirchliche Beamte, bie nicht blos Lituraifche Gefchafte verrichteten, und auch nicht immer Rleriter maren. 28b. II. p. 428 ff. erinnert haben, fo tonnen wir une bier turger faffen. Schon fruh entstanden, wie wir bort gefeben haben, in ben bifchoflichen Sprengeln fogenannte Detonomen, benen bie Bertvaltung ber firchlichen Guter anvertraut mar. Gie mußten, wie mir bort gefeben haben, Rleriter fepn. Die anfanglichen Rtofter mit noch befchranttem Eigenthume mochten Diefe Ginrichtung von ber fpater fogts nannten Beltgeiftlichfeit angenommen haben. Muein ale bie Rloffer mehr Eigenthum erhielten und großere Gemeinheiten fich bilbeten, anderte fich bieß. Das Gelubbe fchieb bie Donche einerfeits von ber Belt, andererfeits aber fanden fie mit ben Beltlichen in fo vielen Berhalb niffen (in Binficht auf Rechtepflege, Steuererhebung, Steuergablung und bergleichen), bag fie Laien gur Uebernahme folder Befchafte auffuchen mußten. Doch mehr bedurften fie eines angefebenen, machtigen Mannes, ber fie gegen Ungriffe fchuste und ihre gehben fuhrte. lich maren fie burch ihr Grundvermogen, ihre Lehne und bergleichen gu Reichebienft und Rrieg verpflichtet, welchen ber Rlofter-, Raft : ober Schutvolgt übernahm. Dithin ericheint beren Dafenn fo nothwendig, ale heilbringenb. Aber aus nahe liegenden Grunden artete biefes Ben baltnif nur ju leicht und ju oft aus. Es murbe ju meitlauftig fepn, alle biefe Ausartungen befonbers aufzugablen. Folgende aus Rlagichreis ben , Freibriefen und Bertragen mit Schubvolgten entnommene Puncte merfen ein naberes Licht uber bas gange Berhaltnif.
- 1) Niemand foll fich jum Boigt aufbrangen (ein Abeticher, ber fich aufbrangte, ward vom Erzbischofe gebannt. Gudeni cod. I. 466.) Migbrauch ber Stelle beenbet bas Anrecht.
  - 2) Miemand foll die Schugvoigtei an einen Dritten veraufern,

vertaufden ober verpfanben; Riemanb fle theilen ober einen andern gur Gefchaftefuhrung bestellen.

3) Die Boigte follen ihr Amt nicht in ein erbliches verwandeln, ober gar ein Beiberlehn baraus machen. Gie follen fein Erbrecht an geift-

lichen Grunbftuden erwerben.

3) Der Bolgt barf bie Unterhanen nicht besteuem (wie bis jur Berboppelung bei Drudes mohl geschehen war), er barf sie nicht ihia gen ober sonst über behanden; er barf tein Gericht batten ohne Augiehung ber Schoppen, welche in ber Regel aus Leuten bes Riostres genommen werben.

5) Er hat tein Bericht uber bie Monche; ja innerhalb bes Riosftere besieht ein Begiet, wo allein ber Burgbann bes Abtes gift.

ere besteht ein Begiet, wo allein ber Burgbann bes Abtes gilt.

6) Der Boigt barf fein gand in Bine austhun, teine heimgefals

tenen Grundftude in Befit nehmen, teine Pachter, Meier, Schulgen und Dienstoren anfegen ober abfegen, teine Bugen eigenmächtig auftegen, Lieferungen ober Borfpann verlangen; er baef fich innerhalb bes Klofters nicht andauen und bafelbst wehnen.

7) Ueber Die Sonderleute, b. b. biejenigen, welche unter bem

Mbte fteben , hat er gar fein Recht.

8) Er barf Leute nicht (wie es manchmal geschah) qualen, bis fie auswandern, nicht ihre baburch erledigten Sofe in Besis nehmen.

9) Die Uebung peinlicher Gerichtsbarteit verbleibt in ber Regel bem Boigte; aber er foll fich mit bem britten Theile ber Berichielinnahme begnugen. Er foll, fo feben andere Bertrage feft, nur auf Bertangen bes Abtes und mit beffen Jugiehung Gericht halten.

10) Er wird nur verpflegt, wenn er im Riofter etwas ju thun bat; feineswegs aber wird ihm Effen jugefchidt ober nachgeschidt.

11) Es wied bestimmt, wie viel ber Beigt erholten soll, Beil, Beie, Riche, Riche, Saufe, Sulfen, Beier, Gene, Afch, Gedhepen, Bein, Beier, Gene, Afch, Gedhepen, Bein, Beier, Riche, Beild, Bei

Mie viel eine Souwoigtel einbeingen tonnte, geht, um ein Beipiet gu geben, hat aus hervor. Daß ber Jergo von Idiotingen für bie von St. Gallen im 12. Jahrhunderte 4400 Mark Silver bot, umb fall noch mehr lieferten im Berhaltniß manche fleinere Richte, so daß auf biefem Miege mittelbar ein Deel ber eiflichen Gietre und Gin-

nahmen in weitliche Sande gurud floß.

9) Von dem Verhaltnisse er Aldfer zu Konig gen und Kalfern. Die Sasse filtsten wiele Risse vom Reichzsund Erdgute, und wirften nicht seiten dei den gestlichen Obern dahin, daß sie gesse Werechte betamen ober dem Papste stollt unmittelbar mittenworfen wurden. Dazu beten bles nicht allein gern die Jand, sondern stellten auch wohl im Allgemeinen den minder willsommenen Gemudsta aus . Griffungen, wie im Wessentlichen unmittellen unter ben Ronigen flanben, mußten auch unmittelbar bem Dapite unterwors fen fenn. Borfichtige Rlofter liegen fich gern vom Raifer und vom Papfte Freibriefe geben, und insbesondere ihre gegenwartigen und funfa tigen Befigungen beftatigen; bann fehlte, wie fich auch bie Beiten fell= ten, die Sulfe felten gang. In ber Regel mar es Bewinn, fich ohne Bwifchenperfon an ben Ronig wenden, ihm leiften, liefern und gablen ju burfen , obgleich Rtofter fich , auf ben Fall ploblich eintretenber Ge= fahr, auch mohl bie Grlaubnik ausbebungen, einstweilen einen nabern Schubberen angunehmen. Um nothigften mar biefer oft in Italien gegen bie Stabte; benn bie faiferlichen Rreibriefe galten bafelbft meniger ale in Deutschland. Im Gangen betrafen biefe Freibriefe vorzugeweife bie weltlichen, wie bie bes Papftes bie firchlichen Rechte, 3. 23. Rebnomannen burfen ohne Unfrage bem Rlofter Schenkungen machen, bas einkommenbe Wehrgelb gehort bem Abte und ben Monchen, nicht bem Boigte. Das Rlofter foll, wenn ber Raifer in ber Dabe Sof balt, nicht mit Ginlagerung beichwert werben, und ift nur im Doth= falle verpflichtet, feine Gefandten aufzunehmen. Innerhalb einer beftimmten Bannmeile barf tein Bergog, Graf ober Markgraf Gericht halten, Leiftungen verlangen ober fich fonft einmifchen. Das Rlofter ift frei von Bollen fur alles, mas es tauft und vertauft, ober menigs ftens fur feinen Bedarf an Wein und Lebensmitteln u. f. w.

f) Don der Gerichtebarbeit der Alofter. Der allgemien Soundige, des Griftliche für ibr Gut und für iher Personn von iber weltlichen Gerichtsbarteit frei sein, nahmen auch die Kiche und Wander fin fin in Anfpruch, und machten ihm in bems stiche und Wander sin fin in Anfpruch, und machten ihm in bems selben Maafe gettend, wie iene. Richt felten erflitten sie ebenfalls für alle finer keute bie eigen Rechespflete, und wo man bie Berferium von den für dereinen bei den Rechtspricken ber böchste werden nicht einer mehre ist man beit der inneumet, eige man sie doch für der inderen Stellen getten. Wie burch die von den Kantigen beruftligte Wannmeile aller weltliche Einflust innerhalb bereitben aufbete. Ilt son gestzt worden. Denbeit befreitem Gritube und Richengssehe im Wände von manchen Formen, denen sich geugen wollten, jum Eide verpflichtet, sobald ihn die Gegenpartei nicht etiefs.

Aroh aller Begunftigungen mußten die Aloffer oft fehr langwierige und kofifpielige Processe ihren, und Abeliche und Stabte erschwerern (über jene Borrechte zornig) auf alle Weise deren Fortgang. Run nahm sich ber Papst zwar ber Richter gegen die Kalem bei allen Fragen iber die Gerichtsbartet an; baß er biefelbe aber fie fich behielt, hate bibmeilen ebenfalls brüdenbe Folgen. Dieß ergiebt fich sogar aus paftle liden Freibeiten, wonach ber Ibr und die Alofteiteute nicht von pahplitiden B'fanden außerbalb eines gewissen Gepragets und nicht über eine bestimmte Anferung von iber Beinnaft vogelaben merben sollen.

Der Umfang der von Kaien an die Aldfire ausdrechtlich übertaffineme geich; auch ist die Der Gerichtsbarfeit war nicht immer geich; auch ist die Der Gerichtsbogin nicht inten vom Alosfervosigte verschieden. Bereinigten sich viele Temter inten Person, 10, gestattete sich Manches anderse, als im umgelehren Jaüle. In der Regel hatte tein Alosfer dem Blutdann, sondern lies nied ver derechte an die nächsfen Zentgreicht ab, doch sind finde sich gestechte an die nächsfen Zentgreicht ab, doch sich von der Bully de anden der verschieden micht nach Bully, de andeadaund der einflüssen einfeltsbarfeit nicht sich eine für nach Bully, de andeadaund der einflüssen einfeltsbarfeit nicht sich einer murde.

Die Rtofter behaupteten, bag Berbrecher eine fichere Buflucht in ibren Mauern finden mußten, und Laien, die fich g. B. im Jahre 1240 baran nicht tehrten, mußten in einem englifchen Rlofter Rirchens buse thun und murben gegeißelt. Dehrmals baten Donche Berbrecher vem Tobe los und fleibeten fie ein; ja Ronig Roger von Sicilien gab bem Abte von Cava bas außerordentliche Recht, bag er Berbrecher, Die jum Tobe verurtheilt worden, begnabigen burfe, fofern er ihnen bes gegne ober an ben Drt ihrer Saft tomme. Begunftigt maren auch bie Riofter, mas ben Reichebienft und Die Lehneverhaltniffe betrifft. Die Ribfter batten Leben und gingen gu Leben, und mußten im Rothfalle ihre Rioftermannen ftellen. Much Die Steuerfreiheit genoffen fie in eben bem Daufe, als fie uberhaupt von der Rirche und fur die Rirche verlangt murbe. Jeboch geriethen fie bier oft mit Bifchofen und Beltgeiftlichen in Collifion, und taifertiche uno papftliche Buftimmung mußte in manchen Fallen mit fcmeren Roften ertauft werben. Bon Grundftuden, welche ein Rloffer urbar machte, brauchte es in ber Regel feinen Behnten an Beltgeiftliche ju geben. Musbehnung bes Behntrechtes auf ungewöhnliche Gegenftande gelang ben Ribftern felten. Co fagten 3. B. Die Bifcher, als man in ben Niederlanden ben Beringegehnten verlangte, fie wollun lieber Die Monche becimiren. - Mit ben Burgern in ben Stabin wechfelten gute und bofe Berhaltniffe. Das, mas man bem Rlo= fer, fo lange es Burgerhaufer und Stellen felbft befaß, jugebilligt batte, hielt man mit Recht fur erlofchen, wenn biefe wieber in Laien: binbe tamen. Im Bangen befag bie Rloftergeiftlichfeit fo viel Unfeben und Bewalt, bag fie Unbilliges in ber Regel gurudweifen, ja fich bimeilen bem Billigen entrieben tonnte; wenn fich aber, mas feit ber Mitte bes 13. Nahrhunderes ofter vortam, Ronige und Papfte uber ihr Beffeuerung vertrugen, und einer bem andern fein Theil abgab, bt batten alle Mustunftemittel ein Enbe, man mußte gehorchen. -Bulebt fei noch bie Rebe

Don der Gewalt, die man oft gegen Aldftee unsabre. Obgleich aus dem Bisherigen hervorgebt, daß das ftennse Richt nicht immer gran die Aldfter beachte mutde, so geden mit dach nach einige Beispiele von feroeligsster gegen sie ausgelüber Willfahr, Bie fehr man find dovor struckter, ziegen philitäch Freibriefe, worden sie bist: Niemand solle in den Aldstein flehten, cauben, Feuer anlegen, Amschiegen fengen mehmen ober tebten. Und in der Tehre tam es

mit ausgelofchten Lichtern, bei biefen zwei anbere Beiftliche bas Rauchs fag und ben Weihfteffel tragenb. Auf bem Bege ging man mit lang= famen, pathetifchen Schritten. Alle Bruber fchritten mit eingebruckter Rapuse einber, Die Mugen gur Erbe geworfen, bas Geficht voll Befiur= aung und Trauer, Die Banbe unter bas Ccapulier geftedt. Gie famgen Sterbelieber und Tobtenmeffen im traurigen tlaglichen Tone. Menn man enblich an bem zu feiner Rube beftimmten Orte ange= tommen war, sang man noch bas Libera, besprengte ihn mit Beihmaffer und rauderte. Man gab ihm ein Brob von zwei ober brei Pfunden, einen Topf mit Baffer und ein brennenbes geweihetes Licht. Und nun fentte man-ihn in eine Gruft, welche in Form eines Brunnens ober vielmehr in Form eines Grabes ausgehöhlt und von allen Geiten bis auf ben Gingang vermauert mar. Cobalb ber Bers brecher hereingelaffen morben mar, mauerte man ben Gingang ber Gruft ju und lieg ibn barin umtommen. Die graufamfte, fcbredlichfte To= Defart von ber Belt! Gie hat etwas noch Schredlicheres, ale bie Strafen ber Beftalinnen. - Und bas Geremoniel! - Dan fann fich nichts fo Trauriges, fo Schaubervolles benten als bief. Diemand tonnte ber Feierlichfeit ohne Wehmuth beimohnen, jeder Beuber fcmamm bei einer fo tragifchen Scene in Thranen. Dag biefe und abnliche Rachrichten von ber flofterlichen Strafgerechtigfeit feineswege übertries ben find, bat noch bie neuefte Beit gelehrt. 216 bie Rrangofen auf fpanifchem Boben Rrieg führten, fanben fie in ben von ihnen befehten Rtoftern nicht nur Die fcheuglichften Befangniffe, fonbern auch Folters fammern und Martermentzenge, Die man andermarte aar nicht fannte. In Llorente's Histoire critique de l'inquisition d'Espagne, Paris 1815. Deutsch von Sod., 4 Banbe, Gmund 1821-22, findet man vieles bierber Geborige.

Mur ber in Bahn und Irrthum befangene Beitgeift mag folche Straf = und Tobesarten entschuloigen , eine erleuchtete Beit ichaubert bei bem Gebanten, bag ein folches Berfahren an Orten Ctatt finben tonn= te, welche ausschließend die Bohnfige ber driftlichen Liebe und From= migfeit fenn follten. - Roch eine Frage brangt fich uns, ben Rinbern einer fpatern Beit, unwilleuhrlich babei auf, namlich: Wie tonnte bie burgerliche Dbrigfeit bergleichen Greuel bulben? Die Rlofterbigleftie hatte fich auch bier voruefeben. Gie argumentirte fo : Gin Rlofter muß bad Recht uber Leben und Tod in Unfehung feiner Glieder haben. Ein Religiofe mird burch Ablegung feines Belubbes ein burgerlich Tobter (civiliter mortuus), burch feine Belubbe bort er auf ein Mitglieb bes Staate, ein Burger bee Reiche gu fenn. Inbem alfo ber Lanbeshere einen Orben befidtigt, fo muß man annehmen, bag er bas Majeftats= recht über einen Unterthanen, ber Religiofe mirb, bem Dralgten uber= gebe. Sierin liegt ber Grund, warum jeber Drben, jebes Rlofter feinen Rerter bat, bierin ber Grund, marum jeder Drben fein befons beres peinliches Recht und feinen eigenthumlichen Eriminalcober bat. -Dane fei es ber fortgefdrittenen burgerlichen Gefengebung, baf menias ftene in einigen ganbern Guropa's bergleichen Grunbfabe nicht mehr beachtet merben.

Muffen wir auch auf bas Berbienft Bergicht leiften, eine erichopfenbe Darftellung bes innern Rlofteriebens geliefert ju haben, fo

93

hoffen wir boch, baß der Lefer von uns auf einen Stanbort verfest worben fei, von wo aus er wenigstens einige ishreiche Bilde in bas innere eigenthämliche Leben der Alofterwelt wird thun können. Mehr in dies fer Hinsicht zu liefem gestattet die Beschaffenheit und der Iweck dieses Janobuchs niche.

Bereits in bem ersten Absanten beises Artifets haben wir geseigt, in welchem Berbeintigs bis Bonde um Bonnen ber fieben Jahre hunderte ungesche zum Merus umd jum Staate flanden. Dies Under und gener und angeben bei den bei angebende fir ben flagten: Bestenum bes Mitertalteres senn, wo das Riosterieben feine eigenthunfliche Borm und weitselt Ausbehung erbeite. Wie frechen als noch

VIII) Von dem Verhaltniffe der Alofter zu der übrigen Welt. — Gang naturlich nimmt unfre Darftellung den Gang, daß wir bas Berhaltniß ber Klofter A. zu dem übrigen Alerus

und B. ju ben Laien beachten.

A) Derhaltniß zu dem übrigen Rlerus, und gwar a) zu ben Dfarrern und Weltgeiftlichen. Urfprung: lich maren bie Monche von ber Welt, ja von allen geiftlichen Rechten und Gefchaften fo abgefondert, bag fie mit ben Pfarrern und Geelens forgern in gar feine Berührung tamen. Mumalig aber anberten fich Die Berhaltniffe. Mancher hielt es fur beilbringenber im Rlofter gu beichten, taufen und begraben gu laffen. In folden Fallen follte nach Borfchrift ber Rirchengefebe ber Beltgeiftliche feine Gebuhren unverfurat erhalten. Allein bieg mar thelle nicht ju controliren, theile verfuhren Raien und Monche babei mit wenig Gemiffenhaftigfeit. Dagegen fuhrten bie Beltgeiftlichen Befchwerben ungefahr in ber Urt: "Das "Monchsgelubbe vertrage fich nicht mit bem außerlichen, gefchaftigen "Leben eines Geelenforgere, nicht mit Ginnahmen fur firchliche Berrich-"tungen, nicht mit ber Anmagung, teinem, Bifchofe ober fiechlichen "Dbern unterworfen gu fenn. Much begnuge man fich nicht bamit, im "Rlofter felbit bem Beltgeiftlichen zu nabe zu treten, fonbern man "trachte auch auf alle Beife barnach, in ben Befit von Pfarrftellen gu "tommen, und biefe vom Rlofter aus verfeben ju laffen. Durfe boch "ben Gefeben nach tein Beltgeiftlicher gugleich Ubt, Borfteber ober "Mond fenn, marum alfo follten biefe ein Recht haben, aus ihren "Rreifen herauszutreten?" (Thomassin. P. II. I. 3. c. 19.)

auf ben Grund socker vielfach und faut ausgesprochenen Magen, fette Papft Calitrus II. noch im Jahr 1122 ber altern Ansiche gemäß, seit: Daß tein Wönch Beichte bören, Kennte bestuchen, die letze Delung reichen und öffentlich Wesse fort, einen dach 1127 beklimmte Alexandre III., daß die je mit Nosker gedeing Genetinde durch einen vom Bischer abkängen Gestüttlicher werdeter werden beite.

- Nummehr ertheitten aber die anfänglich wohl höflich erfuchten Bich födfe tiebweile nien Bechte, um dann war für ben verdiglienen Welte gestilltiden nur im fernen Kom höllig zu luchen, wo sich die Anschein almätig immer gunstiger für die Kissfer gestlicken. Beierheitzig mehrte sich vom Erweitungen, durch Betrichung vom Gittern u. a. m. bis Sahl ber Pfaretien, sie welche Kissfer Parenastenche ausguben hatten, umd biefür wußen sie sich die nochwendige Beistimmung der Bichofe zu verschoffen, die fie spieter, wie wir unten sehen werben, sich ber europaifch abenblanbifden ober unfrer beutigen Dufit. Darffellung ihres Urfprungs, ihres Bachethume und ihrer ftufenweifen Entwide= lung. Bon ben erften Jahrhunderten bes Chriftenthume bie auf unfre Rur jeben Freund ber Tontunft, von R. G. Riefemetter. Leip=

sia bei Sartel 1834. 4.

1) Name und Begriff der Inftrumentalmufit und ihr Gebrauch bei gottesbienftlichen Seierlich= Peiten des beidnischen und judifchen Alterthums. -Es ift bekannt, bag bas bem Griechischen entlehnte Bort Dufie ursprunglich von fehr meiter Bebeutung mar. Die Griechen verftanben barunter bie fogenannten Dufentunfte, vorzuglich Zontunft, Dichttunft und Redefunft. Spater murbe ber Rame Dufit blod auf Die Runft burch Zone bas Gemuth angenehm anguregen übergetragen, und ichied fich balb in die Botal : und Inftrumentalmufit. Erftere befteht aus Zonen ber menichlichen Stimme, lettere wird blos von mufikalifchen Inftrumenten ausgeführt. Daß alle Inftrumentalmufit urfprunglich eine Dachahmung bes menfchlichen Gefanges fei, tann, wo nicht bifto= rifd, boch menigftens phyfiologifch und philosophifch ermiefen werben ; benn die Zone ber menfchlichen Reble flangen bem Dhre ju lieblich, als baß ber Menfc nicht hatte auf bie Erfindung tommen tonnen, burch ben Rlang tobter Rorper Tone hervorzubringen. Wahricheinlich entftand unter allen mufitalifden Inftrumenten bie Rlote guerft, inbeme Leute, welche im Breien lebten, sufallig ein ausgehöhltes Rohr an ben Mund festen und burch Ginblafen bes Uthems einen Zon aus bemfel= ben lodten. - Die Entftebung ber Gaiteninftrumente ale mehr ju-

fammengefetter Rorper, gebort einer fpatern Beit an.

Wie bem nun auch fei, fo ift menigftens fo viel gewiß, bag mufi= talifche Inftrumente, Blag: und Gaiteninftrumente, icon im vordrift= lichen Alterthume bei Beiben und Juben in vielfaltiger Unwendung borhanden maren. Griechen und Romer bedienten fich ihrer bei ihren Baftmablern, bei Leichenbegangniffen, im Rriege und auch bei ihren gottesbienftlichen Sandlungen, j. B. bei feierlichen Opfern. Aber be= fondere ausgebildet jum religiofen Gebrauche erfcheint Die Inftrumens talinufit bei ben Juben. Durch David murbe fie mit bem Tempels cultus in mehrfeitige Berbindung gebracht. Es führten namlich Die Leviten, in verichiebene Claffen abgetheilt, Die beilige Dufie bei feierlichen Opferhandlungen aus. 2 Chron. 29, 25 ff. 80, 21. 85, 15. 1 Macc. 4, 45. Much bie Propheten Scheinen Die Inftrumentals mufit bei ihren Bortragen benust ju haben, vergl. 1 Cam. 10, 5., fo wie fie fich in einzelnen gallen burch Diefelbe ju Beiffagungen begeifterten, 2 Ronig 3, 75. Rach Fortel Gefchichte ber Dufit 1, 145., mar bie Dufit ber Bebraer fehr einfach , und es fehlte ihr bas, mas bie beutige mufikalifche Theorie Sarmonie zu nennen pflegt. Die gange musitalifche Runft ber Bebraer miro fich alfo auf ben Bortrag gewiffer einfacher und wenig geregelter Delobien befchrantt haben und von ber ber alten Griechen und ber beutigen Drientalen (Diebuhr's Reifen I. 175 f. Bolney Reifen II. 325.) im Wefentlichen nicht febr verfchieben gemefen fenn. Dan fcheint befonbere eine helltonenbe Dufit geliebe ju baben. Rur bie Tempelmufit geht bief aus ber Beichaffenheit ber Inftrumente (Gaiteninftrumente, gloten, Combeln und bergleichen) ber= Dor. 3m Allgemeinen wird man aber bie hoben Borftellungen, melche bier und ba uber bie bebraifche Dufit, befonbere uber bie Tem. pelmufit, geaußert worben find, febr berabftimmen muffen, obicon eine erichopfenbe und vollig flare Darftellung ber mufitalifchen Runft ber Debraer bei ber Mangelhaftigfeit ber blos gelegentlichen Rotigen fich nie wird geben laffen. Ift man boch felbft uber bie Dufit ber alten Griechen noch zu teinem Refultate gelangt. Das menige uns Befannte ift durch Combinationen mehr ober weniger gludlich in Bufammenhang aebracht. G. Martini Storia della musica. Bologn. 1757. 4. I. C. 4 segg. - Fortel Gefch, ber Dufit I. p. 99 f. - de la Motette du Constant traité sur la possie et la musique des Hebreux. Paris 1781. - Sonne de musica Judaeorum in sacris. Hafniae 1724. - Pfeiffer uber bie Dufit ber alten Bebraer. Erlang, 1779. 4. -Caalichus Korm ber bebr. Doeffe p. 829 ff, und Gefchichte und Burbigung ber Dufit bei ben Bebraern. Berlin 1829, 8. - D. 3. Schneiber, Darftellung ber bebr. Dufit. Bonn 1834. 8.

Die mufftalischen Instrumente ber Jfraeilten gefallen in bei Classen. 1) Schag und Bewegungsinstrumente, Aumwurin, Becken, Tringeit, 2) Blaßinstrumente, Ricken, , Tempeten, honner, 3) Eiste, Jaufe u. f. w. Das Beste über biefe Instrumente finder man webt justummengestellt in Binners biblischem Reatlerisch, weite Tuff.

Artitel: Dufitalifche Inftrumente p. 145 ff.

11) Diefer Unalogien im judifchen und beibnis ichen Zultus ungeachtet, findet man im driftlichen Alterthume doch mehr den Befang ale die Inftrus mentalmufit ausgebildet. - Bon ber Musbilbung bes Befanges im driftlich : firchlichen Leben haben wir in bem Artitel Bes fing, ber in Pfalmobie und Somnologie gerfiel, ausführlich gehandelt, weswegen wir bier barauf gurudweifen. Daß man in ben erften chrifts lichen Jahrhunderten feine Gpur von Inftrumentalmufit finbet, lagt fich aus mehr ale einem Grunde nachweifen. Die gebrudte Lage ber frubes ften Betenner Jefu erlaubte bieg ichon nicht, ba fie ihre gottesbienftlichen Berfammlungen febr oft nur im Berborgenen und geraufchlos halten muß= ten. Gin anberer Grund fag auch in ber anaftlichen Beforanis, nichts vom Juben . und Beibenthume angunehmen, eine Beforgnif, Die auch noch bann vorherrichend blieb, ale bas Chriftenthum mit Conftantin fich jur Staatereligion erhob. Daraus lagt es fich auch erflaren, bag bei ben, jum Theil febr umftanblichen, Befchreibungen bes Gottesbienftes in Conftantinopel; Jerufalem, Antiochien u. f. m., boch nie eine Cpur von Inftrumentalmufit portommt. Deffen ungeachtet bat man behauptet, bag einzelne berühmte Rirchenlehrer bereits Die Inftrumentalmufit im driftlichen Rultus ermabnt und empfohlen hatten. Allein betrachtet man biefe Stellen etwas genauer, fo ergiebt fich balb, bag fie nicht vom firchlichen Gebrauche, fonbern vom Privatgebrauche fprechen. Bas Die Stelle aus Clemens Meranbrin, Dabagog, I. II. c. 4. betrifft, fo ertiart er, bag ein Chrift nicht funbige, wenn er fich beim Gingen einer Cither ober Leier bebiene. Diefe Meugerung aber, wie man aus bem Conterte fieht, begiebt fich blos auf ben Privatgottesbienft. Gben fo verhalt es fich auch mit einer Stelle bes Chrpfoftom. gu Pf. 150. -Dit befonberem Rachbrud hat fich Duranbus auf ben Julianus Salis

camassis beuten, der ju Ansange des 6. Jahrhunderts lebte, als welscher geschieden daben soll, daß ju siene Aeit son doppels und Infurmentalmusit üblich gewesen sei. Allein betrachtet man die Stelle genauer, so fagt Jailan dei Ertlärung einiger Werer hoted Cap. Bo, Sl. weiter nichte, als daß mustlatified zustlummente gar wohl beim Gottevbienste gedraucht verden bennen, zumal, da diese sowie den im Zempel ju Zerulatum geschopen sei. Aus diese Westen läss sich och auch der Versulatum geschopen sei. Aus diese Westen lässt sich doch auch der Versulatum geschopen sie. Aus diesen Versulatum geschopen des Ausschlandsungs dereits damals üblich gewessen, der Wist geden das aum auch gesselch ju der Versulatum geschopen der der

III) Die Inftrumentalmufit im driftlich . Birch= liden Ceben bat fich nad und nad verbreitet und gehort ihrer hohern Musbildung nach der neuern und neueften Seit an. - Mis einleitenbe Borbereitungen fann man ansehen ben allmablig ublich geworbenen Gebrauch ber Drget (f. baruber ben bef. Art.), beren man fich fcon bebiente, um bamit in ber Rirche ben gregorianifchen Gefang und bie Chorale ju begleiten. Bu Unfange bee 16. Jahrhunberts fing man ben Figuralgefang in ber Rirche an, ben ums Jahr 1440 ein gemiffer Englander, Damens Dunftaph, in foiche Dronung gebracht haben foll, bag man von ber Beit angefangen, Lieber in berfchiebenen Stimmen, nach Bag, Tenor, Mit, Discant, in lieblicher Barmonie abgufingen. Berneborf bat in feiner Dissert. de primordiis emendatae per Lutherum religionis Tom. IV. 6. 9., Die verbefferte Rirchenmufit unter Die Pracludia ber Rirchenreformation gerechnet. Wie Luther Die Dufit im firchlichen Leben beforberte, und bie nuchterne Trodenbeit ber Reformirten und Die Berachtung aller Dufit mancher Rangtifer nicht theilte, baben wir im Artitel Befang gezeigt, und mehreres ber Art tommt auch im Artitel Drael por.

Die Erfindung ber Menfuralmufit bewirtte, daß auch ber Choral im bestimmteren Beitmaße vorgetragen murbe, und bilbete bie Sarmonie weiter aus. Dun wurden Singchore nothwendiger, und ber Befang vorzüglich in Stalien gu mehrerem Glange bes religiofen Rultus ange: (G. Die oben angeführte Encyllopabie Artitel Stalionifche Dufit.) Die Orgeln murben feit bem 15. Jahrhundert immer boll= tommener und auch andere Inftrumente in ber Rirche eingeführt, gegen welche, fo wie überhaupt gegen Die neuere Siguralmufit, Die in Der Inftrumentalmufit eine vorzugliche Ctube fand, fich oftere eifernde Stimmen in ber Rirche erhoben. Doch maren fie groftentheife gegen ben Difbrauch ber Figural = unb Inftrumentalmufit gerichtet, und vermochten biefe nicht aus ber Rirche überhaupt ju verbannen. Gine neue Periode ber Rirchenmufit eröffnete fich im 15. und 16. Sabrbuns bert, und murbe burd große Deifter in ben Dieberlanden, in Stalien, Frankreich und Deutschland verbreitet. Befannt find Luthere Berbienfte um ben beutschen Rirchengefang, fur welchen er befonbere burch feinen Freund Canffel mirtte. Bom 17. und 18. Jahrhundert an murbe bie Rirchenmufit immer glangenber und immer mehr burch meltliche Dufit perfalicht.

Die Klage uber bie unvollemmene Aussuhrung ber Rirchenmufie, welche man haufig mahrnimmt, muß inbeffen von ber Klage uber Ausartung ber Kirchenmufie überhaupt unterfchieben werben. Da es ber



3med ber Riechenmufit ift, ble Bergen ber Buborer gu Unbacht unb Frommigfeit gu ftimmen, fo muß fich ber Rirchenftol burch Ernft, Belerlichteit, Erhabenheit und murbige Saltung, burch Entfernung aller profanen Runfteleien, fcmierigen Laufe und Coloraturen, Die allein bagu bienen, Die außere Fertigfeit ber Ganger und Spieler ju geigen, und Berbannung weltlich fuger, uppiger, leibenfchaftlicher ober fchergenber Melobien bon bem freiern und ungebundenern Style ber weltlis den Dufit, befondere vom Theaterftpl, welchen man bem Rirchenftple entgegenfest, unterfcheiben. In Rudficht bee Technifchen und Meuftis ichen erforbert bie Rirchenmufit große Ginficht, weil großere Gattungen ber harmonie und ju fcnelle Mobulationen in ben nachhallenden Ge= wollen großer Rirchen leicht undeutlich bernommen und migtonend merben. - In ber romifch = tatholifchen Rirche bat bie Rirchenmufit ibre beftimmten Kormen bes Tettes, melden fie fich fefter anschließt, s. B. ben Ent ber Deffe ober Diffa, Die Offertorien, Te Deum, Galve, Requim, Pfalmen u. f. m. - Bei ben Protestanten bingegen baben fo Dichter und Componiften neue Formen erlaubt, und es mechs feln bi bem gewohnlichen Gottesbienfte jum Theil jene genannten Stidt latinifch gefungen mit beutschen Motetten, Cantaten, Drato= rien ab (bie nabere Charafterifirung genannter Rirchenftude finbet man in ber ten genannten Encollopable in ben Urtt. gleiches Damens), in welden letern, befonders wenn fie bramatifch find, fehr oft ber Uebergang in die Dpernmufit bemertt worden ift. Die großern neuern Com= poniften finb: Paleftrina, Mllegri, Durante, Morales, Lolli, Ccarlati, Driando Laffo, Calbera, Leo, Pergolefi, Sanbel, Bach, Graun, Saffe, Jomelli, Stulgt, Rert, Rolle, Raumann, Schulg, Rungen, Bolf, Epbler, Dich. und Jof. Sandn, Mogart, Bogler, Cherubini; boch find bie lettern von Dich. Sanbn an nicht immer bem galanten Style ber weltlichen Dufit ausgewichen. Much haben wir treffliche Berte von Domilius, Telemann, Schmittbauer, Schufter, Doles, Biller, Schicht, Fifc, Beinlig, Abt, Stadler, Dangi, Binter, G. Beber, Fr. Schneiber u. U. - Siller: Bas ift mabre Rirchenmufit, Leipzig 1789, und Boglere beutiche Rirchenmufit, Dunchen 1807.

# Nachtlicher Gottesbienft (Bigilien)

im driftlichen Rultus.

I. Begriff, Name, Urfprung und Feier ber Bigi= II. Bericbiebene Beurtheilung ber Bigilien von Seiten berühmter Rirchenlehrer und Bemerkungen über bie Bigilien ber Arianer. III. Allmählige Beranderungen, bie mit ben Bigilien vorgingen und theilmeifes gangliches Mufboren berfelben. IV. Bigilien in ber beutigen driftlichen Belt.

Monographien. Vertraugott Klepperbein de ritu vigiliar. sacro et profano. Vitebergae 1685. — De vigiliis, eine Abhandt., steht in den observ. eccles. Pfanneri. — De sacris nocturnis Aut. M. Joh. Georg. Weber. Lips. 1719. - Ueber Die Bigilien. ben Nordalbingischen Bidttern Sft 5. Samb. 1821. p. 801 ff. Allgemeinere Schriften. Bingh. Origin. Vol.

IX. p. 45. und p. 146. — Baumgartens Erlauterung ber drifft, Atterth. p. 824 f. — Augusti in f. Dentwurdigtt. handelt nicht im Bufammenhange baruber, fondern nur gelegentlich in mehrern Theilen f. Buches. - Schone's Gefchichteforfchungen uber bie firchl. Gebrauche III. Thi. p. 258 ff. - Rheinwalds fircht. Archaologie (mehr furge Mn= beutungen) p. 169 - 198, 239.

1) Begriff, Mame, Urfprung und Seier der Di= gilien. - Die Bewohnheit ber fruhern Chriften bis tief in Die Racht im Gebete, mit Befang ober bei andern gottesbienftlichen Er= munterungen in ben firchlichen Berfammlungen gu verweilen, ober vor Tagesanbruche in gleicher gemeinschaftlicher Ubficht gufammengutommen, nennt man mit einem gemeinschaftlichen Ramen Bigilien (vergl. ben Artifel Agape Dr. II.). Bahricheinlich gab gu biefem Ramen jene Setbitbeberrichung Berantaffung, Die um driftlicher Undachteubungen willen fich auch ben Schlaf perfagen fonnte. Nocturnae preces befis nitt baber Du Fresne s. h. v. bie Bigilten, quibus veteres oline Christiani vacabant. Gie haben bie Unalogie bes jubifchen und hetonisichen Alterth. fur fich. Die Juben fingen namlich jebesmal ihren Tag mit dem vorhergehenden Abende an, Daber auch die Feier ihrer Seft: tage immer bom Connenuntergange bes vorigen Tages gerechnet wur-

be. C. 2 Buch Mof. 12, 6. 4 Buch. Mof. 29, 5. (C. b. Urt. Cabbath in Binere bibl. Realler.) Much die heibnifchen narrvyldes tonnten meniuftens fpater mit ale Borbilber bienen. Bas nun bie Bahl bes Damens Vigiliae betrifft, fo giebt bafur Chrysostom, hom. I. de verb. Jes. ungefahr benfelben Grund an, ber bereite von une bemerkt worben ift. Umbrofius bingegen gu Pf. 119. 23. 147. leitet ben Ramen von ber Gewohnheit Jefu ber, die Racht im Gebete gugu= bringen. Jeboch ber Grund biefer nachtlichen Undachteubungen liegt viel naber, fie maren bei ber frubeften Berbreitung bee Chriftenthums ein Bert ber Rothwendigfeit, indem bie neuen Befenner Jefu, burch jubifche und heibnifche Berfolger gezwungen, ihre gottesbienftlichen Berfammlungen auf Die Dachtzeit verlegen mußten. Darauf beuten icon R. T. Stellen bin, Act. 12, 12. 20, 7. 3ob. 20, 19. Daffeibe eniebt fich auch aus andern Beugniffen. Plinius in bem befannten 10. Br. ad Traian, nennt biefe Berfammtungen nocturnes und antelucanos, und mas mohl ju ermagen ift, Die altern Apologeten bertheibigen fie nur ale ein Bert ber Dothwendigfeit, nicht aber ale Infitute, Die fur alle Beiten Empfehlung verbienten. - Gei es nun, bag man aus Bewohnheit biefe nachtlichen, religiofen Bufammenfunfte lieb gewonnen batte, ober baß bie Dacht überhaupt bie Gemuther feiers licher fimmt und gur Unbacht erhebt, turg man finbet auch ba noch Spuren biefes nachtlichen Gottesbienftes, mo bie Chriften nicht mehr bon Augen ber in ihrem augern Rultus geftort maren. - Unfangs icheint man bie Dacht bor jebem Conntage, wenigstens in einzelnen Begenden, fo gefeiert ju haben. Allein von Diefer Sitte mich man bin und wieder wohl fruh fcon ab, theils weil ein gemiffes Uebermaaß ben Unbachteubungen in Berbindung mit bem Conntage veranlagt wurde, theile weil fich bie festlichen Tage ohnehin vermehrten, theils weil fich auch bereits bittre Rlagen uber bie Digbrauche ber Bigitien bernehmen ließen. Dach Mufhoren ber fonntaglichen Bigilien blieben bod bie Bigilien vor ben hohen Feften und vor Epiphanien und Sim= melfahrt noch gewöhnlich. Befonbers mar berühmt Die fogenannte Dftervigitie, von melder ausführlicher gehandelt worben ift in bem Urt. Sabbatum magnum Nr. II. b. Borguglich erhielten fich noch lange bie Bigilien an ben Denktagen ber Mattyrer. (S. ben Artitel Mat-tyrerfefte.) Ja auch auf besondere Beranlaffungen, murben gumeilen Bigilien gefeiert. Go veranftaltete ber Raifer Conftantin nach Becnbigung ber nicanifchen Conobe in feiner neuen Sauptftabt einen folden nachtlichen Gottesbienft, wobei er in ber gangen Stadt Bache-M. IV. 22. fich ausbrudt, Die Dacht beller jum Durchmachen fei, ale ibn bie Conne gu erleuchten im Ctanbe mare. - Bas nun bie Beier berfelben anbetrifft, fo verfteht fich von felbft, bag Unfange, als ben Shriften nur nachtlicher Gottesbienft gu halten vergonnt mar, alle anbermarte ermannten Beftanbtheile ber offentlichen Gottesverehrung, als Befang, Gebet, Predigt und Abendmahlofeier, in denfelben ublich mas ten. Dieß mag auch noch lange ber Rall bei ben Bigitien an ben Martprerfesten und bor ben oben genannten Resttagen ber Kall gemefen fenn, wofur fich mehrere Beugniffe anfuhren laffen. Bei ben Conns tagevigitien mag man aber ichon frub bie Liturgie abgefurgt und in gemiffe Gebete und Gefängt vermandett haben. Die Bigilfen wacen in diefer Gestalt nur eine Art von Halbfeier, bestehend in Pfalmodie, hymnologie und einigen Gedetesformularen. Die sich darauf beziehern ben kichlichen Ausbrucke werden im nächsten Abschnitte ihre Erklatung sinden.

II) Verschiedene Beurtheilung der Vigilien von Seiten driftlicher Birchenlehrer und Bemertung en aber die Digilien der Arianer. - In ber Periode von Conftantin bem Großen bis auf Gregor ben Großen (au Enbe bee 6. Sahrhunderts) mogen biefe Bigilien noch fehr im Gebrauche gewefen fenn, baber wir fie auch von beruhmten Rirchenlehrern bes 4. und 5. Jahrhunderte ermahnt finden. Schwantend erflart fich baruber Bafilius, ber in feinen Reben am Ofterfefte bie vorhergebenben Bigilien baib lobt, baib tabeit, je nachbem er von bem babei Borgefallenen unterrichtet worden mar. Standhafter im Lobe berfeiben ift Chrpfoftomus, welcher ber Bigilien baufiger in feinen Somilien ermahnt und fie αγουπνίας auch διηνέχεις στύσεις και παννύχους nennt. Er ftellt Die Bigilien als etwas febr Loblides und Berbienftliches vor und vers gleicht bie, welche baran Theil nahmen, mit ben Schaaren ber Engel, melde ftete ben Thron Gottes fingend und preifend umgeben. Dben fangen bie Beere ber Engel ben Preis, auf ber Erbe thaten es bie Menfchen in Chore getheilt in ber Rirche u. f. m. - In Ufrita mas ren bie Bigilien ebenfalls ublich; benn Augustinus fagt: "Das Bolt "babe bie gange Dacht mit bem Bifchofe in ber Rirche burchmacht und "feine Mutter fei babei jugegen gemefen." - Um mertwurdigften ift jeboch ber Streit, ber swiften Bigilantius und Sieronymus uber bas Abichaffen ober Beibehalten ber Bigilien geführt murbe. Bigilantius, jener freifinnige Presbyter, bas fittliche Berberben in ber Rirche, unb befondere bei bem Rierus, fcon bamale ertennend und bitter tabelnb, fubrt, wie es icheint, unleugbare Thatfachen bavon an, bag bie Bis gillen burch viele fcanbliche Sanblungen ber Bollerei und Bolluft maren entweiht worben. Dagegen bietet Sieronymus alles auf, um ben Tabel bes Bigilantius ju entfraften. Die Musichweifungen jener Leute, entgegnet er, burften frommen Menfchen nicht jugerechnet werben. In bem Commentar uber Dan. 4, 13. nennt er Die Bigilien, wie Chryfoftomus, eine Dachahmung von Engelsverrichtungen. Doch marnt er in einem Briefe an feine Rreundin Lata, fie folle in ben Bigilien ihre Tochter feinen Ringer breit von fich laffen. - Mus einem anbern Schriftsteller bes 5. Jahrhunderte, Sibonius Apollinaris 5. B. 17. Br., erfahrt man, baß jest noch bie Bigilien bor ben Feften ber Dartprer gefeiert murben.

Im Setatter bei Eppsosomus verbienen auch noch die Wilgilleen ber Actaner erwähnt zu werben, neiche felds zu einem gescheiligen Taffenber Berantassung gaben. Die Actaner durfem innerhalb ber Ringmaure time Kirchen haben, sie verschmunteren sich aber an woch chentischen Kelttagen, d. i. am Sonnabende und Sonntage, in einem Salutengange ber Stadt und langen Wechsigstigunge, welche Gennabe, in einem Angene Wechsigstigung, welche Gentunden bei Betweite und die ihrer Erber enthieten. Diese treiben sie den gegeten Thell der Angehrichtungen und den Angehrichtung der Wechten Wilt der ersten Wosspradmunterung gegen sie, dere über den Bedestigt gegen den Bedestigt den Wechsigkeitsges singend, zu der Februare und den Verlagen den Verlagen den Verlagen der Verlagen den Verlagen der Verl

anftoffige Stellen gegen bie Bleichmefenheit bes Cobnes entbielten, inbem fie oft bie Strophe wieberholten: "Bo find bie, welche fagen: "Drei find eine Rraft!" fo befurchtete Johannes Chrpfoftomus, Die Unwiffenben unter feiner Gemeinde mochten baburch bon ber Rirche abgezogen werben. Er ftellte baber mehrere bon feinen Leuten auf, welche ebenfalls in ber Racht Symnen fangen, um ben Bemubungen ber Arianer entgegen ju wirten und bie eigenen Mitglieber im Glauben au ftarten. Dbgleich biefe von Chrpfoftomus getroffene Ginrichtung febr gredmaßig ichien, fo entftanb boch ein gefahrlicher Mufftanb baraus: benn um bie nachtlichen Berfammlungen ber Rechtalaubigen jum Lobe ber Bleichmefenheit bes Cohnes glangenber und murbevoller gu machen , batte bie Raiferin Euboria filberne Rreuze, auf melchen Baches tegen brannten, auf ihre eigenen Roften machen laffen. Dieg ents flammte ben Unwillen ber Arianer, Die beshalb in ber nachften Racht einen Mufruhr erregten, mobei nicht nur ber Rammerer ber Raiferin verwundet murbe, fonbern auch mehrere Denfchen bas Leben verloren. Siechber wurde ber Raifer febr aufgebracht, und unterfagte ben Arias nem tunftig ihre homnen offentlich gu fingen. Jeboch muffen bie Arianer noch lange, mo fie es ungehindert thun tonnten, Die Bigilien beibebalten haben; benn ungefahr ein Jahrhundert fpater finden mir, baf Theoborich, ber Gothentonig, (inbem die Gothen und andere germamifche Bolfeftamme bem Arianismus anbingen) biefen Bigilien beiwohnte, um feinen Gifer fur ben Glauben gu zeigen. Bergl. Gibo: mint Briefe I. B. 2r Br. - Dieg mag auch ber Grumd fenn, mars um bie Bigilien felbft in ber rechtglaubigen Rirche trop affer Rlagen einzelner Rirchenlehrer und Synobalbefchluffe iangere Beit fortbauerten. Man fürchtete ben Arignern nachaufteben, Die mit ihren nachtlichen Gottesverebrungen und ihren ichonen Somnen allgemeinen Beifall einernteten.

111) Allmählige Veränderungen, die mit den Digilien vorgingen, und gangliches, theilweifes Abschaffen derfelben. — Es mußten doch zu ichreiende Misbrauche bei ben verfchiebenartigen Bigilien fich gezeigt haben; benn ichen im 35. Can, bes Conc. Eliber. a. 305. murbe ben Rrquengims mern ausbrudlich verboten an ben Bigilien Theil ju nehmen; benn es beift bier: Placuit prohibere, ne feminae in coemeterio pervigilent, to, quod saepe sub obtentu orationis latenter scelera committuntur. Wie nach und nach bie Bigilienfeier abgeanbert und enblich in ber abenblanbifchen Rirche großtentheils abgefchafft murbe, zeigt Polyder, Vergil. de rer. invent. 1. Ill. c. 3. Rach einer Berordnung aus bem 6. Jahrhunderte burften bie Bigilien nicht mehr auf freien Plagen, 3. B. auf Rirchhofen, gehalten werben. Munahlich fing man an bie Sonntagevigilien ju befdranten, und verwandelte fie in Befpern . welche Sonnabenbs am Enbe bes Rachmittags gebalten n, ober in einem Fruhgotteebienft (officium matutinum, bas uhmetten). Daraus ertlaren fich auch in ber fpatern Rirchens bee Abenblandes Die Benennungen officia matutina et vesper--orae lucernales, psalmi matutini et vespertini und bergleis is ine 18. Jahrhundert find Die Bigilien im Abendlande faft igefchafft, wenn man etwa bie Riofter und einzelne Cathes woud IV.

bealfticken ausnimmt. Man hotte nach und nach flett der Gennabendset wigliete abs Connabendsssich eingeschiebt. Alle der ingeschiebt. Alle der keit gemisbilligt dat, wie sie denn auch immer einige Bigillien vor den hohen Festen bis auf den heutigen Zag belebilt. Roch sie Benerten, das die teinissich sierige das Wort Bigillien in einem eigenethimtlichen Sinne entwober von bem gangen officio pro defuncties, doer von einzeiten Kieden und Gebeten drucht. De Frenne s. h. v. Vigiliae i. e. officium, quod pro desunctis anitur, quomodo etiamnum appellatur. Bergt, über diesen Sprag, über dach der Artikel Kerscheine.

IV) Digilien in der heutigen driftlichen Welt .-Rur noch ichmache Spuren find jest in bem driftlichen Bultus von ben alten Bigilien vorhanden. Das Meifte bavon hat fich jeboch noch in ber griechifch : tatholifden Rirche erhalten. Sier werben noch von ben Prieftern und ben fogenannten Calogeris Die Feftvigilien gefeiert. Doch es giebt auch noch einen jahrlich wieberfehrenben Morgen = und Rachtgotteebienft in ber griechifchen Rirche am Charfreitage und am Connabende vor Oftern, von welchem bas Dothige bei ben befonbern Artiteln Charfreitag und Sabbat. magn. erinnert worden ift. In Der romifch : tatholifchen Rirche ift Die Gache fo gut wie verfchwunden, boch ber Rame Bigilie in ber Bebeutung ale dies profestus, b. h. Zag vor einem Sefte, beibehalten worben. Dur etwa bie Beihnachtevigilie ober auch Mette ift bavon ausgenommen, boch foll in einigen Cathes braffirchen und Rioftern bie alte Bigilienfeier noch ubrig fenn. -Daß in ber protestantifchen Rirche bie Bigilien nicht ganglich abgefchafft find (wiemobl bie fombolifchen Bucher fie mehrmals unter ben abaus icaffenben Diffbrauchen mit aufführen) bemeifen unter anbern bie Chrift= metten , melde in vielen protestantifchen ganbern noch bis auf ben beus tigen Zag gewohnlich find und über beren Digbrauch fo febr getlage wirb. Doch bat in ben neueften Beiten ein Gottesbienft in ben Abendo ftunden am Borabenbe bes Reujahrstages bin und wieder im prote= fantifden Deutschland viel Beifall gefunden. Much fand ber Bers faffer in einer gang neuen Schrift (Effen bei Babeder 1830: Fliedners Collectenreife nach Solland und England ic.) ben Umftand ermabnt, bag in ber reformirten Rirche in Solland bergleichen Abenbaottesbienfte gewohnlich und gablreich befucht maren. Schubert in feiner Schrift: Schwebens Rirchenverfaffung fagt p. 418 1. Ebl.: "In vielen Pro-"vingen find Die Chriftmetten am erften Festtage Fruhmorgens um 5 "Uhr noch gewöhnlich und Die Erleuchtung ber Rirchen wird einer Rei= "benfolge nach von ben Dorfern beftritten." Befanntlich find auch in ber Brubergemeinde nachtliche Unbachten eingeführt und bie Charfreis tage: und Ditervigilien werben mit großer Feierlichfeit gehalten. Much Die Reujahrevigilie ift finnreich und erbaulich angeordnet. Bergt. Schulge bon ber Entftehung und Ginrichtung ber evangel. Brubergem. p. 143. Bill man ubrigens eine marme Bertheibigung bes nachtli= chen Gotteeblenftes lefen, fo finbet man fie in Sorfte Dofteriofophie 2. Thi. 1827, p. 617 - 25.

### Marrenfefte,

besonders im spatern, driftlich = abenblanbischen Rultus bes Mittelalters.

I. Name, Begriff, Ursprung und allmahlige Ausburg biefer Fefte. Il. Belde Rarrenfeste und auf welche Art man sie besonders im spätern Mittelalter zu feiem pflegte. II. Bemußen der kirchlichen Gesetzgebung, diese untwurdigen Feste zu verdrängen.

Eiteratur, Jo. Beleth de divin, offic, e. 72. — G. Durasti Rationale div. offic, l. VII, e. 15. — Mémoires pour servir à l'àstoire de la séte des foux, qui se fainsit autresois dans pluséeux eglises, par M. de Tilliot à Lausanne et à Genère 1751. sée 3,000 public de l'étant de Genère 1752. s. v. Calendae seu festum Calendar, aud. s. v. Cervila. — Mris seux Geschiebe de Mittelatter 2, 28b. p. 246 sf. — glégies Gesch, bet fomischen Ettratur enthéte verhétrissmößig nur menig über biefen Genefland. — Edicatérs échilf. 863 Ed. 28. p. 271 — 272.

Gegenstand. — Schrödt's chriftt, AG. Ahl. 28. p. 271 - 73.

I) Rame, Begriff, Urfprung und allmählige Ausbildung ber Marrenfefte. - Dan verfieht barunter Parobien auf firchliche Sefte und Feierlichkeiten burch luftige Schmante und niedere Poffenreiferei, befonders von Geiten bes untern Rlerus. Bie man biefe Fefte befonders von ben beibnifchen Gaturnalien berleitete, bie am 1. Januar bie Romer feierten, haben wir im Artitel Beidneibungefeft Thi. 1. p. 208 ff. gezeigt. Dort ift auch von uns bemertt worben, daß bie anfange geringere Bahl ber Chriften in ber Mitte ber gabireichern beibnifchen Bevolferung Diefen festlichen Zag mehr ale einen Buß: und Trauertag feierten, wodurch fie ihren Abfeu gegen heibnifche Musichmeifungen zeigen wollten. Ja, es foll fogat ein Spott: und Sohnfest von Geiten ber Chriften eingeführt worden fenn, mit welchem fie die Musichweifungen ber romifchen Gas turnalien parobirten. Mis nun aber nach und nach ber Daganismus gang berichmand und bie Bevolferung rein driftlich murbe, fo borte gmar ber 3med des Festes auf; aber bas Spottfest blieb, so wie Manches bon ben alten Saturnalien, weil sich bas Bolk ungern Feste ber Freube

und Ergoblichteit nehmen lief. Schwieriger feboch ift ber Umftanb bu ertlaren, wie es tam, bag man bergleichen Doffenreiferei in Die Rip den verlegte und folche von bem niebern Rlerus geubt murbe. Der Berfaffer bat nirgenbe in ben Quellen, Die ibm ju Gebote ftanben, etwas baruber finden tonnen. 3mar fagt guhrmann in feinem Sand morterbuche ber driftlichen Religions = und Rirchengeschichte in bem Burgen Artitel Rarrenfeft: "Mis feit bem 12. Jahrhundert fich Die "Ritterfpiele auch in bie Rirchen einschleichen wollten, fcheint es, bag "bas Darrenfeft, welches bie Diaconen und Cubbiaconen und ber nies "bere Rlerus fogar in ben Rirchen gab, entftanben ift." Wenn nicht pielleicht unter Ritterspielen bier etmas anberes zu verfteben ift, ale bie fogenannten Zurniere, ble boch unmoglich in ben Rirchen gehalten merben tonnten, fo weiß ber Berfaffer teinen flaren Ginn in Diefer Meu-Berung ju finden. Er vermuthet vielmehr, bag bas alte Sohnfeft ber Saturnalien von Geiten ber geringern Chriftengahl unter einer noch gablreis chen heibnifchen Bevollerung fich befonbere in Berfpottung priefterlicher Feierlichfeiten bemertbar gemacht habe. Dieg trug man auf ben drift lichen Rierus uber, und Die Beichmadlofigfeit bes Beitalters, fo wie ber an gleicher Beit beliebte Bebrauch geiftlicher Comobien in Rioftern und

von gaien aufgeführt, erflaren bas Uebrige.

II) Welche Marrenfefte und auf welche Art man fie befonders im fpatern Mittelalter gu feiern pflegtet - Co wie biefe Refte nicht allenthalben einerlei Damen hatten, fo wurden fie auch nicht allenthalben um Diefelbe Beit gefeiert. Gewohnlich beging man bie Marrenfeste um Beibnachten und Deus jahr, wie bie alten Saturnalien. Bie an ben Saturnalien ber Romer Die Sclaven Die Rolle ihrer Berren übernahmen, fo fpielten an ben Marrenfeften bie Diaconi und anbere geringere Bebienten ber Ricchen und in ben Rloftern Die Lafenbruber Die Derfonen ibrer Bors gefetten. Dan mabite in ben Rioftern einen Abt und an ben Rirchen einen Bifchof, ober Ergbifchof, ober Dapft ber Darren, je nachbem eine Rirche einem Bifchofe, ober Ergbifchofe, ober bem Papfte gehorte ober unterworfen mar. Diefen neuerwahlten Ubt ober Bifchof u. f. m. belleibete man mit allen Infignien ber nachgeafften Burbe , fubete ibn unter großer Begleitung in bie Rirche und ließ ibn alle heilige Sande tungen ber Perfon verrichten, welche er borftellen follte (vergl. bie oben angeführten Memoires von Tilliot p. 5-7), fo bag er julest felbft ben Segen ertheilte. Die Begleiter und Gebilfen beffelben beftanben aus jungen Beiftlichen, welche auf Die feltfamfte Art vertleibet, und entweder mit Dasten bebedt ober mit allerlei Farben beftrichen maren. Diefer milbe Saufe trieb fcon auf bem Bege nach ber Rirche ben frechften Muthwillen, ber in ber Rirde und bei bem Rudjuge aus ber Rirche einen beinabe unglaublichen Grab erreichte. Babrent ber angebliche Bifchof alles, mas ben Chriften bes Mittelaltere beilig und ehrmurbig mar, nachaffte, tangten bie Perfonen feines Gefolges bie unguchtigften Zange, fangen bie unguchtigften Lieber, fpielten auf bem Mitare mit Burfeln, agen Burfte ober anbere Ledereien, und marfen altes leber ober andere ftintenbe Dinge in bas Rauchfag. Wenn man aus ber Rirche gurudfehrte, fo tangte und forie man immer fort, und manche Beiftliche ober auch Laien, bie fich in ben rafenden Bug mifche

ten, entfleibeten fich auf bffentiicher Straße ganglich. Gehr oft feste man ben Bifchof ober Ergbifchof und Papft ber Ratten auf einen einben Karten, bon welchem man auf die Borübergebenben Schimpfereben und Roth berabmaff.

Wite ber Kelte ber Marenblichfe, so ermschut june Zeitraum eines gemiffen Citisflies, ob ganz fein getrebeinfliches mar, aber bech von ben Seistlichen in den Richen gefreit nurde. Se geder, wie bes den hehre ber Beitigen mit ma men gemeine Damiligen tiefen Werfalle ber Reifgien, weit mar pejmobler Damiligen beitigen Dinne germsche Delteibung der Beitigen Dinne germsche Beitigen Dinne germsche Keite ben der Gefiel, der Beitigen Dinne germsche Reifgien, weit mar Aufgeberten bei Beitigen Dinne germsche Reifgien, weit mar Mehren ber Gies, Rieden Gerfielte in Trussfellen Rieden Gerfielte in Trussfellen Rieden Gerfielte in Trussfellen Rieden der Beitigen De Seib der Gerfielten der in Geriffielte Gitt Gestellen gefiert. Auch erhielt fich biefe terräghet Gette Geriffen gene Etunge von der Beitigen gen, medde Du Freder im Globart. a. v. Fest. Asione, p. 402 aber 1916 bei Elinführung bes mit einem Shorbende bebedten Sie nie Siede ward ein possenheite Steb gelungen, vovon wir bir viele Geroben mittellen.

Orientis partibus Adventavit asinus Pulcher et fortissimus Sarcinis agtissimus Hé, Sire Age Hé.

Hic in collibus Siosen Enutritus sub Ruben Transiit per Jordanem Saiut in Bethlehem Hé, Sire Åre, Hé etc.

(Das Lieb finder fich deit Tilliot p. 14 — 16.) Am Ende der Geres monit schrieben Priester betimal wie ein Est und das Bolt antwore tete breimal datauf in eben dem Tone, Bergel, Richgels Geschichte des Gerotest-Amisjen p. 167 — 70. — Teutscher Merten 1784. IV. p. 19—85. — Hubell's Botelenigen über die chrift, K.G. 21es Hi. p. 97—99. — Schröch, B.D. 28, p. 273. Bergl, auch den Art. Palmssell,

"um uns unichulbig ju ergdgen, damit die Narchelt, die uns ange"deren wird, weriglines einmal im Jahre recht ausberchen kann,
Köflie mit Bielie würden springen, wenn man ihnen nicht von Keit
"ju Keit Luft ließe. Wit auße alle sind alte Kässer, is schlecht gedunden
"menn wir ihn burch eine unausschliche Aufmerkanneit im Dienste
"Gottes forbetaufen ließen. Wan mus sinn biewellen einige kleine
"Krbolungen geben, damit er sich nicht ohne Nugen berliere."
—"Koballogen Kinden fichte man gud fir des Kriefeld an

## Delung, lette.

I. Der Begriff ber letten Delung, wie ihn die rich
midde Kirche bestimmt, ist weder in R. T. noch im
destlitiden Alterthume gegründet. II. Warum und wann
nabm der einfache und alte Gebrauch des Salbens die
driaft des Sastaments der letten Delung an, und wie
verhalten sich bier die romische und griechische Kirche zu
einander? II. Eigenthümliche Grundläße, nach welchen
dies Sastament in der römische Kirche verwaltet wird.
IV. Ansichten seit der Reformation von dem Sastamente der Letten Delung und theilweise Fortbestehen
dischen in der heutigen christischen Welt.

Eireratur. Allgemeinere Schriften, die nehe andern archäologisch driftlichen Gegenkänden von der legten Delung bandeln. Die mellen Schriften der Arespenfen der lesten Selung als eines hörten Gerauche fidt, wie 3. B. Bingham, Blackmer, Baumgarten, Abelmust. Schöne in sie me Gefchierfeschwanen 1. Zub. p. 392, und 3. Zub. p. 430, erwähnt was Meniges. Weitkuftiger und gefindlich bandelt davon Augusti in sienen Denkreitsigkeiten App. 9. p. 464—493.

ATION ographien. De sacramento extremae unctionia, aket. Hartmanno Springlio Tigurino. 1613. — Ph. Faber dispulant, theel. de restitut, et extrema unctione. Vened. 1625. Fol.—
J. Dallaci de duobus Latinor, ex unctione sacramentia, confirmatione et extrema unctione disput. Genev. 1659 (grigt, baß bie der Delma ond ber Bible indich troublein werben fann, und boß fit sab in ben erflen Sabebunderten gar nicht üblich war.) — J. Mabillon de extrema unctione in ber Praef. al Acta SS. ordin. Bened. Secul. I. Paris 1663. Fol. p. 47 seqq. — Jo. Launoi de sacramento unctionis infirmoram. Paris 1673. — Samboeuvius (De sainte Beuve) de extrema unctione. Paris 1686. — Saeror. clacochrimation myrothecia tria, Auctore Fertunato Seachl. Rom 1625. 3 38v. 4. Amstelded. pp. Francisc. Hallmann. 1710. Fol. (@in Wirtf, morin faß acts updammungergoran iß, was man über ben Gebruad bes Schied finbet.)—

Christ. Kortholt dissert, de extrema unctione in dissert. Anti-Baron. D. VI. p. 163 seqq. - Agnello Onorato Diss. dell' estrema unzione, o sia dell' antico e lodevol rito di s. chiesa nell' amminiastrare all' infirmi la s, unzione prima di dar loro il viatico, In Dissertazzioni ecclesiast. del medesimo. (Lucca 1737. 4.) p. 114 - 137. - A. J. Rossbirt expositio doctrinae cathol. de saeramento extremac unctionis. Würzb. 1791. 4. - J. F. Grebner de saeramento extremae unetionis. Cbenbaf. 1797. 4. - 3of. Gla= fer bie Rrantenolung in ihrer bibl, und hiffor, Begrundung, Regeneb. 1831. 8. - Gine fpecielle Monographie, bas Gebetol ber griechifchen Rirche betreffenb, ift von Chr. Sonntag Animadversiones in Metrophanis Critopuli Conf. eecl. oriental. c. XIII. de Euchelaco. Altdorf 1696. - In alleiniger Begiebung auf Die in ber beil. Schrift ermabnte Calbung und bie Ctellen Drc. 6, 13., und Jac. 5, 14. inebesonbere J. And. Sehmid De curatione morborum per oleum. Jena 1695. 4. (auch in feiner Deeas dissertat.). - Cornel. Hazar doctrina S. Jacobi Apostoli de extrema unctione aegrotorum. 1661. - Conr. Ikenii de unetione aegrotor, precibus juncta et mutua offensionum confessione. Bremae 1749.

1) Der Begriff, wie ibn bie fpatere romifche Birde von ber legten Delung bestimmte, ift meder im M. C. noch im driftlichen Alterthume gegrunbet. - Roch ein neuer Schriftsteller über bie fatholifchen Rirchens gebrauche, namlich Grundmapr in feinem oft angeführten liturgifchen Beriton ic. p. 251, nennt bie lette Delung ein beiliges Gaframent, eine Salbung mit bem geweihten Dele, welche ber Priefter an bem Ropfe, an ben Sanden und Sugen eines gefahrlich frant liegenden Chriften nach Einsebung Chriffi und ber Berorbnung ber Rirche porgunehmen pflege. -Bie immer, fo fuchen auch bier bie liturgifden Schriftfteller ber romifchen Rirche Diefe religiofe Reierlichteit aus bem D. T. ober menigftens que bem driftlichen Alterthume abzuleiten; allein beibes mohl nicht mit großem Glude. Buvorberft beruft man fich bier auf zwei Stellen im D. E., auf Drc. 6, 13. und Jac. 5, 14 f. Jeboch in ber erftern Stelle ift von munberbaren Beilungen ber Apoftel bie Rebe, mo Die Salbung Debenfache mar, und in ber lettern Stelle wird bie Beilung nicht vom Calben, fonbern nach 5, 14. ausbrudlich vom Gebete bergeleitet. Wenn aber auch biefe Stellen fo viel beweifen, bag man gu Damaliger Beit bem Dele eine befonbere Rraft gufchrieb, fo bezog man boch offenbar biefe Rraft auf bie Beilung ber Rrantheit felbit, nicht aber auf religiofe Brede, am wenigsten auf bie Bubereitung gum Ster-ben. Daß man aber bas Salben als ein heilmittel gebrauchte, lage fich aus ber Gewohnheit bes gangen Drientes, fo wie ber Juben ine befonbere nachwelfen. In ber Rurge finbet man baruber viel Belehrenbes in Biners biblifchem Realleriton unter ben beiben Artiteln Argneitunbe, Calbung. - Bie wenig aber bas fpatere Caframent, bie lette Delung, fich biblifd begrunben laft, eben fo fcmer und faft noch fcmerer ift es ben Bertheibigern ber fieben Gatramente geworben, bie lette Delung aus bem driftlichen Alterthume abzuleiten. 3m Mugemeinen berief man fich barauf, bag ja ber Salbung baufig genug bei ben Schriftftellern ber frubern Jahrhunderte Ermahnung gefchebe.

Allein protestantifcher Geite zeigte man immer flegreich, baf entweber biefe Stellen von ber Salbung bei ber Taufe ober Confirmation bans bein, ober aus fchriftlichen Ueberreften entlehnt feien, beren Unachtbeit fich entichieben nachweifen laffe. Muefuhrlich und grundlich findet man biefe Behauptung ausgeführt in Augufti's Dentwurdigt. Thi. 9. p. 469, und man gewinnt burch ibn bas Ergebnig, bag bas Gafra. ment ber fogenannten letten Delung erft eine Erfindung bee fpatern Im gangen genommen mochte fich bier nichts Mittelaltere fei. Befferes fagen laffen, als mas von Rlugge: Gefchichte bes beuts fden Rirchen : und Predigtmefens 2. Ehl. p. 68 bemertt worden ift: "Go wenig es fich auch behaupten lagt, baß fcon bie alte Rirche "bas Galrament ber letten Delung ale folches und in ber fpatern "form fannte, fo wenig last fich boch auch leugnen, bag fie bie Rrans "ten gu falben pflegte, um die Rranten fur biefe Welt ju erhalten. "Es war eine Galbung ber Rranten mit Del überhaupt, aber feine "lette Delung, Die man fannte und anmandte, und am wenigften ein "Catrament , bas man ihnen mittheilte. Es mar ein Ritus , ben "man von ben alteften Beiten an beibebielt, ber aber bie ine Dittels "alter berab nur bie Genefung bes Rranten und nicht feine funftige "Seligfeit gum 3mede hatte. Eben fo wenig follte fie bienen bem "Rranten Bergebung feiner Gunden gu verfchaffen. Gie tonnte ben "Catedumenen eben fowohl ale ben getauften Chriften ertheilt werben, "und Laien tonnten fie in frubern Beiten fo gut ertheilen, ale Beifts "liche. Darum fprach man auch nur von ber unctio infirmorum et "energumenorum, und nicht von ber unetio extrema ober exeun-"tium, wie Die tribentinifche Synobe bas Saframent auch nannte."

II) Darum und mann nabm ber alte Gebrauch bee Salbens die Gestalt bes Saframente der lete ten Delung an, und wie verhalten fich bier die ros mifche und griechische Rirche zu einander? - Es ift bei mehrern ber fieben Gaframente, welche bie romifche Rirche ans nimmt, nicht gang leicht nachjumeifen, wie und warum fie fich fo ges tabe ausbildeten und geftalteten. Dieß gilt auch von der letten Des lung. Im Milgemeinen mochten fich nun folgende Urfachen anführen laffen : Die mpftifche Deutung ber Rirchengebrauche murbe, wie wir iftere fcon bemertt haben, fruh vorherrichend im driftlichen Rultus. Balb ging man einen Schritt weiter, und was man fruber nur moftifch gebeutet batte, bem fcbrieb man bald eine hoperphofifche Rraft IL. Damit vereinigte fich bas Beftreben, ben Stand ber Rleriter ims met mehr ju beben und ibn ale recht eigentlich bermittelnd zwifden Bott und ben Menfchen ju betrachten. Dit Diefen allgemeinen Grunben, woraus fich bie eigenthumliche Geftaltung bes Gaframente ber letten Delung erflaren lagt, ftimmt überein, mas Balch in feiner Ginleitung in die Religioneftreitigfeiten außerhalb ber romifchen Rirche fagt (2. Thi. p. 405 f.). "Die lebte Delung," bemertt er baleibit. "ift nach und nach aufgetommen. Den Gebrauch ber Galbung, ber "tiemliche Beit gebauert batte, wollte man nicht gern abtommen laf: "fen. Gleichwohl aber, ba man fab, bag biefer Gebrauch wie vor-"ber nicht mehr die Wirfung that, fo mar man barauf bebacht, bie "Cache in eine anbere form ju bringen. Dan fing an, ihm eine

"anbere und gwar eine geiftliche Birtung fur bie Geele beigulegen, "weshalb man fie auch auf bie Beit verlegte, wann bas Lebensenbe "herbeitommen wollte."

Die eigentliche Musbilbung aber biefes Saframente ruhrt von ben Scholaftifern her, befonders burch bas Bemuben bes Petrus Combars bus Sentent, I. IV. distinct. XXIII. Thom. Aguin. I. IV. distinct. 23. - Hugo de St. Victore de sacrament. 1. II. c. 2-3. u. a. Bon ihnen murbe biefer Gebrauch als Gaframent ausgepragt, und gmar in der Reihe ale bas funfte , und jest fcheint auch ber Rame unctio extrema entstanden ju fenn, ba fruberbin nur bie Benennung visitatio et unetio infirmorum gewohnlich mar. Bom 12. Jahrhunderte an ift biefer Ritus in ber abendlanbifchen Rirche faft allgemein ge= brauchlich, und bilbete fich im Fortgange ber Beit fo aus, bag 1409 Papft Eugenius IV. auf bem florentinifchen Concil Die fich barauf begiebenden Lehrfage beftatigte, und verordnete, bag bie lette Delung als Saframent angefeben merben folle. Ja bier tommen fcon befon: bere Gingelnheiten vor, indem verordnet wird, bag man bagu Dlivenol, von einem Bifchofe geweiht, nehmen foll. Much find bie gu falbenben Glieber naber bezeichnet, fo wie bie Formel, momit bieg gefchehen foll. Dieg alles beftatigte fpater Die tribentinifche Rirchenversammlung. Das fetbit heißt es Sess, XIV. can. I. Si quis dixerit, extremam unctionem non esse vere et proprie sacramentum a Christo Domino nostro institutum et a beato Jacobo apostolo promulgatum, sed ritum tantum acceptum a patribus, aut figmentum humanum, anathema sit. Jeboch ift gu bemerten, bag tros biefer Spnobalbeftimmung bie Lehrer ber romifchen Rirche nie gang einig uber ben Urfprung, bie Mirtung und Die Mugubung Diefes vermeintlichen Saframents geme=

Bas nun bie griechifde Rirche betrifft, fo bat fie menigftens ein abnliches Caframent, meldes fie aber nach ibrer Praris Euchelacon -Gebetol, nennt. Dan nimmt bagu reines Baumol und fcbreibt bies fem Gebrauche bie Birtung ju, bag es bie Gunden bei wirtlich Buß fertigen megnehme (Goar ad Eucholog.), und auch juweilen bie Befundheit wieder fchente. (Bergl. Jeremias in Actis Wirtemberg. p. 79 und Conf. Graec. p. 181.) Much die Griechen leiten ihr Euchelaion aus ben oben angeführten D. E. Stellen Mrc. 6, 17, und Jac. 5, 14. ber. Allein auch fie vermogen nicht ein Beugnig bafur aus bem driftlichen Alterthume angufuhren, fonbern fie berufen fich nur auf Die gar nicht bestrittene Zauf = und Confirmationefalbung, wie Conntag in ber oben angeführten Monographie de Euchelneo p. 16 seqq., gezeigt hat. Beineccius I. I. Ehl. 2. Cap. 6. p. 197 f. hat gut barges than, bag im Beitalter wenigstens ber frubern griechifden Rirdenvater biefes Gatrament nicht habe Statt finden tonnen, ja etwas Mehnliches bon biefem Bebrauche hatten jene felbft an ben Balentinianern und andern Baretifern ale Aberglauben gemigbilligt, wie man fich aus Irenaeus adv. haeres. l. 1. c. 18. Epiph. haeres. 36. u. w. uberzeugen tonne. Db fich nun aber gleich auf biefe Art beweifen lagt, bag bie Griechen ihr edy Augor meber biblifc noch alterthumlich bocus mentirt nachweisen tonnen; fo erfahrt man boch nicht, in welche Beit ber Unfang biefes Ritus ju feben fenn mochte. Go viel ift gewiß,

baf Johannes Damafcenus, ein Sauptgemahremann ber griechifchen Dogmatie, von biefem Gebrauche gar nichts weiß. Dag nun, wie Biele haben behaupten wollen, Die griechifche Rirche biefen Gebrauch fpater von ber romifchen entlehnt habe, widerlegt Bellarmin. de ex-trema unetione fehr bestimmt, wenn er fagt: Accedat denique testimonium eeclesiae Graecae, quod ideo pondus suum habet, quia, cum constet, Graccos non accepisse suos ritus a romana ecclesia, praesertim ab annis plus quingentis, quibus a nobis separati fuerant , certum est , ca in quibus convenimus , esse antiquiora schismatibus et haeresibus, quae postea natae sunt. Man urtheilt barum im Mugemeinen wohl richtig, bag bie Lehre vom edgehator ber fpatern Theologie in ber griechischen Rirche nach Joh. Damascenus angehore. Benn aber bei ben frenifchen Berfuchen, Die abend : und morgentans bifche Rirche wieder mit einander ju vereinigen, befonders von Geiten ber Romifch = Ratholifchen ein großes Gewicht barauf gelegt wird, bag beibe Rirchen in ber Lebre von ben Gaframenten und in ber Babl berfelben übereinstimmten ; fo ift bieg überhaupt und befonbere in Beziehung auf Die lebte Delung ungegrundet. Dier weicht bie Praris ber griechischen Rirche mefentlich von ber abenblanbifchen ab, inbem bie Griechen nicht bis auf Die lehte Tobesftunde marten, um die Delung angumenden. Sie brauchen vielmehr bas Del fogleich, wenn Jemand von einer Krankheit befallen wird, fo bag fie oft biejenigen Rranken falben, bie noch in bie Rirche gehen konnen. Auch finden fie nichts Unschickliches barin, bag fie Diefe Salbung an einem und bemfelben Denfchen fo oft wieberholen, ale er von Reuem frant wird. Daber hat es auch nicht an Theologen ber romifchen Rirche gefehlt, welche bie Griechen eines Aftergebrauche Diefes Saframente beschulbigten. G. Launoi de saeramento unctionis infirmorum, Much haben bie Potemifer ber romis fchen Rirche nicht Urfache ein fo großes Gewicht auf Die Uebereinftims mung ber Griechen mit ben Abenblanbern in Abficht auf Die Giebens gabl ber Gaframente gu legen , indem biefe feinesmege fo groß ift, als man vorgiebt, theile auch viel fpater und nie gang übereinftimmenb Statt gefunden bat. Bergl. Martene de antiq. eccles. ritib. 1. 1. e. VII. ant. 2. Bas bingegen ben Aberglauben betrifft, welchen bie Griechen bei biefem Gebrauche geigen, fo fcheinen fie Die Romifcha Ratholifchen noch ju überbieten.

III) Eigenthumliche Grundfage, nach welchen bas Gaframent ber legten Delung in ber romifchen Rirche verwaltet wirb. - Diefe loffen fich begieben

wirflich communicirt batten. Da man nun fpaterbin bie Communion fcon im 7 - 8. und 9. Jahre geftattete (f. ben Artitel Abendmabl), fo beidrantte man auch bier Die frubern Derceptionstermine auf Diefes Miter. Doch blieb man fich bier nicht gleich. Sonobalftatuten aus bem 13. Jahrhunderte feben auch bas 14te, jumeilen bas 15. Lebens= jahr feft. Wenn übrigens bie furiosi und dementes ermahnt merben, fo nahm man bavon Sieberfrante und vom plotlichen Bahnfinne Ergriffene aus, jumal menn ibr anbermeitiger tabellofer Banbel befannt Daß man aber fdmeren Berbrechern bie lebte Delung verfagte, erflatt fich aus bem Umftanbe, bag biefe Reierlichkeit gewohnlich mit ber Abfolution und Guchariftie verbunden murbe. Duste man narn= lich Jemanden megen Berbrechen, Die mit Rirchenbufe und Ercommu: nitation verbunden maren, Die Abfolution verfagen, fo galt bieg auch nothwendig von ber letten Delung. Daraus bilbete fich nun ein an: berer allgemeiner Brundfat, namlich ber: Ber im articulo mortis abfolvirt und gur Euchariftie jugelaffen murbe, ber tonnte auch bas Saframent ber Sterbenben empfangen. Darin liegt auch ber Grund, marum man barauf beftanb, bag bie lette Delung erft auf bie Abfo= lution und Euchariflie folgen follte. Bas nun

b) Ort und Jeit betrifft, fo bat fich auch baruber ber Datur ber Cache nach eine festere Dbfervang in ber romifchen Rirche gebilbet. Benn man bier nur Schmachen und Rranten bie lette Des lung reicht, fo fallen von felbft festgefeste Termine meg und ber Grad ber Rrantbeit bestimmt biefelben. Much wird jest bes Rranten Dobs nung und bas Rrantenlager felbft ale ber naturliche Drt vorausgefest, wo biefes Caframent empfangen wirb, fo bag auch von ber letten Delung ber Dame Privatfaframent poffenb ift. - In ber griechifchen Rirche mußte bieg andere fenn, ba es bier gebrauchlich mar, auch ben Befunden, befonders am grunen Donnerftage und ohne vorhergegan. gene Bufe bas Euchelacon ju ertheilen. G. Leo Allatius de consensu etc. I. III. c. 16. Much außer bem grunen Donneretage follten fich bie Canbibaten biefes Gaframents, mo moglich in ber Rirche einfinden und aus Detrophanes Eritopulus, Goar und aus andern fpa= tern Schriftstellern uber bie griechische Rirche fieht man, bag bie Sausblung gleichfam nur ale Muenahme von ber Regel Statt gefunben babe. Beigt fich nun auch in ber lateinifchen Rirche fruberbin etwas Mehnliches, fo hat man bier fpater bie lette Delung immer ale ein Sacramentum privatum und domestieum betrachtet. Doch fcheint Die Sitte, bas Del am grunen Donnerftage ju meiben, fich aus fruberer Beit herzuschreiben und mit ber griechischen Rirche ju barmoniren. -Db bie Rrantenfalbung wiederholt werben burfe, ift bejahend burch Die Befchluffe bee Cone. Trident. beantwortet. Deffen ungeachtet ift Die Arage von fatholifden Theologen aufe Deue aufgefaßt morben, inbern bier einige Gaframente balb nicht wieberholt werben, wie bei ber Taufe. Ordination und Confirmation, bald aber auch wiedertehren, wie Das Satrament ber Bufe und ber Euchgriffie, weehalb auch bie extrema unetio ftete mit biefen zwei letten Gaframenten in genaue Berbinbung gefest wirb. Jeboch finden nach Durandi ration. divin, offie. 1. 1. c. 8. zwei Befchrantungen Statt, namlich, bag bie lette Delung an einem Individuum binnen Jahredfrift nur einmal vollzogen werber barf, auch wenn baffelbe mehrmals erkrankt, und bann, bag bie leste Delung, vom Bifchofe vereichtet, von einem Priefter nicht wiederholte werben barf. Das bagigen bier bie Griechen eine Rieberholung un-

bebentlich geftatten, ift aus bem Dbigen flar.

c) In Begiebung auf die grage, von wem biefes Gatrament gu verwalten fei, fellen die romifche und griechifche Rirche nach Jac. 5, .14. ben allgemeinen Grundfat auf: Minister hujus sacramenti sacerdos est, worunter in ber romifchen Rirche ber Bifchof mitbegriffen ift. Die Griechen urairen ben Plural τούς πρεσβυτέρους της έκκλησίας, und folgern daraus, bag nicht ein, fonbern mehrere, und gwar fieben Priefter biefes Caframent abminiftris ren follen. Um bas Rothmenbige biefer Giebengabl gu ermeifen, icheint man fich eben nicht gludlich auf die fieben Tobfunden, auf Die fieben Gaben bes heiligen Beiftes berufen ju baben. Den neuern Schrifts ftellern uber bie griechifche Rirche, welche behaupten, bag es mit biefer Siebengahl nicht fo genau genommen werbe, miberfpricht Leo Allatius 1. c. l. 3. c. 16., indem er zeigt, daß bret Priefter nur bie geringfte Babl bei ber Calbung fei und blos fur den Rothfall erlaubt merbe. Dicht nur in Conftantinopel, fonbern auch in andern Rirchenordnungen werde eine jebe, bon meniger ale brei Prieftern ertheilte Galbung fur ungultig ertiart, und felbft mit ber Abfegung beftraft. Much im Deci= bente muffen fruberbin mehrere Galbungspriefter portommen, inbem unter andern bie Balbenfer biefen Gebrauch auch beshalb tabelten, weil babei mehrere Priefter nothig maren. Dieg mag aber Die Beit berühren, wo in Abficht auf Die Deffentlichfeit ber Salbung eine abna liche Prapis im Morgen : und Abenblande Statt fand. Spater aber, ale in ber romifden Rirde Die Galbung ein Sacramentum privatum murbe, bilbete fich Die Dbfervang, bag nur ein Briefter Die Galbung ju verrichten habe, mit mehrern icharfen Rebenbestimmungen aus. Darum heißt es in ber Agenda Colon. eccl. 1614. p. 104: Quamvis autem plures sacerdotes ad precandum adesse possint, unus tamen idemque sit oportet, qui infirmum ungit et formae verba pronuntiat. Raber wird ebendafelbft noch beftimmt, daß ber eigents liche Paftor, unter beffen Parochie ber Rrante gebort, Die Delung gut berrichten habe, es fei benn, bag er einem anbern befahigten Rlerifer bagu ben Auftrag gebe. Diefe Berordnung ift in fofern gwedmafig gu mennen , ale baburch bas Parochialverhaltniß, befondere durch bie Don= de, weniger geftort werben fann.

 Slacies aufhemahrt und für jeden nöckigen Sall das Erfoederliche dam se genommen. Reicht es nicht aus, so lann der Griffliche etwas fisschen Sallweide bei der Beneine Beit vom der Beit der Bei

e) Much endlich in der Urt, wie die legte Delung ertheilt wird, findet man bei Griechen und Lateinern vericiedene Gebrauche. Kolgende fieben Theile werden nach den Decreten der florentinifchen Ricchenversammlung anno 1429 gefaibt: 1) Oeuli. 2) Aures. 3) Nares. 4) Os. 5) Manus - propter quinque sensus. 6) Renes, ubi est sedes coneupiscentiae. 7) Pedes ob vim progressivam et executionem. Siers auf bat man fich in ber Regel in ber romifchen Rirche befchrantt, boch ift es jur Sitte geworden, Statt ber Dieren bie Bruft ju falben. Bergt. Bellarmin in extrem, unet, e. X. p. 1290. - Mugemeiner brudt fich bas Cone. Trident, Sess. XIV. c. 1. aus, mo bas bom Bifchofe geweihte Del bie Daterie bes Gatramente beift, woburch bie Gnabenwirtung bes beiligen Beiftes abgebilbet merbe. Die form aber bestehe in ben Worten: Per istam unctionem indulgent tibi Deus. quidquid peccasti per visum, auditum, gustum, odoratum et tactum. Sonach murben nur die funf Sinnesorgane gu falben fenn. Reboch muß fich bie Praris auch noch fur Sanbe und Ruge entichieben baben. wie man bieg aus bem Artitel lette Delung mahrnehmen tann. Um ben Rleinigfeitsgeift biefer Rirche in folden Dingen tennen ju ternen, will ber Berfaffer nur folgenbe Borte aus bem genannten Artitel ausbeben: Ginem franten Driefter merben bie Banbe bei Ertbeilung bies fes Gaframente nur von außen gefalbt, weil felbige fcon bei ber Prieftermeihe von innen gefalbt morben find.

Db man gleich auf ber florentinifchen Rirchenversammlung anme 1429 bas verichiebene Ritual beiber Rirchen bei ber letten Delung fur unwefentlich erflart hatte, fo protestirten boch bie Griechen bagegen feit 1442, mo fie bas florentinifche Concordat wieder aufhoben. Wiewohl einzelne fpatere Schriftsteller uber Die griechifche Rirche in Befchreibung bes Galbungerituals abweichen, ftimmen fie bod barin überein, bag fie bie Rreugesform bei ber Galbung an ben verfchiebenen Rorpertheis len abzubilben fuchen und eine fiebenfache Galbung vorgieben, wie fich bas weiter unten ergeben wirb. Done Rudficht auf bas ubrige, oft willfuhrliche und lotal verschiebene, Ritual ju nehmen, fallt es auf, bağ bie comifche Rirche ale formula solonnis nur eine deprecatoria mablt, ba fie fonft einen gemiffen Abfolutismus bei Bermaltung ber Saframente liebt. Bellarmin de extrem, unet, c. 7. p. 1266, giebt bavon ben Grund an, weil bief Gaframent fei quasi poenitentia quaedam infirmorum, qui non possunt jam facere opera poenitentiae. Ideirco, fahrt er fort, hoe interest inter hace duo sacramenta, quod in saer, poenitentia requiritur confessio et satisfactio et proinde opera laboriosa ex parte suscipientis sacramentum; unde ibi est justitia et misericordia, in hoe autem sacramento est sola Dei misericordia et ideo dicitur: Indulgeat tibl. Deus etc. Bergleicht man nun die Paris belder Kirchen in Absicht auf des Hie utelle diese Schaments, so mus man an der grichtischen Etunzie den Character des Erdaulichen und Bibilischen, hingegen die lästige Länge derschen tadein. Lodenswerth ist in der consistent wirde die zwecknisgige Kütze, der wiecher im Verbfalle noch Austasipungen etauden sind.

IV) Unfichten feit ber Reformation von dem Saframente ber letten Delung und theilmeifes Bortbefteben deffelben in der heutigen driftlichen Birche. — In Luthere Betennmife vom Abendmable Chrifti, welches man feine große Confession ju nennen pflegt (f. Luthers Schrift nach ber Balchichen Musgabe p. 1118 ff.), erflatt fich Luther folgenbermaßen barüber: "Die Delung ließe ich geben, wenn man fie ,,nach bem Evangeliften Drc. 6, 15. und Jac. 5, 14. hielte, und fie "bei ben Rranten mit Gebet und Ermahnung verbande. Aber ein "Catrament baraus ju machen ift nichts, eben fo wenig ale Che, "Driefteramt und Buge eine find." - Auf abnliche Beife ertlarten fich auch reformirte Theologen, obgleich unter andern Sugo Grotius (vergl. Schrodh's RG. feit ber Reform. Ibl. 5. p. 818) bie lette Delung, wenn auch nicht als Gaframent, boch als fymbolifchen Bes brauch beibehalten miffen will. In bem protestantischen Rirchenspfteme finbet fich alfo bie leste Delung nicht mehr, wohl aber in ber griechische und romifch : tatholifchen Rirche und bei einigen fleinern morgenlandis ichen Chriftenparteien. Da wir ichon bin und wieber bie Praris ber romifchen Rirche in Abficht auf bieg Caframent mit gefchilbert haben, wie fie größtentheils noch jest Statt findet; fo wollen wir nur Giniges bon ber Dbfervang ber neueften griechifchen Rirche anfuhren, weil fie wefentlich von bem romifden Ritus abweicht. In Schmitt's Darftels lung ber griechifch ruffifchen Rirche, Daing 1826. p. 220 beißt es fo : "Es wird ein Tifch gefest und eine Schuffel mit Beigen barauf. "Auf ben Beigen wird eine leere Lampe geftellt und fieben fleine "Ruthen, am Ende mit Baumwolle gufammen gebunden, werben gur "Salbung bes Rranten in ben Weigen geftedt. Das Evangelium "wird barauf gelegt und eine Rerge ober ein Licht wird jebem Priefter "gegeben. - Gieben Priefter fteben rund um ben Tifch in ihrem "Pfalmion. Der erfte Priefter nimmt bas Rauchfaß nebft bem Rauch "merte, und berauchert ben Tifch rund umber, wenn bas Del barauf "fit, und bie gu falbende Perfon entweber in ber Rirche ober in "einem Privathaufe gegenwartig ift. Cobann fest er fich an ben Tifch, "mit bem Geficht gegen Dften, und fangt an und fagt zc." Dun folgt Die ungwedemaßig lange Liturgie, Die, ob fie gleich auch Schmitt im Ausjuge gegeben bat, noch anderthalb Drudbogen einnimmt.

#### Orbalien,

ober Gottesurtheile im offentlichen Leben ber Christen, besonders im Mittelalter.

I. Begriff, Name und frühes Worhandenisch ner Drbalien bei mehrern Köstern des Alterthums, besonders bei den Germanen. II. Utberficht der wichtigsten Gottesurtheile bei den Germanen besonders im Mittelater. III. Berhältniß der Kirche zu den Gottesurtheilen. IV. Schußbemertungen.

Literatur. Eberh. Rud. Roth de more, quo rei olim apud pierosque Europae populos, per ferrum candens, ardentes prunas rogumque probabantur. Jen. 1676. - Phil. Grossgebauer de examinib. Germanor, vet. Vimar. 1699. - W. Jueh de modis probandi innocentiam apud veteres. Jen. 1709. - Christ. Ebeling de proveestione ad judicium Dei seu de probationib., quae olim fiebent per juramentum, duellum, per ferrum eandens, per aquam ferventen et frigidam, per symbolum crucis, per sortem, per eruentationen cadaverum occisorum et per citationem ad tribunal Dei. Lemgo 1711. - Dissertations sur les épreuves superstitieuses appelle jugements de Dieu. S. Mémoires de Trevoux, 1711. p. 1025 seqq. - Jo. Ihre de judiciis Dei. Rostock 1752. - Chr. Grübel de probatione liberor. per aquam. Jen. 1671. - Jo. Schmid probatio rer. dubiar. per aquam facta. Lips. 1685. - Chr. Ludw. Lieberkühn de offa judiciali; Anglo - Saxonib. consuctud. Hal. 1771. - J. T. Eckard de ritu antiquissimo per ignes et carbones eandentea incedendi. Isen. 1791. - Jo. Andr. Schmidt de ritu probandi innocentiam per Eucharistiam. Helmst. 1713. - Jo. Selden de modo probandi innocentiam per duella. Lond. 1610-1712. C. Seldeni Opera. Tom. III. - Fr. Majer Geschichte bet Drballen, insbesondere ber gerichtlichen Zweitampfe in Deutschlanb. Jena 1794. - 3mider über bie Drbale. Gottingen 1818.

Goldasti rer. Alemanicar. Tom. II. p. 139 seqq. — St. Beluzi Capitular. reg. Francor. Tom. II. p. 639 seqq. — Eckharti comment. de rebus Franciae orientalis. Tom. II. p. 923. — Mart.

Gerberti Monumenta vet, liturg, allemann, T. II. p. 563 seqq. — B. Rammers Grifch. der Hospenflaufen und ihrer Zeit. Wh. 1. p. 158. Sh. 8. p. 416. Sh. 6. p. 269 ff. Sh. 6. p. 150. — 3ac. Grimms deutsche Rechtsalterthämer. Gettingen 1828. p. 903 to 37. Auch iff der Art. Deadsim von Willea in der Empfige. von Etch und Gruber. 38 e. Section D.—3. Leipzig, det Brockpaus. 1333. [cbg fleißig gearbeitet.

1) Begriff, Came und frubes Dorhandenfeyn ber Ordalien bei mehrern Dolfern bes Alterthums. namentlich bei ben Germanen. - Benn von Orbalien bie Rebe ift, fo muß man wohl unterfcheiben bie Cache und ben Das men. Jene ift uralt und vererbte fich auf bie meiften Bolter bes Alterthume. Diefer hingegen ftammt bon ben Germanen ber, und erhielt erft in fpaterer Beit bas lateinifche Burgerrecht als Subftantiv ber 1. und 2. Declin. Ordela, ae und Ordelium, i. Jeboch ift bies fer Rame mehr in ber neuern Beit in Gebrauch gefommen und bie lateinifch fcbreibenden Schriftfteller bebienen fich mehr bes Musbrude judicium Dei. Diefes ift die eigentliche Ueberfegung bes altdeutschen, fachfifchen und frantifchen Bortes Ordel, Ordeal, Urdel, Urtelli (woraus fodann Urtheil geworben ift). Die beutichen und enalifden Etymologiften find gwar in ber Ableitung und barin verschieben, ob bas Bort aus Or ober Ur (welches nach ihnen entweber Groß ober Gott - ober bas Cente bebeutet), und Dol, Duel, Dele. Ergablung , Darftellung , Befcheib u. f. w., ober ein vocab. radicale seu originale fei; aber in bem Begriffe ftimmen alle uberein, baß barunter die Enticheibung ber Wahrheit und bes Redres burd bie Gottheit verftanden werbe. -Ber fich uber bie Gottesurtheile und bie perichiebenen Urten berfelben aus ben alten Gloffarien und antiquarifchen Berten naber au unterrichten municht, muß (ba bie Rubrit ordalium in vielen gang fehlt) die Artifel Judicium Dei, Examen pedale ignis, examinatio, purgatio, ober auch ferrum, aqua (fervida, frigida), Duellum, Campiones u. a. vergleichen. Doch findet man in ben meiften ber angejeigten gabireichen Monographien, eine giemlich vollstandige Bufammenftellung. Orbalien finben mir fetbit bei ben mit ben ebelften Un= lagen ausgestatteten Denfchenftammen und mit ftaunenber Bewundes ung bemerten wir, baß fie fich auch bei biefen lange Jahrhunberte bindurch erhalten haben. Mus einer Reihe lehrreicher Rachweifungen, bie Brimm (in f. Grammat. II. p. 783 ff.) gefammelt hat, wollen wir nur Giniges hervorheben. Drbalien maren felbft ben Griechen nicht fremd. In einer Stelle bes Sophofles (Antig. v. 264.) wird bes Aragens bes geglühten Eifens (uvogove algeer xegor), und bes Durchgehens burch bie Flamme (nuo diener) ermahnt. - In Gi-eilien war ein eigenes Gottesurtheil bei ber Diebstahlsbeschulbigung ublich, welches mit ber germanifchen falten Bafferprobe einige Mehnlichfeit bat. Der Angeflagte mußte fich namlich burch einen Gib reis nigen, ber auf eine Tafel gefchrieben, in einen heiligen Gee (lacus Palicor.) geworfen murbe. Schwamm bie Safel, fo galt bieß ale Beiden ber Unichulb, fant fie unter, fo mar ber Diebftabl und Deineib ermiefen und ber Ueberführte murbe in bem Cee ertrantt, weil er es Siegel Sanbbud IV.

gemagt hatte, die Gekter als Leugen feiner Unschuld anzumfen. Achpie liche wird auch von einer Louie in Ophiets erzählt. Ein Jungfau, die ihre Neinheit demeljen wollte, filts mit einer Arfel, worauf die ihliche Berifierung gefröhern won, um dem Hals gehängt, in die Duelle, dern Wosspier daum die Witte ihres Andogies derührte. War sie schuldig, sie des sich sied Busser die Andogies derührte. Einnere dies an die gestlichtig Eldvellessung an dem Gende der Wärtreer, wockhe feligli Augustius in vern Glauere, die an werden Schulden der Winkield Siglich bestäuft werden würde, empfahl.

Bei feinem Bolte find aber bie Drbalien mehr ausgebilbet, mehr verbreitet, als bei ben Indiern. Ihre Gefebucher enthalten baruber febr ausführliche Borfdriften und fie find bei ihnen noch fortwahrend im Gebrauch. In ben Asiatic researches V. 1. p. 889 findet fich baruber eine fehr intereffante Mittheilung von Barren Saftinge, in welcher and ausführlich zwei Beifpiele von Gottesurtheilen, Die im Sahre 1783 in Benares angestellt wurden, ergabit merben. Mugerbem werben bafelbit neun Arten bon Gotteburtheilen angegeben und naber befchrieben, 1) burch bie Bage, 2) burch Reuer, 3) burch Baffertauden, 4) burch Gift, 5) burch Trinten bon bem Baffer, morin bas Bilb einer Gottheit gewaschen worben, 6) burch Reis, 7) burch fiebenbes Del, 8) burch glubenbes Gifen , 9) burch ein filbernes und effernes Bilb. Ginige biefer Proben ftimmen faft gang mit benen überein, welche wir weiter unten ale bie bei ben germanifchen Bollern ublichen. tennen lernen merben. Dabin gebort bas Tragen bes glubenben Gifens, ferner bie Probe bes fiebenben Deles, melde fich von bem germanifden Reffelfang nur baburd unterfcheibet, bag bei biefem fieben bes Baffer genommen murbe, und ber Beschulbigte einen Ring ober Stein beroorholen mußte. Die Reisprobe ift bas judicium offae bet Angel: fachfen. Die Baffertauche bat einige Mehnlichfeit mit ber germanifchen, falten Bafferprobe. Bei ben Inbieen mußte ber Ungefculbigte fich eine burch bas Abichiefien und Bieberholen von Dfeilen genau beftimmte Beit unter bem Baffer halten; bei ben Germanen murbe es ale ein Beiden ber Schuld ober Unichuld angesehen, je nachbem ber Angetlagte auf bem Baffer ichwamm ober unterging. Das Gottes: urtheil burch bas hervorziehen eines filbernen ober eifernen Bilbes aber, wobei biefes fur bie Schulb, jenes fur bie Reinheit geugte, ift nichte anderes, ale eine Enticheibung burch bas Loos in einer etwas veran berten Korm. Das Gotteburtbeil burch bie Dage erinnert an bas Biegen ber Beren im fpatern Mittelalter. Bei ben Inbiern wurd. ber Angeflagte guerft auf einer berichtigten Bage genau gewogen, barer bie Untlage auf ein Papier gefdrieben, ihm auf bas Saupt gelegt ural er fur foulbig gehalten, wenn fein Gewicht baburch vermehrt wurde Gine febr bemertenemerthe Ericheinung ift es, bag man bei ben ver fchiebenften Bollern in ber verfchiebenften Beit ben Gebrauch berfelbe : Mittel gur Bieberherftellung von Recht und Unrecht, Schulb ura Unichulb wieber findet, bie Art ber Unmenbung biefer Mittel , um ba burch ju ber einen ober anbern Uebergeugung ju gelangen, aber bage gen oft febr verfchieben, bier und ba felbft fcwantenb ift. Much unfr beilige Schrift ermabnt eines bei ben Debraern ublichen Gotteburtbeiles

woburch man bie Schulb eines bes Chebruche angeflagten Beibes gu

ermitteln fuchte. 4 B. Dof. 5, 24 - 28.

Alle Notigen über die Greieurteile bei fremben Bolteen find aber ju abgeriffen, ju bürftig und jum Theil auch ju unsicher, um und des Besein dieses farb is Auture, Reftigions und Rechtsgelichte wichtigen Gegenstandes genauer erkennen ju lassen, die Geschichte bei den Germanne fann biesen Mangel gleichsam erieben, Eb durfte aber babei zwecknäßig sepn, erts die einzeltnen Sotteburispile, melde im Mittelalter üblich waren, durchusgeben, weil sich wenn bieke gleichen ist, nicht uninterefinnte Bemerkungen anknüpfer lassen.

II) Ueberficht ber wichtigften Bottesurtheile ber Bermanen im Mittelalter. — In ben oben angeführ im beutschen Rechtsalterthumern p. 911 ff. merben bie verichiebenen

Arten ber Gotteburtheile folgenbermaßen gufammengeftellt.

I) Feuerurtheil (judicium ignis).

1) Die bloge Sand ine Feuer halten. .

2) Im blogen Dembe burch einen entflammten holgfloß geben.
3) Ein glubenbes Gifen mit blogen Sanben tragen ober mit blogen Fugen betreten.

II) Bafferprobe (judicium aquae).

1) Dit heißem Baffer (aqua forvida s. calida).

2) Mit taltem Baffer (aqua frigida).
III) Kreugurthell (judicium crucis).

IV) Rampfurtheil (judicium pugnae, s. duelli, s. campi).

V) Babrgericht.

VI) Geweihter Biffen (judieium offae).

#### I. Sortitio sacra.

Soon das Helbenftum ich fich gentchigt, um in den Wechtle und die Bridigiet ber Menchentens einen genissen gen geben ber die Befein processen gen ein die Saidfale bestimmenden Befein anzumehrnen. Die dies Wissen processen auch mitch, macht keinen Unterschied, fortung, swer m. i. vo. genannt wird, macht keinen Unterschied, das ei immer beische Dese ist, aus wechten beiere Glaube oproogest. Se ist des Missensen in die eigen Aufer und des Griffich der Ungutängssichete der menschlichen Bestätigt wir Weltsmung unfere Schäffals. Timor ess, qui kenne beso. jagen die Alten mit Kreit, den von der der die fingligkeiteszessight

und das Bewaßten unfere Unvollfommenheit und Schmäde mitte zie einem Schiftelsgaluben gehen. Das Christinstum hat durch die aus dem A. Z. aufgenommene Kehre von der Berfehung (ngörona) dem Schiftfatsfauten filme bödigt Einheit um Bollenhung agsehen. Durch die Kehre von der Providentia specialisaina und von dem concursus Dei eitet das Schiffendum mit dem menfolissen eben i eine fo enge Brefeindung, daß der atte Spruch: Omnia eum Deo, et nihil sine eo in Erfülung geht.

In miefern nun, tros bes Glaubens an gottliche Provibeng, bennoch bas Loos fomobl im U. ale D. E. ale Schidfalsenticheibung gebraucht merbe, ift gezeigt in Binere biblifchem Reallerifon Artitel 3m D. E. tommt Act. 1, 15-26. bas befannte Beifpiel bom Datthias vor, welcher an bie Stelle bes erhangten Judas Ifcharioth, um bie 3molfzahl ber Apoftel zu ergangen, gemablt murbe. Die Babl ber beiben Apoftels : Candibaten, bes Jofeph Barfabas, mit bem Bunamen Suftus und bes Matthias gefchieht weber burch bie Gemeinbe, noch Die Apoftel, fonbern burch Loos. Die Erzählung ift ju beftimmt, als bag bie Cache zweifelhaft feon tonnte. Es mar tein Suffragium, fon: bern ein Sortilegium. Der gange Bufammenhang zeigt beutlich, bag bier teine menfchliche, fonbern eine gottliche Bahl, ober ein Gottes urtheil, wie es unter andern auch 1 Chron. 24, 5. vorfommt, Statt fanb. Die Alten ftimmen auch barin überein, baf biefe Babl bes Matthias eben fo eine außerorbentliche und gottliche fei, wie bie bes Apoftele Paulus Act. 9., bag aber bieg meber eine Borichrift noch ein Erempel ber Dachahmung fur ben gewohnlichen Bang ber firchlichen Bermaltung fet. Go bemertt Hieron. Comment. in Evangel. Joh. I. Nec statim debemus sub hoc exemplo sortibus credere, vel illud de Actis Apostolorum huio testimonio copulare, ubi sorte in Apostolatum Matthias eligitur. Cum privilegia singulorum non possint facere legem communem. Dan findet auch in ber alten Rirche felten ein Beifpiel ber burche Loos gemabiten Rirchendiener, Bergl. ben Artifel Rlerus Rr. IV. Babl ber Rierifer. - Rur bann pflegte man bei ber Bahl jum bifchoflichen ober geiftlichen Umte jum Loofe feine Buflucht gu nehmen , wenn man fich uber bie Muswahl mehrerer gleich= geitig und übereinstimmend gemabliter Individuen nicht vereinigen tonnte. Diese Art ber sortitio mar also feine andere, ale bie auch im burgerlichen Leben gewohnliche Enticheibung zweifelhafter Salle, welche auch Muguftin 180 ad Honor, und de doetr, christ. l. I. c. 28. für erlaubt halt. Bergl. Joh. Petr. de Ludewig dissert de sorte suffrag. eecl. Observat. T. IV. Obs. XIII.

Den bem auch bei ben Brieden und Römern in vielen Auflerund befonderbeitnifffen gebriedlichen Sortilegie (zepoguschlei, guddoparzeich) tommen häufig Beispiele unter den Epriften, sowohl der dem Botte, als de ber Geffellicheit, der Doch werben sie in der Regel als beibnischen Arrestande verboten. Bei den spätern Römern waren besonder die Stere des Dichters Bieglitus, als ein Dezelespiele, jugend eine Bach ohr der gegen entgehe Spartian viel. Hadrian, p. 9. Lamprid, viel. Alexandr. Sev. c. 14. Die Spriften abmiern dies Stere den und glauben babie rock erfisch zu der bei der fie die Mistl an die Stelle der Minglis seigten. Gie nannten bas Bortes Sanstorum, auch wohl Sortes Ewngeleitorum. Bon dem dabei üblichen Berfahren giete Gregor. Turon. diet, Franc. l. IV. e. 16. Radaricht. Aufein swood fondlittenschaftle, als auch berühmte Kinchenleiter, haben verordnet und gewünscht, das biese Gewohnheit abgeschaft werdem michte.

Dennoch icher die Geschichte, dog man zu allen gleien oft über die Gertalliente hinausgegangen ist, und des fe mehrere firchliche Partien gegeben hat und noch giedt, dei weichen auch über Ding, weiche nicht in obige Altegorie gehören, eine regelmäsige und feireliche Loosbestimmung Statt sinder. Est ist bedannt, dog dies nammentlich unter die ingusthamtichen Ginrichungen der Brüdergemeinde gehört, und daß wändere die bei ihr eingrüßungte Edvoertoffund die mittelle Beschosolund die mittelle Beschosolund

und Bormurfe veranlagt hat.

Aber Die sortitio sacra fommt auch noch in einem anbern Ginne vor, nach welchem fie vorzugeweife in Die Rategorie ber bier vorzuglich wichtigen Gotteburtheile gebort. Es ift namlich eine uralte Gewohn: beit, geheirne Gebrechen burche Loos gu entbeden. Schon im 2. E. finden wir mehr ale ein Beifpiel, worunter die Jef. 7. 1 Sam. 14, 42. und Jon. 1, 7. ergablten Salle Die mertwurdigften find. Much find die befondern Belehrungen burch bas Urim und Thummim (2 Mof. 28, 15-30. 3 Mof. 8, 8. 4 Mof. 27, 21. 1 Sam. 14, 87 ff. 22, 10, 23, 9-12, 28, 6, u. a.), melde vorzugemeife bas hillige Loos beißen, hierher ju rechnen. Ungeachtet Diefes biblifchen Grundes aber migbilligte in ber Regel Die Rirche Diefes Erforfchungsmittel ber Bahrheit, und es ward gewöhnlich erinnert, bag folche auferordentliche Schickungen Gottes nicht gur nachahmung zu empfehlen feien. Dur ale Musnahme murbe Diefes burch burgerliche Berfafs fungen und Gefebe erlaubte Berfahren auch firchlich geftattet, jedoch nur als judicium Dei vulgare, nicht aber eanonicum. In bem Pacto Childeberti et Clotarii heißt es: Si servus in furto fuerit inculpatus, requiratur a domino, ut XX. noctes ipsum in mallum praesentet, et si dubietas est, ad sortem ponatur. Man bebiente fich aber beim Borlefen nicht blos, wie beim Phoroua ber Steine, Rugeln und Bettel, fonbern auch ber Pfeile (Egech. 21, 21.). Das Entere fcon Gitte ber Uraber und Bebraer (Sof. 4, 12.) mar im Mittelalter gewohnlich. Die Stabe murben Teni (welches fo viel als baculi , virgae , bedeutet) genannt. Ueber bas Berfahren hierbei giebt Maeri Hierolexie, s. v. Teni p. 814 folgenden Bericht: Teni metaphorice sortes significant, ut in Frisiis legib. Tit. XIV. §. 1. refertur; iis enim baculis optantium sortes detegebantur, hoc nempe modo, quando inter varios de aliquo delicto imputatos, nesciebatur praecise, quis corum vere deliquerat, tunc omnes ad ecclesiam ferebantur, ibique, si duo suspecti erant, duo baculi super altare ponebantur, unus scilicet cum signo crucis, alius vere simplex, et lana munda conspiciebantur. Interea infamati Deum orabent, ut corum protensam innocentiam protegeret, ac ad altare accedens sacerdos, et si ejus copia non esset, innocens puer sorte deducebat unam ex illis virgis; et si extrahebatur virga cruee signata, tune illi duo, vel si plures ibi infamati, omnes innocentës deelarabantur; si autem virga extrahebatur sine eruce, tune omnës se purgare ab imputato delicto tenebantur, et quot eran imputati, ot virgae euni singulorun nominibus inseriptae sub ea munda lana tegebantur, et denuo mittebatur sora, et ille reus delicti deelarabatur, cujus nomen prius predibat. Quae supersitious ignorantia a gentilibus originem traxerat, ut eolligitur ex sipra dictis Frisiis legibus. A saeris eanonibus tanquam secularis purgatio priobibità est.

## П.

## Mbenbmahlsprobe.

(S. ben eigenen Artifel Abenbmahlsgericht 1. Bb. biefes Sanbbuchs p. 72 und 78.)

## ш.

## Die Bafferproben.

Die beihen Arten, die heiße und falte Masserpense studiesien Ferridas seu ealfdas aqueo, haben zwar ein gemeinschriftiges Eiemant, sind aber son ib heiße Probe span ein einen het eine Berne Dunten so ein einander untersähen, das man bie heiße Probe sogaar unter die Keuterpose erdentet. In mehren Dedrungen bei Martine Tom. III. p. 460, 475, 490 u. e. mebr judelaum serventis aquee gang in bie Katsgorier int ber probatio servi canadentis, vomerum u. s. m. geset. Wie handeln von ier berbeitense.

1) Von dem Gottesurtheile durch heißes Waffer finder man die höufigsten Zeugnisse und est scheint im 8. und 9. Jahrbunderte vorzugsweisel in Kranteire denkei misch zeweisen zu sehn. Auch ist es zerade diese Prode, wogu wi Kirche am häufigsten iber Zustimmung gad, und wodei die Gesstlichen als Pradparanten und Affischen geschäftig waren.

Rach Batunit Capital. Reg. Frane. T. II. p. 682 sequ. Edert Comment. de redus Franc. T. II. p. 925 sequ. La. mar die Prochur biefe: Wenn von den gestlichen und wettlichen Gerichne und biefe Probe ertannt war, so wurde der vermeinstelle Delinquant, welder beit Lags zwor bied Fallenspelin genoffien daden butse, in die Beit um gestlichen Beifalds bei biefer Priques fprach. Nach der beite und gestlichen Beifalds bei biefer Priques fprach. Nach der beite und gestlichen Beifalds bet biefer Priques fprach, Nach der biefer greicht gerod. Beite gestlichen Beifalds dassfeldert bed Gestlich gestlichen Beifalds dassfeldert bestlicht, sieher die Schuld zu bekrauert, alf ich von Geschabe des Gestlesgeschiebts auszusehen. Wenn der Inquisitätigerie Beite der Schuld zu bekrauert, als fich der Geschabe des Beitekgerichts auszusehen. Wenn der Inquisitätigerie Beite der Schuld zu bekrauert. Die fere Leib und das Abund uns in der Wochen gericht. Die fere Leib und das Abund uns in der Wochen gericht gestlicht der Schuld und der Schu

Rach ber Communion beginnt nun bie eigentliche Geremonie. Dem Jnquifften werben von einem Erorciffen ober Diaconut rint Riebter angegogen, bas Evangelium und beilige Kreng, ju tuffen geweihren Moffer jum Reinten gegeben. Mahpend beffen fingt ber Priefür eine turge Etianei, und fpricht folgemben Evorismus über bas in einem Keifti orgoffien Mößlicht. Exoraiso te, ereatura aquae, in nomine Dei patrie omnigotentis et in nomine Jesu Christi, filli jesu, Domini nostri, ut fina aqua exoreitatat, ad effugandam omnem potestatem inimiei, et omne phantasma diaboli, ut, si hie heme qui manun in te missurus est, innocens exsitierit de hanculpa, unde reputatur, pietas Dei omnipotentis liberet eum, et, al, quod abeit, culpabilis est, et praceumtuose in te manum mittres aumu fuerit, jejadeem omnipotentis ivitus super eum hoe declarare dignetur, ut omnis homo timeat et contremiseat nomen Sanctum giorise Domnii nostri, qui in Trinitate perfecta vivit et reguat,

unus Deus per infinita saecula saeculorum. Amen.

Dierauf wird unter einem langen Gebete bas Teuer unter bem Reffel angemacht, und fo lange unterhalten, bis bas Baffer ju fieben anfangt. Die liturgifden Schriften enthalten befondere Borfdriften und Borfichtemagregeln, wonach bem Berbachte bes Betruge ober artis diaboliene vorgebeugt werben foll. Bergl. ben Ordo XII. bei Martene p. 484, eben fo Ordo VI. p. 474. - Benn nun ber fiedenbe Reffel bom Fener genommen murbe, fo marf ber Richter einen Ring ober Stein in benfelben, melden ber Inquifit, nachbem er gubor bas Paternoster gebetet und fich mit bem Rreuseftzeichen gefegnet, mit blofer Sand berausholen mußte. Dan nannte bieß in Deutschland ben Beffelgriff ober ben Reffelfang. G. Abelunge Glossar. Mon. T. I. p. 318. - Schmidt RG. V. p. 165. Cobald bieß geicheben, wurde bie Sand forgfaltig eingewidelt und verfiegelt. nachdem brei Rachte vorüber maren, murbe bie Entfieglung vorgenom= men, und ber Inquifit, wenn bie Sand unverlett mar, fur unfchulbig erflart.

2) Der Probe des Laten Wassers wurden gemehntige Diebe und Motver, spätrchi am häusigsten Mahriager, Saubrere, heren u. s. n. unterworfen. Dahre entstand die Benennung Gerent bad. Der Inquisit wurde entsteinder und mit einem Eriteck und wie kie mit der der der der der die der die der die Angele gemeine Mate inte Wasser werden, wobei das Untersinken für Beweis der Unschuld, das Scholmenn aber für Beweis der Sould gehalten wurde.

Das Officium ecclesiast. dobti mar im Mcfentischen des ibe vorigen Proche. Ein jeinnium pravium von der ioder mehren Lagen mard erfardert. Im Ordo III. bei Martene p. 461 mird die Berbereitung fo. angegeben: Quienneue judieium aquee frijede vult faere, Judieium aciepiant komines, qui suspectionem babent de pise latrocinie, aut de ipas falsitate eorum. Advocati autem illerum infantes, qui mittendi sunt in aquam, cum diligentia custodiant. Item non sit in eis ulla phantatai Diaboli, illorumque corpus diligente lavent, non solum capat vod etiam pedes. Postea jejunent illi, qui mittendi sunt in aquam XL diebus. In Africa bung der Missa und Communion is feine Rerichbeums. Das Wassifer wird derhalds procifict. Im Ordo V. bei Martene p. 470 ist die bierber gebrigie Sormet ys sinden.

Da biefe Probe nicht in ber Rieche vorgenommen werben tonnte, fo follten die Priefter unter Absingung ber Litanei und Befprengung mit Belshoffer ben Snquissen bis zu ben dazu bestimmten Det besselten. Di die Probe in einem Stuffe, See, Zeich und berspleiten, Bb die Probe in einem Stuffe, See, Zeich und berspleiten geschen sollte, ist aus den strugsschen Schriften nicht sicher zu bestimmten. Man schrich dazu besonder Wasstreiten aus den gedet zu hellmenn. Der Ordo III. dei Martine p. 468 sagt. Aqua non alt eurrena, nen Gestena, nen eenebroas, sed auswis et elenissima. Eine nähere Beschrichung giebt Ordo IV. ibid. p. 467. Ita missa expleta homo prædictus in ecelesia non solum lancis vestibus, verum etlam senoriblus, et aesingstur eiras rease novo panno lintee, ne pudenda ejus videntur, cooperiaturque ad horam ziv tennyu sollio, yet expap propter frigue et zie ad loeum aquane cum processione et setana duentur, donce diestur agnus Dei, usque miserere nobis.

Lacus autem aquae duodeeim pedes mensuratos habeat in prounditate, viginti vero circunquaque in latitudine et usque ad summum aqua impleatur. In tertia vero parte foveae fustes fortiasimi cum oleta fortissima ponantur desuper, ad sustinendum videlicet saccridoten aquam benedicentem, et judices desuper assistentes, et hominem intraturum in aquam eum duobus vel tribus hominibus cum ibidem demitetatibus.

Außerdem wird noch erinnert, daß nicht nur der Inquisit, sondern auch die Personen, welche ihn ins Wasser werfen und wieder herausgieben, nuchtern feon sollen.

# IV.

## Feuerproben.

Die allgemeine Benennung mar: Judicium ignis, judicium igneum s. ignitum, probatio per ignem, examen ferri candentis u. a. Folgende Atten biefer Proben werden unterschieden:

1) Die bloße gand mußte eine bestimmte Jett im Seuer gebalten werden, ungefahr auf bie Art, mit es bie alte Beschicht von C. Mueius Seuerola (Liv. hist, lib. II. e. 12.) erzählt. Bilte sie unverschet, so mar die Unshaut dem Geschen, Iit. XXX. g. 1. XXX. l. 2. 25., mirb davon gehandtet; aber von einer Concurrenz der Geistlichen sindet man nitre gende tends ermösten.

2) Der Inquisit mußte mit bloßem sembe durch einen brennenden gloßtoß gehen, und, wenn er für unschubig gehalten sein wollt, von den flämmen unvereigt bietben. Gim solche 1005 der fine solch 1005 der fleschniche Mönde Peter sunschweiber der bei beiter ben Deine Studte von dem Seuwert einer ungereigten Mage wier ihren Bischof zu befreien. Diese nurde vom Bolte erzuungen. Diese der bei Bischof zu befreien. Diese nurde vom Bolte erzuungen. Gedecke Ro. Z. Sch. 22, p. 53 — 55. Eine Meschariben per Proces dur dei blese Prode ficht der Mareine Tom. III. p. 468 — 69. — 30 hom Poccies des Seuhaltes eine solche Kunterode, nelder sich der im Jahre 1498 ebenfalls eine solche Kunterode, nelder sich vorleichen Berichs der ind von der in der ind von der in der ind von der in der in der ind von der ind von

111) Die Probe des glubenden Eifens (ferri candentis), welche Grimm p. 913 ff. nach den verschiedenen Gewohnheisten ber Franken, Sachsen, Friesen u. a. beschreibt, war von bop-

pelter Art.

1) Gine im Feuer geglichte Effenmasse von bestimmter Schwere (bis 3 Pfund Gerwich) mußte mit diesen Sanden bis an einen genfin Punct getragen werden. Auch bafür sinder sie ein officium eecles bir Martene Ordo VII. p. 475—76, welche mit dem judicio aquae fervenis übereinstimmt und nut in einigen Studen abweicht. Ja den meisten Schwiften ist diese Art gemeint, wenn vom judicio

ferri candentis und judicio ignis die Rede ift.

2) Der Snquifft mußte mit blößen gäßen über eine befilmmte tanaß gißbenre Pflugigoaur fjoriten. Ban nannte bieß judieium venerum ignitorum, ober auch examen pedale, und te mich baffitbe auch in Martène Ordo VIII. p. 477 und XV. p. 490 etmöhnt. Der Vomeren worden in der Stegel ju 9, junweilen ju 6, ober auch moßi ju 12 angegeben. Bei Gybeuch und Wech pflegte man auf bieß Probe gertennen. Cone. Mögunt. sub Rabano. c. 24. u. a.

## v.

## Das Kreuzurtheil.

Ueber das judieium erneis sind die Meinungen vertschieben. Das Abschjednichtig is, das sie ein Zut von Westlamust zweit strütenben Abschjednichtig is, das sie ein Zut von Westlamust zweit strütenben ber henden der einem Kreuze stehen konnte, ohn sich zu bewegen oder die Innen sie einem Kreuze stehen konnte, ohn sich zu bewegen oder die Innen sie sie und die Kreuzerde am haben gemannen zu haben. I. w. socialen man dies Kreuzerde am haben gemannen den die Kreuzerde am haben gemannen zu haben. Zie eine Anschleung zwissprunktigen Gebinten erlaubt dies Probe das Cone. Vermer. a. 761. c. 17., aber bles in dem algemeinen Ausberucht: Exemet auf erweem.

Menn diese Gottebuthil, wie Etimm p. 927 vernuthet, unpfrünglich heid von und unter handausscheidung und wahrschriebing. Inrustung dibinischer Götter begangen wurde, so begreift man um so der die miederholten kalfetischen Berordnungen Luwigs des Fromma und Sothar's 1., meiste die Abstlung hefighen. Sanctium est, ut nullus deinesps quantibet examinationem erucis saerer praesant, ne Christi passio, quae glorischas est, culvisibet tenneritate



contemtui habeatur. Much ift es mobl baber und megen ber Mebn= lichfeit mit bem 3weitampfe gu erflaren, bag man in ben liturgifchen Buchern feine Cpur eines offic. eceles, finbet,

## VI.

## Gottesurtheile burd 3meitampf.

Es ift fcon bemertt worben, bag bie Rirche gu feiner Beit bie barbarifche Sitte bes 3meifampfs, melder in ben Rirchengefeben außer ben Ramen Monomachia und Duellum, auch ben Ramen judicinm pugnae et eampi und judieium sanguinis (mobei bie alte Regel gilt: ecelesia non sitit sanguinem) fuhrt, gebilligt ober gestattet bat. Das canonifche Recht Decret. P. II. c. II. qu. 5. erflart fich gang bestimmt bagegen. Unbere Berordnungen fprechen bie Difbilligung viel barter und beftimmter aus. Das Decret, bes Cone. Trident. Sess. 25. e. 19. beruft fich auf die alten Rirchengefese und tann als die Quinteffent berfelben betrachtet merben,

Da wir une hier meber mit einer Gefchichte bes Duelle überhaupt, noch mit einer Darftellung ber im Mittelalter fo gewöhnlichen, gerichtlichen Breitampfe ju befchaftigen haben, fo begnugen wir uns mit einigen Bemerkungen über bas Berhaltnig ber Rirche und ber Geiftli=

chen zu biefer Rationalfitte.

Dbgleich es nicht an Beispielen fehlt, bag einzelne Beiftliche und Monde, wie an anbern Gottesurtheilen, fo and an ben gerichtlichen Bweitampfen, ungeachtet aller Berbote, einen thatigen und perfonlichen Untheil nahmen (benn ba bas Duell hauptfachlich als ein Borrecht ber Freien und Ebeln galt, fo fcheinen ehrgeizige Bifchofe und Pralater. welche in anbern Studen ben Rang ber bobern Stanbe batten, fich auch biefes angeblichen Stanbesvorrechts bebient gu haben), fo verbies nen biefe Musnahmen boch meniger Aufmertfamteit, als bie Gitte, baff bie Beiftlichen in ben Rallen, wo fie fur ihre Derfon ober bie Ghre ihres Standes und Drbens tampfen follten, einen Stellvertreter ftellen burften. Dergleichen Stellvertreter murben Campiones, jumeilen auch Pugiles genannt und maren anfange bloe gur Bertheibigung ber Rechte ber Beiber, Unmundigen und Schwachen bestimmt. Dit biefen mura ben bie Beiftlichen in eine Rategorie gefest und ihnen geftattet, ibre Sache burch Stellvertreter ausfechten gut laffen. Die Deeretal. Greg. 1. V. tit. XIV. de Clerieis pugnantibus in Duello enthalt amei Ber: orbnungen von Alexander III. und Coleftin III. Die erfte verbietet ben Beiftlichen ben Bweitampf fchlechthin, bas zweite Gefes unterfagt auch felbft bie beliebte Stellvertretung. Rach Decretal. Greg. lib. V. tit. 85. e. 1. follen ber Rirchenguter megen überhaupt feine Duelle geftattet merben. Die Gefchichte aber lebrt, bag biefes Berbot baufig übertreten murbe.

In ben liturgifchen Buchern finbet man feine Spur von irgend einer firchlichen Theilnahme an Diefem Gottesurtheile. Denn Die gu= mellen ermahnte benedictio armorum, gladii, vexillorum u. f. m. begieht fich nicht auf ben Privat : ober gerichtlichen 3meitampf, fon. bern auf Die Baffenweihe ber fur Baterland, Religion und Rirche ftreitenben Rrieger.

#### VII.

#### Das Babrgericht.

Muf biefes Gotteburtheil murbe ertannt, wenn bei einer verübten Morbthat viel Berbacht gegen ein ober mehrere Inbivibuen vorhanben war. Dan legte ben Ermorbeten auf bie Bahre (baher bie Benen: nung judicium foretri), und befahl bem vermeintlichen Dorber, ball er mit feiner Sanb bie Bunben ober ben Rabel bes Entfeelten berühre und babei gemiffe Formeln ausspreche. Wenn nun aus ben Bunben Blut ober Schaum floft. fo bielt man, bief fur einen Beweis ber Sould und fing fogleich bie Specialunterfuchung an. Dft aber genugte et auch fchon , wenn ber Tobte bie Gefichtefarbe wechfelte ober bie Bunbe ju gittern anfing. Es wird bemertt, bag viele Berbrecher in biefen gallen fich fogleich bes Morbes fculbig befannt batten. - Rach Grimm p. 930 - 81 gebenet gwar fein altes Gefet biefer Prufung; fie beruht aber auf einem alten Bolfeglauben, ben fcon bie altbeutichen Gebichte (Ribelungen 984-86 und 3mein 1855-64) ermab= nen. Außer Deutschland mar biefes Gericht, welches auch judicium sanguinis (wom Bluten ber Bunben) genannt wurde, besonbere in England und Schottland gebrauchlich. Gine nahere Beschreibung giebt Chrift, Rnietels Tractat von bes Bahrrechts Ratur, Gigenichaften , Art u. f. m. 1691. - 3. G. Schottelii Tractat von unterfchieblichen Rech: tm in Deutschland, 1649. p. 84-101. - Bon einem firchlichen Antheile an biefem Gotteburtheile finbet man feine Gpur.

#### VIII.

# Die Probe bes geweihten Biffens.

Wenn gleich, wie Majer (Gefchichte ber Drbalien p. 67 ff.) unb Grimm (Rechte : Alterthumer p. 982) annehmen, bas judiolum offae sumeilen mit ber Abendmableprobe verwechfelt feyn mag, fo marb boch in ber Regel ein Unterfchieb gemacht. Aber auch Schmibte Bermuthung (RG. V. 169): "Die Probe mit einem geweihten Biffen Brob mar in England bei ben niebern Geiftlichen gewöhnlich und gefetlich "beftatiat: - bie Driefter reinigten fich bagegen burch bas Abenba "mabl" - burfte nicht richtig fenn. Denn es wird immer als ein allgemeines Berfahren angegeben, bag man ben eines Diebftahls Berbach-tigen, ein Stud Brob ober Rafe, welches guvor benedicirt worben, gu effen gab, in ber Uebergeugung, bag ber Schulbige nicht vermögenb fem werbe, baffelbe hinunter gu fchluden und bei fich zu behalten. Dag biefe Probe unter befonberer Concurreng ber Beiftlichen Statt ges funden habe und gleichfam eine firchliche Sanblung gemefen fei, tann man icon baraus fchliegen, bag fich bei Martene Tom. III. p. 477 ff. ein breifaches officium ecclesiae bafur finbet. Beifpiele ber Unmenbung biefer Probe, unter anbern auch von einem Grafen Gobwin, ber gleich nach Berfchludung bes geweihten Biffens geftorben fenn foll, hat Du Freene (Glossar. s. v. cornsuaed) gefammelt. Die Rebensart, "baß mir ber Biffen im Salfe fleden bleibe," welche noch im gemeis nen Leben ublich ift, foll von biefem Drbale herstammen. S. Chr. L. Lieberkühn Diss. de offa judiciali Anglo-Saxonum. Hal. 1771.

### IX.

#### Der Gottesfriebe.

unter bem Namen Pax Dei oher Treuge ober Treua (Treis, giets balte, enstland im 11. Jäschunderte in Stanfterid, England um Deutsschaft, enstland im 11. Jäschunderte in Stanfterid, England um Deutsschaften mehr der ben ben ben beträgen der bei der ben bei bestägen mehr batte, das Sauftrecht zu beschaften um nich ein Sete beträgen der bestägen der bestägen der der bestägen der der der der bestägen der der ma ausen frijdage Terean Domini in sede S. Etalaliae emendet.

Auch mit bem icon viel altern Afpliechte ber Rirchen ward bie Trouga Dei in enge Berbindung geseht und die Upifreiheit (vorzugs: weise pax Dei genannt) wurde nicht blos auf den Altar und bas

Innere ber Rirchen befdrantt.

Man bestimmte Ansangs für ben Gottesfeiden bie letten Tage vom Boche, Auferbem bie gange Mownels um haftengiert, so wie alle besondere Feste, 3. B. Marientage und bergeleigen. Aber man als fich Sab zu Restletienen genetigigt um dir jebe Aboos nur bie Bett vom Sonnabend Abend bie Montag schi festgutegen. Die noch eitst sich immerdbussieden Gennabende Berbern um Montage Festigtiett nicht unmerdbussieden Gennabende Berbern um Montage Festig-

betftunden icheinen noch aus biefer Beit herzustammen.

Dogleich der bie meisten Belfchiffe ber Gynoben nicht nur bie phissische Gynoben nicht nur bie phissische Gynoben auch die Aben II. im Jahre 1098 und 1095), sondern auch die landeskreiligte Billiquag echieten, so fo sonne biefer Goutesfiebe ich bennoch nicht lange behaupten. Im 12. und 13. Jahrhunderte bilderen fich unter dem Manner oberfarteine und Confraerniaten ertgiglie Private gesellsschein, deren Bowed die Aufrechgistung des Gotterferiedens nar und jum Theil erreich wurde. 3 Deutschlichten auch erft deutsch ich mon Marinitian I. im Jahre 1495 eingessichten allgemeinen ersign Landsteben dem Faustrechte und den Gottesturtpeilen eine dauerhalte Greng gesellt. Imtel Sch. 36. 18, p. 9.

Einige, seitener ermannte Gottesurtheile übergeben wir hier und bereifen auf Augustife Denkrüchigfeiten 10. Bb. p. 302. — Seinem I. I. p. 932 und Blunt über ben Utsprung rei. Geremonien und Ge-

brauche ber rom. fathol. Rirche 1826. p. 84 - 85.

III) Verhaltniß der Airche zu den Gottesurtheilen. — Man hat, um dies Berhaltniß zu bestimmen, zwei gleich unrichtige Urtheile zu vermeiben: 1) daß die Gottesurtheile ers eine Ericheinung und ein Product des Mittelatters sein, und 2) daß fie die in neues Jafiltur aus der Aliche ferozogangen meiren, um den Einfluß des gestliches Exikate, berozogangen meiren, um den Einfluß des gestlichen Standes zu vermebern und der hierenten bei eine Stube zu dienen. Das Mirrichtige der reiftern Alisfich daben wie breitst gegeigt, und darzethan, daß Gottesurcheile schon vor der christlichen Zucht gewöhnlich greefen sein. Die zweite Pedeapurung mehren wirch die oben erwähnte belige Sociang gerechtfertigt werden können. Bet diese nach wie bei die Billigung und Empfehium durch die ficht wie kinde nachmeisten, daglich eine Billigung und Empfehium durch die find beite ein Kindlichen der den Keltziefen auch siehert den Billigung auch Empfehium durch der finde und bereicht der von ausgeschen werben kann. Abr gesede diese Pymentes erwähnen die weiten Schriftlichter an dehe find der geste die fiede Pymentes erwähnen die weiten Schriftlichter an icht zu der Gestellichten fel. verlieter das die fin Betreutpielt eine Erfindung der Gestellichen fel. verlieter das

buth noch mehr an Bahrheit.

Die beffern Schriftfteller, wenn fie fich auch nur im Allgemeinen mit ben Ordalien beschäftigen, haben boch richtig anerkannt, theile, baf fie fcon vor bem 8. Jahrhunderte vorhanden maren, theile, bag Die Riche fie nicht erfand und empfahl, fondern nur bulbete, um ben Aberglauben ber Beit und bie Rational = Borurtheile fo piel ale moalich ju gugeln. Schon Schrodth RG. Thi. 23. p. 236 ff. fuhrt ein Beis fpiel aus bem 6. Jahrhunderte aus Gregor, Turon. de mirac. I. II. c. 19. an, und raumt ein, bag bie Papfte in ber Regel bis ins 13. Jahrhundert Die Gottesurtheile gemigbilligt und unterfagt hatten. Giefelers Lehrbuch ber RG. II. Bb. 1. Abtheil. 2. Musg. p. 269 beißt et: "Ceit ber Mitte bes 9. Jahrhunderte fingen bie Beiftlichen, ber "Robbeit bes Beitaltere nachgebend, an, bas in ber beutschen Rechts= "pflege eben fo alte ale wichtige Ordale, welches fie bis babin meift "überfeben, gum Theil gar gemigbilligt hatten, unter ihre Mufficht gu "jiehen und entzogen burch milbe Sanbhabung beffelben bem Aberglaus "ben gewiß manche Opfer." - Man tann bamit auch folgende Meuferung in Fr. von Raumers Gefchichte ber Sohenstaufen Ehl. V. p. 270 vergleichen. "Mit noch großerem Gifer, als gegen ben Beweis "burch Rampf, erflatten fich bie Papfte gegen GotteBurtheile (Innoc. "ep. V. 107. XI. 46. XIV. 138.) und ftraften bie Priefter, welche "babei hulfreiche Sand geleiftet hatten. Allein fie tonnten ihren Bilden nur in ben geiftlichen Berichten burchfeben, und wir finden mab-"mb bee 12. und 18. Jahrhunderte noch manches Beifpiel, bag "Beiftliche burch ihre Theilnahme ben Gotteburtheilen hobere Feierlich= "leit gaben." (Würdtwein nov. Subs. VII. 90, X. 11. Monum. Boie. V. 238.) - Gewiß mußte fcon beim Rampfe mancher Unfoulbige leiben, noch meniger tonnen bie Gottesurtheile, fofern man nicht für jebes ein Bunder annehmen will, fur ein taugliches Beweismittel gelten und mit Recht hat Die Rirche gur Bermerfung falfcher Bunber bingewirft. - Bergl. Thl. VI. p. 150 .: "Bon ben Gotteburtheilen, "welche Die Laien vertheibigten und anwanden, mabrend Die Rirche und "befonbere bie großten Dapfte, auf alle Beife miberfprachen und fie aus "allen geiftlichen Berichten verbannten."

Bas nun biefe Manner, Die Geschichte bes Mittelaltere barftellenb, gut geigen, bag bie Rirche in Beziehung auf die Ordalien bem Grifte ber Beit babe nachaeben muffen, Dieß lagt fich auch gum Theil

Mir fibben bie nicht in ber Afsicht an, um bie Gottesutzbeile, bern verbreilicher Einstig un offenbar ift, als ba fe erft einem befond bern Bemeisschung bebürfte, im Schup ju nehmen, sondern bied um wechten, das man ber Airche bes Mitchalter nicht mehr Schulb aufhirde, als sie wieltlich hat, und das man nicht Forderungen an in bei bei man genichen sie unter in einem Umfahren und Berchklinfligen soprensen bei dag genigen tomnte. Es blied ibr faum etwas Inderen bei die genigen tomnte. Es blied ibr faum etwas Inderen bei glag die bei befondelichen Riefebandun der Eduard naufchliesen ober beitargeber

fich berfelben gu unterwerfen.

Will man fich belehren, wie die Papfte im Mittelatter geößtentheils den Debalten nicht gunftig waren, wie aber dertidmte Erzissisches fich dalb daffer, dab dagegen ertläcten und off felbt im Genflict mit ber welltichen Regierung gerieben, so findet man bief gut getrigt bei Augusti in bessen bei der bei der bei bei bei bei der der derbestantn ift besondere Geinm in der oben angeschieren getindlichen Schift.

1V) Schlußbemerkungen. — Diefe missm fich jurden beit bickfeifen a) mit ber Geundbre ber Dedalen, dem leichen Misseauche betelben, so wie mit dem Besteben neutrer Erleben, so wie mit dem Besteben neutrer Erleben, sie hiere abgungeniemen. b) Mit der Krage, wie man die Rachtelm zu beurcheiten babe, daß das in dem Dedalen Gesteben wie man die Rachtelm zu beurcheiten babe, daß das in dem Dedalen Gesteben wirdtig getriffet wooden sie, d. es gleich and physischen Gessen mundiglich (deint. e) Allmähliges Ausbern der Dedalen in der der flittigen Weit; is Kortlettben aber bei nicht derfüllichen Weit; is Kortlettben aber bei nicht derfüllichen

Bollern felbft bis auf ben heutigen Zag.

mehr fich bas Licht ber Biffenfchaften verbreitete, befto mehr mußte auch ber Bahn bei ben Orbalien bervortreten. Schabe, baf fie burch nichts anderes, ale junachft burch bie Tortur erfeht murben, mander Unschulbige mußte ein Opfer biefes Bahnes werben, ba man ibn einer folden Probe unterwarf, bei welcher er nach bem gemobnlichen Lauf ber Dinge immer als fculbig ericheinen mußte. Da bas Gelingen ober Diflingen ber Drbalien, einzelne Bufalle abgeredynet, immer bon benen abbing, welche bie Borbereitungen ju biefen Proben trafen, fo mar baburch bem Betruge und ber Tude ein weites Relb geoffnet. Zuch murbe baburch weit über bie Bebuhr gestraft, ba ber Musgang einer folchen Probe an fich fcon oft mit bebeutenben Echmergen verbunden mar und den Berluft ber Gefundheit bes Leibes betbifubrte, inbem er nachber noch ben Lobn fur feine Coulo gu empfangen batte ; ja , es trat zuweilen eine breifache Strafe ein , weil . nach einigen Rechten ber Frevel, welcher baburch verübt murbe, bag er fich auf bas Beugniß ber Gottheit ju berufen gewagt batte, noch befonbere beftraft murbe.

Brimm und einige andere neuere Belehrte, Die fich geschichtlich mit den Orbalien befchaftigten, haben alles verfucht, benfelben eine milbere Unficht abzugewinnen. Gie ftellten barum Die Bermutbung auf, baß Gottesurtheile nur felten Statt gefunden batten. Allein bieß tann theile nur auf gemiffe fpatere Beitaiter, theile nur auf bie Freien (ingenuos, liberos) bezogen merben. Die Leibeigenen und Diener murben haufig, theile fur fich felbft, theile ale Stellvertreter ihrer Beres fcaften biefen Urtheilen unterworfen, und es zeigte fich auch hierbei bie Bemanbtichaft mit bem romifden Torturgefebe, melches bie quaestie in serves in caput Domini erlaubte. Dag bie Orbalien fonft baufig gewefen fenn muffen , tann man fcon aus ben tirchlich : liturgifden Berordnungen erfeben, welche baruber vorhanden find, Martene (de antiq. ritib. eocles.) bat unter ber Rubrit de variis judiciis s. probationibus ad detegenda occulta seu dubia crimina 15 verfchiebene Ordines ad faciendum judicium mitgetheilt. Ueber ben Beits nunct, mo bas Officium judieit divini abgefchafft morben fei, fehlt es an ficherer Austunft. Die meiften liturgifden Schriftsteller fagen blos, bağ biefes officium abgefchafft fei, ohne etwas über, ben terminus a que gu bemerten. Es fcheint, bag bie Abfchaffung nicht burch ein mbered Gefet, fonbern burch eine allmablige Conbefcenbeng gu bem Geifte und Gefcomade bes Beitalters erfolgt fei.

Der Milberungsgrund, bag bie Gotteburtheile felten angewenbet worben feien , burfte bemnach nicht von großem Bewichte fepn. Rur fo viel laßt fich mit Gemifheit behaupten , bag baraus , bag bie Rirche Die Gotte Burtheile unter ibre Mufficht und Leitung ftellte und fich auf jeben Rall eine Concurreng babei vorbehielt, mehr Bortheil, ale Rachtheil entftanb. Es ift menigftens bemerkenswerth, bag biejenigen Arten bes Gottesgerichtes, wobei Die Rirche mitwirtte, immer mehr gemilbert und gulebt gang abgefchafft murben. Dagegen war es nicht moglich, ben Zweitampf, welchen bie Rirche gu allen Beiten migbilligte und mit ber Ercommunication bebrobte, auszurotten. - Gine in Begiebung auf Die Drbalien nicht unintereffante Frage ift,

b) wie man die Ergablungen gu beurtheilen

babe, baf das in ben Ordalien Beforderte mirflich geleiftet morben fei, ob es gleich nach phyfifchen Befeten unmöglich ich eint? Cebr viele galle ergabit i. B. bie Befchichte von bem gludlichen Musgange ber Feuer= und Bafferprobe. Es mare gewiß unhiftorifch, fie alle zu verwerfen. Wenn aber bier ein gludlicher Musgang oft Statt gefunden bat, wie ift bieg gu ertiaren? Befannt ift Die Ibee Montesquieu's (Esprit des loix I. XXVIII. c. 17.), ber burch bie barte Saut ber Germanen bas Rathiel tofen will. "Wir Manner, fagt bei biefer Belegenheit Witba (im Art. "Debalien bei Erfch und Gruber) tonnen une bie harte Saut ber alten "Deutschen Schon gefallen laffen; ob aber unfre Frauen bamit gufrieden "fepn murben, ihre Borgangerinnen eben fo feuerfeft fich vorauftellen. "wollen wir bahin geftellt fenn laffen. Die Frauen aber maren es, bie "gerabe am baufigften einer folden Drobe fich unterwerfen mußten, mab "rend bie Manner ju bem Schwerte griffen." Allein tonnte Montes quieu's Urtheil nicht felbft in Abficht auf Die Frauen Babricheinlichtit behalten, wenn man ermagt, bag nach alten Berichten bie Laft ber Gefchafte bei ben Germanen vorzugemeife auf ben Frauen lag, bie Danner bingegen, ihre Baffenubungen abgerechnet, mehr in Duffiggang lebten.

Wiarba (Unmertt. ju Afagab. 2, Abicon. 6. 28.) meint, bas Eifen fei bei biefen Proben fo glubend, bas Baffer fo fiebend nicht gewesen, wie wir es uns wohl benten. Er fuhrt fogar eine Stelle aus bem altfriefifchen ganbrechte an : die Knecht drage dat hete veren van ter vonten (Zaufstein) to dem Altaer. Dat glogente vseren is verboden. - Die Stelle fteht inbeg unter fo vielen anbern vereinzelt und rathfelhaft; fonft wird immer ausbrudlich gefagt, bag bas Gifen gang glubenb, bas Baffer recht fiebenb fenn foll. Deffen ungeachtel mochten wir Digrba's Meinung nicht unbebingt vermerfen. Mancher gludliche Musgang einer folden Probe mochte baburch bewirft worben fenn, baf bie Driefter, welche bas Gange leiteten, bie in einiger Ente fernung ftebenben, im Gebete verfuntenen Beugen gu taufchen mußten, inbem man bas Gifen ober Baffer nur fcheinbar ju einem fo hobin Grabe erhitte, ober wenn bieg gefchehen mar, boch wieber funftlich eine rafche Abfuhlung bewirtte, ebe bie Probe vor fich ging. Dach einigen Unordnungen über bie Orbalien feben wir, bag ber Reffel eine Bei lang, ebe ber Bellagte bineingriff, vom Feuer genommen wurde, eber fo bas Gifen, ebe man es bemfelben barreichte. Bir find uber biefet alles fo im Allgemeinen unterrichtet, bag bier ein weites Relb fu Moalichfeiten und Bermuthungen bleibt. Unbere Gelehrte haben ge meint, bag man noch auf anbere Beife ben Betlagten in gewiffet Fallen gegen bie faft unvermeiblich Scheinenben Folgen einer folcher Gottesprobe ju fchusen und ein fcheinbares Bunber ju mirten gemuß babe. Dan tann ihnen beiftimmen, ohne bag man bie borber gebend Unficht gerabe ju verwerfen braucht; benn nach Beichaffenheit ber Um ftanbe mag man fich batb auf biefe, batb auf jene Beife gu helfer gefucht haben, wenn man es nicht fur rathlich fanb, Die Gache ihret Sang geben zu laffen. Dag man im Mittelatter Dittel gefannt ba be, fich gegen Branbichaben gu ichuben, burfte taum bezweifelt werben Erotulg, ein Arat ber falertinanifchen Schule, theilt ein Recept mit

Sustinet omne judicium aquae et ignis. Chen fo Albertus Magnus; Si vis in manu tua portare ignem, ut non offendat, accipe calcem dissolutam cum aqua fabarum calida et aliquantulum magrancalis et aliquantulum malvavisci et permisee illud cum co bene et deinde line. - Much Schmidt in feiner RG. Ehl. 5. p. 178 bes mertt: Auffallen muß es, fo viele Beifpiele ergabtt gu finden, bag bie Feuerprobe gludlich bestanden worben fei. Unftreitig muß man Mittel gefannt haben, um bie Saut gegen ben Brand gu fichern. (Rad) Dermbftabt's Bulletin Des Reuen und Biffenemurb. Thi. 10. p. 280 befteben biefe Mittel in Maun, Comefelfaure und Geife.) Das Bott fcbrieb ben unerwartet gludlichen Musgang eines Debales. et fei eines Rampfes ober anberer Probe, wenn ber Beflagte nach ber gemeinen Deinung foulbig mar, ben Teufels : und Berentunften gu. Das baburch ber Schuldige fich auch gegen bie gefährlichften Proben ficher ftellen tonne, bezweifelte man nicht. Daber machen auch bie vorgefchriebenen Formein, mit welchen man ben Teufel aus bem Feuer ober Baffer, beffen man fich bebienen wollte, austreiben follte, einen wefentlichen Beftandtheil ber alten Gotteburtheife : Ritualien aus. einer berfelben heißt es unter andern: Et si ex hoe seelere eulpabilis fuerit et per aliqued maleficium aut per herbas aut per diabolicas incantationes hanc peecati sui culpam occultare volucrit vel tuam innocentism contaminare vel violare posse se erediderit, magnifica tua dextra hoc malum evacuet et omnem veritatem demonstret. Bir machen am Schluffe biefes Artifels noch aufmertfam auf bas

e) allmablige Mufhoren ber Orbalien unter ben germanifden Dolleftammen auf ihr Sortbeftes ben bei nicht driftlichen Dollern felbft bis auf ben beutigen Tag. Gin Beitpunct bes Untergangs ber Orbalien in ben germanifchen Staaten überhaupt, ober auch nur in einzelnen ganbern. laft fich um fo weniger angeben, ale bie gefehlichen Aufhebungen ber Debalien boch nicht immer bas wirtliche Berfchwinden berfelben gur Folge hatten. 3m Mugemeinen tann man fagen, bag feit bem 14ten Sahrhundert bie Orbalien feltener murben und im 15ten fingen fie an burch ben gunehmenben Gebrauch bes canonifchen Rechte, welches jur Ablehnung bes Berbachtes andere Mittel, befonbers ben Reinis gungeeib, einführte, noch mehr aber burch ben allgemein verbreiteten Bebrauch bes romifchen Rechtes nach und nach ju erlofchen. Dur bes Bahrrechtes bediente man fich im 16. Jahrhundert und felbft noch im 18. Jahrhundert fogar bis auf Die neuefte Beit berab. (Dieg findet man gut nachgewiesen in bem oben angeführten Urt. Orbalien in ber allges meinen Encpflopabie von Erich und Gruber p. 490.) Der fortbauernde Glaube an Bauberei erhielt in herenproceffen bie Probe bes falten BBaffers. Die bermeintlichen Beren murben auf bas BBaffer gelegt, und wenn fie fcmammen , fur überführt ertlart. Ja es wurde bei denfelben außer biefer Probe, die man bas Berenbad nannte, und die im 17. Jahrhunderte in Preugen, in ben benachbarten Gegenben felbft noch in ber erften Salfte bes 18. angetroffen wirb, gus weilen auf Die Berenwage erfannt. Man wog fie namlich und erflarte fie, wenn fie ein ungewohnlich leichtes Gewicht batten, fur Siegel Sanbbud IV.

iculbig. Dies Aberbeiten hörten allmachtig auf, als es Komnastus gelungen war, den Glauben an Pepen fast gang zu verdannen. Alls eine Seitenheit verdient ermägnt zu werden, das noch 1728 zu Sigegdin in Ungarn eine Wäszung mehrere Hern vorgenommen wurse. Demnach ist, die mein wie Argent von der bei den ber Arfang best 16. Sabrhumerts als der tegte Zeitung der bei bei fiern und ber Ansan best 16. Sabrhumerts als der tegte Zeitunger des Debalienunfugs in Europa fellzusegen. Doch an ihre Seite führte das einnische Kreit, wie wir vereits bes meret haben, ein eben so abstendiges Beweismittel in peinlichen Prozestsen, nämtlich bie Folder, int ben so dicheutliches Beweismittel in peinlichen Prozestsen, auch die bei Folder, in

eisten, nammein vor gouter, ein.
Doch jest findet man die Ordatien bei vielen ausgereuropäischen Bölten. So hatten die Senegambler in Afrika ben wegen Berbere den verbediging Personen ein glichnebe Elien an die Zunge; einige Beger auf ber Kilfte von Guinea geben benselben Kräuter und Rindbern Neger auf ber Kilfte von Guinea geben benselben Kräuter und Rindbern on gemisse Att in die Schniet, und glauben, daß ein besche hatte bestehen. Die Einwohner von Siam und Pflicken im affattischen Russland verbinden das Gotteburcheil des geweisten Bissen bei Ben Eleb zie Gliefunsch den Estauer und Wassserproduct. Die meisme West der Beite gestehen bei Geber ihr der Steuer und Wassserproduct. Die meissten Berthalber der find bei den hindung, im indischen Archippetagus, im Kongo u. a. D.

## Orbination.

I. Urfprung, Bedeutung und Alter Diefes Gebrauchs. II. Wer die Ordination zu verrichten hatte, mann und wo fie gewohnlich vollzogen murbe. III. Perfonen, melden bas driftliche Alterthum Die Orbination verweigerte ober welche es bagu befähigt hielt. IV. Bezwungene und wiederholte Ordination. V. Ordinationshandlung felbft, babei ubliche Formulare und nach und nach einge= führte Gebrauche. VI. Ginfluß ber Reformation auf Die Ordinationofeierlichkeit. VII. Fortbauer berfelben in ber beutigen driftlichen Belt.

Literatur, Allgemeine Werte. Bingh. Origin. gere ftreut an mehrern Stellen, Die wir bei ben betreffenden Fallen befonbers anfuhren werben. Schone's Befchichteforfchungen uber Die tirch: lichen Gebrauche 1. Thl. p. 182 ff. 2. Thl. p. 812 ff. - Muguft's Dentwurdigfeiten 9. Bb. p. 838 ff. - Binterims Dentwurdigfeiten ber chriftl. fathol. Rirche 1, Bb. 1. Ebl. p. 257-455. 2. Ept. p. 121 ff.

Speciellere Schriften. A) Romifche Rirche. Jo. Morini Commentarius historic, ao dogmatic, de sacris ecclesiae ordinationibus secundum antiq. et recent. Latinos, Graecos, Syros etc. P. I. II. Paris 1655. Bruxell. 1689 .; nebft mehrern bicra ber geborigen Schriften. Untwerp. und Umfterb. 1695. gol. - De sacria electionibus et ordinationibus ex antiquo et novo ecclesiac mu. Autore M. Francisco Hallier sacrae theol. Paris. Doct. et Professore socio Sorbonico. Lutet. Paris. Sumptib. Sebastiani Cramoisy, typogr. regii 1636. Fol. 2. Tom. ed. S. Rom. 1749. 3 Vol. Fol. (verbreitet fich fehr ausführlich uber Die Drbinationsfeierlichfeit; ift aber voll von hiftorifden Unrichtigfeiten und romifchen Borurtheis len). - Natalis Alexander dissert, VI. de septem diaconor. electione. in feiner Hist. ecclesiast. Tom. I. p. 123. seqq. (Die bogmatifchen Schriften uber bas Gaframent ber Drbination tonnen wir mohl billig übergeben.)

B) Protestantifche Rirde. Antoniiv. Dale dissertatioses IX. antiquitatib. quin et marmorib. cum Romanis, tum potis-10\*

simum Graccis illustrandis inservientes, eum figuris aeneis. Anatelodami 1702. (Éë birò spisjot, mie viel aus bem voorțiilident Zifertigume aud in Bajichung auf bis Debination in bic chțiilident Sitche theragangam [ci.] — Ge. D. Ziegra de insuguratione et conservatione sacerdotam Hebr. Vitch. 1682. — Chr. Zoega de unetione sacerdotais mumi. Lips. 1689. — Jo. Hülsemann de ministro consecrationis sacerdotalis. Lips. 1689. — Jo. Hülsemann de ministro consecrationis sacerdotalis. Lips. 1689. — Go. Hülsemann de ministro consecrationis sacerdotalis. Lips. 1689. — Go. Ch. Götze diss. de conformitate ecclesiae apoatolicae et evangelico lutheranae in constituendis ministris. Lips. 1724. 4. — H. Scholliner de magistratuum ecclesiae origine et creatione. 1737. 4. — Forbiget de nunorib. ecclesiast. actate Apoatolor. Dis. I. Lipsiae 1776.

I) Urfprung, Bedeutung und Alter biefes De brauchs. - 3m Allgemeinen lagt fich ber Urfprung biefer Gitte aus bem Umftanbe ertlaren, bag bereits im vorchriftlichen Alterthume feierliche Beiben ju wichtigen Memtern gewöhnlich maren, mogu fic Die Belege in ben Staateverfaffungen Griechenlande und Rome fin: ben. Allein bas Borbanbenfenn biefer Reierlichkeit lagt eine noch nas bere Ertlarung ju, namlich aus bem jubifchen Alterthume. Schon Die Bucher Mofis ermahnen eine gemiffe Borbereitung gu bem Prit fterthume, und 4 B. Dof. 3, 3. heißt es ausbrudlich: "Das find "bie Damen ber Cohne Marons, bie ju Prieftern gefalbt maren unb "ihre Sanbe gefullt jum Priefterthume." Daber haben auch grund: liche Forfcher ber jubifchen Alterthumer biefen Umftand aut beleuchtet, wie j. B. Selden de synedr, hebr. l. II. c. 7. und Vitringa de synagog. vet. L. III. P. I. c. 13. - Benn alfo bie Apoftel mit gemiffen einfachen Feierlichkeiten ju einem driftlichen Lehramte weihten, fo thaten fie bieg nach hertommlicher Gitte unter ihren Boltegenoffen. Es mar alfo bie fogenannte Orbination ein rein apoftolifcher Gebrauch und beftand in der Sitte, Jemanden nach vorherge gangenem Saften, Beten und gandeauflegen 31 einem Birchlichen befonders aber gu einem Cehr amte feierlich zu weihen. Biele haben gwar verfucht, biefen Gebrauch bon Jefu felbft abguleiten. Allein genau genommen that Befus weiter nichts bei ber Unnahme feiner Schuler, ale bag er ben Ruf an fie ergehen ließ, fie mochten ihm nachfolgen, ohne bag et ihnen eine besonbere Beihe mahrend feines Wanbelns auf Erben er theilte. Ginige berufen fich auf 30. 20, 22., wo von Jefu ergabit wird, er habe feine Sunger mit befondern feierlichen Borten angeblafen ; allein bief fcheint nur eine Borbereitung auf ben Empfang bes beiligen Beiftes gemefen ju fepn; benn bie eigentliche Beihe empfin: gen bie Upoftel erft nach feiner Simmelfahrt, am Pfingftfefte. Much Die Bahl bes Matthias, um ben Jubas Sichariot ju erfeben, murbe ohne eine befonbere Ginrichtung vorgenommen. Deutlicher aber tritt Diefer Bebrauch hervor Act. 6, 1-7. 8, 15-17. 18, 8 segq. 14, 28. - Ueberhaupt finden wir in ber gangen Apoftelgefchichte, baf bie Apoftel nur folden Perfonen bie Sanbe auflegten, welche fie fur fabig und murbig hielten bie Musbreitung ber Lehre burch Wort und That ju beforbern. Denn bag bie Auflegung ber Sanbe feine bloge Beffar

tigung ber Taufe mar, wie Manche behaupten wollen, feben wir aus bem Beifpiele bes Simon ju Samaria, welcher gwar bie Zaufe, nicht aber bie Sanbeauflegung empfangen hatte, welche er fur fchnobes Beib taufen wollte. Much ber Schabmeiffer aus bem Mobrenlande, burch Philippus getauft und belehrt, erhielt nicht bas Auflegen ber Undere verhalt es fich aber mit Barnabas und Caulus nach ber bereits Act. 13, 3. angeführten Stelle, Die mahricheinlich, obgleich geraume Beit nach ihrer Zaufe, feierlich von ben Apofteln geweiht murs ben. Eben fo Act. 14, 28., wo gefagt wirb, baf Paulus und Bars nabas in Untiochien burch Muflegung ber Sanbe Presbyter anftellten, nachdem fie guvor fasteten und uber fie beteten. In biefer Ginfachheit ideint Die driftliche Lehrerweihe bis auf Die Beiten Conftantine bes Grofen fortgebauert zu haben. Bas bie lateinifche Benennung Ordinatio betrifft, fo tommt fie fcon bei Tertullian de praescript. haeret. e. 41. vor; jeboch tann bieß Wort aus Profanferibenten nur erft burch eine Uebertragung und Beranberung bes Sprachgebrauche abgeleitet werben, indem es bei ben Romern nie bon Prieftern, fonbern nur bon Magiftrateperfonen gebraucht wirb (vergl, Ernesti ad Sueton. vit. Vespas. c. 28.)

II) Wer die Ordination zu verrichten hatte, mo und mann fie gewohnlich vollzogen murbe. - Auf bie erfte Frage lagt fich im Allgemeinen bie Untwort geben, bag vorjugeweife ber Bifchof gu orbiniren hatte. Diefer Umftanb ift auch leicht ertlarbar. Die erften Bifchofe waren wohl meiftens von ben Apoftein eingefest, und fruh hatte man fich gewohnt, fie als Dachfol= ger ber unmittelbaren Schuler Jefu angufeben. Ja glaubte man boch fetbit febr haufig, bag bie Bifcofe, wie die Apoftel, nicht nur außerorbentliche Beiftesgaben empfangen batten, fonbern bag fie blefe auch Anbern mittheilen tonnten. Die naturlich mar es barum, bag man gerabe bie Bifchofe mit bem Gefchafte bes Orbinirens beauftragte, Bas nun aber icon um ber Datur ber Cache willen ale bochft mabrfceinlich angenommen werben muß, bieß beftatigen auch Rirchenverordnungen und Beugniffe ber Rirchenvater. Bu ben erftern geboren Cone. Nicaen. (a. 325.) c. 19. - Autiochen. (841.) c. 9. Chalcedonens. (a. 451.) c. 2. - Carthag. III. (a. 892.) c. 45. - IV. (a. 399.) c. 8. - Aber auch bie Rirchemodter bezeugen biefes. Epiph. haeres. 75. n. 4. T. I. p. 908. fubrt es ale eine Ungereimts beit bes Arius an, bag er bie Presbyter und Bifchofe einander gleichs fellen wollte. Ja auch burch Spnobalbefchluffe murbe bie von einem Briebbter verrichtete Orbination fur ungultig erflart. Conc. Sardic. (347.) c. 19. - Conc. Hispal. II. (a. 619.) c. 5. Athanas. contr. Arinm p. 732 - 784, und ofterer. Wenn baber feine anbern Grunde vorhanden maren, womit fich j. B. in ber protestantischen Rirche bie Gitte rechtfertigen liege, bag nicht immer Beiftliche von hoherem Range Die Orbination verrichteten; fo murbe bas Berufen auf bas driftliche Alterthum bier feines 3wedes verfehlen. Dan icheint baber jenen gelehrten Epistopalen, wie Bingham, Dobwell, Pearfon, Unrecht gu thun, wenn man ihnen Ginfeitigfeit in biefer Beziehung von Seiten bit Presboterianer und anderer Protestanten vorwirft. Die Pragie ber alten Rirche fpricht im Allgemeinen fur bie feftgehaltene Dbfervang.

Eine andere Frage jedoch ift, ob ber oben angeführte Grund, marum ben Blifchien bie Debination ausschießend übertragen wurde, auch in findtern Beiten bei veränderten Anflichten, noch fo awfinand benn konnte.

Unlangend ben Drt, mo bie Drbingtion verrichtet murbe, fo gilt auch bier im Allgemeinen, bag es nur ber gemeinschaftliche Berfamm. lungsplat ber Chriften, bie Rirche, war. Daber bilbete fich fcon frub ber Grunbfas: Ecclesia unicus ordinationis locus. Gelbit bie Aus: nahmen, bie man bafur anführt, bienen jum Bemeife biefes Grund: fabes; benn fie merben mit großer Digbilligunge ermabnt. G. Soerstes hist, eccles. I. IV. c. 29. Bon ben Beiten, ale fich ber Rlerus in die ordines superiores und inferiores ju fcheiben anfing, murbe es allmablig ublich, nur bie erftern am Altare und im Chore, bie lettern aber außerhalb beffelben und in ber Gafriftei ju orbiniren, mobei jeboch immer bie Rirche ber gefetliche Drt ber Drbination blieb. Damit hangt aber noch bie Dbfervang gufammen . bag jeber gu Drbi nirende fur feinen Sprengel und in bemfelben geweiht murbe. Bor augemeife galt auch bieg wieber von bem Bifchofe, obgleich auch bies felbe Dorm fur Presboter und Diaconen angenommen murbe: Ne vage quis ordinetur, war barum hier bie formula solemnis. Begiehung auf die Berordnungen bes Conc. Nicaen. wird noch bis auf ben heutigen Zag in ber tatholifchen Rirche bie Regel beobachtet, baß bie Bifchofe in ihren Metropolitan = ober Rathebralfirchen bie Do bination empfangen. Daraus lagt fich auch in mehrern protestantifden Ranbern bie Dbferbang ertiaren, bag bie Orbination nicht immer in ber Pfarrfirde bes Ortes, fonbern in ber Rirche, an welcher ber Ordis

naotr angestellt ift, gehalten wirb. Was nun bie Beit ber Orbination betrifft, fo hat Bingh. Antiquitt. Tom. II. p. 177 segq. grundlich gezeigt, bag in ben erften vier Nahrhunderten feine Gpur einer fest bestimmten Beit gum Drbis niren bortommt, fonbern man verrichtete biefen Beibegebrauch bann, wenn ihn firchliche Bedurfniffe forberten. Daffelbe finbet auch in Be giehung bes Debinationstages Statt. Much von biefem geigt Bingham, bag bie ine 4. Jahrhundert jeder Bochentag baju gemahlt merben tonnte. Dag man auch fpater bin und wieber ben Conntag befonbere bagu fchicflich gefunden haben, fo ift bieg boch nicht ale allgemeine Dbfervang angufeben. Daraus laffen fich auch bie verfchiebenen Angaben bes Drbinationstages ertlaren. Balb fpricht man von bem Gonn: abenbe, balb vom Conntage und anbern Bochentagen. Rach Renaubot (Coll. Liturg. Orient, Toni, I. p. 415) ift bei ben Drientalen ber regel maffige Orbinationstermin ber Conntag, Thomassin, discipl. P. H.L. 1. c. 87. Tom. IV. p. 532 heißt es bagegen : In Oriente nulla certa sunt ordinationum tempora etiam nunc. Quilibet dominicus dies vel festus dominicis aequandus, ordinationi apud Graecos dicatur, sicuti usus erat. - In Begiebung auf Die Tageegeit und Stunde wird balb ber Morgen, balb ber Abend angegeben, je nachbem bi Abendmablefeier, welche immer genau mit ber Drbi nation verbunder mar, begangen murbe. Jeboch fcheint Bingham mehr bie Morgengei ale Dofervang fur bae Orbiniren angunehmen, indem er unter anbett ergablt, bem Dovatian fei es jum Bormurfe gemacht morben, baß t ώρα δεκάτη, h. e. quarta pomeridiana, und mar von hominibu

temulentis et crapula oppressis fei orbinirt morben. G. Euseb. hist. eecles. 1. VI. e. 48. Uebrigens lagt es fich nicht verfennen, bag im Gangen genommen bie Dadrichten uber bie Beit ber Orbination abs marte vom 4. Jahrhundert fparfam, ungenugend und menig ubereins ftimmend find, meshalb auch Muaufti in feinen Dentwurdigfeiten Thi. 9. p. 410 ff. einiges Licht uber biefe bunteln Puncte gu verbreiten fuct. Er nimmt an, bag bie hohen Feflvigilien als die alten firirten Debinationstermine angufeben feien. Die alte Rirche hat es geliebt, nicht nur Die Guchariftie, fonbern auch die Zaufe mit ber Drbination in Berbindung ju feben, und bie Benennung dies natalis, von ber Bifchofemeibe gebraucht, fprechen biefe Begiehung beutlich aus. Bes fonders tommt bier bas Sabbatum magnum ober bie Dfterpigilie in Betracht. In der That fpricht auch Leo ber Große in Der 81. Epiftel gang beutlich bavon, inbem es bort heißt: Quod a patribus novimus esse servatum a vobis quoque volumus custodiri, ut non passim diebus omnibus sacerdotalis vel levitica ordinatio celebretur, sed post diem Sabbati ejusque noctis, quae in prima Sabbati lucescit, exordia deligantur. - Much fur Pfingften finben fich abnliche Binte. Spater, ale man bie Ueberlabung ber Bigilien mit gottesbienftlichen Sandlungen vermeiben wollte, ober ale Die Feier berfelben fcon in Abnahme fam, icheint man die jejunia quatuor temporum gu Drbings tionsterminen bestimmt gu haben. S. Thomassin. P. II. L. II. c. 12. Tom. V. p. 64. - Mus biefer Conjectur murbe fich ergeben, bag man fruber Die feierlichen Bigilien, fpater Die Beit ber quatuor jenuniorem temporum ju Drbingtionsterminen bestimmt babe. Bie es aber tomme , bag man jest besondere bie Bifchofemeihen an einem Apoffeltage (eine gewiß nicht unschidtliche Babl bes Tages) vornehme. bag man fich namentlich in ber romifchen Rirche felten mehr an bie ebemaligen Quatembertermine binbet, und bag Bifchofe gu jeber Beit bie ordines majores und minores ertheilen , bavon geftebt auch Mugufti feinen binlanglichen Grund angeben gu tonnen.

III) Derfonen, welchen bas driftliche Alterthum die Ordination verweigerte oder melde es bagu bes fåbiat bielt. - Beld einen hohen Begriff bie aufblubenbe driftliche Rirche gleich Unfange von ber Burbe eines Rlerifere befonbere in ben bobern Abflufungen batte, tonnen wir unter anbern auch aus ben Borfichtsmaßregeln beurtheilen, die man gu nehmen pflegte, ebe Jes mand ordinirt wurde. Bingh. Antiquit. 1. III. e. 3. hat bas bahin Beboriae auf einen breifachen Befichtepunct gurudgeführt. Er behauptet namlich , bag babei in Betrachtung tomme 1) ratio fidei , 2) ratio morum et 3) ratio externi status et conditionis ordinandorum. Da es aber-noch einfacher fcheint, bas Regative und Positive gu nennen, was von ber Drbination ausschloß ober bagu befahigte, fo wollen auch wir biefe Dronung befolgen. Jeboch tonnen wir bier turger fenn , in: bem berfelbe Gegenftand in bem Artifel Rlerus, in ber Abtheilung Dr. VI., überfdrieben: "Befolgte Grundfage por und nach ber Babl "ber Rlerifer," ausführlich abgehandelt haben: Rur um bas Rothige auch bier leicht überbliden gu tonnen, wollen wir uns einer gebrangs ten Rurge befleißigen.

Regativ betrachtet verweigerte man bie Orbination 1) ben Beis

ben; 2) den Katchumenun; 3) den Neophen; 4) den Energumenen und Büßenden; 5) denen, weiche auch nach der Aufle noch foreftahren, ein lasserbasses Schem zu schen zu, ein lasserbasses. Den sognammten Clinieie; 7) den Schausen; 8) den Kriftimmelten und bessportes Enunchen; 9) den Bigamis; 10) den von Kehem Getaussen; 11) den Avootaten; 12) Manchen, die zu zweisen beigertichen Aumern urbernichte dem Namen der Gutalten voor Zeucsschen bekannt sind u. s. w. Man verzl. den Artikl Kleuse Nr. VI. — Bingh. Anziquit. 11 il. e. 3. — Augusstiffe Denkrücksgesten Kohl, 9, 861 sp. 3n sognamben Denkressen sind bei meisen der jetzt genannten Fälle bertässtigtigt.

Alco, venator, miles, caupo, aulicus, erro;
Mercator, lanius, pincerna, tabellio, tstor;
Curator, sponsor, conductor, conciliator [proxeneta.]
Patronus causae; procuratorer forensis.
In causa judex civill, vel capitali,
Clericus esse nequit, Canones nisi transgrediantur.

Bas nun die positiven Eigenschaften anbelangt, die man als befähl-

IV) Bezwungene und wiederholte Ordination. - Wie fruhzeitig man auch fcon die Erfcheinung in der Rirche mabr nimmt, bag man fich von allen Geiten gum Rlerus brangte, fo fehlt es boch besonders im Laufe ber erften vier bis funf Jahrhunderte nicht an Beispielen, bag einzelne Manner, befonbere gum Epistopate mit Bewalt gezwungen werben mußten. Bingh. L. l. IV. c. 7. p. 189 fuhrt Die Beifpiele eines Paulinus, Coprianus, Gregorius Thaumas turgue, Evagrius und Ambrofius u. a. an. Das Bolt namlich, welches bamale ben lebhafteften Untheil an ben Bifchofemahlen nahm, mar oft mit folder Liebe und foldem Bertrauen gegen einzelne Individuen erfullt, bag man feinem Buniche, biefe gu Bifchofen gu ermablen, nache geben mußte, wenn auch Danches babei nicht in gehöriger Drbnung war. Forfchen wir nun nach ben Grunden Diefer Erfcheinung, fo lies gen fie gunachft mohl in jenem beffern Sinne, ber bas apoftolifche Bort bebergigte: "Ber ein Bifchofbamt fucht, begehrt etwas Bichtiges." Die Bifchofe jener Beit namlich gehorten wenigftens einem großen Theile nach ju ben ebelften Gliebern ber Chriftengemeinben, man mag nun ihre wiffenschaftliche Bilbung ober ihren fittlichen Character murbigen. Much fonnte bie Rurcht por ben Berfolgungen, mo gewohnlich die Bifchofe am meiften zu bulben batten, mitmirten. Db

aber nicht auch eine gewiffe gebeuchelte fromme Demuth babei mit thatig mar, wie fo oft in ber fpatern Beit, baruber tann ber Befchichtefcreiber nur Bermuthungen , nicht aber Bewigheit aussprechen. -Ueber bie wiederholte Ordination findet jedoch eine verschiedene Praris Statt. Bar namlich Jemand von einem tegerifchen und fcies matifchen Bifchofe orbimirt morben, fo bielt es bie rechtglaubige Partef fur nothig, biefen noch einmal ju ordiniren, wenn er fich an ihre Rirdengemeinschaft anfchloß. Go mußten bie Bifchofe und Presbyter, bie von bem fchismatifchen Bifchofe Deletius orbinirt worben waren, auf Befehl ber nicanifchen Rirchenversammlung von Reuem orbinirt merben. Doch gab es auch Muenahmen. Go fchreibt Augustinus contr. Parm. I. II. c. 13.: "Es mare bie Orbination ber Donatiften "notmaßig gewefen, und fie felbst hatten ale Rieriter ber Rirche in "jeber amtlichen Stellung bienen tonnen, wenn fie wieber gur Ginig-"tit berfelben gurudgefehrt maren." — Bas nun aber von Schiematitern galt, bas galt auch von benen, bie von fogenannten Regern odinirt worden maren. Die griechische Rirche hielt ftreng auf biefe Magregel, und im 3. Jahrhunderte war es burchgangige Pracis, meber bie Taufe noch bie Orbination ber Reger fur gultig gu balten. Bedoch fanben auch bier Musnahmen Statt, wovon unter mehrern ans bem Beifpielen nur Folgenbes angeführt werben mag. Unifius, Bifchof ju Theffalonich, nahm nebft feinen Provingialbifcofen biejenigen auf, bie Bonofius, ein tegerifcher Bifchof in Dacebonien, orbinirt batte, um baburch bie Dartei bes lettern au fcmaden. Dan finbet barin bei biefer Belegenheit ein gemiffes fluges Bequemen ber rechtglaubigen Rieche. Gie verwarf balb bie Orbination bet Reger, balb ließ fie bies felbe gelten, je nachbem es bem gemeinen Beften ber Rirche gutraglich foien ober nicht. G. Bladmore's driftl. Alterth. 1. Thi. p. 264 ff.

V) Ordinationshandlung felbft, babei ubliche Sormulare und nach und nach eingeführte Gebraus de. - Es ift mobi nicht ju bezweifeln, bag auch abgefeben von ber fpatern Debenibee eines Saframente, Die Drbination boch fruh fcon ale ein ausgezeichneter firchlicher Gebrauch galt. Dieg ergiebt fich un= ter anbern auch aus bem angelegentlichen Bemuben liturgifcher Schrifts feller, bas babei ubliche aufere Ritual forgfaltig ju befchreiben. Die altefte Schilderung der Drbinationsfeierlichkeit befindet fich in ben Constitut. Apost. 1. VIII. c. 4. und 5. 3m Musjuge in beuticher lieberfigung hat bas bort aufgezeichnete Ritual und bie Gebeteformulare Augusti in seinen Denewurdigkeiten Thl. 9. p. 440 ff. mitgetheilt. Dan wird bem Gangen wegen feiner Ginfachheit und Zwedmaßigfeit nicht leicht feinen Beifall verfagen tonnen. Die Droinationehandlung aber genauer gu befchreiben, wie fie fich in ber Folge immer mehr erweiterte und ausbilbete, murbe allguviel Raum einnehmen. Bir begnugen une barum außer bem, mas fruber ermahnt worben ift, bier nur bie Schriften angufuhren, wo man fich in ber lateinifchen wie in ber griechischen Rirche uber biefen Gegenftand naber belehren tann. In ber romifchen Rirche gehort hierher bas oben angeführte Bert: Morinus de sacris coclesiae ordinationibus. (Diefe Schrift ift unter anbern auch barum mertwurdig, weil ber Berfaffer in berfelben bie berichiebenen Unfichten ber Scholaftifer uber bie Gaframente und

namentifó fibre ben character indelebilis nadpueiff.) Edm. Marches de aseris eccl. ritibus 1. 1. P. II. Edit. Rotomag, 1700. p. 387—595. Es fino 23 Ordines; bavon entipaten Ord. 1—18. bi abendo lábiliforu und orde 19—23. bi gricofiforu und crientaliforu Rititata. Eusebius Renaudot Liturgian. Oriental. collectio Tom. I. Paris 1716. p. 467 seqq. embátt ben bet Morinus und Menaudot feighend algraphenifisfon Dollinationstitus.

Dag man es bei einer Feierlichkeit, Die fo boch geachtet murbe, wie bie Ordination, nicht an mancherlei Gebrauchen wird haben fehlen taffen, laft fich ichon von felbit erwarten. In ber That ging ihr auch fcon eine gemiffe ernfte Borbereitung vorber, bie befonbere in Gebet. Bugubung und Raften beftanb. Bir haben in bem Artifel Rlerus. wo von ben Erforberniffen jum geiftlichen Stande weitlauftiger bie Rebe ift, einer theils miffenichaftlichen, theile fittlichen Drufung Gra mabnung gethan. Much bie Tonfur (f. ben Artifel) fann in ber romis fchen Rirche ale Borbereitung auf Die ordines minores angefeben wers ben. Befonbere ertont icon aus fruberer Beit, a. B. aus bem Beit= alter Leo bes Großen, eines Belafius, bas Gebot, bag bie Geiftlichen follten jejunia jejunantibus orbinirt werben. Ja in ben Beiten, mo bas Moncheleben icon mehr ausgebilbet mar, pflegten fich befonbers bie Bifchofe ben Zag und Die Racht vor ihrer Droination in einem Rlofter vorzubereiten. Wenn wir jest noch Giniges von ben Orbina= tionegebrauchen anfuhren, fo wollen wir auch bier feine erichopfenbe Befdreibung geben, fondern nur Giniges, und gwar allgemein Ueblis ches, anführen. Dabin burfte gunachft geboren

a) das Auflegen der gande. Da biefer Bebrauch uns mittelbar aus bem apoftolifden Beitalter abftammt, fo barf man fich nicht munbern, wenn man mit einer gemiffen Mugemeinheit Dafite fprach. Dannte man boch beshalb bie gange Sanblung zugo berie und xecororia, und brauchte fie Anfangs gang fpnonom mit ordinatio. In ber Folge aber unterfchieben bie alten firchlichen Schrife fteller gwifchen beiben fo, bag yeipo Benia von ber gewohnlichen Sanb: auflegung bei andern religiofen Reierlichkeiten, t. B. bei ber Taufe. Confirmation u. f. m., gebraucht murbe, bagegen zeigorevia bon bet Ordinatio proprie sic dicta, S. Suiceri thesaur. Tom. II. p. 1517. Es fehlt nicht an Beugniffen, bag eine Orbination ohne Sanbauflegen, wo nicht fur ungultig, both wenigstens fur etwas Ungewohnliches ge= halten murbe. Daber tonnte Bellarmin de sacr. Ord. I. 1. c. 9. mobl fagen: Manus impositionem ad essentiam S. ordinis pertinere. Much hielt man besondere Beftimmungen fur nothig, wie biefe manuum impositio una et simplex ober duplex, triplex u. f. m. fenn follte, wie bamit bas Signum erneis ju verbinden fei. Es follte nie ein blofies signum ohne Borte und Kormeln fenn, bamit es nach ber Regel bes Augustinus gebe: Accedit verbum ad elementum

b) Die Salbung. Wie effen auch Schifffeille aus ber römischen Rirche gestehen und protestantische Ervelogen gründlich berwiefen haben, daß sich von der sogenannten unerie teine Spur dis jum 9. Jahrundter sind, ja, daß sie in der orientalligen Rirche niernals grodhindig gewiern seit; so hat boch der nouelle Beardrieber de grifficie

signum) et fit sacramentum.

den Archaologie in ber romifden Rirde Binterim in feinen Dentmite bigfeiten 1. Bb. 1. Ebl. p. 477 - 89 bas Alter Diefes Bebrauche etwas hober hinauf ju ftellen gefucht. Allein theile wird auch burch biefe Deduction Binterim's fur bas hoher hinaufjufegenbe After biefes Gebrauche nicht viel gewonnen, theile geftebt er felbit, bag er in feis nem dictum probans, worauf er fich beruft, eine gewaltfame Berans berung ber Lefeart vornehmen muffe, woraus die unfichere Bafis ber gangen Unterfuchung hervorgeht. Es burfte baber bie Bermuthung proteftantifcher Archaologen vieles fur fich haben, bag ber Urfprung biefer Sitte befondere in bas Beitalter Gregor bes Großen falle, mo fo vieles aus ber levitifchen Berfaffung beruber genommen und mit ber driftlichen Liturgie verbunden murbe. Geit bem 9. Jahrhunderte finden wir in ber lateinischen Rirche bie Galbung bes Bifchofe und Puebptere eingeführt, und gwar mit bem Unterschiebe, bag ber Bifchof an Saupt und Sanben, ber Presboter aber blos an beiben Sanben gefalbt murbe.

o) Kreuzes zeichen und der Friedenstuff. Belbes fibt fig auch bei andere eitziglien Zeieläckleiten, jedog mich es bei der Ereination besonders hervogsschofen. Man s. Chrysostom. hom. 5.6. in Mth. Jonny, Areopag, de hier. eecl. 6. Urtsigneis bertichte von jeder über die Beitmomente, wann, und über die Babl, wie oft bei Kritten um nachen sein. Verschiebenbeit in der einerlichen und seidentalischen Kricke. Schon die Constitut. Apost. 1. VIII. e. 5. wähnen, das der Verscheitenbeite vom Constructe umannt wurde und

ben Bruberfuß erhielt.

4) Nebergade der heiligen Kleinodien, Geräthe no Aleider. Da mie von jede Alfulung bed Kleine digene Anflet gegeben haben, so ist auch dort jedesmal erwähnt worden, was beim Epistopare, Predopteriate, Olaconate u. s. vo. nach und nach in Beziehung auf ben oden angessighten Punct ibilig genooden ist. Iber sie nur noch so viel erinner, daß auch diese Gebeauch seinen X. Urferung nicht verleunen tohne, und daß er sich im Gergoria.

nifchen Beitalter befondere ausbildete.

VI) Einfluß der Reformation auf die Ordination siefenflichett. – Ernsigt man ibe Gundiche der Reformationen von die Gundiche der Reformationen von der christische Arcibeit, defenderet in Alfisch auf des Kiedenterenneilet, erinnett man sich an ihre abereichenden Ansichen des Philipse iderlich geweifenen Begriffes eines Satramentet, so kann man ihm daraus auf einige Veränderungen schiefen, der nun nochwendig wie in Abschie auf der Leibentenschieferische intertern mußern. Wie wesen der Albertagmungen genischen gestellt der und einsich eines der eine der ein der eine der eine der eine der eine der eine der eine der eine



frubern Schriften (g. B. an ben Abel ber beutschen Ration) bie Bes hauptung aufgestellt, baf burch bie Taufe alle Chriften au Brieftern gemeiht morben maren, und bag bas Gaframent ber Beihe blos eine Erfindung bes Dapftes fei. Da er jeboch bie Diffbrauche mabrnahm. welche Schwarmer und Kanatiter befonbere mit ber driftlichen Rreiheit auch in Begiehung auf bas Lehramt trieben, fo überzeugte auch er fich bavon, wie nothig es fei, einen driftlichen Lehrftand beigubehalten, ihm aber bie Geftalt ju geben, bie bem Beifte bes Evangeliums ans gemeffen und ber Ginfachheit ber altern driftlichen Rirche abnlich mare. Dit biefer gewonnenen Uebergeugung mufite fich aber auch bie Unficht bilben, bag eine befonbere Berufung und feierliche Ginmeibung gum driftlichen Lehramte, wenn auch nicht im Ginne und Geifte ber romis fchen Rirche, boch bochft zwedmaßig und nothwendig fei. Diefe Unficht ging barum auch in bie fombolifchen Bucher ber lutherifchen und reformirten Rirche uber. G. Apolog. A. C. Art. VII. p. 204. Art. Schmalcald. P. III. art. 10, p. 834. Conf. Helvet, I. (a. 1586.) art. XVIII. p. 55-56 und öfterer. 218 ein nublicher und erbautis der Gebrauch, ber in ber Ginfachbeit ber alten Rirche beigubehalten fei, bat man barum giemlich allgemein bie Orbination unter ben Dros teftanten betrachtet. Es tommen beshalb auch wenig Beffpiele von ber entgegengefenten Unficht vor, movon Flugge in feiner Gefchichte bes beutschen Rirchen : und Predigtwefens Thi. II. p. 255 eine anführt. Ein gemiffer Frebericus in Dommern in ber Mitte bes 16. Jahrhunberte hatte, ohne orbinirt ju fenn, fein Umt angetreten. Er wurde beshalb abgefest, welchis Berfahren auch nach ber Enticheibung ber Bittenberger Theologen (1555) gebilligt und ber Umftand befonbers hervorgehoben murbe, bag eine gute Rirchenordnung bie Orbination nothwendig vorausfete. Bei biefer Gelegenheit fagt Flugge: "Dieg "fcheint auch ber einzige Streit uber bie Drbination gemefen gu fenn. "Die lutherifche Rirche hat fie ale firchlichen Gebrauch beibehalten, und "nur ben Aberglauben bavon entfernt, ben bie fatholifche Rirche bamit ver-"bunden hatte. Gie betrachtet fie ale eine feierliche Sandlung, woburch "ben berufenen Predigern bas Recht ertheilt mirb, ihr Umt gu vermals "ten. 3ft nun auch nach ben bemertten Grundfaben bie protestantifche "Rirche weit entfernt, mit ber Drbination bie Ertheilung befonberer "Gnabengaben, eine potestas spiritualis ex opere operato unb ben "character indelebilis, angunehmen; fo will fie boch biefelbe nicht als "einen blogen Gebrauch angefehen miffen. In den alten Rirchenordnun-"gen und Agenden wird bei berfelben von einer befondern Birtung "bes heiligen Beiftes gefprochen, weshalb auch hier ber Befang vorzuge= "weise gewohnlich mar: Romm beiliger Beift. Diese Unficht Scheint "fich auch baburch in ber Praris ju beftatigen, bag bie in ber protes Atantifchen Rirche ubliche offentliche Deargogtion eines Drebigere in "peinlichen gallen gwar einerfeits jum Bemeife bient, ber character "indelebilis merbe bermorfen; anbererfeits aber auch bafur fpricht, bag "man bie Orbination nicht fur einen blos willtuhrlichen Gebrauch an-"gefeben miffen will."

2) In ber romifch = wie in ber griechisch = fatholischen Rirche wird bei jeber Abftufung jum Rteritate bie Orbination ertheltt, fo base eben fo viele Orbinationen als Stufen und Etaffen bes geiftlichen

Stanbes giebt. - 3mar ift in Unfehung ber fogenannten ordinum inferiorum eine Gefammtfeier in ber romifchen Rirche gumeilen ublich. jeboch wird bie Priefter: und Diaconatemeihe immer ale ein befonderer Metus angefeben und bie Bifchofemeibe gilt als bie bochfte und feiers lichfte. Jeboch macht bie Confecration bes Patriarden und bes remifden Papftes, melde nicht jur Bifchofemeihe gerechnet werben, noch einen Unterfcbieb. - Rach ben Grunbfaben ber evangelifchen Rirche aber ift fur alle geiftliche Burben nur eine Orbination, indem fie bon ben Abitufungen ibrer Beiftlichfeit behauptet, bag fie nicht gradus jurisdictionis, auctoritatis secularis etc., fonbern gradus boni et necessarii ordinis feien. Ja bie liberale Anficht, namentlich ber lutherifchen Rirche, geht bier fo weit, baß fie bie Behauptung aufftellt: einer, ber als Beiftlicher von ber tatholifchen ober reformirten Rirche zu ben Luthes ranern übertrete und unter biefen wieber ein firchliches Lebramt pers malte, tonne, wenn er von einem romifchen Bifchofe ober reformirten Beiftlichen orbinirt worden fei, es entweber bei ber erften Orbination bemenben laffen, ober fich aufe Reue nach lutherifchem Ritus orbiniren laffen, Cfr. Devlingii Prudent, pastoral. p. 210. Leipz, 1768. -Bon biefer allgemeinen Grundfate in ber protestantifchen Rirche mas den jeboch zwei Dbfervangen eine Muenahme, namlich bie Bifchofes mabl, wo in evangelifch : driftlichen Staaten bas Epifepat noch ges wohnlich ift, und bie eigenthumliche Unficht von ber Orbination in ber englifch : bifchoflichen Rirche. Die Lutheraner in Schmeben und Danes mart feben bie Bifchofemeihe fur einen befonbern Uct an, ber auch bei bem wieber vollzogen wirb, welcher icon guvor ale Geiftlicher orbis nirt morben mar, besgleichen bie bohmifchen und mabrifchen Bruber, fo wie bie Bingenborfifche Britbergemeinbe. Die feit 1816 ernannten evangelifchen Bifchofe in ber preugifden Monarchie baben bis jest noch feine firchliche Beihe empfangen. Die bobe bifcoffiche Rirche in England nimmt eine breifache Orbination an, jum Diaconate, jum Dreebvteriate und jum Epiftopate. Es bat nicht an Stimmen in bies fer Rirche gefehlt, jeboch immer mit Wiberfpruch, Die ber Bifchofes weihe eben Die Birtfamteit gufchreiben, wie in ber romifchen Rirche. Much bier fprach man von einer hobern geheimnifvollen Babe, von einem character indelebilis, welche burch bie Bifchofemeihe er= theilt murben.

3) In der ocientalischen und demischen Kitche wied nur die Deibenstein als glichtig andschen, die von einem Bischoft oder in beschien dem Auftrage (t. B. durch Suffragans oder Bischofssein dam dan dan dan der Seinderstein gehölten vor eine Bischofssein dam dam dan der Seinderstein gehölten vor ist. In der voortstantischen Richte der voortstantischen Richte der voortstantischen Kische hingegen sindet im Allgemeinen der Grundlaß Setzet, daß ieder riete ordinatus auch Andree ertse ordinatus einer Deiben der voortstantischen Voortschaft der Voortschaft der

4) Die außere Feierlichkeit betreffend, ift nicht gu leugnen, baß

bie romifche Bifchofeweihe allerbinge etwas Imponirenbes babe. Milein, genau genommen, breht fich boch nur alles um Unfichten und Borrechte, bie weber aus bem driftlichen Alterthume noch aus ber Bibel gerechtfertigt werben tonnen. Gin von ber hierarchie erzeugter Aberalaube fpricht fich unvertennbar aus, wenn man auf Die Liturgie ach: tet, wie fie noch jest bei Bifchofemeihen vorgeschrieben ift. Much ift bas Reierliche babei gleichsam erschopft, mahrend bie niebern ordines in Diefer Sinficht nur fluchtig und mechanisch behandelt merben. Beniger überiabenb, und babei boch auch gewiß erhebend und erbaus lich , find bie Gebrauche bei ber Debination unter ben Protestanten; fie nabern fich wieber ber Ginfachheit in ber apoftolifchen und erften drifflichen Rirche und find ungefahr folgenbe: Der Canbidat mirb gewohnlich an bem Orte, mo bas Confiftorium ift, und gmar am baufigften, an einem Bochentage orbinirt. Das Sauptgefchaft verrichtet gewohnlich babei ber nach bem Berfommen bestimmte Debingtor. indem er entweder in einem fur Diefen 3med abgefagten Formulare, ober auch in besonders ausgegrbeiteter freien Rebe ben Reuermablten an feine Pflicht erinnert und ihm bann die Sand auf bas Saupt leat. Diefem foigen mehrere Beiftliche nach, bei biefer Sanblung Uffiftenten genannt, welche ebenfalls bie Sand auf bas Saupt bes Drbinanben leuen und ihm entweder einzeln, ober im Ramen aller einen Gludes und Segenswunfch gurufen. Alebann communicirt ber fo feierlich aes weihte Prediger offentiich und bie gange Sandlung wird mit Gefang und Gebet geenbigt. Co fcheint fich im Allgemeinen bie Drbingtionefeierlichkeit in ber lutherifden Rirche mobi nicht febr unterfchieben au baben.

VII) Sortdauer diefer Seierlichteit in der beutigen driftlichen Welt. - In allen ben befannten Rirchenfollemen, beren Berfaffung fich volltommener ausgebilder bat, finden mir gefesiiche Borichriften jur Mudubung ber Drbingtionsfeierlichkeit. Dabin gehort in ber romifchen Rirche Conc. Trident. Sess, XIV. c. 3. - Die Liturgien in ber griechischen Rirche fcreiben nicht minber bie Formen fur bie verschiebenen Rlerifer: Abftufungen vor, movon man die Belege findet in einer neuern Schrift. G. Jofeph Schmitt's Darftellung ber morgenlanbifch : griechifch : ruffifden Rirde. 1826. - In ber Epiftopalfirche in England gehoren hierher bas Book of common prayer, und auch eine neuere Schrift uber bie Rationalfirche in Schottland, von Gamberg ergablt, wie fich bort ber Actus ber Beibe gu einem geiftlichen Umte geftaltet. Dicht minber fehlt es an gefehlichen Borfchriften bagu in ben aitern und neuern Mgenben ber lutherifchen Rirchen, wie g. B. auch bie neufte, preußi= fche Agende beweift. In mehrern deutschen gandern und Stadten, 8. in Sachfen , Sannover , Braunfdmeig, Seffen, Solftein, Sam= burg u. f. m., fo wie in ber norbifden lutherifden Rirche Dormegene. Danemarte und Schwebens, murbe bie Droination immer als eine ausgezeichnete Reieriichfeit betrachtet. Ja man hat auch in foichen Ge= genben ber lutherifden Rirde, mo noch bie Droingtion inter privaton parietes, in der Gafriftei, in ber Wohnung bes Drbingtore u. f. m. gefchab , biefen Uebelftanben abzuhelfen gefucht. Bon ben Kortidritter. Die unfre Beit in biefer Dinficht gemacht bat, mogen unter anderen 

# Drgeln

## in ben Rirchen.

I. Ein musstalisches Instrument unter bem Kemen Organon war schon früh bei den Alten bekannt.
II. Späterer, ungewisser Anfangspunct des strechlichen
Argelgebrauchs. III. Berschiedene Urtheile über die Judssigsteit desselben. IV. Schiesselbe die frichlichen Orgelgebrauchs durch die Reformation und in unsern Tagen.

MTonographien. Fr. Blanchini dissert, de tribus gentie instrumentor, musiese veterum organicae. Rom. 1742. (In beit Albschnitten. Der erste banbelt von den Blasinstamenten Alten, der gweite von der Galten-Instrumenten um der beitet von Instrumenten, nelche geschäugen werden.) — G. C. Müllers histolophisches Sembschreibe von Degen, die fem Urtpurung umd Gebeunche in der Kieche Gottes. Dereben 1748. — Chyrlanders blien. Rache von Kinchenogelin. Binteln 1755. B. — 3. Utisch Sposial Degelssschieder, Münnberg 1771. 8. — D. B. de Geltes Geschäufer der Degels. Aus dem Fannz, übers. Beiten 1733. — C. W. Kilden Geschäufer umd Beschertung der geschen Orgeis in Berestau. Gerch. 1821.

1) Ein mufikalifches Inftrument, Organon ginannt, war icon fruh bei den Alten bekannt. Das vielbeutige Bott Joyavor tommt bei ben Alten überhaupt fi

<sup>211</sup>qemeinere Werke. Bingh. Origin. Vol. III. p. 27
Baumgartine Erdinterungen ir, 385. — Hospin. de origie
et progressu etc. templor. I. I. e. 11. de origine Organor. Mes
com jennellis, quase Germani dieunt Dryth. — F. G. Waldi
compend. antiquit. ecclesiant. p. 455. e. XIX. de instrumento as
ico, speciation de organis musicia. — Eddnie's Glejdiotiferië
X61. S. p. 212 und 213. — Augustif's Denfauriolgicium 11. 29
p. 423 ff. — Behrimaustis tinchi Aerdiotologie p. 265. — Seige
ber muftatifige Kircembiens. Metrodon 1832. 8. Bergi. Muse
fittraturgeit. 1834. I. p. 865. — Augustif's Denfauriolgicium 11. 29
fittraturgeit. 1834. I. p. 865. — Zügerm. Rinchmeit. 1834. 38
128. — Sonst entstaten auch die meisten der oden p. 105. auf
führten Gegriffern über Richemmusst Prottigen über vie Organis

mufitalifche Inftrumente por . welches Muguftin ausbrudtich bei ber Ertlarung bes 56. Pfalme bemertt, inbem er fagt: "Mile mufitalis "fche Inftrumente werben organa genannt, nicht allein bie großen, "welche burch Balge getreten werben, fonbern auch jebes anbere, mels "des einen Zon von fich glebt." - 3m engern Ginne aber bezeiche nete man bamit ein Inftrument, bas aus einer Reibe Pfeifen beftebt, benen auf irgend eine Urt burch Waffer : ober Windbewegung Zone abgewonnen murben. Fruh fcon ermabnen romifche und griechifche Dichter eine gemiffe Art von Orgeln, welche ale Pan's Erfindung gepriefen werben, und gewohnlich aus fieben Schilfrohren (ealami) ober Metallpfeifen bestanden. Spater wurden bie fogenannten Mafferorgein (organa hydraulica) gewählt. Ihr Erfinder foll Ctefiblus aus Mlerans brien, ein Beitgenoffe bes Ptolemaus Evergetes, gewesen fenn. G. Plin. hist, nat. 1. VII. c. 37. Es gefchieht ihrer bin und wieber in ben romifden Autoren Ermahnung. Go ergablt Sueton. in vita Neronis von biefem Raifer: Aliquam diei partem per organa hydrauliea novi et ignoti generis circumduxit. Rach Tertull, de anim. c. 14. ift bas organum bydraulicum eine ungeheure Erfindung (portentissima munificentia) bes Archimebes. Gie muffen im Occibente lange ublich und beliebt, und nach Suet. vit. Ner. c. 14. auch mabrend ber Schaufpiele gewöhnlich gewesen fenn. Much von ben fogenannten Binbergeln fpricht bereits bas Alterthum. In Afrita und Spanien maren fie fcon im 5. und 6. Sahrhundert gewohnlich, wie bie gleich anfange angeführte Stelle bes Muguftin ju Pfalm 56. zeigt. - Jeboth muf. im bon biefer Beit an bie Orgeln im Abenblande wieber ungewohnlich gworben fenn; benn es wirb ale ein befonbers mertwurdiger Umftanb angeführt, bag ber griechifche Raifer Conftantin Copronomus im Sabre 757, nach Anbern im Jahre 766, burch feinen Gefanbten bem frantis fchen Ronige Pipin bem Rleinen, mabrend beffen Mufenthaltes gu Compiegne, ein Gefchent machte, wie Sigbertus ail a. 766 und bie Annales Metenses Tom. III. a. 765 melben. Diefe Drgel fcheint jeboth mehr eine Saus : und Concertorgel gemefen gut fenn, wie fie in Confantinopel gewohnlich maren. Dagegen mar bie Drael, womit ber Raifer Michael Rarl ben Großen befdenette, in ber Rirche gu Machen aufgeftellt, welches bas erfte Belfpiel biefer Art ift. Gine Befdreibung bavon hat ber Monachus Sangallensis de Car. M. l. II. c. 10. (vgl. Canisii thesaur, monum, V. III. p. 74) gegeben, morin er unter ans bern fagt, bag aus ben groben und großen Pfeifen fich eine Donners ftimme, aus ben fleinen aber bie Gefchmabigfeit ber Lora vernehmen liefe. Gine poetifche Schilberung biefer Drgel finbet man bei Walafried Strabe de ornatu ecclesiae Aquisgran. Uebrigene tritt auch bei ben Degeln ber Sall ein, wie bei mehrern anbern Erfindungen, bie in bas Alterthum binaufreichen, daß man Spuren bavon in einer frubern Beit findet, bie aber nach Jahrhunderten fich erft wieber finben. man auch nur an ble Ginfalle ber Barbaren in bas Romerreich, mos burch Runft und Biffenichaft fo febr in Berfall geriethen, fo lagt fich icon baraus biefe Ericheinung im Allgemeinen erflaren.

II) Spaterer, ungewiffer Anfangspunct des lirchlichen Orgelgebrauchs. — Go viel ift als ausgemachte Bahrheit angunehmen, daß in ben erften Sahrhutberten nach Gieget Danbtud IV.

Chriffus bis auf Rarl ben Großen in vielen Gegenben Rirchenorgeln bollig ungewöhnlich und an einzelnen Orten nur felten gebrauchlich maren. In ber Duntelheit, bie auf ber fruhern Gefchichte bes firch= lichen Orgelgebrauche rubt, tritt nur fo viel mit einiger Rlarbeit bervor, bag er vom 8. Sahrhundert begann und im 12. Jahrhundert pollig allgemein murbe, bag bieg befonbere in Deutschland ber Fall war , wo auch bie beruhmteften und meiften Orgelfunftler lebten. Wir theilen im Musjuge mit, mas barüber bie oben angeführte fleine Schrift: Fifchere Gefchichte und Befchreibung ber großen Orgel in Breslau ic., meil es uns feiner Ratur und Befchaffenheit nach am mahricheinlichften buntt und auch mit anbern barüber verglichenen Rach= richten am beften übereinstimmt. G. 26 ff. fagt er: "In Munchen "foll bie erfte große Drgel gemefen fenn. Bom 10. Sahrhundert an "verbreiteten fich bie Drgeln in ben hauptfirchen ber bifchoflichen Refis "bengen und in ben Rlofterfirden Deutschlands. - Rach vielen alten "Urfunden geht die Erfindung folder Drgeln, wie wir fie etwa bis "jum 17. Jahrhundert hatten, nicht über 1320 hinaus. - Gin "venetianifcher Patrigier, Marinus Manutus (Canubo), mit bem "Beinamen Torfallus, ließ im Jahre 1312 bie erfte große Drgel bauen "und in die Rirche bes beiligen Raphael feben. Der Erbauer mar ein "Deutscher. - 3m Sahre 1471 ober 1480 vermehrte man bie Bahl "ber Pfeifen und fuhrte bas Debal und ben Unterschieb ber Regifter "ein. Der Erfinder, Bernhard, Soforganift bes Dogen ju Benedig, "war ebenfalls ein Deutscher. - Bis ju Enbe bes 15. Jahrhunderts "befanden fich im Munfter ju Strafburg, in ber Domfirche ju Sal-"berftabt, in ber Ulriche und Barfugerfirche ju Mugeburg und in "ber Blaffustirche ju Braunfchweig bie erften großen Orgeln. "16. Jahrhundert folgten die Berbefferungen fcnell auf einander. — "Im Jahre 1580 befand fich ju Stendal eine Orgel, welche, auf bem "Manual: Clavier 48 und im Debal 26 Claves mit offenen und ge-"bedten Stimmen, auch fcon Bungenwerte hatte. Go mar aber ein "halbes Jahrtaufend erforberlich, um Die Drgelbaufunft auf Die Stufe "ber Bolltommenheit zu erheben, auf welcher fie jest fieht. Belche "Beitbauer mußte fie burchlaufen, ehe fie folche Deifterwerte liefern "tonnte, wie London, Strafburg, Gorlis und Breslau aufmeifen "tonnen, und ebe fur bie Petersfirche in Rom eine Drgel gebaut "werben tonnte, bie 100 Stimmen bat!"

Mußer Deutschland geichnete fich befonbere England in ber Drgels bautunft aus, ja es fcheint, bag bier auch fruber coloffale Drgeln erbaut wurden. Dach allen Rachrichten aber von ber Bauart und bem Mufftellen jener Drgein ergiebt fich, bag, ebe man es ju ber fpatern Boll Commenheit gebracht hatte, biefes Inftrument fowohl in feiner Bufam menfehung, ale auch in feiner Behandlung großen Schwierigfeitert um terworfen mar. Unfangs maren bie Orgein fo unvolltommen, baf man einen vollständigen Accord nicht barauf greifen, noch viel menige einen Choral barauf fpielen tonnte. Der gange Rugen beftanb barin bag man beim Ubfingen eines Chorale mit ber Sand eine Safte , bi gwei Boll breit und giemlich bid mar, nieberfchlug, um ben Ton bei Liebes feftzuhalten. Denn bie erften Berte hatten nicht leicht meh ale gehn Zaften, melde fo breit und fchmer au bewegen maren ba

merte. Dunfter 1832.

III) Derfchiedenes Urtheil uber die Julaffig= feit des Firchlichen Orgelgebrauchs. - Es ift merts murbig, bag bie Drgel als mufitalifches Inftrument wie im Allgemeis nen, fo im Gingelnen fruh ichon Biberfpruch fand. - Die orientalifch = griechische Rirche hat bie Drgel ju allen Beiten verschmaht, und fie nur aufs Theater und ins Concert verwiefen, meshalb fich aber auch bier ber Rirchengefang nie fo ausbilbete, wie in ber abenblanbis fchen Rithe. Gingelne beruhmte Manner in ber bamaligen Beit fcheis nen mit Unrecht ber Drgelverachtung angeflagt ju werben, in Bahrbeit aber gilt es von bem ichottifchen Giftercienferabt Melrebus ober Calrebus im 12. Jahrhundert, welcher in feiner Specula caritatis I. il. c. 23. fid unter andern fo duffert: Unde cessantibus jam typis et figuris, unde in ecclesia tot organa, tot cymbalae? Ad quid, rogo, terribilis ille follium flatus, tonitrui potius fragorem quam vocis exprimens suavitatem? Ad quid illa vocis contractio et infractio? Hie succinit, ille discinit, alter medias quasdam notas diridit et incidit. - Betrachtet man aber biefe Stelle genauer und im Bufammenhange, fo wird boch auch bier mehr ber Digbrauch als ber nutliche Gebrauch ber Orgel getabelt. Dieß gilt auch von ben Berhandlungen bes Tribentiner Concils. Ginige Ditglieber hielten bie Digbrauche fur fo groß, bag fie lieber auf gangliche Entfernung ber Drael aus ber Rirche, wenigftens in ber Deffe, antrugen. 3mar ging Diefer Borfchlag nicht burch; aber er veranlagte boch folgende gemiß amedmafige Berordnung Sess. XXII. c. 9. p. 163: Ab ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid miscetur, item seculares omnes actiones, vana atque adeo profana colloquia, deambulationes, strepitus, clamores arceant, ut domus Dei vere domus orationis esse videatur ac dici posit. Dief Decret ward vom Papfte Benedict XIV. im Jahre 1749 aufs neue eingescharft. Much in protestantifchen Rirchenordnungen fehlt sicht an Borichriften uber zwedmäßiges Orgelfpiel und Barnungen vor Difbrauch. G. Sanauifche Rirchenordnung 1659. - Je mehr fich aber bie Drgeln vervolltommneten und ben Rirchengefang immer mehr ausbilden halfen, haben auch Dichter ber fruhern und ber gegen= martigen Beit in Lobpreifung ber Drgel gewetteifert. Un bie Drget Enupfte fich auch die neuere Legende von ber beiligen Cacilie als Orgels erfinderin und Patronin bes Gefanges, beren Gedachtniftag ben 22. Rovember gefeiert wirb. Diefer Tag wird ju London burch ein grofes Mufiffeft, fo wie auch auf abnliche Urt in manchen Rloftern

Bunderichen im hochgewöllten Dom Schwess bu, wie ein Sternenchor am himmel. Deiner Tole feierlichem Errom Beichet ehrsurchtsvoll das Erdgetummel, Ueber die Ermeinde fleust er hin, Edutert, fletzt und daet ihren Sinn.

In der frommen Einfalt schwaches Lied, mich bu Kraft die Herzen zu durchbringen. Dem Gesang, von Liede sanft entglücht, Giebst du Flüget sich zu Gott zu schwingen. Tempel und Gemeinde schweckt empor, Wittusingen scheint der Engeldor.

Mit ber Allgewalt ber harmonien Leiteft bu, wie Bade bie Gruble, das und Rich erfolgen, Sougen fliebn, Staubbewohner fiehn vertlart am Biele; Gunber fullf bu mit ber Mehmuth Schmerz; Menn bu jubelft, jubelt jebes herz,

Heiliger bem herzen wird das Kelt, wird der Krange. Dier am Brautaltar wie Frühlingsweft, Wie im Hain der Nachtigal Gefänge, Känden sie, gleich Donner und Orfan, Dort am Grad, der Gießt des Geistes an.

anberweitigen verschwenberifchen Pracht, auch 8 Drgein. - Unbers verbielt es fich mit ber reformirten Rirche, Die ihrem Grundfase gemaß, in ihren Rirchengebauben bie bochfte Ginfachheit gu erftreben, fich eben nicht gunftig fur die Orgel ertlarte. In Diefem Beifte find auch bie Botte gefchrieben in bem oben angeführten Berte von Sofpinian C. XI. de origine organor. musicor. in templis p. 74, menn et fagt: Organorum usus adversatur doctrinae Apostolorum; 1 Cor. 14. De hoe nihil jam dicam, quod turpia et obscoena saepe sono organorum exprimuntur, ut carnis potius voluptati, quam aedificationi spiritus serviant. Vidi ego aliquoties magna cum admiratione plurimos e templis excuntes, quam primum dulcis organorum sonus consansct. - Doch ftarter erflart fich gegen bie Drgeln Erasmis in feinen annotat. ad 1 Cor. 14., wo er, nachbem bas vermeint: lid Unanftanbige ber Orgeln von ihm gerugt worben ift, mit ben Betten fchließt: Praestaret itaque multorum doctrina et pietate celebrium virorum judicio organa hace auferri ex templis. Gemif: fermagen bat fich biefer Drgelhaß in ber reformirten Rirche erhalten, menn man etwa einige Gemeinben in Deutschland und in ber Schweig ausnimmt. Doch mehr aber ift bieg ber Fall bei ben Puritanern und Pereboferianern in England und Schottland, fo wie bei allen ben Blets nem Parteien, bie ben offentlichen Gottesbienft geringichaten. hier findet man eher alles in ben Rirchen, ale eine Drgel. - Bang anbeis verhalt es fich bagegen in ber romifch : fatholifden und lutherifden Riche. Sier ift Die Drael beim Gottesbienfte im hoben Unfeben und Draffunftler und Draelfpieler von berühmten Ramen reichen bis auf Die neneften Beiten berab. Ja Die fleinfte Dorffirche beftrebt fich ein foldet Inftrument gu befigen, und baber mag es auch tommen, bag ber Rirchengefang bei ben Lutheranern ben bochften Grab von Bolls tommenbeit erreicht bat.

# Ditiarien

im frühern und spätern christlichen Kultus, besonders bes Abendlandes.

I. Begriff, Name und Anfangspunct dieses kirchlichen Amtes. II. Richt unwichtige Geschäfte der Mitatien, besonders während der Arcandisciplin. III. Aufhören die fer firchlichen Amtes in der griechische fatholischen und Fortdauer desselben in der römisch etatholischen Kirche.

Literatur, Bingh. Antiquitt. eeeles, l. III. e. 1. ober Vol. Ip, 85—88. — Boumparten Erl. ber drift. Alterth. p. 182—84. — Augustis Dentswichight. 11, 28. p. 228—39 (verhöltnissensign wenig). — Schorte Schalduspelmungen Thi. III. p. 109 f. — Binterims Dentswichightein 28. l. Thi. 1. p. 808 ff. — Sui-ceri theasur, unter bem Borte Gopopole.

1) Begriff, Mame und Unfangspunct biefes Pirchlichen Umtes. - Offiarien nannte man in ber driftlichen Rirche biejenigen Inbivibuen, welche bie Rirchthuren auf : und gugus fchliegen hatten, und bafur forgen mußten, bag uberhaupt alles beobs achtet murbe, mas gur Beit, mo fich ber Gottesbienft in bie Missa Catechumenorum und Fidelium fchieb, nothig mar, um gute außere Ordnung vor und in ben Rirchen gu erhalten. In Der fruheften hart bebrudten Rirche maren fie vielleicht bie vom Bifchofe gemablten Bertraus ten, welche ben übrigen Glaubigen ben Ort und bie Beit ber gottesbienfts lichen Berfammlungen im Geheimen ankundigen mußten, bie Thuren öffneten und gufchloffen. Die Bifchofe mogen fich ihrer gu verfchiebes nen Berrichtungen bebient haben, weswegen fie auch jumeilen Cursores genannt merben. mie Baronius ad a. 51. n. 12. aus bem Briefe bes Ignatius an ben Bifchof Polycarp beweift. - Bas nun fruber bie Doth eingeführt hatte, bas murbe nachher ein besonberes tirchliches Amt und ein Ordo. Rach Eusebius Rirchengeschichte VI. c. 18. ge-benet ihrer Cornelius, Bifchof ju Rom († 257). Es wurde alfo ale Unfangepunct biefes firchlichen Umtes bas britte Sahrhunbert angunehmen fenn. Tertullian und Epprian ermabnen beffelben noch nicht, wohl aber Epiphanius in ber Schrift: Expositio fidei n. XXI., bas Conc. Laod. (a. 361) can. 24. und bas biete Conc. Carthag (a. 399) pirich von biefem lichtichem Amte als bon einem, bas in der Altche schon lange bestanden hade. Diese Ahdrütere werden in der Altche schon lange bestanden und Deitens Ostsierit, Janiorers, Miedon, Independen von Jewest auch von der geschieden Artiche und der nachtung. In gespere Jahl megen sie iedoch in der geschischen Atiche und eine Bestanden der geschieden Artiche und der Bestanden der Be

il) Aicht unwichtige Geschäfte ber Oftiarien, bei Arcandisciplin. — Es ift nicht unwahlichnitch, sanz Augult in leinen Denteutbliedien Bi. 11. p. 239, daß man die von David für die Stiftehute angeordneten

Thurbuter fur ben Dienft ber driftlichen ounen berübergenommen habe. Dann ginge ber Urfprung noch uber bas apoftolifche Beitalter binaus. Bei ber Arcandisciplin mar bas Amt eines nulwoos ober Jugwois, wie in ben beibnifchen Dofterien, von feiner geringen Bichtigfeit, und baher mare auch bas große Unfeben biefes Umtes in ber alten Rirche ju erflaren, fo mie ber Umftanb, bag bie orientalifche Rirche ungefahr um die Beit, wo bie Arcanbisciplin aufhorte, bieg Umt wieder abs fchaffte. In biefer Beitperiobe hatten bie Dftiarien nicht nur bie Rirchen auf = und jugufchliegen, fonbern auch bie verschiedenen Abftufungen ber Chriften, ale Catechumenen, Buffende, Energumenen, fo ju beauffich: tigen, bag fie ihren bestimmten Plat in ben gottesbienftlichen Berfammlungen erhielten und ju ber feftgefehten Beit Diefelben wieber vers liefen. Bingham jeboch I. I. p. 37 macht bagegen bie boppelte Musftellung, bag eine folche Mufficht gar nicht nothig gewesen fei, indem in ber afritanifden Rirche und auch andermarte Catedumenen, Bus fende, Sartifter, Juben und Deiben an der Missa Catechumenorum batten Antheil nehmen butfen; es habe also einer soldem anglitiden Beaufschigung nicht bedurft. Uebrigen fei auch vob, was hier ben Offiarien zugeschieben werbe, anderwärts gang deutlich den Diaconen aufgetragen gemefen. Allein bagegen lagt fich erwiebern, bag, fo lange noch ein Unterschied zwischen ber Missa Catechumenorum und Fidelium Ctatt fand, auch Perfonen vorhanden fenn mußten, Die Unbefugte und Dichtberechtigte bon ben firchlichen Dofterien gurudbielten. Tuch fiel bas Oftiariat in bie Beit, wo die Diaconen vornehmer murbin und manche von ihnen fruber verrichteten Dienfte neu gefchaffenen, niebern Rirchenbienern überließen. Dan vergleiche ben Artitel Diaco= nus, wo wir biefes Umftanbes Ermabnung gethan haben. Much hat bief Baumgarten 1. I. febr gut hervorgehoben. Die Drbination ber Dftiarien , welche bas Conc. Carthag. IV. c. 9. befchreibt, ift nicht viel verschieben von ber, wie fie noch jest in ber romifchen Rirche Statt finbet und mie wir fie balb meiter unten fchilbern merben.

III) Aufhoren diefes Lirchlichen Amtes in der griechische Ratholischen Kirche und Fortdauer befelben in der römische Latholischen Airche. - Rach dem im Jahre 592 im Trullo gu Conflantinopel gehaltenen Concil

håten die Ivoquogol in der geichlichen Alrche auf. Auch biefer Umland priefe nieder für die obig Bichauptung, abs feichnetes die Pfläarien jur Zeit der Arcandischplin vom besonderer Wilchigkeit macen zu dem gerade gegen des Eude des E. Johnsterer Wilchigkeit macen zu dem gerade gegen des Eude des E. Johnstere is der in Unterfasied der Minne Catechumenorum und Fidelium auf. Bergl. den Artikele Diechplina areani. Urbeitgens zingen im geirechsichen Allegensschlieden frühren Bereichtungen der Diffratien auf die Subdiaconen über (s. den

Anders verhielt es sich hier im Abendlande. Bekanntlich sieden fich neiben Altschanfollemen des Morgens und des Abendlandes die ordines masjores und minores aus, wit wir im Artikel Altrus gezigt haben. Im Abendlande etchnete man zu der unterflen Grufe der Ordinum minorum abs Mikiarla, wie bis auch noch jest bield, ill. Alts die Mysteriarform aufhörte, musten sich auch die Gelächfte der Dijarien aben. Im hätere die was ihr auch die Gelächfte der Dijarien aben, Im hätere die twas ich Amt, die Kirchen und Altäse an den Keltbagen zu zieren, Obhur über die Kirchhöfe und Geläch zu delten, am arfunn Domerfallage die nöbische Boetfernung nur Sein

nung und Beihe bes Chrifame ju treffen u. bergl. m.

Die Weihe ber Oftiare gefchieht auf folgenbe Urt: Der Archibiacon ruft guerft alle gu Beibenben berbei, bann verlieft ber Dotar bie Ramen berfelben, und nachbem alle niebergefniet, giebt ber Bifchof folgende Erflarung: Suscepturi filii carissimi officium Ostiariorum, videte, quae in domo Dei agere debeatis etc. - Dierauf reicht er jebem Gingelnen bie Rirchenschluffel bar, welche jeber mit ber Sand unter bem Gebete: Sic agite etc. beruhrt. Dach biefem Acte fuhrt ber Archibiacon (ober Ceremoniar) folche gur Rirchthure und lagt fie bafelbft gu : und aufschließen, auch reicht er ihnen ein Glod: den gum Lauten und Berühren bin, und führt fie bann gum Bifchofe wieber gurud. Rachbem fie vor bemfelben niebergefniet find, fpricht biefer mit ber Inful und gegen bie Weihcanbibaten gemenbet: Deum patrem omnipotentem etc. Rach biefem Gebete legt ber Bifchof bie Inful wieber ab, und betet in ber Richtung gegen ben Mitar: Oremus, floctamus genua, Levate. Sierauf mendet er fich ju ben Beweiheten, welche fnien, und fpricht ohne Inful: Domine, sancte Pater omnipotens, acterne Deus, bene dicere, dignare hos famulos tues etc.

Uebigens ift noch ju bemerten, daß zwor der Mittelen Debo ver gefingste unter ben kleinen Weichen ist, jeboch immer ehrenvoller, als das jetige Rufteramt, weiches darum mit bem Oftiariate nicht verweiglelt werben darf. Der Oftiarius gehört im wohren Stinne zum Kleius, der Kliffer aber ist nur ein Diener der Gestlichen, Bergsl, was im Artikel Kleius Bb. 8. über die niedern Weispel der römischen Kriche Pte. 2, p. 7 ff. gestalt worben ist.



## Palmfonntag, Palmfeft.

I. Bebeutung und Alter bieses Tages. II. Berschiebene Namen besselben. III. Eigenthümliche Gewochnbeiten und Feierlichkeiten am Palmsonntage. IV. Wie diese Tag noch jest im der driftlichen Kirche geseiert werbe.

Literatur, Jo. Frider, Mayer Eeloga historieo-theologiea de dominica Palmar. Gryphiwaldiae 1706. 4. — Hospinian, I. I. p. 55. — Joseh. Hildebrandi de diebus fest, libellus p. 64. — Andreas Schmidli histor, festor, et dominic, p. 113. — Baumgar uns Erdauteung der chrift, Alterbamer v. p. 558. — Augusft's Denkswärdsjektiern auf der chrift, Archádogst 2. 28d. p. 44 sp. — Schone.

Befchichteforichungen 3. Ehl. p. 262.

I) Bedeutung und Alter biefes Tages. - Der Conntag Palmarum follte an ben feierlichen Gingug Jefu in Jerufalem und an die Berherrlichung beffelben bor feinem Leiben erinnern. Es barf nicht befremben, wenn bie Chriften auch bas Meugere jenes feiers lichen Gingugs Jefu nachahmten, und burch Palm : ober andere grune Breige biefen Sag befonbere auszelchneten, wenn man ermagt, bag es im judifchen wie im beibnifchen Rultus nicht an fprechenden Anglogien fehlte. Wer mußte bier nicht unwillführlich an bie Lulabin (ז'כלברר) ober Baiogogla bei ben Juben nicht nur am Laubhuttenfefte, fonbern auch am Gefte ber Tempelmeihe, bes Pafcha's u. a. benten? G. 2 Macc. 10, 6. 7. 1 Macc. 13, 51. Apoc. 17, 9. Joseph. Archaeol. XIII. 13. 6. III. 10. 4. Josephus braucht bie Musbrude Evdogogla, Bupooic ex gorvixor xal xirplior. Mit blefer gulogogla hat man von jeher Die athenienfifche dogogopla verglichen. Bergl. Hugo Grotius ad Mt 21. und Paulus Commentar 3. Thi. p. 138-39, mo noch bemerft wird, bag, nach ber Bolfefitte betrachtet, Hosanna mit unferm Virat analog ift.

Wiese das Alter biefes Tages beteifft, so ziest fich hier eine große perihierbenhet wilchen ber griechlichen und lateinlichen Kieche. Die erftere hat ben Palmionntag soon entschieben im 4. Jähzgundert (nach Assemannl Bibliotieces Orient. Tom. L. p. 23 seqq. fing die Feite bestellt Tages im Deitent erf 498 an), und pane als Seft (sopri) auf eine aussezzichnete Wiese gestiert, wie bief das Beilpiel bes Spis planius beweißt. Auch fommen in den griechsfigten Kichendakten sehr baufige Begiehungen und Unfpielungen auf biefes Feft bor, wenn fie auch nicht befonbere bavon handeln. Bemertenemerth ift auch bie Sorgfalt, womit bie Griechen bas Palmfeft von ber großen Boche abzufonbern und biefe erft mit bem barauf folgenben Montage angu: fangen pflegen. Dieg gefchieht befonbere besmegen, bamit an biefem

Zage auf teinen Sait gefaftet merbe.

Benn bagegen Hildebrand de diebus festis p. 64 in Begiebung auf bie lateinische Rirche fagt: Post Epiphanium eins meminit Maximus Taurinensis, qui circa med, sec. V. editis homiliis claruit; fo be: ruht biefe Behauptung auf einem Errthume. Unter ben Somilien bes Maximus, Bifchofe gu Turin, befindet fich allerdings eine, welche ben Titel bat: Dominica in ramis Palmarum, Allein fie handelt nichts weniger ais vom Palmfefte, fonbern ift eine gewohnliche afertifche Betrachtung über Pfalm 22. Dein Gott, mein Gott zc. Der Titel ift von einer fpatern Sand gang bem Inhalte ber Somilie gumiber beigefügt worben. Bergl. hofpinian I. I. p. 55. - Mugufti's Dentmurbigfeiten u. 2. Thl. p. 45 f. Weber bei Leo, noch Muguftin, noch Chrofologus, noch Cafar von Arles ift eine Somilie ober Ermahnung Diefes Lages angutreffen. In ben erften feche Jahrhunberten fehlen barum Spuren bon biefem Refte in ber lateinifchen Rirche und außer einigen Undeutungen in Ambrofius Briefen unter anbern im 33. Briefe ad Uxorem, ift Beda Venerabilis ber erfte Somilet, melder biefe Materie abhandelt. Im Beitalter Carle bes Großen ift ber Palmfonntag fcon allgemein eingeführt. Dennoch ift es auch in ben fpatern Beiten Rirdenftpl geblieben, nicht festum Palmarum, fonbern lieber Dominica Palmarum, jumeilen auch in palmis, in ramis palmar, und olivar, ju fchreiben. Dieraus ergiebt fich von felbft, mas bon ber Behauptung bes Polydor. Vergil. (de rerum invent. 1. VI. e. 8.) gu halten fei, welcher bie

Feier Diefes Tages von einer wirtlich apoftolifchen Ginfebung ableitet. II) Derfchiedene Mamen des Palmfonntags. -

Dabin feboren 1) Dominica Osanna ober Hosianna. Hildebrand de dieb. festis p. 65-66 giebt bavon folgenbe Ertlarung: Diefe Benennung ift bergenommen aus bem 118. Pfalm, welcher bei ben Juben am Laubhuttenfefte abgefungen murbe. Un jebem ber fieben Lage, mo bieg Geft gefeiert murbe, hatte man einen eigenen hymnus, welcher Hosianna genannt wurde, weil fich jeber Bere mit biefem Borte folog, etwa wie in unfern alten Rirchenliebern Halleluja ober xugee Elengor. Much bie Juben pflegten an biefem Tage Palmi, Dliven . , Morten : ober Beibengmeige in ben Sanben gu halten, und nannten folde Zweigbufchel wieber Hosianna, weil fie, fo oft bas Bort Hosianna im Somnus vortam, biefe Bufchel gu fchwingen und gu bewegen pflegten. Bie leicht und naturlich biefe Gitte aus bem Jubenthume in Die driftliche Rirche übergeben Connte, ergiebt fic von felbft.

2) Pascha floridum, les Paques fleuries, Dominica florum, ber grune Conntag, ber Blumentag - alles entsprechend ber Dominica palmarum, in ramis palmarum, olivarum arborum, gestationis ramorum, τὰ βαΐα, βαϊφόρος ἐορτή, δοχοφορία (f. Dresser und Jo. Fasold Graecor. vet. lepologia p. 186.).

3) Dominica Competentium, sowohl in Beziehung auf die Taufe der Catechumenen, welche an diesem Tage bas Symbolum mitgetheilt erbielten, als auf die Absolution von Kirchenstrafen.

4) Dominica indulgentiae und indulgentiarum mit Beziehung auf die Lostassung er Gefangenen, Erfaß der Schuben, Absolution der Bigenden u. f. w., welche an diesem Tage ange-kündigt ward, Bergal, de dom. Palmar, p. 8, woher wohl auch die Benennung edwyrklausse ernstand,

20thennung eeasystaopas enquant.

5) Dominica capitilavii als Borbereitung auf die Ofterstuffen (f. Pamelius ad Tertull, de baptismo); auch als Reinigung alter bom Schmuz der Kaften, nach Alcuin, Rhadanus Maurus u. a.

C. Mayer 1. 1. p. 6.

6) Bei ben Griechen war auch ber Name: Sonntag bes Lagarus gebrauchlich, beffen Auferstehung ben Tag guvor gefeiert wurbe.

III) Eigenthumliche Bewohnheiten und Seiers

lichkeiten am Palmfonntage. - Dabin geboren

a) die Sitte am griechischen Rasserbose an dies em Tage golden Arfungen und andere Geschenke auszutheilen, und dies erhieten, wie das Fiss selb, den Ramen Bade, d. h. Geschenke am Banfiste. Diestebe Sitte bertein auch die dem Partachen un Constantingel. E. Luitpracht irerum ab Europae imperatoribus et regibus gesterum l. Vl. e. 6. Hildendel. 1. 6. Mayer de dom. Palmar, 7. Rach Nicetas H. E. III. 2. und Casali de ritib. Christianor, p. 315, wurden an die m Tage von den griechen Alssera man Machen ausgestatet.

Ermahnung verbienen auch in biefer Begiehung

b) die Palmprozeffionen, welche in vielen antiquarifchen Edriften icon von Gregor bem Großen abgeleitet werben (f. unter anbern Silbebrand a. a. D. p. 64). Allein in ben Schriften Gregore findet fich weber eine Somilie, noch fonft ein Beugnig baruber; es find baber wohl biefe Projeffionen mehr in bas Mittelalter berabzufeben. eine frubere Beit berfelben lagt fich auch baraus nicht fchliegen, weil fie fpater in Palafting, auf bem claffifchen Boben bes Chriftenthums bei ben romifch fatholifchen Chriften bortiger Gegend gewöhnlich maren. Francisc. Quaresme (welcher im Anfange bes 17. Jahrhunderts als Commissar. apostol. in Palafting mar) giebt in feinem Buche: Elueidationes terrae sanctae Tom, II. i. 4. c. 11. p. 333 seqq., eine Beschreibung ber bortigen Palmprozeffionen. Allein sowohl aus biefer Shrift, ale auch aus Paulus Sammlung ber mertwurdigften Reifen in bin Drient 2. Thi. p. 50 ff. und Thi. 6. p. 280 ff. ergiebt fich, bag bie Franciscaner ober Minoriten, welche viele Jahre bas berühmtefte Etabliffes ment in Jerufalem und Palaftina hatten, ihre europaifchen Inftitute auf ben Boben bes beiligen Lanbes ju verpflangen fuchten. Rach ber guleht angeführten Stelle aus Paul. Samml, zc. erzählt ber Reifenbe, Stephan Schulg, welcher am 7. April 1754 bas St. Salvatore: flofter gu Jerufalem befuchte, baß er biefe Progeffionen nicht mehr gefunden, und auf fein Befremben bie Untwort baruber erhalten habe: "Begen bes Befpottes ber Briechen, und wegen vieler baher entftan-"bener Unruben feien Diefe Drojeffionen bereits feit etlichen Jahren "unterblieben."

c) In bas Mittelalter gebort nicht minber ber Aufzug mit bem fogenannten Palmefel. Bier Knaben mit Chorroden jogen einen bolgernen gefchnitten Gfel, worauf ein Beiftlicher in besonderer Rleidung faß, welcher bie Perfon Jefu vorftellen mußte. Dabei lautete man mit ben Gloden, bas rex gloriae murbe angestimmt, und bem, ber auf bem Efel faß, mit Dalmameigen allerlei Ehrenbezeugungen gemacht. Diefe Sitte, wie fie im Schoofe ber Rirche felbft oft getabelt murbe, erregte besonders auch bei ben Turten einen großen Widerwillen gegen bie Chriften. Daber fagt Hildebrand de dieb. festis p. 65, pon einer folden Palmefel : Progeffion: Fama est, fuisse Cracoviae aliquando Turcicos legatos, qui cum spectassent, sublatis manibus clamaverint: Quam impii estis, vos Christiani, qui asinum adoratis! Eine abnliche Befdulbigung ber Turten gegen bie Chriften führt Mich. Gerveto in feiner beruchtigten Schrift de Trinit. err. edit. 1551. 1. 1. p. 12 an. Dan tonnte leicht verfucht werben , ben Grund Diefer Gewohnheit aus ben erften Jahrhunderten abguleiten, wenn man an ben alten Bormurf ber Onolatria, welche Die Beiben ben Chriften machten, und mober bie letten auch ben Schimpfnamen Asinarii erhielten. Allein Tertullian giebt eine fo genugende Erflarung bavon, Apologet. c. 16., bag man von biefer Bermuthung abfteben muß. Er zeigt namlich, wie bamale oft bie Chriften von ben Beiben mit ben Juben verwechselt murben. Bon ben lettern hatte Cornelius Zacitus, und vor ihm noch Posidonius und Apollonius falfchlich vorgege= ben, bag fie einen golbenen Efeldtopf im Tempel ju Berufalem verehrt hatten, weil unter Dofes Unfubrung burch Gulfe ber Gfel Bafferquellen in der Bufte entbedt worden maren. Uebrigens hat biefe Sitte der Dichter Reogeorgius (ober Rirchmeier geboren ju Straubingen 1511 . + 1578) in feinem Regno Papistico I. IV. mit fcbarfer Laune gefdilbert.

IV) Wie diefer Tag noch jest in ber driftlichen Birche gefeiert wird. - Das Reftliche, mas die griechifche Rirche fcon fruh biefem Conntage gab (vergl. Dr. I. biefes Artitele), hat fie auch in ber neueften Beit gemiffermaßen beibehalten. Dieß fieht man unter andern baraus, bag am Palmfonntage nicht bie gemeine Liturgie bes Chryfoftomus, fonbern bie bes heiligen Bafilius gewohnlich ift, beren fich befanntlich die griechifde Rirde nur an ausgezeichneten Refttagen bebient. G. Beineccii Abbilbung ber alten und neuen griechischen Rirche 3. Thl. p. 227. - Schmid historia festor. et dominicar. p. 113, fagt mit Sinweifung auf Leo Mugtius: Etiam Graeci hunc diem celebrant magnae pompae apparatu ramis olivarum palmisque in cruces et alias formas confectis.

Bas die romifche Rirche betrifft, fo ift wohl neuerlich in ben meiften fatholifchen ganbern bie anftoffige Gitte bes Dalmefels abges fchafft worben. Dagegen ift bier aus bem Alterthume beibehalten mora ben bie Palmmeihe und bie Palmprogeffion, wovon gwei neuere Schriftsteller aus biefer Rirche folgende Dadricht ertheilen: "Un biefem "Zage fangt ber Gottesbienft mit der Beibung ber Palm : ober Dlis "venzweige an, ober wo biefe feltener find, bebient man fich anberer "um biefe Beit grunender Breige. Die ju weihenden 3meige werben "vom Priefter breimal mit Beihmaffer befprengt und breimal beraus

"dert. Rach vollenbeter Dalmmeibe geht ber Erfte vom Rlerus jum "Attar und giebt bem Priefter einen geweihten Palmgweig in bie Sand. "hierauf wendet fich ber Priefter vor bem Altar gegen bas Bolf unb "theilt bie Palmyweige aus, namlich zuerft bem Geiftlichen, ber ibm "ben Palmgweig reichte, bann bem Diacon und Gubbiacon, ferner "ben ubrigen Beiftlichen nach ihrer Rangorbnung, enblich bem ge= "fammten Bolle. Alle beugen bei biefer Reierlichfeit bas rechte Rnie, "tuffen ben Palmyweig und bie Sand bes Priefters (mit Musnahme "ber Pralaten). - Sierauf folgt unmittelbar bie Prozeffion. Der "Priefter legt Beihrauch in bas Rauchfaß. Der Diacon wendet fich "jum Bofte und fpricht: Laffet und in Frieden manbein! Der Chor "antwortet: 3m Ramen Chrifti. Amen. - Der Atoluthus mit bem "nauchenden Gefage geht voraus, ihm folgt ber Subbiacon in feinem "gewohnlichen Denate, ber bas Rreug (in ber Mitte von beiben Ufos "luthen mit brennenben Rergen) tragt; bann ber Rlerus, enblich ber "Priefter mit bem Diacon gur Linten. Das gefammte anmefende Boll "begleitet ebenfalls die Progeffion. Mile tragen Palmgweige in San-"ben. - Das Rreug ift mit einem blauen Volum bebedt. Babrenb "ber Progeffion fingt ber Chor wenigstens einige ber vorgefchriebenen "Antiphonen. Wenn bie Progeffion gur Rirche gurudtommt, fo geben "einige Sanger in bie Rirche hinein, bie Thure aber wird gefchtoffen, "Mams verfchloffen worben fei. Dachbem ber Priefter breimal an bie "Thure geftogen bat, offnet fich biefelbe wieber, womit angedeutet mer-"ben foll, daß der himmel burch ben Tob Jefu wieber eroffnet mor-"ben fei." S. Die beilige Charmoche nach bem Ritus ber romifcha fatholifchen Rirche, gweite rechtmaffige Muflage. Munchen 1818. p. 81 ff. in ben untergefesten Roten. In biefem Buche finbet man nicht nur bie oben mitgetheilten hiftorifchen Rotigen, fonbern auch bie an biefem Tage gewohnlichen Gebete, Antiphonen und Gefange. Der ubliche Hymnus gloria, laus et honor etc. foll von Theuiphus, Bis ichof von Orleans, im 9. Seculo, verfertigt worben feyn. - Frang Grundmapr's liturgifches Leriton ber romifch fatholifchen Rirchengebrauche, unter bem Urtitel Palmfonntag.

wurdigfeiten 2. Thl. p. 56 ff.

### Papalfystem,

ober kirchliche Monokratie im Abendlande, erkampft burch bie Bifchofe in Rom.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Grindung und Bachsthum der papflichen Monokratie im Abendlande 11 Jahrtyunderte hindurch. III. höchster Guiminationspunct der hahrlichen Macht im 12. und 13. Jahrtyunderte und wichtige Einstuß dereiden auf fürchliche, wie auf weltliche Angelegenheiten. IV. Allmähliges Sinken der hährlichen Macht vom 13. Jahrtunderte und meistens unganflige Schieffale bet felden die auf unsere Zage. V. Bergleichender Nächtlick auf die morgenländisch Schwerkeitende und ihren gegenwärtigen Justand. VI. Eine Stimme aus der römisch Latholischen Kirche selbst, welche Anslich macht gegen der den Justen.

Literatur. Wan sindet in Walche Biblioch. cheol. Vol. III.

p. 619—88, in Erfg Ett. ber Tebec L. Augs. Nr. 1967—76, in Winners theol. Ettract. S. Augs. At 1967—76, in Winners theol. Ettract. S. Augs. Abschn. 17. 6. 6., und in Stäublin's Geschächten Willeratur ber Aug., die beiten nur Gelgenbe: Unparteilige gehörigen Schessten. Will bemerken hier nur solgenbe: Unparteilige gehörigen Schessten. Wil ben von einer Geschlicher gehöriter Wänner in England, berausgeg, von F. E. Nambad, 2 Abeite. Magd. und Ling. Aug. Attense Geschächte von Ersprungs und Wachstelms bes Papstithums. Braumschreig 1770. — Gesch. Or Enst., der Wille der Englich der Verlichten der Verlichte verlichten der Verlichte verlichten der Verlichten d

Dietarchis und ihre Bundesgenoffen in Frankrich. Aarau 1828. — Spitters Gesch. bes Papstith., herausgegeb. von Pautus 1826. — B. Annte bis einem Haften ihre Attende ihr Etaat im 16, und 17. Jahrb., hamb. 1834.—86. 3 Thie. 8. — Schiebeth Thi. 17. p. 8.—79 u. a. m. St.

1) Einleitende Bemertungen. - Genau genommen gebort ber Papft auf bem bochften Gulminationspuncte feiner Dacht und feines Unfebens, nicht mehr bem driftlichen Alterthume, fondern bem Mittelalter an, wo er gu ben angiebenbften Erfcheinungen gebort, bie im Gebiete ber Geschichte fich bemertbar gemacht haben. Allein wir haben im Artifel ,, firchliche Berfaffungeformen" gezeigt, wie bie tirchliche hierarchie anfange Demofratie, bann Ariftofratie, fpater Dlis garchie und gulest im Abendlande Monofratie murbe. Bis gu biefer fich nach und nach ausbilbenden Berfaffungeform burch bie Person bee emilden Bifchofe tamen wir in jener Untersuchung und versprachen in einem befondern Artitel wenigstens in allgemeinen und gedrangten Umriffen bie firchliche Monofratie im Abendlande nach ihrem Entfteben. ihrem Bachethume, ihrer erreichten Sohe und ihrem allmabligen Ginten ju Schilbern, ein Berfprechen, bas wir auch barum tofen muffen, weil in biefem banbbuche febr oft in Begiehung barauf gefprochen werden mußte. Der billige Lefer wird bier nicht eine in extenso gegebene Gefchichte ber Dapfte erwarten, fondern nur mehr in gebrangter Rurge bie Umriffe biefes auffleigenden und nach und nach wieder verfallenben Baues. Es murbe ja ein ganges Buch erforberlich fenn, wenn wir auch nur die vorzüglichften Memorabilia Papalia anführen wollten. In die Rubrit "einleitende Bemertungen" fcheint es ju gehoren, etwas ju erinnern bon bem

1) Ramen bes Papftes. Das Wort Papft (unrichtig Pabft, ift aus nanna ober nannag entstanden und bezeichnet einen Bater. In ben alteften Beiten nannten bie Gemeinbeglieber ihren Beiftlichen und Geelforger ihren Bater. Es mar alfo ein Chrenname. Richt blos ber Ergbifchof und Patriarch, fonbern auch ber Bifchof bieg in ben altern Beiten Bater. Es lagt fich aus ber Gefchichte nachweis fen, bag bis ju Unfange bes 6. Jahrhunders bin Papa ber alte gemein= fcaftliche Rame aller Bifchofe, felbft bes ju Conftantinopel und nicht ber eigene Chrenname bes romifchen Bifchofe mar. Schwerlich ift ber buntle und verworrene Brief bes romifchen Bifchofe Giricius (reg. 384-98), morin fich berfelbe Papft Giricius an Die Rechtglaubigen mennt, in ben Concil. general. Tom. II. p. 1028 seq., und in Chonemanne pontif. Roman, epist, genuinis Vol. I. p. 436 seq. icht. - Der Bifchof gu Ticinum, Ennobius, ein friechender Schmeichler ber romifchen Bifchofe, mar ume Jahr 510 ber erfte Schriftfteller, ber ben tomifchen Papft vorzugeweife Papa und Dominus Papa nannte Cocidet Thi. 22. p. 23 - 24). Außer Caffiodor folgte ibm in ge-raumer Beit feiner bierin; in Stalien indeß wurde es nach und nach allgemein. Im Jahre 680 jedoch murbe noch ber Bifchof bon Alexandrien auf ber fecheten allgemeinen Synobe Papa genannt. Geit bem Sahre 660 verlangten indeffen bie Papfte biefen Titel fur fich ausschließend, um bas mit ihrer Burbe verbundene Unfeben ju erhalten. Papft Gregor VII. bat bieg auch in feinen Dictaten Dr. 11. beftatigt. Cs

tam fo weit, bag fomohl bie Bifchofe ale auch bie Raifer ben Papft Papam universalem, Papam totius orbis, und wie ber Ergbifchof Theotmar von Galgburg im Jahre 901 an Johann IX. fchrieb, universalem papam, non unius orbis, sed totius orbis nannten. Nicht lange aber genugte bem Dapfte bas einfache Chrenmort Papa. Schmeichler nannten ihn bath Pontifex Maximus, Summus, Pater patrum, bath universalis Patriarcha, g. B. Stephanus Metrop, von Lariffa im 5. Sahrhundert. Beil die Bifchofe bas Chrenwort: Beilig Peit, fo wie bas Pater beatissimus haufig erhielten und auch Papft Anaftaffus, ben Bifchof von Jerufalem, Johannes, in einem Briefe an benfelben fo titulirte, fo tann es gar nicht befremben, wenn fich bie Papfte vorzugs= meife Ihre Seiligteit nennen liegen. Bergl, Jo. Diecmann do vocis papae aetatibus. Dissert. II, Viteb. 1672. - Schrodh Thi. 17. p. 23. Thi. 19. p. 276. Thi. 22. p. 44, 50, 417. - Schlo: gere Staateanzeigen Sft. 19. (1783) p. 265 - 72. Sier icheint auch ber Drt gu fenn, um vorlaufig noch etwas gu erinnern

2) von der papftlichen Bleidung. Im britten Banbe biefes Sandbuchs, wo wir p. 51 ff. von ber Umtetracht ber Beifili: chen in ber romifch : fatholifchen Rirche gesprochen haben, haben wir bie papftliche Rleibung nicht befonbere hervorgehoben, weil fie im Befentlichen mit bem bifcoflichen Umtsornate übereinftimmt. Dier wol len wir nur bas Benige anführen, mas auch in biefer Begiehung bem Dapfte eigenthumlich ift. Laffen wir bier einen Schriftsteller aus ber romifchen Rirche felbft fprechen. (Joh. Unbr. Dullers Leriton bes Rirchenrechte und ber romifch : fatholifchen Liturale 4. Bb. p. 171 ff.) "Die papftliche Rleibung ift von ber bifcoflichen nicht fehr verschieben; "boch andert fie fich bismeilen. Das Pallium tragt ber Papft gu je= "ber Beit und überall, mabrend bie Metropoliten fich beffelben nur an "beftimmten Festtagen und bei gemiffen Rirchenfeierlichkeiten und in "ihren eigenen Diocefen ober Rirchen bebienen burfen. - Bu bem "papftlichen Drnate gehoren 1) eine weißfeibene Toga; 2) purpurfar-"bene Schuhe, worauf ein gotbenes Rreug eingestidt ift; 3) ein Barett "ober eine Rappe, Die uber bie Dhren geht; 4) ein Rochett (Rochetta) "von Carmelin; 5) ber Rragen; 6) bas Cingulum; 7) bie Stola mit "ben 3 Rreugen berfeben, welche auf beiben Geiten herabhangt und mit "Ebetfteinen verziert ift; 8) ber rothe papftliche Mantel; 9) bie Mitra."

"Die gewöhnliche Rleibung, welche ber Papft alle Tage tragt, fit "ein Chorfleib von meiffeibenem Stoffe, ein Unterfleib von feinerem "leinenen Beuge und eine Rappe von rothem Sammt. Die Farbe "andert fich nach ben Seftzeiten. In Dftern, Pfingften und Marien= "feften ift biefelbe weiß, im Abvent und gur Saftengeit violet, und

"am Charfreitage wie bei ben Geelenmeffen fcmars."

II) Grundung und Wachsthum ber papftlichen Monotratie in den erften 10 driftlichen Jahrhunberten. - Urfprunglich nahmen alle einzelne Ditglieber ber Ge= meinben, wie wir bereits im Artitel "Rirchliche Berfaffungeformen" gezeigt haben, an allen fie betreffenben Ungelegenheiten Theil, b. b. jeder gab feine Stimme, wenn Meltefte gewahlt, Tehlende von ber Rirdengemeinschaft ausgeschloffen ober bisher Bugenbe wieber aufgenommen wetben follten. (Demotratifche fierarchie.) 216 aber balb

bie Bemeinben einen großern Umfang erhielten, tam bie Regierung und Leitung berfelben in Die Banbe ihrer Borfteher, b. i. ber Bifchofe und Melteften. Das Butrauen ber Gemeinbe jur Gefchidlichfeit, Recht= fcaffenheit und jum Duthe ihrer Borfteber ging leicht in eine Unter: merfung uber, und ihr Umt gab ihnen ein nicht unbedeutenbes Unfeben, wenn fie Gefchaftegewandtheit und Begeifterung fur ihren Beruf in den Tagen ber Gefahr zeigten. Da es mehrere Presbyter in einer Gemeinde gab, erhob fich bald ber erfte, gewohnlich auch ber altefte uber ben zweiten. Daraus, und weil bie Presbyter nicht alles bes ftreiten tonnten, ermuche biejenige Perfon, welche uber biefelben gefeht murbe, ber Bifchof. (Arifto Pratifche Sierarchie.) Diefer ethob fich ale oberfter Borfteber ber Gemeinbe fomobl uber jene, wenn fie gleich im 2. Jahrhundert noch einigen Untheil an ben firchlichen Angelegenheiten behielten, ale auch, und mehr noch uber bie untern Beiftlichen und Laien. Das Concil ju Laodicea im Jahre 864 gebot 1. B. geradegu biefe Unterwerfung ber niedern Geiftlichen unter bie bibern. Der Stadtbifchof erhob fich uber ben Landbifchof. Die Bi= foofe ber Sauptftabte wollten bie Dberaufficht uber bie Bifcofe Bleis nerer Stabte und auf bem Lanbe haben und erhielten ben Damen Metropoliten. Die Bifchofe ber vier erften Stabte bes comifchen Reichs gu Conftantinopel, Antiochien, Alexandrien und Jerufalem' und im Abendiande ju Rom. maßten fich uber ihre Collegen in andern Stabten und auf bem ganbe ben Dberrang an, und murben Patriarchen. (Oligardifche Sierardie.) Schon ber romifche Bifchof Bictor (in ben Jahren 192-202) ambirte eine Berrichaft uber frembe, uber die affarifden Gemeinben, Die er fammtlich als haretifche in ben Bann Bon Rom aus murbe bie Deinung vertheibigt und bon Sres naus empfohlen, die Apofiel Petrus und Paulus hatten Die vorgug-lichere Dacht ber romifchen Rirche begrundet. Der romifche Bifchof wirb auch im Streite über bie Repertaufe im Jahre 256 beschulbigt nach Dbers gemalt uber andere Bifchofe geftrebt zu haben; benn Epprian ließ in bies fem Sahre eine Rirchenversammlung ju Rarthago halten, auf welcher er in einer Unrede an bie Berfammlung fich fraftvoll baruber auferte. bag feiner unter ihnen fich ju einem allgemeinen Bifchofe (episc. episcopor.) aufwerfen, bag tein Bifchof ben andern richten und ftrafen burfe und tonne. (Allmahlige Vorbereitung zur Birchlichen Monotratie im Abendlande burch ben Biicof gu Rom.) - Die romifchen Bifcofe mußten in bem er: mabnten Streite, in ber Dfterftreitigleit und in ben arianifchen 3miften ibr Butachten und ibre Urtheile allmablig geltenb gu machen. Much Die Bewohnheit, ihre Stimmen einzuholen, murbe nach und nach jum Befet. Die Schmeicheleien, Die man ihnen fagte, bilbeten fich gu Glaubensartitein. Bon ben vier Patriarchen wollte ber romifche bie erfte Stelle um fo mehr baben, ba ber Bifchof ju Conftantinopel bem romifchen an Ehre und Dacht gleich, uber bie Bifchofe gu Rom und Mierandrien erhaben fenn wollte und nur nach ihm auf ben Rana Un-Dieg wurde ihm auch im Jahre 451 auf bem chalces fpruch machte. bonifchen Concil verftattet, und fein Rang und gleiche Dacht nach bem romifchen beftatigt. Deshalb übergab ibm ber Raifer bie Diocefen von Affen , Pontus, Thracien unmittelbar. Die Bifchofe von Ephefus, Siegel Sanbbud IV.

Colares, herakten verloren daburch bie Rechte fishrer Dietefan Metropoliten. Sie sollten von ihren Metropoliten, biefe aber und alle Bifchfe unter ben benachbatten barbaitiben Bikten von configantions politanischen Patriprichen felbs orbinite, und bie Ragen gezen gewöhn lide Metropoliten beim höhern Metropoliten ober beim Datripriche

au Conftantinopel angebracht merben. Allein biefer überftrahlenbe Glang bes lettern mar bem romifchen Bifchofe unausftehlich. Satte fich boch felbft Sieronymus bem Damafus fomobl perfonlich ale brieffich untermurfig bemiefen. Rein Bunber, baf bie Anmagungen immer gunahmen. Benn ber Patriarch au Conftantinopel beshalb feinen ergbifcoflichen Gib fur ben erften bielt, weil ber Raifer ber gangen Chriftenheit in Deu : Rom (Bogang) feinen Gis habe, fo berief fich Rome Bifchof auf Die Meußerung bes Erlofere Dt. 16, 18-19. Beibe tampften mit fteter Giferfucht um ben Drimat. Der eben fo bereichfuchtige ale fuhne Bifchof von Rom, Leo I., verwarf bie Sleichstellung ber Rechte und ber Dacht bes Datriarden gu Conftantinopel und bes Bifchofe gu Rom in bem 20ften Canon bes Concils ju Chalcebon im Jahre 451. In ber Streitigfeit mit bem Bifchofe von Arelate, Silarius, wirfte er Im Jahre 445 bei bem Raifer Balentinian III. Die Berordnung aus: bag nach bem Borauge bee beiligen Betrus, burch bie Burbe ber Stabt Rom und burch Das Unfeben - einer beiligen Spnobe - ber Primat bes apoftolifchen Stuhle befeftigt morben fei; es burfe fich alfo Diemand erfuhnen ohne Benehmigung biefes Stuhles etwas Unerlaubtes vorzunehmen. Denn nur alebann merbe überall ber Rirchenfriede beibehalten merben, menn bie gange Rirche ihren Regenten anertenne! - Bie biefes Streben nach Dberrang fur bie abenblanbifden Bifchofe bem romifden Bifchofe gelang, fo neigte fich auch im Rampfe mit ben Patriarchen gu Confantinopel bas Uebergewicht allmablig auf bie Geite bes romifchen Bifchofe. Bas baru beitrug, mar theile ber Ruhm, ben Rom ale Sauptftabt ber befannten Erbenwelt Jahrhunderte hindurch behauptet batte, theils ber Rang, ben bie Gemeinbe gu Rom unter allen driffs lichen Gemeinben behauptet batte, theils ber bobe Reichthum an Befigungen ober liegenden Grunden, theils bie fortgehenden breiften Attentate ber tomifchen Bifchofe auf herrichaft, Die fich Diefelben bei jeder Belegenheit uber Die gurften anmagten. Gie wollten in Rirchenangelegenheiten bes Drients und Decibents auf Concilien und burd Dacht= fpruche finaliter enticheiben und alle Rirchenamter befegen. Dochten Die Schwierigkeiten noch fo abichreckend fenn, mit aller Berebfamteit, Lift und Gifer verfolgten fie ihren 3wed. — Aber auch die Bifchoffe ju Conftantinopel maßten fich ben Titel ofumenifcher Bifcofe an. Gegen bas Enbe bes 6. Jahrhunderte befchulbigten beshalb bie romifchen Bifchofe ben Patriarchen Johannes Jejunator, bag er beim Ge= brauche biefes Titele berrichfüchtige Abfichten bege; und als er fich im Sabre 587 auf einer Rirchenverfammlung ju Conftantinopel ben Titel beilegte, ertlarte Roms Bifchof, Pelagius II., biefe Synobe, wenne fie gleich bom Raifer beftatigt mar, für ftrafbar und ercommunicirte ben Patriarchen. Go bauerten bie Streitigfeiten über Ramen und Titel amifchen Rom und Conftantinopel faft bis ins 10. Nabrhunbert fort. Erft im Jabre 1224 boten ber griechifche Raifer Bafilius II. und fein Patriarch dem Papfte Johannes KIK. ben Bergleich an: Die Kirche yn Conftantinopel folle in ihrem Ricchsprengel bie allgemeine heißen, die römliche aber in ber gangen Chriftenheit biesen Mamen fahren. — Doch fehlte es fortbauernd weber an Effessuch noch an Wiberspruch,

3m oftfrantifchen und angelfachfifchen Reiche murbe Rome firch liches Oberregiment guerft gegrundet. In Deutschland mar Bonifag (Binfrieb) ein machtiger Beforberer beffelben. Geit bem Jahre 728 machte er fich wiederholt mit einem Gibe perbindlich, Die beutichen Bifcofe jum Gehorfame gegen ben Papft burch Gibe ju verpflichten. Richt minber erhöhten und befestigten Miffionen in auswartige Reiche, bas Mufbringen ber Rirchenfprache und bes romifchen Rituals bie Dacht ber romifchen Bifchofe. Als Pipin ber Kleine gegen bas Enbe bes 8. Jahrhunderts einen anfehnlichen Canbftrich von Italien gum bleibenden (anfanglich freilich nicht unabhangigen Besite) bem romischen Bischof Stephan II. gab, flieg fein Ansehen als weltlicher Furst noch bober. Was unter Carl bem Großen nicht gelang, das gludte unter feinen schwachen Rachfolgern Ludwig bem Frommen und Carl bem Diden befto mehr. Rome Bifchofe maßten fich fcon im 9. Jahrbunbert ein vormunbichaftliches Recht uber bie Raifer an. Die ephes meren Befiber ber italienischen Rrone murben von ben Romern und einflufreich von bem Papfte ermablt. Dennoch ging es ben Papften mit Errichtung ber firchlichen Monarchie gu langfam. - Run aber famen gegen bie Ditte bes 9. Nahrhunberte Die erdichteten und ber falfchten Decretalen ber romifchen Bifchofe im Pfeudo : Ifibor jum Borfchein, in welchen es von ben Beiten ber Apoftel an, bis ju Uns fange bes 7. Sahrhunderte in fo vielen Urfunden mit Rachdrud ein= gefcharft murbe, bag ber romifche Bifchof ber oberfte Serr, ber Gefebgeber und Richter ber gangen Belt fei, ohne beffen Genehmigung weber Spnoben und Concile, noch bie Metropoliten etwas Guttiges veranftalten tonnten. Gie wirften auf bas vortheilhaftefte fur bie Dierardie. Denn fobalb biefe Cammlung von Rirchengefegen als acht angenommen murbe, und offentliche Auctoritat befam, murben auch Die Grundfabe, melde bie Bierarchie erhoben, in ben Gemuthern befes ftigt, ba fich nun bie Papite mit allen ihren Unfpruchen auf vorhandene gefestliche Bestimmungen berufen konnten. Ramentlich machte ber flolge Bischof Nicolaus I. im Jahre 857 von ihnen Gebrauch. Go warb benn im 9., 10. und 11. Jahrhundert bas Streben ber Papfte, fich von aller Staatsgewalt unabbangig ju machen und bas Supremat uber fie gu behaupten, immer fichtbarer. Daraus, fo wie aus einigem Imbern, mas noch im 11. Jahrhundert gefchah, lagt fich bie außerorbent= lide Dacht ber Dapfte in ben folgenben Sahrhnnberten ertlaren. Geben wir barum uber auf ben

III) 5.5chften Culminationspunct der papfilischen Macht im 12. und 13. Jabrbundert, und weisen lipten wichtigen Linfluß nach auf lirchliche, wie auf weltliche Angelegenheiten. — Ber um debemb des den und bestämmten Leitnaums bestiegen ausgegeschnete Manner den apssticken und Kacht alle übertag und den Dlan der Weltherschaft mit berweisenbeitigen Gogerchiebelt und kacht alle übertag und den Plan der Weltherschaft mit berweisenbeitigen Gogerchiebelt unchguspieren sognen; ulban IV., der

burch Gegenpaft Elemens III. mehrere Male aus Kom vertrieben, bern och 1088 – 99 mit vieleitigiem Einfuljer um feitzem Nachwuckerregierte; Alexander III., ber möhernd feiner Regierung 1160.—51 zwei Gegenpthife überlebt und ben beitten flürzer, die Knige von England und Scheckten jum undedingten Gebordme in ftrofichen Sachern berchte, ich vom Anifer Feierbald, die Verfigdige hatten ließ und bei Eleffilmen per Papflwah ift beilimmte, um Innocent III., beffen Regierung 1198 — 1216 bas Papflitum auf den höchflen Gilfel ber Racht und Midre beache. Was die Haftle feidberer Jahrebunderen nur einzelnen Fällen verfluch betten, machen bief großen, ihren Beigensfin die Kreigenen Minner bund berifes Umschapflich und bereich gesten, die bartische Fortfarten in Einem Geist zur Regel. Zuvörderst überen fie iber gewachtigen Einflüger

a) auf den Blerus und die Birche überhaupt. Sie fnupften bie Geiftlichfeit bes weftlichen und mittlern Europa burch bie Ginführung einer neuen Gibesformel, burch bie Dothigung jum Colibat und burch bie Inveftitur, welche ben Lehneverband ber Bis fcofe mit ihren gurften trennen follte, und unter Innoceng III. in millfuhrliche Berfugungen uber firchliche Burben und Dfrunden ausartete, gleich Bafallen und eigenen Beamten mit unaufloslichen Banben an ihren Stuhl. Sie brachten vermittelft ihrer Legaten und Dun: tien bas bifchofliche Recht ber Enticheibung in firchlichen und Chefachen und bas ausschliegende Beiligfprechungerecht in ihre Bewalt, und gaben ber papftlichen Burbe baburch bas Gemicht ber einzigen Beihebehorbe in ber Belt, von melder alle geiftliche Gemalt und Amtebefugnif ausgebe. Die gefammte Rirche machten fie fich endlich als einzige aus: fcbreibenbe Borfiber ber Concilien und Nationalfonoben, beren Befchluffe nur burch papftliche Beftatigung gultig merben follten, und burch bie nach und nach immer fuhner vortretenbe Behauptung ber Infallibilitat ober ber Untruglichfeit ihrer Musipruche vollig unterthan, und fcufen fich burch ben flugen Gebrauch ber Donche : und befonbere ber Bettelorben, eine geiftliche Dilig, bie, weil biefen Orben bie Inquifition, bas Beicht : und Predigtmefen und ber offentliche Unterricht auf Schulen und Universitaten in bie Sanbe fiel, bas geschicktefte Bertzeug ihrer Politie und eine ber ftartiten Stuben ihrer Dacht geworben ift. Dicht minder war auch in biefer Deriode ber Ginfluß ber Dapfte wichtig

b) auf weltliche Engelegenheiten. Das Gelingen ihre unumfchaften, geilichen Derhertschaft gab ihme hen Muth auch nach ber weitlichen Seubreaintät zu firden. Doch find bie weitlichen Doeitsterche ber Paples viel facter unt irfprung, als bie erdniichen hoffveiftieller behaupten wollen. Die Schentung Conflantina Batre bei Bom burch Phipsis Schentung erhielt ber Papft nur bas dominiom utle, b. b. ib Mugung ber ihm anvertreuten Kabereien, ward aber baburch Bassal ber franktifen König und bann ber bezifen Kalfer, meide bie innehererichen Koche ihre ba phistike, Gebete ohn Wiberfrund ausübten und bis in bas 12. Jahrymabert kinn Papftwalch ohne the Bestänigung eiten liefen. Erf Janocen III. fetze es burch, das Kom, die Marken und bie mathibissen Gerfatter im Asspinusch ohne ther Brifatigung estem liefen. Erf Janocen III. fetze es burch, das Kom, die Marken und bie mathibissen Gerfatter im as spunveriane Annehegeren 1198 birdischen, womit aus der eigen mat 6 wertentanen Annehegeren 1198 birdischen, womit aus der eigen

Schatten faiferlicher Gemalt über Rom und ben Dapft verfcmand. Gunftige Gelegenheiten batten bem romifchen Stuble mehrere Ronigreiche gind. bar gemacht. England befand fich, feit es driftlich mar, Polen und Uns garn feit bem 11. Jahrhundert, Die Bulgarei und Aragonien feit bem Anfange bes 13. Sahrhunderts, bas Ronigreich beiber Sicilien , Deffen normannifche Konige fcon Lehnstrager bes Papftes wurden, feit 1265, wo Clemens IV. es aus Sag gegen bie hobenftaufen, bem Saufe Unjou gab, in Diefer Abhangigfeit; ja felbft ber Drient wurbe unter bie romifche Berrichaft getommen fenn, wenn ber Erfolg ber Rreuge juge, Die ohnehin im Abendlande manche ben Papften vortheilhafte Umordnung bes burgerlichen Wefens und Privateigenthume veranlagt hatten, weniger vorübergebenb gemefen maren. Innoceng III. burfte Knige, 3. B. Johann von England, ab: und einsehen und alle Welt mit seinen Bannstrahlen bebrohen. Kaiser Otto IV. nannte sich von Gottes und des Papstes Gnaden, die Könige hießen des Papstes Sohne und die Furcht vor den Folgen bes Interdicts, bas er als Statthalter Chrifti uber ungehorfame Furften und ihre Reiche aussprach, Die Empos rungeluft ber Bafallen, Die fchlecht geordnete Berfaffung ber Staaten und die großen Dangel ber Gefeggebung unterwarfen bie Regenten jener Jahrhunderte von felbft ber Bormunbichaft eines herrn, beffen Dof Die Wiege Der neuen Staatsflugheit, beffen Macht und Anfeben Durch Die Baffen Des Geiftes, unter Dem Schute ber offentlichen Deis nung und bes Aberglaubens unwiderfteblich mar. Dicht mit Unrecht wurde baber bas Papfithum feit jener Beit eine Universalmonarchie genannt, und die Carbinale als Rathe, bie Legaten in ben verschiedes nen Reichen ber Chriftenheit ale Bicetonige, Die Ergbifchofe und Bis fcofe ale Prafecten und Unterprafecten, Die Pfarrer ale Polizei und Rentbeamte, und bie geiftlichen Drben ale bas ftebenbe Seer bes romis fchen Dberhirten betrachtet , beffen Bint uber mehr benn 300,000 in Diefen Abftufungen unter Die Bolter vertheilte, vollig in fein Intereffe verwidelte, unbebingt gehorfame, und burch alle Mittel ber Religion und bes Fanatismus machtige Diener gebot. Wie fchablich nun auch. bas Papalipftem auf bas religiofe Leben ber Boller einwirfte und freie Beiftesentwidelung hinderte, fo hatte boch biefes Priefterregiment aur Gewöhnung rober Furften und Bolter an Gefenlichkeit und driftliche Sitten wohlthatig beigetragen, um in einer Beit, wo Rechte erft ents ftanben , bie Rechtsgrunde entlehnen gu tonnen.

14) Allim abiliges Sinken der papftlichen Macht vom 13. Jahrhundert, und meifens ungunftige Schick fale derfelben bis auf unfre Cage. — Frank wich wor es, das jureft mit Erfolg gegen dem Papft in die Schneiden and Bonfag, einer bertankten mit Am Dieben der henden mad bend ber Dauer there Reften ju Aufginen 1807 – 77 unter franzfischem Einfulfte. Diffender ült geginnen 1807 – 77 unter franzfischem Einfulfte. Diffender ült die Selbstilichsbeitet der Papfte burch den Unffand, baß fie nun an eine beilimmte politische Partigebund der und die kriftig erwordenen Borrechte ihre Euthst noch fortmaßen die ille Gegenden der abendächtlichen Schiften beit auseiben. Doch tiefer sankt ist 1878 neben dem tiedlein dem Oanste lichen Vanle lichen Valle lichen V. lie oder frankforffen abritantien find fin Schiften

Genf unter bem Ramen Clemens VI. jum Papfte gemablt murbe und jeber nicht nur feinen eigenen Ginfluß auf bie feiner Partei ergebenen Rationen, namlich ber italienifche uber Italien, Deutschland, England und bie norbifden Reiche; ber frangofifche uber Rrantreich. Spanien, Savopen , Bothringen und Schottland behauptete, fonbern auch in eben fo unverfohnlichen Rachfolgern fortlebte. Der offene Memterhanbel, Die fcanblichen Erpreffungen und niebere Rante, worin bie meiften biefer Gegenpapfte einander überboten, gaben ben Borlaufern ber Reformas tion in England und Bohmen, Mietiffe und huß, gerechten Grund gu Beschwerben und gu ben Forberungen einer Rirchenverbefferung. Bmar gelang es ber Rirchenverfammlung ju Conftant, bas große Schiema burch Abfegung ber beiben Gegenpapite ju enbigen; allein ber 1417 an ihre Stelle gemabite alleinige Papft Martin V. fam in ben Befit ber Rechte und ber Macht feiner Borganger, ohne bie Difbrauche ber felben abjuftellen, und felbft bie noch beutlichern Reformationsbecrete ber Rirchenversammlung ju Bafel wurben burch bie Lift und Beharrliche feit bes fich gegen ben Billen biefer Concilien behauptenben Gugen IV. aus bem Saufe Urfini, ber von 1483-47 Papft mar, größtentheils unfraftig gemacht. Frantreich gewann er fcon 1489 burch bie prage matifche Sanction, welche bie Freiheiten ber gallitanifchen Rirche bes grundete, und burch Unterhanblung mit ibm und feinem Rachfolger, bem als Rreund ber alten Literatur und Befchuter ber gelehrten Rluchtlinge aus Griechenland verbienten Dicolaus V., brachte Meneas Gols vius als Gefanbter Raifer Friedrich III. 1449 bas Blener Concordat gu Stanbe. Barum aber barin ben Befchwerben ber beutichen Ration fo wenig abgeholfen und bas papftliche Intereffe fo forgfaltig mabrges nommen mar, mertten bie bon bem ichlauen Unterhanbler Meneas Solvius jur Unnahme überrebeten beutichen Rurften erft bann, als letterer Carbinal und 1458 unter bem namen Pius II. felbft Papft wurde. In biefem Concorbate hatte ber Papft bie Beflatigung ber Unnaten , bas Recht bie Pralaten ju confirmiren und unter bielen andern Borbehalten auch bie Papftmonate, ober bie nicht mehr nach ben Erlebigungeftellen, fonbern nach ben Monaten ber Erlebigung, beren feche in jedem Jahre ihm borbehalten maren, mit ben Stiftern abwechselnbe Berleibung ber Pfrunben gewonnen. Durch allmablige Musbehnung biefer an fich fcon betrachtlichen Bortheile, bie auch an= bere driftliche Reiche unter anbern Titeln gemahren mußten, hatten bie Papfte es noch im 15. Jahrhundert wieber fo meit gebracht, baß ihnen bie bolle Balfte ber Ginfunfte bes Dccibents unter mancherlei Ramen gufloß. Gulfe gegen bie Turfen mar ber gewohnlichfte Bormand, mogu jeboch nur felten etwas von biefen ungeheuern Gummen angewendet wurbe. Denn theils mußte bie Gunft ber Parteien in Rom, unter welchen bie alten Gefchlechter ber Colonna und Urfini feit lange ber wetteiferten, ertauft werben, theils nahmen bie Beburfniffe ber Berwandten fo viel meg, bag fur bag allgemeine Befte ber Chriftenbeit wenig ubrig blieb. In ber Gorafalt fur feine Ramilie trieb es fein Papft meiter, ale Mleranber (1492-1503), beffen Staatetunft ber Religion und Moral eben fo fremb mar, wie fein Leben. Gein Rach= folger Julius II. 1503-18 manbte nicht minber jebe Rraft auf politifche Sanbel und ben Rrieg mit Frankreich, in welchem er fein Deer nitterlich anfahrte, aber troh feiner Kausonen vor Bapard fliehen mußte. Jum Glud für ihn und feinen Nachfolger Leo X. wurde Marimilian durch außere Umftande, endlich burch seinen Tod gehindert, mit dem Einfalle einer Bereinigung der pahilichen und ber kalfetlichen Krone

auf feinem Saupte hervorgutreten.

Durch ben Umftanb, bag Deftreich, Frantreich und Spanien um Die Combarbei und Deapet tampften, und fich baber mechfelemeife um bie Freundichaft bes Papites bewarben, batte beffen politifche Bebeutung gegen bas Enbe bes 15. Jahrhunberts von neuem gugenommen, ale bas nicht mehr zu mehrenbe Borbringen bes Beitgeiftes ein Ereige niß berbeifubrte, an meldem Leo's X. Staatsfunft fcheiterte. Buthet, Bwingli und Calvin maren bie Berolbe, Die faft bie Balfte bes Decis bente vom Papfte loeriffen. Bas frubere Jahrhunderte ber Unwiffenheit bem Papfte gugeftanben hatten, beftatigte bie tribentinifche Rirchenvers fammlung und bie Gefellichaft Jefu (vergl. ben Artitel Monchthum in biefem Banbe p. 40 ff.) trat ale eine Schugwehr um feinen Thron, welche bie Spuren ber Reformation in ben tatholifch gebliebenen Staas ten ju vertilgen, und mas in Guropa verloren morben mar, burch Miffionen unter ben Seiben gu erfegen ftrebten. Doch meber biefe neue Stube, noch bie Staatstunft fchlauer Papfte, wie Clemens VII., Medici, 1523-34, ben bes Raifere General, Rarl von Bourbon, 1527 in die Engeleburg trieb, und Paul III., Farnefe, 1534-49, ber feinem Saufe Parma und Piacenza erwarb, noch bie monchische Rirche lichkeit Pauls IV., Caraffa, 1555-59, noch die Mäßigung Pius IV., Medici 1559-66, der fich bis jur Berwilligung des Reiches fur die huffitifden Bobmen berabließ; ober bie Unmagung und Sarte Dius V. 1566 - 79, ber burch feine, bes folgen Dominifanere und wuthenben Regerrichtere, ber er vorber gemefen, vollfommen murbige Rachtmablebulle (In coena Domini) Furften und Botter emporte, obgleich feine raube Sittenftrenge ihm gur Ehre ber Beiligfprechung verhalf; ferner Die gemeinnubige Thatigfeit Gregore XIII. 1572 - 85, melder der Belt ben verbefferten (Gregorianischen) Ralender gab, ober bie Regentengroße und Weisheit Sirtus V. 1585-90; bas Glud Clemens VIII., Albebranbini, 1592-1605, ber 1597 Ferrara gum Ries denftaate folug, noch endlich bie Belehrfamteit Urbans VIII., Barberini, 1623-44, ber Urbino baju brachte und bie Bewegung ber Erbe um bie Conne von Galilei abichworen lief, - vermochte bas alte Anfeben eines Thrones wieber herzuftellen, auf bem in ber Regel nicht bie Religion, fonbern bie Politit bes Gigennuges und ber Berrichfucht, und im 16. Jahrhundert auch meift ber Schmache und Befchranttheit mgierte. Bergebens erneuerte man in Rom bie Sprache Gregore VII. und Innoceng III.; auch in fatholifden Staaten murbe ber Unterfchieb ber firchlichen Ungelegenheiten von ben politifchen ichon beutlich genug begriffen, um bie Ginfchrantungen bes papftlichen Ginfluffes auf Die lettern gu migbilligen. Geit ber Mitte bes 16. Jahrhunberte wurde tein beuticher Raifer mehr vom Papfte gefront; Die Furften , bie ihm feine Politit abgelernt batten , entzogen fich feiner Bormunbichaft, bie Rationalfirchen gewannen ihm Freiheiten ab, bie er vergebens freitig machte, und ber meftphalifche Friebe, ben ber beilige Stubl nie anertannt batte, gab einer Dulbung, bie mit ben Grund:

lebren bes Papismus in grabem Biberfpruche fteht, eine offentliche, von allen europaifchen Dachten verburgte Geltung. Unter folden Umftanben fonnte nicht mehr von Erweiterung ber papftlichen Dacht. fonbern nur von Unftalten gegen ihren ganglichen Berfall bie Rebe fenn, und ber Statthalter Chrifti ber, ba er anfing, fich ben Rnecht ber Rnechte ju nennen, herr aller herren warb, mußte fich nun in Die Rolle eines Unterbrudten fugen. Der Janfenismus raubte ibm einen bebeutenben Theil ber Rieberlande, feine Bullen galten außer bem Rirchenftaate nichts mehr ohne bie Genehmigung ber Ronige, bie Abgaben aus fremben Reichen gingen immer fparfamer ein, in Frantreich und balb auch in Deutschland murbe er bas Biel bes Biges, und bie murbigen Manner, bie ben beiligen Stuhl im Laufe bes 18. Jahr hunderts gierten , ber gelehrte Lambertini 1740 - 58, und ber aufges tlarte Banganelli 1769-74 mußten Die Schuld ihrer Borfahren bis fen, und fich bie Achtung, bie biefe ertrost hatten, burch Gebut, Dachglebigteit und perfonliche Berbienfte fich zu erhalten fuchen. Schlim: mer ging es ihren Dachfolgern. Dius VI. 1775-98 murbe nach bittern Erfahrungen von ben Schritten ber Muftfarung , gerabe als bet Tob Jofephe II. ihm neue Soffnungen gab, Beuge von ber Revolution, welche bie frangofifche Rirche von ihm loerif und ihn feiner Staaten beraubte. Dius VII. 1800 - 23 mußte feine perfonliche Freiheit und ben Befit bes verkleinerten Rirchenftagtes burch ein zweibeutiges Concorbat mit Bonaparte und burch ichmablige Erniebrigungen ertaufen, um 1809 beibes ju verlieren.

Er verbantte feine Bieberherftellung im Jahre 1814 nicht feinem gegen Rapoleon gefchleuberten Bannftrable, fonbern ber Berbindung ber meltlichen Dachte, unter melden zwei Reter (England, Dieufen) und ein Schismatiter (Rugland) fich befanden. Gleich wohl erneuerte er nicht nur bie Inquisition, ben Jefuiter= und anbere gelftliche Drben, fonbern auch Korberungen und Grunbfabe, bie ben liberalen Ideen und Befchluffen feiner Befreier entgegen maren. Durch ben Carbinal Confatol proteffirte er am 14. Juni 1815 gegen bie Biener Congregbefchluffe, welche Avignon, Ferrara und Die fecularifte ten Befigungen ber tatholifden Rirche in Deutschland betrafen. Biem lich beutlich fprach fich in feiner gangen Regierungsweise Die Abficht aus, ben Geift bes 11. und 12. Jahrhunderts gurudgurufen, und bie Sauptmarime bes romifchen Sofes, von feinen Behauptungen und Unfpruchen nie bas Minbefte aufzugeben, fonbern nur bie gelegene Beit abzumarten. 3m gleichen Beifte regierten Dius VII., Dachfolger, Leo XII., Annibale della Genga, 1823-29, Pius VIII., 1829-31, und Gregor XVI., Mauro Capellari, geboren ben 18. Geptember 1765 gu Belluno im Gebiete ber Republit Benedig, ber am 8. Februar 1831 jum Papfte ermablt marb. Leo XII. ermablte ibn gum Borftanb bes Collegiume ber Propaganba und verlieh ihm 1825 bie Carbinalemurbe. In ber vielbewegten Beit, an bem Zage, wo in Mobena ein offener Mufftanb erfolgte, ber in ben folgenben Sagen mit reifenber Schneltigfeit um fich griff, auf ben papftlichen Stuhl erhoben, mar er feinen Mugenblid verlegen um bie ju ergreifenben Dagregeln. Umfichtig, fic in bie Beit ju fchiden, maren taum die brobenbften Gefahren befeitigt, ale br mit Berorbnungen und Bullen hervortrat, melde bem Geiffe der Bedagismabitulle verwandte Grundlige enthielten, und in teire Wendung die Alfich verrieben, den Geiff, der die Kefermation beworgeruffen, anzugerffen und ieder Aufflichen der Ediker zu dennusen, um die Fürsten zum gemeinsamen Wiberstand zegen böhere Geistesnunkeit, um die Fürsten zum gemeinsche Weiterfland zegen die eine Anzugendlich, wo der Verfalsse die sieheite (Zannau 1888), ab isch die verwissisch Vergetung geneichen der most siehen Aufschaften Der welche zu Alfischenig, gewalfinm vom einem Anne zu unsternen, über welche Wässergel der Popst in einem öffentlichen Anzeit unstehen, die der weiche Mosterschaften Koch ist der Kannel der Anzeiten fich die Beiter und siehen, wie diese Anzeiten fich die Zeit nur glebern, wie diese Anzeiten fich der Kantellen mit dem abgeführen Techen.

Der Berfaffer tann fich nicht enthalten im Ausguge bie veiginelle mie chacacteriftliche Schilberung mitgutveilen, bie man in Spittigen Glichigte bes Papfithums iber bie Gründung, das Machethum und bes allmächige Sinken der papfitichen Monoteatie im Abendande finder. Bass wir in allgemeinen Umriffen dargestellt haben, theilt er in sech Preiden und bezeichnet ben Geist ieder eingelnen nach ber ihm eigene

thumlichen Darftellungeweife alfo:

Erft Periode. (Bier erfte Jahrhunderte der chifflichem Retirechnung.) Der Papft ift nicht viel mehr, als der Pfarrer, Superinendent der Kirche von Wom. Man fieht noch gar nicht, daß so etwas danaus werden könne, was 4s nachher ward. Ein Knabe ohne großhoffnung in biere Periode, daß er je zum Manne werben wurde.

Jue eite Periode. (Bom Ende bet 4ten bis jum Ende bet 3. Sabphunbers.) Der Rader midfig lamfigig beran. Es glidt ibm bie und da einen ber Streiche ju machen, bie den fünftigen Mann mittubligen; aber ein paarmal telber er deifer Sadicfaugen, daß man glauben follte, die Auflig un weiten Werfunden murbe fich vertiteren. Best wie ein ab eine anzeit, das die ber der die Best die Bes die Best die Best die Best die Best die Best die Best die Best

ber Rauber ber franklichen Krone, Pipin, feiner angenommen batte. Dritte Periode. (Bom Sten bis zu Ende bes 11ten Jahrhunderte.) Indes die Religionelehre felbft bas untennbarfte Bes mebe elenber Spipfindigfeiten und aberglaubifcher Bebrauche mirb. ericheint mit bem unerwartet gludlichen Erfolge ber Schwarmer que Der Bifchof von Rom, weil feine Rebenbuhler burch Dubas mebe Glud faft gang entfraftet find, machft und fleigt ununterbrochen bober , theile unter bem Schute ber Dipinifchen Ufurpatorefamilie, theile auch von Bufallen begunftigt, welche nicht bas Wert feiner Politit waren. Go wie überdieß durch Donche, Sandelevertehr und Aufflarung genauerer Bufammenhang unter ben verfchiebenen europaifchen Reiben entfteht, betommt er feine Birfungefphare. Dicht an ber innem Rraft, blos an ben Communicationelinien batte es ibm bieber gefehlt. Der Papft entichlupft allmablig bem Gi. - Die Unruben Des frantifchen Reichs begunftigen feine Erifteng. Das Unglud ber orientalifchen Rirche, bie unter bem Drucke ber Araber und Turten feufat, verichafft ibm manchen Bumache, inbef er außer Stalien oft faft angebetet wirb, wird er in Stalien oft tobtgefchlagen, und auch jene Unberung bat ibre Perioben. Europa war in biefer Beit ungefahr auf ber Stufe ber Auftlarung, bag es, ohne ben Biberfpruch ju fublen, ben Bicegott manchmal peitschte, wie ber Ramtichabale feinen Goben prügeit, wenn er glaubt, er babe ibn nicht erbort.

Wierte Periode. (Das 12te und 18. Jahrhundert.) Dieg iff bie Beit ber vollfommen blubenben Macht vole Papftes. Derjenigt, weicher in ber Mitte biefer Beriode regierte; bat biefelbe aufs Sodie

gefteigert, Innoceng III.

Sunfte Deriode. (Das 14te und 15. Nabrhunbert.) Erub: felige Beiten bie auf ben Ginbruch ber großen Reformatione = Calamitat. Der Papft ift lange Beit im Dienfte bes Ronige von Frankreich, und es war ein faurer Dienft, ben ber beilige Bater feinem erftgebornen Sohne thun mußte. Der arme Papit! Er muß fich in biefer Des ciobe auf Gelbichneiberei legen, in ber That aus Beburfnig und weil er an ein gutes leben gewohnt mar. Ginen foichen toftbaren Denfchen au erhalten, mar im 13. Jahrhundert fur Europa theuer genug. Run tamen ihrer balb gwei, balb ihrer brei auf. Dan mar genothigt eine vollige Reduction und Caffation mit ihnen vorzunehmen ; aber ber, ben man enblich fur paffabel erttarte, befferte fich boch nicht. es blos bem Dogma gait, und bas Berberben blos theologifch ift, letben es bie Ronige gebulbig. Alls aber bie Papfte gu begierig ben Unterthanen bas Gelb nehmen und als es balb ber Dapfte mehren giebt, ba fangt man an Berfuche ju machen, ob bie Teffein abgemen fen werben tonnen. Johann XXI., Sonobe von Coffnis.

Sechste Periode. (Bon Luther bis auf Jofeph II. wir 1517—1782). Ein Augulfinrenneh au Witternehrs dering mit Geites Stüfte zu Einnbe, was Kalfer und Könige nicht vermochen. Er verführte hen Papite en größen Tebil feiner Unterthanen; aber bife flöbert sich buch taufend trumme, fromme und unfromme Kinse bei beiten, aber der Schobe felbil wird baburch nur frebsertiger. Die Krauglen fperden, navo viel dason, wie sie nicht verbunden weien, ben Papife zu gehorden; aber est war nur ein Prolog zu ibreu unterthönigs Claderel. Schiem die Felicient begraden sind, mag ber Papif auch sie Arflament machen, und unser jessjer Kalfer Jofeph II. dar ihn der Mit-Merkannet machen, und unser jessjer Kalfer Jofeph II. dar ihn der Mit-Merkannet machen, und unser jessjer Kalfer Jofeph II. dar ihn der Mit-Merkannet machen, und unser jessjer Kalfer Jofeph II. dar ihn der Mit-Merkannet machen, und unser jessjer Kalfer Jofeph II. dar ihn der Mit-Merkannet machen, und unser jessjer Kalfer Jofeph III. dar ihn der Mit-Merkannet machen, und einer sieher siehe

Bei biefer Beiegenheit tann fich ber Berfaffer nicht enthalten, Siftorifer ju marnen, aus ben Ereigniffen ihrer Beit Baticinien auf bie Butunft ju ftellen. Satte Spittier unfre Beit erlebt, er murbe fich überzeugen, bag ber Papft noch immer nicht geneigt fei, ein Teftament in bem Ginne ju machen, wie Spittler im Beitaiter 300 fephs meinte, bag es ber Papft werbe machen muffen. Etwas Zehn liches ift auch Tafchirner, bem geiftvollen Fortfeber ber Schrodh'ichen Rirchengeschichte, begegnet. Er mar ein Beitgenoffe bes machtigen Da poleone und eriebte ben Beitpunct, mo ber Papft aus ber Reihe melt licher Furften gebrangt und ju einem blogen Bifchofe berabgemurbigt wurde. Er fchilbert jenes Greigniß auf folgenbe, auch ber oratorifden Schonheit nicht ermangeinde Urt: "Go trat ber Papft aus ber Reibe "europaifcher Furften beraus und marb genothigt fich mit ber Burbe "bes erften Bifchofe feiner Rirche ju begnugen. Die Beit bauete fein "Reich, bie Beit bat es wieber gerftort; benn fie fchafft fich, mas fie "bebarf und ftreift vergitete Kormen ab. wie ein langgebrauchtes "Gemand. Das Fundament feines Beichs, der Glaube an ble übernantriches Monderfluft ber Anchfojears breit und en feine Einstei "nu binden und pu löfen, war langt erschütert, ein jusammensstuten"bie Bedabus wurde es nur nech von mochden Sutuen gestigt, ifangt "fah man feinem Jalle entsegen. Darum erregte fein endicher Unteragen niche Caumen und Berunuberung, noch iedhofte Keitlandme. "Die Katholiten trauerten nicht, die Protesfanten freutem sich nich, "Riemand verfuchte es, feinen Sall untjudichen, und, gemoden an ben "Andlic unteragbender Beiche, soh man mit Gleichgaltigkeit des Um-"Manflut unteragbender Beiche, soh man mit Gleichgaltigkeit des Um-"Manflut unteragbender Beiche, soh man nie Gleichgaltigkeit des Um-"Manflu unter einer sachten Bebedung von Gavallerie und Bened um haber "Bapft unter einer karten Bebedung von Gavallerie und Bened um hilblichen Kannerich abge-"hört worden war, die mußte man des Loos betre betlagen, in benen "kie allen Kommen unterachen.

Sissimer felbt erekte es noch das seine historischen Combinationen auf die Zutunft übergetragen, ihn getäusch daten. Sedoch bitd im Glaube seit, das das Papsitium mit seinen eigentydmissigen Brundigen im Kampse mit der forschreitenden Zeit dennache untergeben muße. Unter Zeit mit dem oden ermöhnten Ereknissis der

bifchofe von Coln giebt biefer Unficht neues Intereffe.

V) Dergleichender Rudblid auf die morgenlanbifche Schwesterfirche und ibren gegenwartigen Juftanb. - Benn im Abenblanbe ein gludlicher Umftanb nach bem anbern bie Dacht Rome von Beit ju Beit fteigerte, wenn felbft ungunftig icheinenbe Ereigniffe, wie ber Ginfall rober Barbaren in Stalien, ben papftlichen Ginfluß erhohte und fluge Inhaber bes beiligen Stubis bie Beitereigniffe gu benuben verftanben; fo finben wir von allem biefen bas Gegentheil im Morgenlande. Ertenfib verlor bie gries bifch : orientalifche Rirche burch große allgemeine Calamitaten. Bu ihrem Gebiete geborten bis in bas 7. Jahrhundert außer Oftillprien, bem eigentlichen Griechenlande mit Morea und bem Archipel, Rleinaffen, Sprien mit Palaftina, Arabien, Megopten und gabireiche Bes meinden in Defopotamien und Perfien. Allein burch bie Eroberungen Dubamebe und feiner Rachfolger verlor fie feit 630 fait alle ihre Dros vingen in Affen und Afrita und felbit in Europa murbe bie Babl ibrer Unhanger burch bie Zurten im 15. Jahrhundert betrachtlich verminbert. Es bilbete fich burch ben mit Feuer und Schwert verbreiteten Islam gegen frubere Sahrhunderte gerechnet gleichfam eine neue driftlicha firchliche Geographie und Statiftit. Es war baber nur eine theilmeife Entichabigung, bag ber griechifchen Rirche mehrere flavifche Bolterichafs ten, und befondere bie Ruffen , gufielen , welche ber Groffurft Blabis mir ber Beilige 988 jur Unnahme bes griechifchen Glaubens nothigte.

 denobern mehr auf bas Erhalten bes Benigen befchrantt, ale baß fe auf Ermeiterung ihres Ginfluffes batten benten tonnen. In ein unters geordnetes, ja brudendes Berhaltnif gerieth bie griechifche Rirche burch Die turfifche Botmagigfeit und auch bie Staategewalt in ber ruffifch= griechischen Rirche bat es verftanden, bas Unfeben bes Rletus fur fich unichablich ju machen. Die bodfte firchliche Burbe, Die Patriarchen= murbe (f. ben Artitel Patriard) in ber griechifchen Rirche, bob Deter ber Große auf, weil fie ber Patriard Riton (geftorben 1681) angeb= lich gemifbraucht batte, indem er unter bie nach Abrians Tobe 1702 gur Babl eines neuen Datrigrchen versammelten Bifcofe mit ben Worten trat: "Ich bin neuer Patriarch!" und 1721 bas gange Rire chenregiment feines Reichs einem Collegium bon Bifcofen und weltli= den Rathen unterwarf, bas erft ju Dostau, jest gu Petersburg, feinen Sis bat. Es ift barum auch ber politifche Ginfluß ber griechifchen Beiftlichfeit von bem 7. Sahrhundert abmarts nie bebeutend gemefen, und ift es auch in biefem Mugenblide nicht.

Much bie miffenichaftliche Bilbung bes Rlerus, wie wir mehrmale in biefem Sandbuche ju geigen Gelegenheit hatten, fteht auf einer In ber Dogmatit ift man genau genommen bei 30niebern Stufe. bannes Damafcenus geblieben, und ber Rultus und bas Rlofterleben in biefer Rirche bat eine gemiffe erftarrte Form angenommen, uber welche bei ber eingeriffenen Unwiffenheit bes Rlerus und bee Bolte mit angftlicher Gemiffenhaftigfeit gemacht wirb. Der Gottesbienft ber aries difden Rirche bleibt faft gang bei außern Gebrauchen fteben; Predigt und Ratechefe machen ben geringften Theil bavon aus. In ber Turtei predigen nur die bobern Geiftlichen und in Rugland mar unter bem Baar Alerei im 17. Jahrhundert bas Predigen fogar ftreng verboten. Die Liturgie befteht ubrigens außer ber Deffe, melde als bie Sauptfache betrachtet wird, im Borlefen von Schriftstellen, Gebeten und Seis ligenlegenden, und im Berfagen von Glaubensbefenntniffen ober Oprus chen, welche ber Liturg ober Priefter anfangt und bas Bolt im Cher fortfest und beendigt. Die Rlofter folgen mehrentheils ber ftrengen Regel bes beiligen Bafilius. Beobachtenbe Reifenbe felbft noch in ber neueften Beit fonnen barum ben Mangel ber religiofen Bolfebilbung in ber griechischen Rirche nicht traurig genug fcbilbern. Es burfte ubrigens intereffant fenn, noch ju vernehmen, wie fich bie Unficht von bem Papftthume in ber romifch : fatholifchen Rirche felbft in unfern Tagen gestaltet bat, nachbem es burch bie großen Greigniffe nach bem Sturge Rapoleons wieder ins Leben trat. Bir fuhren baber auch gum Schluffe biefes Artitels an:

VI) Eine Stimme aus der römische Fatholische Ritche selbst, welche Anficht man noch jetzt in derr selben vom Papste zu begen pflegt. — Unfre Nachricht darider ift entichnt aus dem mehmust angesichten Berton des Artschneches in der Andreas Antickent von der femilie Artholischen Lieuge von Dr. Andreas Multer, Domvitar zu Burzburg. Erdeien zu Würzburg 1881 Artis elt Vanst. — Der Bertaffer ertfalt sich alle

Papft ift das Oberhaupt der fatholifden Aire de, der Mittelpunct der Blaubenseinbeit, der Hachfolger des beiligen Petrus, der Stellvertreter

Chrift auf Erben und das Organ des gefammten Lebr und dirtenamies in der katholischen Airche. Ein allgemeines Oberhaupt ift icon nach der Natur und der Berfaljung der Riche notipmentig. Dach der Lebre der Antolisten ist die auch, und genar ucht vermein der beiter in elchen Jesus beiem Applie, Einrichtung in dem Deimate Peter, welchen Jesus diese Machtellen Applie, Mr. 16, 18. und Sob. 21, 15., mit bem Achte ber Nachdes über

tragen hat, wefentlich begrunbet.

Die Kechte bes Popftes gefalten in wo eent til de suva pringenis), netdige entweber auf geltischer Annahung breuten, ober mit bem Primate verbunden werben, ober bie zur Erreichung bes Zweckscheiten zur Endstung ber Einheit im Gauben und in ber Berstiffung nothwendig find — und in zufällige sur eerstelligen netwendig find — und in zufällige sur eerstelligen menhangen, noch vom Ansange an mit bemfelben verbunden waren, noch vom Ansange an mit bemfelben verbunden waren, der boch beits burde einen Busammenschip versselbene Umfände verwerden worden sind, theise auf Giewohnheiten, Borbehalten und Brauts berunden.

I) Die mefentlichen Rechte des Papftes find:

1) Das Recht gu forbern, daß alle Rirchen ber Chriftenheit mit ibm als bem Mittelpuncte ber Ginigkeit in fteter Bereinigung fteben

und barin bleiben.

2) Das Recht ber Oberaufficht zur Erhaltung der Einigkeit im Gauben , in der Sitten und in der allgemeinen Diefoplin. Dass bie Kricht, auf bis Kricht auf Briorgung ber dußen Krichtnangetigenheiten, und auf Ordnung berfelben durch Abstilitätung von Concrodaten mit den welch

lichen Dadhten.

3) Das Richt, von allen Bischiffen und Kirchenvorstehern über bie Gaubens zum Deitzniechen, wie über alle auf die Eingleite der Kirche fich beigehenden Angelegenheiten Bereichte abyuferbern. Da es eine weientliche Philich bes Kirchenberchauptes file, sie bei Schaftung der Einigkeit ber Kirche zu sogen, so muß basseite auf genau ben Burdenber Strichen und bei Diebereisse beiten zu bei Dieber Breicht und bei Beiten der Angeleinstet einem um bei Spinerensse file beitelgen zu können, werche der Kircheneinbeit entzegenstehen. Diefes Roch stellte stellt geben der Aufgeben der Aufgeben der Breichte der

4) Das Recht, Legaten und Runtien ju sieden, weiches gleichfalle auf ber Dösege ber Sichenfunigteit sießei. Denn do Reichtenn nicht immer vollfähnig genus sind, ober, wenn Parteien ensstehen, jogarfilt spruktienen, so wird des oft nichtig, Regaten in bie Poolingen obgussielden, um bie obwaltenben tiechtichen Angelegnheiten im Namen best Pappiks an Det und Steite beforgen ober obenn zu leften.

5) Das Recht, allgemeine Concilien gufammen gu berufen, auf

benfelben ben Borfis ju fuhren, bann beren Befchluffe ju beftatigen,

fo wie auch felbige ju promulgiren und ju-erequiren.

6) Das Recht, bei entflandenen Glaubensftertigfeiten prosisforts des bogmaische Entflechungen us geben. Diet fünnen namisch nicht fogleich Sentickten und eine Ansternation eine Auftrage den behord den Skirchenberchaupt in Rechfellen, um die Glaubenseinigkeit zu erhalten, immerhalb der durch die heilige Schrift, Zeubition und allgemein anerstannten Richenfalungen seifigsiehen Gernzen provilozische, allgemeine Derette etalglien, bogmaische Kraft erhalten aber locke erft dann, wenn die Ubereinstimmung der Riche bingusefommen ist. So tach der Bapft nach der Schlatefischen in Deutschaup berolieriefe Ansochungen, wobei sich bereichen nach der allgemeinen Richenliche und der anneiligen Sahungen, oder, wie bas bierlich Sonochung dausbeidet: juxta eanones nune vigentes et praesentem ecclesiae disciplinam

7) Radifichtlich der Genühr ber Kindengefese fieht bem Papfle bermége bed Primats bas Recht zu, zu maden, abs hiefelben in voller. Scaff erhalten und befolgt werden. Das Kindenoberhaupt kann dies femmach die Kindenwoftleber zur Erfülfung ihrer grifflichen Amshlftlich ein anhalten und als Custos ober Vindex Canonum erin kindlich ein anhalten und als Custos ober Vindex Canonum erin kindlich Wittel dan memmen, wo es die Kuftenfahrung der Genonem erfor-

bert. Gine Folge biefes Rechts ift

8) bas Devolutionsrecht, vermöge beffen ber Papft bie gabridfifgeteit ber Rirdenvorsteher in Erfulung ihrer oberhirtliden Pflichten, unter Bebadtung ber bierarchifchen Stufenfolge, ergangen tann.

9) Das Recht, Jeine, meiche fich von ibeen Kiechenvorsehern in fberm eiftlichen Werbeinfig erdentel gauben, fiendich gu schulen; besheirichen das Recht, in reingeislichen Sachen Appellationen anzumehnen, roonach die Berufung an den Papil in fegter Inflang geht. Jedou werden meist auf befonderet Ansighern selvo jure semme Pontificie judieses in partibus vom Papile ernannt, weiche als papilitiche Bevoulemdfrigte biede Recht ausdeben.

10) Das Recht, in Befolgung ber Kirchengefete, wenn es bie Rothwendigkeit erheifoft, ober wenn ein besonderer Rugen ju erwarten ift, ju bispenfiren.

11) Das Recht, die Rirche und Bifchofe bei Berletung ihrer

Rechte ju vertreten. .II) Die zufalligen Rechte bes Davftes find:

1) Das Recht ber Bifchfe in Folge bes Insomativ und Definitivprogiffes ur velftigen und glütige Bollutationne nyunfoffen, wie auch bie Berollmächtigung zum Antritte und zur Ausübung bes bischöftlichen Bocfiperunts zu ertwielen. Dieses Recht üben ehrmals die Bertospoliten aus, durch Gerospharit aber wurde es ein päpflichen Keferonal.

2) Das Recht, Die Carbinale gu ernennen.

3) Die Bischofe auf andere Sibe ju verfeten, so wie auf ein geschebenes Ansuchen die Uebersetungen folder um eines besondern tichlichen Rubens willen ju gestatten.

4) Das Recht, bifcofliche Coabintoren ju feben ober auf gefches

benen Borfchlag folde gu beftatigen.

5) Die Abbantungen und Refignationen ber Bifchofe angunehrmen.

6) Das Recht, erledigte Bisthumer ober Begirte, mo Glaubige, aber feine Bifchofe find, burch apoftolifche Bifare vermalten gu laffen.

7) Das Recht; Die Bifchofe nach vorbergegangener Unterfuchung.

welche in ber Regel ber Detropolit, und wenn es biefen felbft betrifft, ein anberer vom Papfte ernannter Sonobalrichter leitet, ihrer Burbe au entfeten.

8) Das Recht, neue Bisthumer ju errichten ober beftehenbe gu theifen ober zu vereinigen. Begenmartig merben biefe Ungelegenheiten im Benehmen mit ben oberften Staatsbeborben eines jeben Lanbes

befchaftigt. 9) Das Recht, ben Bifchofen vor ihrer Confecration ben Gib ber

Treue und bes Behorfams abjuforbern.

10) Das Recht ber Gelig : und Seiligfprechung. 11) Das Recht, von ben papftlichen Borbehalten ju abfolviren.

12) Das Recht, von ben Orbensgelubben und bem Colibate ju entbinben.

13) Das Recht, geiftliche Drben einzuführen, ju beftatigen ober aufzuheben. Jeboch fann ebenfalle bieg nur im Ginverftanbniffe mit ber Staateregierung gefcheben.

14) Das Recht, ben Ergbifchofen ober auch gemiffen Bifchofen

bas Dallium ju berleiben.

15) Das Recht, referbirte Benefizien nur mit lanbesherrlicher Genehmigung ju vergeben, mas aber auch rudfichtlich auswartiger Rivdenpfrunben concorbatmaßig gufteben fann. 16) Das Recht, Mblaffe ju ertheilen und Unnaten und Tapen

m erheben.

17) Das Recht, ben Bifchofen Die fogenannten Quinquennal-Katultaten, wie auch ihnen bas Recht gu gewiffen Dispenfationen,

Abfolutionen und Enticheibungen zu ertheilen, 18) Das Recht, allgemeine firchliche Refttage anguordnen, abqua anbern ober abgufchaffen.

19) Das Recht, Die Reliquien ber Beiligen ju prufen und ibre

Ausfehung ju geftatten.

20) Die oberfte Leitung ber Diffioneanstalten. Enblich gebort auch bierber

21) bas Recht, gemiffe michtigere Gegenftanbe, causae majores

genannt, fich allein vorzubehalten. - Mugerbem bat man auch bem Papfte III) gewiffe Ehrenrechte gugeftanben:

a) ben Borgug ber Beibe und ben Borrang vor ubrigen Bifchos fm und firchlichen Perfonen, weß Ramens und Standes fie immer fenn mogen ;

b) besondere Chrennamen und Titulaturen; \ vgl. barüber die Ginc) bie papftliche Rleibung; leitung zu biefem Urt.

d) Bu ben befondern Ehrenbezeugungen gehoren bie Befandtichaften, welche theils bie Regenten fowohl in firchlichen als auch in politifchen Ungelegenheiten, ba ber Papft auch Regent vom Rirchenftaate ift, am papftlichen Sofe unterhalten, theile bem neuen Dapfte que Berficherung ihrer Ergebenheit und Treue gugufenden pflegen; bann ber feierliche Empfang mit Progeffionen vom Rierus und Boile, wie bie Ermahnung feines Namens im Deficanon und in offentlichen Gebeten.

IV) Weitere besondere Rechte des Papftes find:
a) Als Patriard des Occidents ubt er über die Rirchen beffelben

patriarchalifche Rechte.

b) Als Crarch ober Primas von Italien hat er über die italienischen Bischofe die erarchalischen Rechte; c) als Erzbischof der suburbanischen Provinzen übt er die erzbi-

fchofifichen Rechte, und d) ale Bifchof von Rom bie bifchofificen Rechte uber bie romi-

fche Diocefe aus.

o) Der Papft ift auch vermoge feiner ihm justanbigen Beltilchkeiten und nach feinem eigenen Staatsgebiete Regent, und es fteben ihm nach biefer Eigenschaft bie weltlichen Hobeitbrechte im Kirchenftaate zu.

Die Gewalt bes Papftes nach feiner Eigenschaft als Rirchenoberhaupt ift eine geiftliche; er bebient fich baber gur Durchsebung geiftlich-

Birdlicher 3mede nur canonifder Strafen.

Mührend der Erteligung des phiftichen Stubis vermalten die Archinde ben Kirchefinat in der Art, das fer Debung nach eiglich bei- neue Cardinale von fer Art, das fer Debung nach eiglich bei- neue Cardinale, namitid ein Cardinale Wichof, ein Cardinale Deitelte und ein Cardinale Ilacare in die Werwaltung eintreten. In die eigentlichen Rechte des Primats, wie in die papfliche Zurisdiction können fie fich nicht einmissen, weit in die papfliche Zurisdick ist eine Ausnahme guidfige debeffen Werdshalle ist eine Ausnahme guidfige.

# Parabolanen

#### in ber frubern driftlichen Rirche.

Bu bem niebern Rierus rechnete man an einigen Orten auch bie fogenannten Parabolani, Rrantenmarter, beren man fich befonbers in Beiten bediente, wo peftartige Rrantheiten berrichten. - Wann fie aufgetommen find, lagt fich nur vermuthen, nicht aber genau beftim= men. Buerft merben fie offentlich ermabnt in ben Befegen bes jungern Theodofius, boch fo, bag man fcon ihr fruberes Borhandenfeyn baraus abnehmen tann. Bahricheinlich ift auch ihr Urfprung auf bie Beiten Conftantine bes Großen gurudguführen. - Ungezwungen lagt fic ber Rame von napaBoloc, audax, temerarius, ableiten, inbem bergleichen Rrantenmarter Leute fenn mußten, welche bei ihren Berrichtungen bie mahricheinliche Tobesgefahr nicht furchten burften. ettart es auch Duaren. de Minist, et Benefic, I. 1. c. 19. belani ideo fortassis dicebantur, quia παράβαλον έργον tractabant, i. e. rem periculi et discriminis plenam. Much bie Deftarate biegen parabolani ober parabolarii. Damit ftimmt nicht minber ber Sprach= gebrauch bei Profanscribenten überein, welche bas Bort napafolog von benjenigen brauchten, bie, wenn feine Diffethater vorhanden ma-ren, bei offentlichen Schauspielen mit wilben Thieren fampften, und baju befondere ertauft und genahrt murben. Soer. h. e. l. 7. c. 22, Unalog ift es in biefem Ginne bem lateinifchen bestiarius. Dit Rudficht auf biefen Sprachgebrauch ertiaren auch Manche Phil. 2, 80. - Als Rlerifer merben fie befonbers in Alexanbrien ermabnt, mo fie aus ben niebern Bolfeclaffen ermablt murben. Die Bifcofe und bie übrigen Lehrer bebienten fich ihrer bei Defterantheiten, um bie Urmen und Rranten ber Rirche gu verpflegen. Mus bem ephefinifchen Concil Siegel Sanbbuch IV.

449 erhellt, bag auch ju Ephefus bergleichen Parabolanen borbanben maren. Ginige Beifpiele geigten jeboch, baß fie als bem Rlerus ans geborig und mahricheinlich genau mit bem Intereffe ber Bifchofe verbunben, febr gefahrlich fur bie burgerliche Rube merben fonnten. Bei ben Streitigfeiten, Die in Mleranbrien gwifden bem Bifchofe Cprillus und bem faiferlichen Gefandten Dreftes fich entspannen, machten fie fich febr beruchtigt, fo wie auch auf ber Rauberfpnobe gu Ephefus, Daber batte ichon Theodofius im Jahre 416 ein Gefet gegen fie et laffen, worin verordnet murbe, baf fie nicht mehr gu ben Rleriten gerechnet werben follten, ihre Bahl folle auf 500 befchrantt fenn unb man folle nicht reiche Leute, fonbern nur arme bagu nehmen. In einem fpatern Befege vom Jahre 418 murbe ihre Ungahl auf 600 feftgefest, und ihre Bahl bem Bifchofe überlaffen ; auch murben fie angemiefen , feinen Befehlen zu gehorchen. Cod. Theodos. 1. 16. tit. 2. de epise. leg. 42 seqq., auch hernach im Codice Justiniance I. 1. tit. 3. de episeop. leg. 18. Ihre Gpur verliert fich jeboch balb mit ber, und in ber Folgezeit mochten etwa eine, wiewohl entfernte, Uchn: lichfeit mit ihnen haben bie fogenannten Peffgefellichaften, Die ihr eigenen Prebiger, Mergte, Leichenbeftatter und bergleichen batten.

# Patriard.

I. Name und Begriff. II. Wann und durch welche Beranlassung sich die Patriarchenwürde gebildet habe. III. Borrechte und Imtopssichen der Patriarchen. V. Orte, wo sich die Patriarchenwürde in ausgezeichnetem Ansehen erbielt. V. Non den Patriarchen unabhängige Bischofe. VI. In wiesern diese kirchische Würde noch jest in der christlichen Welt übrig sei.

Æiteratur, J. Morini Exercitatt, eccl. et bibl. (Diss. I. de Patriarch et Primat. origg.). Paris 1669. Fol. — Thomassin Vetus et nova disciplina b. 7—20. — J. Guil. Janus de origini-bus patriarcherum christianorum diss. 2. Viteb. 1718. 4. — Bingham Origg. eccles. Vol. 1. lib. 2. c. 17. — Bieglets Birfugh tinr pragmat. Grid, ber tircht. Birfughungsformen in den füng rücken. 3abrb. p. 164 fil. — Grid, der tircht. Gefeilichaftevert. den Pland 1. 2bb. 3. Periode Eup. 7. und 8. — Glienlichmiets Gefeichte der Krichmienter, DO. — Echône Gefeichterfordungen über die fircht. Gefermenien der girted, Kriche p. 407 fil. — Eränklins Türcht. Gergaphie und Stauffit. 2. 2bl. p. 694. — Augusti & Dentwirdigt. Ellist. 11. p. 127. 149—51.

Hieron. ep. 54. Bald barauf gestel aber biefer Airet auch dem Rechjedubigen so eite, das sich ihr Bischer werden eine Bestelle und der Bestell

Bas nun bie Urfachen ber gesteigerten Metropolitanwurbe in eingeinen Indivibuen betrifft; so fann man außer bem Sange jener Beit, ben Rierus immer vornehmer und giangenber gu gestalten, auf ben

Umftanb aufmertfam machen:

1) Daß alle bie fpatern fogenannten Patriarchen fcon in fruhern Beiten großere Musgeichnung por ben übrigen Metropoliten genof= fen, bie theile in ber Beruhmtheit ihrer Bohnorte, theile in bem großern Umfange ihres Sprengels einen Grund hatten. Dieß gilt namentlich von ben brei Bifchofen au Rom, Alexanbrien und Untio= dien. Den erften erfennen icon ju Enbe bes britten Jahrhunderte bie Bifchofe ber 10 Provingen, Die man Suburbicarias nennt, ben zweiten bie 6 Provingen , in welche Megopten eingetheilt mar, und ben britten bie 15 Provingen, bie ben fogenannten Drient ausmachten, ale ihren Metropoliten an. Ale großere Metropoliten bes trachtet fie barum auch bie Synobe von Ricaa, und ber bahin geborige fechete Canon bemeift meniaftene fo viel, bag es fich mit biefen brei großen Bifchofen gang anbere verhalte, ale mit ben ubrigen Detropo= liten. Much ift nicht gu überfeben, bag fcon bie Synobe von Arles 814 ben fehr bezeichnenben Ramen majores dioecesium episcopi bort ihnen braucht, und bag fie auch bin und wieber Exarchi, Archiepiscopi genannt morben finb.

2) Much bas bamale in ber Rirche nicht gu vertennenbe Streben,

bie Einrichtungen ber weitschen Dbeigleit nachzuahmen, trug unstreitig jur Ausbildung ber Patriardet bei. Eb deute Gonstant ner Große bie Eintheilung bes römischen Reichs eingeschet, daß er vier praeseerds praeterio verzohreit und benfelben große District anvertraute, die wie ber ihre besondere Dickelen unter sich begriffen. Daber wurde dieß auch von ben Bischoft vertreitigen Dete nachgeahmt, wo blese praefecti praetorio Ibern Elh golten. Doch ist sich so daraus nicht einig und allein die Entstehung ber Patriarchate erklären, wenn man in Erwädumg eitet, wos Sieste und Plantb daseen erknnern. Mebr

noch trug gewiß bagu bei

3) bie gefliffentliche Erhohung bes Bifchofe von Conftantinopel. Die morgentanbifchen Raifer, beftrebt, ihre Refibeng gur Sauptftabt ber Beit gu erheben, fuchten auch ben bier lebenben Bifchofen einen befonbern Borrang ju verschaffen. Befonbere gilt bief vom Raifer Juftis nian Cod. Just. I. tit. II. c. 24. Rein Bunber alfo, bag alle bie großern Metropoliten, Die geither mit Conftantinopel auf einer Linie ober felbft bober ftanben, nach gleicher Musgeichnung ftrebten. Daber geigen auch bie Synobalbefcbluffe jener Beit, wie alle bie nachherigen Patriarchen ihr Intereffe ju forbern verftanben. - Uebrigens bleibt es eine eigene Erfcheinung, bag bie anbern Detropoliten bas Emporftreben biefer einzeinen ihrer Stanbesgenoffen fo ruhig ertrugen, und es laßt fid bieg theile aus ber bamaligen ungunftigen Stellung ber romifden Bifchofe, theile aus bem großen Uebergewichte ber faiferlichen Macht erklaren. Jeboch hat es an feinblichen Reibungen beshalb in ber Rolge nicht gefehit, und in ber Giferfucht ber Patriarchen gu Rom unb Conftantinopel liegt ein Grund, marum fich fpater bie lateinifche und griechische Rirche von einander trennten.

III) Vorrechte und Amtspflichten der Patriars den. Bull man ble Borcche und Vogige ber hartachen turg bestimmen, so kann man sagen, sie flanden zu ben Wetropoliten in benstleben Beschläftisse, wie beief zu ihren untergrochneten Bischläftisse, wie beief zu ihren untergrochneten Bischläftisse, wie der zu der Vogigen der Bertracken, die In Allgemeinen lätzt sich von den Borccchen der Patriarcken, die beitragen flicht zu ihrer gelte und en allen Petren aleich weren, gebeitragen flicht zu ihrer gelte und en allen Petren aleich weren, ge-

fcichtlich Folgendes nachweifen:

1) Die Patriarchen ordinirten alle unter ihnen stehende Metropoliten, sie seibst aber empfingen die Ordination von einer Didesanspnode. Conc. Chalced. ean. 28. Just. Novell. CXXXI. c. 3., wo es heißt: Ipsum vero (Patriarcham) a proprio ordinari concilio.

2) Sie befagen die Macht alle ihre Metropoliten und Provingials bifcofe gu einer Diocesanspnobe gu berufen. Theodoret. epist. 81.

3) Es stand ihnen frei Appellation von den Aussprüchen der Betropoliten und Provingialspnoden anzunehmen und das Urtheil dertikten aufzuhehen. Conc. Chalcod. can. XVII. Cod. Just. 1. 1. tit. IV. c. XXIX.

4) Sie konnten die Abministration ber Metropoliten untersuchen und bieselben mit kiechlichen Strafen beigen, wenn sie sich ber Keieserien ober einer üben Bereudung schulbig gemach hatten. Auch die ben Metropoliten untergeordneten Bisspose unter sie auf chniste Letter behandeln, werm es siehen, als habe man von Seiten der nächsen Behobet eines straftste geseicht. Just. Novell. e. XXXVII.

e. 5. Cogomenus Rirchengeschichte 1. 8. c. 6. ergabit ein bierher

geboriges Beifpiel.

5) Gie mußten in wichtigen Ungelegenheiten von ihren Detropos liten ju Rathe gezogen merben. Conc. Chalcedon, can. 80. ex Act. IV. p. 772. Much fonnten bie Patriarchen ihre Metropoliten als Legaten in ihrem Sprengel gebrauchen, und ihre Umtegeschafte von biefen berrichten laffen. Synes, epist. 67. ju Unf. Wenigftene gilt bieg von Megnpten.

6) Es lag ben Patriarchen ob, bie firchlichen und weltlichen Ges febe, in wiefern bie lettern auch ben Rlerus betrafen, fund gu machen.

Justin. Novell. VI. Epilog.

IV) Orte, wo die Patriarchate fich im ausges zeichneten Anfehen erhielten. — Anfangs traf man bie Patriarchenwurde in mehrern Stabten ber abenba und morgentanbischen Rirthe an. Dach Bingh. I. I. Tom. I. 1. 2. c. 17. §. 20. ließen fich 18-14 Patriarchate berechnen. Unleugbar ift es, bag anfange Cafarea in Cappadocien uber ben gangen Pontus und Die benachbarten Panber; Ephefus uber gang Rleingfien; Theffalonich uber Griechenland; Epon uber Gallien; Tolebo uber Spanien beinahe die Borrechte ber Patriarchen genoffen haben. Allein burch bie Unmagung und burch bie ausgezeichnete Begunftigung ber Bifchofe gu Rom und Conftantis nopel fanten alle biefe in ein mehr untergeordnetes Berbaltniß gurud. Dach und nach haben vier, fpater funf Datriarchen fich in einem ausgezeichneten Range behauptet. Die erfte Stelle biefer Urt hat man aus bekannten Grunden bem Bifchofe ju Rom jugeftanben. nachfte nach ihm ift fruber ber alexandrinifche Patriarch gemefen, ber bie ftarefte Dioces befaß, fo bag im 4. Sahrhundert allein gehn Detropoliten unter ihm ftanben, bis er nachher ber Dacht bes alt : unb neuromifchen Bifchofe meichen mußte. - Der britte in ber Drbnung wurde ber Patriarch von Untiochien, weil fomohl biefe Rirche bie altefte unter ben Beiben mar, ale auch weil Untiochien im romifchen Reiche nach Rom und Alexandrien ben nachften Rang behauptete. fanglich ift ber Patriarch von Conftantinopel bem Range nach ber vierte gemefen, aber im 5. Seculo murbe er fo vorgezogen, bag er bie zweite Stelle unmittelbar nach Rom einnahm, und auch bie ausgebehntefte Gerichtebarteit in ber morgenlandifchen Rirche erhielt. Muf ber Synobe gu Ricaa im 6. Canon rechnete man ihn noch nicht einmal unter Die Metropoliten, erft auf bem zweiten und vierten conc. oecumon. erhielt er gleiche Rechte mit bem romifchen Bifchofe. Ihm wurde fogar ber Rame eines Patriarchae occumenici ober capitis totius ecclesiae beis gelegt, ofr. Cod. Justin. I. 1. tit. 2. c. 24.; eine Musgeichnung, bie aber auch balb ber romifche Bifchof, fo mie andere unabhangige Des tropoliten ber abgefonberten morgentanbifden Rirche nachahmten, bet benen die Benennung catholici noch ublich ift. Die funfte Stelle ift bem Patriarchen ju Jerufalem ertheilt worben. Unfange war aber bier ber Dame Patriarch ein bloger Titel, indem ber Detropolit ju Cafarea und der Patriard ju Untiochien nicht nur uber die Dachbarichaft, fonbern auch uber bie Rirche ju Berufalem bie Gerichtebarfeit ubten. Der nachherige Patriarch mar nicht einmal juvor Metropolit gemefen-Cone. Nicaen. can. 7. Die Bifchofe ju Jerufalem benutten aber

spater die Wortheile, die ihnen der Rame ihrer Stadt darbat, um fich unabhängig vom ibrem Mckroopliten zu mache. Schon auf der zweiten Klumenlichen Spade zu Conflantinopel a. 881 untergeichnete der Bisichof in Jerufalem vor feinem Metropoliten. Als Speodofius II. obne Weitered dem Bisichof in der alten Auspfladt des jabiligen Landes gum Oberdische über Palafilien, Pholicien und Arabien erhob, wurden dabund; sied Provingen dem Palaficachen von Anleichn enteiligen. Der barüber entflandene Streit wurde auf der demmenlichen Sprode zu Chalcedon 460 jo gleichlicher, das sich ist der harbeit der Breitung zu gestallte der der Breitung zu gestallte der Breitung zu gestallte der Breitung der Breitung zu gestallte der Breitung zu gestallte der Breitung zu gestallte der Breitung zu gestallte der der Breitung zu gestallte der Breitung der Breitung der Breitung zu gestallte der Breitung der

rudgegeben.

V) Mehrere Bifchofe erhalten fich unabhangig von ben Datriarden. - Dan wurde irren, wenn man annehmen wollte, bag bie Bifchofe, bie fruher mit ben Patriarchen gleiche Dechte genoffen, fchnell in ein gang untergeordnetes Berbaltniß getreten waren. Bu geschweigen, das sich die Batriarchalverfassung gar nicht auf die christichen Riechen bezog, die in Perssen, Arabien und anderwärts blübten, gab es noch selbst im romischen Reiche einige Kirden und firchliche Provingen, bie ihre Unabhangigfeit von ben Patriarden behaupteten. Buvor hatte man ichon einige Bifchofe, Die eine besonbere Unabhangigfeit behaupteten, und oftere Die Metropoliten, weil biefe Diemanbem von ihrem Berhalten, als einer Sonobe Rechenichaft geben burften, auroxegalous genannt. Spater aber brauchte man es von benjenigen Metropoliten, welche bie Dberherrichaft ber Patriarden nicht anerkannten. Go murbe auf ber Spnobe ju Ephefus im Sabre 481 bie Mutotephalie bes Bifchofe von Conftantia in Eppern gegen alle Unfpruche bes Patriarden von Untiochia beftatigt Act. VII. - Der Metropolit ber Bulgarei, ber ju Justinianea prima (Aorida) refibirte, ftanb eine Beit lang auch unter feinem Patriarden, weil fich Rom und Conftantinopel Jahrhunderte lang barüber ftritten. Seboch findet man bas Bort adroxepalog auch von Bifchofen gebraucht, bie fich unabhangig bon ihrem Detropoliten gemacht hatten, und unmittelbar unter einem Patriarchen ftanben. Golde Bifchofe foll das Patitachat ju Sculatem, Conflantingel und Antoger Originist baben. Sorre gefgieft jede erft im 9. Jahrhundert Erwähnung. Bingh. vol. L. I. Ve. el. 8. §. 8. VI) In wiefern die Patriarchenwurde noch jest

VI) In wiefern die patriardenwurde noch jein der Aprilichen Weit übrig fei. — Weintliche Bereinberungen gingen mit biefen Potriardaten vor, als Muhambe Erhiene fo nachtrifig auf ib einogenfahrliche Kirche wirte und bost inisische Patriardat zu einem Oberpriestenbume bere den gangen Deie der Genamunds. Die vier Hoharber ber offentausigen Riche behölten wer beiten Tilte, vertoren aber burch die Eroberungen der Sanarenne den gesten Tehl ibres sonig den Angele und einstelligen Siede ihre Baume noch übrig, jedoch unter iehe veränderten Weischafffen, theils in der griedlichen Riche, theils auch intigen Partikularlichen des Derients. In der einflichen Riche bat man 1716 zu Lischen, auf Berchangen des Königs Johann V. eins man 1716 zu Lischen, auf Berchangen bei Königs Johann V. einstelle der Patriarden ernannt. Diese erhielte den Kan von alle Richefen und

Ergbifchofen in Portugal und Inbien und vor allen portugiefifchen Granben. Das alte Erzbisthum von Portugal murbe baburch gang aufgehoben und eine Menge anberer Bisthumer befam er ju feinem Sprengel. Der Patriarch in Liffabon ift eigentlich portugiefifcher Papft. Wenn er gottesbienftliche Sanblungen verrichtet, fo ift er wie ber Papft gefleibet unb feine Domherren wie bie Carbinale. Gelbft bem romis fchen Stubl ichien bief Batriarchat mehrmals gefahrlich zu merben. -Die Erzbischofe von Benedig und Aquileig fubren nicht minber ben Patriarchentitel, boch find fie nicht wie in Liffabon uber bie anbern Ersbifchofe gefest. Dem Range nach fteben in ber romifchen Rirche bie Carbinale noch uber ben Patriarchen. - In ber griechifchen Rirche unter turfifches Dberherrichaft bat bis auf bie neueften Beiten ber Das triarchentitel fortgebauert. Dit bem meiften Glange hat fich bis vor wenig Jahren ber Patriarch ju Conftantinopel erhalten. Er mar bas Dberhaupt aller griechifchen Chriften im turfifchen Reiche, bie Pforte felbft ertheilte ihm ben Rang eines Pafcha von brei Roffchweifen, und er murbe felbft vom Gultan eingefest. Much führte er ben Titel btumenifch fort. Bei bem neueften Rampfe ber Griechen gegen bie Pforte murbe auch ber Patriarch ju Conftantinopel ein Opfer ber tur-Bifden Graufamfeit, und ben neuerlich bom Gultan ernannten Das trigrchen ertennen bie fampfenben Griechen nicht an. Bas bie Datrigr den zu Berufalem , Untiochien und Alexandrien betrifft , bie auch bis auf bie neuefte Beit fortgebauert baben, fo ift taum noch ein Schatten ehemaliger Broge vorhanden. Es find jest oft nur bloge Titel ohne Einfanfte, ohne Bifchofe, über welche fie eine Aufficht fuhren fonnten. Sie tamen fonft mit Erlaubnif bes Patriarchen in Conftantinopel borthin, mo auch bie von Meranbrien und Serufalem eigene Mohnungen und Rirchen baben. Buweilen verfammelten fich alle vier bafelbft und bezeugten ibre Gemeinschaft feierlich und offentlich. Beiche Beranberungen bie griechische Rirche im turtifchen Reiche burch bie neueffen Ereigniffe erfahren wirb, muß bie Folgegeit lehren. - Gin noch and Beres Anfeben batte bas im 16. Jahrhundert entftanbene Patriardat uber Die ruffifch : griechifche Rirche in Dostau, welches aber Peter ber Große eben beshalb wieber abichaffte und in eine beilige Sonobe permanbelte. - Much bie befonbern Rirchen im Driente, & B. ber Armenier, Abpffinier, Jacobiten und Maroniten, geborchen eigenen Patriarchen.

# Petrus und Paulus.

## Collectivfeier beiber Apostel.

. I. Nachtichten über die Lebensumstände beiber Apoket nach bem R. Z. und nach der Tradition. II I. sachen, Alter und Lag dieser Gebächnissfeier. III. Besonder Festseier, die man zu Ehren a) des Petrus, h) des Paulus noch außerdem veranstaltete. IV. Diese Collectivsfeier in der heutigen dristlichen Welt.

g. fteratur. Cave antiquitt. apostol. p. 218. — Andreas Wilkii 'Exorroyaufac, pars posterior continens fests XII. apostol., in ben 20thaniten: Petrus und Ppaulus. Jena 1696. 8. — Hospisian, de origine Festor. etc. p. 116. — Joschim Hildebrandi delbaus fests in biellus p. 102.—3. — Schmidt histor. festor. et deaminear. p. 154. — Heortologia etc. auctore Guyeto etc. l. 2. e. 23. — Gater's Richengelfo, bet effen chiffi. Japh. 2. Zhi. (Esfd. bet Pritted p. 12 ff) (Esfd. bet Ppaulus p. 219 ff.) — Xagufft's Dantheufolightien 3. Zhi. p. 175 ff.

<sup>1)</sup> Madrichten über die Lebensumftande beiber Apoftel nach dem I. C. und nach der Cradition. -Petrus Πέτρος (gram. Κηφας κους) 306. 1, 43. eigentlich Simon, einer ber 12 Apoftel Dt. 10, 2. Er war ber Gobn eines gemiffen Jonas, Joh. 1. 48., aus Bethfaiba, Joh. 1, 45., und trieb bas Fifchergewerbe, Dt. 4, 18. Dr. 1, 16., murbe aber zeitig burch feinen Bruber Anbreas mit Jefu befannt, erlangte beffen volles Butrauen, Dr. 5, 87. Rt. 17, 1. 26. 37., hauptfachlich megen feines unerfchutterlichen Glaus bent an Jefu Deffiaswurde, Dt. 16, 18. Diefer Glaube verließ ihn auch bei ber Gefangennehmung Jefu nicht, Petrus folgte nebft Johannes allein ins Saus bes Sobenpriefters, Joh. 18, 5., verleugnete mar hier feinen herrn und Meifter, Mr. 14, 66 ff. C. A. Huth Petrus non Petra. Erlang. 1757, mas man nicht gu boch aufnehmen barf, ba ein offnes Betenntnif viel gefchabet und nichts genutt haben wurde, fchloß fich aber balb mit erneutem Muthe an Jesum an, und war nach beffen himmelfahrt fur bie Sache bes Christenthums in Berufalem und in bem jubifchen ganbe mit bem feltenften Gifer thatig. Act. 2, 14. 5, 1. 8, 18. etc. Mach ber Sinrichtung bes altern 3a-

cobus murbe auch er verhaftet, Act. 12, 1 seqq., entfam aber gluds lich, Act. 12, 3 segg., und bereifte nun bas Musland (nach Euseb. 3. 1. 4. Epiph. haer. 27. Rleinafien), um bie driftliche Lehre, jus nachft jedoch nur unter den Juden, ju verbreiten (baber anoorolog της περιτομής Gal. 2, 8.). 3m Jahre 52 mar er wieber auf bem Apoftelconvent ju Jerufalem, mo er in Bezug auf bie Seibenchriften febr liberale Unfichten außerte, fpater aber im Jahre 53, Gal. 2, 11 segg., ju Untiochia von Paulus megen übertriebener Rachgies bigfeit gegen ftrenge Subenchriften offentlich getabelt murbe. Berg L. E. G. A. Boeckel de controversia inter Paul. et Petrum Antiochiae oborta. L. 1817. Beiter ift von Petrus Thaten und Schicks falen aus ben D. I. Buchern nichts befannt. Die Rirchenvater fugen aber noch eine Reife bes Upoftele nach Rom bingu, ohne jeboch über bie Beitbeftimmung vollig einig ju fenn. Buerft fagt Euseb. Chron. g. 2. Jahre Des Raifers Riaudius (3. 43) Πέτρος δ κορυφαΐος την εν Αντιοχεία πρώτην θεμελιώσας εκκλησίαν είς Ρώμην άπεισι κηρύττων το evayyekeor; allein biefe Rachricht muß aus einem boppelten Grunbe fehr zweifelhaft ericbeinen, 1) weil Petrus nach Act. 12. erft nach bem Tobe Jacobus bes Meltern, b. h. im vierten Regierungsjahre bes Claubius, Gerufalem verließ; 2) weil die Rotig von der Grundung ber Untiochifden Gemeinbe, mit welcher ber Aufenthalt bes Petrus in Rom bier in Berbindung gebracht wirb, mit Act. 11, 19 segg. nicht mobl vereinbar ift. Gufebius ichopfte aber offenbar feine Ungabe aus Clemens Mlerandrin. (Euseb. h. e. 2, 14. 15.), und Diefer ging bon einer Bemertung Juftine bes Dartprere, Apolog. 1. c. 26. p. 69, aus, bie auf einem burch Untunde ber Sprache veranlagten Diffverftanbe beruht, indem Diefer Rirchenvater eine Inschrift, welche bie romifche Gottheit Gemon anging, auf Gimon ben Dagier beutete. Dun hatte Petrus einft biefen Simon öffentlich gedemuthigt, Act. 8. 18 segg., Dieg feste man mit ber Rotig bes Gimon in Berbinbung, und fo bilbete fich eine Gage bon einem Mufenthalte bes Petrus in Rom unter Claudius, aus beffen Beiten bie obengenannte Infdrift berrubren follte. Bergl, Sug Ginl, II. 49. - Gang berfchieben aber bon Diefer Angabe ift eine andere Rotig bei Iren. haeres. 8, 1. unb Euseb. 4, 23. (nach Dion. Corinth.): bag Petrus und Paulus gu= fammen in Rom fich aufgehalten und ben Martyrertob gelitten haben. In feiner Chronit fest Gufebius biefe Begebenheit ins 14. Regierungs: jahr Dero's, vergl. Lactant. mortt. persec. 2. Tertull. praescriptt. 36. Alles reducirt fich alfo auf bas Beugnig bes einzigen Dionpfius, ber erft um 170 lebte, und beffen Glaubmurdigfeit feinesmege vollig ents fchieben ift. Bon polemifchen Rudfichten gegen bie romifche Rirche aber, welche befanntlich ben Petrus jum erften Bifchof Roms (f. van Til de Petro Romae martyre, non pontifice L. 1710) macht, und bierauf ben Primat bes Papftes grundet (Schrodh RG. VIII. 144 -167. - Zaccaria de Petri primatu Rom, eccl. ab eo condit. Rom. 1776. 8.) brauchen bergleichen 3meifel um fo meniger auszugeben, ba Diefer Primat, auch alle biftorifche Borausfehungen gugegeben, bennoch ein Unding bleibt. Bergl. D. Butichann Unterfuchung ber Borguge bes Apoftele Petrus. Samb. 1788 und bagu Gichhorns Bibliothel IX. 660 ff.; befonbere aber Bretfcneiber Dogm. II. p. 764 und 808 ff. — Spanheim do fieta profectione Petri in urbem Ronam. — Cichherne Ginicht. 1, Spi. III. 2026. 603. — Biblioth. van theol. Letterk. 1806, vergl. L. 23. 1808. Rr. 180., und m. Algemeinen aber ben Appfelt Petrus Bilneré blich, Realter, 2. Ausg. ASi. 2. p. 276—88, wo auch noch andere Schriften verzeichnet find.

Paulus, eigentlich Sanlus, Apoftel Jefu und Berfaffer mehrerer im R. E. Canon befindlicher Briefe, war ein Jube aus bem Stamme Benjamin (Phil. 8, 5.), und murbe ju Zarfus in Gilicien geboren (Act. 19, 11. 21, 89. 22, 2.). Gein Bater, welcher bas romifche Burgerrecht befaß (Aet. 16, 87. 22, 27.), bestimmte ibn gu einem Rabbi und fandte ihn baber fruhzeitig nach Jerufalem, bem Sauptfis ber jubifchen Gelehrfamteit, mo Paulus ben Unterricht bes berühmten Gamaliel genoß (Act. 5, 84. 22, 8.), und burch ibn ber Secte ber Pharifaer einverleibt murbe; nebenbei hatte er jeboch auch nach bamas liger Sitte ein Sandwert gelernt, namlich bas ber Beltweber oxnvomoiog Act. 18, 8. Die Berbreitung ber drifflichen Lehre in ber Saupt= ftabt, welche immer ftarter hervortrat, jog bald bes jungen Pharifaers Aufmertfamteit auf fich; fein feuriger, halbe Dagregeln verfchmabenber Charafter rif ibn gur entichiebenften Indignation bin, und im Gifer für die alte, von Gott felbit fanctionirte Lebre fannte er fein angeles gentlicheres und Gott mobigefalligeres Gefchaft, ale bie Unbanger ber neuen Secte überall aufzufuchen, ber ftrafenden Berechtigfeit gu ubers geben und bei ihrer hinrichtung felbft thatigen Untheil gu nehmen. Act. 8, 1 seqq. 9, 1 seqq. 22, 3 seqq. 26, 9 seq., 1 Cor. 15, 9. 1 Zim. 1, 18., Act. 16, 10. 22, 20. - Balb fchrantte feine Bes lotenwuth fich nicht mehr auf Jerufalem ein; mit einer Bollmacht bes Smedriume verfeben trat er eine Reife nach Damastus an, mo bie neue Lehre viele Freunde und Betenner gefunden hatte, um auch biefe ju berberben (Act. 9, 1 seq.). Doch bem Biele feiner Reife fcon nabe, fieht er fich auf einmal von einem himmlifchen Phanomen ums leuchtet; befinnungelos und geblendet finft er gu Boben und wird in bas Saus eines Chriften, Ananias, gebracht. Sier tommt ber Ent= folug, ben jene Ericheinung mit übermenichlicher Rraft in ihm ges wedt hatte, jur volligen Reife; er lagt fich taufen und wibmet von nun an, ale nachgemablter Upoftel, feinen Feuereifer mit eben ber Unermublichfeit ber Musbreitung bes Chriftenthums, wie er ihn vorher ber Unterdrudung beffelben gewibmet batte. Die Erhebung bes Chris ftenthums ju einer Univerfalreligion marb burch ibn entichieben; er ift Apoftel ber Beiben im umfaffenbften Ginne (L. F. Cellarius de Paulo gentium profan. apostolo eoque ad hoc munus obeundum maxime idoneo. Viteb. 1776. - F. E. Wilmsen de sapientia Christi in seligendo ad Apost. gentt. munus Paulo conspicua. Hal. 1756.) Die von ihm gur Berbreitung ber driftlichen Lebre unternommenen Reifen ergablt bie Apostelgeschichte feines langiabrigen Freundes und Begleiters Lutas; boch muffen mit ben Rachrichten berfelben einige Binte bes Apoftels felbft in feinen Briefen (vergl. 1 Cor. 15, 82. Bal. 1, 17. 2 Cor. 1, 23 ff.) verbunden werben , und hiernach burfte bas offents liche Birten Pauli unter folgende Rubriten, Gal. 1, 17., ju ordnen fepn. Dach einem turgen Aufenthalte in Damastus begiebt fich Paus

lus nach Arabien, von ba wieber nach Damastus, barauf bas erfte Mal wieber nach Berufalem, wo er mit zwei Apofteln Bekanntichaft macht, bann nach Tarfus, bon bort nach Untiochien, wo er nebft Barnabas ein Sahr lang mit bem gludlichften Erfolge bas Chriften: thum predigt, hierauf mit einer Collecte wieber nach Jerufalem. Raum ift er in Untiochien wieber angelangt, fo wirb er nebft Barnabas von ben Melteften ber Bemeinbe gum Beibenmiffionar orbinirt, und tritt nun unverzüglich feine a) erfte Diffionereife an. Die Sauptorte, Die fie berührte, maren Geleucia, Epprus (Act. 13.), Perge in Dams phylien, Untiochia in Pifibien, Iconium, Luftra und Derbe; von lets term Orte ging ber Rudweg nach Attalia und von ba gur Gee nach Untiochia. Die Untunft jubenchriftlicher Rigoriften erregte Spaltungen in ber Gemeinbe, weshalb Paulus und Barnabas nach Jerufalem gum Apoftelconvente reifen, Act. 15, 2. Gal. 2, 1. Rach ihrer Burucktunft unternimmt Paulus mit Silas b) bie zweite Diffionereife. Diefe geht burch Sprien und Gillcien nach Derbe und Loftra (Aet. 16.), bann nach Phregien, Dalmatien, Myfien, Bithynien, Troas, Macedonien, Philippi, Amphipolis, Apollonia, Theffalonich, Berda, Korinth, Ephefus; bier (biffte fich Paulus ein und tommt über Cafarea nach In-tiochia gurud. c) Dritte Diffionsreife nach Galatien, Phrygien (Act. 18.), Ephesus, Troas, Macedonien, Achaja, Rorinth, von ba wieber nach Macebonien, wo fich ber Upoftel gu Philippi einschifft und jum Dfterfefte in Berufalem anlangt. Muf allen biefen Reifen war er bon erbitterten Juben und felbit bon Beiben faft ununterbrochen . verfolgt worben, hatte aber immer theils burch eigene Befonnenheit, theile burch Unterftugung ber Chriften ihren Rachftellungen gu entgeben gewußt; allein in ber jubifchen Sauptftabt fanben feine Feinbe Gele= genbeit, ihn verhaften ju laffen; er wurde nach Cafarea abgeführt, vom Proconful Felir und fpater vom Proconful Feftus verbort, bann, weil er ale romifcher Burger an ben Raifer appellirte, nach Rom eingefchifft. Auf Diefer Deportationereife litt er bei Malta Schiffbruch, fam aber im Frublinge bes folgenben Jahres in Rom an, wo er in weis tem Arreft gehalten wurde. hiermit ichließt bie Apostelgeschichte. Die weitern Schicksale bes Paulus tennen wir blos aus unverburgten firchlichen Sagen; er foll namlich ju Rom auf freien guß gefest, fpater aber bafelbft noch einmal gefangen genommen, und enblich unter Dero mit Petrus zugleich hingerichtet worben fenn. Die hauptftelle, welche biefes melbet, ift bei Euseb. H. E. 2, 22. 25., boch brudt fich Gufes bius fehr behutfam aus, indem er ausbrudlich fagt: doyog exe. es geht bie Cage. - 3m Allgemeinen find uber bas Leben bes Paulus su vergleichen : H. Witsii Meletemata Leidensia Herborn, 1717. 4. - Paley Horae Paulinae aus bem Engl. m. Anmert, von Sente. Selmft. 1797. 8. - J. T. Demfen ber Apostel Paulus. Gott. 1830. 8. - R. Schraber ber Apoftel Paulus Th. 1-3, Leips, 1830 ff. 8. - Reander Gefchichte ber Pflangung bes Chriftenthums I. 68 ff. -Tholud in ben theol. Studien und Rritifen. 1835. p. 864. - Cb. Rollner über ben Geift, die Lehre und bas Leben bes Paulus. 26us Rohr's Magas, abgebrudt. Reuft, a. b. D. 1835. 8. und Biners bibl. Realleriton. 2. Musg. II. p. 245-68, mo auch bie fpecielle Literatur faft vollftanbig verzeichnet ift,

II) Urfachen, Miter und Cag ber Bedachtnigs feier Diefer beiden Apoftel. - Bie fcon in bem Artitel Martprerfefte angebeutet worben ift, war ber Dartprertob, ben Detrus und Paulus in Rom erbuldet haben follen, bie nachfte Beranlaffung ju einer befonbern Gebachtniffeier beiber Apoftel. Feierte man, auch nachbem bie Berfolgungen aufgebort hatten, immer noch mit befonberer Muszeichnung bie Dent's ober vielmehr Tobestage gewöhnlicher Martyrer in einzelnen Stabten ober gangen Provingen, wie leicht ift bann ber Uebergang ju einer folden Gebachtniffeier ben Detrus und Paulus betreffend. Darum ift auch biefe Collectivfeier entschieben bie altefte; benn bie Somilien von Marimus von Turin, Ambrofius, Leo bem Brogen, Augustin, Chrofoftomus beweifen, bag fie fcon am Enbe bes 4ten und in ber erften Salfte bes 5. Jahrhunberte fehr weit verbreitet mar. Unter ber Regierung bes Raifers Anaftaffus (+ 510) murbe bies fes Beft in Conftantinopel eingeführt, und Theodor Lector 1. 2. Collectan. ergabit, bag ber romifche Genator Feftus, ber von Rom als Befanbter an ben taiferlichen Sof gefchicht worben mar, ben Raifer gur Einführung biefes Reftes ermunterte, meldes in Dom febr beilig ges balten wurde. Der Raifer fugte fich auch biefem Buniche, weil ihm nach ben bamaligen Beitumftanben an bem guten Ginverftanbniffe gwis fchen Rom und Conftantinopel febr viel lag. Mus biefem Umftanbe folgt aber auch jugleich, bag in Rom bie Gebachtniffeier ber Upoftel Petrus und Paulus febr alt mar, wie bieg bereits in bem Artitel Martyrer Dr. 1. angebeutet morben ift. Much Chrofoftomus Homil. 167. Opp. T. V. edit. Savil. murbe eine frubere Feier biefes Feftes in ber griechischen Rirche vorausfeben, wenn nicht viele an ber Mechtheit berfelben zweifelten. - Fruber maren bie griechifden Rirchenvater in Beziehung auf beibe Apoftel gleich berebt, und auch von ihnen murbe Detrus mit ben ausgezeichnetften Lobipruchen beehrt. Mußer vielen ans bern Stellen beweifen bieg Cyrill, Hierosol, Catech. XI. 3. und Catech. XVII. 22. Sparfamer aber murbe man in ben Lobpreifungen bes heiligen Detrus in ber griechifden Rirche, als bie Lateiner vom 5. Jahrhundert an ben Primat Petri besonders hervorhoben. 3mar liegen auch bie Griechen bem Petrus bie Binbe : und Lofefchluffel, aber bie Birtung berfelben befchrantten fie mehr auf bie gutunftige, als auf Die gegenwartige Belt. Der Glaube an Petrus, als Pfortner bes himmels, murbe bei allen Parteien ber orientalifch : griechifchen Rirche fo allgemein, bag wir benfelben als ein vorzügliches Stud bes Abers glaubens an ihnen getabelt finben. G. J. Conr. Dannhauer de relig. Moscovitar. Argentorat, 1687. p. 29. Es ift alfo nicht Unbant gegen ben Apoftel Petrus, mas man biefer Rirche vorwerfen tann, fons bem nur Borficht gegen bie pratenbirten irbifchen Rachfolger berfelben. Bei einer gludlichern Musbilbung ber Sierarchie in Conftantinopel murbe man vielleicht ju Rom in Abficht auf Paulus ein gleiches Berbalten beobachtet haben. - Die Gefammtfirche bes Alterthums ftimmt barin aberein, bag am 29. Juni ber Dartprertob beiber Apoftel, mele den fie ju Rom unter Dero's Regierung erlitten, ju verherrlichen fei. Mur einige laffen bie hinrichtung bes Upoftels Paulus einen Tag fpater, am 30. Juni, wo bie Commemoratio Pauli angeordnet ift, ober auch noch eine langere Beit fpater fallen. - Beit mehr Schwies

rigfeiten berurfacht bas Jahr ihres Tobes, inbem balb 64, balb 67, balb 68 nach Chrifti Geburt bafur gehalten wirb. Die meiften nebmen bie Mittelgabl 67 an. Ueber bie Urt bes Tobes finbet man übereinstimmenbe Rachrichten bei ben Alten. Das Supplicium Pauli beftand in ber Sinrichtung burche Beil ober Schwert, mofur man Rom. 8, 35. und in andern Stellen Anbeutungen und Beiffagungen fand. Bei Petrus fand bie Rreugigung Statt, und Tertullian, Muguftin, Bieronomus und befonders Marimus Taurinenfis (f. beffen Somilien Colon. 1678. p. 65 segq.) beuten an, bag in biefer Begiebung Petrus nicht nur Jefu abnlich gemefen fei, fonbern bag er auch fur fich ausbrudlich um biefe Tobesart gebeten habe.

Gine eigene Erfcheinung ift es, bag ber folgende Zag (30. Juni) noch befonders bem Undenten bes Upoftels Paulus gewidmet ift. Er führt übrigens nicht ben Damen Festum, fondern blos Commemoratio ober Celebritas S. Pauli. Es entitand baber bie Rrage, ob biefer Zag eben fo beilig ju felern fel. Dieg leugnet gemiffermagen Gavanti thesaur. saeror. rit. Tom. II. p. 252. Inbeffen murbe both biefer Zag haufig als eine Fortfebung bes vorigen betrachtet. Diefer Unficht ift Baronius Annotat. in Martyrolog. Rom. gunftig, wenn er fagt: Summus Pontifex obire pridie Pontificias functiones in utraque ecclesia S. Petri et S. Pauli, ob distantiam vero locorum consultius visum est, duobus diebus integrum de iis agere festum. Mit ans bern Worten aber beift bieß nichts anderes, als bag man ben Deters Paulstag als ein bobes Reft von zwei Zagen gefeiert bat. Dur vermieb man babei bie gewohnliche Terminologie von feria prima et secunda, um nicht ben brei hohen Sauptfeften, festis dominicis, ju nabe ju treten. Dit Baumgarten 1. 1. p. 808 angunehmen, bag bie Collectivfeier bes Petrus und Paulus an Die Stelle bes heibnifchen Reftes, meldes bem Bercules und ben Dufen gewibmet mar, getreten fei, mochte boch in biefer Begiebung gu meit bergeholt fenn.

III) Befondere Seier, die man gu Ehren ber beis ben einzelnen Apoftel A) bes Petrus, B) bes Daus lus veranstaltete.

A) Detrus. Roch außer bem allgemeinen Denftage biefes Apoftels in Bereinigung mit bem Daulus entftand im Laufe ber Beit bie befonbere

a) Stublfeier Petri. Soon fruh murbe es in ber drift. lichen Rirche Gitte, bag jeber Bifchof ben Stiftungstag feiner Rirche feierlich beging. G. Hospin. 1. 1. p. 48, und vielleicht ift auch fcon fruh ber Dame festum eathedrae gewöhnlich gemefen, inbem cathedra und ecclesia bald Cononyme murben. Bie leicht tonnte man baber auf ben Gebanten tommen, ein abnliches Reft gum Unbenten bes Detrus ju feiern, ber als ber Stifter mehrerer Rirchen im Miterthume angefeben wird. Befonders aber befchrantte man fich auf Untiochien, als mo Detrus nach ber Trabition fruber Bifchof gemefen feon foll. Daber fagt auch Schmid histor, fester, et dominicar, p. 104 mobil nicht unmahr: Dieatum hoe festum fuit in genere fundationi ecclesiarum Petri, postea ad eeelesiam Antiochenam fuit restrictum, quia primus Petri egressus ad Antiochenos fuit. Dies ift auch bie Meinung Silbebrands 1. 1. p. 56. Gine, wiemobl febr verbachtige

Trabition bes Miterthums fucht bie Feier ber enthedrae Antiochenas bes Detrus noch naber aufgutlaren. Gie lagt bieg geft vom Statte halter ober Furften von Untiochien Theophilus (bemfelben, welchem Lucas fein Evangelium und bie Apostelgeschichte queignete, und beffen verflorbenen Sohn Petrus wieder auferwedt haben foll) angeorbnet und bann fpaterbin von mehrern Gemeinden angenommen worben fenn. - Dag man, fobalb bie 3bee von einem Primate Petri ins Leben getreten mar, außer ber Untiochenischen altern Stubifeier am 22. Februar, auch auf romifche Stubifeier bachte, ift mobl nicht gu verwundern. Jeboch ift bie lettere (am 18. Juni) bie bei meitem jungere und nach Bellarmin. de Rom, Pontif. 1. 2. c. 6. hat erft Paul IV. im Jahre 1578 bie romifche ale ein festum de praecepto verordnet, mogegen Gregor XIII, Die Untiochenische ebenfalls als festum de praecepto bestätigte, fo bag affo erft von biefer Beit an beibe Reite. ohne, wie fonft, verwechfelt gu werben, mit einander befteben. Das alfo fcon im 5. Jahrhundert ermabnte Reft ber Stublfeier Detri ift einzig und allein auf Antiochien gu begieben. In Rom und Ufrifa wird bieg Seft auch Natale Petri de eathedra, ober auch Festum epularum Petri genannt. Dach Meratus in Gavanti thesaur. Il. 221. erflat fich ber lette Dame baraus, bag man bief Reft in ber Abficht berordnet habe, um einen beibnifchen Aberglauben ju verbrangen, nach welchem man Speifen auf Die Graber ber Berftorbenen brachte, und fich babei nicht felten Musichweifungen erlaubte. Allein ba auch bei bem driftlichen Tefte viel Unfittliches ubrig geblieben fei, fo habe bas Cone. Turonense II. a. 570, nach anbern 567, im 22. Canon Folgenbes beschloffen: Sunt etiam, qui in festivitate Cathedrae Domini Petri Apostoli cibos mortuis offerunt, redeuntes ad domos proprias, ad Gentilitium revertuntur errores, et post corpus Domini sacratas Daemoni accipiunt escas, contestaniur illam sollicitudinem tam pastores, tam presbyteros gerere, ut quemeunque in hac festivitate viderint, vel, ad nescio quas petras, aut arbores, aut ad fontes designata loca Gentilium penetrare, quae ad ceclesiae rationem non pertinent, eos ab Ecclesia Sancta auetoritate repellant.

b) Die Rettenfeier Petri. Im Lateinischen beißt fie Festum Petri ad vineula ober Petrus ad vineula, feltener Festum emenarum Petri. Es wird von ber fatholifchen Rirche am 1. Muguft, alfo gleichzeitig mit bem Daftabaerfefte, gefeiert. 3med und Gegenffand beiber find auch fo nahe verwandt, bag eine Combination beiber recht paffend heißen tann. (G. ben Artitel Mattabderfeft.) Doch aber fcheint bas altere Seft burch bas hingugetommene jungere in feiner Feier beeintrachtigt morben gu fenn. Hildebrand l. l. p. 102 segg. hat aus Durandi ration. divin, officii l. VII. c. 19. folgende vier Grunde angeführt, welche tatholifche Schriftfteller fur Die Rettenfeier Petri nams haft machen. 1) Bum Unbenten an Die Retten, welche ber auf Befehl bes Berobes ins Gefangniß geworfene Petrus an fich trug, Aet. 12, 6. 2) Bur Erinnerung an bie Feffeln, welche bem Upoftel gu Rom unter Dero's Regierung angelegt wurden. Unter Meranber I. follen burch ein Bunber biefe Retten gefunden und ale ein Beiligthum fur emige Beiten aufbewahrt worben fenn. Daber wird Alexander fo: gar fur ben Stifter bes Teftes gehalten, mabrent Unbere ben Bifchof

Solvefter (im Nahre 825) bagu machen. 8) Unter Raifer Theoboffus bem Jungern foll, in Beziehung auf bie vorgefallenen Wunber und um bie Calendas Augusti (Triumph bes Muguft über bie Cleopotra), melde ber babei berrichenben Ueppigfeit wegen auch Gula Augusti biefen, ju verbrangen, biefe Golennitat im Jahre 489 angeordnet feyn. 4) In biefem Tage murben bem romifchen Bolte bie Retten Detri beshalb gezeigt, um feierlich an bie bem Petrus von Jefu ertheilte Binbe : und Rofegewalt ju erinnern, und um es ju ermuntern, ben Petrus angurufen, bie Seffeln feiner Gunben gu tofen. Diefer allegorifch : mpftifche Grund bringt ben madern Silbebrand I. I. fo in Gifer, bag er in bie Borte ausbricht: Verum valde vereor, ne Pontificii, dum catenas Petri adorant, catenis tenebrarum vinci mercantur. - Mus bem seither Gefagten ergiebt fich, wie menig Uebereinstimmung bief Reft betreffenb, felbft in ber romifchen Rirche angetroffen wirb.

B) Paulus. Dag man ihm befonbere noch eine eigenthumliche Feier bestimmte, und biefelbe auch nach ber Reformation in ber protestantie fchen Rirche beibehielt, bieg lagt fich aus bem oben Gefagten recht gut erflaren. Der Deter : Paulstag murbe boch vorzugsmeife immer nur bem Detrus gewibmet. Die Protestanten feierten Die Pauli commemoratio am 30. Junius gar nicht, und baburch murbe verurfacht mer ben fenn, bag gerabe ber Upoftel, ber boch aus fo vielen Rudfichen bei ben Griechen und Protestanten in bem bochften Unfeben ftebt, fichlich vernachlafffat morben mare. Die Protestanten fanben es biber nach ihren Grunbfagen gerathen,

#### Pauli Befehrung (Festum Conversionis Pauli) am 25. Januar

aus bem romifchen Rirchencalenber in ben ihrigen aufgunehmen, ba es einen fo mertwurbigen Benbepunct in bem Schicffale bes Apoftels betrifft und fich blos auf Die befannte Ergablung in ber Apolielaefcichte grundet. Bor bem 12. Jahrhundert findet fich jeboch feine beutliche Spur biefer Feier. Sofpinian , Schmib , Baumgarten u. a. feten beshalb erft ben Unfang berfelben ins Jahr 1200, mo Innoceng Ill., wie aus beffen Epistola ad Episcop. Wormatiens. Decretal. lib. L erhellt, baffelbe verorbnete, ober wie Baronius behauptet, wieber ber ftellte. Diefer lettere ift namlich ber Deinung, bag unfer Beft frubet gewohnlich gemefen, aber feit bem 9. Jahrhunbert außer Gebrauch gefommen fei. Er beruft fich auf Die homilien bes Muguftinus und Beba als vollgultige Beugniffe. Allein aus bem Erftern fann nur fo viel gefchloffen werben, bag man bie Betehrungsgeschichte bes Apofiels Aet. 9. in ben Rirchen öffentlich vorgelefen und als Zert gu Predigten benutt habe. Golder Predigten tommen in ben Berten bes Mugufits nus mehrere vor, j. B. Serm. de Sanct. 14. Serm. de verbis Apostolor. 8. 9. 10. Lib. L. Homil. Serm. 17. Serm. de diversis. 34 - 36. Aber maren auch biefe Stellen alle acht, fo murbe fich bod aus teiner bas Dafenn eines befonbern Seftes erweifen laffen. Cher tann Beba, welcher fich in Unfebung bes Stoffes auf Muguftin beruft, als Beweis gelten, baf man wenigstene in manchen Gegenben ein Geft biefer Art gefannt habe. Bei bem, mas geither angeführt morben ift, lagt es fich auch ertlaren, wie ein foldes Seft, wenn es auch hin und wieder iblich war, allmäßtig in Bergessenigt granden sonnt-Geit dem 18. Zahhumbert wird aber bies steit einmer allgemeiner, und schon das Coneil. Coprinieums a. 1250 ober 60 ermächnt derfieben ausbrücktich. Elemens VIII. († 1592) erstätzte die Conversio Pauli sie ein Festum duptex majus, und nahm eine Homille von Beda in das Breviarium aust. G. Cavanti Theusur. s. rit. Tom. I. p. 222. Bild biese sie die das unter die Wilterungskritezien gerechnet zu werden, säßt sich nicht bestämmen. Es scheint aber biese Wolfsgabus signe sich als zu senn. Matt. Dresserus liber de seite dieb. Christianor, et Echnisor, Lips. 1560 hat p. 24. salgende Berse, aus biesen Umgleich umstand sich bestehen, migstebisti:

Clara dies Pauli, bona tempora denotat anni: Si fuerint venti, designat proclia genti, Si fuerint nebulae, pereunt animalia quaeque, Si nix, si pluvia, designat tempora cara.

IV) Die Collectivfeier beider Apoftel in der beutigen driftlichen Welt. - In bem griechischen Beft-canon ift noch jest auf ben 29. Juni ber Darmererod Petri und Pauli berzeichnet (ή των Αποστύλων Πέτρου και Παύλου αποτομή), aber an Die Stelle ber in ber romifchen Rirche ublichen Commemoratio Pauli am 30. Juni findet man bier die collectio duodecim Apostolorum angeführt. S. Deineccii Abbildung ber alten und neuen grie-hifchen Rirche 3. Thl. p. 208. — Bas nun bie romifche Rirche betrifft, fo ift aus leicht ertlatlichen Urfachen Die Collectivfeier bes Petrus und Paulus ein allgemeines Seft, und feitbem man auch bier eine Berminberung ber Reiertage fur nothwendig bielt und bie anbern Apofteltage aufhob, wird ber Deter : Paulstag gleichsam ale eine Commemoratio omnium apostolorum angefeben. G. vollftanbiges tatholifchliturgifches Erbauungebuch von R. B. BB. 2. Bb. 1. Abtheil. p. 177. Much fagt Grundmapr in feinem liturgifchen Leriton Drag 1796. ber romifch : fatholifchen Rirchengebrauche. Mugeburg 1822 : Die Rirche feiert Diefen Festtag mit einer Bigit, Fasten und Detav ben 29. Juni. Db aber bieg außer ber tatholifchen Rirche in Deutschland in andern katholifchen Landern ublich fei, hat der Berfaffer aus Mangel an Nach-richten uber die gegenwartige Feftfeier in der romifchen Rirche nicht ermitteln tonnen. Babricheinlich verurfachen auch bier ortliche Dbferbangen manche Musnahmen. - Die oben ermahnte Stuhlfeier bes Detrus ift noch jest in bem romifchen Rirchencalender boppelt verzeich= net, namlich Stubifeier bes beiligen Petrus ju Untiochien ben 22. Bebruar und Ctubifeier bes beiligen Petrus ju Rom ben 18. Januar. Aufer Rom und andern einzelnen Orten find jeboch biefe Sefttage gegenwartig mit ben nachften Sonntagen verbunden und nicht burch eine besondere Feier ausgezeichnet. Auch die angeführte Rettenfeier bes Petrus am 1. Muguft ift mohl mehr ein Localfest in Rom; in ben griechtichen Denaen ift fie auf ben 16. Januar verzeichnet.

Mas bie protesantice Riche betrifft, O bat sie jung, wie in om Artifel Appletsesse erinnert woden ift, mehrere Appletatoge bei behaten, aber boch auch bier ihre genobnitchen Brumblige befolgt. Wenn ber Peter-Paulstag in ber comsiscen Riche als ein bees Sie von gweit-Ageng gefeiret wurde, so sietten ihm bie Portsfanten

Siegel Sanbbuch IV.

nur am 29. Juni, und zwar eben so einfach wie die andern Apostettag, Die in der einnichen Rirche gewöhnliche Commemoratio Pauli fand bier gar nicht Statt, wohl ader die Betefenung Pauli om 25. Januar, well biese sich fein auf die Ergäslung Aet. 9. gefunderte. Daß aber auch in der neuem Beit in der processentigen liche bie Keite ber Apostetage theils große Beränderung erlitten, theils gänglich abgeschaft worden ist, darüber ist zu verzieichen, was am Schulffe die Krittles Apostelfige erinnert wurde.

## Pfingsten.

1. Pentecoste, Quinquagesima im weitern, I. Pentecoste im engern Ginne. III. Eigenthüm-lickfeiten des Pfingftchlus vor den übtigen Feitechen. IV. Religiöß-aderglaubische Gebräuche und Bolksbergnügungen des Mittelasters und der neuern Zeit, die mit dem Pfingsteste in Berbindung stehen. V. Wie sich die Pfingsteste in unsern Zagen gestaltet.

Literatur. Dan. a Virg. Mariae de festo Pentecostes in fein. Specul. Carmelit. Tom. II. p. 508 seqq. Antw. 1680. Fol. -Isaac. Faustius dissert, de Pentecoste. Argentorat. 1690. 4. -Ch. Wildvogel diss. de eo, quod justum est eirca festum Pentecostes. Jen. 1691. 4. - Michael Hoynovius de Festo Pentecostes. Regiomont. 1693. 4. - J. Elias Reichardt disp. de Pentecoste. Jenae 1698. 4. - (J. And. Schmid) Progr. de Pentecoste veteri s. Quinquagesima paschali. Helmst. 1710. 4. - J. And. Danz Programmata 5 de festo judaico Septimanarum abrogato, et surrogato in ejus locum festo Pentecostali Christianorum. Jena 1715 -18. 4.; aud in J. Gerh. Meuschenii N. T. ex Talm. illustr. (Lips. 1786. 4.) p. 751 seqq. - J. Christ. Hehenstreit dissert, de Peutecoste Veterum. Lips. 1715. 4. - Christ. Reuter diss. de co. quod theologice sanctum justumque est circa tempus Pentacostale. Servestae 1718. 4. und: Repetita assertio ejus, quod in nupera dissert. fuit disputatum de sanctitate temporis Pentecostalis. Chend. 1718. 4. - J. D. Winckleri oratio de iis, quae circa festuai Pentecostes sunt memorabilia. Ed. 2. Lipsiae 1785. 4.; auch in feinen Disquisitt. philol. (Hamburg 1741. 8.) p. 209 - 266. -Bened. Gottl. Clauswitz de analogia Pentecostes Vet. et N. Testamenti. Halae 1741. 4. - E. F. Wernsdorf de quinquagesima paschali. Lips. 1752. 4. - J. H. Heinrichs de prima festor. Pentecostal, celebratione ab Apostolis instituta etc. ad Act. 2, 1-18. Vid. N. T. Koppianae edit. Vol. III. P. II. Gotting. 1812. p. 310 - 334. - Hospinianus de origine festor. etc. p. 86. -Hildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 88 seqq. - Schmidii historia fentor. et dominic. etc. p. 141 seqq. — Bingh. I. l. Vol. IX. p. 120 seqq. — Augusti Dentwurdigteiten zc. Thl. 1. p. 166 ff. Thi. 2. p. 348 ff. 384-398. - Schone Geschichteforichungen aber bie fircht. Gebrauche 1. Thl. p. 351 - 58. 8. Thl. p. 282 - 88.

1) Pfingsten im weitern Sinne, - 3m weitem

14 \*

Ginne brauchte man bas Bort nerrenoun' (aus welchem unftreitig bas beutiche Pfingften entftanben ift) von ben 50 Tagen unmittelbar nach bem Muferftehungefeite. Der lateinische Dame fur biefen Beits raum mar Quinquagesima paschalis, jum Unterschiebe eines Conntage in ber Raften, ber ichlechthin quinquagesima genannt murbe. Der Unfangepunct ber driftlichen religiofen Reier Diefer 50 Tage lagt fich nicht genau nachweifen, boch muß fie balb nach bem apoftolischen Beits alter Statt gefunden haben, indem im 2. Ceculo Jrenaus und Tertullian ihrer ichon gebenten. Lehterer in feinem Buche de idololatria fpricht ju einem Chriften: "Bei ben heiben tommt jeber Feiertag "nur einmal bor, bei bir alle Tage. Dimm bie einzelnen Reiertage "ber Boller, reibe fie an einander nach ber Drbnung, fo merben fie "body bie 50 Tage (Pentecoste) noch nicht voll machen tonnen." -Ein Beuge aus bem 3. Seculo ift Drigenes, welcher, indem er bie wenigen Sefte ber Chriften bernennt, auch noch nerrexoorn bingufugt. 3m 4. Seculo fpricht bafur bas Cone. Hiber. can. 43. und Cone. Nicaen. c. 20. und Ambros. Serm, 61. fagt ausbrudlich: "Gammt-"liche 50 Tage find gleich bem Dafcha gu achten und ale Sonntage "Bu feiern." - Dicht minber laffen fich auch hierher gehörige Stellen aus hieronymus und Chrpfoftomus beibringen. Deffen ungeachtet tann body biefe funfzigtagige Feler nicht ale eine apoftolifche Ginrichtung gelten, wie Umbroffue und Silgrius in prologo in Psalmos wollen, welche biefe geler theile von Jefu, theile von ben Upofteln ableiten; benn Tertullian, welcher bem apoftolifchen Beitalter viel naber ftanb, erflart bie quinquagesima nur aus ber Ergbition und Dofervang ber Rirche, indem er de corona milit. c. 3. ausbrudlich fchreibt: Harum et aliarum ejusmodi disciplinarum, si legem expostules scripturarum, nullam invenies. Traditio tibi praetendetur auctrix. consuetudo confirmatrix, et fides observatrix. Rationem traditioni, consuctudini, fidei, patrocinaturam aut ipse perspicies, aut ab aliquo, qui perspexerit, disces.

Sammelt man nun bie Rachrichten, wie die altere chriftliche

Rirche Diefe 50 Tage feierte, fo ergiebt fich Rolgendes:

1) Man zeichnete möhrend beiers Zeitraums weiderum einzelm Kochen aus. Dassin zeichnet ein chäfte Wochen auf. Delen, mit weidere theils des neue Kirchenische bezonn, theils auch die Getaulten nech weiße Rieber tuggen, zum Seinmblie tieger eineren, eblem, dittlichen Ledungen geder von hie bie der Angeleich Geder der Gerichen. Dam fehre den auch eine Woche aus mitten in den So Angen und sing sie en von der kerische Seinman in allb ist die Neterient. Die men siehe der auch eine Woche aus mitten in der So Angen und sing sie en von der kerische der einer Wochen. Diese erhölte der Neten die Kieden der der die die Verlicht der V

2) Die gange Beit mahrend ber Quinquagesima wurde nicht gefaftet, noch finfend gebetet, weil es lauter Lage einer heiligen Freube fepn follten. G. Tertullian de eorona c. 3. Conc. Nicaen. c. 20. Da bie Bliter ber erchiglandigen Riche auf biefe Sitte angelegentlich und mit Allgemeinheit halten, so fit woch is wermuchen, das haburch ein icharfer Gegensch zu gewissen bieterlichen Gebeinden sollte angebeutet werden. — Auch fang man in biefen Aggen wieder das Habeteinja in den Richen, welches in den Fallen nicht geschehen durfte. Augusetin, tractat 1.7. in Johannem.

3) Es war alle Tage Gottesbienft, und es ift nicht unwahrichein-lich, bag auch taglich bas Abendmahl genoffen werben konnte. Ambros. comment. in Luc. c. 1. fagt baher: Omnes quinquaginta dies ut pascha celebrandi sunt, et sunt tanquam dominica. - In bies fen Tagen pflegte man vorzüglich die Apoftelgeschichte vorzulefen, und gmar aus bem Grunde, weil baburch bie Wahrheit ber Auferftehung Sefu fraftig beftatigt worben fei, indem alles, mas fich mit ben Upos fteln ereignete , fur bie Gewißheit Diefer Thatfache fpreche. Chrysostom. hom, XXXIII in Genes, p. 369. Augustin, tractat, 6, in Joh. -Bas aber Die Feier von ber Arbeit anbetrifft, fo ift biefe gewiß nur in befchrantterm Sinne gu nehmen. Dan verftand barunter mobi nur bie einzelnen Tageoftunden, mo ber bienenden und arbeitenden Claffe erlaubt murbe, an bem offentlichen Gottesbienfte Theil gu nehmen. Eine gangliche Reier von ber Arbeit ichien theile megen ber Berbaltniffe ber Urmen, theile aber auch wegen ber Chriftenverfolgungen nicht Statt finden gu tonnen, indem fich burch gangliche Urbeitelofigfeit bie Chriften bor ben Dichtchriften murben ausgezeichnet haben. fommt ber Umftanb, bag auch bie ubrigen burgerlichen und gerichtlis chen Gefchafte mahrend biefer Tage nur mit Muenahme ber Woche nach Ditern ihren ungeftorten Fortgang hatten. Musbrudlich fagt baber Augustin Sermon. 17., gehalten am Connt. in albis: Peracti sunt dies feriati, succedunt jam illi conventionum, exactionum et liti-Deffentliche Luftbarfeiten und Schaufpiele maren bagegen verboten. Cod. Theodos, l. 15, tit. 5, de spectaculis leg. 5.

5) Man erwies sich mahrent ber Quinquagesima besonders mohle thatig gegen die Armen. Lactant. de vero Dei cultu e. 12. Auch wurden ofters Sclaven freigelaffen. Bergl, G. N. Ittig de veteri in-

dulgentia Paschali, Lipsiae 1700.

6) Die hriftlichen testgischen Berfammtungsorte wurden mit Malen und andern grünen Bweigen ausgeschmüdt, welchen Gebrauch einige von dem Laubhittenfesse der Juden, andere aber noch wahrscheinlicher von dem Foculien der Römer abkisten. Vid. A. L. Königemann de antiquitate et uw betulae penkevostalis kondisungs aserae. Kilon. 1707.

Foriche man nun nach ben Urfachen, warum bas driftliche Alterthum biefe Tage einft fo feierlich auszeichnete, so findet man ihrer mehrere angegeben, Chrysoftomus hom. 8, de reaurroct, beutet hin II) Dfingften im engern Ginne. - Dach und mich verlor fich die alte Reierlichkeit ber Quinquagenima, theils weil die Babl anderer Fefte gunahm, theils weil es an Bifchofen au fehlen anfing welche im Stanbe gemefen maren, ober fich hatten bequemen wollen, an iebem biefer Tage einen Bortrag an bie Berfammlung zu baiten Mugerbem fonnten auch bie großen Bolferummalaungen und ber Berfal bes romifchen Reichs bagu beitragen. Die Aufmertfamteit richtete fic nun ausschließend auf ben Schluß ber Quinquagesima ober auf ben 50ften Zag nach Dftern, wo bie Thatfache ber beiligen Gefchichte, bie fogenannte Ausgieffung bes beiligen Geiftes und mithin ber munber volle Anfangepunct ber fcmell ausgebreiteten Religion Tefu hervorgebe ben murbe. Dit Gicherheit fann man mohl annehmen, bag baf Pfingftfeft in biefem engern Ginne icon am Enbe. bee 4. Jahrhum berte befonbere, wenn auch nicht mit volliger Allgemeinheit, gefelet wurde. Die homilien bes Epiphanius, Gregor von Roffa und Ro giang, Chrofoftomus u. a., beren Mechtheit feinem Bweifel unterling find hinlangliche Beugniffe fur biefe Feier. Und wenn auch aus tie fem Beitraume noch bin und wieber Beugniffe fur bie frubere Quinquagesima vortommen, fo last fich bief entweber aus ber Dbferoani einzelner Drte und aus bem Umftanbe ertiaren, bag eine frubere Gitte gewohnlich auch noch eine Beit lang mit neu beginnenben Ginrichtun gen fortmahrt. Bu Muguftin's Beiten muß bie Quinquagesima icon meniger begehtet gemefen fenn; benn er rechnet fie nicht mehr gu ben allgemeinen, auf alte Trabition gegrunbeten Seften, wenn er fagt: Illa autem, quae non scripta, sed tradita eustodimus, quae quidem toto terrarum orbe observantur, dantur intelligi vel ab ipsis Apostolis, vel plenariis Conciliis, quorum est in ecclesia saluberrina auetoritas, commendata atque statuta retineri, sicuti quod Domini passio et resurrectio et ascensio in coclum et adventus de coelo spiritus saneti anniversaria solemnitate celebrantur. et si quid tale occurrerit, quod servatur ab universa, quaeunque re diffundit, ecclesia. (Epist. 118. ad Januar. c. 1.)

In biefem engern Sinne als Fest jum Andenten an die Aufgiegung bes heiligen Geistes wird es von Gregor Razian; theils ender pla, theils hulen areequaros genannt, s. Gregor. Nas. oratio 44.

de pentee. Da vonissens jum Theil bisse Kiel linn Usspung dem Tubenthum zu verdanten dar, wie sogleich gestra soli zis folkt es nicht unwohrscheinlich, daß man es sieden Tage lang feierte, wovon der esste der iertschöft war. So währte auch eigenflich die Pentecoste der Juden nur einem Tag, obzeich des Dyfer sieden Tage dan auf wiederboti wurde. Dahr jag Hopelisch de penteuser Veterum p. 6: Praeterea eertum est, seneseente sero ita decrevisse Pentecpastes eelebritatem (nämlich von den Jo Tagen), us auf septem dies residerit, donce denique tridunnis absolvedstur. Das Letzere glichah qui her Smode ju Cossilla 1094, wo auf den Antrag des Colsnierr Bissofs, wieder mit Bostmacht Utdans ill. dies Smode bitt, zie deridigtig Keiter des Pletre und Pflanksfieles diesclossen wurden.

Bas nun ben Urfprung biefes Teftes betrifft, fo will Mugufti benfelben faft einzig und allein aus bem Rubenthume ableiten, inbem er fich auf bie bamale immer mehr vorherrichenbe Marime beruft, im Inbenthume Borbilber ju finben, Die burch bas Evangelium Jefu im bibem Sinne vergeistigt und verwirklicht worben maren. Und in ber That fehit es auch nicht an Stellen, Die biefes zu beftatigen fcheinen. Go fagt Augustin contr. Faust. 1. 32. c. 12. Pentecosten, i. c. a passione et resurrectione Domini quinquagesimam diem, celebramus, quo nobis sanctum spiritus paraeletum, quem promiserat, misit: quod futurum etiam per Judaeorum pascha significatum est, quum quinquagesimo die post eelebrationem ovis occisae, Moses digito Dei scriptam legem in monte accepit. Legite evangelium et advertite ibi spiritum sanctum appellatum digitum Dei etc. Gine noch beutlichere Bergleichung zwifchen bem jubifchen und driftlichen Pfingften findet fich auch bei Dieronymus ad Fabiol. 6. 7. Utraque (legis promulgatio) facta est quinquagesimo die a paschate, illa in Sina, haec in Sion. Ibi terrae motu contremuit mons, hic domus Apostolorum: ibi inter flammas ignium et micantia fulgura, turbe ventorum et fragor tonitruorum personuit, hic eum ignearum visione linguarum, sonitus pariter de ecelo, tanquam spiritus vehementis advenit; ibi clangor buceinae legis verba perstrepuit; hic tuba evangelica Apostolorum ore intonuit. Allein obgleich biefe und mehrere abnifche Stellen ben jubifchen Ginfluß auf bie driftliche Pfingftfeier bethatigen ; fo wirtte boch ju einer genauen Musicheibung bes Pfringftfeftes ale eines Tages, mo fich bie chriftliche Belt ausbliegend an bie fogenannte Musgiegung bes beiliges Geiftes erinnern follte, befonbere mit bas Untampfen ber orthoboren Rirche gegen ben Montanismus. Montans fcmarmerifche Unfichten von jenem Daratlet, ben Jefus ben Geinigen verheißen batte, tonnten mohl eine Urfache fen, bag man auf bas Aot. 2. Ergablte eine fcharfere Mufmertfamteit tichtete. Bon ben fruhern Feierlichkeiten ber Quinquagesima blieb bem Dfingitfelte im engern Ginne eigenthumlich

1) bas auch jest eine feierliche Zaufzeit gewöhnlich blieb. Leo

M. ep. 2, 20. Gelas. ep. 9.

2) Burde nicht minder das Abendmahl vorzugeweife an biefem Sifte gehalten. Das Cone. Agath. (o. 506) ean. 18. verorbnet daber, von jeder Laie, ber fur einen katholischen Ghriften gehalten fenn will, an Ditern, Pfingsten und Beitpnachten das Abandmahl genießen foll.

3) Jud has frühere Zusichmüdern ber Shüser und Eempel mit Blumen und Baneispa am Pfinglifte blied und in Burtoff Synagog. Jud. e. 20. p. 443 finhet man folgende Bemerkung: Mos ille Christianorum, quod festo Pentecostes fenestras, domos et templa gramine, floribus et betulis viridantibus ornent, a Judaeis descendit ad Christianos. Hi enim in laudem legis ejusque memoritam pavimenta sedium, plateas et synagogam gramine perspargunt, faseiculos ramusculorum viridium passim fenestris apponunt, eorollas virides capitibus impositas gestant, quia illo tempore, quo lex in monte Sinai tradita est, omnia fuerant florentis et viridantia, id quod colligant ex Exc.d. XXXII. 3.

III) Ligenthumlich Peiten des Pfingsteyelus vor den übrigen Sefteyelen. — Das Pfingffest ale festliche Beit, die mit einer Bor- und Rachfeier verbunden ift (Festegelus), hat

guvorberft bie Gigenthumlichfeit,

2) Sat ber Pfingftenclus auch bas Gigenthumliche, daß bie abende und morgenlanbifche Rirche in Abficht auf Die Detave Diefes Reftes von einander abmeichen. Die erfte ichlieft mit bem Erinitatiefefte, welches aber bie griechifche Rirche nie feierte, fonbern bagegen bas Seft allet Beiligen. Much werben in berfelben Rirche bie folgenben Conntage nicht nach bem Pfingftfefte gegablt, fonbern von ben evangelifchen Lectios nen, welche bie Rirchenordnung vorfchreibt (f. ben Artitel Conntag Dr. 3.). Man vergl. Leo Allatius de dominicis et hebdomadibus recent. Graceor. c. XXXI - XXXIV. Die evangelische Pericope fur ben Conntag nach Pfingften, Joh. 3, 1-15., wurde gu einer Beit gemablt, mo man noch fein Trinitatiefeft fannte, und ber Inhalt berfelben beweift, bag man bie Lehre bon ber Biebergeburt und Ers neuerung in eine genaue Begiehung mit bem Sefte bes beiligen Geiftes feste. In ber griechifden Rirche verrath bie Schluffeier ein fpateres Beitalter, mo fich ber Beiligenbienft ichon allgemeiner verbreitet hatte. Mis aber feit bem 14. Jahrhundert in ber romifchen Rirche ber Pfingft= enclus burch bas Erinitatiefelt feine Detave erhielt, fo anberte man auch Die evangelifche Peritope, und mablte fatt Joh. 3, 1-15. DRt. 28, 18 - 20. - Bu ben Gigenthumlichkeiten bes Pfingftenelus gehort,

3) bag, wenn bie beiben erften heiligen Beiten, Beihnachten und Offern, auf bas Erbenleben Seju hinweifen, bas Pfingfifeft mit feinem

larrolius, und besonders in der lateinschmußen Riche mit seiner Letaus, bit überiedige Berhertischung des Desiandes und den Ussprung der christlichen Niche andeuten. Man feiert hier mehr den in den Hiptung der christlichen Niche andeuten. Man feiert hier mehr den in den Hiptung der Anfahren und zur Stechten Gottes versiehen. Deithaupt die von ihm gestlistere Gemeinde regiert. Dieser Ansichte angeins siedent auch die erdusigke Niche zur Pfinglotaues gliedische das Annitatisfelt gewählt zu haben, weicher ein ertime Dogma ohnt bisch auf der Anfahren zum Grunde liegt; est fild Erie der Gericht, wesche hier, wie die Erife der Gericht, wesche hier, wie die Erife der Gericht, wesche hier, wie die Eriffet Pfilgen in der mozgenschaftlichen Niche von der Bee, weiche dieser keite zum Erunde lächen werden der der Verlagen in der mozgenschaftlichen Niche von der Bee, weiche dieser keit zum Erunde lag, absorbiefen, und der Worfer der werder wertert.

IV) Linige mehr religios aberglaubifche Ges brauche und Dollevergnugungen des Mittelalters und der neuern Jeit, die mit dem Pfingitfeste in

Derbindung fteben. - Dabin gebort

1) ber Migbrauch mit ber Caube feit ben Jeiten bes Mittelalters. Gehr viele Stellen in ben Rirchenvatern belehren uns, bag man nach Dt. 3, 16. Die Taube ale Combol bes beiligen Geiftes anfab. Go fagt Chrpfoftomus Hom. XII. in Matth .: Christus quidem in natura nostra, sed spiritus in columbae specie apparuit. Mehrere Stellen ber Urt f. Suiceri thesaur. s. v. neotorepa. Darum barf es une nicht munbern, wenn Durandus rat, div. offic. VI. c. 107. von feiner Beit, bem Mittelalter, fagt, mo ber Gots teebienft immer finnlicher murbe: Tune (beim Schluffe ber Missa) etiam ex alto (Rirchengewolbe) ignis projicitur, quia S. S. descendit in discipulos in igneis linguis, et etiam flores varii, ad denotandum gaudium et diversitatem linguarum, Columbae etiam per eeclesiam dimittuntur, in quo ipsa S. S. missio designatur. — Daffelbe beinahe ergablt auch Silbebrand de diebus festis p. 89: Pontificii codem die solent albas columbas funiculis constrictas per templa sua emittere et in medio templo ligneam columbam suspendere , quae sit symbol, S. S. - Doch jest muß etwas Mehnliches in ber romifchen Rirche bin und wieber ublich fenn, wenn andere ber Rachricht Glauben beigumeffen ift, Die Grundmapr in feinem liturgis ichen Beriton ber romifch : tatholifchen Rirche Mugeburg 1822 am Ende bes Artifele Pfingften ertheilt : "Uebrigens wird bie Genbung bes beis "ligen Beiftes nach jebes Landes Gewohnheit an Diefem Zage meiftens "in Rigur einer Taube ober feuriger Bungen vorgeftellt."

Bu ben Boltsbeltfligungen jur Beit biefe Seftes gehben beson bei in Deutschland bie Pfinglinaten und bie Pfinglis ober Motions beit in Deutschland bie Pfinglinaten und bie Pfinglis ober Motions länge. Wos bie erstenn betrifft, so läße sich vielleicht sie Urspung aus ben fichbelen Zeiten beb Griffentymms abeitein. Die ber ersten Riche, wo man noch eine besondern Zempel batte, pfiegte man bei wohr Geben der Deutschleift, pulaten und wur gefine Balume zu pflangen. Wach ber Bett, alse orbentliche Gebaube zu gotterblinssssischen Bestenmungen tiblich wurden, kom es auf, dieleiben mit geinen Zweigen, besonders am Psingssssische auf, die leiben mit geinen Zweigen, besonders am Psingsssische zu demüden, wou micht unwahrscheinlich die Worter bes 118. Psiams: "Gehmückt "bas Beft mit Daien," Beranlaffung gaben, inbem biefer Buruf megen ber Nahregeit besonbere am Pfingftfefte feine Unwendung fanb. Bu Ende bes 11. Jahrhunderts mag Diefe Gitte allgemein gewefen fenn, wie es febrt A. L. Konigsmann in disputat. de antiquitate et usu betulae pentecostalis, Kiel. 1707. Much vergl. man Andr. Rivini diatr. de Maiumis, Maicampia et Roncaliis etc. in J. G. Graevii Synt. var. dissertatt. Utr. 1701. 4. - Birten bat man mobl besmegen bagu genommen, weil biefe Urt Baume überall leicht ju haben finb, und weil auch ihr Geruch febr angenehm ift. Wegen bes großen Digbrauche burch Balbbefchabigung murbe biefe Gitte in neuern Beiten besondere in bem protestantischen Deutschland verboten, in Gachien erichien 1715 ein ausbrudlicher Befehl beshalb. - Much bie Dajens tange im Rreien find noch bin und wieder ublich , boch mochten biefe. menn fie aus bem Alterthume berrubren follten, mehr von ben beibnis fchen Majumis abzuleiten fenn. Cfr. Codex Theodos. XXV. 1. 1-2. und Guidas. mo eine turge Ertlarung barüber gegeben mirb. Gifenfcmibte Gefchichte ber Conn : und Feftrage. Leipz. 1793. p. 227, wo noch anbere abnliche Gebrauche ergablt merben.

Richt minder rechmen auch einige bleebre das Bergnügen bes Bagifchiefens, weiches an mandem Deten um be Pfüngligtet angestlet wird. Weberer Gelehrte bes 17. Jahrhunderet erklieren ben Ursprung besselben derweide, daße ben den Beiben gur Berspottung bes heitelben eistles aufgebender werden sich, der bei der Taufe Christi in Gestalt einer Raube sich geospredate habe. Den Ungaumd biese Behauptung der such in einer besondern dergenheitschieft zu eigen Paul. Christ. Gilbert die Oponborosofoloka 1714. Ueberhaupt sist es bem Bersfasse nicht celluman, etwas Enigenthes über beime Gebeauch sisterie

bringen gu tonnen.

V) Wie fich die Pfingftfeier in unfern Cagen aeftalte. - Mis ein bobes ober Sauptfeft wird Pfingften auch iest noch in ber driftlichen Welt gefeiert. Dan erinnert fich babei an bie ben Schulern Jefu ertheilte und bestätigte Berbeigung von ber Senbung eines hobern gottlichen Beiftanbes, burch welchen fie fabig fen follten, bas Chriftenthum leichter und gludlicher gu verbreiten. Pfingften gilt baber allen firchlichen Parteien als Reft ber driftlichen Religionefliftung. Jeboch ift es im Meufern minber feierlich ausgegeichnet, ale bie andern hoben Befte, Weihnachten und Dftern, wie bieß ein fluchtiger Blid auf Die Reftlehre ber griechifchen, romifchen und protestantifchen Rirche geigt. Die reformirte und gum Theil auch bie lutherifche Rirche feiert Pfingften zwei Tage lang, manche reformfete Bemeinben, s. B. in Lubed, nur einen Tag, einige menige lutherifche Banber Deutschlands brei Tage. Debr bem Damen nach finbet in ber romijden Rirche auch bie Pfingftvigilie noch Statt, in ber Birtlich= Beit mirb fie in ber griechischen Rirche gefeiert, jeboch größtentheils auch bier nur von ben fogenannten Calogeria. Im Connabende por Dfing= ften ift auch jest noch bie feierliche Baffermeibe in ber romifchen Rirche gewöhnlich, im Allgemeinen aber find bie Feierlichkeiten weit einfacher ale in fruberer Beit. Ginige ortliche, einzelne Dbfervangen tonnen bier naturlid nicht in Betrachtung tommen,

#### Philippus und Jacobus.

### Gedachtniffeier berfelben am 1. Mai.

a. Radrichten von beiden Aposteln im R. T. und was der Tradition. II. Ursaden der Jusammenstellung beider Apostel und Alter ihrer Gedächnisfeier. III. Wie biefer Tag in der heutigen driftlichen Well begangen wird.

Elteratur. Cave antiquitates apostolicae S. Andreas Wilkii Foorpoquoju etc. p. 158 seqq. — Hospinian I. J. p. 81. — Jach. Hildebrandi libellus de dichus festis p. 86. — Schmidil historia festor, et dominicar. p. 135. — Heortologia etc. auctoro Goysto etc. l. 2. c. 23. — Statis Gelgichir de i. actifil. Jahrbunderté 2. 251. (Philippus p. 132 ff., Jacobus p. 163 ff.) — Augustic Santhactologicira. 3. 28t. p. 201 f.

I) Nachrichten von beiden Aposteln im N. T.

A) Philippus, einer ber Apoftel Jefu aus Bethfaiba, unb mabricheinlich wie feine übrigen Collegen von niedriger Abfunft und bon niebrigem Ctanbe. Mufer Dt. 10, 3. Drc. 3, 10. Luc. 6, 14. und Joh. 1, 44. tommt er auch noch Joh. 6, 5. 12, 20. und 14, 8. bor. Da Petrus und Unbreas gmar fruber gemablt murben, aber erft fpater fich ber Gefellichaft Jefu anfchloffen, fo fann er ale ber erfte unter ben beftanbigen Apofteln betrachtet werben. Debr lagt fich aus bem Dr. E. von ihm nicht ergablen, befto reichhaltiger, aber gugleich und befto wiberfprechenber ift bie Trabition. Gine alte Radricht in Cotelerii Patr. Apostol. T. I. p. 272 nennt feinen Bater Philofanos und feine Mutter Cophia, und behauptet, bag er ein Suhrmann ges mefen fei. Scothien, Borberaffen und Phrogien merben ale feine Dros bingen genannt. Fabricii Cod. apoer. N. T. P. II. p. 758. Nicoph. hist. 1. 2. c. 39. Simon. Metaphr. in Actis Philippi. In bem letten lande foll er gu Sierapolis geftorben fenn, ob ale Martyrer ober eines naturlichen Tobes bleibt unentichieben. Tillemont memoires eccles. T. I. P. III. p. 956 segg. - Start's Gefchichte ber chriftl. Rirche bes 1. Jahrh. 2. Ehl. p. 188 ff. Dag er verheirathet gewesen und Rinber binterlaffen babe, bezeugen Euseb. H. E. III, c. 81. und Clem. Alex, Stromat, III. p. 448. Bregt, J. A. Schmid de apostolis uxzatia. 3m Algumeinen fann dere both Schwen beljer Ungleite Winerbibt, Realter, im Art. Phillippus Dr. 6. Zhi, II. p. 297 f. bregtidjen nerdem. Bon ben Actis Phillippi und bem fogenannten leinerario obr Cremito beljek Dopfeld ift noch ein Rymannen bet Anastasius Slonita aufbrunder. Fabricius Cod. apoer. N. T. P. II. p. 806. Uning gnofflighe Secten, befondered bit Periter, bebienten fidt einer Ewangliume bet Philippus. Epiph. haeres, XXVI. c. 15. Der ebangtific Art und Sph. 14, 1—14. erudahrt bleb em Phillippus, ohn bei

Jacobus ju gebenten.

B) Jacobus, und gwar ber jungere, Cohn bes Miphaus und ber Maria, Mt. 15, 40. 16, 1., ebenfalle Apoftel, Dt. 10, 8., val. Mrc. 3, 18. Luc. 6, 15. Act. 1. 13. Daß biefer von Jacobus bem Meltern, von meldem in einem befondern Artifel Die Rebe mar, verfchieben fei, ift feinen Zweifel unterworfen. Aber eine andere Strite frage entfteht in Begiehung auf Diefen Upoftel, ob Jacobus, ber Cohn bes Alphaus, mit bem adelgog rou xvolov einerlet Perfon fei. Die Ibentitat beiber hat man balb behauptet, balb bezweifelt. Beboch ift bas Erftere ofter bon neuern Interpreten gefchehen. Uchtet man auf bas, mas befondere Biner in feinem biblifchen Realleriton I. p. 621 beibringt, fo ift es mohl feinem 3meifel unterworfen , bag Jacobus ber adedmoc zvolov bei Paulus mit bem Jacobus minor eine Perfen fei, und biefen Jacobus hat man auch unftreitig fur ben Berfaffer bis befannten fatholifden Briefes ju halten. Bon biefem Upoftel fanbein barum bestimmt Dt. 10, 3. 27, 56. Drc. 3, 18. 15, 40. Luc. 6, 15. Apoftelg. 1, 18., und mahricheinlich auch die Stellen 1 Cor. 15, 7. Gal, 1, 18, 19, 2, 12. Apoffelg. 12, 17, 15, 13, 21, 18. Die attefte Trabition nennt ihn Bifchof von Jerufalem und legt ihm ben Beinamen : & dixagoc, bei. Bergl, bie Relation bes Begefippus bei Euseb. H. E. II. c. 25. Derfelbe Begefippus berichtet meiter, bif bie Pharifaer und Schriftgelehrten, aufgebracht über bie große Ungell von Juben, welche burch ihn jum Chriftenthume maren befehrt mit ben , feinen Untergang befchloffen und vollzogen hatten. Dan habe ibn von ber Binne bes Tempele berabgefturgt, und ale er von biefem Falle noch nicht tobt mar, mit Prugeln und Steinen getobtet. Dach Start fceint ein betehrter Jube Berfaffer Diefer abgefchmactten Legende beim Begefippus ju fenn. Bu ihrer Bertheidigung aber fchrieb Faber eine gelehrte Schrift: Eusebinnae do Jacobi, fratris Jesu, vita et morto narrationis partes quaedam explicantur et defenduntur, Anabac. 1793. 4. Bon besonderer Wichtigleit ift, bag auch Josephus Antiquiet. I. XX. c. 9. bie hinrichtung bes Jacobus burch ben Soben priefter Unanus auf eine im Befentlichen übereinftimmenbe Art ergabit. Bergl. Scaliger Animadvers, ad Eusebii Chron, p. 191. - Jo. Clerici Hist, eccles. duor. prim. secul. p. 414. - Mosheim de rebus christ. ante Const. M. p. 94-96. - Ctarfe Gefch, ber driftlichen Rirche bes 1. Jahrhund, 2. Thl. p. 165 ff. 3m Milgemeinen vergl. Biner's bibl. Reall. I. p. 620 ff. Ueber Die apolepphischen Schriften, welche ben Ramen bes Jacobus fuhren, namlich bas Prot-Evangel. und die Liturgia S. Jacobi find l'abricii Cod. apoer. N. T. P. III. p. 35 seqq. - Cave antiquit. apost, und Tillemont Memoir. eccles. Tom. I. N. 16., wie auch Beausobre histoire de Manich. Tom. I.

p. 838 segq. ju bergleichen.

II) Urfachen ber Jufammenftellung biefer beiben Apoftel und Alter ibrer Bedachtniffeier. -Benn Petrus und Paulus gufammengefiellt merben, fo find bafur innere und außere Grunde vorhanden (f. ben Art. oben p. 201). Bei Simon und Judas konnte theils ber Umftand, bag fie Bruber waren, theile Die Tradition bon ihrem gemeinschaftlichen Tobe in Betrachtung tommen. Aber bei Philippus und Jacobus ift fein foldes Berhaltnig nachzuweifen. Die altern Schriftfteller ichmeigen hieruber. Bille in feiner oft genannten Eoproypugla s. festa duodecim apostolor. p. 167 fuhrt Folgenbes gur Erlauterung an: "In "jener Beitperiobe, wo man mit aberglaubifcher Corgfalt Die Reliquien "ber Martorer und Beiligen aufzusuchen angefangen habe (er nimmt Die "Ditte bes 4. Jahrhunderte an), fei auch ber Leichnam bes Philippus "von Dierapolis nach Rom gebracht, und in einer Gruft mit ben Ges "beinen bes Jacobus vereinigt worben. Spater, im 6. Jahrhundert, "habe ber romifche Bifchof Pelagius bie von ihm erbaute Rirche ben "beiden Apostein Philippus und Jacobus gewidmet, und baraus laffe "fich biefe Busammenftellung erklaren." — Go geringfugig nun auch biefer Grund ift, fo muß man ihn boch in Ermangelung eines anbern für ben richtigen halten. - Bare ubrigens biefe Dachricht mabr, fo ließe fich barauf auch bie Bermuthung grunden, bag man fruh fcon biefem Apoftelpaare einen besondern Denttag gemidmet habe, von meldem fich fpater auch die Spur wieberfindet. Das Geft aller Upoftet fand in ber Folge (f. ben Artitel Apoftelfefte) wenig Beifall mehr, baber fcbrantte man es blos auf bie beiben Schuler bes Berrn , auf Philippus und Jacobus, ein. Db es aber fruher nur Local : ober Pro-vingtalfeft, ober allgemeines Fest gewesen fei, lagt sich aus Mangel an gefbichtlichen Rachweifungen nicht flar genug machen. Bei ben Gpaniern fteht Philippus in großem Unfeben, weil fie glauben, bas bie, welche laut Joh. 12, 21. ju Philippus gefprochen: "Wir wollten "Jefum gern feben," Spanier gemefen maren. - Die orientalifche Rirche weicht bier von ber romifchen baburch ab, bag fie bie memoriam beiber Apoftel trennt, und fur ben Philippus ale Denttag ben 14. Dovember, fur Jacobus bingegen ben 28. October beftimmt.

III) Seier diefes Tages in der heutigen driftliden Welt. - Diefe erlautert fich aus bem, mas am Schluffe

bes Urtifele Upoftelfefte erinnert morben ift.

#### Presbyter.

I. Begriff und Bebeutung biefes Kirchenamtes in apostolisichen Zeitalter. II. In ben barauf folgenden Sahrhunderten.

Literatur. J. Morini exercitatio de Presbyteratus materia el forma. In fein. Commentar. de saer. eeel, ordinat. P. 3. (Amst. 1695. Fol.) p. 102-124 und Exerc. de Episcopis et Presbyteris multi simul sacrificantibus, et eucharistia post ordinationem presbytem data. Chendaf. p. 124-132. - Jae. Boileau de antiquo Presbyterorum jure in regim. eeeles. Taurin. 1678. 8. - Matth. Zinmermann de Presbyteris veteris ecclesiae commentariolus. Anna berg 1681. 4. und de Presbyterissis veteris ceclesiae commentario lus. Chenbaf. 1681. 4. - Mieh. Hentsehen de Presbyterores elericorum dignitate et potestate ordinandi ex jure divino et astiquitate eeclesiae et hac occasione de episcopis, presbyteris e chorepiscopis. Rost. 1682. 4. - H. Dodwell diss. de Presbytens doctoribus, doctore audientium et legationibus ecclesiasticis in fit. Dissertatt. Cyprian. (Oxon. 1684. 8.) p. 107-129 und Dia de potestate Presbyterii sede episcopali vacante. Chenbal. p. 192-198. - Matth. Laroquanus de sacerdotibus secundi ordinis. 31 fein. Adversar. saer. (Lugd. Bat. 1688. 8.) p. 244 - 251. - 1.6 Zsehoerner Schediasma philol.-theol. de Presbyteris politicis. Lip 1727. 4. - Die wichtigften Streitschriften uber ben Unterfchieb be Bifchofe und Presboter in ber alten Rirche haben wir fcon oben beit Artitel Bifcofe Thl. 1. p. 228 f. verzeichnet.

Alligemeinere Werk. Camp Vitrings de Symgoge "th, III. P. I. c. 1. — J. Bened. Carpaor Exercit. in epit. 2. Habr. ex Philoso p. 499. — J. Fr. Baddeus Ectes. apostol. c. — Cp. Matth. Phili de origine jur. ectes. p. 46. — 1. H. Bit mer Jus ceclesiant. Lib. II. tit. 24. § 28. — Bingham Origin Vol. I. p. 266 seqq. — Baumgasten Gtäuter. ber drift. 307. § 29. — Bright Gridling B. J. p. 264. — 49. [1]. S. p. 96. — 98. — Gham Gridgheiferfalungen Bb. 1. p. 246. — 49. [2]. S. p. 96. — 98. — Gliniff Gridling Bb. 1. p. 246. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61. — 61

im apoftolifden Zeitalter. - Bie beinahe im gangen Morgenlande, fo ftanb auch bas Alter bei ben Sebraern wegen ber ibm eigenen Lebenberfahrungen in hobem Unfeben. Daber mabite man auch bie Borfianbe und Richter feit ben fruheften Beiten aus ben Alten. Dofes mubite felbft ein Collegium von 70 Melteften, bas ibm in ber gefammten Leitung bes Boles beifteben follte. (G. ben Artitel Alter in Biners bibl. Realleriton.) In Der Folge aber wurde biefe Benennung ein bloger Titel, und man branchte fie von Bornehmern und Gin= fichtevollen, von Inhabern gewiffer Chrenftellen, weil biefe Ginfichten vomusfesten und Ginfluß auf Unbere gemabrten. Berabe fo brauchen Die Lateiner ihr Senator, Die Araber ihr Scheich, Die Englander ihr Alberman. Darum murbe auch bas hebraifche brapt und bas griechifche npenferepor im Beitalter Jefu bei ben Juben gebraucht, theile von ben Beifibern bes Synebriums ober bes hohen Rathes ju Jerufalem, Dt. 16, 21, 21, 23. und ofterer; theile von ben Borftebern ber iubi= ichen Spnagogen, welche mit bem apriorvaywyog bie Aufficht über bie gange Drbnung und Disciplin ber Spnagogen fuhrten, Luc. 7, 3. Philo opp. I. 895. Da man in ber erften driftlichen Rirche bie Cong: gogal Betfaffung gum Dufter nahm, fo nannte man auch bie bon ben Apofteln ermablten Borffeber ber erften Chriftenvereine Meltefte. Dresboter. Diefe maren aber nicht immer gugleich Lehrer, gerabe wie in ber jubifden Sonagoge; baber man fie auch wohl nicht unschicklich in blos regierenbe und lehrenbe Presboter eintheilen fann. Die leh: renben Presbyter biegen bei ben Juben Pannaffe, bei ben Chriften vielleicht anfangs Dibastalen. Daulus municht ben Dresbotern auch Lebefabigfeit, Tit. 1, 5., obgleich bie Gefchichte lebrt, bag fein Bunfch nicht überall vermirtlicht werben fonnte. Gie maren übrigens bei bes ftimmten Gemeinben angeftellt, und hatten mithin nicht einen folchen ambulatorifchen Beruf, wie bie Upoftel und anbre von ihnen belegirte Lebrer. Daraus lagt es fich auch erflaren, warum fich ber Apoftel Sobannes in feinen beiben letten Briefen ben Damen Dresbuter beis legt. Er fchrieb fle vermuthlich in fpatern Lebensjahren, wo er nicht mehr umberreifte, fonbern in Ephefus vielleicht bie Gefchafte eines Borftebers beforgte, und barum nannte er fich auch nicht mehr Apoftel, fonbern Dresboter. Daß man im apostolifchen Beitalter Enloxonoc und mpeoBerepoc fononom gebraucht habe, baruber, fo wie uber bas Eigenthumliche Diefes Sprachgebrauche, vergleiche man ben Artitel Bi= fcof Dr. I. Um bie Berrichtung ber Presbyter ober Melteften in ber erften driftlichen Rirche richtig gu beurtheilen, barf man nur unterfuden, mas bem Synagogenvorfteber oblag. Das Geschaft ber jubifchen Metteften in ber Sonagoge mar; bie nothige Unftalt ju treffen, bag jebe handlung mit Ordnung vor fich ging, uber bie Gitten ber Dits glieber, fo wie uber außere Bucht gu machen, bie Ungehorfamen gu beftrafen, befonbere ben Bann ober die Musichliegung über fie auszu: fprechen und bie Reuigen wieber aufzunehmen, portommenbe Streitigs Beiten gu folichten, Bortrage uber bas Gefet und bie beiligen Schriften au halten, und enblich bas Bermogen ber Spnagogen ju bermaften. Das Umt ber Presbyter in ben erften driftlichen Gemeinden erforberte gerabe biefe Dienftleiftungen; baber tann man thre Umtepflichten im apoftolifden Beitalter begieben :

a) auf die gottesbienftlichen Bufammentanfte. bier hatten fie auf Drbnung ju feben und fur religiofe Erbauung mittelbar und unmittelbar gu forgen. Damit ftimmen auch bie Rad: richten überein von Juftin bem Martyrer und Tertullian. Der eife Apol. 1. c. 87. ergabit, Die Chriften batten fich an jedem Conntage in frommer Abficht verfammelt, ber Borfteber (προεστώς) habe über verlefene Abichnitte ber beiligen Schrift gefprochen und alebann bas offentliche Gebet fo verrichtet, bag bie ubrigen entweber nur guborten ober felbft mitfprachen. Damit ftimmt auch Tertullian überein, Apo-Meboch pflegten auch bie driftlichen Meltefien, loget. e. 39. p. 93. wie in ben jubifchen Spnagogen, nach bem Berlefen ber biblifden Abichnitte biejenigen aufzurufen, welche offentlich lebren wollten. Die Gange befchloß bann ber Gemeinbevorsteher mit einer berglichen Er mabnung. Bingh. Vol. VI. p. 122. Db fie bas Taufen ausfolie Bend in biefem Beitalter verrichteten, lagt fich fcmerer beftimmen, als baß fie bie Feierlichkeiten bei ber Euchariftie leiteten. Cfr. Clemen Rom. ep. ad Cor. 6. 40 - 42. Justin, Mart. Apol. 1. c. 55.

b) Abgefeben von ihren Berrichtungen in ben gottesoienftlichen Berfammlungen batten icon bie Apostel ben Dresbotern eine Stimme gugeftanden, wenn es galt zwedmaßige Ginrichtungen in ben einzelm Gemeinben au treffen und uber Gegenftanbe au berathichlagen, bie bit Bobi ber gefammten neuen driftlichen Religionsaefelifchaft betraft, Act. 15, 6, 23, 16, 4. Befonbers lag ihnen bie Gorge ob fut bi Armen und Rranten ber Gemeinbe, Sac. 4, 15., und Daulus to mabnt fie, Act. 20, 25., barum gur Thatigfeit, bamit es ihnen nicht an Mitteln fehle ber leibenden Armuth Beiftand gu leiften. Bu Gr hulfen ihrer Bobithatigfeit machten fie bann gewöhnlich bie Diaconen Richt minder maren fie verpflichtet, über die Reinheit ber Lehre unt ber Sitten ju machen. Dannern, Die fich in ihren Bortragen von bem einfachen, fruchtbaren Unterrichte im Chriftenthume entfernten, follin fie entgegen wirten, Apoe. 2, 2., und Sittenreinheit überall aufmit ethalten, Apoc. 2, 14. 1 Cor. 5. Much Tertullian fchreibt Stniores censurae ecelesiasticae praesedisse. Dief find bie erften Com ren ber firchlichen Disciplin, Die in guter Abficht einaeführt, fpatr fi febr gemigbraucht murbe. Much hatten fie entftanbene Streitigfritte gu fchlichten, 1 Cor. 6, 1-6., gerade wie bie jubifden Melteften, bi Dieg Recht mit gemiffer Ginschrankung felbft unter ber Berticaft bi Romer behaupteten. Joseph. de belle Jud. 1. 2. c. 20. §. 5. Di ben Romern eigenthumliche Politit, ben von ihnen beberrichten Bollen gewiffe Gefege gu laffen, tam auch anfangs ben Chriften gu Statten fo lange ale man fie noch nicht verschieden von ben Suben anfab, un barum barf es une nicht mundern, wenn wir die Dreebpter im apofte lifchen Beitalter mit einer gemiffen obrigfeitlichen Gewalt befleibet feben Mus allem biefen ergiebt fich, baß in ben erften Jahrzehnten bee Che ftenthums die Presboter viel Zehnliches mit ben jubifchen Spnagoge vorstehern hatten, und daß der Rame Bifchof und Presbyter gleichil Unfeben genoffen. Allein

II) nach dem apostolischen Seitalter gedieb et bald dabin, daß die Presbyter in ein untergeord netes Verhaltniß tamen, und die zweite Abfte

fung bes Blerus nach ben Bifchofen gu bilden an= fingen. - Go fcmer es auch ift, Die Beit, mo Diefe Beranberung eintrat, genau nachzuweifen; fo barf man boch im Allgemeinen mohl fon bas Enbe bes erften Sahrhunderts annehmen. Bas ju biefem untergeordneten Berhaltniffe ber Presboter beigetragen habe, ift gum Theil ichon in bem Artitel Bifchof angeführt worben. Sier nur noch bie Bemertung, bag bie Presboter felbft burch Leibenfchaftlichfeit und Ebraeis zu Diefer Beranderung beitrugen. Rach bem Singange ber Apoftel und Apoftelichuler maren bie an Burbe fonft nicht verfchiebes nen Presbnter barum oft uneinig geworben, bag fie biejenigen unter den Laien, welche fie getauft hatten, ale ein befonderes Eigenthum betrachteten, woburch nicht nur Zwiftigfeiten unter ben Rlerifern, fonbern auch unter ben Laien entftanben. Um biefe ju befeitigen fab man fich genothigt die Sauptregierung ber Rirche einem Gingigen unter ben Melteften aufzutragen, welcher uber bie Gemeinde und bie ubrige Beifts lichteit Die Aufficht und baber ben Namen eines enloxonog im engern Sinne fuhren follte. Dieg wird flar aus einer Stelle bes Sieronps mus, wo er fchreibt: "Ein Meltefter und ein Bifchof fel einerlei, und "ebe noch burch Untrieb bes Satans Trennungen in ber Rirche ent-"fanden, und Giner unter bem Bolte Paulifch, ber Undere Upollifch, "ber Dritte Rephifch heißen wollen, fei Die Rirche gemeinschaftlich bon "ben Melteften regiert worben. Rachdem aber ein jeder Meltefter biejes "nigen , bie er getauft hatte , fich ale bie Geinigen zueignete , habe "man in ber gangen Belt befchloffen, bag einer unter ben Melteften "uber bie andern gefett und bemfelben bie Gorge ber gangen Rirche "anvertraut merben follte, bamit auf folche Beife bie Trennungen auf-"boren mochten." - Allein ohne Rampf und Biberfpruch mar biefe Reuerung nicht erfolgt, baber auch bie Briefe eines Clemens bon Rom und bes Ignatius voll find von bringenben Ermahnungen, fich biefe Einrichtungen gefallen gu laffen und ben Bifchofen ben fculbigen Be= borfam ju ermeifen. Clem. Rom. ep. ad Corinth. c. 2. ferner ber Grundfat richtig, bag bas, mas burch Spnobalbefchluffe maber beftimmt murbe, bereits vorher icon bin und wieder in Birs fung getreten fenn mußte, fo finden wir ichon im 2. Jahrhundert Spnobalverordnungen, wodurch ber Bifchof ale herr und Gebieter; bie Dresboter bingegen ale Untergebene und Diener betrachtet murben. Baufiger werben bergleichen Befchluffe im 3. Jahrhundert. Concil. Antioch. (a. 270) can. 5. Da aber felbft bie beruhmteften Rirchen= lebrer Presbyter maren, fo barf man fich nicht munbern, bag felbft fpat noch im 4. Jahrhundert ein hieronymus und Chryfoftomus hom. 11. uber 1 Zimotheus 3. bas untergeordnete Berhaltniß ber Presbpter unter bie Bifchofe migbilligen; ein Umftand aber, ber jugleich auch beutlich beweift, bag jenes Berhaltnig bereits muffe ziemlich allgemein Statt gefunden haben. Bas nun ihre Umtepflichten und Musgeich= nungen in biefer mehr untergeordneten Stellung betrifft, fo maren es folgende: Dit Genehmigung ober im Auftrage bes Bifchofs Connten fie, er mochte gegenwartig ober abmefenb fenn (f. ben Urti= tel Bifchof),

1) offentlich lehren und predigen. Im 4. Jahrhundert scheint es schon allgemein üblich gewesen zu fenn, daß dieß Siegel Dandbuck IV. Befchaft von ben Presbytern anftatt ber Bifchofe verrichtet murbe. Dief beweift unter anbern Augustins und Chrysoftomus Beifpiel;

2) taufen und die Ratechumenen unterrichten. Daber hatte auch Evillus, Bifchof von Jerusalem, seine Katechelen unftreitig als Presbyter fcon verfertigt;

3) das Abendmahl halten und in Abwefenheit bes Bifchofs auch confecriren. Selbft bas offentliche

Bebet verrichteten fie;

4) die Bugenden wieder aufnehmen und die Betauften confirmiren. Diese Berrichtung wurde ihnen jeboch setten übertragen;

5) die jand bei der Ordination der Presbyter mit auflegen, obgleich der Bischof die eigentiche Confectation pertichtet. Conc. Carthag 4. ean. 8. Constitt, eccles. Alexandr. ean. 6. Gratiani decretum dist. 28. e. 8.

Bas bie Auszeichnung in ihrer amtlichen Stellung betrifft, fo

tann man Folgendes hierher rechnen.

1) Die Dresbuter waren Mitalieber bes Senatus ecclesiae, Con-

1. Det Pressipte marin Bettigtiere des Senatus ecclesiaes, comcil. cecles, futber Fresbyterium, Synachtum presbyterer. Dief Coltajum antifolieb unter dem Berijke des Bilfohfs über alles, mad die sürdemodeumg detraf. Zuch für die eigentliche Richenbleichfin maran fie mit thätig; dief fielt man aus mehrem Belefen Coprians, j. 39. 37. 6, 14. 23. Epiph. herees, 57. num. 1.

2) In ber Riche felbst batten sie solche Sies, die man ebenfalls kroni, und jwar throni secundi hieß, um sie von dem Sies der Blichhie zu unterschieden, der etwas erhadener war. An biefen Bischofflig, thronus medius, sedes media, schossen sich auf von Sies etwa ble Sie der Presbyert an und bilderen einen Ankhistet, dahre tru ble Sie der Presbyert an und bilderen einen Ankhistet, dahre

corona presbyteror. Theodoret. h. c. l. V. c. 3.

3) Beldé Infeben bis Presbyter in ben reften Zohfeunbetten grenffen, fielte man aus ben Geptentieten, bie man lipen erben so wieden Befigbefen erthiefte, j. B. noorowiese, noorowiese, augusten estates, vie. Bingham Vol. 1, 1, 2, e. 19, § 14. Borglajid wurden sie von dem Berfasse der popliotischen Constitutionen, vom Drigenes, Grypfolomus, Dosssitutiones inter Down et moniese genannt.

4) Auch auf Airdenversammlungen, es mochten Provinzisis ober allgemeine Synoben seyn, hatten sie Sie und Stimme und konnen momine proprio das Jus suffragit ausüben. Oft erschienen sie hier Bischopen als Stilbertetter there Bischopen Eused, h. e. 1. 6. e. 48. Conc. Milbertan, pon in bem processium der Aght von 86 Presbytern ge-

bacht wirb.

5) Seibst in andern Källen ihaten oft die Bischöfe nichts ohne Bormissen der Presbyere, So hat a. B. Gepelan keine Spypoblaconen ohne ihre Einstimmung ordiniem wollen. Seirelus (see. 4.) beingt Ivolianse Sache an vie Presbyter op. 2. ad ceeles. Mediolan., womit Spraesii op. 67 und 68. g. werzsteichen

Aus dem zeither Gesagten ergiebt fich, baf bis jum 4ten und an manden Orten bis jum 5. Seculo bie Stellung ber Presbyter, besons bern harmonie zwischen ihnen und ben Bisches Siedt fant, immer noch ein ausgezeichnetes Rirchramt blieb. Aber von bem ge-

nannten Beitpuncte an finkt bas Infehen und ber Ginflug ber Presbiter immer mehr, wogu außer andern Ursachen besonders folgende zwei mitwitten:

1) Das immer hoher steigende Ansehen der Bischofe, die nun stellst ihre Jurisdiction auf die übrigen Bischofe ausdehnten. Wie natürlich war es nun, daß sie biejenigen Atreiter beschricht, von denen sie oft Wideringt erfahren hatten,

2) Der Umstand, daß von dem 3. Secula an der christliche Rreins germ wie de is is bielle Priestferlöhf molten angescher son, Dadurch mutde es dalb genchnlich, daß man den Bischef mit dem Hohenster, die Preckyter mit den Pristen. und die untern Keitete mit den Keitet mit den kliebe dag siehen, deren man nach und nach in der ermischen Keitet mit den Siche eine dohe Wichtigkeit derliegte, und die Weitet dag siehen her Schafflich gewirt der Keitete num, die zu solchen Keitet und bei auf solchen liturgischen Stehftlich gewirt der die signahümliche Abstrugen in der Chipflichen Keite, wowen (deschied) der Albeitungen in der chmischen und geschieden Keite, wowen (deschied) der Albeitungen in der chmischen und geschieden Keite, wowen (deschiede die Keite son wied.

Ordination ber Presbyter. Es ift befannt, bag bie Orbination in ber frubern driftlichen Rirche blos in Muflegen ber Sande und bamit verbundenen ichidlichen Bebeten bestand. Co ift es perordnet im Conc. Carthag. 4. can. 3., mo es heißt: Presbyter eum ordinatur, Episcopo eum benedicente, et manum super caput ejus tenente, etiam omnes presbyteri, qui praesentes sunt, manus suas juxta manum episcopi super caput illius teneant. Dieg mar bochft mabricheinlich allgenieine Obfervang; benn auch in ben gleranbrinifchen Rirchenverordnungen finden mir biefelbe Borichrift. einige altere Gefebe ber Rirche, Can. apost. c. Il. Conc. Carthag. 3. c. 45., verlangen, ber Preebyter folle nur von Ginem Bifchofe orbinirt werben; fo folgt baraus noch nicht, bag nicht auch Presbyter hatten ordinirt werden burfen, fondern es follte mohl nur ein Unterfchied gwis ichen ber Drbingtion bes Bifchofe und bes Presbntere Statt finden, inbem bei ber bifchoflichen Beibe brei Bifchofe nothig maren. Beibeformel eines Presbyters, beren fich bie romifche Rirche noch bebient, namlich recipe potestatem offerendi sacrificium Deo et celebrandi missam tam pro vivis, quam pro mortuis fommt in ben erften neun Jahrhunderten gar nicht vor, und es fcheint auch feine ftebenbe Rormel nothig gemefen gu fenn, inbem bier jebem Bifchofe freie Bahl gelaffen wurde. Die in ben apoftolifchen Constitutionen befindliche Formel I. VIII. c. 16. enthalt bie Musbrude offerre sacrificium und celebrare missam gar nicht.

Was von diesem Zirchenamte noch sest in der priftlichen Welt übrig sei. Bon der Predspreialverfassing der ersten destlichen Riche sinden wir noch jest in England eine Radsahmung. hier beisen biesenigen in der englissen Riche Predspreise ner, die sich den sognannten Spiedopalen wederschen, eine allgemeine Bleichheit der Kitchenbener behaupteten, eine allgemeine Bleichheit der Kitchenbener behaupteten, 15°

und ben Berfammlungen berfelben alle Berichtsbarteit in firchlichen Ungelegenheiten jugeftanben. Gie haben ihren Damen baber, weil fie barauf bringen, bag bas Rirchenregiment nur ben Presbotern, b. i. ben vorftebenben Melteften in Berbinbung mit ben Religionslehrern, ju überlaffen fei. Es giebt bei ihnen großere und fleinere Dresboterien. In Schottland, mo bie preebpterianifche Rirche Die berrichende ift, giebt es folder großern Presbyterien gegen 70, Die fich mit ben Bisthumein ober Diocefen vergleichen laffen. Ihre Borfteber ober Predbyter met ben bon ben Beiftlichen gemablt und haben fein befonberes Dberbaunt, meil Gleichbeit unter ben Rirchenbienern Statt finben foll. gelne Drebiger in benfelben und auch bie Rirchenvorfteber, welche feine Beiftlichen find, beißen Presboteri, fo baß fie an die presbyteri regentes und docentes ber alten Rirche erinnern. Uebrigens bat auch jebe einzelne Rirche ihr presbyterium, bas aus bem Prediger und Boifte ber befteht, und mochentlich eine Gigung balt. Diefe Presbittien insgefammt fteben wieder unter Provinzialfonoben, wozu alle balbe Jahre Deputirte gefchict werben. Gie verfammeln fich in bet bote nehmiften Stadt ber Proving, von welcher die Synode felbit ihren Ramen erhalt. Gewohnlich machen gegen gwolf folder großern Pretipterien eine Provingialfpnobe aus. Dann wird jahrlich gu Cbinburg eine Beneralfpnobe ber gangen fcottifden Beiftlichfeit gehalten, moju bie Presboterien ihre Abgeordneten fchiden.

In der einlichen und gefechschen Kliche schreite sich von der Berederen bei eine Alten den Geschen von de diesings die führlung der Kliend der Berederen Priester im engen Sinne vortommt. In inze gröbet das Kaecedorium zu den so genannen höhern Meisten (weiten majores). (S. Grundmapr's Lexikon der römisch etarbolischen Nichtengebruche, im Akteller Priestensien, wo auch die dabei gewöhnlich fried.) Auch dem etwalischen Nichtenzeiche ist die Priestensien zu den der den den eine Angele erwalten der Verliegen bei der Verliegen der Verliegen der verliegen, des Abendmach und die feste Delung wir eichen, zu tauer nuch zu persogen. Dies Priestensiehen zu eichen, zu tauer und zu persogen. Dies Priesterweise in delebiliem zu währe, und der Chliebs ist wahrt nochwendig verbunden.

 den in biefer Religionsgefellichaft nothwendig fablen muß. — Sanz neuerlich sind auch noter evangelische Lutherischen Arche die Production, wie sie bin und wieber bet den erforenten Gemeinden angetrof sen werden, zur handhabung einer besten gelten flichendischlas in Borifchag gebrache worden. Aber die ktrieinben Eitumen für und wiede sind bei gelten flichendigen weber sind noch zu teinem Relutate gelangt, bessen Airenwerfassung in ber außen Richenverfassung geden fen mußte.

# Processionen

im fruhern und fpatern Rultus ber Chriften.

I. Name, Begriff, Urfprung und Mter der Proceffionen. II. Berichiedener 3med ber Proceffionen und barum verschiedener Gintheilungsgrund berfelben. III. Art und Beife die Proceffionen gu halten. IV. Ihr Befteben noch in ber beutigen driftlichen Welt.

Literatur. Monographien, a) in ber romifden Birche: Nic. Serarii saeri peripatetiei, seu libri II. de sacris ecclesiae catholicae processionibus. Colon. 1607. a. in sein. Wetten. (Mogunt. 1611. Fol.) Tom. III. — Jacob. Gretseri libri 2. de eccles. rom. processionibus seu supplicationibus. Ingolst. 1606. 4. a. in feinen Berten (Ratisbon. 1784.) P. V. Tom. I. - Nicolai Sunderi auetariolum ad Serarium Gretserumque de ritu eatholicar. processionum. Ipris 1640. 8. - Jac. Eveillon de processionibus ecclesiasticis. Paris 1641. 8. — Christ. Lupi dissert. de sacris processionibus in fein. Operib. Vened. 1724. Fol. — De proeessionibus rite celebrandis. Paris 1678. 8. - Ueber ben erften Urfprung und die Befchaffenheit ber Fefte, Saften und Bittgange bet tatholifden Rirche. Dunden 1804. Rur bogmatifch ift bie Ubhand: tung: Ueber außerorbentliche firchliche Proceffionen in ber Rirchengels tung fur bas tatholifche Deutschland. Jahrg. 1838. Darg. (Es laffe fich fein vernunftiger 3med burch fie erreichen; bagegen Bemerkungen ber Rebaction.)

b) Monographien in der protestantischen Birche. Jo. Franci Diatribe duplex de ritibus ecclesiae latinae judaicis in ben parergis theologicis, momit Joh. Casp. Kregelii exerc. de processionibus saeris et civilibus Hebracorum gu vergleichen ift. -Jo. Adolph, Hartmann dissert. de Ambarvalib. Pontificior. Marp. 1740. 4. - Paul Antonii dissert, de sacris Gentilium processionibus. Lips. 1684. 4. - J. M. Chladen de stationibus veterum Christia-

norum. Lips. 1744. 4.

c) Allgemeinere Werte. Muffarb's Borftellungen ber bei ben Beiben ublichen in bie chriftliche Rirche eingeführten Gebrauche p. 82 - 98. - Bingh. antiq. eccles. VIII. p. 80 seqq. Vol. V. p. 29 seqq. - Bladmore's driftliche Afterthumer Thi. II. p. 16 bis 18. — Baumgartens Erklärung ber chriftl. Alterthumer p. 442 — 43. — Augusti's Denkwärdigkeiten 10. Bd. p. 15 ff. — Binterin's Denkwärdigkeiten 4. Bd. 1. Ahl. p. 655 ff. — Blunt Ursprung relig. Gecernonien und Gebräuche. Leip, und Darmft. 1826. Zugabe 111.

Proceffionen ber alten und neuen Beit p. 187.

1) Mame, Begriff, Urfprung und Alter ber Proceffionen. - Gin Schriftfteller aus ber romifchen Rirche (Duller in feinem oft angeführten legiton tc. 4. Bb. p. 400) befinirt bie Dros ceffionen alfo: Sie find offentliche, unter gewiffen gottesbienftlichen Seierlichteiten veranftaltete Mufe gage, welche nach einer bestimmten gorm und Orbe nung von einer ober mehrern Rirchengemeinden gemeinschaftlich an bestimmten Tagen begangen. und theils inners, theils außerhalb des Gottes: haufes abgehalten werden. Go lange fie fich nur auf bas Sinnere ber Rirchen begieben, unterliegen fie blos ber Mufficht und Lettung ber Rirchenvorfteber; fobald fie aber außerhalb ber Rirchen gehals ten und in entferntere Rirchorte geführt werben, tritt nebft ber firchlis den Aufficht auch Die polizeiliche ein. Dag bas Wort processio im frubeften driftlichen Alterthume in einer anbern Bebeutung gebraucht wird, last fich aus ben alteften Rirchenferibenten febr leicht barthun. Processio bieg Unfange bloe ber Befuch ber gotteebienftlichen Berfammlungen und bie Theilnahme an ben firchlichen Religioneubungen. Es wird allerdings ber hauslichen Unbacht entgegengefest und eine Gemeinschaft mit anbern porausgefest, aber ohne bie Borftellung einer besondern Feierlichkeit, Deffentlichkeit, Schmud u. f. w. bamit ju verbindent Procedere beift in Diefer frubern Beit sacris interesse, waera frequentare. Die hauptftellen fur biefen Sprachgebrauch finben fich bei Tertullian, g. B. in ber Schrift ad uner. I. II. e. 4. p. 189. - De praescriptione haeret. c. 48. p. 248. - De cultu feminar. 1. 11. c. 11. p. 180. Lieft man namlich biefe Stellen genauer nach, fo ergiebt fich febr leicht aus bem Bufammenhange, bag bier Processio pon bem Befuche ber gottesbienftlichen Berfammlungen im Gegenfabe von statie und jejunium im Saufe, fo wie von ben visitandis fratribus (i. e. Rrantenbefuchen) und bergleichen verftanben merben muß. In mehrern Rirchengefeten und Schriften wird Processio

1) ohne weiteres für gottesblenfilde Der farmiling gefest. Das grichife Wort offeric (o biel annihung gefest. Das grichife Wort offeric (o biel annihung gefest. Das grichife Wort offeric (o biel annihung von der Bedeut von der Gestellung von

Beit murbe ieboch bas Bort Processio auch

2) haufig von einzelnen religiofen und Pirchlis den Sandlungen gebraucht, und bebeutet bann oft fo viel, als comitatus, coetus ordinate dispositus et procedens, menn es auch feine processio plenaria et pompa ift. In der griechischen Ueber-fehung der Novellen, 3. B. Nov. LXVII., Nov. CXXIII. c. 32. wird sowost Litania als Processus durch δημόσια, πρόςοδος übersetzt und von jeber Urt religios : firchlicher Feierlichkeiten genommen. geboren babin bie processiones funerales s. funerariae, Leichenbegangniffe, Leichenconducte, mobei die Comites (eigentliche Leibtragenbe, Bermanbte) und Spectatores unterfcbieden murben. (Bergl. ben Urt. Berftorbene.) Much die Processiones et pompae nuptiales find hierher gu rechnen, von welchen wir im Artitel eheliche Berbindung Bb. 2. p. 23 gefprochen haben. Doch finbet ber befonbere Gprachgebrauch Statt, baß

3) die Aufftellung und Anordnung der Rate chumenen, fowohl bei ber traditio symboli ale beim Taufact an ben großen Taufterminen und bei ber Prafentation ale Reophy. ten am Conntage Quasimodogeniti processio und processus bon ben Griechen vorzugeweise noofaate genannt wurde. Eben fo die Drbs nung und Reihefolge ber Communitanten bei ben Dblationen und ber Euchariftie. Alles biefes aber gehorte gur Arcandisciplin, und wurde ben Mugen ber Ratechumenen eben fomobi als ber Profanen entgogen.

Mur gur Beit ber Sacrorum publicorum murbe bie Bebeutung

von Processio

4) als feierliche und offentliche Aufguge fur gewiffe religiofe und Birdliche Twede vorherr: ichend, wie dieß Wort noch jegt in ben Syftemen ber griechischen und romifden Birde gebraucht wird. Dan nimme gewohnlich, um ben Urfprung biefer feiertichen Mufguge gu ertlaren, einen breifachen Entftehungegrund an, namlich bie Unalogien aus bem jubifchen und aus bem beibnifchen Alterthume, fo wie befonbere aus ber Ergablung bee D. E. vom Ginguge Chrifti in Jerufalem, wie er Dt. 21. 1-11, und in ben Darallelftellen befchrieben mirb. -Und in ber That tonnten alle brei Urfachen gufammenwirten. Bur Beit ber Sacrorum publicorum murbe Processio und Processus im alt : romifchen Sprachgebrauche genommen, wonach es theils ben Auf-marich bes Beeres, theils ben feierlichen Aufgug ber Confuin auf ben Circus maximus, theile ben Gingug ber Raifer und Statthalter in ihre Refibengen bebeutet. Die alten Griechen brudten es burch nounn und παραπομπή aus. Die Bygantiner fagten πρόκεσσα und πρόκενσα, und brauchten es fomobl im politifchen ale im firchlichen Ginne. S. Steph. Baluzii Miscellan, s. Collect. vet. Monument. Tom, IV. p. 58. Der feierliche und glangenbe Mufgug, welchen Die Raifer gut Conftantinopel alljabrig an gewiffen Tagen gu halten pflegten, bieß vorzugeweise noonevooc, wie man unter andern aus Leonis Diaconi Histor, I. IV. c. 7. p. 64. (edit. Niebuhrii 1828) erfieht. Sier heißt es vom Kaiser Nicephorus: Πρόκενσων δέ κατά την του σωτή-ρος ἀνάληψιν κατά το είθισμένον έξω τειχών έπι την καλουμένην Πήγην ποιησαμένου τοῦ βασιλέως (νεώς δέ ταύτη περικαλλής τῆ Θεοτόχω δεδόμηται) διαμάχητις - συνέβαινειν etc. - Dogleich biefer Mufgug am Simmelfahrtefefte, und wahrscheinlich nach ber Duttergotteefirche gehalten murbe, fo gehort er boch eben fo gu ben politisichen Feierlichkeiten, wie ber beruhmte Aufzug bes Doge von Benedig am himmelfahrtetage. Aber bie Rach : und Umbilbung folder Reiers lichfeiten in firchliche fann baraus leicht erflart werben.

Solche Aufzuge maren nun die firchlichen Processiones plenariae et pompae solemnes bei gemiffen feierlichen Gelegenheiten, bei ber firchlichen Reier von Gieges , Dant's und Sulbigungefeffen, bei ber Conferration, Inthronisation und Ginholung ber Bifchofe, Metropositiane und Papfte. Die Ergbifchofe und Bifchofe traten hierbei an die Stelle ber romifchen Confuln und Raifer, und es marb babei alle Pract und Rleibung ber Inffanien, welche mit ber Burbe ber Rirche nur immer vereinbar fdien, an ben Eng gelegt.

Dem Bormurfe nun, bag man etwas Profanes in bas Chriftenthum übertrage, fuchte man burch bie Bemerfung ju begegnen, bag fcon im U. E. baufige Beifpiele folder Feierlichkeiten vortamen, melde man unbebentlich nachahmen tonne. Man berief fich auf bie Chore ber Canger und Jungfrauen jur Giegebfeier, wie 2 Dof. 15. 1. 20, 21. Richt. 11, 34. 21, 21. 1 Cam. 10, 5. 18, 6. 7. Pf. 68, 26. u. f. w. - Roch mehr Berechtigung und Mufforberung aber glaubte man in ber Ergablung bes D. E. vom Ginguge Chriffi in Serufalem. Dt. 21, 1-11, au finden. Golde Freudenguge murben baber auch blos Osanna gengnnt. Bergl, Hieron. ep. 145. Gine vollftanbige Befchreibung einer firchlichen pompa solennis giebt Polydor. Vergit. de invent. rer. 1. VI. p. 295-96. Es bestätigt fich biefemnach unfre obige Behauptung, daß fich aus den Analogien des heidnischen und judischen Alter: thums, so wie aus der evangelischen Geschichte des A. C., Die fpatern Birdlichen Proceffionen genugend ertlaren laffen.

Bie leicht fich nun auch ber Urfprung Diefer feierlichen, firchlichen Aufguge nachweifen lagt, fo menig ift man boch uber bas Alter biefes Bebrauche gleicher Deinung. Gewohnlich legen fatholifche Schriftfteller ben firchlichen Proreffionen ein bobes Alter bei, und leiten fie theils aus bem 2. E., theils aus ber apoftolifchen Trabitionsanordnung ab. Dagegen haben andere Schriftfteller biefer Confession uber biefen Ge= genftand freier und richtiger geurtheilt. Befondere verdienen Die Bemerkungen beachtet ju merben, welche man in Binterime Dentwurbigfeiten Ehl. IV. Bb. 1. p. 555 findet. Der Berfaffer fagt hier p. 560 : "Benn ichon bie Proceffionen an fich nicht jum Befen ber Religion ,gehoren, fo find fie boch mit ber außerlichen Zugubung berfelben febr "eng verbunden , baber jebe Religion , bie jubifche fomobl wie bie beibs "nifche, ihre Bittgange und Proreffionen hatte. Rach biefen Grund: "fagen tann man bie Proreffionen von ber Epoche ableiten, mo bem "Chriftenthume freie und offentliche Religioneubung geftattet murbe. "Man trifft gwar in einigen altern Rirchenvatern auf Stellen, Die eine "Proreffion auszudruden fcheinen; allein wir wollen hiervon teinen "Bebrauch machen. In ben Beiten ber Berfolgung, mo bie Chriften "taum in ben Grabern und unterirbifchen Sohlen ficher maren, barf "man teine Umgange, teine felerlichen Bittgange fuchen. Doch ift es

"moglich, bag bie Chriften in ben ruhigen 3mifchengeiten, auch fetbft "in ben erften Nahrhunderten bei befonbern Untaffen, ober an ben "beftimmten Zagen, bier und bort einen, obichon nicht febr feierlichen "Umgang , ober eine Proceffion bielten. Bir tonnen fogar bierfur aus "bem Jahre, mo bie Berfolgung Diocletians muthete, ein Beifpiel "aufmeifen, bas nicht bestritten werben fann. Mis im Sahre 290 ber "Leib bes fur; borber bingerichteten Dartprere Bonifacius aus Zarfus "nach Rom gebracht murbe, ging ben Ueberbringern bie romifche Da= "trone, Malais, mit vielen Rieritern entgegen. Dief mar gewiß eine "Droceffion. Aber eine noch frubere finden wir in ben Dartvreracten "bes beiligen Epprian. Gein Leib murbe in ber Racht in einem gro= "Ben Triumphe bei einem Radeljuge von ber Berichteftelle in bas Saus "bes Macrobius getragen. Dieg geschah in ber Mitte bes britten Jahr-"hunberts, im Jahre 258. Dergleichen nachtliche Processionen fcheinen "in bamaligen Beiten in Afrita nichts Ungewöhnliches gemefen gu fenn. "Denn in ben Martpreracten ber Beiligen Montanus, Lucius, wird "auch bavon gefprochen. Es unterliegt alfo feinem 3meifel mehr, bag "felbft vor ber Kriebensepoche bie Proceffionen in ber Rirche angenom= "men maren."

Dagegen nun erinnert Mugufti mit Recht,

1) daß die Beweife aus den Martyreracten entlehnt, mit großer Dorficht zu brauchen find, und daß es nicht rathsam fei, sich allein darauf zu berufen;

2) die angefährten Salle sind alle Begrähnigprocessionen. Mit biefen aber hat es im gang eigene Bewandtnig. Die Heben haten sichen aus Aberglauben einen greißen Respect vor den Bestlochenen, und hielten es sie angeise Robeste und Smeistelt, die Begrähnisseierlichkeiten zu siehen. Sind in der Formet: Religionen alleut praestare beitelt sich Gestlemap der Reimer beutlich auf. Wie haben auch bestlemmte Zugnisse betrebe bei Originen wontra Celsum I. IV. c. 18. — Lactant. Institut, divin, I. V. c. 11. — August. die einstete Dei. I. t. e. 12. I. VII. c. 24. u. a.

Wenn nun überbief bie Chriften bei Bestattung ihrer Tobten fich nach bem Bertommen richteten und ihre Tobtenfeier nicht am Tage, fonbern bes Dachts, wie es bie romifche Gitte erforberte, veranftaltes ten, fo mar fur Die beibnifche Dbrigfeit auch nicht einmal ein Scheingrund ju einem Berbote vorhanden. Denn ein Leichenconduct mar nach romifchen Befeten fo wenig verboten, bag vielmehr bie Unterlaffung beffelben fur eine große Unanftanbigfeit ober mohl gar Ruchlo: figleit gehalten murbe. Bir finden baber auch, bag ben driftlichen Beerbigungen am Tage Schwierigfeiten und Sinberniffe in ben 2Beg gelegt murben. In ben Rallen aber, mo man ben Chriften bie Beerbigung ber Martyrer nicht geftatten wollte, finden wir auch eine bas Darty: rerthum felbft nicht icheuenbe Biberfeblichfeit ber Chriften, und bag fie theils mit Lift, theils mit Gewalt ben theuern Ueberreften ber Beugen ber Bahrheit bie lette Ehre bes Begrabniffes erwiefen. Golche Galle findet man Euseb. bist, eccl. 1. IV. c. 15. 1. V. c. 2. 1. VII. c. 11. l. VIII. c. 6, l. IX. c. 10.

Run wollen wir zwar teineswegs leugnen, bag bie Begrabnig-

feierlichkeiten ber alten Chriften Proceffionen genannt werben tonnen, und auch juweilen fo genannt wurden; aber bennoch ift bieg nicht ber

gewohnliche Gprachgebrauch.

Dan nimmt gewöhnlich an, bag bie Arianer Berantaffung geges ben batten, bergleichen Proceffionen in ber tatholifden Rirche einzufub. ren, und mir murben barum abermale ber Erfcheinung begegnen, baff Baretiter Borbitber ber Rachahmung bei ben Rechtglaubigen geworben find. Allerdings beruft man fich bier auch auf bestimmte Thatfachen. Mus Ergablungen bei Socrat. h. c. l. VI. eccl. I. VIII. c. 8. und Sozom. hist. erhellt gang beutlich , bag bie Arianer in Conftantinopel, melden Theobofius ber Große blos in ben Borftabten ihren Gottesbienft gu halten erlaubt hatte, nicht nur an ben Teften, sonbern auch am fiebenten und erften Wochentage, bes Nachts und am Morgen gottesbienftliche Aufguge ober Proceffionen hielten. Beibe Referenten ermahnen nicht blos ihrer bas arianifche Glaubenebefenntnif ausbrudenbe Bechfeigefange, fonbern fagen auch gang beftimmt, baß ihre fingenden Saufen aus ber Stadt und burch bie Stadt ju ihren Bers fammlungeorten gezogen maren. Bas find bas anbere ale Proceffio= nen? Roch mehr beftatigt bieg bas Berfahren bes conftantinopolitanis fchen Patriarchen Chenfoftomus. Diefer namlich hielt es fur bas Rath. famfte, bas fo viel Beifall finbenbe Beifpiel ber Arigner nachquahmen und ben von Brifo geführten und homoufiaftifche Lieber und Untipho= nen fingenden Saufen ber Ratholifden filberne Rreuge und brennende Bachefadeln vortragen ju laffen. Benn bieg feine Proceffionen feyn follen, fo mochte man wohl fragen, was fonft biefen Ramen führen tonne? Man tonnte bochftens fagen, bag es teine folde Litaneien maven, wie bie Bufgange vorzugeweife genannt wurden, von benen gleich bie Rebe fenn wird, fonbern bag fie einen anbern Charafter und eine polemifche Tenbeng batten. Es fam auch wirflich gwifden ben arianis fchen und tatholifden Proceffionen zu blutigen Rampfen, medhalb ber Raifer Arcabius ben Arianern bergleichen gottesbienftliche Uebungen unterfagte. Die Ratholifchen aber (bieß find bie eigenen Borte bes Sogomenus VIII. 8.), welche auf biefe Beife und aus biefem Grunde gu fingen angefangen hatten, blieben bis auf ben beutigen Zag bei Diefer Gitte.

So geneß es nun aber auch nach beien unverbäctigen Seugniffen, ba am fende bet 43. Sohrunderts bie Kraner in Sonifantinopel purest Processionen sehalten und jur Enssistent berieben bei ben Ansholischen Beleigenbeit gegenen baben, so wüber es boch voorlig senn, bie Arianer überhaupe für bie Urchber ber Processionen aussuspehn. Be faun bie nur mit Einschientung auf Constantinopa die eichtig angenommen werden. Es sehn bie nur mit Einschientung beise Staugnis lieber gang mit Stillschiegen übergungen haben (was auch in der Binnetenissen und Einschiegen übergungen haben (was auch in der Binnetenissen Daufkeltung geschient ist, um das Atter der Processionen auf einer beradusten, zu so gegwungenen und gestenissen ein einschie Erstindung darustellen, zu so gezwungenen und gestenissen, wie sie Blingdam macht, iber Jassius inchmen.

Aber biefe an fich ziemlich geringfügige Beforgnif ift icon beshalb unnothig, weil man icon frubere, und wie es icheint, vom

Arianismus gang ungbhangige Spuren biefer Sitte finbet. Es gebort babin gang vorzüglich bas Beugniß Bafilius bes Großen. Diefer bes richtet (Basil. M. ep. 63, ad Neocnesar. p. 97), bag in feiner Baters fabt ber Geiftlichkeit manche liturgifche Ginrichtungen (s. B. Die Rocturs nen, die Untiphonen, bas Pfalmfingen u. a.) miffielen, weil fie gur Beit Gregor's bes Bunberthaters noch nicht eingeführt gemefen maren. Darauf ermiebert er, daß ja auch die Litaneien, beren fie fich jest bedienten, bamals (gu Bregore Seiten) noch nicht gebrauchlich maren. Gelbft Bingham (V. 23.) muß eingestehen, bag biefe Litaneien, welche fruber nicht betannt maren, von ben ubrigen liturgifchen Gebrauchen und ber gewöhnlichen Dialmobie untericieben merben muffen. Da nun Gregor, Thaumaturg. um bas Jahr 270 ftarb und biefer Brief im Jahre 874 ge= fchrieben worden (vergl. Roflers Bibliothet ber Rirchenvater Thl. 7. p. 135 - 136), fo muß alfo die Ginfuhrung biefer Litaneien in Deu-Cafarea in Die Brifchenzeit von 270-374 fallen, alfo weit fruber, ale in Conftantinopel.

Das Ergebnif alfo unfrer Unterfuchung uber bas Miter ber Droceffionen im Rultus ber Chriften burfte fich babin geftalten: Proceffionen jener Battung, die wir anderwarts unter dem Mamen der Supplitationen, Rogationen, Ei taneien befprochen haben, geboren gewiß ichon bem 3. Jahrhunderte an. Ein Beifpiel der Proceffionen gur Derherrlichung eines Dogma finden wir im Jeitalter des Chryfostomus, und Proceffios nen, welche als Dant: und freudenfefte angefeben werden tonnen, bildeten fich von der Jeit an, mo das Chriftenthum Staatsreligion murde, febr haus fig und firirten fich bald auf gemiffe Seiten, Die im Caufe eines Jahres wiedertehrten, oder murden auch durch außerordentliche Deranlaffungen herbeigeführt. Unter die herrlichsten Processionen bieser Urt gebort bie vom Raifer Theobofius veranftaltete Giegesfeier, welche von Socrat. hist, eccl, I. VII. c. 23. befdrieben mirb.

II) Verschiedener Iwe'd der Processionen und verschiedener Eintheilungsgrund der schieden.— Achtet man auf die Schilderung bieste Processionen, so ergiedt sich, daß einige die Absig hatten, als kichiste Vittes und Vusgänge in Demuth Vergedbung der Schnden und Abwendung von Straffen und Getahren zu erbitten; andere abet als Aufgage der gläubigen Mange erschiemen, wiede Dant's und Freudensteilung von der eine Aben wir weitlaustige berief im Artikel Bustoge 1. Ab. p. 310 fi. mud klanat 8. 39d. p. 196 gedandelt. Dort haben wir gegigt, daß die Kage die Rammen unsplieationes, rogationes, litaniae etc. sichten. Mit vernessen von auf gurdd und haben de bier nur mit benjenigen Processionen ut spun de als Danks, Kreuden und Verbertichmungsfeste aufen selten.

Diefe theilen fich wieder ein in außerordentliche und in folche, die an bestimmten Tagen im Jahre wiederkehren. Die erstern, veranlaßt burch wichtige Siege, durch feierliche Einholung hoher kirchlicher Beamten und bergleichen, berühren uns auch meniger. Mehr aber bie leitern, und givar bielenigen, welche entweber durch Richengefese bestimmt ober durch alte Taditionen und Observangen empsohlen sind, und, wenn auch nicht allgemein, boch mehren Gegenden und Diecesen gemein schaftlich waren, mit einem Worte, die in der atten Kirch billichen

Pauptproceffionen.

Einige, wie s. B. Nicol. Scrarius de sacr. process. p. 90-92, reben von einer Conntageproceffion, welche ber romifche Bifchof Magpetus im 6. Jahrhunderte angeordnet haben foll. Allein bas baruber Befagte ift entweder nicht flar und beutlich ausgebrudt ober enthalt eine biftorifche und fattifche Unrichtigfeit. Wenn vom Bifchofe Magnes tue gefagt wird: Hic constituit processiones fieri diebus dominicis. fo tann bieg meber fo viel heißen, bag jeben Conntag eine Bolfspros ceffion fenn foll, noch, bag alle Proceffionen nur am Conntage gehals ten werben follen; benn wiber beibes ftreitet bas Beifplel ber alten Rirde und ber taglichen Erfahrung, - fonbern nur fo viel, baß auch an ben Sonntagen Proceffionen gehalten werben burfen. Um fich von ber Richtigfeit biefes Ginnes ju überzeugen, barf man fich nur an ben Grundfat ber alten Rirche erin: nern, daß an Conn : und Sefttagen meber gaften : noch Bugubungen angeftellt merben burften, fonbern baf fie nur ale Kreubentage bebanbelt merben follten. Wenn alfo ber fonft fo eigenmachtig und burchs greifend handelnde Agapetus auch an ben Conntagen Proceffionen anordnete, fo muffen biefe einen anbern Charafter, ale ben ber blogen Bugubungen gehabt haben; benn fonft murbe man ihm von allen Seiten ber miderfprochen haben, ba ja etwa 50 Jahre fpater einer feiner Rachfolger, Gregorius ber Große, ungeachtet feines hoben Unfes bene wegen feiner Unterbrechung ber Quinquagesima fo viel Diffallen und Wiberfpruch erregte. Es bleibt baher nichts ubrig, ale bie Proceffion ber Beiftlichen bor bem fogenannten Sochamte ober ber Missa solemnis. - Diefelbe Bemanbtnif bat es auch mit ben Reftproceffio. nen, beren wir feit bem 6. ober 7. Jahrhundert haufig erwahnt fine ben. Dan muß fich nicht burch ben Ramen Litaniae taufchen laffen, ber gwar nach bem oben bemertten Sprachgebrauche vorzugemeife von ben fogenannten Buß : und Bittgangen gebraucht wird, in welchen man Gott bei gewiffen allgemeinen Calamitaten um Sulfe und Erbarmen anrufte. Allein nach und nach erweiterte fich bie Bebeutung biefes Bortes, und es murbe auf alle Proceffionen, auch auf bie ubergetragen, bie mehr Dant : und Freudenjuge maren. Dief muß man fon baraus abnehmen, bag Gregor ber Große von vier Teffproceffionen ju Ravenna (am Gefte Johannis, bes Apoftels Petrus, bes beiligen Apollinaris und am Jahrestage ber bifchoflichen Confecration, genannt Natalis episcopi) rebet, bei welchen ber Bifchof im Pallio erfcheint. Rad Anastasii Lib, Pontif. Serg. I. hat Papft Gergius I. (am Ente bes 7. Sabrhunberte) verorbnet: Ut in diebus Annunciationis, Nativitatis et Dormitionis S. Dei Genitricis semperque Virginis Mariae ae S. Simeonis, quod Hypapantem Graeci appellant, Litania (i. q. Processio) exeat a S. Adriano et ad S. Mariam populus occurrat. Wenn auch biefe Berordnung erft von Gergius II. ober aus noch fpaterer Beit berrubren follte (mas befonbers megen bes Fest. nativitatis et dormitionis notifig scheint), so bleibt es immer mechwurds, baß schon frühzeitig besondere macianische Processionen für notifig exachtet wurden. Geben wir zu einigen deser Processionen, die bie schon in der alten Kirche als Dant's und Judisselfe gefeiert wur

ben. Wir rechnen bahin junachft

1) die feierliche Proceffion am Palmfonntage. (Bergl. ben Artitel Palmfeft.) Bei biefer Proceffion fand ber Gebrauch ber Palmen ober anderer geweihter Baumgweige, ber Blumen, meißen und farbigen Rleiber, ber Rahnen und Rreuge (vexilla et eruces, wie es in ben Statuten ganfranc's vorgefchrieben wirb) Statt, besgleichen bas Berumtragen bes Evangeliums (Mart. Gerbort, Liturg, Alem. Disquis. X. p. 995), Die Gitte bes Palmefels in nature ober in effigie (vergl. ben Artitel Palmfonntag). Wir finden biefe Droceffion vom Enbe bes 7. Jahrhunderts an faft allgemein. Rahme man an, baß Gregor ber Große guerft in ber Quinquagesima Drufe fionen eingeführt, fo murbe bieg balb nachher, in Beziehung auf bie feit 640 nun ausgebrochenen Ofterfreitigkeiten, Die nachfte Beranlaffung gu ber burch bas D. I. felbft empfohlenen Palmproceffion gegeben haben. Diefe aber murbe ben Proceffionen jum Johannisfefte, fo wie an ben Marien = und Apofteltagen jum Borbilbe gebient haben, wobei freilich ber etwas fpatere Urfprung biefer Reierlichteit, porausgefest met ben mußte - eine Unnahme, welche bei ber Unficherheit ber Rachrichten feine große Schwierigfeit haben burfte.

2) Die Ofterproceffion. Gie tann ale eine Doppelfeier angefeben merben. Die erfte bezog fich auf Die feierliche Zaufe, beren Saupttermin bas Sobbatum magnum mar. Da nun jumeilen an einem Orte, wie s. B. in Untiodien an Diefem Tage gegen 8000 Ratechumenen getauft murben (Chrysost. Ep. I. ad Innocent, et Palladit vita Chrysostom. c. 9.), fo lagt fich bie Bwedmagigteit ober Rothe wendigfeit einer burch eine Proceffion ju bewirkenden Debnung leicht benten. Unfange gefchah bie Taufe in ber Bigilie und murbe erft fit in ber Racht beenbet; fpaterbin (nach Ginfuhrung ber Rinbertaufe) murbe fie in ber Morgenftunde gehalten. Much mit Abichaffung bet Tauftermine blieb biefe Taufproceffion und murbe mit ben Dfterprocef fionen bom erften Oftertage bis jur Octave (ober dominica in albis) in Berbindung gefett. In Ruperti Tuit, de off. divin. 1. VII. c. 20. wird bie Reierlichfeit ausführlich befdrieben, und c. 21. heißt et: Nos Processionem agimus solemnem, nosque et loca nostra adspergimus aqua benedicta in honorem ejus diei, quo jussi sumus baptisari in nomine patris et filii et spiritus s. Der von Serarius (p. 122) angeführte Ordo Romanus bat: Die saneto Paschae induti solemnissimis vestibus omnes Clerici convenientes ad stationem ad S. Mariam majorem, primitus cantent tertiam. Qua finita respersi aqua saneta, quac postridie collecta est in fonte, tam ipsi, quam et omnis populus, procedant eum omni decore, eum crucibus et thymia materiis, procedentibus etiam sanctis Evangeliis, cantantea Antiphonas processionales.

Das Bafferichopfen in der Ofternacht (wovon sich auch noch in ber ebangelischen Rirche einige Spuren finden) und die Consecration bes Taufmaffers furs gange Kirchenjahr fleht noch in Werbindung mit

biefer alten, ichon im 4ten Jahrhunberte allgemein gebrauchlichen Taufproceffion.

Da wir hier mehr birjenigen Proceffionen besprechen, melde gerube und Danf ausbruden, fo find bie Supplicationes, Rogationes ober Litaniae, welche Mamercus in Gallien und Gregor der Große in Rom in ber Woche vor himmelfahrt zwifden Nogate und Erzubl annehmeten, nicht zu berichten, sonden angeben zu der bellen Attieten Buftage und Litanein, wo auch das Röchige batüber eeinnert

worden ist.

Auch die Fronteichnamsprocession können wir hier übergeben, da vir im Artisel Fronteichnamsssell 20. 2. p. 154 eine Beschreibung abwom gegeben daben. Bestanntlich gedeckt sie im fomisssell ankabsiteits mus zu den glängendsselligen, kiechlichen Aufgidzen. — Aussalenen ist es, daß in der Bintertmissell andersellung, deren wir ohne Cruchpung getham haben, der Fronteichnamse Procession gar teiner Erwähnung gestham haben, der Kronteichnamse Procession gar teiner Erwähnung geschieden. Im Witteralters sie auch nach die Verde

3) von einer monatlichen feierlichen Procefs fion. Rach einer Berordnung von Innoceng III. (feit 1198), in ber es heißt: Statuimus et mandamus, ut singulis mensibus semel fiat generalis processio, scorsim virorum, ac scorsim, ubi fieri potucrit, mulierum - pro liberando terram sanctam (Harduini Coll. Coneil. Tom. VII. e. 5.) foll alle Monate eine feierliche Proceffion gehalten merben. Dag bieg icon vor Innocentius gefchehen fei, wird von Binterim bezweifelt, und die Monatsproceffion ju ben außerors bentlichen gerechnet. Das beigefügte; pro liberando terram sanetam -Scheint Die lette Bermuthung ju begunftigen und nur fur ein Beitalter gu paffen, wo man Soffnung batte, Dalafting ben Caracenen gu ent= reifen. Dennoch icheint fie in mehrern ganbern permanent geworben au fenn und bieg um fo mehr, ba es bei biefer hoffnung nicht beigen Ponnte : Cessante eausa, cessat effectus. Uebrigens findet man im 7. Jahrhundert firchliche Berordnungen wegen Monatelitaneien. Go bat fcon Cone. Toletan. XVII. a. 694. ean. 6. festgefest: Decernimus in commune statuentes, ut deineeps per totum annum in cunetis duodecim mensibus, per universas Hispaniae et Galliae Provincias, pro statu ecelesiae Dei, pro incolumitate principis mostri atque salvatione populi et indulgentia totius pecenti et a ennetorum fidelium cordibus expulsione Diaboli, Exomologeses vobis glisentibus eelebrentur, quatenus tum generalem omnipotens Dominus adflietionem perspexerit, et delietis omnibus misteratus indulgent, et aservicatis Diaboli ineitamenta da aninis omnitum proent efficiat. Zus biefer Einrichtung ift unteupber der Hefprung der monatlichen eber haben Bustage, wie se in der evangelichen Kirche sin und wieder sons gestündlich waten, und jum Zheit auch wecht nech jetz gebründlich sind, abguldten, nur mit dem Unterchiede, den nech jetz gebründlich sind, abguldten, nur mit dem Unterchiede, den an bie Ertile bee Bustumgangst ein Bustigarteidenstig eiget wurde.

4) Don Weihnachts : Proceffionen findet man Peine Spuren. Denn bie Fer. IV. Nativ. Chr. ober Festum Innoe. fonft im Bisthum Conftang gewöhnliche in Eckebardi de Casib. S. Galli e. 1. beidriebene, glangenbe Proceffion, mar, wie auch Binterim (p. 569) bemeret, "mehr ein Rinder : ale ein Rirchenfeft." Dennoch follte man gerabe bei biefem, eine fo große Mannigfaltigfeit barbietenben Teftepelus folche Feierlichkeiten am erften vermuthen. Much murbe die biblifche Ergablung Luc. 2. von den hirten auf bem Relbe und ber Erfcheinung ber himmlifchen Beere einen hinlanglichen Grund und Stoff ju Aufgugen bargeboten haben. Der Unterlaffungegrund icheint allerdings junachft in ber Jahreszeit und im Rlima gu liegen, welche in ben Abendlanbern, und befonbere im Rorden, Aufzugen außer ber Rirche nicht gunftig maren. Aber es ift auch nicht unmahricheinlich, bag in ber alten Beit bie Saturnalien, Ludi juveniles und Spectaeula ber Beiben, welche die Chriften verabicheuten, eine Beranlaffung murs ben, alles ju vermeiben, mas einer Gleichftellung ber Chriften mit ben Deiden ahnlich feben bonnte. Blos bei bem jum Beihnachtscholus noch gehorenben Festo trium regum ober Epiphania findet man etwas einer Proceffion Mehnliches, namlich ben Aufzug ber beiligen brei Ronige. Aber es geigt fich fogleich. bag bieß mehr ein volksthumlicher Bebrauch, ale eine Birchliche Ginrichtung fei. Gelbft bie ebemale in Coln ubliche Proceffion an biefem Tage fann nicht unter Die lettern gerechnet werben und wurde überbieg nur eine Lotalproceffion fenn. Denn nach Herrm. Crombaeh hist, trium regum. Colon. 1654. f. p. 784, mar es ber Magiftrat ju Coin, welcher im Jahre 1187 jur Abwendung ber ber Ctadt brobenden Kriegegefahr bas Decret erließ: Ut quotannis in Pervigilio Epiphaniae totus senatus cum XLIV. de plebe, cum Doctoribus, Protonotariis, Secretariis et accenais scu famulis togatis sub Curia collecti Capitolium petant, ibique fusis consuctis precibus, inde summum templum adeant, Sanctos Tres Reges venerentur et oblatis donis post orationem ad rei memoriam perpetuam honorent, postea ad Senatorium Sacellum omnes vi juramenti se conferent: ibi concio solemnis habebitur et sacrum cantabitur ad Dei C. M. S. Dei Genetrieis et coelitum omnium gloriam. Bur Beit bes Berfaffere aber muß biefe Reierlichfeit nicht mehr Ctatt gefunden haben; benn er fest ben frommen Bunich bingu : Hace tamen pietas, optandum, ut reviresceret, et hac ratione, velut Clientes, Patroni, suum obsequium personale, ut vocant, exhiberent, quorum praesidio sic aucta fuit civitas et ab hostibus cuatodita.

Rach Gavanti thesaur. sacr. rit. T. I. p. 162 folf, nach after Drbnung, jeber Missa solemnis (i. c. principalis et conventualis, quae in feuts solemiloribus canature, in qua nithi omictiture, quod ad nolemnistatem indicandam spectaty i cine processio votangaben. Es firetides Aufqua des que Abministration de Sifte deer deutsche fosse des friertides Aufqua des que Abministration des Mersteg ediciones estimates processio clericalis, wie sie significant de processio clericalis, wie sie significant processio clericalis, wie sie significant de processio clericalis, wie significant

Uebrigens muß noch ermähnt werben, daß von biefen flichtlichen Processionen, die zu eines bestimmten Keltzeit im Sacher vieberlehrten, und entweben dulig allgemein in der einnischen Kiefe aber doch gemeinen in einem Lande begangen wurden, die Cacafprecessionen noch zu unterschieben sied. Ball iebe größere Eradt in der Latholischen Christenbeit dauf bestimter Betigntenfocken, beine der Betigntenfocken, Derzeitschen Processionen weren sonlt zu Betisst, in weite bestimt genachten. Derzeitschen Processionen weren sonlt zu Betisst, in weite bei Kenzeitsgung des Helmades vorgestellt wirt be in berechtigen bei der bie Kreusziugung des Helmades vorgestellt wirt be in berechtigen Werten bei der bei kenzeitsgung des Schlandes durch beim Berge Caldanis, die man am Gaarferinge zu Courtrag anstitt; die Procession des Mönstenapes, wesche von den Denjarfannen zu Benedig gebaten wich. Auch pflest man besondere Zeitereignisse burch friertiche Processionen zu gestächnen.

III) Art und Weife die Proceffionen gu halten. - Meber Diefen Punct findet man manche gute Dachricht bei Binterim L. L. p. 265 ff. Dan wird fich uber bie große Dannigfaltigteit unb Berfchiebenheit beim Proceffionemefen alterer und neuerer Beit nicht wundern, wenn man theile bie Berfchiebenheit ber Beit, Berfaffung und religiofer, politifcher und afthetifcher Grundfage, theile bie verfchies benen Arten und Glaffen ber Proceffionen felbft naber betrachtet. Dim genbe tonnte fich bie berrichende Dentart und ber Beitgefchmad beutlis der geigen, als gerabe bei biefen firchlichen Unftalten, welche threr Datter nach mehr aber weniger nur ein Product berfelben maren. Much, liegt es in ber Ratur ber Gache, bag ein firchlicher Bitt : und Buggang, wobei man in Demuth Bergebung ber Gunben und Abmenbung bon Strafen und Befahren erbitten wollte, bon einer gang anbern Befchaffenheit und Ginrichtung feon mußte, als ein Aufzug ber glaubigen Denge, welche ein Dant = und Freubenfeft fenn follte. Schon Polyd. Vergil. de inventorib. rer. l. VII. p. 895 fagt: At in re quoque lacta, saepe publice supplicamus, ut, qui metum malorum antea voveramus supplicando postea optati compotes et securi gaudentes , sic Deo gratias agamus. Die Sauptforge und bas Berbienft ber Rirche beftand barin, ju verhuten, bag bie Buß : und Bittgange theils nicht in ein bloges opus operatum ausarteten, theile nicht gu einem blogen Acte ber Trauer: und Soffnungelofigfeit murben; bie Dent's und Freubenguge fich aber nicht in eine bloge Bolfebeluftis gung vermanbelten, mobei bes Beren nicht gebacht und bie Demuth bergeffen murbe. Benn fich auch nicht behaupten laft, bag bie Rirche biefe gute Abficht immer erreicht habe, inbem fie oft genug burch Une wiffenheit. Robbeit und Aberglauben vereitelt ober erichwert murbe, fo bat fie ift boch wenigstens ju gewiffen Beiten vorgeschwebt, wie aus Siegel Sanbbud IV.

ben von ihrer Geite getroffenen Unftalten und Ginrichtungen, wenn man fie naber betrachtet, ohne Schwierigfeit ju erfennen ift.

1) Die erfte und vorzuglichfte Gorge mar auf Bestimmung und Erhaltung einer guten Drbnung gerichtet. Dagu gehorte aber juvor: berft, bag bie Proceffion verfaffungemäßig verordnet und angefundigt murbe, bag nicht jeder Bolfehaufe millfubrlich fich ju einer Proceffion ohne Benehmigung und Unführung ber Beiftlichen und ohne Beobachs tung bes vorgeschriebenen Geremoniels constituiren und nach Belieben ben Bug abfurgen ober verlangern burfte.

2) Bei ben großern Mufgugen wurden nicht nur bie Gefchlechter, fonbern auch die Stanbe und Claffen von einander abgefondert, wie in Gregor's litania septiformis (vergl. ben Urtitel Eitanei 3. 28b. p. 197 ff.), welche in ber Folge hierin als Dufter biente. Bei ben fleinern Proceffionen murbe blos, wie in ber Rirche auf Abfonderung

ber Befchlechter gefeben.

3) Man ging in ber Regel paarmeife und in einer gewiffen Entfernung von einander mit niedergefentten Bliden und ohne mit einan: ber ju reben. In bem Ordo eccles. Paris. in Martene de antiq. eccles. rit. Tom. III. p. 193 heißt es: In processionibus bini et bini servato ordine et juxta distantia incedant, vultibus in terram demissis, in quibus omnino caveant, ne confabulentur. Sinfictlich bes paarweifen Aufgugs bertef man fich auf Mrc. 6, 7. ober auch woht auf 1 Mof. 6, 19 - 20., fo wie auf bie jubifche Obfervang.

4) In Unfebung ber Stelle, welche ber Rlerus einnahm, finbet man nach Berichiebenheit ber Beit und Umftande eine breifache Dbfervang. 1) Die Rlerifei eroffnete entweber ben Bug, fo bag ber Bifchof ber Erfte mar, vor welchem bas Rreug und Die Fahnen hergetragen murben und bann bie übrigen Rleriter paarweife und in ibrer Drb: nung folgten. 2) Der fie befant fich in ber Mitte bes Buge, fo bag bas Bolt theile voranging, theile nachfolgte, und fo am beften in Mufficht gehalten merben fonnte. 3) Dber fie befchloß ben Bug, mobei bie untern Rleriter wieber ben bobern vorangingen und ber Bifchof ber

lette mar.

5) Durch bas Monchthum warb bei ben Proceffionen manche Storung und Abanderung hervorgebracht. Es gab Beiten, wo fich bie Monche bes gangen Proceffionemefens bemachtigt und bie Gaculargeiftlichkeit faft gang verbrangt batten. Bei ben folennen Proceffionen entstand nicht felten ein Rangftreit gwifden Monchen und Pfarrern, und bie vielen Bestimmungen in den Ritualbuchern über bie Stelle und die Tracht ber Monche bei Proceffionen ift ein Beweis von ber Wichtigfeit, welche biefe Sache erhalten hatte.

Much bie gablreichen, mit ben Monchborben in Berbinbung ftes henben Bruberichaften (Fraternitates), j. B. Fratres Coronae , S. Dominici, S. Martini, Rosarii, Mariani u. a. brachten manche Ber-

anberung und Ermeiterung hervor.

6) Fur die Geiftlichkeit galt nicht nur bie fich von felbft verfte= benbe Borfdrift ihrer Amtofleibung, fonbern wir finben auch nach Berichiebenheit ber Proceffionen befonbere Beftimmungen. Bei folennen Dant : und Freudenzugen, j. B. Palmarum ober Fronleichugm, muß= ten die Rleriter aller Orbnungen ben ihnen gufommenben bochftere Jahrhundert ber Rofenfrang (f. ben Artitel).

8) Die von Chryfoftomus guerft eingeführte Sitte ber Bortragung bes Rreuges murbe überall nachgeahmt und blieb allgemeine Gitte. Ja, fie murbe fogar burch Staatsgefege anbefohlen. Es gebort por= guglich hierher bie Berordnung bes Raifere Juftinians Novell. 123. c. 82. Omnibus autem Laicis interdicimus Litanias facere sine sanctis Episcopis et qui sub eis sunt reverendissimis Clericis. Qualis enim est Litania, in qua sacerdotes non inveniuntur et solennes orationes faciunt? Sed et ipsas honorandas cruces, cum quibus et in litaniis ingrediuntur, non alibi, nisi in venerabilibus locis reponi; et si quando opus vocaverit ad litaniss eclebrandas, tune solum ipsas sanctas cruces accipere eos, qui consucte eas portare solent et cum Episcopo et Clericis Litanias celebrare, hoc custodientibus sanctissimis locorum Episcopis, aut etiam corum Clericis et per loca judicibus. Si quis autem in hoc capitulo praesentis nostrae legis virtutem aut transcenderit aut non vindicaverit, praedictas poenas patietur. Monasteriorum et reverendissimorum Monachorum dispositione. Das Lettere begiebt fich auf Die Rlofters ftrafen, indem bie Rlofter ale Bug : und Buchthaufer angefeben murben.

Der Rreugträger hieß Crucifer, Signifer, Vexillifer, zumeilen auch Draconarius (mit Unspielung auf bie romifchen Draconarius,

und auf ben hollischen Drachen, welcher vor bem Kreuze und bem Paniere der Christen flieht). Brwohnlich wurde ein Diaconus ober Subbiaconus bazu genommen. Auf jeden Fall sollte der Träger in veste aubdiaconali erschieften. Gavanti Thes. T. 1, p. 505.

9) Menn man ben Gebrauch der Fahren von bem Labarum Genflantiré des Einsein prietiert, fo (däf ficht um se weniger baggen erinnern, ba bie Hauptinsignie biefer neuen Relchsfahne bas Beichen bes Kerugts war, fo bağ mitchin Kahne umd Kerug bassiele umb bas gemeinschaftliche Spindel umd ben Ernstein der Schlieben zu Zuch ift es ein gewöhnlicher Spindelsund geworden, Labarum als gleichfers betten mit Crux umd vexiliam ecclesianticum ju nehmen. S. Du Cange Glossar. s. v. Labarum. Micherum wird vexilium für Crux genommen. Zuch in bem alten Hymnus beheuten bie Wortun for.

Vexilla regis prodeunt -

nichts anderes, als das Kruy, melches Shefflus den Sieger werkünder, debeites, Kruy und Schne verbunden, finder man ichon in Gregor. Turon. Histor. Franc. 1. V. c., 4. Zuch die Honor. Augustod. de laminar, eccl. 1. l. c., 72. with grigat: Cum ante nos Crux et Vexilla geruntur, quasi duo exercitus sequuntur, dum hinc inde ordinatime enatantes gradiuntur. Späterhin blich big immet ble voorhertschende Bewochneit, ymmal bei den sterlichen Zuschlagen, wo et saal tol flettlende unt retumpleriende Sieche darzyfiellen.

c. 8. n. 32.

In den frauglissen und deutschen Schiffstellern des liten und 12. Sachguburtet finder und nof kanones ang undespreisst in der Bedeutung von Verilla ecelesiastica. S. Maeri Hierolexie, und Du Cange glossar. s. v. Fano. Die stanglissen Schiffsten Schiffsten erklären Fanon und Gangfanon durch la Bannière, asso gang dem Vexillo entsprechen.

10) Als eine löbliche Sitte verbient angeschet zu werden, daß ummittelbar nach dem Artuge des Eungelinduch (Codex Evangetiorum) genößnich von einem Diacon oder Archibiacon, welcher desparente varbe. Es sieht die in Berkindung mit der Dedination, mod dem Bischofe siehtlich des Evangetium gegeben wird. Es sleite zum Sondenn, das der Stungetum Geschen wird. Es sleite zum Sondenn, das die Kirch auf dem Seungetium des Gertreugisten sparthoft, umd daß alle ströckliche Sandhungen nach den Grunnschapen des Evangetiums eingeschete werden mitsten.

11) Daß jur Beit des Maciademiftes auch das Bildnif ber Gecocc breumgetragen und bereifet wurde, tann nicht befremben, da man weiß, daß in defer Periode Maria beim gangen Autus überalt bir nächle Greile nach Spiftins erhiert, und daß deß, feit Einführung ber Sabdat Mariani im 11. Zahrhumbert, felt im ber Anochnung der Gottes, Die bodifte Ehrfurcht ermiefen.

Rach ben Annalen bes Mich. Clycas trugen bei einer wegen anhaltenber Durre in Conflantinopel gehaltenen Procession die kaiser lichem Pringen und Minister Reliquien von besonderem Werthe, worunster auch Die epistola Christi ad Abgarum und bis sacrae cunarum ter auch die epistola Christi ad Abgarum und bis sacrae cunarum

fascine, ober bie Winbeln bes Beilanbes, gerechnet merben.

144 Hr alle Freubensige war Gefang, Must und Glodengeute gefordert, und man berief sich in Austhung der beiben ersten Puncte auf die Beispiele bes A. A., 3. B. 1 Känige 10., Rehem. 12. u. a. Nach Serarius sind an die Etelle der Tudarum sacerdotatium im A. A. die Gloden getreten. Bor Einstheung berichen bebinte man sich des Instruments, werches die Geiehen oppaarseor (pulsus

lignorum) nennen, und welches ein Bret ift, worauf mit bolgernen Sammern ober Rlopfeln gefchlagen wirb. Die orientalifchen Chriften haben, ba die Turten ben Gebrauch ber Gloden nicht erlauben, noch bis auf ben heutigen Zag feine andere Urt, ben Gottesbienft ober Die Proceffionen anzuzeigen. Im Abendlande bebient man fich nicht allein ber Gloden, fonbern auch ber Schellen und Rlingeln, um Die eingel= nen Stationen und Momente allen Theilnehmern naber ju begeichs nen. - Bei vorzuglich glangenben Proceffionen bediente man fich auch bes Beuergewehrs und Gefchutes, um ben Effect noch ju verftar= ten. In ben Ritualbuchern finbet man, wie fich leicht benten lagt, nichts barüber.

15) Bei Bug: und Bittgangen mußte alles, mas Freube ausbrudte, megfallen, - auf biefelbe Urt, wie man in ber Charmoche bas Glodenlauten und bas Orgelfpielen megließ - mas auch in ber evans gelifchen Rirche bin und wieber, g. B. am fillen Freitage und an ben großen Buftagen gefunden wird. Der barfußigen Umgange (nudipe-dalia genannt) ift icon ermannt worben, fo wie bes Gebrauchs bes Cade ober Trauergemands. Much ber Geißeln (flagella) finben wir jumeilen ermahnt. Indeß erlitt ber Gebrauch berfelben burch ben Unfug, welchen bie Blagellanten im 18. und 14. Jahrhunderte trieben, große Ginfcbrantungen.

16) Dhaleich bas Beihmaffer (aqua lustralis s. benedieta) eigent: lich nur junachft fur ben Gintritt in Die Rirche, fo mie bei ben pries fterlichen Benedictionen bestimmt ift, fo fehlt es boch auch nicht an Beifpielen bes Gebrauche bei mehrern religios: firchlichen Sanblungen und namentlich auch bei feierlichen Umgangen. Much bieg beftatigt Serar. I. 1. o. 6. und vergleicht bamit eine mubamebanifche Bewohns beit. Cum vinum lege Tureis interdietum sit, eunti ad Moscheam Sultano limpidae vitrum aquae sobrietatis veluti symbolum praefertur. At lustralis aqua nostra nobis aeceptae in baptismo semperque in omni vita tuendae puritatis monimentum est.

17) Brennenbe Rergen und Lampen (eerei et lampades) fint bei vielen Feierlichkeiten gewöhnlich und follen in der Regel bei Bortragung bes Rreuges ober bes Venerabile niemals fehlen; aber vorzugeweife finb fie boch Uttribute bes Reftes Maria Reinigung, meldes baber ben gemobnlich geworbenen Ramen Lichtmeg (Festum s. Missa candelarum), fo wie bie frangofifche Benennung la Chandeleuse erhalten hat. Es ift fur biefen Tag nicht blos bie Rergenmeihe (eereorum benedietio), fon= bern auch die Rergenprocession (eereorum et lampadum gestatio) angeordnet. Bon beiben haben wir weitlauftiger im Urtifel Daria Reinigung 8. Bb. p. 228 ff. gefprochen.

18) 216 bie Sauptfache aber bei allen Proceffionen murben boch bie Gebete (Preces) betrachtet. Diefe Gebete, welche theils recitirt, theils gefungen murben, beifen vorzugemeife litaniae - ein Sprachgebrauch, melder auch in Die evangelifche Rirche übergegangen ift und ber Unterfcheibung gwifchen großer und fleiner Litanel jum Grunde liegt. Rach ber Meinung bes Carbinale Bona (de divina Psalmodia Colon. 1677. p. 387) fennt man amar ben Urfprung ber Proceffionen. nicht aber ber Bebets : und Unrufungsformeln, welche fich ins bochfte Miterthum verlieren. Geine eigenen Worte finb: Etsi ergo litania-

rum quarundum, qua processiones sunt, auctor aliquis ex antiquitate proferri possit, non tamen, qua precationes nec qua in iis Sancti exorantur; sed illae ab Apostolicis viris inductae, quevis etiam vetustissimo auetore vetustiores reputantur. Quin docti plerique sentiunt, inter quos Jansenius et Baronius, Christi Domini tempore jam usitatas Hierosolymis supplicationes, in quibus frequentissime suum illud Osanna repetebant. Bon ben Formein: Hosianna , xogee thengor u. a. tonnte bieß, fo wie von ben Surbitten bei ber Guchariftie, jugegeben werben, ba ihr fruberes Dafeyn unter anbern aus ben apoftolifchen Conftitutionen erhellt. Aber bie Invocatio Sanctorum et Martyrum, b. b. bie namentliche Unrufung, wie fie noch jest gewöhnlich ift, fammt offenbar aus einer viel fpatern Beit ab, mo bie Sagiolatrie noch nicht in ben offentlichen Rultus uberges gangen mar. Der fcon ermahnte Balafried Strabo fagt gang beftimmt: Litania autem Sanctorum nominum postea creditur in usum assumta, quam Hieronymus Martyrologium, secutus Eusebium Caesariensem, per anni circulum conscripsit, ea oratione ab Episcopis Chronatio et Eliodoro, illud opus rogatus componere, quia Theodosius, religiosus Imperator, in Concilio Episcoporum laudavit Gregorium Cordubensem Episcopum, quod omni die Missa explicata, eorum Martyrum, quorum natalitia essent, nomina plurima commemoraret. Und boch ift bieg nur ber erfte Unfang, und bie bier ermante Commemoratio begieht fich blos auf die Dartyrer, beren Bebachtniß viel fruber in ber Rirche eingeführt mar, ale bie Gebachts niffeier ber Apoftel und übrigen Beiligen.

In der Mitte des 5. Jahhandberts schrieb Eucherius eine, in witer hinscht ehreide, Domitie de Litania, worin der Anhalt der Gebret und Fichbitten sehr gar nicht erwähnt wied, wie spen Bingh. Tom. V. p. 31 ber mert hat. Die ditesten Semulace von Litanien in Deutschland und Fanterich bei Mabilion, Goldsplus und Canssitut in Deutschland und Fanterich bei Mabilion, Goldsplus und Canssitut in Deutschland und finder in der Bergen für der Litania major, wirde auch des Eigenflusseines Bergen für die Litania major, wirde auch des Eigenflusseich aben, abs fie, obgleich sie die Mehrerbeum; bei Muserere Domina, fondern die Kochsieneriert: Albeita, antbaten, anderen.

Außer ben festlichenden waren aber auch noch andere Gebete und gefange, nach Berfchiedenhieft er Broeffinen und der Schrechschtniffe, im Gebrauch. Bei den Biefe und Busgeschagen bediente und bei fig in der Ekzeit der sieden Busgesamen, worunter nich einem alten Spertommen und nach Alterandeinischer Saltung Platm 6., 31., 30., 50. 101. und 102. gerechnet wurden. Bergt. Bona Psalmod. dier, p. 362—355.

Die Beurnnung Pealmi graduales (Pl. 119 bie 138.) bezog fich immar zumächt auf die Messe und das Pfertorium, aber auch auf bie seiertichen Umgänge, Cavanti thesaur aseror, rie, Tom. I. p. 91 und 328. Bona Paalmod, dir, p. 391 segg. Und bies entsprach ber ihreistischen Menennung Sehir hammaaloth (ribonym wu) in ber Bebeutung von Armpelgesingen, Pilgertichern u. a.

Bei ben Kennickhannspracessenen waren gewönstich: Salve Regina, Vexilla regis prodeunt, Pange lingus gloriosi u. s. m., und andere Richendymnen, so wie die von Roomas Zaginas für biefes Sest eigens gebichtete Sequeng: Lauda Sion salvatorem etc. Die strichtige Ernerge erlaubte biefe Gebert und Bessen bei captrogen insigen Sprache. Roch im Jahre 1609 vererbnete die congregatio sacrorum rituum gu Rom: In Festo S. S. Corporis Christi non convenit cantare cantiones vulgari sermone. In neutern gelten hat man

fich meniger ftreng an biefe Berordnung gehalten. IV) Proceffionen in der heutigen driftlichen Welt. - Golder feierlicher Mufguge von ber Rirche veranftaltet, glebt es noch jest im Rultus ber romifch : fatholifchen Rirche. Grunds mant in feinem liturgifchen Beriton ber romifch : tatholifden Rirchenges brauche fagt barum im Artitel Proceffion : "Derlei Proceffionen wer-"ben bas Jahr hindurch mehrere gehalten, befonbere aber find allge-"mein folgende funf: Die Proceffion am Marid Lichtmeffeft mit "brennenben Retgen; am Palmfonntage mit Palmgweigen; am Lage "bes beiligen Darcus; die brei Proceffionen in ber Rreugwoche; und "endlich die Fronleichnamsproceffion. Jeboch giebt es noch mehrere "Proceffionen in einzelnen, befonders großern Stabten, bie fich auf "ein fruhes Bertommen grunden, andere werben auch jest noch veran-"laft burch Ratur : und Beitereigniffe, und find theile ben Supplicas "tionen, theile ben Chren :, Dant : und Freudengugen beigugablen." -Much in ber griechischen Rirche finden fie Statt, und Elfner in feiner neueften Befchreibung ber griechischen Chriften in ber Turtet fagt in biefer Begiebung: "Proceffionen balt man auf Die Art und in ber Menge "nicht, wie man im Papftthume pflegt. Es gefchieht jum bochften ein "Umgang in ber Rirche ober innerhalb ber Ringmauer auf bem Rirchs "hofe, nicht aber auf ben Stragen. Die größte und gewöhnlichfie "Proceffion geschieht mit bem beiliaen Brobe und Reiche in ber Kirche. "Im Charfreitage tragen vier Priefter Chrifti Bilb auf ein Zuch ges "malt und an ben vier Enben gefagt in ber Rirche herum, fein Leiben "und Sterben vorzustellen." - Um Dfterfefte wird bas Gemalbe ber Auferftehung Chrifti getragen , unter Begleitung bes Evangelienbuchs, eines Rreuges, auch mobl mit Bachotergen unter Singen und Raus dern. Salten an einigen Orten Die Briechen Proceffionen mit mehr Muffeben und Pracht, fo geschieht es mohl aus unzeitiger Rachahmung ber Lateiner. (Best follen Die Rivalproceffionen von Geiten ber gries chifchen Chriften ganglich aufgebort haben.) Der Berfaffer glaubte in ber neueften Schrift uber bie griechische Rirche: Leribion ber morgenlanbifden Rirche nach ben beften fchriftlichen und munblichen Quellen mit 5 Abbilbungen von Dr. Com, v. Muralt. Leipzig, Wengand'fche Buchhandlung, 1838. (Das Wert befteht aus bem fogenannten Leris bion, welches nichts anderes ift, ale eine Reihenfolge turger Artitel in Begiehung auf ben griechifden Ruftus in alphabetifcher Drbnung, und mas michtiger ift aus Briefen über ben Gottesbienft ber morgenlanbifchen Rirebe, in welchen Manches, was im Lexibion nur angebeutet ift, weitlauftiger erlautert wird) etwas Raberes barüber gu finden, allein ber Ertitet Proceffion befteht nur aus brei

Beilen, und die angegogenen Briefe, Die biefen Artifel meiter auf-

flaren follen, fagen taum fo viel, ais was von Effner bemertt worben ift.

## Propheten.

Mitglieder bes driftlichen Lehrstandes im apostolischen Beitalter.

Literatur. Mosheim de illis, qui prophetae vocantur in N. T. Helmst, 1732, auch in f. dissert. ad hist. eccles, II. 125. 208. - J. G. Knapp de dono prophet, in eccles. N. T. Hal. 1755. 4. - Zachariae de donor, prophet, variis gradibus in eccles, christ. Goetting. 1767. 4. - Roppe 3. Ercure gum Briefe an Die Ephefer p. 148 segg. edit. sec. - Biner's bibl. Realleriton II. p. 337 f. -M. Reander Gefchichte ber Pflangung bes Chriftenthums Thi. 1. p. 82 und 116. - 2. Rnobel Prophetismus ber Bebraer. Brestau 1836. 2 Thie. 8. an verichiebenen Stellen, befonbere Thi. 1. p. 95 f. 147 ff. 152. 168. 170. 175. Thi. 2. p. 19 f. - Schone's Gefchichtsforfcbungen 1. Ebl. p. 245.

3m R. E. werben unter ben Perfonen, bie offentlich in ben driftlichen Berfammlungen fprachen und lehrten, auch Propheten genannt. 1 Cor. 12, 28, 4, 29, Eph. 2, 20. Abgefeben von ber allgemeinen Bebeutung bes Bortes Prophet im I. und R. I., wovon bier bie Rebe nicht feon fann , muß man ben Bufammenbang folder Gtels len genau ermagen, wo προφήτης in biefer eigenthumlichen engen Bebeutung vortommt. Diefemnach mag man fich unter Propheten folche Chriften ju benten haben, Die von eigenthumlicher Begeifterung ergriffen und gleichsam übermallend in ber Berfammlung auftraten und einen ertemporirten religiofen Bortrag bielten, abnlich vielleicht ben Rebnern in Quaffergemeinben. Daß bas Talent, Bortrage ber Art gu halten, bem lebhaften feurigen Drientalen leichter merben mußte, ale bem taltern, ruhigern Dorblanber, lagt fich leicht ermeffen. Bielleicht auch hatte fcon etwas Mehnliches in ber jubifchen Spnagoge Statt gefunden und fich bier ichon ber Rame Prophet fur bergleichen Bortrage firitt. - In wiefern nun biefe Propheten von ben ubrigen Upoftein und Lehrern verichieben maren, lagt fich ichmer beftimmen, ba biergu eine genauere Erorterung bes bunteln ylwoodig laleir, bem bas προφητεύειν oft entgegengefest wird (1 Cor. 14, 39. Act. 19, 6.), erforberlich mare. Das meifte Licht verbreitet uber biefen Gegenstand Die neuefte Schrift von Dr. Dav. Schule: Die Beiftesaaben ber erften Chriften, inebefonbere bie fogenannte Babe ber Sprachen. Gine erege= tifche Entwidelung. Breffau 1836. 8. Bergl. noch Anobel a. a. D. p. 147 ff.

Mess in dem gewöhnlichen Stans, in dem man Propheten von Renschen verliebt, meiche Klöthlich in bei Aulumft fun, Ichim der Appliel Act. 11, 28. von einem gemissen des Bulumft fun, Ichim der Appliel Act. 11, 28. von einem gemissen der Bulumft fun, Ichim Deiter algen flich unt eine greif Dungersend fog The von der Applie der Stant ist der Applie de

## Quabragesimalfaften.

I. Ursprung und allmählige Ausbildung der Duasbeispmassigsten. II. Ursachen warum, und Aut und Weise wie man sie feierte. III. Welche Spuren davon noch jett in der heistlichen Welt anzutressen sind.

Literatur. Ge. de Dassel de jure temporis quadragesimalis. Argent. 1617. 4. - De quadragesim. varia et multiplici obaervatione, apud ehristianas gentes, comment. Jo. Tilesaci. Steht in deffen oper. var. Parisiis 1621. 8. - Jo. Dallaeus de jejuniis et quadragesima. Daventr. 1654. 12. - Gisb. Voetii diss. de quadragesima et bacehanalibus, in fein. Dissertatt. seleet. theolog. P. III. p. 1383 - 1397. Ultrai. 1659. 4. - J. Launoi de veteri ciborum delectu in jejuniis christianorum et maxime in quadragesima. Ed. 2. edita Paris. 1668., in fein. Opp. Tom. II. P. 2. p. 655-700. (Colon. Allobr. 1731, Fol.) - G. Green theses de sacris quadragesimae. Viteb. 1674. 4. - J. Jo. Homborg de quadragesima veterum ehristianorum et ritibus in ea quondam usitatis diss., qua etiam de recentiorum Papistar. Graccor. Russer. Syrianor. Georgianor. Maronitar. Jacobitar. etc. passim disseritur. Helmst. 1677. 4. - Rurge Siftorie ber Faftengeit, in unichulb. Dachricht. v. 3. 1702. p. 146 ff. - J. Sehack disp. jurid. de sancto tempore quadragesimae. Gryphisw. 1710. 4. - Delle domeniehe di Settuagesima, Quinquegesima e Quaresima. Steht in Sarnelli lettere eccl. 1721 in Venezia. - J. G. Waleh de jejunio quadragesimali. Jenae 1727. 4. - Pet. Zorn quadragesima sacra apostolorum, s. disquis, philol., an apostoli memoriam anniversariam Christi mortui et sepulti, statis et solennibus jejuniis parasecues et sabbati magni coluerint? Sedini 1781. 4. (bringt auch Manches über bie Quabragefimalfaften überhaupt bei). - J. Gli. Ehrlieh de quadragesimae jejunio. Lips. 1744. 4. - Hospinian de festis p. 48. - Bingham Origg. Vol. IX. 1. 21. p. 177. - Baumgartens Erlauterungen ic. p. 828 ff. - Hildebrandi de diebus festis libellus p. 50 seqq. -Schone Gefchichteforschungen ic. 8. Ihl. p. 258 ff. - Mugufti Dentmurbigfeiten Thi. II. p. 19 - 89.

i) Urfprung und allmablige Ausbildung ber Quadragefimalfaften. - Fruber icon murben in berichrift-

lichen Rirche jahrlich wiebertehrenbe Safttage gewohnlich. Befonbers glaubten bie erften Chriften bie Beit feierlich burch Raften bezeichnen gu muffen , Die Jefus im Grabe jugebracht hatte, und zwar mit Begies bung auf Dt. 9, 15. Dre, 2, 20. Buc. 5, 35. Darum bauerte bies fes Saften im Unfange auch nur 40 Stunden Tertull. de jejun. c. 2. 13. Ironaous ap. Euseb. 5, 24. Spaterbin beinte man aber biefe Rafttage auf 40 Tage aus, wesmegen auch bie nachften Wochen vot Ditern lateinifch quadragesima, und griechifch verrompoworen birgen. Jeboch nahmen fie Unfange nicht bie volle Babl von 40 Magen ein, ob man gleich ben Ramen bavon entlehnte, um vielleicht bamit auf bas 40tagige Saften Jefu, Glid u. f. w. angufpielen. Romtiche und auch einige Schriftsteller aus ber proteftantifden Ritche haben bas 40tagige Raften ale eine apoftolifche Ginrichtung angefeben. Mein mare Dief ber Rall gemefen, fo murbe mehr Uebereinftimmung geherricht baben, ba man boch balb mehr, balb weniger Bochen und Tage faftete. Much ift bas fein Grund fur ben apoftolifchen Urfprung ber 40tagigen Faften, wenn Bafilius ber Große, Ambrofius, Leo ber Große es ein gottlich es Inflitut nennen, ba bekanntlich bie Rhetorie ber Bater fcon bas mit bem Ramen bes Gottlichen bezeichnet, mas bas Beifpiel Sefu für sich hat. Ja nicht einmal ber Ausbrud apo fto lifch ift gang ftreng zu nehmen, indem hieronpmus ausbrudlich fagt: Praceepta majorum leges apostolicas arbitrantur. Soerat. h. e. 5, 22. Sozom. 7, 19. fprachen ichon von einer allmabligen Berlangerung Dies fer Saftenwochen, und beuten auch icon die gemilberte Strenge bers felben an. Etwas fpater fuhrte man bas Saften vor Ditern auf 36 Tage gurud, welche in ber morgenlandifchen Rirche mit ber fiebenten Boche por Dftern anfingen, indem bier modentlich zwei Zage vom Saften ausgenommen waren. In ber abenblanbifchen Rirche fing man aber erft in ber fechsten Boche vor Dftern an, weil bier ben Conns abend mit gefaftet murbe. Cassian, collat. 21, c. 24, 25, 30, Gregor, homil, 16. in evangelia Tom. III, p. 42. Chrysostom. hom. 11. in Genes. - Gregor in ber genannten Somilie giebt auch ben Grund an, warum bief Sotagige Kaften decimatio animae fei genannt worben, inbem er fagt: Dum vero annus per 865 dies ducitur, nos autem per 36 dies affligimur (i. e. jejunamua), quasi anni nostri deeimas Deo damus. Auf biefe Art hat bas gaften vor Dftern im Beitalter Gregor bes Großen 36 Tage gebauert, bis es von ibm felbit ober wie andre wollen, von Gregor II. im 8. Gecule auf 40 Zaas ausgebehnt worben ift, um ben biblifchen Beifpielen eines Dofes, Elias und Mefus zu entfprechen. 2 B. Dof. 84, 28, 1 Reg. 19, 8. Dt. 4, 2., fo bag nun bie Benennung quadragesima buchftablich gu nehmen ift, ba man guvor baffelbe Bort auch von einer fleinern Babt ber Safttage vor Dftern brauchte. Bas übrigens gefchab, um Diefer Gin= tichtung fpater gefehliche Rraft gu geben, ift bei bem Artitel Saften erinnert worben, welcher bier überhaupt zu vergleichen ift.

II) Warum man die Haftenzeit vor Oftern eingefahrt und wie man fie feierlich ausgezeichne babe? — Nach den Nachtschen, die batüber im diriftigen Alterihume vorhanden sind, wurde man bade von folgenden Gefanden gestellt. 1) Man wollte badung dein erdaussis Erinneuma, an wak keiden

und Sterben Sefu beforbern; burch Saften und Entfagung follte man gleichsam mit ihm leiben und ber Gunbe burch Enthaltung, Trauer,

Reue und Bufe abfterben.

2) Sollte biefe Beit als Borbereitung fur bie Ratechumenen unb fur bie Poenitentes und Lapsi benutt merben, weil jene gewohnlich au Oftern getauft, biefe aber um biefelbe Beit wieber in bie Gemein: chaft ber Rirche aufgenommen mutben. Cyrill, eatech. 1. 6. 15. Conc. Carthag. IV. can. 55. - Die Poenitentes betreffent: Ambros. ep. 33. ad Marcellin. soror., mo es heißt: Erat dies, quo dominus sese pro nobis tradidit, quo in ecclesia poenitentialia relaxantur.

3) Much auf bie Abenbmahlefeier wollte man baburch vorbereiten, gu melder bie Rirche befonders um bie Dftergeit verpflichtete. Chrys.

hom. 52. in eos, qui pascha jejunant.

4) Ginen andern Grund aus fpaterer Beit fuhren an Leo serm, IV. de quadragesima unb Cassian collat. XVI. e. XXX.; nám: lich man habe burch bie Faftengeit erfegen wollen, mas bie Chriften jener Beit bereite an freiwilliger Strenge in Saften nachgelaffen hatten.

Uebrigens zeichnete man biefe 40 Tage bon mehr als einer Geite feierlich aus.

1) Man faftete mit vieler freiwilliger Strenge mabrent biefer 40 Rage in ben erften Jahrhunderten, obgleich bis ine 6. Jahrhunbert noch große Freiheit herrichte, inbem Rirchengefete in Diefer Sinfict noch nichts bestimmt vorschrieben. Befonbers lehren bieg mehrere Stel: len in ben Somilien bes Chrofoftomus, j. 28. hom. 52. in eds, qui pascha jejunant. hom. 16. ad popul. Antioch. und ofterer. Socrates h. e. 5, 22. Sozom, I. 11. Die Art und Beife, wie man faftete, ift auch bereits in bem Artitel Saften beidrieben morben.

2) Durch eine Berordnung Theodosii Magn, in Cod, jur. I. IX. tit. 35. leg. 4. und 5. mußten wegen biefer Raftenwochen alle Erimis

nalproceffe ruben.

3) Man unterfagte Die Schaufpiele und alle mit larmenben Bee gnugungen verbundene Feierlichkeiten, als Geburtstage, Socheiten, glangende Baftgebote Cod, Theodos. 1. 15. tit. 5. leg. 5. Gregor, Nazianz. ep. 71. Cone. Laod. ean. 52. Aud rechnete man fogar babin bie natales martyrum. Das, mas man burch biefe einfachere Lebensmeife erfparte, murbe ben Armen bestimmt. Augustin. Serm. 56. de tempore, Leo serm. 3. de jejun. pentec. Chrysolog. serm. 8. de jejunio et elemosyna.

4) Benigftens in ben Sauptfirchen murben taglich gottesbienftliche Berfammlungen gehalten und bas Abendmahl feierte man mabrend ber Saftengeit bor Dftern alle Connabenbe und Conntage. Conc. Laod. e. 49. Cone. Trullan. ean. 52: Un ben übrigen Zagen mar an einzelnen Orten auch bie missa praesanctificatorum gewohnlich (f. ber

Artifel Meffe).

III) Welche Spuren ber Quabragefimalfaften find noch jest in der driftlichen Welt angutreffend - 3m Mugemeinen tann man von allen brei Rirchenfpftemen unfrer Beit behaupten, bas fich in ihnen Danches aus ber Draris fruberer Sahrhunberte erhalten babe, Danches aber auch verschwunden fei. Um ftrengften hat fich die Saftenbisciplin ber frubern driftlichen Beit erhalten

a) in der griechifd : Patholifden Birche. Die haben bieg bereits im Artitel Saften 2. 28b. p. 79 ff. bemertt, und finden genau genommen baffelbe auch wiederholt in ber neueften bierber geborigen Schrift: Briefe uber ben Gottesbienft ber morgenlanbis ichen Rirche von Dr. Com. v. Muralt. Leipzig, Wepgand'iche Buchs bandlung 1838. Bir wollen, um bie Darftellungeweife bes Berfaffers bemertlich ju machen, welche juweilen an bas fuglich Doftifche arenst. nur folgende Stelle im Musjuge mittheilen: "Die gange beilige große "Beit ber 40 Tage foll mit biefer Babl fomohl bas Raften bes Mofes auf bem Singi jur Unnahme bes U. B., ale basjenige bes Prophe "ten Glias auf bem Soreb, ba er bie Stimme bes herrn im leichten "Gaufieln bes Minbes vernahm nach bem Sturme und Gemitter, ale enblich bas Raften bes Erlofere felbit auf bem Berge ber Berfuchung "vor bem Unfange ber Bertunbigung bes Dt. B. beffelben. Diefe "Quadragesima ift wie ein Behntel bes Jahres bem herrn gewibmet, "aus ber Babl ber Zage unfere Lebens abgefonbert, um unfre Bergen "ibm gum Opfer gu bringen."

"Aber ba in ben fieben Bochen mehr benn 40 Tage find, fo "tonntet ihr fragen, von welchem Tage an und bis ju welchem bie "Quadragesima fich erftrede. Du mußt aber miffen, bag bie Rirche "icon von ben Beiten ber Apoftel an in ber Strenge ber Raffen an "ben Connabenben und Conntagen nachgelaffen bat; an jenen, megen "ber freudenvollen Auferstehung bes Beren, an Diefen megen ber Erins "nerung ber Weltichopfung, und fo wird noch an biefen beiben Tagen "fein Ante gebogen. Darauf haben einige von ben Batern ber palaftis "nenfifchen Bufte burch Bingufugung ber Buttermoche und burch Mus-"ichliegung fammtlicher Connabende und Conntage bie Bahl ber eigents "lichen 40 Lage herausgebracht. Inbef verfieht Die rechtglaubige Rirche "gewohnlich nur bie feche erften Faftenwochen, ohne bie Lage bes "Lagarus und ber Dalmen, weil biefes Reiertage find, und fo wird am "Conntage bor ben Palmen gefungen: Rach Bollenbung ber beftimm-"ten 40 Tage lag une auch bie beilige Boche beines Leibens fcauen, "o Menichenfreund!" (Das Idiomelon im Unfange ber Paratefe p. 374 a.) Die großen Tage biefer Boche aber zeichnet bie Rirche mit befonbern Bebrauchen und Gebeten vor allen andern aus, ale bie Rrone ber gangen Saftengeit und bie Borhalle Des Pafcha. giehung auf die neuere Praris, bas Quabragefimalfaften betreffenb, finbet man

 rest am Hossischierkontrage ju chun. Aber auch ber Altar wurde niemm Bochange bebrcht, da je er den Augen err Glächigen die gange geiten einem Bochange bedreit, da je er der Augen er Glächigen die gange geite entgogen bileb. Deutzufspoller mit einem Schleite behangen. Diese Geremonie soll die iesse Krauer vom Artene ausgeigen. In Spanien und Frankried begannen mit bem ersten Kastengenung des je stelltigen Biltigungs, welche wahrend der gangen Follengeit an den Gonnagen und auch an einigen Wöchgeiten fortzesseigt wurden. Die benachbarten Allchyngemeinden trossen jusammen und bestüchten gemeinschglichtlich die Auspressentische der Tage nach einander, wie die britte Bonade von Braga vorschreiten. Die Wöchge hielten bei Page finden der Mose nach der Processionen durch die Artugakage mit blossen Alejen. Was nur

c) die protestantifche Birche betrifft, fo mar bie foge: mannte Saftengeit burch Debreres, namentlich in ber alteren lutherifchen Rirche, ausgezeichnet, mas aus fruberer driftlicher Beit berrftammte. Dahin gehort bas noch jest Statt finbenbe tempus clausum, bas Unterfagen ber Dufit und bes Zanges mabrend ber Raftengeit , fo wie ber Schaufpiele und anderer offentlichen Beluftigungen. Allein in bie: fen außern Unbeutungen ber Leibenszeit Jefu ift menigftens im proteftantifden Deutschland eine febr lare Dbfervang eingetreten. Tang mufit, Balle, Schaufpiele und bergleichen baben ihren ungeftorten Fortgang, taum bag man noch ber Charmoche einige Mufmerefamtit fcentt. Rur etwa bie fcmarge Mitgr : und Rangelbetfeibung . bas Singen von Paffionstiebern und bas Predigen uber Terte aus ber Leibensaeschichte erinnern baran, baß ber Rultus auf bas Leiben und Sterben bes Erlofere binbeuten foll. Bergl. ben Muffat uber bie Feler ber Saftenzeit in ber beutich : protestantifden Rirche, in ber Milgem. Rirchenzeit. 1834. Dr. 156.

## Reliquienverehrung

im Rultus ber Chriften.

I. Etymologie, Begriff, Urfprung und hohes Alter ber Reliquien. II. Große Allgemeinheit der Reliquienverdrung sowohl in der katholischen Kirche als auch bei den häteitlern, und geringer Erseig der Bemühungen derer, die des Übertrichene und linflatthafte biese Kleizeigung au bescheinen gelbt die albeiter Kleizeigungen der Kleizeigunderen gelbt die auf die Spätern Lächzunderte brad. IV. Größtentheils nachtheiliger Einfluß der Resignienverwerbung selbt die Belts und firchliche Leben. V. Reliquienwerechung in der House auf das Volks- und firchliche Leben.

Literatur. Die allgemeinen Schriften über Beiligenkultus f. oben 28b. 2. p. 260 f., andere bei Batch Biblioth. theol. I. p. 203 segg. II. 260 segg. und bei Biner theol. Literat. 8. Musg. I. p. 478 f. Bergl. auch oben Bb. 1. p. 211 f., Bb. 3. p. 272 und 318. Wir befchranten uns hier auf bie Schriften, bie (wenigstens vormaltenb) hiftorifc und antiquarifch von ben Reliquien hanbeln; anbere (ausschließlich bogmatifche) Schriften f. bei Balch a. a. D. 1. 203 ff. 11. 262 ff. - Agobard de translatione reliquiarum s. martyrum etc. in fein. mehrmale gebrudten Berten, g. B. in ber Musgabe Paris 1668. 8. Tom. II. p. 123 seqq. - Jac. Gretser de sacris romani imperii sanctorum reliquiis et reliquiarum monumentis. Ingolst. 1618. 4., auch in fein. Opp. - J. Launoi de cura ecclesiae pro sanctis et sanctor, reliquiis ac sacris officiis ab omni falsitate vindicandis. Paris 1660. 8. - Th. Steger de ortu et progressu cultus reliquiarum. Lips. 1668. 4. - J. Mabillon observationes de sanctorum reliquiis in ber Praef. ad Acta Ord. s. Bened, Seculi 2. p. 30 seqq. (Paris. 1669. Fol.) und de probatione reliquiarum per ignem in fein. Analect. ed. 3. (Paris 1723. Fol.) p. 568 segg.; auch gehort hierher feine pfeudonyme (unter bem Ramen Eusebius Romanus) epistola ad Theophilum Gallum de cultu sanctorum ignotorum. Paris 1698. 4. u. c., auch in ben Analect. p. 552, unter beren gablreichen Gegenschriften Die von Mler. Plounier. Siegel Sanbbuch IV.

(Rom 1700. 8.) herauszuheben fenn burfte. - De la veneration rendue aux reliques des saints. Avign. 1713. 8. - De Cordemoy traité des saintes reliques. Paris 1719. 8. - Petr. Moretti de ritu ostensionis sacrarum reliquiarum diss, hist. - ritualis. Rom. 1721. 4. und Supplementum dissertationis etc. nach fein, diss. de ritu variandi Chorale indument. in solemnitat. Paschali Rom., 1732. 4. - J. H. Jung disquis. antiqu. de reliquiis et profanis et sacris earumque cultu. Gotting. 1743. 4. - J. Ach. Fel. Bielcke de cinerariis. Stargard 1745. Fol.; auch in Biedermanni select. scholast, Vol. I. fasc. 2. (Numburg. 1745. 8.) p. 677-95. -Bingham Origg. Vol. 10. p. 91 - 95 (febr wenig). - Jac. Ben. Boffuet's Ginleitung in Die allgemeine Gefchichte ber Belt, uberf. und vermehrt von 3. 2. Gramer. (Leips. 1757 ff. 8.) Ihl. 4. p. 285 ff. (recht brauchbar). - Comibt's Sanbb, ber driftlichen Rirchengefch. Thl. 5. p. 246 ff. und an andern Stellen. - Mugufti Dentwurbig= teiten Bb. 2. p. 268 ff. - Binterim Dentwurdigfeiten Ibl. 4. Bb. 1. p. 133 f. Thl. 5. Bb. 1. p. 105 f. Thl. 7. Bb. 1. p. 87 f. (verhaltnismaßig menia). - Die vielfach gefertigten Reliquienverzeich: niffe tonnen wir bier nicht aufführen. Gin febr bollftanbiges lieferte im 8. Jahrhunderte ber Abt Ungilbert von Gentula; f. Mabillon. Act. Sant. Ord. Bened. Tom. IV. P. I. p. 114 segg., unter ben neuern ift Gr. Graffer's Reliquienichas ber Chriftenheit. Wien 1829. 8. wohl am vollftanbiaften.

1) Etymologie, Begriff, Urfprung und hobes Alter der Reliquien in der driftlichen Rirde. -Benigftens in abnlicher Begiebung, wie man bas Bort reliquiae, (arum , auch neutr. reliquia , or.) im driftlich : firchlichen Sprachge: brauche nimmt, tommt es auch bei romifden Profanfcribenten por. Unter anbern wird es bier bon ben Ueberbleibfeln ber Tobten und bes fondere bon der Afche gebraucht, Die man nach Berbrennung ber Leich: name in besondere Urnen sammelte. Go tommt es vor bei Sueten. vit. Octav. c. 100., wo es heißt: Reliquias legerunt primores ordinis equestris, tunicati et discincti, pedibusque nudis ac Mausoleo condiderunt. Mehnliche Stellen findet man noch Tacit, Annal, III. 4. Virg. Aeneid, V. 47. Cic. leg. II. 22. und ofterer. Dag man einen Unterfcbied gwifchen corpus und reliquiae machte, und unter bem erftern cadaver integrum ober corpus sarcophago conditum, unter lettern aber singulas corporis partes, eineres u. a. berftanb, gefchab ebenfalls nach bem in ben Seriptoribus rei Aug. nicht ungewohnlichen Sprachgebrauche. Uebrigens merben aber unter Reliquien nicht blos einzelne Glieder und Borpertheile, fondern auch alles, mas den Derftorbenen gunachft anges borte und ale ein Attribut berfelben betrachtet wird, verftanden. Daber ift die Definition entstanden: Reliquiarum nomine intelliguntur non solum corpora Sanctorum vel corum partes, sed ctiam vestes, baculi, rosaria et alia, corum usu vel attactu sacrata, uti sunt instrumenta martyrii v. c. cruces, funes etc. imo et senulcra etc.

Das bie Reliquienverehrung icon vor und aufer bem Chriften: thume gefunden wird, ift eine ju entichiebene Thatfache, als das man ben Urfprung berfelben ber chriftlichen Rirche gufchreiben tonnte. Gie finbet fich bei mehrern Boltern bes Alterthums, namentlich ben Megaptern, Grieden und Romern, und ben Chriften ift eigentlich nur eine ges mife form und ein hoher Grab ber Uebertreibung eigenthumlich. Gon Bigilantius im 5. Jahrhunbert, ein Presbyter aus Gallien geburig, ber aber in Spanien lebte, rugt ben Digbrauch ber Relia quimperebrung und befculbigte bie Chriften, welche er Cinerarios (Michensammler) nennt , baß fie biefe Gewohnheit von ben Beiben ents Bergl, Die fleine Monographie Vogel de Vigilantio lebnt hatten. hieretico orthodoxo. Gottingen 1756. Allein ob er gleich von feinem michtigen Gegner Dieronomus gum Schweigen gebracht murbe, fo lehrt bot eigentlich Gufebius baffelbe; benn H. E. I. VIL c. 18. und 19. und l. VIII. c. 6. giebt er gu , baß bie Chriften die Chrfurcht bor ben Gubern und Ueberreften ber Dartprer mit ben Seiben gemein hatten, und hofft, bag biefe Uebereinstimmung bie Beiben bem Chriftenthume gmigt machen werbe. Euseb, praeparat, evangelie. XIII. 11.

Anbere bingegen leugneten eine Rachahmung ber Beiben und feis tuen ben Urfprumg aus ber beiligen Schrift ber. Schon Die Conntit. Apost, I. VI. c. 29. und Cyrill. Hieros. Catech. XVIII. n. 16. berufen fich auf bas burch bie Bebeine bes Propheten Glifa bewirkte Banber (2 Reg. 13, 21.) und auf die Chrfurcht, welche Ronig 30ful ben Graberra und Bebeinen ber Propheten ermies, 2 Reg. 23, 16. begl. 1 Reg. 18, 2. 29. - Eben bavon handelt auch Jefus Girach. ε 46, 12. 49, 12. (τὰ δστα τῶν προφητῶν ἀναθαλοῖ ἐκ τοῦ vinov aurar). Muf folche galle berief man fich am liebsten, um die ben Uberreften ber Dartprer und Beiligen erwiefene Chrfurcht gu rechtfertigen. In Anfebung ber Bewohnheit, Die Rorper ber Dartprer nicht gu beets bigm, fondern in Saufern aufzubemahren, mogegen fcon ber beilige Intanius im Anfange bes 4. Jahrhunderte eiferte (Athanasii vit. S. Antenii Opp. Tom. I. P. II. p. 862) berief er fich auf 1 Dof. 50, 25. und 26. 2 Dof. 18, 19. 3of. 24, 32, und Girach. 49, 18., no bon ber Mufbemahrung ber Gebeine bes Patriarchen Jofeph gebanbelt mirb.

Daß bie Reliquienverehrung febr boch ins chriftliche Alterthum binaufreiche, tast fich ichon aus bem abnehmen, was mir von Bigis lintius und bern heiligen Untonius erinnert haben. Allein ber Bemeis lift fich fur eine noch frubere Beit fuhren. Bereite im 3. Jahrhunbette fand eine Berehrung ber Dartprer : Reliquien Statt. Bur Beit bu Diocletianifchen Berfolgung marfen bie Seiben gu Ditomebien bie Urbertefte ber Dartprer ine Deer, bamit ihnen nicht gottliche Ehre emiefen murbe. Dieg ergabit Euseb. h. e. VIII. c. 6. Gine folche Begitterung ber Darryrer machte auch Porphyrius, wie fpaterhin Rais fa Julian, ben Christen jum Bormurfe. Hieron contr. Vigilant. frilen eines offenbaren Aberglaubens in biefem Stude. Bon einem Rathagifchen Beibe, Ramens Lucilla, wird in Optati Milevit. de ichiam. Donat. I. I. c. 16. p. 12 ed. Oberth. erzählt: Quae ante piritualem cibum et potum, os, nescio cujus martyris, si tamen martyris, libare dicebatur, et cum praeponeret calici salutari os lescio cujus hominis mortui, et si martyris, sed necdum vindi-

and Cook

cati, correpta, eum confusione, irata discessit. Herbei ift ber Ausbruck martyris needum vindicati zu bemerken, welcher eine formliche

Prufung ber Mechtheit und Anertennung vorausfest.

11) Große Allgemeinheit ber Reliquienvereherung fowohl in ber katholifden Rirde, als auch bei den garetitern, und geringer Erfolg der Bemubungen derer, die das Uebertriebene und Un-Ratthafte berfelben gu befdranten fuchten. - Die groß und allgemein verbreitet die Reliquienverehrung gemefen fenn muffe, lagt fich ichon baraus abnehmen, bag bieruber faft gar fein Streit geherricht, und bag ein fritifches Berfahren, um gu unterfuchen, ob etwas ale achte Reliquie angefeben werben tonne, fo wie ein abfichtlis des Beftwiten berfelben gu ben feltenen Ericheinungen gehorten, und wenn fie auch Statt fanden, boch meiftens fruchtlos maren. Muf ben erften Blid follte man glauben, bag alle Bitberfeinbe gugleich auch und in einem noch hobern Grabe Gegner ber Reliquien fenn muften. Und boch ift bieg fo wenig ber Rall, bag wir vielmehr unter ben leis benfchaftlichften Itonotlaften bie eifrigften Berehrer ber Reliquien finben. Bei Danchen hat offenbar bie Politit hierbei gewirtt, wie bei ben Monarchen, welche ben Bilberbienft gang abichafften ober boch befdrantten. Da ihr Berfahren fur Impietat und Gacrilegium gehals ten wurbe, fo wollten fie biefen Berbacht baburch von fich entfernen, baß fie gegent bie unbezweifelten Reliquien eine befto großere Dietat und Devotion an ben Zag legten. Bei anbern aber hatte biefe Inconfequeng bes Berfahrens nicht blos in ber Politit, fonbern auch in einer verschiebenen Unficht ber Gache ihren Grund. Dieg ift ber gall bei Epiphanius, Chryfoftomus, Muguftinus, Sieronymus, Gregor bem Großen und vielen anbern Rirchenvatern, welche fich jum Theil febr nachbrudlich gegen ben Gebrauch ber Bilber erflaren und boch ben Reliquiendienft auf alle Beife burch Lehre und Beifpiel beforberten. Die Grunde fur biefe Berfchiebenheit fcheinen folgende ju fenn:

1) In Anfehung der Bilder hatte man das bestimmte Berbst in der molaischen Gesegoung: Du soll fielt Esten Wildowschung: Du soll fielt Esten Wildowschung: Du soll fielt Bestim Verlegen der Gesegoung von der der der der Angele Bestimmte der gangen Gesegoung der Gesegoung der Gestimmte der Gesegoung Gestimmte Gesegoung der Gesegoung

empfohlen mar.

tragen pflegte. .

3) Aber auch abgefeben vom Bunberglauben und blos aus bem mnemofpnifchen und hiftorifden Gefichtepuncte betrachtet ichrieb man ben Reliquien einen großern Ginfluß auf Belehrung und Beforberung ber Unbacht gu, ale ben Bilbern. Un ben Reliquien hatte man, wenn fie auch noch fo unvolltommen und unvollstandig waten, boch immer etwas Reelles und Gubffantielles, mabrend bei ben Bilbern alles nur fombolifch und reprafentativ mar. Die Bilber, befonbere bie hiftorifchen, welche hier vorzugeweise in Betrachtung tommen, blieben immer nur Runftproducte, mobei die großere ober geringere Uebereinftimmung mit ben Driginalen von ber Billfuhr und Gefchidlichfeit, fo wie vom Befchmade bes Runftlere abhing. Bei ben Reliquien aber tonnte man berfichert fenn, ein Maturproduct por fich au haben, welches, wenn auch nicht mehr in feiner urfprunglichen Integritat und Rorm, boch immer noch als Wert und Attribut eines ehemals bestehenden Gangen betrachtet werben fonnte. - Offenbar bat auch Diefer hiftorifche Gefichtspunct baju beigetragen, ben Reliquien viele Berehrer ju verfchaffen. Much hat bie Sache, von biefer Seite betrachtet, weniger Unftoffiges, indem die Liebhaberet an Reliquien mit bem Gifer gu vergleichen ift, womit Freunde bes claffifchen Alterthums bie Ueberrefte ber griechifchen, romi= ichen ober germanifchen Borgeit gufammen gu bringen bemuht find, und fich felbft mit geringfügigen Gegenftanben, Urnen, Bahnen, Rnoden, Inftrumenten , Fragmenten aller Urt u. f. w., begnugen.

Daß die Reliquienverchrung sehr allgemein verbreitet mar, geht auch auch bem Umstande hervor, daß selbst unter ben hatetischen Paretein teine sich fand, welche ben Glauben an Reliquien und den parteim keine sich bentelben verworfen hatte. Bielmehr übertrafen die

meiften bie fatholifche Rirche an blinder Berehrung berfelben.

Regte man nun auf die Reliquien einen so hohen Werth, so sollte war meinen, man würde mit Kritif und Wehusqumfteit dabei zu Werfe gegangen sepn, um dem Betruge und dem Eigennuse zu steuere. Allein man sindet davon nur sielen Spuren; und auch diese mehr in führen Zeiten. Daß einzelten Blifchfe es mit der Anderfung der Bahrbeit ernstills meinten, läß sie aus dem Beispiele des Blischoffs Martin von Kaut erieben. Pach Euglieite Severus machte er die Entderdung, daß das der Ander er den machte er die Entderdung, daß das Bott feine Andacht an dem Geade eines Erräßenatübers vertische, welchen man aus Untumbe su einen Maktyrer zhalten und pa bessie fein, von einem Blischoff, geweitster, Allas erbaut mar. Martinus ließ fogleich biefen Altar gerftoren und bie Ueberrefte bee Deubomartprers megfchaffen, und brobte allen funftigen Berehrern berfelben mit ber Ercommunitation. Diefes Beifpiel ift befto mertwurdiger, ba gerabe biefer Martinus ein eifriger Reliquienfreund mar, und nach feinem Tobe (3. 400) felbft bis auf feinen Mantel und feine munderthatige Rappe, gur Reliquie marb (f. ben Artiftel Martin ber Beilige). Bon Athanafius ergablt Rufin. hist. eceles, I. II. c. 28., bag er mehrere ibm übergebene Reliquien einmauern lief. Es bleibt aber ungewiß, ob er bieg beehalb that, weil er fie fur un: acht bielt, ober meil er unter ber Sand bem Aberglauben fleuern molite. Diefes fritifche Berfahren wird aber fpater immer feltener und gemobn: lich berief man fich bei ber Entbedung neuer Reliquien auf eine befonbere gottliche Eingebung und Offenbarung (burch eine Belebrung xar' ovap, er exorager, eine Angelophanie, Christophanie u. f. m.). Freilich mar bieß in objectiver Sinficht ein Schlechtes Beweismittel; allein in ben Beiten bes Bunberglaubens mar es nicht ohne Birtung, und wenn ein frommer Bifchof, wie Coprian, Augustinus, Athine fius, Chrofostomus, eine gottliche Belehrung erhalten zu haben glaubte, fo murbe in ber Regel fein 3meifel in folche Behauptung gefest. In vielen Ballen mar auch tein anderer Beweis anwenbbar, weil die Ente fernung ber Beit und bes Ortes feine nabere Untersuchung und Die fung geftattete. Die Stelle bes biftorifchen Bemeifes vertrat alebum bie authentische Ertlarung bes Bifchofe ober eines Bunbere.

Eben fo verhalt es fich mit ben tabelnben Stimmen gegen bie Reliquienverehrung überhaupt. Gie maren verhaltnigmäßig felten und murben fast immer beftritten und blieben gewohnlich fruchtlos. Bir haben bereits von bem Presbyter Bigilantius am Enbe bes 4. Jahr hunderte gesprochen, welcher in einer besondern Schrift bie Berehrung ber Dartyrer und Reliquien angriff, und ben Chriften (nach Hieron. contr. Vigilaut, c. 4.) ben Bormurf machte: Prope ritum Gentilium videmus sub praetextu religionis introductum in ecclesis, sale adhuc fulgente, moles cereorum accendi, et ubicunque pulvisculum, nescio quod in modico fasculo pretioso linteamine circumiatum osculantes adorant. Anfangs fant smar Bigilantius in Gallien und Spanien einigen Beifall, allein balb Barauf mar von ihm nicht weiter bie Rebe. Schwerlich murbe bie leibenschaftliche und unbebem tenbe Biberlegungsfchrift bes Sieronm. fo viel bemirtt haben, ment nicht ber Beift ber Beit fich gegen feine Grunbfabe ertlart batte. -Erft im 9. Jahrhundert traten Claubius von Turin und der Ergbifchef Maobarbus von Loon, inbem fie miber Bilber : und Beiligenbienf fchrieben, jugleich ale Begner ber Reliquien auf. Aber auch ihnen fcabete Beift und Befchmack bes Beitalters mehr, ale ihre Begnit Jonas, Dungal u. a., welche beibes fur fich batten. 3m 12. Jahr hundert fchrieb ber frangofifche Abt Buibertus eine freifinnige Abband lung unter bem Titel: Libri quatuor de pignoribus Sanctor. Opp. ed. d'Achery. 1651. p. 327 - 67, morin er hauptfachlich I. 1. c. 8 segq. und 1. III. Die fcmache und argerliche Geite ber Reliquienverehrung aufbedt. Aber auch biefer Schriftfteller blieb, wie in Schridb's Rirchengeschichte Ehl. 28. p. 221 - 85 gut gezeigt mirb, theils auf halbem Bege ftehen, theile hatte er bas Schidfal fo vieler anbern freimatisjen Schriftletter, in Bergeffenheit zu gerachen. Auch bie Spottereiten in ben epistolis obseuror, viere. 1. II. p. 43 ed. Rottente frein unter im Gangen nur wenig wirfen. Die Meliguienverebrung erhielt fich nicht nur, sendern wer jeste aufmetstem auf bie wach von Zeit zu Zeit. Darum machen wie jeste aufmertsem auf bie

III) Urfachen, warum die Reliquienverehrung felbft bis in fpatere Jahrhunderte berab fich immer hober fteigerte und an Umfang immer mehr gunahm. Es laffen fich mehrere mitfame Urfachen biefe Effete

nung anfuhren und babin burfte guvorberft gerechnet merben

1) der fruh icon erweiterte Begriff von Reliquien. Unfange befchrantte fich bie Bedeutung von Reliquien ftreng auf Die forperlichen Ueberrefte ber Dartyrer, und wenn auch in Diefer Befdrantung biefelben immer in großer Ungahl vorhanden fenn tonns ten, fo mare bie Reliquienverehrung, wenn man nicht weiter ging, verhaltnigmaßig immer nur eine gemaßigte geblieben. Allein man behnte ben Begriff von Reliquien balb auch auf unbebeutenbe Rleinig= feiten aus, beren fich die Martgrer bebient hatten, ja man trug auch in gleicher Bedeutung ben Begriff Martyrer auf biblifche Perfonen bes 2. und D. I. uber, woburch nicht nur bie Dartyrergahl bermehrt murbe, fondern auch bie Gegenftanbe, Die als werthvolle Ueberbleibfel von benfelben betrachtet murben. Dan bente bier an die Splitter vom Rreuge Chrifti, an Die Ragel von bemfelben, an bie Dornenkrone Jefu, an bas Comeiftud und bie Rleibung beffelben. Desgleichen auch bei ben Apoftein und felbft bei Perfonen bes I. I. Eben fo mirtte auf bie Bermehrung ber Reliquien

2) die besondere nach Perbreitung des Jelams gwoddnich gewordenen Wallschren nach Palärkina (l. biesen Artikel) vom Abendande aus. Auch das Geringse, mod der Pitzer mit vom der gerbacht, galt als Hellighum, das dalb med der geschen Kirchen geschent, data dere auch als Hamiltenheitigtum aufbreacht wurde. Die Wunderluch und der auch als Hamiltenheitigtum aufbreacht wurde.

als werthvolle Reliquien an. hierher fann man auch ferner

3) den Umftand rechnen, daß die Seiligenles genden das beilebetele Erdauungsbuch des Dolks und in den Rischern wurden (vergl. ben Aritkel Legenden), den ihre Ledensgeschichten fo psquant wie meglich zu machen, durfte es auch nicht an wunderthätigen Betsquien von solchen Hilligen seilen bet, wenn sie auch in der Wirtslichkeit nicht vorhanden waren, doch mit hemmische Leiftigkeit erdichter wurden. Wie erich der Resiquienschaft auch von biese Erick werden muße, tann besonders der Artiktel "Apglotater" eihren, dem wie bier zu vergelehen bitten.

4) Im 9, bis um 13. Jahrhunder ereichte jedoch biefer Unfig en bodften Grad, und alle Kritit mußte verstummen, als Europa theils durch die Wallfahrten nach dem gefohten Lande, theils durch die Areuzzigen mit ganzen Artiquien mass sie der der verstellt werden werde. Durch die Erobetung Constantinopels burch die Kateiner im Jahre 1204 wurde auch in bem abstidien kladven, und namentlich in Ductschand, ein Reliquiemeichhum bervorgebracht, weben man frühre keinen Begiff gebeit, und womit man ale Dauptlichen und Palifie reifelich aus flatten tonnte. Als die tostbarften Reifquien Constantinoptis gibt der Kalfer Alexius Commenus in feinem Schreiben an die faulteit vom Angele 1905 folgende an: "Die Salte, an metcher Ehrstluss gegeführt werden; die Gelief, den Purpurmuntzi, ple Dormettenen; der gefest Welt des Keusglosfer mit den Rightin zwei der Begiffer den Rightin zwei der Begiffer der der Rightin zwei der Begiffer der Der Begiffer der der Rightin zwei der Begiffer der der Begiffer und Batterien. Beim auch befes Schreiben nicht des ober interpolite spen felle (Schreib Zib. 25. p. 47), seift deh gerade gegen biese auf saft bestätzter Angeben am kenntellen eingeworden.

Aus biesem Beitalter eichem auch die vielen Privotsammlunger, melde unter der Benennung Lipsanothease (Astuvarof)zu, auf bies Theas, Irin Resignitums, ein Resignitumsdinist geschnen. Will doben mehrere Brisserdungen beseichten, 3. B. von der Sammlung, weche Persgo frintig der Gewei m Sahre 1172 est Constantinopel brachte, und weche zu Hannover aufbewahrt mit. Gert. Molani Lipsanographis, sive thesaurus Resigniar. Elect. Brus-Luneburg, als Anhang zu Jungii disquis. antig, der zeigniss. Brigh. Phil. Krobs Liosanotheas Weildurgensis, Wishad, 1820, p. 3-8.

Aus biefen und andern Urfaden, beren wir noch eine Mug arführen könnten, last sich die weit verbreitete und übertrieben Allquienverestjeung, besonders im desstilltigen Abenblande, ertläten. Dis aber baburch bem desstilltigen Leben mehr geschadet als gemüt wurch, last sich eine der eine der eine ber bei der besond ben der läss fich siedst ziegen. Dauem bemerken wir noch etwad bon bem

IV) größtentheils nachtheiligen Linfluffe ber Reliquienverehrung auf bas Dolles und Birchliche Leben. Gie beforberte

a) ben craffeften und laderlichften Aberglau ben im Dolle, ber, wie er bem Beifte bes Chriften thums vollig zuwider mar, befonders gur Derfpot tung deffelben in neuerer Jeit reichen Stoff barbol. Bir haben fcon ermahnt, bag man ben Reliquien gleichfam eine all machtig wirtende Rraft aufdrieb und bas Bolf baburch alauben machte, baß fie gleichsam ein Prafervativ gegen alle Uebel und ein Sulfemittel feien, bas Berborgene und Bufunftige ju entbeden. Aber bie bier auf gesprochenen Behauptungen grengten oft an bas Lacherliche und laffen fich nur aus bem Geifte einer Beit ertlaren, wo Leichtglaubigfeit und Bunderfucht vorherrichend maren. - Der Bifchof von Jerufalem et laubte allen Pilgrimmen fleine Studden vom Rreuge Chrifti mitguneb men. Gleichwohl murbe bas Sols beffelben niemale fleiner. - Gin gleiches Bunder murbe von ber Erbe ergabit, in welche fich die Sus tapfen bes Beilandes eingebrudt haben follen. Jeber, ber nach Jeru falem mallfahrtete, wollte etwas von biefer Erbe befiben, jeber nahm etwas babon mit, und bennoch litt fie feinen Abgang; man fab immer biefelben Sufftapfen. Der fchreienbite Biberfpruch zeigte fich befonbete bann, wenn, mas nicht felten ber Fall war, uber eine Duplicitat ober Eriplicitat einer und berfelben Reliquie fich Streit erbob. Giner ber auffals

lenbften betraf bie Ueberrefte bes Dionpfius Areopagita im 10. unb 11. Jahrhundert , welche fich bie Benedictinermonche in St. Denos in Rrantreich und St. Emmeran ju Regensburg mit großer Erbitterung ftreitig machten, und wobei felbft bie Enticheibung bes Papftes Leo IX. als nichs anugend angesehen murbe. Gelbft ein Dann, wie Dabillon (Annat. Bened. T. III. IV.) zeigte hierbei eine einseitige und leibens fchaftliche Rritit. Das Urtheil Schrodh's (RG. Thl. 23. p. 199) burfte baber febr mabr fenn: "Da von ber Untunft bes Areopagitis "fchen Dionpfius in Gallien gar teine hiftorifchen Spuren, von feiner "Bermifdung aber mit bem Dionpfius bes 3. Nahrhunderte befto beuts "lichere vortommen, fo fann man baraus ficher ichliegen, bag bie fran-"jofifchen und beutichen Donde mit einem tomifch = ernfthaften und "andachtigen Gifer uber einen blauen Dunft geftritten haben." -Darf es une ba munbern , wenn Boltgire und abnliche Beifter , bie bas reinbiblifche Chriftenthum vom verberbten Rirchenthume nicht gu unterfcheiben wußten, bas Chriftenthum mit Recht um folcher Erfcheis nungen willen verfpotten ju tonnen glaubten? Gin anderer Rach= theil ber Reliquienverehrung war,
b) daß fich in die Pirchliche Gottesverchrung

b) daß fich in die Pirchliche Gottesverchrung Ceremonien und Gebrauche einschlichen, die weder das biblische Christenthum noch die Praris der ersten driftlichen Jahrbunderte fur fich haben. Da

bin gebort,

bb) Daß die Reliquienkatchen auf und bei dem Altare dem Volke zur Verehrung aufgestellt werden, wobei der Aberglaube von mehr als einer

Beite reiche Mabrung erhalt:

co) daß man fie auch bei öffentlichen feierlichen Processionen als Gegenstände der Adoration berumträgt;

dd) daß man bem Schwure uber Reliquien gumeilen faft noch eine bobere Beiligteit gufchrieb

als uber dem Evangelienbuche.

Jeboch ift ber kirchliche Aberglaube gumeilen nur temporell gewefen, und Reliquien, die einst in größern Stabten mit großer Ehrfurcht betrachtet wurden, sind jest ganglich verschwunden. 20eat tann fie in fo fern noch immer genannt werden, weil einzelne Stadte in der römische kathofischen Schistenbeit auf ibre Meisquiem aus früherte Beit nicht immer viel hatten. Bum Beweise fann hier bienen des Blut des gleitigen Januarius, des Schuspatrons von Neupel, das man jährlich smerften Sonntage des Malimonates fülfig zu machen such Schie Meisquien um Spaniens haben auch folder eigenfrümlich Archaufen, an deren Bochandenspen durch besonderer Celassifier erinnet mit. Den fichbildsselfen eilfnig allestern jeboch die Kestagien. daburch,

c) daß fie gu einem bochft argerlichen und be trugerifden Bandel mit Reliquien Deranlaffung gaben. Rlagen baruber tommen fcon in frubern Beiten vor und fie wieberholen fich immer lauter in ber fpatern Beit. Schon im bien und 6. Nahrhundert tommen viele Beifpiele von abfichtlichem und gewinnsuchtigem Betruge vor. Gregor, M. Epist, 1. 111. ep. 80, ad Constant. Aug. erflart fich gegen bas bei ben Griechen gewohnliche Berfeben und Berumtragen ber Reliquien, und ergabit fobann bie bon einem griechischen Donche versuchte Betrugerei. Nam quidam Monachi graeci ante biennium venientes, nocturno silentio juxta ecclesiam S. Pauli corpora mortuorum in campo jacentia effodiebant atque corum ossa recondebant, servantes sibi dum recederent. Qui con deprehensi, et eur hoc facerent, diligenter fuissent confessi sunt dicussi, quod illa ad Graeciam essent tanquam sanctorum reliquias putaturi. Much bas Concil. Caesar. Aug. (Saragossa) a. 592. can. 2 fab fich ber überhandnehmenden Betrugereien wegen gu ber Beflim mung genothigt, baf bie Mechtheit ober Unachtheit ber in ben Ricom ber Arianer gefundenen Reliquien einem Gotteburtheile (und amar bet Reuerprobe) unterworfen werben follte. Dieg gefchab auch fonft nod, wie Edm. Martene de antiq. cccles. rit. Tom. III. p. 495-96, an mehrern Beifpielen zeigt. Er theilt auch eine Befchreibung bet ritus sanctus reliquias probandi aus bem Ritual. bes Monast. Remensis mit. Es beift in ber Oratio unter anbern : Domine Deus Jesu Christe - qui sacerdotibus tuis tua sancta mysteria rerelasti, et qui tribus pueris flammas ignium mitigasti, concele nobis indignis famulis tuis et exaudi preces nostras, ut pannus iste, vel filum istud, quibus involata sunt corpora sanctorum, si vera non sint, crementur ab hoc igne, et si vera sint, evadere valeant, ut justitiae non dominetur iniquitas, sed subdatur falsitas veritati, quatenus veritas tua tibi declaretur, et nobis omnium in te credentibus manifestetur, ut cognoscamus, quis tu es Deus benedictus in saecula sacculorum. Amen. - Daf bie Monche im Beitalter Muguftin's vorzüglich gefchaftige Reliquienbandler maren, if bon Schrodh in feiner Rirchengeschichte Thi. 9. p. 217 ff. gut gezeigt worden. Wie nun bieg in ben fpatern Rreuggugen immer mehr ber Fall mar, haben wir bereits bemertt. Wenn man die bierber geberigen Ergablungen naber betrachtet, fo weiß man in ber That nicht, ob man fich mehr uber bie Unverschamtheit ber Reliquienhandler obit uber Die Leichtglaubigfeit ber Relignienfaufer munbern foll,

Der Einfluß der Reliquien auf die kirchliche Runft, ben Einige hoch anguichlagen suchen, ift genau genommen undebeutend. Denn die prachtig gearbeiteten Reliquientafischen, deren Binterim Bb. 4. 1. 12b. p. 138 erwähnt, sind wohl nur geringsigige Aunstressung gezien

Anberes ber Art in ben Rirchengebauben. . Daß bie Grucifirbilber, fo wie bas Sinnbild bes Tobes in Sfeletten und Tobtengerippen und bas in ber fpatern Beit fo beruhmt geworbene Gemalbe ber Tobtentans aus ber Reliquienverehrung zu ertlaten fei, ift wenigstens nach Augusti Ibl. 9. p. 517 ff. problematisch. Man hatte meinen follen, bag bas Reliquienmefen in feiner Schablichfeit und Lacherlichfeit im Laufe forts gefdrittener Bilbung batte ertannt werben muffen; allein es behauptet fich noch bis auf ben heutigen Zag. Darum geben wir uber auf bie

V) Reliquienverehrung in ber beutigen drifts

lichen Welt. - Gie finbet noch Statt

a) im Bultus der griechifch : Patholifchen Birche, und ber neuefte Schriftsteller uber bie morgenlanbifche griechische Rirche. Murait, thut ihrer in einem besonbern Artifel "Reliquien" Ermahnung, und verweift auf ben vierten Brief, mo biefer Artitel nabere Etlauterung findet. Im Gangen genommen tann man baffelbe Unteil fallen, mas wir uber bie Sagiolatrie ber griechifchen Rirche im Biglich mit ber romifchen gefallt haben. Die Reliquienverehrung ift bei bm Griechen nicht fo ausgebehnt wie bei ben Lateinern. Wie ihre Beiligengahl geringer ift, fo ift es auch bie Babl ihrer Reliquien. Much wirbm fie nicht fo gur Schau getragen, ba felbft bie Proceffionen in bir griechifden Rirche feltener und einfacher find ale in ber romifchen. Die Unficht in ben Symbolen ber griechifchen Rirche uber bie Relis quienberehrung findet man Confess. orthod, p. 328. - Metroph. Critopul. Confess. p. 125 und 128. - Seineccii Abbilbung II. p. 82 ff. Defto mehr balt noch

b) die romifche Birche auf die Reliquienvereb: rung. In ben Beschluffen ber Tribentiner Synobe (Conc. Trident, Sen, 25. de invocatione sanctor.) zeigt fich bas angelegentlichfte Befimen, bie Reliquienverehrung aufrecht ju erhalten, und barum wird jebim Bernichter berfelben bas Unathema gebroht. Der Grund biefes Binehmens ift auch leicht erflarbar, ba bie Reliquienverehrung mit andern Theilen ihres Rultus genau gufammenhangt, g. B. mit ber Sagiolatrie. Sort ber Glaube an Reliquien auf und bie Ehrfurcht segen biefeiben, fo ift auch ichon ber Weg gur Beringichatung ber Deis ligen gebahnt. Raffen wir auch bier einen Schriftfleller aus ber romis iden Rirche fprechen, um bie Praris und Grundfage in berfelben in Beziehung auf Reliquienverehrung in ber neueften Beit tenntlich gu machen. Es ift ber oft ermahnte Dr. Unbr. Muller in feinem Leriton bes Rirchenrechte und ber romifch : fatholifchen Liturgie, in bem Artifel Reliquien 4. Bb. p. 521 ff., wo er fich alfo vernehmen lagt: "Der "Rirchenrath von Erient (fo bruden fich neuere Schriftfteller in ber "tomifchen Rirche gewohnlich aus, fatt bie tribentinifche Rirchenver-"fammlung) verordnet, bag bie Reliquien ber Beiligen von ben Glaus "bigen flets in Ehren gehalten werben follen. Auch geftattet er nicht "nur bie Berehrung ber Bilber ber Beiligen, fonbern auch bie Aus-"febung ihrer Reliquien, beren Berehrung fich immer auf bie Beiligen "und guleht auf Gott bezieht, ba fie nur ale Bertzeuge ber chriftlis "ben Tugend und als Tempel bes beiligen Beiftes, bestimmt gur "tunftigen Auferftehung und herrlichfeit, verehrungewurdig find. Bir "follen baburd aur Rachahmung ber fconen Beifpiele ber Beiligen, "Da die Erklatung eines Bilfoges über die Acchteft eine Raliquie an fich nur auf menschlichen Beugniffen berubt, so gehört sie ab-"nicht zur Glaubenslicher; die Berestung der Reliquien ist daher und "keine positive, sondern nur eine negative Pflicht, die und jede Begebeum derschlem verbieter, sesen ber Acchtebte anerkannt ist."

"Dan unterfcheibet zwifden anfehnlichen Reliquien (reliquiae "insignes), mogu ber gange Leichnam eines Beiligen ober großere Theile "beffelben , a. B. bas Saupt , bie Sanbe , Rufe und amifchen meniger "anfehnlichen (minus insignes), ju benen nur fleinere Theile bes Ries "pere geboren. Die ansehnlichen Reliquien follen nur in ber Richt, .. und smar in ber Regel auf einem Rebengltare ober in einer Deben "capelle, ober in ber Safriftei, niemals aber auf einem Mitare, mo "bas Sanctissimum ausgefest ift, in einem eigenen, mit angemeffenen "Bergierungen und Gladicheiben verfebenen, übrigens wohl verichloffe "nen Behaltniffe aufbewahrt, und gur Berehrung ausgesett werben. "Bei ber Mudfebung berfelben ift gewohnlich ber betreffende Altar mit "swei brennenben Rergen beleuchtet, inebefonbere findet bieg bei ben "Rreugpartiteln Statt, jeboch werben hierbei bie Rergen auf bem "fogenannten Rronleuchter nicht angegunbet. In biefer Sinficht find "auch bie Reliquien eine Bierbe ber Rirche. Mite Reliquien , mel "che 3. 28. bei baufallig geworbenen Rirchen aus bem Sepulerum bit "Altare genommen werden, find in eigenen Schachteln u. f. w. wir "wahrt an bie bifchofliche Beborbe abgufchiden. Die weniger anfehn "lichen erhalten eine eigene Saffung, welche benebicirt wirb, und ton "nen entweber in eigene bagu bestimmten Behaltniffen in ber Gaftifiei "ober auch in Pfarr : und felbft in Privathaufern an fchicklichen Drien "aufbewahrt merben."

"Bei jedem neu ertichteten Attace muffen Reliquien ber hinigenigeligen werben, weiche fich dann bal über, balb unte ben "Attace, jedemal aber innerhalb besselben befinden. Dies gestütet, "nach dem Gebauche ber ersten Spriften, weiche misst siede ben Genalikaten der Machrer gedauch abern. Eben "ind Attack wie der ber Genalikaten der Machrer gedauch abern. Eben "so milfen bei jedem stertlichen Amte die allbort eingeschossen Ben "flatten angerachter ter verbe.

"verbietet ben Bertauf ber Kreugpartiteln und Reliquien, wie auch "beren Uebertragung an Nichtfatholiten felbst auf bem Bege ber "Erbschaft."

Bie der Reformation wurde mit allgemeiner Uedreinstimmung pielech mit der Hagilattie auch alle Reliquienverehrung (oder mit man sie auch nannte Scheietatrie) abgeschaft und selbst bie Lutheraner liefen die eine Abnitige Restriction und Modisstation einterten, wie in Anschapen So Littlegeboude. Man siehe höchsten felt, das es, wenn kein Aregenis vordanden sei, nicht erlaubt sei, die vordanden Restumten auf ein unanständige und seinmissien Weste zu bekandeln, hierbe gehörige Etellin aus den Smwbolen der Lutheraner und Ressmitten sind Apol. C. A. p. 220 Art. Sm. p. 310. Consess. Illebere, II. c. 4. und 6.

## Ritterorden, geiftliche.

I. Ginleitende Bemerkungen. II. Geistliche Mitrothen, die besonders in Palastina rochrend der Kraugige entstanden und unter dem Namen A) der deutsche Bitter, B) der Johanniter » Ritter, C) der Tempelpern eine nicht umbedeutende Nolle heitelen.

Literatur. Allgemeine Werte. Unter ben gablreicht Schriften uber die Ritterorden beben wir nur die fur unferen 3mit wichtigften aus, und übergeben namentlich faft alle biejenigen, die fich nicht blos mit ben geiftlichen Ritterorden beschaftigen: Si. Degiferi Iratit von bem breifachen Ritterftand und allen Ritterorben ber Chriftenbeit & Frantf. a. DR. 1593. 4. m. Rupf., und Delitiae ordinum equestrium, ober zween furge boch ausführl. Eractate von bem hodieil. Ritterstand zc. Leips, 1617. 8. m. Rupf. - Aub. Miraei origius equestrium sive militarium ordinum, libri 2. (Antw. 1609. 4.) Colo 1638, 8.; auch in J. Gruteri Chronicon Chronicor. eeclesiast. lib. 2,1 seqq. (Frankf. 1614. 8.) - Fr. Mennenii deliciae equestrim L militarium ordinum symbola insignia et origines. Ebenbaf. p. 46-245. - Andr. Mendo de ordinibus militaribus disquisitiones canol. theol, moral, et histor. 2. ed. Lugd. 1668, Fol. - Bh. Giutiniani historia chronol, dell' origine degl' ordini milit, e di tutte religioni eavalleresche etc. Venez. 1692. 2 Bbe. Rol. m. Supf -Asean. Tamburinius de militaribus ordinibus in fein. Op. de juit Abbat. (Colon. 1691. Fol.) p. 462 seqq. - J. Jo. Zentgrar de equitibus et equestribus ordinibus. Argent. 1693. 4. - Historia van alle ridderlyke en Krygs-Orden ete. nevens desselfs Dragten Wapens en Zinteekenen, in't koper gesneden door Adr. Schoon beek. Amst. 1697. 2 Thie. 8. - Hermant hist. des religions of ordres milit. de l'église. Rouen 1698, 8, m. Rupf. - Aubry de la Motraye tr. de divers ordres de ehevalerie in fein. Voyage (La Haye 1732. Fol.) p. 1 seqq. - Ph. Bonanni Ordinum equistrium et militarium eatalogus in imaginibus expositus, cum bret narratione. Romae 1711. 4. - Hon. de Sainte Marie dissertations hist, et erit, sur la chevalerie anc. et mod., secul. et regule avec des notes. . Paris 1718. 4. m. Rupf. - H. P. de Limitra

diss. sur les ordres militaires im Atlas histor. Tom. 7. (Amst. 1720. Fol.) p. 101 seqq. - Diss. sur les ordres militaires in Cerem. relig. de tous les peuples du monde. Tom. 7. P. 2. p. 23 seqq. (Amst. 1743, Fol.) - Hist. des 3 ordres reguliers et milit. des templiers, teutons, hospitaliers et chevaliers de Malthe. Paris 1728. 2 Bbe. 8. - Die in neuerer Beit erichienenen Schriften uber bas Drbensmefen fuhren wir nicht auf, ba fie fich nur febr menig mit ben geiftlichen Ritterorben beichaftigen, blos bie neuelte Schrift ton C. J. Beber ift anguführen: Das Rittermefen und bie Templer, Johanniter und Marianer, ober Deutsch : Drbens : Ritter inebesonbere. 2. Ausg. Stuttg. 1836. 87. 2 Thie. 8. Auch mehrere ber oben meter bem Artifel Monchthum Thi. 4. p. 1 aufgeführten Schriften unbreiten fich uber die Ritterorben , befonbere ausführlich Belpot , fo mit im Mugemeinen, befonbere mas bie altere Gefchichte ber Orben ans langt, bie gefchichtlichen Berte uber bie Rreugguge, unter benen Bilten's (Prips. 1807 - 32. 7 Bbe. 8.), und Dichaub's (Paris 1812. Ed. 4. 1825 ff. 7 Bbe., Deutsch von Ungewitter, Queblinb. 1828 ff. 7 Bb. 8.) Berte hervorzuheben find, Bergleichung verdienen.

Deutsche Ritter. Incerti auctoris chronicon ordinis teuton, er ms. Traject. in Ant. Matthei veteris acvi analect. Tom. 5. p. 617-854. (Hag. Com. 1738. 4.) - Pt. de Dusburg chronicon ordinis teutonici, cum ejusdem ordinis privilegiis et antiquitatib. prassicis ed. Cp. Hartknoch. Fkf. 1679. 4. - Raym, Duellii hist, ordinis equit, teutonicor, hospitalis s, Marine Virg, Hierosol, etc. um append. bullar, et diplomatum. Viennae 1727. Fol. - C. hinnig die Statuten bes beutschen Drbens, nach ben Driginal-Erempl, n. Inmertt., bift. biplomat. Beilagen und Gloffarium. Ronigeb. 1806. 8. - Modus ercandi equitem teutonicum, et praesecti equitun sepultura in Matthei veter, aevi analect. Tom. 5. p. 908-27. - Statuta et Acta publica varia ord. teut. in Lunige beutsch. Ribburdiv. - Debita seu statuta equitum teutonicor. ex cod. ms. 3ag-Dorothcano in Raim. Duellii Miscellan. Lib. 2. p. 11-64. Ang. Vind. 1724. 4.) Und. Schriften von J. E. Benator, Ch. G. Ben, R. J. Bachem, Jacobson u. a. Die Schriften über Die hen: bift bes Drbens in Dreugen, Liefland u. f. m. muffen wir bier

Jobanniter Zitter. H. Pantaleonis militaris ordninis Aminiarum, Rhodiorum aut Meiltensium equium rerum memohilim etc. historia nova. Basil. 1581, Fol. m. Supf. — Jac.
wis intoria della militia di a. Giovanni Gierosol. Rom., (1584—
20) 1621. 3 Bbr. 361; c. frang. Bratfeit, gab unter frinem Riabraus Pt. Boopfiat, Spon 1612. 4. u. m. Buldaru unb Anthe on S. Bauboin unb S. Z. b. Pabertat, Paris (1629. 1649.)
361. — Bm. dal Pozzo hist, della religa milit. di a. Giov.
1808. pt. 1. 1688. pt. 1.
1808. pt. 1.
1809. pt. 1809. pt. 1809. pt. 1809. pt. 1809.
1809. pt. 1809. pt. 1809. pt. 1809. pt. 1809. pt. 1809.
1809. pt. 1809. pt.

Paeli dell' origine ed instituto del ord, di s. Giov. Rom. 1781.

4. — 3. G. Dienemann Machristen von bem Johannitereche u., bremsteggeben von J. G. Daffe. Bertin 1767. 4. m. Supf. — G. Maffel. Bertin 1767. 4. m. Supf. — G. Mattenlien Gerich. Det Zighanniterothen S. Dertsen 1833. 2 Bbs. 8. — (Seb. Pauli) Codice diplomat. del s. millt. ordine Gerosolia. orggi di Matta, raccolto da varii documenti di quell rachive etc. Lucea 1733. — 37. 2 Bbs. Fol. — Statuta ordinis s. Joannis Hrosol. Rom. 1584. Fol. — Acta publica varia et statuta ordinis s. Joannis. J. Mainij's brut(fc. Reichsachter. — Specialiere Christian von Matta. br. Goulfanoux. 5. Mannis.

Templer. N. Gürtler hist. templariorum. Amst. (1691.) 1703. 8. - (R. Glo. Unton) Berf. einer Gefch. bes Tempelherrnor: bene. Leipt. (1779.) 1781. 8.; und: Untersuchungen uber Die Bi: beimniffe und Gebrauche ber Tempelherrn. Deffau 1782. 8. d'Estival hist, crit. et apolog, des chevalliers du temple. Paris 1789. 2 Bbe. 4.; Deutsch Leips. 1790, 2 Bbe. 8. - R. F. Cramer Gefch. bes Tempelritterorbens. Leipg. 1806. 8. - F. Gurlitt turge Gefch. bes Tempelherrnorbens. Samb. 1824. 4. - 23. F. Bilde Gefch, bes Tempelherrnorbens. Leipz. 1826. 27. 2 Bbe. 8. - Eff. Kallenftein Gefch, bes Tempelhermorbens. Dresben 1833. 2 Bbe &. - Gefchichte bes Tempelherrnorbens, in Jufti's Tafchenb. Die Bor seit Nabra, 1821, p. 163 - 315, - P. du Puv hist, de la condennation des templiers, avec quelques actes. (Paris 1650. 4. 1685. 8. Amst. 1713. 8.) Brussel 1751. 4., auch in fein. Traites concern. Phist. de France. (Paris 1700. 12.) p. 1-226, unb in J. A. Thuani Oper. (Lond. 1733. Fol.) Tom. 7. p. 83 seqq.; Deutsch Frantf. 1665. 4. - Ch. Thomasius de templarior. ordine sublato, Halis 1705. 4. - Acta quaedam ad condemnationen ordinis templarior. etc. pertinentia in G. W. Leibnitii mantissa cod. jur. gent. P. 2. p. 76 seqq. (Hannover 1700, Fol.) - 8. Mitte lai uber bie Befchulbigungen, welche bem Tempelberrnorben gemacht worben und über beffen Geheimniffe. Berlin und Stettin 1. und 2. Musa. 1782. 2 Thie. 8. (Begenschrift von Buble. Gotting, 1804 8.) - D. G. Molbenhamer Procef gegen ben Orben ber Tempelhert nach ben Driginalacten. Samb. 1792. 8. - J. v. Hammer Mysterius Baphometis revelatum in ben Rundgruben b. Driente. VI. 1. 2Bien 1818 bagegen Rapnouard im Jouru. des Savans 1819. Marg und Apri und C. Gruber in ben Fundgruben VI. 4., vergl. Sammere Geget rebe ebenbaf. - 3. F. v. Daper neue Revif. ber Unflage bee In welberrnorbene in fein. Blatt, fur bobere Babrb. Deue Rolge I. -Ueber bie wiederaufgelebten Templer ju Paris, vergl. Morgenbl. 183 Dr. 114. Mllg. Rirdens, 1833. Dr. 95. und R. 2B. Carove ber De figniemus, bie neuen Templer u. f. w. Leips. 1834. 8. - Institu et regulae ordinis militum templarior. in P. Stellartii regul. or monast. (Duaci 1626. 4.) p. 469-489. - F. Dunter Ctatutt buch bes Drbens ber Tempelheren, a. e. alten frang. Sanbichr. beraut u. erlaut. Berlin 1794. 8. - Das Levititon, eine Bebeimfchrift ! Templer u. gleichsam ihr Combol, bat Bregoire bekannt gemacht fein. Hist, des sectes relig. Paris 1828, und in c. ausführl. Mu Thile Cod. Apper. N. T. I. p. 819 segg. - Ueber bas im Urd ber Tempelherren gu Paris aufgefundene ftart interpolirte Evang. Johan: nis, vergl. Gregoite a. a. D. und Thilo a. a. D. p. 819 — 883. — And. Schriften von Ph. Messie, A. Strauch, J. Ep. Wichmanns-

baufen u. a.

I) Einleitende Bemerkungen. - Der Berfaffer mar unichtuffig, ob er ber oben genannten Ritterorben in feinem Sands buche Erwahnung thun follte. Allein ba fie genau genommen mit dem Monchthume jufammenbangen, und nur eine eigenthumliche Art beffeiben bilben; ba fie auch mit bem papftlichen Stuble in Berbin= bung fanben, ber gur Beit ihres Entftebens fo machtig mar, wie in dem Artitel Papalfystern gezeigt worden ist; fo glaubte er biefelben migftene furz beruhren zu muffen. Helpot fuhrt ihrer mehrere an, von benen manche vielleicht gar nicht beftanben. Wir thun nur ber oben genannten Ermahnung, weil fie im Abenblande mehrere Jahrhunderte bindurch einen nicht undedentenden Ginfluß auf Rirche und Staat übten.

Unter ben geiftlichen Ritterorben verfteht man Dereine. Die mit Unnahme irgend einer der vorhandenen Monderegeln fich noch überdieß gur Derpflegung tranter Dilger, gur Betampfung ber Unglanbis gen und gur Dertheidigung der Rirde verpflichtes ten. Ihr Urfprung fallt in Die Beit ber Rreugguge, mo Die abende lindifden Chriften bie Baffen ergriffen, um die beiligen Lander mies ber ju etobern. Gie hatten eine bestimmte Berfaffung, und nahmen mtweber bie Regel bes beiligen Benebicte, ober jene ber regulirten Chotherren an, fugten aber auch biefer noch die Gelubbe bei, die Rirche m bertheibigen und gegen die Unglaubigen ftreiten ju wollen. Die Embeng biefer Drben murbe fowohl vom Papite ale von ben Fürften und Bifchofen aut aufgenommen; inebefonbere ftellten fie bie Dapfte unter ihren befonbern Schus. Gie maren theile blos nur mill: tifffe Drben, wenn fie allein jum Rriegebienfte, theile Sofpitalorben, fofern fie gur Pflege tranter Pilger, theile gemifchte Drben, wenn fit ju bem Ginen, wie ju bem Unbern verbunden waren. Behandeln bir juncoft

A) die Befdichte ber beutichen Ritter ober bes beutichen Ordens. (Bon ihm tommen auch Die Ramen vor: Diben ber Rreugheren , Drben ber beutschen Ritter vom Sofpital St. Matien ju Jerufalem, Martaner, fpater auch beuticher herrnorben) & last fich bie Geschichte biefes Orbens in vier Perioben theilen: 1) Dom Urfprunge des Ordens bis auf feine Berufung nach Preußen. 2) Don feinen Priegerifchen Chaten in Preußen als ber Bluthezeit bes Ordens und feiner volltommenften organifchen Musbilbung gegen bas 15. Jahrhundert bin. 3) Allmabs liges Ginten des Ordens und ungunftige Ereige niffe far benfelben in Preußen und in ben Offees provingen. 4) Schidfale biefes Orbens in ber neuern und neueften Jeit.

1) Urfprung des Ordens bis auf feine Berus fung nach Preugen. Der erfte Grund beffelben mar nach Jacob Giegel handbud IV.

Doch ben eigentlichen Urfprung biefes Orbens giebt Peter von Duisburg, ein Driefter in bemfelben gegen ben Unfang bes 14. Jabe hunderts, weit genauer an. (Petri de Duisburg Chronicon Prunise P. I. c. 1. p. 18 seqq.) Bei ber Beiagerung von Acco (ober Pte temais), fchreibt er, im Jahre 1190 gab es in bem chriftlichen Rrige beere einige anbachtige Danner aus Bremen und Lubed, welche mit leibevoll ben traurigen Buftanb ber Rranten bes gebachten Deeret bi trachteten und baber in ihrem Bette ein Spital fur fie errichteten. Git nahmen fie in baffelbe auf und pflegten fie von ihrem Bermegen auf bie liebreichste Art. Der Ronig Beinrich von Ferusaiem, ber Patriach und bie Bifchofe, Bergoge, Markgrafen und viele ber vornehmften herren, faben biefe Unftalt mit fo vielem Beifalle, bag fie burch ben Bergog Friedrich von Schmaben, beffen Bruber, ben Raifer Beim rich VI., erfuchten, er mochte bei bem Papfte bie Beftatigung biefes Sofpitale auswirten. Dies gefchah auch. Coleftinus III. verordnett, bag im gebachten Sofpital bie Berpflegungeart ber Sofpitalbruber ju Berufalem eingeführt werben, ubrigens unter ben Ditgliedern ber Ge fellichaft die Ginrichtung ber Tempelherren in Abficht auf Rlerifer, Rite ter und andere Bruber gelten follte. Bugleich bewilligte er ihnen neben ben Borrechten jener beiben Befellichaften, ein fcmarges Simus auf einem weißen Mantel gu tragen. Diefer Umftanb gab Berantaffung, Die Mitglieber biefes Drbens Rreugherren gu nennen.

Heinigkreit vollege berein attageten ju nennen. Heinich von Waltot war ibr erfter Borfiber. Die Bremischaus Edibecklichen Waltfabere überließen ihm, als sie in ihr Bartradu mit Eibecklichen Waltfaber ben Nath der beutlichen Großen bei den Krieghberer, das deutsche Großen bei den Krieghberer, das deutsch zu Jenefleiten, b. ihr Recht an basselich ellert, de Duisburg 1. i. e. 2, p. 22.)—Rachbern aber Potennais erobert worden war, kaufte der Deben nob mer Einbe ienen Gatten, in weissen er eine Kirch, ein Spist und ein Wohngebalbe anlegte, wo er nehl seinen Mitchidem ihr Kransten wartete. Bon dieser sie einer Watche nannte sich noch in Som 1868 einer aus seinem Geschechte Giegerier Watche von zu gelieben. Der Deben sich klein auch unter den beiden sogenen Worfelben. Det wirte bersteben, herrman von Salza, seit dem Jahre 1200, wönfeld aber, wenn er auch ein Aus verkreiten des herre von des

sehn jum Rriege geruftete Bruber machfen ju feben. Aber furge Beit nach feinem Lobe, fagt Deter von Duisburg I. I. c. 6. p. 26, gab es bereits 2000 beutiche Chelleute in bemfelben. Diefer herrmann von Salga, wie er überhaupt ein wichtiger, einflugreicher Dann in feinem Beitalter mar, ber besonbere ben Raifer und Papit mehr ale einmal mit einander ausfohnte und ein friedliches Berhaltniß swiften beiden vermittelte, ift auch ale Die Stube bee Drbens angufeben. Schon bei feinen Lebzeiten erhielt ber Drben papftliche und faiferliche Freiheitebriefe, auch ansehnliche Schenfungen in ben Morgenlanbern, in Italien. Deutschland und Ungarn. Der Raifer Dtto IV. nahm im Jabre 1213 bie Guter beffelben in Deutschland nicht allein in feinen Schub, fone bern erlaubte auch jebem, ber Reichsleben befaß, fie in Soffnung gotts licher Bergeltung bem Drben gu fchenten ober gu verfaufen (Appendix s. selecta Privilegia Pontiff, et Impp. Rom. Ordini Teutonico concessa, n. 12. p. 11 acq. in Duellii hist. Ord. Equit. Teuton.). Friedrich II. that feit bem Jahre 1214 eben biefes und noch mehr fur ben Drben. Er nahm ihn bergeftalt in bie gamilie bes faiferlichen Sofes auf, bag bafelbft fur beffen Dberhaupt (Magifter) und gwei Bruber immer reichlich geforgt werben follte, fprach beffen Ditgtieber bon ber Begablung ber Coulben los, welche fie bor bem Gintritte in ben Deben gemacht hatten; und bergleichen mehr (ibid. n. 13 - 18. p. 12 megg.). Der Papft honorius III. ließ in ben Jahren 1220 und 1221 feche Schubbriefe und freiheiteurfunden fur ben Orben ausfertigen (ibid. n. 1. 6. p. 1 segy.). Die Rlugheit und Thatigfeit bes Drbensmeiftere herrmann trug ju biefem Bumachfe nicht wenig bei. Befonbere aber empfahl er fich mit feinen Rittern bei ber Belagerung von Damiette, biefes Schluffels von Megppten, im Jahre 1219, und thre Zapferfeit half porgualich Die Stadt erobern (Oliverius Scholast, Coloniens. de captione Damiatae p. 1189 ap. Bongart,). Mußerbem ftanben fie Friedrich II. bei feinem Feldguge in Palaftina treulich bei. und herrmann vermittelte in jener Beit mehr als einmal gwifchen ibm und bem Dapfte Rrieben und Ginigfeit. Doch por allen anbern benutten fie eine ihnen feit bem Jahre 1220 angebotene Gelegenheit; Ruhm und anfehnliche Guter ju erwerben fo gefchidt, bag fie noch am Ende biefes Jahrhunderte Berren eines großen und blubenden gandftriche lange ber Dfifee maren. Dit Diefer Begebenheit murbe ber eigentliche Alor bes Orbens vorbereitet, und feine Ausbildung geigt fich jest in ihrer bochften Bollenbung. Es beginnt baber auch mit Diefer Begebenheit eine neue Epoche ber Gefchichte bes Drbens und er licfert ben beutlichen Beweis, wie viel vereinte Rraft und gemeinschaftliches Intereffe in einer Beit bemirten tonnte, mo bie Barbarei noch mit ber bobern Gefittung ber Bolter rang.

2) Wirkfamteit des deutschen Ordens in Peugen, immer volltommnere Ausbildung deffelben und die hochfte Blutbe feiner Macht gegen das 15. Jahrbundert hin. Der Auf ost Downs war unter der Schot von Balforien 1225 auf den Rath bes Helbenkerherte Ebriftin, ben von Malforien 1225 auf den Rath bes helbenkerherte Ebriftin, ben Aufer und den Papft bat, den bentuffen Dern mit der Retimpfung der heibnischen Prusen zu beauftragen, mefür er bem Dren das Guimer

Panb abtreten wollte. Go lodenb biefer Untrag auch mar, fo nabm ihn Berrmann boch erft an, ale ihm ber Befit bes Gulmer Gebiete burch eine fefte Urfunde jugefichert morben mar, auch Raifer und Danft bem Drben alles Land, meldes er von ben Dreugen erobern mirte ale emiges Eigenthum jugefprochen hatten. Bahrend biefer Berbanb: lungen vergingen mehrere Jahre, und erft 1280 begann ber blutige Eroberungefrieg, ber erft nach einer funfzigjahrigen Dauer vollig been: bigt murbe. herrmann ernannte einen berühmten Drbeneritter, Ber mann Bale, jum oberfien Befehlehaber gegen bie Preugen unter bem Titel Candmeifter. Er felbft nahm nicht perfonlich an bem Rriegt Theil, ba ihn bie Gefammtangelegenheiten bes Drbens und Gefchafte am Raiferhofe fortmabrent befchaftigten, bagegen bewog er mehrere ber vornehmften beutichen Rurften, als ben Darkgrafen Beinrich von Deb fen, bie Bergoge von Schlefien und Pommern u. a., mit betrachtlichen Beeren gegen bie Preugen gu gieben. Babrent ber erften biefer felle guge erhielt ber Orben auch einen bedeutenben Bumache feiner Befibm: gen in Deutschland. Schon fruber hatten bie Grafen von Sobentobe Mergentheim bem Orben übertragen, bann war ihnen burch bas Telle ment ber beiligen Glifabeth bas Sofpital ju Marburg mit betrachtlichm Gutern jugefallen , welches fortan ber Sauptfit bes Landcomthure wa Seffen murbe. Bei Dagbeburg, in Deftreich, Steiermart und Ramthen erhielt er aufe Deue anfehnliche Befigungen. Enblich trat bet Landaraf Conrad von Thuringen mit 24 Abeligen in ben Orben, ben er auch burch betrachtliche Guterichenkungen bereicherte, und burch biefes Beifpiel aufgemuntert, melbeten fich viele Abelige aus allen Gegenben Deutschlands gur Aufnahme in ben Drben. Die bebeutenbfte Bergroßerung erhielt aber ber Drben 1237 burch bie Ginverleibung ber Schwertbrite der in Lieffand, Die burch Uebertretung ihrer Orbeneregel fo in Berfall getommen waren, bag fie ihrem ganglichen Untergange nicht beffer wet gubeugen mußten, ale burch ihre Bereinigung mit bem beutichen Drben

Se war ber beutsche Deben von einem geringen Ansange bis st einer bedeutenben Macht gewochsen, als am 20. Meig 1239 ber zwiherrmann von Edga feine rehmvolle Loughabn enbiget. Da unte ihm die Berfassung des Debens erst vollig ausgebiebet wurde, um fein bem in ihren Jauptacken unverändert gehieben ift; so wieb bie ber

rechte Ort fenn, einen furgen Umrig bavon mitgutheilen.

Die Miglieber des Ordens mußten alle freie Deutsche von Abfenn, und durften fein Bergefischungen und Berbindungen mit andera Geschlichgten haben. Außer den von Weinschaften nicht aber Debens auch noch den immernahrenden Kampf mit den Ungläubigen Debens auch noch den immernahrenen Kampf mit den Ungläubigen und die Kampfen in derempfiges. Erit 1221 gad es auch noch Priesterieber, die den Gestebennt des Debens bermasteren, dasgen aber von dem Sampfe mit den Ungläubigen und von der Kumenpfiges der von dem Ammfer mit den Ungläubigen und von der Kumenpfiges befreit waren. Außerdem gad es seit Hermanns keiten auch noch Jaldbert aber und hand bet guten, die nur überde Sampt trugen und im westlichen Schabe überden, die nur überde Sampt trugen und im westlichen Schabe überden, die nur überde Serven tung übernahmen, dei jeder Keisegnößt zum Woche bes Debens mite juwirten, wogegen sie auch der guten Weite des Debens teitschwisten.

regierte er nicht unumschranet, fonbern mit Rath und Beiftimmung bes Drbenscapitels, welches er bei wichtigen Ungelegenheiten gufammens betief. Much gab es funf Großbeamte bes Drbens, bieg maren a) ber Großcomthur, in Friedenszeiten der nachfte nach bem Sochmeifter, und bei bem Ubleben beffelben Regent bis ju ber neuen Sochmeiftermabl. b) ber Drbensmarichall, oberfter Befehlehaber im Rriege, c) ber Spittler , Dberauffeher ber hofpitaler, d) ber Trappier, bem bie Bes maffnung und Befleibung bes Drbens oblag, e) ber Erobler, ber ben Drbensichat verwaltete. Die einzelnen Orbensbefigungen murben von Comthuren vermaltet, von benen jumeilen mehrere unter einem ganbs comthur ftanben. Mile Comthure in Deutschland ftanben unter bem Deutschmeifter, ber in Marbury feinen Gis batte, und mit einer gros fen, fpater felbft bem Sochmeifter gefahrlichen Dacht befleibet mar. In Lieftand und auch in Preugen, fo lange bis die Sochmeifter ihren beftanbigen Bohnfis babin verlegten, fand ein Landmeifter an ber Spite ber Bermaltung, der mit beinah gleicher Dacht ale ber Sochmeis fter gebot, boch bon biefem abberufen merben tonnte. Die Drbeneritter wohnten gu 12, 18, 24 und mehr in Schloffern neben einander, Sebe folche Befammtheit bieg ein Convent, beffen Saupt ber Comthur mar. Die übrigen Orbensbruber vermalteten Sausamter und waren Rrantencomtbure, Ruchen :, Reller :, Rifch :, Dieth :, Kutters u. f. w. Meifter. Die Lebensweise ber Drbensbruber mar Unfangs febr ftreng. Gie burften nichts Eigenes befigen, teine ebeln Detalle an ihren Rleibern ober Baffen tragen, nicht auf Feberbetten, in berfoloffenen Bimmern und im Dunteln folafen, fich nie ohne Erlaubniß uber Racht von ihrem Bobnorte entfernen . ja felbft bas Reben mar ibnen nach bem Abenbeffen nicht mehr geftattet, wenn es ber Comthur nicht bewilligte. Diefe barte Dieciplin, weit entfernt von bem Orben abjufdrecten, mar vielmehr ein neuer Sporn bie Mufnahme zu begeh: ren. Die fcmarmerifche Krommigfeit ber Deutschen gefiel fich in Ents behrungen, und ihre Begeifterung fur ben Rriegeruhm fand nirgende eine glangenbere Befriedigung, als im Rampfe mit ben Unglaubigen. Daber brangten fich auch bie Sproflinge ber vornehmften Familien gur Aufnahme, Die nicht ohne ftrenge Prufung bewilligt murbe. Das mar auch ber Grund, marum bas beutiche Ordenstleid fomobl fur bie reinfte Ahnenprobe, ale fur einen außer allem 3meifel ftebenben Bemrie von Frommigteit und Tapferfeit galt. Das Orbeneffeib mar übrigene fdmary, über welches ein weißer Mantel mit fcmargem Rreuge, welches einen filbernen Rand hatte, eingenabt mar. Der Orben bestand a) aus Rittern (milites), welche jum Rampfe gegen Die Unglaubigen und gur Beobach: tung ber Regel verpflichtet waren, ubrigens nach Urt ber Ranonifer einzelne Guter erhalten fonnten; b) aus bienenben Brubern (servienten), welche mit Drbenslaienbrubern eins maren, und fomohl gur Beobachtung ber Regel als auch gur Leiftung von Rriegebienften verpflichtet maren; c) aus Beiftlichen (fratres clerici), welche ben Gottesbienft in ben Rapellen bes Drbend beforgten. Die Abbilbungen ber verschiedenen Inbividuen biefes Ordens findet man bei Helyot III. p. 167 segq. Gine febr wichtige Schrift fur bie, welche bie Beichichte biefes Drbens intereffirt, und auch fur Sprachforicher, ift: Die Statuten bes beutschen Drbens. Rach bem Driginal : Eremplar

mit sinnerlauternden Anmertungen, einigen bistorisch eine motion wellen beitagen und einem vollfandigen bistorisch erfolgen bestehen berausgegeben von Dr. Ernst hennig, Konigsberg 1806. Das Gange gefällt in die beiben Sauptabschinite: Statuten — Gewohnheiten bes Drbens.

Rach bem Tobe bes großen herrmann bon Galga, 1280, wuchs bie Dacht bes Drbens immer mehr. In ber Periode bon Galga's Lob bis gegen bas 15. Jahrhundert bin batte ber Drben manchen ausgezeichneten Sochmeifter, aber ber Gib beffeiben mechfeite oftere. 1291 ging bie Stadt Affon nach einer langen Belagerung verloren und mit bem Beriufte biefes Diabes batte ber Orben alle feine Befigungen im Morgeniande eingebußt, und es mar feine Musficht borhanden, ben Unglaubigen bas beilige Land wieber gu entreißen. Bunachft murbe min ber hauptfib bes Drbens nach Benebig verlegt, aber ba ber Genat biefer Stadt ju ertennen gab, baß ihm ber bieibenbe Soffit eines unabhangigen Surften auf bem Gebiete ber Republit unangenehm fei, fo erfolgte 1809 bie Berlegung bes Sauptorbensfibes nach Marienburg in Preugen, meldes bon bem allerwichtigften Ginfluß ber norboftliche europaifchen gander mar, ba ber hochmeifterliche Sof fich baib gu einem Sibe ber Runfte und Biffenschaften und ju einer Schuie feiner Gitte geftaltete. Bon nun an flieft bie Beidichte bes Drbens mit ber bon Preugen gufammen, indem bieg bas, jufammenhangenbe Sauptlant, bie ubrigen Befigungen gwar reiche, aber politifch unwichtige Guter Bir fuhren barum auch bier nur bas Sauptergebnis an. namlich, bag ber Drben ben bodiften Gipfel feiner Dacht zu Unfange bes 15. Jahrhunderts erreicht hatte, mo fich feine Befigungen von ber Dber bis jum finnifchen Deerbufen erftredten, und feine jahrlichen Einfunfte auf 800,000 Mart berechnet murben.

c) Allmabliges Ginten des Ordens und mei ftens ungunftige Ereigniffe fur benfelben bis gur Derlegung des godmeifterfines nad Mergentheim in Schwaben. Gehr brudend mar im Laufe ber Beit bie Dem fchaft" bes Drbens in Preugen geworben. Schon fruber faft immet mabrend in Rrieg mit Lithauen und Polen vermideit, gerieth er in Rrieg mit bem ehrgeizigen Biabisiam IV. (Jageilo), ber beibe Staaten vereint hatte und ben Orben gu unterjochen ftrebte. In ber ungladib den Schiacht 1410 bon Tenneberg blieben ber Grofmeifter, faft alle feine Ritter und bie Saifte bes 83,000 Dann ftarten Deeres; bet Reft murbe gerftreut. - Borber : Preuger ergab fich im Jahre 1454 an Polen. Much fur Sinter : Preugen mußte ber Deben im Frieben gu Thorn 1464 bie polnische Lebneberrichaft anertennen, und ais er fic berfelben gu entgiehen fuchte, gerieth er mit Poien in einen Rrieg, weicher fich bamit enbigte, bag er auch Sinter : Preugen betior, web ches 1525 bem bamaligen Sochmeifter Markgrafen Albrecht von Bram benburg, als ein erbliches Bergogthum unter poinifcher Sobeit ertheilt murbe. Bon jest an borte bie Birffamfeit bes beutichen Drbens in Preugen auf und mir tonnen nun ju feiner neuern und neueften Ge fchichte übergeben , bie fich

d) bestimmen lift von der Verlegung des Sochmele fterfiges nach Mergentheim in Ochwaben 1527, bis

 und ein Moster, weiches dos lactenische genannt murde. Ein die sendern Antonnern antonnmenden Belleute und Geringern, die geden und histost waren, ohr auch kant in Setusiaten entangen, murchen irent Richt eine Art von Hoftlat (xenodochium) angeiag, worin sie aus bem Richte verpflegt, auch dunch seinstellige Guben der Auslietz von Anniel unterflügt murden. Als Jerusiaten in die Gewalt der Ghilfen fam, erheite bis Johstall erdischte Eintigen. Der damatige Bosteber, Berhard, und die über die fleggebeider nach und bie flegen Geschaper auch der Bestellige Geschaper auf ihre Brug fin er gestellt geschieder in bestellt geschapen der Bestellige Geschafte der Bestellige Geschafte der Bestellige Geschafte der Bestellige Geschafte der Bestellige Schaffen der Steul bestellige in der Bestellige der Bestellige Schaffen Geschaffen. Posichafte der bestelligen Schames von Steulasten. Posichiligte im seinen Bestellige Geschapen Geschapen und geschapen der Bestelligte in bestelligte Schaffen Geschapen Geschapen der Bestelligen im Geschapen der Bestellige in der einen bestelligte Geschapen Geschapen der Bestelligte im Schaffen bestelligte Schaffen Geschapen der Bestelligte im Geschapen der Bestelligte schapen bestelligte schap

"Nach Gerhand's Tobe im Jahre 1118 wurde Rapmund du Micher de Poblo Borflete ber Gefellichaft, umb durch ihr echtet fie etft eine bauerhafte Regel. Diese genehmligte im Jahre 1120 Galtet II. ann findet sie unter anderen in dem betannten God. Rege, Mossuke. et Canonic. Tom. II. p. 441. Aug. Vindellie. 1759. Nach berichte Gletten die Hopfelatebierde ist Gefühde ber Armuth, der Krudbeit und bes Gehporlams altegan, niemals allein berumgeben, Almosen siehen Krudbeit und berhaupt der strengten famme, felm Gelte bestiede ber Amme fammen, felm Gelte bestignen, und überhaupt der strengte Mässigktit und Bucht unterworfen sen, auch alle dos Kruug auf siehen kannten Manne field zugleich, das beiser Daten

aus Prieffern, Laien und Rlerifern gufammengefeht murbe.

Bereite ichon bamgle mar ber Drben fo reich, bag bas Dberhaupt beffelben (Magister) fich entichlog, von feinem Ueberfluffe Buruftungen gur Betriegung ber Duhamebaner gu machen. Der Ronig von Jem falem nahm biefes Unerbleten an und bu Dup theilte baber ben Diben in brei Claffen ab, in Ritter, Priefter und bienenbe Bruber, von welchen Die erftern als Ebelleute, Die lettern als Burgerliche in ben Rrieg gogen; Die mittlern aber bie firchlichen Gefchafte bes Droms vermalteten. Diese neue Einrichtung murbe von Innoceng II. im Jahr 1130 gebilligt, ber auch ben Rittern ein weißes Kreug im rothen gelbe gur Sahne bestimmte. Doch fuhrte ber Orben ungeachtet blefer Beram berung noch in biefem gangen Beitalter ben Ramen ber Sofpitalbrubte fort. Der Rrieg führende Theil beffelben that fich fcon 1118 unter ber Unfuhrung Raymunde bu Dup burch tapfere Thaten oft hervor. Daber befam ber Orben von bem folgenden Ronige gu Jerufalem anfehnliche Gefchente an Gutern und bom Papfte Unaftaffus IV. im Jahre 1154 einen michtigen Rreiheitsbrief (veral, Helvot L l. Tom. III. p. 73 seqq.).

Eine sold- Ausziesenung, verdunden mit den Reichischnem ber Dockens, machte es demieiben desse leifte teigter sich von den Wischsten in Patislician, webenders von dem Patislician in Jeruslam, unadhängig um machen, aber nicht ohne dem heftissten Berdung von biester Eine hoffentschiede entgogen nach und nach den Wischsten ein gegen nach und nach den Wischsten ein gegen nach und nach den Wischsten ein gegen nach und nach eine Weiter der Weiter und bei Mischen einen Geistlichen mit dem Patare und keinten. Weite lieden der ihm sein kindlichen mit dem Banne belegten oder ihm sein Einstellichen mit sein Banne belegten oder ihm sein gestellt und werden der Auszeichtungen untergaten, so ließen sie die Urtheil gar nicht gestellt.

Anne woren auch unter ihrem, noch bis jum Andre 1160 lebem an Derchaupte du Pup immer angeschener, reicher um mächtiger gmarben. Wegen ihrer tapfern Beschügung von Paläftlina hatten sie Anders erhalten, umd batte bacuf vermachte ihrem Alfons in. Konig von Annalgen König von Angon, einen Keptif sienes Geick; wostur Borgleich im Jahre 1180 mie der Angon, einen Keptif sienes Geick; wostur sie werden der einem Bergleich im Jahre 1180 mie die Kertage und Bertelbie der ihre Bergleich im Jahre 1180 mie die Kertage und Bertelbie der ihre Bergleich im Jahre 1180 mie die Kertage und Bertelbie der ihren Kuhm mit den Mässen ihre Danbeit wir der Verleich der Aufter Unter Verleich der V

blide bei ber eigenthumlichen Berfaffung beffelben.

Lange Beit mußte fich ber Drben burch Tapferfeit und Ginmuthigs teit gegen bie Baffen ber Garacenen und Turten aufrecht ju erhals ten, bis er 1291 aus Palaftina vertrieben murbe. Dun verlegte er feinen Gib nach Coppern, wo ihm ber Ronig biefer Infel bie Stadt Limiffon jum Bufluchtsorte gab. Gie blieben bafelbft etma 18 Jahre, bis fie fich ber Infel Rhobus bemeiftert hatten. Unter bem Grogmets fter Fulco von Billaret eroberten fie 1808 biefe Infel, und gwar, wie ergablt wirb, burch eine Rriegelift, inbem fich einige Ritter, in Schaffelle geballt, bei Begunftigung eines Debels unter ben übrigen Schafen mit in bie Sauptftabt fcblichen und bie Wachen niebermachten. Dier nah: men die Mitglieber bes Debens ftatt bes Damens Bruber ben Damen Ritter an und nannten fich von biefer Beit Rhobiferritter. 1810 verfuchten bie Zurfen Rhobus wieber ju gewinnen, fie murben jeboch ganglich gurudgefchlagen. Jest entftanben im Drben felbft Streis tigfeiten. Die Unglaubigen wollten fich biefelben ju Rube machen, und rufteten im Jahre 1821 24 Rriegefchiffe aus, um Rhobus gu belagern. Der Generalvitar hielt es aber nicht fur bienlich ben Feind gu erwars ten, er ließ gefchwind vier Galeeten und einige Sahrzeuge ausruften, Die er nebft feche genuefifchen Galeeren bem Feinde entgegen fchictte. Die Ritter griffen ungeachtet ihrer tleinen Bahl bie Unglaubigen an und trugen ben vollftanbigften Gieg bavon. Mehrere Ungriffe ber Urt Schlugen in ber Folge bie Rhobifer jurud; allein 1522 erlagen fie ben

Angriffen Golimans II. Zapfer mehrte fich auch jest ber Drben und vielleicht hatte er fich noch behauptet, wenn nicht ein Portugiefe, Unbreas von Amoral, einen Brief an einen Pfeil befeftigt, in bas Lager ber Turten gefchoffen batte, worin er bem Gultan Die fcmachen Stellen ber Stadt verrieth. 3mar wurde Die Berratherei entbedt und Amoral bingerichtet; allein bie Turten benubten bie erhaltenen Rads richten und bie tapferfte Gegenwehr vermochte nicht bie Uebergabe ju vereiteln. Die Ritter gingen nun nach Canbig, bann nach Benebig, Rom, Biterbo, vornehmlich aber nach Digga, Billa Franca und Coracufa, bie ihnen Cart V. 1530 bie Infeln Malta, Gosto und Comine unter ber Bedingung eines beftanbigen Rrieges gegen bie Unglaubigen und Ceerauber, und ber Rudgabe Diefer Infel an Reapel, wenn es bem Drben gelange, Rhobus mieber zu erobern, überließ. Unter Lavalette (farb 1568) fchlugen fie 1565 einen gewaltigen Ungriff Colimans II. mit großem Berlufte gurud und fehten barauf ihre Geetriege gegen bie Burten, in benen fie allerdinge mehrmale bem Untergange nabe famen, mit fo viel Zapferteit und ftanbhaftem Muthe fort, baf fie bie 1760 fich ohne alle frembe Bermittelung behaupteten. Geit biefer Beit abet, wo ohne Dagwifdentunft Rrantreiche ber Drben mabricheinlich gang unterlegen hatte, maren feine Rreuginge jur Gee blofe Spiegelgefein. Die Ceemacht beffelben bestand 1770 aus 4 Galeeren, 8 Galeenen, 4 Schiffen bon 60 und 2 Fregatten bon 36 Kanonen nebft verfichenen fleinen Fahrzeugen. Debenerittet gablte er bor bem Musbrude ber frangofifchen Revolution ungefahr 8000. - Unvermuthet burd Bonaparte angegriffen ergab fich unter bem Sochmeifter Sompefc an 10. Juni 1793 Malta ohne allen Biberftand burch verratherifche Co pitulation. Im Jahre 1800 eroberten englifche Flotten bie Infel burd Sunger, und ungeachtet im Frieden gu Umlene 1802 bestimmt wurde, baf fie unter ber Garantie einer neutralen Dacht bem Orben gurud gegeben werden folle, blieb boch England feitbem im Befibe berfelben. Bum Beften bes Drbens hatte hompefch, balb nachbem er Dalta berlaffen, auf feine Burbe vergichtet, morauf am 16. December 1798 ber Raifer Paul I. von Rufland gum Grofmeifter ermablt wurde. Allein feine Bahl fand vielen Biberfpruch, auch bei bem Papfte, und ber Rurfurft von Pfalgbaiern, Dar. Jofeph, bob fogar am 21. Februm 1799, um ben Streitigfeiten mit Rufland auszuweichen, ben Drom in feinen Staaten ganglich auf. Rach bem Tobe Paule I. ernannte ber Papft ben Italiener Ruspoli, + 1803, bann 3. Bapt. Thom mafi, ebenfalls einen Staliener, und als biefer 1805 verftarb, bie Capitel ben Bailli Caracioli be St. Elmo, jum Grofmeifter. Der Sauptfig bes Debens mar, nachbem ibm Dalta entriffen, Catanea in Sicllien, bis ber Papft 1826 bem Capitel und ber Regierung erlaubte,

Fercara jum Siege gut nehmen. Bie wenden und nun gur Berfaffung bes Orbens, wobel wir abermals Helyot I. I. Tom, III. e. XIII. folgen, und gwar mit Bei

fugung beffen, mas uber feine Beit hinausreicht.

Der Johanniterorden hatte jur Beit feiner hochften Bluthe folgende Degantsation: Der Drben gerfief in brei Souptciaffen, bit eigentlichen Ritter, welche die Baffen führten, die Gehorfamblichen ober eigentlichen Geiflichen, und bie bienenben Brudber ober Maffen

trager (Servienti d'armi), welche bie Pilger geleiteten und Rrante in ben Spitatern marteten. Um Ritter ju merben, mar Beweis bes Abels nothig, und gwar mufte jeber Rovice in Malta acht Uhnen, in Deutscha land feibit fechgebn Abnen nachweifen (ausgenommen maren bie naturs lichen Gobne von Ronigen und Rurften), um mit vollem Rechte in ben Deben aufgenommen gu werben. Golde Ritter hießen Gerechtigfeites ritter (Cavalieri di giustizia), biejenigen bingegen, bei melchen bie Ahnenprobe fcmierig mar, bie aber bennoch in Rudficht ihrer Berbienfte aufgenommen murben (Cavalieri di grazia). Diefe lettern tonnten jeboch nicht zu Drbenbamtern gelangen. Derfonen, welche bie geiftlichen Gelubbe nicht ablegten, fonbern nur bem Drben Beiftanb und Eteue gelobten, und nach Belieben wieber gurudtreten tonnten, hießen Donaten ober Salbfreuge und trugen nur ein halbes (fechefpitiges) Junglinge bon 12-16 Jahren murben als Pagen bes Großmeiftere (beren gewöhnlich 16 maren) angeftellt; biefe biegen Minores. Dit bem 17. Jahre tonnte ber Rovigenftanb angetreten unb mit bem 18. Profeg gethan werben. Die Ritter legten nach gefeifteter Unenprobe bas Gefubbe ab. Der Rovig ericbien babei mit einem langen, fcmargen Zalar, Schnabeimantei genannt, befleibet, mit blogem Somerte in ber rechten und mit brennenber Rerge in ber linten Sand, bor bem bom Grofmeifter bevollmachtigten Ritter in ber Rirche, mabe rent man aber Deffe las, fniete er bor bem Altar nieber und fief bas Schwert weihen, borte bann bie Deffe bis jum Abiefen ber Spiftel, friete bor bem Bevollmachtigten nieber, ber ihm bie Pflichten feines Standes (bie tatholifche Rirche, fo wie Bittwen und Baifen gu fchuben und bei ben Rabnen bes Drbens bis jum Tobe auszuhalten) mits theitte, ibm, nachbem ber Dovis bie Rerge abgegeben batte, bas gemeis bete Schwert, um es in bie Scheibe ju fteden, übergab, ibn mit einem Gurtet ale Beichen funftiger Reufchheit umgurten ließ, und einem andern Ritter bas Schwert, welches ber Rovig gurudgegeben hatte , an beffen Geite gu befeftigen befahl. Der Dovig jog es hierauf aus ber Scheibe, überbrachte es bem Bevollmachtigten und marb bas mit mit acht Schlagen gum Ritter gefchlagen. Der Bevollmachtigte gab bierauf bas Schwert gurud und ber Ritter fcmang es breimal über ben Ropf ais Drobung gegen bie Unglaubigen. Der Bevollmachtigte fouttelte nun ben Ritter bei ber Schulter, um ihn von bem bieberigen Leben gu einem reinern und bobern aufgumeden, ließ bemfelben biers auf Die goibenen Sporen anschnallen, und gab ihm eine Rerge, mit ber ber neme Ritter am Altar nieberfniete, ben Schluß ber Deffe borte und communicirte, bierauf fich wieder bor bem Bevollmachtigten nieberwarf, feinen Bunfc, in ben Drben aufgenommen gu werben, wiederholte, auf Befragen bes Bevollmachtigten verficherte, bag er fein anderes Gelubbe abgelegt habe, ebelos fei, feine Burgichaft fur einen andern geleiftet habe, und hierauf die Belubbe bes Behorfame, ber Armuth und ber Reufchheit ablegte. Der Ritter murbe nun von bem Bevollmachtigten als achter Ritter umarmt, mit ichwargem Dantel, weißem Rreug und fonftiger Daltefertiefbung befleibet und ihm bie große Schnur, an ber alle Stufen bes Leibens Chrifti in Abbits bungen befeftigt waren, angehangen; fie enbete in Quaften und bing an ber linten Geite berab. Der Ritter nahm bierauf Die Rerge wies

ber, fniete bor bem Mitar, mo ber Driefter bie gewöhnlichen Gebete uber ben Profeffen fprach, opferte bierauf ein Gelbftud, tugte bem Grofmeifter ober beffen Bevollmachtigten bie Sand, und marb in bie Berberge (bas Capitelhaus) geführt, wo er Brob, Gala und Baffer gereicht befam und von jedem etwas genoß. Raturlich fiel bei bem Profeg ber Beiftlichen und bienenben Bruber ber Ritterfcblag, bas Unschnallen ber Sporn u. f. w. meg; fonft mar aber bas Ceremoniel giemlich baffelbe. Die Geiftlichen maren entweber Diaconen ober Caplane und murben sum Dienfte ber Rirche von Malta auf 10 Nabre angenommen. Der neue Ritter hatte noch die Ueberfahrtegebuhren gu gablen, eine Gumme von 125 Diftolen, Die ehemals ber Orben für Die Reife nach Palaftina, ober nach Rhobus, welche berfelbe beforgte, befam, und bie noch fortgezahlt murbe, ale Dalafting und Rhobus langft in ber Gewalt ber Turten maren. Bier Caravanen ober Rrengguge mußte ber neue Ritter gegen bie Unglaubigen machen, von benen jebe wenigftens ein halbes Sahr bauern mußte. Bon ber vierten tonnte jeboch ber Papft bispenfiren. Der Orben beforberte auch Protestanten gu Rittern, ja es tamen im legten Jahrhunderte felbft Falle vor, wo er Perfonen von griechischer Religion bas Ritterfreug gab.

Die Drbenstracht war fcmarg mit einem weißen, leinenen, at fpibigen Rreuge auf bem Mantel und auf ber Bruft. Im Rriege file ten bie Ritter einen rothen Waffenrod mit einem fchlichten, nicht gefpitten Rreuge auf ber Bruft und auf bem Ruden tragen. Die gab fpaterbin gu ber rothen Uniform ber Daltefer Unlag. rothe Aufichlage und ein meifes Rreug in ber Begend bes Bergens auf ber Bruft. In ben letten Sabrhunderten trugen fie auch auf ber Bruft ein golbenes, weißemaillirtes Rreug an fcmargem Banbe im Rnopfloche, boch bas Drbenszeichen war nicht vorgefchrieben. Much bie Beiftlichen und bienenben Bruber trugen bas Rreus, jeboch nur auf ausbrudliche Erlaubnig bes Großmeifters. - Die verfchiebenen In bividuen, ju biefem Orben geborig, findet man ebenfalls abgebilbet bei Delpot I. I. 3. Ehl. p. 114 ff. Der vornehmite Beamte bes Drbens war der Großmeifter des beiligen Bofpitals gu Gt. Johann in Jerufalem und Buardian ber Armee Jefu Chrifti. Er refibirte gulett gu la Balette auf Dalta und erhielt von auswartigen Dachten ben Titel Altexxa eminentissima. Seine Ginfunfte bestanden aus 6000 Seubi und ber Drbenstammer, nebft allen Gefallen von den brei Infeln und betrug jahrlich gegen eine Million Gulben. Die weltliche Dacht lag größtentheils in feinen Sanben, boch mar er burch bie Borfteber ber verschiebenen Bungen befdrantt, welche Gefebe gaben, Steuern anordneten u. f. w. Grofmeifter hatte bas Capitel gur Geite, bas aus acht aus ben vers fchiebenen Bungen gemablten Abgeordneten beftanb. Jeber von benfelben hatte eine und ber Großmeifter zwei Stimmen. Mußerbem hatten noch zwei ber alteften Ritter Gib und Stimme in bem Capitel. Mus ben Abgeordneten wurden bie Grogmeifter gemablt. Gammtliche Dit glieber bes Capitele biefen auch Groffreuge, weil fie bas Recht hatten, ein großeres Drbenstreug als bie anbern Ritter ju tragen. geordneten bilbeten gugleich bie Saupter in ben verschiebenen Bungen, indem ber gange Orben in acht Bungen ober Rationen getheilt mat

Diefe maren a) Probence; ihr Saupt bief Grofromthur und mar Proffbent bes Schapes. b) Muverane; ihr ftanb ber Darfchall vor. bir bie Landtruppen befehligte. c) Frantreich mit ber Ballei Morea. buen Reprafentant ber Großhofpitaliter mar und die Aufficht uber bie Lugarethe fuhrte. d) Stalien; ber Fuhrer biefer Bunge mar Ubmirat obr General ber Galeeren; nach andern Ungaben mechfelte jeboch bies fel Amt. e) Aragon, Ravarra und Catalonien; ihnen ftanb ber Brof: Confervator ober Drapierer vor, welcher ber Biceprafibent ber Rummer war. - f) Deutschland; ihr Saupt führte ben Titel Grofprior, Suf: Ballet : ober Johannitermeifter, mar Reichsfürft, hatte auf bem Richttage Gis und Stimme und refibirte ju Seitersheim, welches ber huptort eines Furftenthums von feche Dorfern mar und eine eigene Dinindrigierung batte. Ihm mar bie Aufficht uber bie Feftungewerte wa Civita verchia und Boggo übertragen. Bu biefem Grofpriorat ges binte außer ben Prioraten in Deutschland, Ungarn, Bohmen und Dimmare, nebst ber Ballei Brandenburg, beren haupt heermeister bif, m Sonneburg refibirte und betrachtliche Comthureien unter fich batt. g) Caftilien mit Portugal; marb von bem Grofmeifter repras fenint, h) Die lette Bunge endlich England, hatte ben Surcopalier jum Borftanbe, welcher bie Bachen und bie Reiterei bes Drbens beuffictiate. - Coon Beinrich VIII. veranlagte burch Gingiehung bit Guter bes Debens, bag biefe Bunge ganglich einging. Erft 1782 mut bom Churfurften von Pfalgbaiern barauf angetragen, bag biefer eingegangene Bweig burch bie Bunge Baiern erfett murbe, und bieß net bom Capitel und Papfte beftatigt. Schon 1778 maren bagegen in Befigungen in Dojen und in Lithquen ju einem Großpriorate ers biten morben, welche fpater gu einer formlichen ruffifden Bunge murin. Jebe Bunge gerfallt in mehrere Priorate, biefe wieber in Balleien und bitfe in Comthureien ober Commenden. Dan rechnete, bag bor bit Revolution 8000 Malteferritter eriffirten. Das Bappen bes Groß= meiftre, und fomit bes Drbens, beftand in einem filbernen, achtedigen Anuje im rothen Gelbe oben mit einer Bergogetrone. Gin Rofentrang ungab bas Wappen. Unten bing an bemfelben ein fleineres Daltes fitmus. Die Umfdrift war: Pro fide. Bon ben oben ermabnten oht Bungen hatte fich, wie wir bemertt haben, fruh fcon England lodgeriffen; bie brei frangofifchen gingen mabrend ber Revolution in, bie caftilifche und aragonifche mar feit bem Frieden gu Umiens Im Dalta getrennt; bie italienifche und beutsche Bunge hatten gleichs fills aufgebort und bas . Furftenthum Beitersheim mar in Folge bes Preburger Friedens und ber Bilbung bes Rheinbundes an ben Groß= hijog bon Baben getommen. In Preugen hob ber Ronig 1810 und 11 bie Ballei Branbenburg, bas heermeisterthum und die Commen= im bis Orbens ebenfalls auf und fliftete gur Erinnerung an benfelben bin Johanniterorben. Muf biefe Beife ift ber Johanniterorben, ber lit nur noch aus bem Grofpriorate von Bohmen und zwei Grofprionten in Rufland befteht, fur aufgehoben ju achten, und feine Bies betherfiellung um fo meniger gu erwarten, ba England burch ben Pa= tift Frieben von 1814 im Befige ber Infel Dalta beftatigt wirb.

C) Der Tempelberrnorden, Templarii. Diefer giftliche Ritterorben murbe im Jahre 1118 von neun frangoffichen

Ebelleuten (unter benfelben mar Sugo von Pagens, Gottfried be Gt. Albemar bie Bornehmften) gu Berufalem geftiftet. Gie legten bem Datriarchen bafelbft bas Gelubbe ab, baß fie, wie bie requirten Coner nici, im Dienfte bee Erlofere teufch, gehorfam und ohne Eigenthum leben, die Rreugguge unterftuben und bie Strafen gum Beften ber nach Palaftina mallenben Dilger von Raubereien reinigen und fouben wollten. Der andere Ronig bes neuen Reiche bafelbft, Balbuin Il. raumte ihnen eine Bohnung auf bem Plage bee vormaligen falomenifon Tempele (baber ibr Rame) ein, und forate mit bem Datrigroben, bin Bornehmen und ben angefebenften Beiftlichen fur ihre Rleibung, mit de in einem meißen, leinenen Mantel (feit ber Ditte bes 12. Jahr bunberte mit einem achtedigen blutrothen Rreuge berfeben) und in einen weißen , leinenen Gurtel , welcher auf ihre Berpflichtung jur Reufchen beuten follte, beftanb. Die Geiftlichen hatten weiße, bie bienenten Bruber eine graue und fcmarge Rleibung. Muf ber Rirchenverfamme lung ju Tropes 1127, und unter Dapft Sonorius II. betamen fie eft eine Regel, melde man in Holstenii Cod. reg. monast. Tom. Il. p. 1132-46 und in Bilde's Gefchichte bes Zempelherrnorbent (bul Sauptbuch über biefen Gegenftanb) Bb. 2. p. 203 finbet, und to burch eine fefte Berfaffung und eine feierliche Beftatigung. Dut lige Bernhard von Clairvaur, auf Diefes Concil entboten, wirtu fu biefen Orden und beffen fcnelle Berbreitung. Er nahm bal # Mitgliebern, Anfeben und Ginfunften gu. Gegen bas Jabe 1180 waren fcon ber Ritter 300, ber bienenben Bruber aber unjablig Ihre Guter in ben Morgenlanbern und in Europa waren burd bi Schenkungen an Saufern, ganbereien und Capitalien wirflich toniglio Sm Jabre 1244 befaß ber Orben 9000 mobifunbirte Ballelen, Com thureien , Priorate und Tempelbofe.

Go muthig, ja oft gludlich bie Tempelherren im Morgeniante fure Befte ber Chriften fochten, fo fingen boch ichon im 12. Jahrhum bert bie Rlagen über fie an. Gie maren übermuthig, entgoge fit bem Gehorfame bes Patriarchen ju Gerufalem und verfagten bet Sit den ben Behnten. Satte fie auch ber Papft Innoceng III. unmittle bar ber papftlichen Sobeit unterworfen, fo ertlatte fich boch berfelbt 1208 babin, baß fie biefe Borrechte wegen bes Difbrauche ju beilit ren werth maren. Laute Rlagen erhoben fich uber thre Unmagung über ihre Musichmeifungen in Bolluft und Trunt, mober bas Spud wort tam: Er fauft wie ein Tempelbert. Dem Patriarden wollet fie nicht Behorfam leiften, ben Raifer Friedrich II. wollten fie an bi Zurten verrathen, Ludwig bem Beiligen, Ronige von Frankreich, fian ben fie nicht nur nicht bei, fondern vereitelten auch bie Belagerun bon Damast, Die er unternommen hatte. Gie hatten fich bafut bil Rorbe mit Golb von ben Belagerten bedungen, Diefe fchidten ihne aber jum hohne brei Rorbe mit Rupfer ftatt Golbes und Gilbers.

Als sie 1291 aus Balastina weichen mußten, breiteten sie abereal in Europa, vorziglich in Brankreich, aus. Ihr Jauptis wer bie Anfel Esporn, von wo sie ben keinen Leiez zur Ser sien blager ber Saacsenen sicheten. Sie lebten in Bölleri und Unsodungen. Suchte gleich Jac. Burnharb von Molay den ausgegertem Giber Mitter zu verdessen, je sag bach biefen mehr au geiltiden Bestu

gen, als am beiligen Grabe. Durch ihr geheimnifvolles Befen und ibre Berichwiegenheit bei ber Aufnahme und in ber innern Bermattung nurben fie ben Rurften verbachtig. Dan beschutbigte fie vieler Berbres den, Greuelthaten und Rebereien, Die meift von ausgeftogenen und imilofen Templern herrührten. Der Drben batte auch an ben Banbeln be Ronigs Philipp IV., bes Schonen, von Franfreich mit bem Dapfte Benifag VIII. gegen ben erftern Partei genommen. Papft Ctemens V., in freund bes Orbens, wollte Die Befchuldigung unterfuchen, welchem ahr jener Ronig 1307 am 13. Dctober mit Berhaftnehmung bes emagnten Großmeiftere, mehrerer Ritter und aller Tempelheren in funtrid, mit Befchlagnahme aller ihrer Guter, mit Begnahme ihres befes, bes Tempels in Paris, juvor tam. Die Unterfuchung mußte be Ergbifchof von Gens, ber Inquifitor Bilhelm von Paris gegen fie mfangen. Die Berleugnung Chrifti und bie Berbohnung bes Rreuges nechten bei ber Mufnahme von ben Rovigen als Probe bes Beborfams want worden fenn, aber eine Entfernung vom tatholifchen Glauben i nicht erweislich. Die ubrigen Unschuldigungen, baf Die Ditglieber bm Amfel verehrt, Bauberei getrieben, und ein 3bol, Baphomet genunt, angebetet, Die Gaframente verachtet, Die Beichte ben Beiftlicher entzogen und fich unnaturlichen gaftern überiaffen baben, burften frooh argliftige Berbrebungen ber Babrheit, als auch offenbare Ers bidungen und wiberfinnig und abgefchmadt fenn. Dan gab namtich im gelbene Reliquientapfet, welche bie Templer gleich anbern orthosim Ratholiten tuften, fur jenen Teufelstopf, ben Baphomet, aus. Beil biefelben in ben Beiten, wo bie Transsubstantiationslehre aufge-immen mar, noch nach alter Beife bie Clevation bei ber Deffe meglifen, fo gab man bieg fur Berachtung ber Gaframente aus. fie nur ihren Beiftlichen beichteten, bas benubte man jur Untlage : fe lifen fich von ihren weltlichen Dbern abfolviren, und in ihrer ebeln Mimerfreundschaft, Die fie verband, fand man eine gefliffentliche Berfuhrung jur griechischen Liebe. Den Ronig geluftete nach ben Gutern bit Drbens. Die bemfelben ergebenen Inquifitoren (es maren bie ben Templem miggunftigen und hamifchen Dominitaner) brachten bie offente iche Meinung wiber fie auf. Die gemifbanbelten, gefangenen, burch bie Tortur gequalten Templer mußten allen ben Frevel, wie man ihnen binfelben in ben Dunt gab, und welchen fie nie begangen hatten, gefteben, Amal ba ihre Beftatigung folder Unflagen ihnen nur bas Leben rets be tonnte, und biejenigen, Die bas Ungegrundete biefer Befchulbiguns In betheuerten , bingerichtet murben. - 3mar fuchte Papft Ctemens V. bis Unfange gar ju willführliche Berfahren gegen fie gu bemmen, ibernahm bie Inquifition, vernahm felbft ben Grofmeifter und andere, othnete bann papftliche Commiffarien bagu an, Die ihr Gefchaft am 7. Muguft 1809 anfingen. Allein balb bewog ibn ber Ronig an ber Unterbrudung bes Drbens Theil ju nehmen, fo febr es ibn auch Uns fange verbroß, bag jener ber Rirche in ihr Richteramt fiel. Der Pro-Hi ging jum Schein fort. Ronnte man gleich auf ben Drben wenig Gegrundetes bringen, fo lief boch jener Inquifitor und auch ber Ronig 1810 54 Rittet lebendig verbrennen. Bis jum 26. Dai 1811 fubun bie papfilichen Commiffarien in ber Unterfuchung fort. Bie in Stanfteid, eben fo verfubr man anbermarts gegen Diefe ungludlichen

Schlachtopfer. Der Papit ermahnte bie ubrigen Rurften Guropa's eben= fo bie Tempelheren gerichtlich ju verfolgen. Rarl von Sicilien und Provence ahmte Philipps Beifpiel nach und theilte bie Beute mit bem Papfte. In England, Spanien, Portugal und Italien murben bie Tempelherren verhaftet, ober fur vollig unschulbig erklart. In Deutschland murben nur in einigen Provingen Untersuchungen uber fie anges ftellt, in anbern aber und in Bohmen nicht. Muf ben Synoben gu Salamanca und ju Daing 1310 murben fie fur unichulbig erflart. Im Jahre 1812 hob ber Papft auf ber Rirchenversammlung gu Bienne burch eine Bulle vom 2. Marg aus papftlicher Dachtvolltommenheit ben Orben formlich auf. Die Musfuhrung veranlaßte blutige Muftritte. So murben, 3. B. ber ermahnte Grofmeifter Molan und ber Groß: prior von ber Mormanbie Buibo am 13. Dars 1814 auf einer Infel in ber Geine offentlich verbrannt. Die Johanniter erhielten bie Guter bes Drbens, Die Schabe aber an Gelb und Rleinobien murben gu einem Rreuginge bestimmt. Das Deifte babon in Frantreich fiel ber Rrone au. Betrachtliche Gummen behielt fich ber Papit vor und in Spanien und Portugal murben von ben Gutern neue Ritterorben ge= ftiftet. In Deutschland, wo man fie gerecht und glimpflich behandelte, bielten fie fich am langften, bie und ba noch bie 1819. - Der Martgraf Wolbemar von Brandenburg übertrug erft 1318 ihre Guter an bie Sofpitaliter, in welchem Drben viele Templer maren. Die oben angeführten Schriften von G. G. Unton über Die Gefchichte bes Drbens und beffen Untersuchung uber Die Gebrauche und bas Gebeimnis ber Templer, fo wie bas Buch bes Drbens ber Tempelherren, berauss gegeben von Munter, haben bie Unichuld bes Drbens ermiefen. Dr. Molbenhauer hat in feiner Schrift: Progeß gegen ben Orben ber Tem= pelherren, aus ben Driginglacten ber papftlichen Commiffion in Frantreich u. f. m., Samburg 1792, Die Schanblichfeit und Gewaltfamfeit Des Berfahrens ber frangofifchen Gerichte in biefer Cache aufgebedt. 218 ber Berr von Sammer in ben Runbaruben bes Driente 28b. VI. 1. Seft, Wien 1818 in bem Muffage Mysterium Baphometis revelatum bie Unflage ber Apoftafie, bes Gobenbienftes und ber unnaturlichen Ausschweifungen ber Templer als Gnoftiter und Ophiten er= neuerte, bat Rainouard (Journal des Savans, Mars 1819) bas Grund: lofe berfeiben gezeigt und bewiefen, bag unter Baphomet Duhameb gu verftehen fei. (Bergl. Raynouard's Monuments hist, relatifs à la condemnation des Chevaliers du temple.) Much Spiveffer be Garn hat im Magaz, encycl, 1810. Tom, VI. ermiefen, bag Baphomet nichts anberes ale Duhameb bedeute.

 gebeime Lebre im Orben eingeführt morben, welche gnoftifd, wiemobl aus Rebereien ber bamaligen Beit hervorgegangen fei. Den Deismus batten bie Templer gerabegu von ben Dubamebanern entlehnt; baher hatten auch einige ben Ropf, ber eigentlich feinen Ramen hatte, Bafs fomet, b. i. Dubameb, genannt. Der Ropf fei aber ein Sombol ber Allweisheit bes einzigen mahren Gottes, Der Gurtel (Die Schnur) fei ein Beichen ber Gingeweihten, Combol ber Reufchheit, unb ber Schleier ein Combol ber Berichwiegenheit gemefen. Durch bie Beruhrung bes Joole fei ber Gurtel jum Talisman geweiht worben. Die Dbern. befonders ber Grogmeifter, hatten nach ben geheimen Statuten bie (vergl. Sall. Litz. 1829. I. Rr. 41.). Uebrigens hat ber Tempelberrn-urben auch in ber neuern frangofifchen Maurrel mit feinen Gebeimniffen gefputt und Rapoleon felbit foll Mitglieb eines folchen Tem: pethermorbens gewesen fenn. Allein ber Ungrund biefer Behauptung wird beutlich nachgewiesen in Lenning's Encyllopabie ber Freimaurer 3 Banbe, Leipzig 1822 - 28 unter bem Artifel Tempelherren. Bie befonbere in Frankreich Jefuiten, St. Simoniften u. a. Berfuche semacht haben, ben Tempelherrnorben gu politischen, theosophischen und moflischen Brecken wieber ins Leben gu rufen, findet man, außer in ben oben angeführten Schriften, angebeutet in bem enroflopabifden Borterbuche ber Biffenfchaften, Runfte unb Gemerbe zc. von S. M. Dierer. Mitenb. 1834 am Schluffe bes Urt. Tempelberen.

## Rosentrang,

ober Bertzeug zur mechanischen Gebetsanbacht, besonbers im Kultus ber romisch : katholischen Sirche.

I. Begriff, Rame und Ursprung des Kosenkrange in Mittelalter und einige besendere spatere frücktie Einrichtungen, die davon üben Ursprung haben. III. Tabelme Stimmen über den Rosenkrangaberglauben in frühent und in spaterer Zeit, und zwar größtentheils im Schoft ber römischen Kirche selbst.

Literatur. Monographien, Cappenstein de ortu et progressu Rosarii. — J. F. Mayeri dissert, de Rosario, Gryphiw. (1708.) 1710. 4. — Hatberstädt, gemeinnübsige Unterhaltungen 1803. Et. 37 — 40. — Deutsch Mertur, 1781. Rt. 8, p. 56.

Till gemeintere Werte. Schnes Geschichtefteiseinschung.
50. 2. p. 169. 70. — Schricht's AG. Ih. 23. p. 164. Ih. I. I.
p. 404. Ih. 28. p. 160. 61. — Bendrick NIV. Comm. de feini Biar. P. IV. p. 222.—25. (Sier sindet man auch mehrere Schifflem aus der trömlich fatheilichen Riche über dem Ressentagen breischen.)
Augustif's Denkurdsgieften Ih. S. p. 118. Ib. 5. p. 138 f. —
Binterim's Denkurdsgieft. 7. Bb. 1. Ib. p. 93 ff. eine befondere polemische Abhandlung, von welcher am Schuffe blefes Attlitis die Rede from wir.

1) Begriff, Tame und Ursprung des Acfenitanzes. Man veilet unter Rofentang eine Schwur Leiner Augent von Bernstein oder von anderm Etosse, auf eine solche Argericht, dos ert eine gescher und dann zwieder eine größere und zehn gelt einer Eugen, sedam wieder eine größere und zehn keiner Augent, sedam wieder eine größere und zehn keiner Augent, sedam wieder eine größere und zehn keiner Augent, deban wie in der gesche eine gesche die Anger gester wird mit bem Credo angesangen, soann ein Naterunsse, dei zehr der keiner Mugent der engisse Grus, und des fo sie wiederbeit gesett, die die Betschunz zu Ende für der Ansangstugt sich nach. Wan annate den großen Rosenstan (von 160 englischen Westellung und 50

Baterunfer) auch ben Marienpfalter, weil er eben fo viel Gruge

enthalt, als im Pfalmbuche Pfalmen enthalten finb.

Der gewöhnliche Rame bafur ift Rofen Prang, lateinifc Rosarium, jumeilen auch Corona beatne virginis, feit bem 13. Jahrs bunbert gewohnlich Paternoster genannt, frangofifch Chapelet, Den Ramen Rofentrang ertigren gewohnlich Schriftfteller aus ber romifchen Rirche auf eine fuglich : mpftifche obet mabrchenhafte Art. Go fagen fie, Rosarium fei biefes Bertzeug mechanifcher Anbacht barum genannt morben, weil barin Maria, bie Rofe von bem jublichen Dorne ber Ge= genstand bes Gebets fel. Sie galt ja fur bie Rofe von Jericho, fur bie golbene Rofe. Aber ofter noch fucht man biefen Namen mahrdenhaft zu erflaren. Binterim, in ber oben angeführten Abhanblung. eitlart fich baruber alfo : "Die Benennung Rofentrang foll burch eine "wunderbare Begebenheit entstanden fenn, Die wir bier mit ben 2Bors "ten Schultinge vorlegen. Cum quidam juvenis, qui bentissimae "virginis devotione tenebatur, in manus quorundam latronum inei-"disset, et coronam parvam, quam vocant, ejusdem virginis eum "maxima devotione, genibus etiam flexis, antequam ab eis occideretur, recitaret, visa est ipsa beata virgo duabus comitata virgi-"nibus ante juvenem adstave et per manus dusrum virginum ex "juvenia ore duodecim rosas albas et tres rubras colligere, ex quibus coronam fecit roscam, quam cum capiti praefati juvenis im-"posuisset, confestim disparuit et ex miraculo eoronae et Rosarii "denominationem reliquit." (Tom. IV. Biblioth. eceles. Part. I. p. 66.)

Das Mertwurbige bei biefer Allegation ift, baf Bint rim nichts weniger ale Geneigtheit geigt, bas erflarte Factum unwahrscheinlich gu finden. Seboch führt er auch noch eine anbere Ertidrung an, inbem er fortfahrt : "Die beilige Rofalla, eine Bermandtin Raifer Rarle bes "Großen, hatte in ihrer Einobe eine Schnur voll tleiner Rorner, Die "fie in ihrer Sand trug, woran fie mahricheinlich auch betete, weil an "ber Spige ein fleines Rreug bangt. Muf ber alten Abbilbung biefer "Jungfrau, bie in Gicilien fich vorfindet, lieft man bie Unterschrift: "Coronam laudum magnae Dei matri supplex offert et solemnem "posteris commendat orandi modum. Der Daler fcheint alfo auf unfer "Rofeneranggebet bingemlefen gu haben. In ber gwolften Abbilbung "fieht man, wie ber himmlifche Brautigam bie beilige Mungfrau mit "einer von Rofen und Golb jufammengeflochtenen Rrone giert, wobei "diefe Unterschrift ift: Ab eodem sponso blandiente, modulantibus "Angelis, coronas ex auro et rosis contextas recipit, assistentibus "S. S. Ecelesiae prineipibus Petro et Paulo. Bei ber Eroffnung "bes Grabes fand man bie Schnur mit ben Rornern neben ber beilia "gen Jungfrau liegen." - Der Mame Rofalia, ber ibr von Chrifto überreichte Brang von Rofen, Bonnen vielleicht eine Deranlaffung gu der jegigen Benen-nung Rofentrang gegeben haben. Anbere Berfuche, biefen Ramen au ertfaren, find nicht viel gludlicher. Go fagt man, ber Rame Rofentrang tomme baber, weil bie erften Rofentrange aus Ros fenbolg, welches im Driente machft, ober aus getrodneten, geftogenen und ju tieinen Rugeln vereinigten Rofenblattern gemacht murben. Der große, vollflåndige Kofenkrang, Matfenpfalter genannt, soll feine Eineichtung von Domintiant erhaltem haben. Ueberdieß gibt es auch gefenktunge, die weniger Gebettligischen enthalten. Die Kangistant, die nach der Jahl ber (nur ihnen bekannten) Lebensfahre der Matf 72. Kügelchen annehmen, halten ihren Wosfentang für wollkommenet.

Bas nun ben Urfprung biefes Gebetemechanismus anbetrifft, fo liegt er allerbings im Dunteln und ben gewöhnlichen Unnahmen laffen fich erhebliche Grunde entgegenfeben. Um allerwenigsten hat Die Bes hauptung fur fich, bag ber Rofentrang ichon bem fruheften driftlichen Alterthume angehore; benn er tann nur bas Erzeugnif einer Beit fenn, mo bereits bas Gebet als opus operatum und bie Mariaverehrung eingeführt mar. Den Rofentrang hat fo menig Peter ber Eremit (gur Beit bes erften Rreuggugs im 11. Jahrhundert) aus bem Driente ins Abendland gebracht und eingeführt, als ihn ber Drbensftifter Dominis cus in ben beiden erften Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts erfunden hat. (Die bieffallfige Legende finbet man in Mabillone Praef. ad Acta Sanctor. Bened. Sec. V. n. 25., in Duffons pragmat. St fchichte ber Moncheorben Bb. 8. p. 63 f. Bergl. Schrodh Thl. 27. p. 404.) Lange bor bem 10. Jahrhundert mar er im Driente gewoons lid. 216 Betidnur fammt er bon ben Arabern ber, bei welchin er in ben alteften Beiten und lange vor Duhamed gewöhnlich mat. Beil ber Rofenfrang auch bei anbern beibnifchen Bollern, namentlich bei ben Ralmuden in Rugland, Die benfelben in ber Sand fuhrten, bei ben Mongolen in ber Tartarei, bei ben Befennern bee Fo, bit ben Lamas (Drieftern) in Tibet, Die ibn balb in ber Sand, balb an bem Sale tragen, bei ben Talapoinen (auf ber Salbinfel Inbiens), im Ronigreiche Ava, in Giam, in China und auch in Japan (mo bie Bongen ibr Gebet nach bem Rofenfrange verrichten) befannt und mabricheinlich ein alter Gebrauch ift; fo muß er im Driente feit uralter Beit eingeführt und barum nicht driftlichen Urfprunge fenn. In Itabien behielt ihn Duhamed als eine Landeslitte bei, und er ift noch bei ben Duhamedanern, felbft bei ben Schiften vorgefchrieben (f. Diebuhre Befchr. von Arabien p. 67 und 121). Die Chriften aber gaben ber Betfchnur in Unfebung bes Inhalts und ber Babl ber Gebete, bie fie am Rofentrange ftill berfagten, eine umgeanberte Ginrichtung. Darauf mag allerbinge bas Doncheleben im 4. Jahrhundert icon porbereitet und eingeieitet haben. Pallabius in ber Lausinca ergabit aus bem Leben bes Monche Paulus, bag er in feinem gangen Leben weber ein Gefchaft unternommen, noch bie geringfte Arbeit angerührt habe; auch nahm er nicht mehr Speife an, ais er an bemfelben Tage vergebren tonnte. Geine Beit brachte er unter immermabrenben Gebts ten gu. Bu biefem Endamede hatte er 800 beftimmte Gebete fur jeben Tag. Damit er fich nun nicht etwa aus Berfeben in ber Babl irren mochte, fo trug er 800 Steinchen bei fich im Bufen und bei jebem Gebete marf er eins bavon meg. Gotom, VI. 29. ergable baffelbe von ibm. Go entfprang aus einem Monchetopfe bie fonberbare Gitte, welche bisher allen Religionen fremb gemefen mar, bag man bem bode ften und beiligften Wefen, bem allwiffenben Bater, welchen Jefus nur im Beifte und in ber Bahrheit verehrt miffen wollte, Die Bebete nach Babien berrechnete. Balb barauf murbe in ben Rloftern bie Bahl ber

Pfalmen und Gebete feftgefest, welche ju jeber Tageszeit bergefagt werben follten. Bie wenig hatten wohl die verfcprobenen fcmarmeris fchen Monche an bas Bort bes herrn Mt. 6, 7. gebacht: "Menn ,ihr betet, follt ihr nicht viel plappern, wie bie heiben, benn fie meis "nen , fie merben erhort , wenn fie viel Worte machen." - Ja fcon Die altern Ginfiedler und Monche gabtten Gott eine Menge Gebete nach Rugeln vor, Die fie gu hunderten bei fich trugen. In ben Rloftern ließ man fpaterbin jeben Dond, ber fich vergangen hatte, jur Strafe eine gemiffe Bahl von Gebeten halten; Diefe maren aber nur gemobne lich bas Baterunfer und Die Pfalmen. 3m 6. Jahrhundert follen ebenfalls Die Benedictinermonche ihre Gebete nach einer Reihe Rugeichen, Die am einer Schnur gefaßt waren, bei ihrer Arbeit verrichtet haben. Bie nun aus bem Rlofterleben manches in bas leben ber Beltaeiftlis den und felbft ber Laien uberging, fo fonnte es auch mit Diefer Gemobnheit ber Kall fenn, und etwas tonnten mohl auch bie Rreugiage baju beitragen, mo bie Abendlander folche Gebetofcnuren bei ben griechifchen Chriften und auch bei ben Duhamebanern faben. Damit wurde auch bie allmablige Musbildung bes Rofentranges übereinftimmen. Bis jum 11. Jahrhundert maren es hauptfachlich bas Bater unfer und die Pfalmen, welche die Undachtigen fo oft wiederholten. Dun fam nach und nach bas fogenannte Ave Maria, b. b. ber Gruß bes Engels an bie beilige Jungfrau, bingu, wogu man in ber Folge auch Die Borte ber Glifabeth: "Du bift gebenebeiet unter ben Beibern," n. f. w.; und endlich bas Gebet: "Seilige Maria, Mutter Gottes! bitte fur uns arme Gunder, jest und in ber Stunde unfere Abftes bens! Amen" gefest bat. Diefe fammtlichen Gebete wurben, ber Bequemtichteit wegen bergeftalt geordnet, bag 150 Rugelden an eine Schnur gereibt, eben fo viele Ave Maria bebeuten, melde mieberum in 15 Abfage eingetheilt find, mo allemal ein Baterunfer eingefchaltet und ein Gebeimniß bes Chriftenthums gur Betrachtung vorgelegt; ber Anfang bes gangen Gebets aber mit bem Credo, ober fogenannten Glauben gemacht wirb. G. Mabillon I. I. n. 119-123. 3a um biefe Beit maren fomobl in England im Rlofter Coventry ale auch in Bennegau in ben Dieberlanden Monnen und vornehme Frauen, melde Die Ave Maria an einer Schnur von Sbeifteinen berfagten. (Bergl. Mabillon's annal, ord, St. Benedicti L. LXIII, Nr. 69, 70, ad an. 1044. T. IV. p. 462. - Schrodh Thi, 23. p. 154-55.) - Dag nun von Dominicus ber vollstanbige Rofentrang ober ber Marienpfalter fei eingerichtet morben , baben mir bereits ermahnt.

11) Aberglaubifche Anfichten vom Kofenkrange im Mitrelelter und einige besondere spätere kirche in Mitrelelter und einige besondere spätere kirche iliche Einrichtungen, die davon ibren Ursprung has den. — Fast alle die wunderschnlichen Wittungen, die man den Kelquien guscheite, trug man auch auf den Hofenkran über. Er sollte 3. B. die Leufe vertreiben, ein Kalisman wider Jauderei sen und derzielchen med. In der Gasschaft henregat iebe im 11. Jahhundert eine gemisse Abe, Gemastin Diettich von Avenne, wich einen englichen Geuss in idem Tage schigmal betete. Dassie sollten der auch die Jungfau Maria, als Diettich vor Gotter Gerich gestoher, wie gröchter mutve, eine Fachter für ihr eingtsty aben, eine Tagblung.

bie fo vielen Ginbrud machte, bag feit bem Anfange bes 12. Sabr hunderte mehrere biefe Unrebe bee Engele gu ihrem taglichen Gebete machten. Co fam es, bag Gott und Die Daria fich in Die Gebets: formeln ber Chriften theilten, und bag biefe ben großern Theil erhielt, inbem man fie mit 150 englifden Grußen anrebete, ba nur 15 Bas terunfer an Gott gerichtet murben.

Mit bem Rofentranggebrauch bingen auch eigenthumliche firchliche Ginrichtungen jufammen, namlich 1) bie Rofentrangbeuberichaft und

2) Die Reier eines befondern Seftes.

1) Dit bem Dominicanerorden murbe befonbere bie Rofentrangs bruberfchaft verbunden, Die fich verpflichtete, taglich eine gemiffe Ungahl Rofentrange abzubeten. Der vornehmfte Beforberer berfelben mar ber treue Gefahrte bes Dominicus, Manus be Rupe, ber fich fur ben Liebling ber Daria biett, fo bag er von ihr bas Gefchent, ein beffans biges innerliches Licht bei fich ju haben, und die Gabe, auch felbft bei bem Unblide bes iconften Frauengimmere nichts gu fuhlen, erhalten su baben vermeinte. Dan legte ber ermabnten Bruberichaft viele Bunder bei. (Bergi. Muffon's pragmat. Gefchichte ber Moncheorben 23b. 8. p. 69 f.) Dieg mar um fo mehr ber Rall, ale Papft Mirran ber IV. 1294 berfelben einen volltommenen Ablag fchentte. Dem Dominitanerorden mar aber bie Rofentrangbruberfchaft fo eigenthumlid, bag nach ber Erflarung ber Congregatio rituum ju Rom im Jahr 1747 eine ohne Bormiffen bes Orbensgenerals gestiftete abnliche Gefellichaft ben ihr bom Dapfte verliebenen Ablag verlieren follte. -Much hat man von einem befonbern Ritterorben vom Rofenfrange gefprochen; allein Belpot 1. 1. Thl. 3. p. 806 bemeret febr richtig: "Da "bie Geschichtschreiber bes Dominicanerordens nichts von biefem Ritter "orben ermabnen, mas ihnen both fo nabe lag, fo zweifle ich, baf "biefer Orden mirflich vorhanden gemefen fei." Etwas mehr bifforis fchen Grund hat ein Orben bes himmlifchen Orbenebandes bes beiligen Rofentranges, angeblich 1645 von ber Ronigin Unna von Deftnich, Lubwige XIII. Wittme und Mutter Lubwige XIV., geftiftet, und mer fur 50 anbachtige Jungfrauen. Allein Belpot 1. 1. p. 308 geigt, baf auch Diefer Drben nicht fortbeftanden habe, fo wie er bieg noch bon einigen andern abnlichen Stiftungen zeigt. Der Rofentrang ftand fer ner in fo großem Unfeben, bag ibm gu Chren

2) auch ein Seft gefeiert murbe. Bir entlehnen bie Madricht bavon aus Mapere oben angeführter Dissert. de Rosario, bit wir nachlefen tonnten. Das Rofentrangfeft (Festum Rosarii Mariae) am 1. Detober, fur beffen Urbeber ber beilige Dominicus 1210 gehal: ten wird, murbe burch bie Bullen Gregore IX. (d. d. 1, April 1575) und Clemens XI. (d. d. 3. October 1716) ber Gefammtfirche ohne Musnahme (abeque ulla restrictione) ale ein michtiges Reft sub rita dupliei majori vorgefchrieben. In ber Ginleitung ber Daperfchen Dif: fertation werben 47 tatholifche Schriften uber Die Beschichte und Bebeutung bes Rofentranges angeführt. Dann wird p. 44-48 von bem Befte und ben Bruberfchaften beffelben gehandelt, Erftere wird gefagt: Multum vero promovisse Psalterii Mariani reverentism maximaque incrementa sumsisse ex peculiaris festi in illius honorem dedicatione, nemo inter Pontificios

in dubium vocat. Inprimis vero extollit Dominicanorum ordo. Instituit illud Gregor. XIII. a. 1573 quolibet I. Oethr. sub titulo : S. Mariae de victoria eelebrandum, ob victoriam a. 1572 merito Rosarii Mariani reportatam, dum proclio Navali contra Turcas felicissime pugnatum esset ad Lepantum. Vide Bullam XI. Greroni XIII. Tons. II. Bultarii Magn. fol. 872. Ista vero in hoe festo se invicem excitant in Breviario Ord, Praedicator, Lect. IX. eta p. Carthagenam. Nos fratres carissimi, stolis amieti et offerentes rosas et lilia ex convallibus Sion Diem festum agamus in Pulterio et cantico militiae christianae Imperatrici Mariae et triumplale Rosarium illius nomini benedictum in perenne trophaeum dicemus et consecremus. Hoe signum B. Dominici Asseclae levate in astiones et in montibus ecclesiae ipsius mysteria elangite bueeina, narrantes mirabilia, quae in hujusce plantationis horto innovatur quotidie. Sumite Psalterium, quod est haereditas vestra, st tunis ecclesiasticae melodiae modulantia perfectum. Hujus namque Contoris fidibus inter insignia Deiparae Virginis pracconia, tim itinerarii unigeniti per vos exprimentur trophaea, simulque mile S. Spiritus enunciabuntur charismata, dum mirifica divinae rimitis depromentur arcana. Adeo quod in hae una sacri Rosarii et Pulterii celebritate totum super excelsae Trinitatis atque immense mitatis beneplacitum ineffabili modo perficietur. Agite ergo:

Jubilemus exultantes
Virginis encomils,
Laudem laude cumulantes
Precibus Rosariis,
De Dracone triumphantes
Ejus patrociniis!
Rosa rubo defloratur,

Antiquae propaginis.
Flos de rosa propagatur
Radix novae originis,
Cujus Spina vulneratur
Vulnerator germinis,
Laus tibi, regina, quae Pios coronas

Laus tibi, regina, quae Pios coror Triumphalis horti liliis et rosis. Amen.

Des Achreitschie jedoch und Uebertriebenste in Beziehung auf den Beinkang ist damit behauptet worden, daß Maria elisst den Moger in der Abhandlung de Rosario p. 18 sie deschüllt der Berne bei Maria in Erhandlung de Rosario p. 18 sie dichatbligt darum die Maria der Ibislatie und veduriet daraus fie miss 3, daß die Maria eine Gunderin, wie andere Menschyntlinker misse geweien seyn, indem sie oben durch das Rosentangsgebet täglich witmass sunschied zu beten genothigt worden sei! Und vergieb wie unse dach die

III) Tabelnde Stimmen über den Assenkrangberg lauben in früheret und in späterer Seit, und spat meistentstellen Schoße der römischen Airde sieht. — es sonnte nicht sehen, daß steht aufgetätet Manner witte im Mittalte ben Restenngunfug köpht tabelten. Wit fönnu nierher gehörig Acuseungen mehrere anstiden. Wit sichen nur ab petper gehörig Keusengen mehrere anstiden. Wit sichen nur auf deschozungen Gestliebe, inm gelegten und vorurfeilssferien Gestlieben.

chen in feinem Beitalter, de rer. invent. I. VI. e. 19., bie Stelle an, mo er faat : Hodie tantus honor eiusmodi calculis accessit, ut non modo ex ligno succino, corallino, sed ex auro argentoque fignt. fuitque mulieribus instar instrumenti et Hypocritis praecipui fucosae bonitatis instrumenti. Dies Urtheil iff auch in ber romifchen Rirche oft wieberholt worben, ob es gleich auch nicht an Bertheibigern bes Rofentranges gefehlt hat. In Gaventi thesaur. saeror. rit. Tom. II. p. 241 heißt es: Festum Rosarii est duplex majus - - tum, quia festum est Deiparae, tum quia festum est de praecepto universalis eeclesiae ex Bulla Gregorii etc. Bei ber Reformation marb gegen biefe, bem Alterthum gang frembe, Unbacht am ftartften geeifert, wie man aus Luthere Schrift, aus ber augeburgifden Confession und ben fcmaltalbifden Artiteln erfieht. Spaterbin ift bieg feltener ber Rall gemefen, well bie Sache fur bie Protestanten zu wenig Bichtigfeit mehr batte. Daber fann man wohl behaupten, bag ber Rofenfrang in ber romifchen Rirche beinahe mehr

Biberfacher gefunden hat, ale unter ben Protestanten.

Um fo mehr muß man fich wundern, bag ber neuefte Beatbeiter ber driftlich : firchlichen Archaologie in ber romifchen Rirche, Binterim, Die Bertheibigung bes Rofentranges gegen einen Theologen feiner Com: feffion geführt bat, Die eben fo relch an perfonlichen Bitterfeiten als arm an trifftigen Grunden ift. Im fiebenten Banbe namlich feint Dentwurbigfeiten Theil I. p. 87 polemifirt er gegen ben Berfaffer ber fatholifchen Rirche im 19. Jahrhundert, G. E. G. Ropp, ber in bit fem Buche p. 241 gefchrieben hatte : "Der Rofentrang mar eine Erfin "bung, mo bas Bolt nicht lefen tonnte, mo es nur fabig mar, eine "bestimmte Ungahl von Ave Maria adgutugeln. Rommt nun die ab-"wurdigenbe, unverftanbige Urt und Beife bagu, wie ber Rofentrang "bor : und nachgebetet wird, fo ift es nur gu oft ein unverftandliches "Gefdrei von ben namlichen Borten, wodurch bie Geele feinesmege "jur Unbacht erhoben wird, fonbern bas Gange auf bas Gemuth bes "bernunftig Unbachtigen nothwendig einen übeln Ginbrud machen muß." Diefe Meußerung nimmt aber Berr Binterim feinem gelehrten Rirden: genoffen febr ubel, und es fehlt nicht viel, bag er ihn ber lutherifden Reberel beschuldigt, weil jener fich unter andern auf eine Stelle in Baumgarten's driftlichen Miterthumern beruft, wo es p. 547 heißt: "Der Rofentrang ift gur Beit ber Rreugguge gu und gebracht worben, "und ftammt eigentlich von ben Braminen und Dubamebanern, bei "benen berfelbe noch jest ublich ift." Die Bertheibigung bee Rofen franges von Seiten bes herrn Binterim ift übrigens fo unbiftorifd, feicht und von großer Befangenheit bes Urtheils zeugenb, bag fie fuglich hatte megbleiben tonnen. Dagegen ermabnen bie melften neuern fatho liften Schriftsteller uber bie Gebrauche ihrer Rirche bes Rofentranges gar nicht, und Locherer, Muller u. a., Die ber Berfaffer nachichlug. übergeben ibn ganglich mit Stillfchmeigen. Much wird Die Feier bet Rofentrangfeftes in vielen tatholifchen ganbern unterlaffen. In bet griechifch : fatholifchen Rirche Ruglands haben nur bie Monche, Ardi: manbriten und Bifchofe ben Rofenfrang.

# Sabbathum magnum, ber große, ber heilige Gabbath.

I. Bedeutung und Alter diese Tages. II. Feierliche Gebräuche und Gewohnheiten an demselben. III. Sputm bavon in ber heutigen driftlichen Welt.

Literatur. G. H. Gütze de vigilië paschalibus veterum Arbatianorum. Lipa. 1687. 4.— J. Mch. Fischer solennia veteria seelesiae ante-paschalia. Lipa. 1704. 4.— E. F. Wernsdorf de veteria ecclesiae prilife paschal. religione. Vibeb. 1772. 4.— Baspinianus de origin. festorum etc. 1611. p. 68 seq. — Josch Midebrandi de diebus festis libellus 1718. p. 69 seq. — Jo. Andr. Schmidli historia festor. et dominicar. 1726. p. 121 seq. — Bingh. L. Vol. IX. I. 21. c. 1. §. 82. — Baumsattna Gräuttrung bet edikl. Mitterhümer. Şalir 1768. p. 385 unb 388. — Maugli's Dershmitsightlern auß ber drift. Mcthodiogie 2. 280. 1818. p. 204 fr. — Châne Ghighteforfaum über 18 iftdiden Schräude. Bers im 1822. §. 28h. p. 265. Urber bit Şiritlücktirn ber Machfeiter Metsch. der vitz Constant. IV. 22. Viteb. 1758. 4. — Mch. Metr. Krause de pervigilio paschalis δναστασίρου, von bet Ωfter. Sach.

Schriftstellern bes 4. Jahrhunberts. Schon im 2. Jahrhunbert fing man an, bie Refer bes fiebenten Tages, bie man fonft neben ber eigentlichen Sonntagefeier beibehalten hatte, allmablig abgufchaffen und blos ben Sonntag feierlich auszuzeichnen. In Diefe Beit icheint bie allmablige Musbitbung bes großen Gabbathe ju fallen. Uebrigens erhielt fich in ber orientglifch : griechifchen Rirche bie Bewohnheit, ben Connabend und Conntag religios : feierlich jugleich ju begeben, am langften, und bavon fcreibt es fich ber, bag bie auf ben heutigen Lag am Connabende nicht gefaftet merben barf. Daber ift es auch ale eine befonbere Dertwurdigbeit angufeben , baf ber große Connabend fomobi fur bie morgenlandifche, als abenblanbifche Rirche ein allgemeiner und ftrenger Rafttag geworben ift: obgleich beibe Rirchen gerabe in Abficht auf bas Kafteninftitut febr abmeis chenbe Unfichten gehegt und langwierige Streitigkeiten baruber geführt haben. Dag bie homileten an biefem Tage bas Dogma von ber Bollenfahrt Jefu ober bie Lehre von ber Zaufe berührten, lagt fich aus ber Beftimmung bes heiligen Gabbathe an fich, fo wie aus ber Zaufe ertlaren, Die an biefem Tage befonbere gewohnlich mar.

II) Seierliche Gebrauche und Bewohnheiten am

großen Sabbathe. Dahin gehoren:

a) ein befonderes ftrenges Saften. burch tein Rirchengefes geboten mar Unfangs, wie alles Raften, aud bas am großen Sabbathe. Dan fublte fich bagu aufgemuntert buch Die Meußerung Jefu, DRt. 9, 15. "Es wird aber Die Beit tommen u. "alebann merben fie faften." Den Denttag, mo Jefus im Grabe gelegen habe, glaubte man auf eine ernfte Beife feiern gu muffen. Mus einem Spriobalfdreiben bes Stenaus, meldes Eusebius h. c. L. V. p. 246 aufbewahrt hat, fieht man, baß jur Beit jenes Rirchenfchriftstellere Uebereinstimmung weber uber bie Dauer, noch uber bie Rorm bes Raftens an biefem Lage geherricht habe, welches boch nicht batte ber Fall fenn tonnen, wenn bamale fcon gefestiche Borfchriften barüber maren porbanben gemefen. - Bu Enbe aber bes ameiten Ges culums icheint bas Raften auf einen ober zwei Zage por Ditern mehr allgemeine Bewohnheit geworben gu fenn, fo bag man fpater, wo bie driftliche Rirche fich immer mehr ausbilbete, auch burch gefesliche Bot fchriften bagu verpflichtete. Tertull. de jejun, c. 2. - Bas nun Die Befchaffenheit biefes Saftens anbelangt, fo enthielt man fich mah: renb berfelben entweber aller Rahrung vom Morgen bis jum Abenbe, vid. August. epist. 86. ad Cosul. Ambros. orat. 1. de jejun., meldes jejunium im engern Ginne gengnnt murbe, ober man befchrantte fich auf bie fogenannte Lecophagie, wo man blos Brob, Gals und Baffer genoß. Vid. Jo. Rudolph. Kiessling. de xerophsgis spud Judacos et primos Christianos usitata. Lips. 1740. Ueber bie Dauer aber biefer letten Saftengattung ftimmen bie altern Radrichten nicht gufammen. Die Constitut. apostol. I. 8. c. 18. wollen fie ausgebehnt miffen usque ad nocturnum galli cantum, ungefahr bis gur Ditter nacht, anbere bis jum Sahnengefchrei am Morgen, noch andere nabs men ale Endpunct ben Connenuntergang an. Bis jur Mitternacht will ber 88. Canon bes Concil. Trull, a. 692 bieß Saften ausgebehnt wiffen. Das anhaltenbe Saften an biefem Tage, fo wie am vorhers gebenben Charfreitage, nannten bie Griechen uneg Bearg, und bie Lateis

b) ein feierlicher Machtgottesbienft, die fo bes rubmte Oftervigilie. Soon Die alteften Schriftfteller ermabnen berfelben, ja, man batte Urfache bie Beier biefer Bigilie fur alter als ben Sonntag und fammtliche Sefte gu halten. Aus ben Berichten bes Lactantius und Sieronomus ift ju erfeben, bag man in biefer Racht bie Butunft bes herrn jum Beltgerichte erwartete, und fic baber burch Saften, Beten und Gingen und andere geiftliche Uebungen jum mur bigen Empfange bes herrn vorbereiten wolle. 3m Beitalter Conftans tins und Theodofius bes Großen murbe ber Domp berfelben außerors bentlich vermehrt. Gufebius (de vita Const. M. 1, IV. e. 22. vergl. c. 57.) befchreibt die Pracht der Erleuchtung, modurch Conftantin Diefe mpftifde Rachtfeier heller als am Tage ju machen fucte. Much Gres gor von Ragiang (orat, 42. p. 676) Schilbert Die offentliche Erleuchtung det Stadt (die λαμπροφωρία καί φωταγωγία) als ein öffentliches Bollsfest, Gregor. Nyssen. (orat. 4. p. 867), redet von einem Factelfcheine, welcher ben Glang ber Bolten : und Feuerfaule übertrifft. Daffelbe beitatigt auch Cofrates (h. e. I. VII. c. 5.), woraus gugleich erhellt, bag auch bie baretifchen Darteien biermit übereinftimms ten. Gin Grund, warum man am Ende Des 4. Jahrhunderts in Conftantinopel ben Glang Diefer Oftervigille gu erhalten und gu bers mehren fuchte, liegt in einem gemiffen Wetteifer mit ben Arianern, welche burch die glangende Urt, wie fie ihre nachtlichen Gottesvereb. rungen bielten , vorzüglich burch ibre iconen Somnen alluemeinen Beis fall einernteten (f. ben Artitel Bigilie). Fruh aber muffen fich fcon Difbrauche babei eingeschlichen haben, wie aus Tertullian ad uxorem 1. II. c. 4. erhellt. Schon im Unfange bes 4. Jahrhunderts verbot bas Cone. Eliberitan, ean. 85. (a. 805) ben Beibern bie Theilnahme an allen Bigilien. Bigilantius griff überhaupt Die religiofen Abend . und Dachtfeierlichkeiten aus bem Grunde an, weil fie ber Sittlichkeit ber Jugend und bes weiblichen Gefchlechts nachtheilig maren, fand aber an hieronymus (adv. Vigilantium) einen eifrigen Gegnet. - Inmifchen murben bie Rlagen uber Die Digbrauche ber Bigilien immer lauter. Mußer 3meifel ift baber ein Berbot berfelben auf bem Conoil. Antissidorense can. 3. (a. 578). Wenigstens galt bief von Gal-lien, mo auch bie Difbrauche am argften gewesen gu feyn fcheinen. Db nicht aber in Unfebung ber Pafcalvigilie, wie icon Bigilantius wollte, eine Musnahme gemacht murbe, mare noch bie Frage. In ber griechisch orientalischen Kirche ift diese Oftervigilie immer in großem Unsehn geblieben. Bergl. G. Henr. Gotze vigiliae paschales vetorum Christian. Lips. 1684. 4. - Krause diatribe de pervigilio paschalis aragraciuov. Lips. 1718. - Vertraugott Klepperbein

Sites. Ritus vigiliar, ascer et profin. Viteb. 1785. 4. §. XII.
Vernudorf. de Constantini M. religione paschali ab Baneb. de via
Const. M. 1. IV. c. 22. hat biffe gange Etelle abbruchra lassen bifeste historisch und philosopisch eritudert. Abbat num die eigenschim
tigen iturugsschem Gebedache am großen Cabbat bettifft, fo geschen
sigen nicht geschen wohlt meistentigte ber Offervolgite an und nur allmähigt,
als die Biglisch ausschlein erfogten man sie auf geroffie Cunton bet
Angels. Wit wolfen übere baber auch als einigten Bestandbistle bet
Ritungssch nur eintern Offervolgite geberten. Ge gesche baber

a) das feierliche Ungunden des cereus paschalis. Man verfteht barunter eine Bacheterge von bebeutenber Große in Geftalt einer Caule, welche in ber Oftervigitie offentlich in ber Rirche angegundet gu merben pflegte, um Jefu Muferftehung und bie bamit verbundene Offerfreude anzubeuten. Bergebene bemuben fich mehrere Schriftsteller aus ber romifchen Rirche Diefe Sitte fcon aus ben Tagen bes beginnenben Chriftenthums abzuleiten, g. 23. Gretser de festis c. 25. Ueberhaupt fehlt es an Beugniffen alter Schriftfteller Darüber, mann biefe Gitte guerft aufgetommen ift. Bielleicht ift fie ein Ueberbleibfel von ber Rergenpracht, die Conftantin bei ber Dfter vigilie einführte; auch tonnte bas Bedurfnig bei nadtlich liturgifden Berrichtungen bas Rergenlicht nothig machen, g. B. bei ber Teufe. Ambrofius, hieronymus und Augustinus miffen noch nichts bavon und felbft ein Schriftsteller aus ber romifchen Rirche Grancolasius Comment. histor. in Breviar. Rom. 1. 2. c. 66. geftebt, bag bor Enno: bius, Bifchof gu Eleinum im 6. Jahrhundert felten eine Spur babon angetroffen merbe. Biet jur allmabligen Musbilbung biefer Gitte tonn: gen zwei Umftanbe beitragen; einmal ber beibnifche Gebrauch, nach welchem im Monate Dary, mo fich bas Jahr anfing, im Tempel bet Gottin Befta ein neues Feuer angegundet murbe, wie Dacrobius fagt (Saturnal. I. 1. e. 12. p. 242 edit. Gronov.) quasi denuo incipiente eura, servandi novati ignis; theile fonnte auch bas von ben Griechen fo gepriefene Bunder, nach meldem am großen Gabbathe Licht bom Simmel in bas beilige Grab falle, auf ben cercus paschalis einigen Einfluß haben. Benigftens fehlt es nicht an Schriftstellern aus ber romifchen Rirche, welche bas Ungunden ber Pafchalterge ale eine ent fchabigenbe Reierlichkeit fur bas griechische Lichtmunder am beiligen Grabe betrachten. Dabin gebort Caj. Mar. Meratus in notis ad Gavanti thesaur. saer. rit. p. 1142. Daraus lagt fich auch bas mit ter Beit allmablig angewachsene Geprange bei ber Ginmeihung bet Dfterterge ertlaren, wie es jum Theil noch jest in ber romifchen Rirche angetroffen wirb. Bon bem aberglaubifchen Gebrauche bes Agnus dei, welches man auch aus bem Badyfe ber Pafchalterge verfertigte, with an einem anbern Orte Die Rebe fenn. Bergl, E. F. Wernsdorfii commentatio de cerco paschali. Viteb. 1777, melde Abhandlung auch bier benutt worben ift. - Bu ben liturgifchen Berrichtungen wahrend ber Ditervigilie gehorte auch ,

b) besonders in der griechischen Rirchedie Taufe der Ratechumenen. Aus einem tragischen Botfalle ju Antiechten, worüber Chrysostom. epist. 1. ad Innocent. und Palladius vita Jo. Chrysost. c. 9. aussucht berücken, ergiebt sich, wie allger

mein biese Sitte zu Ende des 4. Jahrsumberet gemesen fren misse, Denn in jenne Rigisse, deren Andadt auf eine andaresse Art gestert wurde, exhicten dennoch 3000 Presenn die Ausse. Dies ist aber einerwege von der Kindertausst zu verstehen, weit diese in jenne Presiede noch äußerst setzen war. Man pflegte vielmehr aus berrifierin ymorderen erberglabrischen Wosselfulungen die Ausself is dang wie möglied zu verschieden, so das viele, besonders in geschicken Kantheiten, dereiben. Wan vergl. besselfen der verstehen der kieden der geschieden Ben der in ber Dierrelgssie übsselfen Tensectaus in von, qui baptisma disserunt spaller bei der Verstehen der die die Verstehen der Verstehen der Verstehen die Verstehen der Verstehen d

ausgalgen Vertugungen in der Ditroyalte gegern

2) die beschobern vorgeschriebenen lectiones
oder prophetiae. Schon biem Explosiona und Gregorias
on Ryfig (Orat. 2. Opp. p. 332 vergl. p. 565—66) femmen der
gidden Textionen vor, und auch der Vame noopyrie wied von ihnen
schaucht, obziech nach Gregor. Nyssen, juweilen biod de Aufterschwagsschichte vorgetelen wich. In der römischen Sitche beisen ist prophetiae 1. lectiones sine titulo. Dies ertfalt Durandus 1. 1. c.
81. [0: Carent titulo, quia Christ. caput nostrum nondum redicts
am est nobis. Leguntur quoque sine tone, quoniam in eis insipientes et Catechumeni simplices instruuntur. Dies Exticon wurde
unmittelbae voe ber Aussie ober voe der Genferation ber Saufvolglere
gshaften. Die Jahb berfilben war nicht in alten Gegenben gleich zub
maren ipret 4. Jahl 12. Jahl 14. ball aber auch 24 gerochnich,
Jangust in seinen Denrhvärbigkeiten aus der destillichen Archäologie
2. 28 d. p. 211 bat 12 biefer Excitonen aus der M. K. angeführt, und
über die Justenmäßigfeit der Auswahl und ber allegorischen Deutung
beschieden die p. 214 mehreret toffinde bemerkt toffinde bemerkt

#### Schreibefun ft

im driftlich = Kirchlichen Leben.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Geubt und ausgebildet wird die Schreibekunft in Angelegenheiten der Kirche A) als Zachgraphie, B) als Kalligraphie, C) als Steganographie und D) als Epigraphik.

Literatur. Allgemeinere Werte. Hm. Hugonis de prima scribendi origine et universa rei litterariae antiquitate liber (Antw. 1617), cui notas, opuse. de scribis etc. adjecit Chr. H. Trotz. Utr. 1738. 8. - Bls. F. Saltzmann de scriptionis antiquae varietate. Lips. 1667-70. 5 Partt. 4. - Pt. Holm de seriptura s. seriptione. In Crenii Analeet. philol. (Amst. 1699. 8.) p. 387 - 483. - J. Mabillon de variis scripturarum generibus ift bas 11. Cap. bes 1. Buchs feines biplomat. Wertes, feht auch in D. E. Baringii Clavis diplomatica. p. 57 seqq. - A. Calmet diss. sur la matière et sur la forme des livres anciens, et sur les diverses manières d'éerire, in fein. Comment. litter. sur la Bible. (Paris 1724. Fol.) Tom. I. P. I. p. XL seqq. - J. N. Funccii comm. de scriptura veterum. Rintel. 1743. 8. Unbere Schriften f. in Erich Literat. ber Befch. p. 62 f. Ueber griech. Palaographie insbesondere find Die wichtigften Berte bie befannten von B. de Montfaucon (Paris 1708. Fol.), G. Placentini (Rom. 1735. 4.) unb S. Havereamp (Lugd. Bat. 1736. 8.). Unbere minber wichtige Schriften übergeben wir.

Tadygraphie. U. F. Kopp Taehygraphia veterum expessita et illustrata. Vol. II. I. (a. u. b. Z. Palaeogr. eril.) Mannh. 1817. 4. — Bingh. I. I. Vol. II. p. 75. Ş. 5. bat Einiges biridre Behérigs. Diej fil aud br 7 Sall in bre antermétis [śon ang-fibera dissert. de Notariis ecclesiae tum orientalis, tum occidentalis. Helmst. 1715. Roch mehr in Zornii dissert. de notario: primas ecclesiae in consignandis martyrum actis fide spectata in Miscellam. Lip. Nov. Tom. VII. P. III. Zügem. Ösfrifern von Z. Ethjeim,

Ih. Schelton u. a.

Aalligraphie. Ueber Budge: Jambifafften überhaupt ben Qua, Er. Phiefire. Etingen bei Palm. 1810. 8. — Berlud einer Geschichte ber Schreibetunft D. Weber. Gittingen 1807. p. 226 ff. Dieteber gehoren auch die biblifden Einleitungsschriften, in wie fern fir sich auf die Diplomatit ober Urtundenlehre bet A. und R. A. besiehen. Dan. Eberb. Baring Clavis diplomatien. Humnev. 1737. 4. und bie diefgen biplomatifden Burte von Gatterer, Mannert u. a., beren Titel bei Erich a. a. D. p. 216 ff. un finden.

Steganographie. Gust. Seleni Cryptomenystiese et Cryptographiae Li. IX. Lineb. 1624. Fel. — Heidel Stegangeraphia lo. Trithemii vindieata, reserata et illustrata, Norimb. 1721. 4. — Sam. Porta de oceultis literar. notis 1593. — L. H. Hiller Pysterium artis stenographicae. Ulm 1682. 8. — L. Fr. Engelbrecht de arte deeifratoria, ejus origine, fatis et cultoribus etc. Helsast. 1747. 4. An. & Goriften von S. Gritchem, S. P. Sonntz, Esp. Schott, J. Esp. Wagenfeit, J. B. Friebrich, Comiers, D. A. Connoli u. d.

Pelgraphik. Gine vollflandige Sammlung der chriftlichen Sufchriften febt noch, Biefe flehn geschen in den allegemeinen Inschriften febt noch, Biefe flehn geschen in den allegemeinen Engeschon enthomen. Reuerbangs des Cheiena Marcianus sich dembig, bie chriftlichen Inschriften vollflandig zu sammein. Leiber ader ist sien Benden ibn eine vollflandig zu sammein. Leiber ader ist sien Benden Index vollflandig zu sollennten. Benden dem in der voteiltanssigen Bibliotekt niebergetegen, aus vier Folsanten bestehnden Manuscripte, in seinen Konst Collectio Serspieroum Veterum Tom, V. p. 1 segg, was acht Capital als Pooks baraus mitgesthellt. Ueber andere handsschiftlich Endmungen vergl. Mat a. a. D. in der Borreb.

1) Einleitende Bemertungen. - Die Schreibefunft ift amar tein Erzeugnis bes Chriftenthums, fonbern die driftliche Rirs de empfing biefelbe bereite in großer Bervolltommnung, ale ein Erbe aus bem gebilbeten Alterthume Griechentanbs und Roms. Es murbe ju weit fuhren, über ben Urfprung, die allmablige Musbilbung und Bervolltommnung ber Schreibetunft bei Griechen und Romern fich bier zu verbreiten. Dur fo viel tonnen wir als bestimmt feftfeben, bas fruber ichon, als bie driftliche Rirche noch eine tampfenbe mar, und auch fpater, mo bie saera publien begannen, Die Schreibefunft im Romerreiche icon im boben Grabe ausgebilbet mar, man mag nun bas Lateinifche ober Griechifche berudlichtigen. Das bas driftlichs firchliche Leben Die Schreibetunft nicht nur nicht beeintrachtigte, fons bern fogar in mehr ale einer Begiebung felbft erweiterte, lagt fich fcon baraus abnehmen, bag bie chriftliche Religion auf beilige Schrift gegrundet ift, und baf bie Muslegung berfelben von jeber als bie Daupts miffenfchaft betrachtet murbe, theile, bag bie Chriften vom 8. unb 4. Jahrhundert an die treueften Pfleger ber Biffenfchaft und Literatur waren. Mus biefem Gefichtspuncte erfcheinen auch die Rtofter ale beils fame Inffitute ber Literatur, welche ben Ramen goornorngen recht eigentlich verdienen. Borguglich baben bie Rlofter im Abendlande, mo ben Monchen bas im Driente fo verberbliche Bagiren nicht geftattet war und bor allen Dingen bie Inftitute nach ber Regel bes beitig

Benedict fich bier große Berbienfte erworben.

Done une nun bier auf bas Technische weitlauftig einzulaffe worauf, womit und wie man fdrieb, bemerten wir nur, b nian in frubern Beiten fich mehr ber großern ober Uncialbuchftab bediente, und bie fleinern ober Curfivbuchftaben, find erft bie gemeb lichen Charactere neuerer Beit. Muerbinge mochte bei biefer lebte Schrift mehr Schreibfertigfeit Statt finden tonnen, ale bei jener, Wi man tann boch nicht geradegu ber Gurfipfchrift ben Borgug bor b Uncialbuchftaben geben, und wenn auch biefe bei ben Romern bie g wohnliche ift, fo mar boch auch jene nicht ungewohnlich, wie bief t Musgrabungen in ben untergegangenen Berculanum und Dompeji b meifen, mo man viele fchriftliche Ueberrefte mit Curfivfchrift gefdrich antrifft. Uebrigens blieb bie lateinifche Schreibmeife lange porberifbit im Abendlande, fowohl in firchlichen Angelegenheiten, ale auch ! Gefchaften und offentlichen Berhandlungen, theile weil Deutschan Lehrer, Die aus England und Irland tamen, in Diefer Sprache fon ben, theils weil bie beutiche Sprache noch gu rob und arm mar. E unter Carl bem Großen murbe fie befonbere burch Dttfried gebild im 9. Jahrhundert fing man an fie ju fchreiben, jedoch bie mi lateinifchen Buchftaben. Ueberhaupt murben offentliche Schriften #8. Befebe , Friedensichluffe und Bertrage nicht nur mit lateinifder Cont. fonbern auch in lateinifcher Sprache abgefaßt, weil bie Beiftichen, in allein ber lateinischen Sprache machtig maren, fich burch ben Bebund berfelben in bem Mleinbefit ber michtigften Staatsamter gu etallt fuchten. Die Beit, in ber querft bie beutiche Schrift gewohnlich worben, fest man gemeiniglich ine 13. Jahrhundert unter Die Regi rung Raifer Friedrichs II. Unbere nehmen biefen Beitpunct fpitte # Die Ausbildung ber beutichen Schrift murbe mohl am meiften burch ! Buchbrudertunft beforbert. Forfcht man nun, wie bie Schriben im driftlich : firchlichen Leben bon ben frubeften Beiten an bie af th Erfindung ber Buchbruderfunft gebraucht murbe, fo ergiebt fich, bif mit fich ihrer bediente A) als Cachygraphie, B) als Balligre phie, C) ale Steganographie und D) ale Epigraphi

A) Tachygraphie. Die Geichmindigeriedeunf im det frichlichen Leben wurde am frühessten mit geibt. Bingham bet bir Manches Vol. II. p. 15. §. 5. de notariie überigeirben, jedegestellt. Daraus ergiebt fich, daß man sich solcher Geschwindig schon früh unter dem Namen der notariorum (veral. d. dambs. 2.

p. 432 f.) bediente,

b) Reden und wichtige Derhandlungen auf

e) bei bem Unboren ber Reben und Somilien berühmter Rirchenlehrer. Gefchwindschreiber maren es, bie fie nachfchrieben , fie in mehrern Eremplaren verbreiteten und eine Art Smerbe baraus machten , inbem reiche Privatperfonen fie tauften ; fur bif Gewohnheit laffen fich viele Stellen aus ber Bluthezeit ber geiftlichen Bentfamteit fowohl im Morgen : wie im Abendlande beibringen. Bir fibren bier nur eine an jum Beweife, bag namlich bie Somilien brifmter Rebner, wie bes Chrofoftomus u. a., theile burch Befanntmadung von ihrer Seite, theile burch Gefchwindichreiber aufgefagt unb fo felbft fur bie Folgezeit erhalten murben. Es findet fich biefe Stelle him Socrat. h. c. l. VI. c. 5., mo es nach ber lateinifchen Ueberfigung beift: Quales porro fuerint cjus (sc. Chrysostomi) conciones, seu quae ab ipso editae, sen quae ex ore dicentis a notariis exceptae sint, quae illustres et ad anditor, animos alliciendos scommodatae , quid nune attinet dicere ? Befonbere Ralle von Uns menbung ber Zachpgraphie findet man ergabit in Euseb. hist. e. I. VI. e. 23., c. 86., lib. VII. c. 29. - 266 noch wichtiger im huftich : firchtichen Leben tritt berbor

B) die Ralligraphie. Bir tonnen fie im weitern unb mgen Sinne nehmen, namlich von ber genauen, muhfamen fchriftli-im Aufzeichnungekunft gewiffer Bucher jum kirchlichen Gebrauche, und zwar in ber Art, wie fie im Griechen = und Romerthume ichon befannt und porhanden mar. Daß biefe Gattung ber Schreibefunft im Dienfte ber Rirche vielfeitig gebraucht werden mußte, ergiebt fich fon aus bem Umftanbe, bag bie driftliche Religion auf einen fchrift. liben Cober gegrundet ift. Bir miffen namtich , bag icon im erften Jahrhundert unter ben Chriften Schriftmerte, wie bie Evangelien und bit apostolifchen Briefe in ben einzelnen driftlichen, wenn auch noch tinen, Gemeinden circulirten, daß biefe im hoben Unsehen standen mb fruber unter bem Ramen Evaryeltov und Anoorodog gesammelt, hater in die Form gebracht murben, bie ber D. E. Canon noch hat. Emagt man nun , wie biefe D. T. Bucher in bie gangbarften Spras den jener Beit icon fruhzeitig überfest murben, wie man balb anfing bie Evangelien und bie apoftolifchen Briefe gu Borlefungen in ben fichlichen Berfammlungen ju gebrauchen, wie nach und nach Codices bes D. E. fur einzelne driftliche Rirchen, fo wie Lectionarien (f. ben Artitel Gebrauch ber heiligen Schrift im chriftlich : firchlichen Leben) mothmenbig murben, wie fchriftliche Liturgien und liturgifche Bucher Giegel Sanbbud IV.

gebrauchlich murben; fo tann man fcon aus biefen und abnitchen Ep fcheinungen ben baufigen Gebrauch ber Schreibefunft fur firchliche Bwede ermeffen. Das nun bas firchliche Schreibmefen anfanas gang bem burch Griechen und Romer eingeführten Topus folgte, ift nicht nur mabricheinlich, fondern burch Bergleichung mit altern Schriftmerten aus ber Profauliteratur ermiefen. Die alteften Ueberrefte ber driftlichen Schreibefunft findet man in Ueberichriften , Gemmen, Bafen, Dungen und bergleichen, und wenn auch die altern Sanbidriften nicht über bas 7. Jahrhundert hinausgeben, fo tann man body aus ber fpatern Nachabmung auf Die frubere Befchaffenheit gurudichliegen. Much lies fert Die Profanliteratur Codices aus fruberer Beit, Die eine Bergleis dung gulaffen. Im Batican find g. B. zwei Sanbichriften bes Birgil und Tereng, welche nicht nur fur bie Rritit, fonbern auch fur bie -Runftgeschichte, bas Schreibmefen betreffenb, fur porguglich wichtig ges halten werben. Da eine ausführliche Abbandlung über bie Beichaffen: beit ber D. I. Sanbidriften, Abbreviaturen, Dajusteln und Minus: tein, Initialen und Finalen, Randvergierungen, Rafuren u. f. m. in bie D. E. Ifagogit gebort, fo verweifen wir auf biefe Schriften aurud, und namentlich auf Sug's Ginleitung ine D. I. - Dur etwas wollen wir bier noch von ber Schreibmalerei ber Donche im Mittels alter erinnern, die wir mit bem Damen Ralligraphie im engern Ginne bezeichneten. Un Die Stelle namlich ber fruber ublichen Ralligraphen, Die rein und fauber fchrieben, traten in ber Folge Die Donche, por: zuglich in ber Regel bes beiligen Benebict. Bei ihnen mar bas Schreibwefen icon in ein gemiffes Spftem gebracht; benn nach Erit= bemius hatten fie bie Borfchrift: Unus eorrigat, quod alius scripsit, alias rubro perernet, quod ille emendavit, hic notis distinguat, alius schematibus conglutinet ille, aut liget codicem asseribus; tu aptabis asseres, iste corium, laminas iste praeparet ad ornatum: scindat alius pergamentum, alius purget, tertius lineando scriptoribus aptet, alius encaustum, alius pennas ministret. ber fcmargen Tinte bediente man fich auch ber bunten Tinten. baufigften tommt bie rothe Tinte in Sanbidriften bor. Bisweilen find gange Geiten, auch oftere einzelne Stellen, vorzüglich aber ber Inhalt ber Sectionen, am allerhaufigften bie Unfangebuchftaben, bamit Dan verfettigte fie aus Mennige (minium), ober Sinnober (Cinabaris), ober auch aus bem Safte ber Scharlach= beere (Coceus), feltener mohl aus Durpur. Daber ift auch bas Rothe ber Sandichriften febr verfchieden. Bumeilen findet man bie rothe Schrift in einer Schonbeit, welche in neuerer Beit nicht wieder erreicht worden ift, fo bag ihre Composition fur une verloren gegangen git fenn fcheint. Gewohnlich wird in Sanbichriften nur Die erfte Beile ber Bucher ober ber Unfangebuchstabe, bann bie Bahl ber Capitel und, wie im Cober ber Panbecten, bes Decrets ober ber Decretalen, ober bei Sfibore Etymologie u. a. Die fogenannten Rubriten roth gefchrieben. Die Rubriten erhielten eben baber ben Ramen, fo mie rubrum ben Titel ober Inhalt bezeichnet. Der, welcher bas Rothe fchrieb, mar von bem Ubichreiber bes Tertes unterfchieben und hieß rubricator. Dur bemertte ihm meiftens ber Erfte gang unmertlich ben Buchftaben, ben er roth fchreiben ober malen follte, welches noch oftere bei ber erfen Drucken gefunden wied. Es schiene bie gemachten Abschieften, die sie mu Austratere übergehen wurden, dem Alte vorgiegt worden zu sie sien, daber manche, Sandschiffen einen Befeht, dem Cober man gu weiterien, enthalten. Uberigang sungt das bekannte voiblische Bezeichen: nee titulus misio, nee ecker och ehrete notetur, vom Alter diefer rothen Einte. Bei den tabulis eerstat behörten man sich an beren Etzis

bes rothen Bachfes.

Much mit Golb und Gilber fchrieb man', ober belegte die Buchftaben bamit. Die verschiebene Art, biefe Detalle angemenben, befchreibt Montfaucon Palaeogr. Graec, p. 4-7. (Burkh. Gotth. Struve im Actis literariis. Fasc. I. p. 10 rechnet es unter bie verlornen Runfte.) Entweber trug man bie Goldplattchen mit Gummi, Saufenblafe, Eimeiß auf die vorber grundirten Buchftaben auf, ober man bediente fich eines Dinfels gur borber chemifch gubereiteten Golbfarbe. Das aufgetragene Goldplattchen murbe ordentlich geglattet. Doglich, baß et auch mit einem beißen Gifen überfahren murbe. Dan bemeett brei vericiebene Arten in Sanbichriften und fpater auch in Buchern. Die erfte und altefte lagt nichts anderes fchliegen, ale bag bas Golbplatts den auf bas Genauefte mit bem Pergamente vereinigt und bann geglattet worden ift. Dieß ift g. B. im Cod. membr. Nr. 4. ber Rall. Rur bei den großern Initialbuchftaben fcheint vorher Farbe gebratiche worden ju fenn. - Die zweite Art ift eine Goldtinte ober fluffige Goldfarbe. Diefe wird nicht leicht geglattet, baber fie auch nicht fo fcon in bie Mugen fallt. - Endlich bie britte Urt, eine bichtere Golbfarbe, Die immer etwas erhobt in Die Mugen fallt, aber febe fcon und glangend, gar nicht bornicht, wie bas gewohnliche Dalergold ift. Bergl, Cod. Erlang. Nr. 1. in 8vo. Berfchiebene Arten Golbtinun befonbers ber Miten f. in ber Martius : Rofenthal : Biglebichen Magie Thi. 5. p. 363, Thi. 9. p. 299 und Thi. 11. p. 286.

Durchaus mit Gold geschieben Jandschiften gebeen unter die essem Seitenbeien. Meistene find es um frindlich Büdier, an weide gutmittige Frimmelet oder Wohlbabenheit des Prawit verschweiten. Die taisertiede Biblioteke in Wien bestigt einem goldenen lateinischen Genngeleneder mit bluuer Einfassung und von gede grichssiche auf Blottepragment mit Silver. S. Lambeeit Comment. de Bibliotek. von d. 1. 3. p. 15. Das Stiff Er. Emmeran in Negensburg hat bas Genngelium Johannis in Gold. Der Codex argeneus des Utphilas ihr bekannt. In Lättig auf der Arafbeblioteheit sit en silvense Platter auf violettem Pragmente. Der galltenssichen Glote inzufente Vereite.

und feber Bers und jebe Pertobe thren golbeten Unfangebuchftaben bat. Golbene Buchftaben, fagt Pfeiffer in ber angeführten Chrift, find in den Erlanger Sandidriften nichte Geltenes. Rur habe ich fie porguglich bei biblifchen Sanbichriften, bei Rirchenvatern und Degbudern und andern liturgifchen Schriften bemertt. Doch fehlen fie auch bei andern nicht gang. Unfer Codex Virgilii a. 7. aus dem 13. Jahr bundert hat gwar nicht in ben Buchftaben, wohl aber in der vorgefets ten Rigur bes Birgite Golb. In unferm Cober 297 (ein Brev. Saec. XI.) find mehrere filberne Capitalbuchftaben, die aber gang bleis farb aussehen. Das Alter einer Sanbichrift lagt fich nicht baraus beurtheilen ; benn wir haben anbermarte einer mit Golb auf bas feinfte Pergament gefchriebenen Thora gebacht, welche nach Joseph. Antiq. Judaic. I. 12. c. 2. bie Juben bem agyptischen Ronige gum Gefchent brachten, und befanntlich tabelte bereits Steronymus Die Berfcmen: bung, welche man babei beging. Doch fcheint Golb im 10. und 11. Sahrhundert etwas feltener ale im 12ten und ben barauf folgenben Jahrhunderten gemefen gu fenn. Die Runft mit Gold gu fchreiben bles xovooyoagla und die Schreiber xovooyoagor. Dan vergl. Martius : Rofenthal : Bieglebifche Magie Thl. 11. p. 286 - 88. -Bor Erfindung ber Buchdruckertunft findet man vielen Fleif in billgraphifcher Sinficht auf die fogenannten Diffalien verwendet, von benen wir 28b. 3. p. 203 ff. gehandelt haben. Muf ihren Gindand, mit auf bie Schrift murbe viel Runft verwendet und namentlich in reichen Rirchen tatholifcher Lanber, wie Italien, Spanien, Portugal, glebt is einzelne Diffalien, Die in ber Runftgefchichte ortliche Mertwurdigkeit haben.

C) Steganographie - Bryptographie. Diefe last fich ber Ratur ber Gache nach mehr bermuthen, ale in bestimmten Thatfachen hiftorifd nachweifen. Es ift mehr als mabricheinlich, bas fie befondere jur Beit ber Artanbisciplin ublich mar, nur lagt fich nicht beffimmen, ob bas Bebeimnigvolle in ben Borten ober in befonbern buchftabenahnlichen Charafteren beftanben habe. Die Deinung meh: ter ber baruber angeführten Schriftfteller geht babin, bag man fic einer Urt Dieroglophenschrift bebient habe, welche nur die Gingemeihten verftanben. - Much mochte man fich fpaterbin bei vielen Berbandlungen , bei Motariate = und Legationegefchaften einer gewiffen Gebeimfchrift bebienen, wie fie noch jest in ber Diplomatie, b. b. bei bem munblichen und fdriftlichen Bertebre ber Staaten unter einander, Statt findet. Allein ba bie bierber geborigen Beichen willführlich und befonbere verabrebet maren, fo gelangten fie wohl nur felten gur offentlichen Renntnig. - Dehr lagt fich von ber Schreibefunft im driftlich Eirchlichen Leben fagen, wenn wir fie ale geubt und gepflegt betrach: ten burch bie

D) Epigraphie, b. h. als Sitte, gewisse Gegenstande, bie mit dem kirchichen keben in Berbindung flanden, mit Infabriften biffer eiste mober andern Inhalts zu versehen. Bon dieser Sitte sinden wie icon frih Spuren. Solder Inschlieften sanden fich admitch

a) an Kirchengebauden, an Baptisterien, an Wohnungen ber Bifchofe und fie waren Radahmungen heidnischere Sitte, nach welcher offentliche Gebaude befondere Inschriften erhielten. Auch im

Inneen ber Riche waren fie angebracht und man mehlte dazu besonde ture, und feiftige Bibliftlen, ober fie beinten auch dazu, bilbniche Darftelunarn in ben Richen zu erkünten. Davon legt besondern Paulinus von Rola ein beutiches Augusts ab, von aus eine ehre größe im Bilberfreunde die Richen mit Gemalten und Sinnbilbern aussamitäte, denen erklärende Unterschriften beigesigt waren. Ueber ben spinglagen der ennen Balität in die ältere, waren zu Richeten und kinken Kreuze und Xauben mit rother Mennigsarbe gematt, nehft ber überfagfeit.

> Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet, Quaeque super signum resident coeleste columbae Simplicibus produnt regna patere Dei.

Uebrigens heißt es in der Beschreibung besseichen Riche: "Außer ben Bildern brachte Paulinus noch eine Menge "Inschriften an, daß er selbst befürchtete, die Wans "de möchten davon gang bedeckt werden."

Mas nun die Sitte betriff, biblische Stellen an Wande, Attar, Augein u. f. vo. pu schreiben, je finder fie fich auch in vielen attern ünterlichen Kitzlen, und oft sind sie nach ihrem Brecke sche gischtlich gradte, der wieden fich in der Dontsticke, du Bernen an dem Innern der Angelterepe die Worte hinauf: Domine, labia men aperias! Brecht erhört auch bie Sitte.

b) gewisse Weibgeschenke und Vottvrafeln ihen Rirchen auf zuhängen. Dies war Nachhamung bidnisen Eitze. Es war namith eine uratte Gemochneit, verschiederne mehr eine minder folidere Geschenke als Beweise der Danbacktei für gehangen Wolfstenen. Do bingen in dem Remet gut Dutibl eine Mange Geschenke, welche Könige und Fairlen wer erbaitene Dautsschaft gut grangen erbaitene Dautsschaft batten. Justin. XXIV. — Momutus bing die Spolien des bestiegen Königs in dem Zempel des Quipters Fertiguts auf dem Gaptote auf. Vierre. VIII.

Am höusigsten wurden Taseten mit Inschriften ober Gemalten und ber Tempel nach Geriebungen an bie Sauten, Wände und Pfoften der Tempel nach Erreidung eines erwönlichen Alties aufgehöngt, 3. B. von jungen Chieuten, von Ettern, die Kinder erlangt hatten, von Feldheren nach giadtlich beendigten Auspele und selds von Techten, wenn sie fich in Austelland begaben, wie beim Horas. Deitst. 1. 1.

> Vejanius, armis Herculis ad postem fixis, latet abditus agro-

Daffetbe gefchah auch nach uberftandenen Rrantheiten ober anbern Gefahren, g. B. 1 Sam. 6, 4 f. a., fo von Seefahrern bem Reptun.

Me tabula sacer Votiva paries indicat uvida Suspendisse potenti Vestimenta maris Deo.

Hor. I. Od. 5.

Diese Sitte, Gelubde mit Inschriften aufzuhängen, ging auch zu ben Striften über; benn Theodor fagt, daß die glaubig Bittenben durch Beitgeschenke arabipura bezeugen, es sei ihnen heilung zu Theil

gemoben; benn einige hingen Bilber von Fafien, andrer von Sahne auf, die aus Goto ober aus Silber gemacht find. Gine sehr geitette Schrift über biesen Gegenstand ist die von Jac. Phil. Thomassini, episcopi Aemoniensis, de Donariis au tabulis votivis liber singulat. see, ed. Patavil 1654. – Eben so mar et unter ben Splisse führe Bilte

c) ben Derftorbenen Infdriften auf Gartopha gen und andern Trauer : Denemalern gu widmen. Die Denemaler auf ben Grabftatten ber Chriften befinden fich theils an einigen Sartophagen mit Abbitbungen und Sombolen (bie Bich tigfeit biefer Sartophage fur bie driftliche Runftgefchichte haben wir bereits im Artitel Maleret p. 296 ff. angebeutet), theile aus Infcbriften, wovon bie meiften auf Stein, vorzuglich auf Darmor und Biegelftein, ober auf Platten von Elfenbein, Blei ober Erg befindlich find, gleich ben Infchriften ber frubern Griechen und Romer, benen fie auch hierin nachahmten. Dft ift auch auf ber einen Geite ber Platte eine beibnifche und auf ber anbern Geite eine driftliche 3n: fchrift. Dieg mag gefchehen fenn, weil man fich in frubern Beiten noch fcheute, bas Chriftenthum offentlich zu betennen, und befurchtete, in Beiten ber Berfolgung moge bas Grab gerftort werben, baber mar bie beibnifche nach außen und bie driftliche nach innen gefehrt. In ber Rolge nahm man oft bergleichen Platten ober Steine aus Bequem: lichfeit, um nicht erft andere bearbeiten gu muffen. Die Denfmaltt und Inschriften find in Sinficht ber Musfuhrung und Rechtschreibung gemeiniglich febr vernachlaffigt, welches anzeigt, baf fie von gang ge-meinen Runftlern mogen verfertigt worben fenn. Much griechische Buch faben find gumeilen unter bie lateinifchen gemifcht, ober lateinifche mit griechifden Beiden, 4. 23.

BAλεΝΤΊΝΟ ΒεΝε MERENTΙ IN PACC. foll heißen: Valentino bene merenti in pace.

Bie fdwer es halt, alte eingewurzelte Begriffe und Gewohnheiten gu verbrangen, fieht man ebenfalls aus ben Infdriften; benn ein nicht geringer Theil berfelben beginnt mit ben Unfangebuchftaben D. M. Diis Manibus, ober O. K. Geoic naray Jovloic, ben unterirbifchen Bottern. Ginige befangene Ausleger haben gmar biefe Unfangebuchftas ben andere beuten wollen, um die erften Chriften nicht ale Berehrer ber Manen ericheinen gu laffen; boch mehrere Jufdriften, welche bie Borter gang ausgeschrieben an ber Spise haben und babei bie drifts lichen Beichen fubren, beweifen offenbar, bag feine andere Deutung Statt finden tonne. Mugerbem aber, bag mirflich noch viele Chriften ble alten Begriffe von ben abgeschiedenen Geelen hegten, wie man aus einem Befchluffe ber Sonobe gu Gibira feben fann, welcher un terfagt, Lichter auf ben Grabftatten angugunben, bamit bie Geifter der Frommen nicht beunruhigt murben; fo mogen bie Bitbhauer und andere Arbeiter, welche bie Infchriften verfertigten, aus hergebrachter Gewohnheit biefe Buchftaben oft ohne ausbrudliches Berlangen bes Beftellere gefest haben. Eben fo findet man aus alter Bewohnheit auf mehrern driftlichen Infdriften bas Tobesjahr burch bas Confulat angegeben. - Much an lacherlichen Darftellungen fehlt es nicht, fo febt unter ber Infdrift

PORCELLA HIC DORMIT IN P. VIXIT ANN. III. M. D. XIII.

bas Bilb eines Schweines. Ueber ber Infchrift

ONAGER QUI VIXIT ANNIS XXXVI VIXIT CUM COZUGE ANNOS III COZUX FECIT BENE MERENTI. fieht man bas Bilb eines Efele.

Selbst Darftellungen von Romphen, Genien, Gentauren, Des Drobeus, ber Pallas, bes Bertules, bes Apollo nebst andern heibnis foen Symbolen tommen auf driftlichen Denfmalern bier und ba vor.

Uebrigens wird auch bier ber Sachverftanbige es nicht tabein, wenn wir une mit biefen wenigen Bemertungen uber driftlich : fird; liche Infchriften begnugen und fie nur in ber Abficht anführen, um bie Schreibmeife ber frubern driftlichen Beit bamit ju bezeichnen. Die Babl ber aufgefundenen driftlichen Inschriften ift fo groß, baß fie bereits bide Banbe bilben und bie Grunde fich mit ihnen gu befchaftigen, brühren mehr andere Dieseplinen, als die heiftliche kirchilde Alterhunde.
Dieß gilt auch von der kirchilden Kumismati oder den Müngen, die dem chriftlichen Alterchume angehören und In-folien und Bildnisse enthalten, welche sich auf kirchilche Gegenfanbe begieben. Sie baben bier nur in ber Sinficht Bichtigfeit, um fich von ber Befchaffenheit ber ausgepragten Schrift ju unterrichten, bie bann, mit anbern Schriftmerten aus bemfelben Beitalter verglichen, über eigenthumliche Sitten, Chronologie und bergleichen vielfaltig belehren.

Sculptur ober Bildhauertunft. G. bas Mothige baruber in bem Urtitel Malerei 3. Bb. p. 282 ff.

### Simon und Jubas;

#### Gebachtniffeier berfelben am 28. October.

N. Kachrichten von diesen beiben Aposteln nach bem R. E. und nach der Kradition. II. Ursachen det Zusammenstellung beiber Apostet und Ursprung ihrer Gebachtnißseier. III. Wie dieser Tag noch jeht geseitert werde.

Eiteratur. Cave antiquitates apostolicae. — Andrus Wilkii Fest. Apost. p. 518. — Hospinianus I. p. 141. — Josek Hildebrandi libellus de idebu festis p. 111. — Schmidli historis festor. et dominieer. p. 180. — Stark's Glefdigte des ersten außlichen Ashrhunderes. 2 Abl. Simon p. 198 ff., Judas p. 179 ff.— Augustis Dentrourdisteiten 3 Abl. p. 206 ff.

I) Nadrichten von diefen beiden Aposteln nad bem I. C. und nach ber Crabition.

A) Simon, ber elfte unter ben Apostein bes herrn, mar ein Bruber bes Jacobus und Judas, ein Sohn bes Alphaus und alfo gleichfalls ein naber Unverwandter Jefu, Dt. 10, 4. Drc. 3, 18. Act. 1, 18. Er führt ben Beinamen Kavavirng, welchen einige von feinem Geburteorte Cana in Galilaa ableiten wollen. Vid. Wolf in Curis und Koecher in Analectis ad h. l. Dann mußte es aber im Griechischen vielmehr beißen Karirng und Karafog, vergl. Reland. Palaest. p. 978. Unbere leiten barum biefen Beinamen bon bem hebraifchen Nop (eifern) ab, welches Bort mit ber Enbung verfeben, bem Cnlarne entsprechen murbe, welcher Beiname Act. 1, 13. bem Simon ertheilt wird. Diefer Bufat murbe fich bann auf Die vorige Lebendart bes Simon begieben und ungefahr baffelbe fagen, mas ber Muebrud Mar Juiog & redwing anbeutet, Matthaus, ber gubor Bolls beamter gemefen mar. Die Beloten , ju melden biefemnach auch Gis mon gebort hatte, machten eine jubifche Gecte aus, welche ale votgugliche Giferer fur bas mofaifche Gefet wollten angefeben feon, und welche aus eigener Dacht ale Privatleute Berbrecher guchtigten, auch wohl tobteten. Deftere gingen fie gu weit und liegen Privathaß mit ins Spiel tommen. Beranlaffung ju biefer Gecte gab Pinehas 4 B. Dof. 25, 7 f., welchen fich auch bie erften Beloten gum Dufter nahe men. - Wie fparfam auch bie Dadrichten über biefen Apoftel im

R. E. find, fo weiß befto mehr von ihm bie fpatere Erabition, befondere bei Nicephor. H. E. I. VIII. c. 30. Wie unmahricheinlich aber biefe Dadrichten an fich und wie wenig übereinstimmend fie feien. wird fich aus bem Folgenden ergeben. Go foll Gimon unter andern auch ber Brautigam gemefen fenn, auf beffen hochzeit Jefus bas Bunber ber Bermanblung bes Baffers in Bein verrichtete. Die Rirchen: ftribenten faffen auch biefen Apoftel meite Reifen thun. Go foll er nach Megypten, Gyrene, Lybien, Afrifa und Mauritanien gereift fepn, und enbiich in Britannien lange Beit auch bas Evangelium geprebigt haben. G. Niceph. H. E. 1. 2. c. 10. Undere nehmen an, Simon fei nur von Baja bis nach Aegypten gereift. G. Dorotheus de duodecim apostolis. Doch andere geben ihm ben bifcoflichen Ctubi von Terus falem und taffen ibn bafeibft ruhig fterben. G. Sippolpt, veral. mit Tillemonts Memoires eccles. I. part. 3. p. 1178, welches mahricheins lich baber fommt, bag man ibn mit einem andern Gimon vermech: felt, melder ber Rachfoiger des Jacobus mar. Das romifche Brevia. tium, f. Breviar, Roman, p. 998 edit, Venet. 1736 vergl, mit bem Pfeudo : Abbias im Leben ber Apoftei, iaft biefen Apoftei, nachbem er in Megopten bas Evangelium gepredigt hatte, nach Perfien reifen, wo er feinen Bruber Judas Thabbaus antrifft, und beibe, nachbem fie eifrig bas Betehrungegefchaft getrieben batten, ben Dartprertob leis ben. - Richt minder widerfprechend und unguvertaffig find auch bie Rachrichten uber ben Tob biefes Apofteis. Much er muß, um bie apoftolifche Burde ju behaupten, Martyrer fenn; aber Die Ergabiung von ber Urt feines Martyrertobes ift bodit verfchieben. Diejenigen, welche bem Simon bie bifchofliche Burbe in Jerufaiem gufprechen, wollen, bag er bei ber Berftorung biefer aiten Sauptftabt, mit ben ubrigen Chriften nach Della gefluchtet fei und bort auf Unfliften ber Buben burch ben romifchen Statthalter ben Rreugestod geiftten habe und gwar im 116. Jahre Chrifti und im 120. Jahre feines Miters. Einige verlegen Diefen Rreugestod auch nach Britannien, Undere nach Gunir in Perfien. G. Fortunst. Pictav. Corm. 8, 4. - Bon fcriftlichen Denemalern biefes Apofteis weiß bie Trabition nichts, mas in ber That unter Die feltenen Muenahmen ju rechnen ift. 3m Milges meinen vergl. uber biefen Upoftel Biner's bibi. Realler, 2. Mufl. II. p. 541, womit gu vergl. I. p. 663 f.

Bi) Juda's, mit bem Junanen Athlatos (b. i. wohl vabon an hone, Muth, nicht von einem Eindividen Lebbs Pille, 6, 19., bem in biefer Erlie haben die Ausbarn ohne Bartante Jebbs, und Boddafas (b. i. va), von m. Beull, einer der 12 Appfeit, Mr. 10, 8. Mr. 3, 18., vergl. Ru. 6, 15. Act. 1, 13. 30h. 14, 31, 10. Suber bei jingen Jacobus, mithin Sohn bei Alfphäus und ber Barta und Bermandter Isfu (vergl. Euseb. H. E. 3, 19. 20.). — Grie phiere Berbensglödigher berute gang uit frichighen Dagan; nach zichtighen und lateinischen Michaelten ful er das Christentham in Juda's, Duma's, Sprien und Arabin geredigt und in Persien bem Mattverted zeitlen haben. Niesph. H. E. 2, 40. Usbreinistimmend nennt auch die friesforffiche Them Erlifter vin (vrn.) und giebt ihn sür Appfei Khaddus aus. Assemann Biblioth. v. 1, 317 segg. H. 391 segq. und mehrmals. Damit sich eine ver. 1, 317 segg. H. 391 segq. und mehrmals. Damit sich eine Leiter von 1, 31 der v. 1, 317 segg. H. 391 segq. und mehrmals.

andere Arabition in Erchindung, melde den Abaddaus nach Ercfigerien, door deite mudnerfidige Seitungen voreichern und den Konig Khyarus mit feinem gangen Bolte zum Schiftenthume befehren 1dsig, Euseb. 1, 12., vergl. 2, 1. Hieron. ad Mit. 10, 4. Doch ifft es möglich, daß unter ienem wur, so wie in bleier Relation unter Gadara, ein anderer Schüter Fille, der bleifen Mamen schöter, urspetunglich gemeint war, umd die häcker Sage ihn erst mit dem Apostic verrechiefte. S. Bertholds Eint. V. 2672 ff. Delter Lubos iss in nur ber Uberfüglich zu eine Bertholt Eint. V. 18179 ff. — Michaelle Eint. II. 1489 ff. — Gichhom Eint. wie N. Z. Ganon beschülchen keinen Begen der Bertholte Eint. V. 18179 ff. — Michaelle Eint. II. 1489 ff. — Lieber ein angelt. Evangel. der Appellus is Kteuter Lipote. A. Z. 67 ff. — Uberfaule Evangel. Evangel. Schaffelle. 1, 486 ff. —

11) Urfachen ber Jufammenftellung beiber Mpoftel und Urfprung ibrer Gedachtniffeier. - Der Grund biefer Combination ift entweber bie Familienvermanbtichaft; benn nach Dt. 13, 55 find beibe Bruber, und folglich auch Bruber (adelgol, Salbbruber, nach Unbern Bettern) bes Speren; ober bie Gleichheit und Gleichzeitigfeit ihres Schidfale, namlich bes Dartore tobes. Gegen bas Erffere tann allerbings eingewenbet merben, baf fein ahnlicher Fall vortomme, welches auch Wilde Fest. Apostolor. p. 518 ausbrudlich bemerkt. Inbeffen konnten boch bei Petrus, Io bannes, Unbreas, befonbere Rudfichten eintreten, warum man ibre Bebachtniftage trennen zu muffen glaubte. Die Gefchichte ihres Dar sprerthums haben wir bereits borbin ermabnt. Allein unfere obige Behauptung, bag bie Rachrichten babon ichon im Alterthume nicht übereinstimmend muffen gemefen fenn, beweift auch bas griechifche Menologium , bas fur jeben biefer beiben Apoftel einen befonbern Refttag feltfest, namlich fur Simon ben 27. April und fur Jubas ben 19. Junius. Gin offenbarer Beweis, bag man bie Bleichzeitigfeit bes Martyrii nicht fur fo ausgemacht halten mußte. - Bann biefe Be: bachtniffeier entftanben fei, wo fle querft begangen wurde. last fic aus Mangel an Beugniffen nicht nachweifen. Die meiften grodolo: gifden Schriftfteller, bie, wenn fie ja etwas von bem Urfprunge biefes Upofteltages fagen, berfeben ihn in bas 12. ober 13. Nahrhunbert.

111) Bon ber heutigen Feier beffelben gilt, mas am Schluffe bes

Artifele Apoftelfefte erinnert morben ift.

## Sinnbilber

## im driftlich = firchlichen Runftleben.

1. Einleitende Bemerkungen. II. Attribute, die den Grangelisten beigelegt werden. III. Sinnbilder, die von ledmben Westen, Anglein, Menschen und Thieren entlehnt sind. IV. Sinnbilder, die sied auf das Pstamzenich spiehen. V. Sinnbilder von leblosen Gegenständen der Aunst, des Bedufrnisse u. s. vo. entnommen.

Literatur. Außer den im Artikel Malerei p. 297 erwähnten Berting gehet recht eigentlich als liber singularis bireber: Sinablich der und Ausglebordellungen der alten Christen, von Dr. Fr. Munter tr. Altona 1825, wo das gange erste Heft von den christ. kircht. Sinablidem handelt. — Augustie's Dentrwärbigkt. 12. Bd. p. 249 ff. — Schone's Gelchichterforfchungen 3. Bd. p. 432 ff.

innbild nennt man namlich ieben sinnlich vorgestellten ober abgebilderen Gegenstand, durch welchen ein von ihm verschiederen sinnlicher ober geistiger Gegenstand vorgestellt und bezeichnet wird. Legteres ift mtwober ein Gegenstand, welcher unabhängig von einem andern erzeisseltzt wird, und bann ist das Sinnbild ein seichsschließe und tann vorzugsweisel Sinnbild genaant werton; ober nur eine Eigenschaft

eines folden, und in biefen gallen ift bas Ginnbilb nur ein anhangenbes ober abharirenbes, welches man in fofern auch Attribut nennt. Bu ihm gehort benn auch bas Emblem als eine finnbilbliche Bergie: rung. - In einem engern Ginne nannt man Ginnbilb ober Combol einen finnlich ober bilblich bargeftellten Gegenftanb, burch welchen ein geiftiger Gegenftand vorgestellt ober abgebildet wird, ober, wie Guls ger meint, etwas Allgemeines angedeutet wird, g. 28. unfchulbige Liebe burch bas Ginnbild ber Taube. In Diefem lettern Ginne nehmen wir bas Bort Ginnbild vorzuglich bier. Unverfennbar mufite fich burch die biblifche Befchichte bes U. und befonders bes D. Z., fo mie Die im lettern vorgetragene Glaubens: und Gittenlehre ein neuer Jbeenfreis und ein neuce Gemutheleben bilben, fobalb Jemand vom Jubenoder Beibenthume gur driftlichen Unbetungemeife überging (vergl. ben Artitel Runft p. 153 ff.). Wie man nun biefes, burch Religion angeregte Gemutholeben bei ben Juben, wie bei ben Beiben burch Sinnbilder bemertbar machte (man bente bei ben Juden an bie Ches rubim, an bas Urim und Thummim u. a., bei ben Beiben an bas Symbolifiren ber Naturtrafte, gemiffer Eigenschaften, Tugenben ober Lafter.) fo fuchten auch bie Chriften bas, mas in ihrer neuen Gottes lehre bas Gemuth ale Glaube, Liebe, Eroft und Soffnung befoife tiute, in Ginnbilbern barguftellen, weil fie baburch bem Bormurfe, als naberten fie fich beibnifcher Gitte, am beften gu entgeben glaubten. Die Sombolit Diefer Urt ift barum auch im driftlich : firchlichen Runfts leben am frubeiten vorhanden, und mar auch felbit bei benen in Eb: ren, Die fpater fich ber Bilberverehrung im driftlichen Gultus abgeneigt geigten. Die driftlichen Ginnbilder find Darum größtentheils der beili= gen Gefchichte bes 21. E., ofterer noch bes D. T. entnommen, bangen sumeilen genau mit bogmatifchen Borftellungen ber Rirche gufammen und arunden fich auf einzelne D. T. Stellen. Wenn man zumeilen, mas jeboch feltener ber Kall ift, finnbilblichen Borftellungen aus bem frubern Beibenthume begegnet, fo gefchah es immer wegen einer gewiffen Mehnlichfeit, Die bavon auch in ber driftlichen Unbetungemeife vorlag. Wir merben bieß im gegenwartigen Artitel mehrmale ju bemerten Gelegenheit haben.

Sorifien wir nun nach den Ontenfalten der feidern derstlichen Spunbole ober nach den altere Nachrichten, bie deriber Auselmit geön und nach den nach den eine Nachrichten, bie deriber Auselmit geön und nach den Auflägenflanden, auf welchen sie obzeitlet find, je hing bei ein reiche Enziedung find wichtig einzelne Nachrichten füttere Kirchmadter, Gegenflander Kunft und des Bedeifrinisses als Ringe, geschnittene Stitte, Mingen, Griefest, Bedeire Liven Gefäge, Metalufaten, befonders aber Sartophage, worüber wir im Artikel Malerei (p. 297) ausstütz ichter alfrechen hoben.

 wir bier barauf gurud, und nennen, um ber Rurge willen, in ber fol-

genben Abhandlung nur bie Damen ber Berfaffer.

Bas num die Anschnung des Stoffs für blefen Artikel betriff, jaduben wir den Gegenstand am desten erichhöfend darstellten zu köns nn, wenn wir zunächst von den Attebuten sprechen, die den vier Smagkisten derigtegt werden, von diesen all die christigen Gemalitien Ginnbliter diergeben, die von sedwenden zu beitern, entehnt sin, dann diesenigen berühern, die sich auf das Pflangenerich bezieben, was der machen, die von selden Gegenständen, geößentheiles Gerähsschaften der Aunst und des Bedrifflisse, derreibern,

II) Attribute, die den vier Evangelisten beigelegt werden. — Bon den vier Evangelisten findet man icon in den atteften Beiten zwei verschiedene Arten von Aunstvorftellungen,

1) In Minters Sinnbilvem (19eft 1. p. 44) beiße ets. Eine wick ignvolichte Becheltung find bei vier Zuellen, bie aus bem Süged entipsiagn, auf bem der Hert Artein Reitiefs stedt, 3. B. Aringhi I. 188. — Bureilen stedt nam nur grei, wie es stedenit, deppete Laufen, (Aringhi I. 183 — 195). Belute man dadurch den Unterkeich betrachten, de ziege der Gebardelten von übern Schulten geschieden passe zu der Verlagen der Welter Bureilen von übern Schulten in der Bengelien von übern Schulten findern schaften geschieden, des geschieden jande in der Artein bei der Artein der Verlagen von der Verlagen der Verlagen von der Verlagen der Verlagen von

Petram superstat ipse, Petra ecclesiae, De qua sonori quatuor fontes meant,

Evangelistae, viva Christi flumina.

Co tichtig aber auch biefe Bemerkung ift, fo vermist man boch bie Angebe bes mahrscheinlichen Ursprungs biefer Borftellung, welche im 1 Ref. 2, 10-14., vergl. mit Sir. 24, 32-37., Ezech. 47, 1 ff.,

Dffenbar. 22, 1 f. gu fuchen ift.

Doch hatten fie noch nicht bas mabre Beheimniß ergrundet und

Dieronomus faate: mutas in hujus loei explicatione esse Synagogas. Den vollen Muffchluß gab bas Chriftenthum burch bas Evange: lium, beffen hellige Biergabl burch obiges Combol bargeftellt merben follte. Go'fagt fcon Irenaeus adv. haeres. I. III. c. 11. Qualis igitur dispositio filii Dei, talis est animalium forma, et qualis animalium forma, talis et charneter evangelii. Quadriformia autem animalia et quadriforme evangelium et quadriformis dispositio Domini. Doch wird bier noch feine Thierverthellung porgenommen. Diefe aber findet fich fcon beim Muguftinus, und zwar mit Ermabnung einer Meinungeverschiebenheit. G. August. de cons. Evangel. 1. I. c. 60. Opp. Tom. III. P. II. p. 6, mo es heißt : Unde mihi videntur, qui ex Apoealypsi illa quatuor animalia ad intelligendos quatuor Evangelistas interpretati sunt, probabiliter attendisse illi, qui hominem Matthaeo, aquilam Marco, leonem Johanni tribuerunt. Hace autem animalia tria, sive leo, sive homo, sive vitulus in terra gradiuntur, unde isti tres Evangelistae in his maxime occupati sunt, quae Christus in earne operatus est, et quae praecepta mortalis vitae excreendae carnem portantibus tradidit. At vero Johannes super nubile infirmitatis humanae velut aquila volat, et lucem incommutabilis veritatis acutissimis atque firmiasimia osalis cordis intuctur.

Sehr früh murben biese Thiere auf die Evangelisten gebeutet und ihnen zu Begieitern gegeben. Wit finden sie schon bei Irenaeus adrhaeres. III. 11. Hieronym. in Exech. c. 1., jedoch mit Betfoschen

beiten. Es gaben namlich

Irenaus — bem Matthaus — ben Menschen — bem Marcus — ben Abler — bem Lucas — ben Ochsen — bem Johannes — ben Löwen.

Augustin — bem Matchaus — ben Lowen — bem Marcus ben Menschen — bem Lucas — ben Ochsen — bem Johannes — ben Abler.

Sieronymus — bem Matthaus — ben Menschen — bem Marcus ben Lowen — bem Lucas — ben Dofen — bem

Johannes - ben Abler ju Gefellichaftern.

Diefe Symbole finden sich aber, mie der Gardina Borgia teher, nie gends auf altern Glasschieben, Sartopbagen, Semölden ober andern in ein Kaatomben gründenen Ueberdelibsen des christischen Alterehung, onderen Gemeiner erst auf den Rolatier des 5. Sacheinmerst zum Borschien, von denen Elampini einige hat. Tom. 1. Cap. XXI Tah. 483. II. Cap. 9. XXI Tah. 483. II. Cap. 9. XXI Tah. 483. II. Cap. 9. Tah. 20. 21. 85. — Altmädig vereinigte man sich öber die Bertheltung der Abiere unter die vier Evangeilfen. Die Meinung bes Hernomus ward in diefer Hinsigh allgemein angenomen. 3 mit gigen Ambrolius, Schwillus, Jusgenstide und viele andere Bäter der lateinischen und der gleichischen Kirch, und die flieden dieselben der Schwamp beiter derfillichen Monumente daben füß ausgeständ biefe Dehaung beibe daten. Die alerandenische Kirch flitter ihnen zu Ehren zwie denvortrus genankt wach.

Sene Mofaiten bes 5. Jahrbumberts und eine Mange, von ber Paciaubi ber Meinung fit, bag fie, nach ber Arbeit und bem Metalle gu urtheilen, gur Beit bes Gotbentonigs Babuba, mithin bes Kaifers Aufthian im Anfange des 6. Sabrhumderts, geschlagen moeden, dusten in die für Mundbentmale der Auf eren. Aber auf biese Mundbentmale der Auf eren. Aber auf biese Münge hat Matthiab dem Obler, Johannes den Menschun, jest geschigtet, allo den Eusef jum Geschlächer. Mit geschigten Menschereren umd Thiereine filter in der eine von der der Geschlage der Mitte der Auftrage is der hier die geschieden die der Auftrage der Auf

III) Sinnbilder, entlehnt von lebenden Wefen, Engeln, Menfchen, Thieren. - 3m driftlichen Miter thume tommt febr haufig die finnbilbliche Darftellung ber Engel bor, und eine Bermanotichaft berfeiben mit ben beibnifchen Genien angunomen , burfte um fo unbebentlicher fenn, ba bie beilige Schrift felbft in ihrer Schilderung ber Mittelmefen gwifden Gott und ben Menfchen biefer Schilderung fo gunftig ift, wie fcon Pfanner, Cubmorth, Dbe und andere auch in Anfehung bes Dogmas bargethan baben. (Man vergi. jeboch die entgegengefeste Meinung in ber biblifchen Theologie bon Baumgarten : Erufius. Jena 1828 p. 279.) Man hat baber gar nicht erft nothig, bei ben Ungolophanien in ber driftlichen Runftwelt jur Dothologie feine Buflucht ju nehmen, und bie geflügelten Beifter in Junglingegeftalt, wie man fie in ber driftlichen Rirche finbet, fur eine Rachbilbung ber geflügelten Gotter und Gotterboten, ber Dermen, Ganomebe, Gris, Genien, Pfpchen u. f. w. (vergl. Panofta in Gerharb's Stubien, I. [Berl. 1833. 8.] p. 253 ff.) ju halten. Die Bibel M. unb R. I. bietet einen reichen Runftftoff fur biefen Gegenftanb bar, und es ift nicht fcmer, fur jedes firchliche Engelsbild und Attribut ein biblifches Beugnig anguführen. Muf folgende Duncte ift besonbere au feben :

 Angefichts und zwei zur Bebeckung ber Suge bienen, und man ichint biefe Abbilbung ichon fruhzeitig auf bie einlora, flabella, gefest zu ha:

ben. Constit. Apost. 1. VIII. c. 12. u. a.

4) Wenn die Engel bald mit dem Schwerte ind der jand, bald mit dem Oelzweige, bald mit der Buchervolle, bald mit einem andern Werfzeuge abgebildet werden, so bigischen bieß bie verschiedenen Gelegen um Berrichungen bi ibert Aussenbung als Werfzeuge ber Gusse,

bes Friebens u. f. m.

Si Unter allen Sculptur Engeln hat, besonders seit allgemiets einsibleung ber Kindectauft, ber auch in ben enangelissen Richen Richen zu findende Tau fengel die meifte Allgemeinheit erhalten. Dies Bocfielung bezieht sich offender auf Joh, 6,2 – 7, wo gefgat nich de im Engel zu bestimmter Bitt das Wässfer beruge. Wetammtlich hat von bisse Etelle auch das Ausbeden den Ramen zoderpfifpen erhalten.

Die Abbilbungen ber Damonen und inebefonbere bes Surften ber bofen Beifter, ober bes Teufele, find erft bas Wert fpaterer Beiten. Wenigftens mußte bie alte Rirche nichts von jener Mannichfaltigfeit und feltfamen Conficuction ber Teufelebilber, wie man fie in Rloftern und Rirchen feit dem Mittelatter findet. Dan fcheint fich Unfange bloe mit bem einfachen Bilbe ber Schlange beanugt ju baben. Wenn gumeilen bas Bilb bes Drachen gebraucht wurde, fo gefchah bieß gleichfalls nach bem Borgange ber Schrift, melthe deaxwr, ogic (άρχαῖος) und διάβολος ober Σατανάς fpnonpm braucht. Dffenbar. 17, 9. 15-17. 20, 2, u. a. Rach ber Betgl. 1 Detr. 5, 8. tonnte es auffallen, bag ber Teufel entweder gar nicht, ober bochft felten als Lome (lewr wordnerog) vorgestellt wird; allein bieg tonnte nicht wohl gefcheben, weil bie Borftellung von Chriftus, ale flegreichem Lowen vom Ctamme Juba, Dffenbar. 5, 5. vergl. Sof. 11, 10. Die vorherrichende geworden mar. In Epiph. Physiol. c. I. Opp. Tom, II. wird Christus & rospos hewr ringag, en guligs Torda genannt. Bobei Petavius bie Unmertung macht: In eo consistit acoluthia sententiae, quod cum Leo symbolum sit Christi, Christus autem omnium rerum principium, merito a leone sit incipiendum. Es wird aber uberhaupt, wie auch Dunter bemeret (Sft. I. p. 87) bas Lowenbild febr felten gefunden und begieht fich uberbieß

auf ben Lowengrad Leorrexa in ben Mithras : Mpfterien. Buweilen mird ber bloke Lomenrachen gur Bezeichnung ber Solle und bes Satans gebraucht, mas vielleicht auf Offenbar. 18, 2. (de leortog) Begies

bung bat.

Geit bem Mittelalter wird bas Schlangen = und Drachenbilb feltmer. Dagegen tommen nun bie Figuren von lacherlichen Denfchen und verächtlichen Thieren, fo wie feltsame und unnaturliche Bufam-mensehungen verschiedener Thierarten und beren Glieder, gum Borfcin. Dieg beweifen fcon die Benennungen, welche ber Ceufel ers bolt: Rex stultitiae, senex stultus, sophista, fur, adulter hireus, simia, ursus, lupus, canis impurus, corvus niger u. a. Als einen Commentar über verfchiebene Leiftungen aus Diefer Beit tann man folgenbe Stelle aus Dich. Pfellus (de Daemonibus) in Joh. Wieri Bette de praestigiis daemonum et in cantationib. etc. Basil. 1583 p. 66 betrachten: Dacmones licet sexu et propria lingua careant. corpus tamen illud aërinm sibi concessum, pro arbitrio, velut nubes resto flante, in varias formas mutant contrahuntque atque extentut, quemad modum lumbricis videtur accidere ob substantiam mollieren duetuque facillimam, neque solum magnitudine diversitas is eis accidit, verum etiam figuras, coloresque variant multifornes. Corpus enim Daemonis juxta animi sui affectus specles colorum mutat, velut et hominis, sed longe melius, et quod animae sit obedientius. Omnia tamen celerius dilabuntur ob corporis mobilitatem tenuitatemque. Sie tanquam vir apparet et mox occurnt ut foemina, leonis more fremit, saltat ut pardalis, latrat ut can's atque ad utris vasisque formam se aliquando transfert, Cbenbaf, p. 69 wird aus Trithemius angeführt : Daemones nullam feuram magis, quam hominis sibi cooptant. Ceterum quando adbase non invenerint concedentem acris materiem, apparentem formm sibi inducunt, prout contrarius vel humor, vel vapor effingat et sie in forma conspiciuntur plerumque leonis, lupi, suis, asini, hippocentauri, hominis cornuti, etiam caprinis pedibus, quales veriis in locis quandoque apparuere. Rach folchen Diabolophanien wurden bann Gemalbe und Sculpturen entworfen. Dan findet am gewöhnlichften eine affen : und bodahnliche Figur, fo wie auch ber Pferbefuß und bie Bogelfrallen etwas Charafteriftifches geworben finb. Die Satanieten, Damonen, Robolbe u. f. m., werben auf eine abns liche Urt, gewöhnlich im vertleinerten Dafftabe und noch mehr carris caturartia bargeftellt.

Bas nun bie fombolifchen Riquren betrifft, bie bon ber Menfchengeftalt entlehnt find, fo gebort vorzugeweife bie Perfon Jefu felbft hierher. Borguglich reicht Die fombolifche Abbilbung Jefu ale bee qua un Sirten, ber theils ein verlornes Schaf fucht, theile es wieber ge= funden bat, weit in bas driftliche Alterthum binauf. Schone in feis nen Gefchichteforichungen 1. Thi. p. 311 macht es mabricheinlich, baf biefe fombolifche Darftellung von ben Gnoftitern gu ben Rechtglaubigen übergegangen fei, und bereits, wie wir im Artitel Abendmahlegefage 1. Bb. p. 64 gezeigt haben, ermahnt Tertullian Diefes Bilb auf Abendmahlefelchen angebracht. Mus Buarotti's Osservazioni bat Schone 1. I. Abbitbungen vom guten Birten entlehnt, und auf ber vierten

Siegel Sanbbud IV.

Steinbrudtafel zum erften Theile beigegeben. Buerft mirb ber ante Birte bargeftellt, wie er gleichsam betrubt uber bas verlorne Schaf, fich auf feinen Ctab ftubt, bie Sand trauernd uber bas Saupt geftrect, in ber Stellung eines Rachbentenben, wie er ben Entichluf faßt, bie ubrigen, wie eine gu feinen Sugen rubt, gu verlaffen und baffelbe aufzusuchen. Bu biefem Endzwede ift er boppelt gefchurgt, um leichter geben gu tonnen. - In ber zweiten Darftellung bat er bas verlorne Schaf wieber gefunden, ben Stab meggelegt, bamit er es bequemer auf ben Schultern tragen tonne und bringt es nunmehr gu: rud; babei ift er nur einmal gefchurgt. Uebrigens mußte bieg ein Lieblingebilb von Jefu im driftlichen Alterthume fenn; benn es finbet fich baufig auf Sartophagen, Lampen und andern Gegenftanben vor, Die man in Rom in ben Ratatomben und Rrypten gefunden bat. Much Gufebius hat Abbildungen bes guten Sirten defeben. Grundet fich nun gleich unleugbar bas Symbol auf Die Johanneifche Stelle, wo Refus fich unter bem Bilbe eines guten Birten barftellt, fo bat man boch uber bie Bebeutungen beffelben bie verschiedenften Deinun: gen gebegt. Dicht unmahricheinlich ift, wie Schone behauptet, baf Damit die den beidnifden und anoftifden Mirfte rien eigenthumliche Idee von etwas Derlornem und Wiedergefundenem angedeutet fei. Dieg fomte um fo mehr ber gall fenn, ba Ibee und Musbrudemeife im D. I. fur bas Bahre biefes Sombole fprechen.

Sifchers. Auf einem Sartophage, der im Batten gefunden wich, fiebt man bei Bottal I. Rof. 42. einn Filder, der angelie ein Filde hat angebiffen, zwei heben die Kopfe aus dem Mkasser, eins der der beite der Bischer der Bestehen, bestehen der beite der Bischer der Bestehen. Mehr ein fiedt ein Stock, vielleicht nur um ein Thier abzubilden, das gleichfalls Filde aus dem Mkasser fange frange. Perkentins fingt:

Piscis item sequitur calamum Raptus acumine vulnifico, Credula saucius ora cibo.

Es ist wahricheintich Shessus, ber hier symbolist vergestellt wieb. Der Clementinische Dymnus nennt ihn ja Fischer von Berger von Naziang sagt: Zesus ward ein Fischer, um ben Bisch, b. i. den Menschen aus ber Aleft und in die Hobe zu zieben, der in den unfichen umb fallen WBgegen biese Lebens schwimmte.

Much bie Borte Chrifti gu Petrus und Undreas: 3ch will euch

ju Menschenfichern machen Mr. 1, 17. konnten zu bieser Borstellung die Beranlassung geben. Der herr fischt seihst seine ersten Zeugen! Unter den christlichen Sinnbildern von Menschen entlehnt, findet auch

einen Plat ber alte beibnifche

> Silvestres homines sacer interpresque Deorum Caedibus et victu foedo deterruit Orpheus, Dictus ob hoc lenire tigres rabidosque leones.

Rehmen wir bagu, bag in ben fogenannten Orphifchen Liebern, melche bie frubern Chriften unbebentlich bem alten Ganger gufchreiben unb bie unter andern von Theophilus von Antiochien und Clemens von Alerandrien oft angeführt werben, mehrere Stellen ben Ginen Bott mifen, fo laft fiche um fo mehr begreifen, wie bie alten Chriften ibn in ihren Runftwerten ale ein Symbol Chrifti, bes mahren Lehrere ber Menichen, aufftellen tonnten. Go giebt ihn uns ein Banbgemalbe bet Coemeterii Callisti an ber Via Appia bei Aringhi I. 321, mo er auf einer Unbohe bie phrygifche Duge auf bem Saupte, figend bie titt foligt, von verschiebenen Bogein, gahmen und wilden Thieren imgeben, unter benen besonbers zwei Lowen, welche bie harmonie felim Tone herbeigelodt hat, ihm aufmertfam guboren. 3m Dufeo Bettet mar eine, in driftlichen Begrabniffen gefundene, Gemme, in mide Orpheus eingegraben mar. Achniiche Borftellungen geben beibs mite Gemmen bei Lippert und Gaffie, und agppifche Dungen ber Saffer Antoninus und Marc Murel, mo Lowen und andere Raubthiere Raubbogel neben gabmen Sausthieren um ben auf feiner Leier fpielenbin Orpheus versammelt find. Ueberall wird er mit ber Cither und bin phrogischen Duge auf bem haupte vorgestellt, fo wie ihn auch bie beibuilden Berfaffer beidreiben. S. Philostrati vita Apollonii I. 25. Die Leier hatte fieben Saiten, welche Die fieben Pianeten borftellten, baber bie Briechen fie nach feinem Tobe unter bie Sterne verfetten, eine Conftellation nach ibm benannten, und felbft bie ibn umgebenben Thiere, fur Biider der himmlifchen Feuer, der Geftirne, bieiten. Gin weites Bith giebt Meinghi I. 217. Es ift von biblifchen Borftellun: gen umgeben, folglich offenbar chriftlich und Die Bahrheit beftatigend, bağ man Drpheus und Jefum als Bilbner ber Menfchen mit einan: ber berglichen habe. Ueber bie Borftellungen von Drpheus vergt. 21 9

auch Bottori II. p. 30 und 43. - In biefe Rubrit fcheint auch au geboren

das Sinnbild des Todes. Barum Die alten Chriften bas fcone Bilb, womit bie Griechen und Romer ben Begriff bes Tobes ausbrudten, ben Genius mit ber umgefehrten erlofchenen Radel nicht in ihre Runffallegorie aufgenommen haben, ba fie fich boch fonft nicht fo febr vor ber Mehnlichfeit mit beibnifchen Borftellungen furch teten, ift allerdinge nicht leicht gu erflaren, jumal ba Chriftus felbft 30h. 11, 11. jur Bergleichung bes Tobes mit bem Schlafe Die nachfte Beranlaffung gegeben hatte und xadeider ober xorpaodat im R. I. eben fomobl, ale bei ben Griechen vom Tode gebraucht werben. Bielleicht lagt fich auch biefes aus ber Gigenthumlichfeit ber alten Rirche erflas ren, bie ben Tob erft ale ben Unfangepunct bes bobern, feligen Lebens betrachtete und ihn barum mehr unter ben Bilbern ber Rrone, ber Palme und bes in ben fichern Safen eilenden Schiffes barftellte.

Rur ein einziges Denkmal mit bem Tobtengerippe, ale einem Bilbe bes Tobes im driftlichen Alterthume, foll vorhanden fenn, und groar ift auch biefes nicht tatholifch, fonbern gnoftifch und vielleicht beibnifd : gnoftifd. - Muf einem Dagnetfteine feben wir namlich ben Lob ale ein Gerippe. Er fieht auf einem von zwei Lowen im vollen Sprunge gezogenen Bagen und halt mit ber Rechten bie Bugel fonf an;-in ber Linten bat er bie Deitiche. Bor ibm fieht ein anberes Gerippe; ein brittes liegt unter bem Bagen. Unverftanbliche Infdrife ten mit meiftentheile griechifden Buchftaben, bie benen auf ben Abras rasfteinen ahneln, find auf biefen Steinen überall angebracht. G. Gori gemmae astriferae II. 248. Augenscheinlich ift es bier ber siegenbe Eob, ber Ronig ber Unterwelt, wie wir ihn auch im Evangelio bes Dicobemus finden, ber mit unaufhaltsamer Gemalt uber ben Trum: mern bes Lebenbigen babineilt.

Die von ber fpatern Runft angenommenen Bilber bes Tobes als ein Gerippe, bem man noch bagu Stundenglas und Genfe in bie Sand gab, follen aus bem Reliquiendienfte entftanben fenn. Bergl. Berbers gerftreute Blatter II. 369. Derfwurdig aber ift es, bag biefes Bild bes Tobes fpater mehr in ber protestantifchen als in ber romifche tatholiften Rirche Untlang gefunden bat. - Roch reicher ift Die Babl driftlicher Sinnbilber entlehnt von

III) ber Thierwelt. Bergl, im Magemeinen bie lefenswerthe Abhanblung von 3. Ch. 2B. Mugufti uber bie Rirchenthiere in Lude's Beitschrift fur gebilbete Chriften Bb. 8. - Dan rechnet gu bie:

fem Coclus

1) die Umeife. Jeboch giebt es ber Muctoritaten nur wenige, auf bie man fich bier berufen tann. Bei Damachi III. 94. wird behauptet, bag bie Umeife gemalt und in Stein geflochen ju ben chrifts lichen Symbolen gebore. Augenscheinlich bas Symbol bes emfigen Fleifes nach Salomons Spruchen 6, 6. 30, 28. Aringhi II. 835. führt aus Plinii hist. nat. XI. 30. an, bag bie Ameifen unter allen Thieren allein ihre Zobten begraben, wobei er fich auf hieronomus beruft, ber von einem Ginfiebler Maldus ergablt, wie biefer gefehrn habe, bag bie Ameifen gleichfam mit Trauergeprange ihre Tobten austrugen. Einer Abbildung aber ermahnt er nicht. Die Cache bleibt damm weifeihaft. In Ficoronis Gemme antiquae literatae aliaeque rariore, Rom. 1767. 4, fin auf ber gweitern Ausgefteld bei ersten
Thills ein Paar geschittene Steine mit Ameisen abgebildet, die
stässlich driftlich sind. Eine Ausbildung davon sinder man auf den
Tübezapphier zu Münters Sindstlümen davon sinder man auf den
Tübezapphier zu Münters Sindstlümen erstes heste Nr. 1. Die beiben
Ausgeber der Die Kreiner der Die Kreiner mit angekracht sind, bitten ist Anfangsbussflaben von Namen senn; vielleicht auch die
kehrn Moter Felicieus und Salum, werdig semdolisch sie Signen einer
sichen Moter Felicieus und Salum, werdig semdolisch die Signen einer
sichen Moter Felicieus und Salum, werdig semdolisch die Signen einer

2) das Einhorn. Diefes ichone Thier, beffen Dafenn in ber Ratur lange bezweifelt marb, fpielt in ben Mythen ber Boroafteris fon Lehre eine bebeutenbe Rolle. Minter zeigt gut, bag bas Ginn: bild bom Ginhorne entlehnt ichon bei ben Derfern, Megoptern, vielleicht auch bei ben Juben vortomme. - 3m morgenlandifchen Beibenthume mag Reinheit und Starte burch bie Borftellung biefes Thieres imbolifch ausgebrudt worben fenn; im Chriftenthume erhielt es eine am andere Bebeutung , bie fich aus morgenlanbifchen Gagen uber bie Bigmichaften bes Sornes bei bem genannten Thiere gebilbet hatten. Ran fcbrieb namlich biefem Sorne bie Gigenfchaft gu, alle Gifte uns foablich zu machen und Becher baraus gefertigt, benahmen bem Gifte alle Rraft. Bei ben Chriften galt bas Ginborn als Combol bes Rreugpfahles, mabricheinlich mit Bezugnahme auf Die eben ermabnte Rraft, indem bas Rreug auch als Schusmittel gegen phyfifthe und moralifche Uibel angefehen murbe. Das horn bes Ginhorns, fagt Juftin ber Mattprer im Dialoge mit Erophon, tann mit feiner anbern Sache berglichen merben, ale mit bem Beichen, welches bas Rreug bebeutet. In bemfelben Dialoge heißt es: Unter allen hornern ift bas Einhorn Bein bas Bilb bes Kreuges. Aehnliches ermahnen auch Tertullian und Grenaus.

Das Einhorn allein, an welches die altesten Spriften vorzüglich batten, war kein Gegenstand für Aunstvorstellungen, so einsach dies wach waren; umd da unser Kenntis derselben sich salt lediglich auf die in beschafte, die in Rom und im Abendande gefunden were

ben, fo konnen wir nicht einmal bestimmen, ob bie morgenlanbifden Chriften biefes Symbol jemals gebraucht haben. Wir finben es zuerft

in Deutschland tura bor ber Rarolingifchen Deriobe.

Das altefte, auf une getommene Dentmal ift ein Sirtenftab, ben entweber ber beilige Bonifacius ober ber von ihm ale erfter Abt gu gulba eingefeste beilige Cturmius befeffen bat und ber noch gu Bulba gezeigt wird. G. Bruns Lebensgefch, bes beiligen Sturmins. Bulba 1779. p. 61. In ber Rrummung biefes Ctabes Eniet bas Gin: born bor einem Rreuge. Diefes Dentmal ift alfo aus bem 8. Sabr bunbert. Dan erflatt es ale ein Combol ber in einer Einfams Reit angelegten Abtei Sulda, weil das Einborn die Einfamteit liebe. - Gine andere Borftellung giebt ein Ges malbe in einer alten Sanbichrift, wo ber britte 2bt, Ratgar von Bulba, ber im Unfange bes 9. Jahrhunberte lebte, in einem Gebaube mit bem Birtenftabe in ber Sand fteht, und neben ihm ein Ginborn, welches in eine Beerbe Schafe bineinspringt und fie in Die Flucht jagt. Ein Bild ber Dertreibung ausgearteter Monche, die die fer Abt noth wendig fand. Dier ift alfo bas Einhom ein Bilb flofterlicher Bucht und Keuschheit. — In ben spatern Runft porftellungen wird es ungezweifelt auf Die unbefledte Empfangnif Daris angewandt. Ginborner finden fich auf Gemalben bes 15. Jahrhundent, von benen einige ausführlich befdrieben find (ein folches Gemalbe be findet fich in ber großherzoglichen Bibliothet ju Beimar), Die aber, ba fie unferm Beitalter gu nabe find, hier nicht umftanblich abgehanbeit merben tonnen. - Bir geben über

> Fifder ber Sterblichen, Der Erben bes Belle, Der bu aus feindlicher Fluth Mit fugem Leben Die reinen Fische fangft.

Im Schuffe bet Phoopen (Im Schuffe bet Phoopen)
In demfilben Sinne fagt auch Tertulian: Aber wir Sifchie, im
Werden nach unserm Sische, Jeius Chriftus, im
Wasser Beboren; und von ber Quintilla, einer gnoftigen Eber
tein, sagt re: Daß sie es am beiten verstanden babe, die Sische in zu todten, namlich die Chriften durch
fall sie Lehren und Abichaffung der Taufe, melde iber
fall de Lehren und Abichaffung der Taufe, melde iber
fall der Lehre verganf, zu verberben.

Diefer Bebante marb auch oft bilblich ausgebrudt. Bir finben baufig auf Grabfteinen in den Ratafomben, einen ober grei Gifche, jum Beichen, bag biejenigen, benen fie gefest maren, fich gum Chriftenthume befannten. Gingelne bei Aringhi I. 806. II. 12. 151. Bolbetti p. 360-366, zuweilen mit einem Unter, bem Bilbe ber hoffnung, ober auch mit einer Zaube, bem Bilbe ber Unfchulb. Much mei Bifche, um vielleicht zwei driftliche Chegatten gu bezeichnen. Ditfe fteben gleichfalls zumeilen auf beiben Geiten eines Untere, befonbeis auf gefchnittenen Steinen , a. B. bei Damachi I. p. 81; pielleicht bestimmt ju Brautringen driftlicher Berlobten und Chegatten. Much auf Begrabniflampen finden mir fie, Aringhi II. 332. mit bem Mono: gamme Chrifti, und felbit in Blei ausgepragt, mabriceinlich fur grme Chriften, Die teine Roften an einen geschnittenen Stein menben tonnin, Gine folche Borftellung giebt d'Agincourt Livraison II. Tab. VIII. 25. eine andere Ficoroni Piombi antichi Tab. XXI, 16. End: ich find auch aus ben Ratatomben Erpftallene Sifche gum Borfchein getommen , mit eingegrabenen Bablen , Die Diemand bieber erflart bat. Bontti 516. Die Bablen find X. XX. XXV. Bielleicht maren bie gifche Tesserae, Ginlafzeichen gu gottesbienftlichen Berfammlunan, besonders in den Beiten ber Berfolgung. Allein nicht blos fich felbft nannten Die Chriften Sifche und Sifchlein. Much Chriftus bieg tonugemeife in ihrer mpftifch : fymbolifchen Sprache ber Sifch. In ben talmubifchen Schriften finden wir ben Deffias vorzugewelfe 37 genannt. Die Juden festen ibn mit bem Simmelezeichen ber Rifche in Berbindung; benn eine Conjunction ber Planeten Jupiter und Ga: tum in der Constellation ber Sifde follte ja feinen Zod verfundigen. In ber Gemara ift bie Rede von ben Beichen, Die vor feiner Untunft tomuegeben follten. Da ift von man ningin, ben Rriegen ber Tha: ninim, die Rebe , und biefe man ertfart bie Gloffe burch pray Sifche. Gin folder Rampf ber Sternbilber, als Berfundiger einer reinen Relis gien, die ben Gogenbienft vernichten foll, wird auch in ben fibnilinis iom Liebern angebeutet, mo es am Ende bes 5. Buche beißt:

Ίχθύες είςεδύοντο κατά ζωστήρα λέοντος.

Die Rifche brangen in ben Gurtel bes Lowen. Sin Bunder alfo, bag auch Chriften auf Diefelbe Ibee verfielen, befonders ba fie entbedten, daß bie Unfangebuchftaben bes Damens Chrifti hours Χριστός Θεού 'Yos Σωτήρ bas Bort IXOYC Bifch bildes in. Diefes gab bann gu Afroftichen Gelegenheit, an benen bie fpie= inte Phantafie jener Beiten großen Boblgefallen fanb. Gin folches atofichifdes Gedicht, in bem jede Beile mit einem Unfangebuchftaben beite Phrase ber Reihe nach anbebt, haben wir in ben fibpllinifchen liden bei Gallaus p. 723. Und fcon Cicero bemertt bergleichen Aboflichen in Diefen Gefangen , de divinatione II. c. 54. Das Bort IXOYE tommt übrigens noch haufig bor auf Steinschriften und auf Rungen, jumeilen noch mit bem bingugefügten Buchftaben N, welches ebne 3weifel NIKA bedeuten foll. Auch auf ihren Schilbern und Panieren sollen bie alten Chriften biefen Ramen eingegraben haben und beshalb bes Rifchdienftes befdulbigt worben fenn, welcher Bormurf um fo mehr Glauben gefunden haben mag, als bas Chriftenthum aus ben Gegenden bes Morgenlandes ftammte, in benen eben ber Dienft

ber Fischgeiter ju Haufe war. Auch in den Austragelfen sollen juweifen fische nehm eine Keute ber Taube und dem Machen aufgehäng weden seine nehm er Keute der Ausbe und dem Machen aufgehäng weden inden mit dereits dei Zertullian gestieren der Austragen auch aus Ertelen del Augustin und Departu von Mitere bestätigt. Erfterer (agt de eivitate Dei L. XVIII. e. 25.: IXOIX in wonnine mystiec intelligiter Christup, en quod in dujus mortalitatis adysso, velut in aquarum profunditate virus, h. e. sine peeces esse potterit. — Opfatus der (agt: Mie est piesie, gui in beptimate per invocationem sontalibus undis inseritur, ut; quae aqua sterat, a piece etlam piesien voicteur?

Mun ward auch ber von Tobias gefangene Bunberfifch auf Chris ftus gebeutet, und beshalb in ber Sand bes jungen Tobias abgebilbet. Bir haben mehrere Gemalbe bei Aringhi und Buonaroti, Die Jefum auf biefe Art barftellen. Bon ibm fagt ber Berfaffer ber Schrift de Promissionibus divinis unter ben Berten bes Profper von Mauitanien: Hoe (bie Beilung bes alten Tobias) egit piseis magnus ex passione sua, Christus -- - qui tributum, pro se et pro Petro et esecato lumen reddidit Paulo, satians ex se ipso in litore discipulos et toti se offerens mundo ly 3 vv. Namque latine piseem saeris literis majores nostri hoc interpretati sunt, ex sibyllinis versibus colligentes, quod est Jesus Christus Dei filius, Salvator, Piseis in sua passione decoctus, cujus ex interioribus remediis quotidie illuminamur et paseimur. Ungefahr baffelbe fagt Muguftinus Sermone IV. de S. S. Petro et Paulo. Much ber anonyme Berfaffer ber unter bem Ramen bes Julius Africanus vorhandenen Schrift uber bie Begebenheiten in Perfien gur Belt ber Beburt Chrifti nennt ibn ben großen, am Samen ber Bottheit gefangenen, und die gange Welt, als ob fie im Waffer ware, mit feinem eigenen Sleifch ernahrenden Sifc. Mag ubrigens bie Bergleichung Chrifti mit einem Sifche ben Beiben nicht allein nicht anftofig, fonbern fogar gefällig gemefen fenn, ba fie felbft eine Sage von einem heiligen Fifche, Unthias, hatten, bem fie vie Gigenschaft beilegten, bag, wo er fich im Deere befanbe, tein Ungebeuer jum Borfchein tame: fo mogen fie bann vielleicht um fo lieber ben Ueberminder bes Teufels und feiner Damonen mit Diefem fiegret chen Sifche verglichen haben, ber in ber verborgenen Tiefe bes Deeres berrichte, wie bas Beichen bes Rreuges in ber fichtbaren Ratur. Bergl. uberhaupt J. Cyprian de nomine Christi ceclesiastico acrosticho 1χθύς, piseis. Lips. 1699. 4. und Anselm Cortadoni diss. sopra il pesce come simbolo di Gesu Cristo. In ber Raccolta d'opus-coli scientif. e filolog. Tom. 41. p. 247-337 (Vened. 1749. 8.). - Ein anderes driftliches Ginnbilb, ber Thiermelt entnommen, ift

4) der hahn. Bei den Griechen war der hahn das Smidel Wädelneit, und fommt bulfg, deingder auf Campanischen Wüngen von. So muß er auch wohl auf einem Analkeine tei Ariahl 1. 329, und kinten anderen dei Mamachi III. 98., und Boldenis 360 gedutet werden, der einem Solidvigen Gefillen Donatus gestell IIm die Wachfam Eeit der Lehrer zu bezeichnen, solien, dem Aringhi zuschiege, delten Christen fahre.

auf die Jinnen ihrer Kirchen gefett baben, und Affingh beutet darauf eine Gtelle Gregors bed Brogen 1. 1. in Esseh. homil. 11.: Speculator quippe semper in altitudine stat, ut, quidquid futurum est, longe prospiciat, et quisquis populi speculator ponitur, in alto debet stare, ut possit procedere per providentiam. Dabre auch wohl noch ber Mietterhahn auf unfern Kirchthurmen abzutirm iff.

Much fampfenbe Sahne finben mir abgebitbet. Ginmal einen auf einer Glasicheibe bei Bolbetti 216. mit ber Infchrift PIEZESES. Die Sahne fteben tampfbereit zwifchen zwei geflugelten Benien, Die fie aufgumuntern icheinen, und bon benen ber eine einen Dalmameig . in ber Sand halt. Dann auch auf einer Marmortafel bei Uringhi III. 329., wo ein figenber Benius einen Sahn an einem Fuße halt, bem ein anderer auf ben Ropf tritt. Reben ihm ftebt ein Genius, ber ein unbes fanntes Inftrument bat. Collten etma biefe Bilber ben Rampf bes Chriften mit feinen Leibenschaften ober gar mit bem Teufel vorftellen? Bei ben Morgenlandern bat ein Damon Die Geffalt eines Sahns und beift bei ben Ambern und Perfern : Dik el Dschin. Allein wie follten wir in romifden Ratatomben Begriffe ber Art, von deren Alter wir nicht ein: mal Renntnig baben, fuchen ? Doch ift au bemerten, bag ber Sabn auf ben Sartophagen mit Petrus in Berbinbung gefest ift, um bamit auf feine Berleugnung angufpielen. - Als driftliches Combol aus ber Thiermelt tommt auch por

5) der girich.

Bie ber birfd fomachtet nach ber Bafferquelle,

Wie febr biefes Eymbel in ber alem Riche geachtet war, ethellt baunes, baß Confiantin ber Gerig, ber feine neue Einde mit aus ben bebuiden Tempein genommenn Statuen schwäden, auch einen chren hiefe hiefentift auffeltet. Remuald vom Seiten bei zu war bei Badeich, baß biefer Kalfer sieben bei Lucie um Limmer in ben Alie aufgefen, aus wieder vo biefe Racheicht sobe, obne ieboch bie Lucie anzugeben, aus weicher vo biefe Racheicht sobe, obne ieboch bie Lucie anzugeben, aus weicher vo biefe Racheicht sobe, obne ieboch bie Lucie anzugeben, aus weicher vo biefe Racheicht sobe, obne ieboch bie Lucie ungegeben, aus weicher vo biefe Racheicht sobe, obne iber den Migratius formatie en Tauffein zu Kom sibieren Spifche, aus berem Munde Walfer in Kunftleren Spifche Spieder, bah biefes hiefelbt noch in mehren vorlftichen Laufmanats.

Da bie Ertlarung biefes Sinnbilbes aus Pf. 42. vollig binreicht, fo tonnen wir andere, jum Theil febr gefuchte Deutungen beffelben übergeben. Derfwurbig ift es, bag im vorchriftlichen Alterthume ber Sirfd ale Ginnbild ber Seigheit aufgeftellt wirb. Man findet bieg von homere Beiten an, wo ber Achill bem Mgamemnon bas Berg eines Dirfches beilegen lagt. Go fpottet auch Ariftophanes in ben Bolfen V. 852 .: Darum haben fie (die Wolfen) ges ftern Kleonymos wohl, ben Schildabweifer, gefeben, und find, weil fie bicfen verzagteften faben, gu Sirfden geworden. Und bie Sirfde auf ber Rrone ber Rhamnulifchen Remefis beuteten mahricheinlich auf Die fchimpfliche Flucht ber Derfer in ber Marathonifchen Schlacht. Diefer Deutung bebient fich auch Tertullian, ber in feiner Schrift; de corona militis, bie er, fcon gum Montanismus übergetreten, herausgab, Cap. 1. von ben Ratholifden Bifchofen behauptet: Gie maren in Grieben Comen, in der Schlacht aber Siriche.

6) das Camm. Siche das Camm Gottes, weldes der Welt Gande trägt! Joh, 1, 29. Dief Botte bes Taufers veranlagien bie ersten Spriften jur Bahl diefes schaben es auch in ber Offenbarung Johannis 5, 6.

und ich ichaut', in ber Mitte bee Thrones, ber Bunbergeftalten. und ber Aelteften ftanb bas geopferte Camm, bas batte

Sieben Borner und fieben Augen; bieg find bie fieben Geiffer bes Berrn, Die er uber ben Rreis ber Erbe verfenbet.

Aber fie scheinen biese Bild, weiewoßt es das Lamm in seiner hen tacket als Gert mitterbenen Gewöspoors, wie bie Griechen Jagen) von flette, in ihren Bilbwerreften nicht verwässigkig zu haben. Da blingsmit bilbeten sie ben Ribber, weichen Abraham anstatt seines Sonies Staff aus dem Berrge Worlad opstette, und den die Atteche für ein Aus bild Schrift biett, halus in ben bie alte Atteche für ein Aus bib beises Deste vorstellten und in den christlichen Liederen ward Schriften fammt und Wilder and gestellt der Ausgeben der Leinen der Angele ben Wilderen und bei Berichten der Genachten des Erichtens, deste er der Ennehmen des Erichtens, desse vor der Ennehmen des Erichtens, desse vor der Ennehmen der Erichtens, dann und der Angele dann der Angele kann der Angele Angele und der Angele kann der Angele Angele und der Angele kann der Angele Angele und der Angele Angele über Angele über Ennehmen der Erichten Angele über Ennehmen der Erichten der Ennehmen der Erichten der Ennehmen der Erichten der Ennehmen der Erichten de

Richt allein aber Chriftus, auch feine Apostel wurden fo vorge fiellt. Er ift bas Lamm, fie feine Schafe; und mo ber gute hite



abgebildet ift, ba fint bie ihn begleitenben Schafe augenscheinlich feine Bekenner. Mit bem Ramen bes Erfofers ift benannt fein Derbe, age ein alter fprifcher Kirchengelang. Bergl. Sahn über ben fprifchen Gefang in Baters Archiv f. AG. 1823. III. p. 102.

Die alte Riche felte des Camm, wenn es Spifflus bezeichnen felte, gewöhnlich mit bem Kreuze vor. Bab trägt es befliebe mit bem erchten Borberfus auf ber Schulter, balb flehr es mit bem Kreuze bern einfachen Monogamme Chriffli auf bem Paupte. Aringhi 1855. Il. 2033. und auf einem Gemälbe bei Bottori II. Tab. 91. Es liefe sich vielleicht annehmen, das es, met en reben Spifflus auf Zarlopagen mit dem Monogamme auf dem Paupte flehr, jenem fenflowe flehr gefüglich geberte. Auch warte geweicht eine Weiter ab eine Geballins von Blad Beschutt. Auch warte des weit aus bed Paulinus von Blad Beschutt. Auch warte der weit auf bed Paulinus von Blad Beschutt. Auch gehalt der in der von ihm errichten Kirche bes heitigen Seitz zu Alle gefen, vongeschlicht, wie es von Gest gefehn treib.

In des Lammes Gestalt fteht unter bem blutigen Areuze, Griffus, das Lamm, bem gewalfamen Tob ein unschulbiges Opfer. Belden der heilige Geift erfullt mit bem Bogel ber Sanftmuth, Beldem aus feunger Wolfe die Arone reicht bem Bater.

Denn fie weibet bas lamm auf bem Thron und führt ju ben Quellen Gie, aus welchen bas Baffer bes lebens entfpringt.

Co befchreibt auch Paulinus von Rola ein Gemalbe:

Er fteht auf bem Felfen, felbst ber Rirche Fels! Aus welchem tonevoll vier Quellen fließen, Des heilandes Lebensftrome, bie Evangeliften.

Und Storus, Diaconus ju Lyon, hat ein ahnliches Bilb vor Mugen:

Schimmernd vom Lichte bes Lammes, ergiegen aus Ginem Parabiefifchen Quell vier Stuffe Berufalems, Leben.

Bofius giebt uns in feinem Werte de eruce triumphante 1. VII. c. 12. eine Borftellung bes Camme, bas unter bem Suget bes Areus eff fiebt, und aus beffim Seite und tier Sigfien funf Juellen fliefen. Dier find es bie funf Munden Ghiffi. Schabe, bas bas Beitalter bie fes Bildes nicht befimmt werent ann.

Lange war bas Lamm in ber alten Rirde bas Sombol Chriffi.

Eine der spitern Worstellungen desselben ist in einem Gernächde Aringht II. 2023. enthalten aus dem Coemeterio des Marcellinus umd dem inder Vie Labionan. Schilden sigt mit dem Mindus ums haupt, in dem A und 2 siehen, swischen zwei heligen, wohrscheiden Wieles war dem Auch II. Inter ihm des mit dem Mongramm in einem Mindus geköchte Kamm auf einem Highet, aus dem vier Luulen entsteinigen, au beim Seiten wir helle, dem Angele gescheiden geschieden der siehen Seiten wir hellige, deren Nammen über ihm gescheiden sind, die ihm zuläuchzen und Blumen streuen. Die Namen der hiel siehen siehen der Scheiden der Scheide

Co marb bann Chriftus unter ber Sigur bes Lammes in ber alten Rirche abgebilbet, bie bas Trullanifche Concil (Quinisextum, wie es auch beift) gu Conftantinopel biefe Borftellung im Jahre 692 verbot. Es fcheint, baf bie Doftit und fpielenbe Phantafie bes Beitaltere mit bem Bilbe beg gammes Digbrauch getrieben bat, und bag bie Bater bes Concils fich baber bewogen fanden, vorzuschreiben, bag Chriftus nicht anbere ale in volltommener menfchlicher Geftalt vorgeftellt werben folle. Es ift ber 82. Canon biefes Concile, in bem es beißt: "Auf "einigen Gemalben ber ehrmurbigen Bilber wird bas von bem Ringer "bes Borlaufere gezeigte gamm vorgestellt, bas als ein Eppus ber "Gnabe angenommen ift, und une bas mabre Lamm', burch bas Bie "fet, Chriftus, unfern Gott, vorbilbet. Bir nehmen alfo bie alten "Topen und Schatten, welche ber Rirche ale Beichen und Borbilber "ber Bahrheit ubergeben find, an, fchagen bie Gnade und bie Bahr: "beit, Diefe ale Erfullung ber Babrheit empfangenb. Damit nun bas "Bolltommene auch mit Farben vor aller Mugen bargeftellt werbe, bt-"fehlen wir, bag bie menfchliche Beftalt Chriftus, unfere Bottes, ber "bie Gunden ber Belt trug, auch von jest an in ben Bilbern anftatt "bes alten Lammes errichtet (ausgehauen) und gemalt merbe, bamit "wir durch Diefelben die Bobeit ber Erniedrigung bes gottlichen Bortes "ertennen, und gur Erinnerung feines Banbele im Rleifche, feiner "Leiben und feines felig machenben Tobes und ber baraus entftanbenen "Erlofung ber Belt geleitet werben."

Diefer Canon hatte jebod jundoff nur auf ben Deint Effig. Denn bie einfiefe nicht bermet, als sienen Grundisen und Gebrauchen wibersprechend, fünf Canones des genannten Concile und unter biefen auch ben zueinwhadtzigsten. Erft Dabeian I. gereichnise ab Concilium, umb bis dahm menigstens, also bis jum Zeitalter Lateb bes Großen, mar bie Borftellung voe kammes nicht in ber aberbländ fehn Rirche verboten umd das sich von einer der bei den ficht

fcheint aus jener Beit gu fenn.

Noch in sakten Seiten finden vir in der erdnissien Riche bestamm neben vom Eruchfe, das eine mit dem Bibbe des Gestrutzien aus Gold mit Gerlichten verfreitigt, mit Agond Die der Kandellen verfreitigt, mit Agond Die Agond Die Kandellen verfreitigt, mit die Agond Die

vorare, et in pariete pictos adorare. — Buweilen findet man auch als christliches Sinnbild

7) den Comen.

Beine nicht, Macht und Gewalt ift worden bem Lowen von Juba, Davids Sprogling, ju offnen bas Buch, bie Siegel ju brechen.

Offenbar. 5, 5.

Chriftus wird durch blefes machtige Abiter symbolisch vorsessellt. Ferrits de ir nur Juben soll dos Blio des Edwen im Panier ober Stammes Luda gemeine fen, (Cfiendar aus der Weifigaung Jacobs 1 Weifig. 9., wo Sudo ein junger geben genannt mirb); um fo leichter ift es zu erläten, wie diese Sombol auf die Spfissen übergehen bannte. Es mird indessen gestem gefunden; dem die Leben, notben mytogeten Daniel, die man off sieht, gedern nicht gieben mit gestem gestem die gestem

8) der Ochfe. Ginen Ochfen giebt Aringhi I. 323. 3mei Doffen berfelbe II. 153. Auch Bottori Taf. 63. zweimal. Ueber bie Bebeutung beffelben ift es fchmer eine bestimmte Deinung ju faffen; benn Aringhi fuhrt eine große Menge von Ertlarungen an. Er foll ein Cymbol fenn Chrifti, ber Apoftel, ber Bertheibiger bes Glaubens, ber Berechten, ber Juben, bes Evangeliften Matthaus u. f. m. Wenn wir une bes mofaifchen Gefetes erinnern, bas bem brefchenben Dofen bas Maul ju verbinden verbeut (5 Dof. 25, 4.) und worauf ber Apoftel mit Rudficht auf ben Unterhalt ber Religionelehrer 1 Cor. 9, 9. 1 Tim. 5, 18. anfpielt; fo mare vielleicht bie Deutung, bag Lehrer ber Religion unter biefem Bilbe verftanben merben, bie annehm= lichfte. Go fagt Caffiodor in Pf. 65, boves intelligit praedicatores, qui pectora hominum feliciter exarantes corum sensibus coclestis verbi semina fructuosa condunt. Eben fo im Comment, in Df. 8. Der Leichenftein bei Aringhi I. 323. mare bann leicht ju erflaren. Das Bruftbilb ift bie Abbilbung eines romifchen Presbyters; unter betfelben bie Zaube und ber Dofe, bie Charafteriftit eines un= fouldigen, rechtschaffenen und arbeitsamen drift: lichen Cehrers. Daneben Daniel in ber Lowengrube und Mofes, ber bas Baffer aus bem Relfen hervorfpringen lagt. Embole bes Glaubens und Bertrauens auf Gott. Daß ber Dchfe auch bem Matthaus beigefellt wirb, wie Aringhi II. 228. fagt, muß in einer abmeichenben Borftellung von ben Thieren ber Evangeliften feinen Grund haben, Die mir nicht mehr fennen (f. Die Evangeliften). Die Bebeutung bes Dofen als Lehrers findet fich ausgesprochen in einer Biffon, Die ein Chrift ju Jerufalem, Ramens Lucian, gehabt haben foll. Ihm traumte namlich, Gamaliel fei ihm erfchienen und habe ihm gefagt: Er fei nebft Stephanus, bem erften Dartprer, Ditobes mus, und einem, Damens Abibus, nabe bei Caphar Gamala begras ben und wolle befreit werben. Dreimal erfchien er ihm. In ber britten Bifion traumte bem Lucian, er gebe gum Bifchof Johann von Berufalem, ber ihm fage: "Wenn Gott wirtlich bir fo große Dinge "offenbart, fo muß ich bir auftragen, mir jenen großern Pflugochfen gu "ubergeben und bich mit bem fleinern Doffen gu begnugen." - Beim Erwachen verftand Lucian fogleich, bag ber beilige Stephanus burch ben

größern Dofen bezeichnet fei. Baron. Annal. ad a. 445. no. 7 seqq. - Richt gang gewiß ift, ob bas Thierbild, entlehnt vom

9) Pelifan, dem deifticken Alterchume angehöre. Eine ven ben Naturschiegten unverdigite Sage bedaupte, daß die junge Bart bes Prittane, mahrend sie im Reste dei Ben Artera ift, siedh sta Argung jude, indem sie die Fische aus bem Kropsfac bereiften mit ibren Schadelin beraussiehe. Daraus scheint eine andere Sage enk anden zu senn, daß biefer Bogel sich siedh in der Bruty verwund, um seine Jungen mit seinem Blute zu eenstern. Wit können dies simbild nicht gang mit Sichrechtig zu enchfren, de zi seinstill nicht gang mit Sichrechtig zu enchfren, de zi siedh entlichten ist, daß der Prittan im Mittelatter und auch nech in spätem Zielten zum Symbole des sich für die Ertlöfung der Menschen unfopfernden zeilandes geworden ist, Begel, do. Prieri Valeriani Hierogyphika p. m. 241.

Allein Schone giebt une in feinen Gefchichteforichungen III. p. Rachricht bon Caulentnaufen in ber Rirche bes beiligen Cafa: rius von Rom, auf benen Pelitane, Die fich bie Bruft offnen, ju feben find und zwifchen benfelben bie agyptifche Lotosblume und bie Rofe, bas Beichen bes Stillfchweigens. Diefelbe Rirche bat eine Menge von Bierrathen, Gulen ber Minerva, Sphinge und berglichen. Es burften alfo auch Bautrummer von beibnifchen Palaften und Iempeln bei ihr angewendet worden und ber Pelitan mithin heibnifcm Urfprunge fenn. Gie ift in ber That auch febr alt und fteht nabe bei bem Locale eines Palaftes, ben Caracalla bei feinen Babern erbaut haben foll. (S. Martiani Antig. Rom. Topographia I. IV. c. 7.), Daber man auch ihren fruhern Damen Aedes S. Caesarii in Palatio, gu erflaren bat, melden Unaftaffus im Leben bes Papftes Gergius, ber in ihr ermablt marb, anführt. Much Papft Gregor ber Grofe ermabnt ibrer. Es gebort bemnach ber Pelitan ju ben ungewiffen Sinnbilbern im driftlichen Alterthume, ob er aleich im Mittelalter ale Sinnbild ber aufopfernben Liebe bes Weltheilandes befto often porfommt.

10) Der Pfau. Der geheiligte Bogel ber Juno, ben wir auf · bilblichen Borftellungen bes Beibenthums fo oft antreffen, und ben befonders bie Romer auf ben Confecrationsmungen ihrer Raiferinnen, fo mie ben Abler auf benen ber Raifer barftellen, mar bereite in ihren Mugen ein Symbol ber Unfterblichfeit. Gein mit vielen golbichim mernben Bleden auf blauem Grunbe gefchmudter Schweif erinnerte an bie Sterne, und brudte baber bilblich bie Legenbe ber Dungen: Sideribus recepta aus. C. Rasche Lexic. rei numariae s. v. Pavo IV. II. p. 929. Wir finden auf ben Dungen ben Pfau bald febend mit nachichleppenbem ober ausgebreitetem Schweife, balb ichmebend mit bit Seele ber Raifer, Die er in ben Simmel tragt. Buweilen ift er auch ale Bogel ber Juno, ein Bilb ber ehelichen Gintracht ber Rafferin mit ihrem Gemable, mit ber Umfchrift Concordia. Borberrichend ift aber bie Ibee ber Unfterblichfeit; und beshalb finden wir ben Pfau auf driftlichen Denemalern vorgeftellt. Gein langer Schweif, jumal ber ausgebreitete, untericheibet ihn fo beutlich vom Phonix, bag er mit biefem nicht verwechfelt werben fann. Much ber Drient, befonbere ber muhamebanifche, verbindet ja mit dem Pfau einen bobern Begriff; benn ber himmeispfau Thans bag bekiseht, ift im morgentanbifchen Mithus einheimifch, und burfte vielleicht viel atter fepn, ale ber Koran.

Bir finden fo ben Pfau auf bem Cartophage ber beiligen Confinnie gweimal an ben beiben Eden, in ber Ditte ein gamm, bas Bil ber Unichulb, bie ber Unfterblichfeit murbig macht, und eines Benius mit einem Blumengeminde in ber Sand. Mues biefes unter Sullhomern mit Rebenbiattern, zwifchen welchen Genien fteben, weiche mit Trauben befchaftigt find, Aringhi II. 69. Gben fo fteben Camm und Pfau nebem einander auf einer Tafel bei Bolbetti 36. Den einginen ftebenden. Pfau mit ausgebreitetem Schweife aus einem romis fom Begrabniffe giebt Aringhi II. 828, jedoch ohne Beweis bafur, bif es ein driftliches Dentmal fei; benn ber Drt, mo es gefunden burbe, ift alleier bafur nicht binlanglich, ba auch Beiben in ben Ratas timben beigefest murben. Stehend auf einem Baume feben wir ihn af einem Cartophag, aus bem Coemeterio Vaticano bei Barbo 1.75, mo Chriftus mit 9 Apoftein und Johannes und Maria gu finen Fußen abgebilbet find, vielleicht aber ba ale bloge Bergierung bis hintergrundes. Go auch auf einem Dedengemalbe ebenbafelbit P. 251 in einem Bimmer bes Coemeterii Calisti, mo er mit ausges imittem Schweife, von Laubwert umgeben, auf einer Rugel ftebend, mit Borftellungen biblifcher Befchichten funfmal abmechfeit. Much hat Agincourt ein Gemalbe aus bem 4. Jahrhundert mit zwei Pfauen, in beren Mitte ein Rreug fteht (Livraison II. Tab. VI. 4.). Derfelbe Bufaffer fuhrt gleichfalls ein Gemalbe an, aus einer in ber Lauren= finiden Bibliothet ju Floreng aufbewahrten fprifchen Sanbichrift bes I. I., bie in bem 6. Jahrhundert verfertigt fenn foll, in weicher zwei Muen in bem Gebaube fteben, in bem gwei Danner bie Sanbichrift bergleichen. Doch burften biefe Pfauen bioge Bergierungen fenn ohne moftifden Ginn.

agaga auf dem Kruyk hoben wir einen Pfau. - In St. Ahomad la Judien word ein Areug gefünden, wie Hieronymus Osorius de redus gestis Emanuelis I. III. und aus ihm Baronius ad an. 57. midet, worauf eine Aube abgebildet war. Man f. die Zeichnen der Kirchners Chies allustrata p. 53. Es sift aber keine Aube, solchem ein Pfau, weicher des Appepen der Stadt sien gelich de davon seibst übern Judien Pfaumschläde hat, wegend der Wenge von Pfaum, die sich ein der der

bem in ben benachbaten Madbungen aufhielten. Immer aber beitet von der die fülliche Wegriffe Unt fere Pol ich Seit durch die Keligion. Diefes Keug mag dann ein Denkmad der alten indhem Kirche der Edwanschiffen, diefer Colonie der antochenischen Kirche, fepni — Aus der heidnischen Anderungsweise ging als Sinnbilt in die christliche über

11) der Dhonir. Diefer Bunbervogel bes Driente verliert fich in bie Racht ber Bormelt. Db er mit bem Simurah ober ber Inta bes altperfifden Mothus, ben man unter ben Bilbmerten gu Perfepolis finbet, einige Bermanbtichaft habe, wird fchwer zu bestimmen fenn, ba wir ihm nichts bon ber jenem nachgeruhmten Beisheit beigemeffen finden und fein Tob ber perfifchen Cage fremb ift. Bahricheinlich erhielten bie Perfer biefe Sieroglophe aus Megopten. Woher fie in biefes Land fruher Bilbung gefommen, hat noch Diemand unterfucht. In Megopten aber finben wir fie auf ben Monumenten von Thebgis, an ben Tempelwanden von Phila, Theben, Edfu und Isne. (Wie Munter behauptet, nie in Nieder- Aegypten.) Die altern Schriftseller ermahnen feiner von Berobot an. Befondere mertwurdig ift es, daß ber ernite Tacitus von ben gefchichtlichen Ericheinungen beffetben fricht unter Gefoftris, Amafis, Ptolemaus III., ja fogar unter bem Raffer Tiberius. Die une aufbewahrten Gagen taffen ihn aus Inbien tommen und in Arabien fterben. Gein Cohn, fo wird gebichtet, bilbe aus Morrhen ein Gi, worein er ben tobten. Rorper lege. Diefe Burbt tragt er auf felnen Fittigen nach Megopten in ben Tempel ber Conne. Dag biefer Dothus aftronomifch ift, leibet feinen 3meifel. Der tobte Phonix ift bie verfloffene Beit, ber abgelaufene Jahr : Enclus. Rur bie Dauer berfelben wird verfchieben angegeben. Bon ben Meguptern auf 1461 Jahre, von Unbern 5-600, ja 1000 Jahre, nach ben Bmifchengeichen ber Ericheinung bes Phonix. Much fein Dame beutet auf Beitbeftimmungen bin, benn molvit ift bas dapptifche DONG! von ENG'z, alwr, seculum, mit bem porftebenben Urt. D ober Il.

Den Juden mar ber Phonip aller Bahricheinlichkeit nach befannt. Meniaftene verftanben viele Rabbinen von ihm Die Stelle Siob 29, 18. Ich gedachte, ich will in meinem Refte ersterben und meiner Cage viel machen, wie der Chul. Wi finben bie angeführte Chriftstelle im talmubifchen Tractate Sohar un in andern altiubifden Schriften vom Phonix ertlart. Die Rabbinet befchreiben auch feine Beftalt, geben ihm eine Lebensbauer von 100 Sahren, und betrachten feine Unfterblichfeit, benn fein Tob ift in ih ren Mugen eine Biebergeburt, ale eine Folge ber Enthaltfamfeit, b er im Parabiefe nicht vom Baume ber Ertenntnig ag, und ber jubifd Dichter Ezechiel befchreibt ibn, ohne ibn gu nennen, ale ben Roni ber Boael, mit feinem buntichimmernben Gefieber, ber purpume Bruft, bem buntelgelben Salfe und ber melobifchen Stimme. Bo ben Meanptern tam bie Renntnig bes Phonir gu ben Romern , bei b nen er auch vorzüglich ein Symbol ber Unfterblichfeit mar, baber ih ber Berfaffer bes Bebichte de Phoenice acterna avis nennt. 23 feben ihn auf Dungen, Die Sabrian jum Undenten Trajan's ichlage ließ, auf ber Beltfugel mit ber Umfchrift Saec. Aur. ale Combol bi unter biefem Raifer jurudgefehrten golbenen Beitaltere. Und biefes i die erste Borstellung von ihm auf romischen Mungen, welche sich leicht aus der Borsiebe, welche hadrian und nach seinem Beispiele die Romer, für ägpptische Religion und Symbole an den Zag legten, erklaren läßt.

Bon ben Beiben ging bas Symbol auf bie Chriften uber. ift moglich , bag bie Gage von ber Ericheinung bes Phonir unter bem Raifer Tiberius Die nachfte Beranlaffung bagu gab. Aber auch ohnebin tonnte ber fich felbit aufopfernde und nach einigen Sagen aus feiner Miche wieber auflebenbe Bogel in ber driftlichen Bilberfprache leicht auf ben gefreugigten und auferftanbenen Weltheiland gebeutet merben. In Diefem lettern Ginne braucht ibn bereits Clemens, Bifchof von Rom, in feinem erften Briefe an bie Rorinther Cap. 25. und 26 .: "Der alte Phonir," fagt er, "bereitet fich fein Grab "aus Weihrauch, Myrrhen und andern Gemurzen, "in welchen er ftirbt. Mus feiner Dermefung ent "ftebt ein Wurm, der fich mit den Ueberbleibfeln "des todten Dogels ernahrt, bis ihm die Sittiche "gewachfen find; dann bringt er das Grab mit den "bebeinen aus Beliopolis, legt es auf den Altar "der Sonne nieder, und fliegt barauf gurud. Dies "fes geschieht nach ber Beobachtung ber Sonnen "priefter jedesmal, wenn 500 Jahre verfloffen "find. Ronnen wir dann," fahrt Clemens fort, "es fur "etwas Großes und Bewundernsmurbiges halten, "wenn ber Schopfer aller Dinge diefenigen aufer-"fteben lagt, die ibm beilig und im Dertrauen ei-"nes guten Glaubens gedient haben, da er uns "felbit durch diefen Dogel die Berrlichteit feiner "Derheißung gezeigt bat?" Pf. 3, 6. 26, 6. Siob 19, 25. u. 26.

Auch Drigmet ermahnt des Phônix im 4. Bude gegen Ciffes, jeded nur als eines Brewiffe der Allmacht Gottes, und Zertullian fagt im Bude von der Aufreifedung des Fitisches e. 13. Et floredit enim, inquit, velut Phoenix (er cititt den 192. Philim, wo von der Phalme de Elvels iff, vol auf getechlich goderik pelify) id est, de monte, de funere, uti credas, de ignibus quoque substantism corporis dei Gosse. Multi passerflus nos antestare Doninus promuniavit. Si non et Phoenicibus, shill magnum. Sed (desse reliect) honnitavit. Si non et Phoenicibus, shill magnum to de le comment de seueria. — Auf de Zufreitebung Spitili findem sur de martie escuria angrewebet von Werfellen de de Berteilen de Spitili findem sur de namme frei Begelf angeben de me Berfaller de de me Epiphanius von Calamis treig begiefugen Phositiogues, der diefe Boget and derein Zagen, 16 lauten namified enige Cagen, 20 ut breeffen siedt.

Auch jur Auftlarung ber munbervollen Geburt Chrifti gebraucht Gregor von najiang in feiner 37. Rebe biefen Mythus. Derfelbe Bi-fchof vergleicht außerbem noch mit bemfelben bie unbefledte Jungfrau-

fchaft ber Mutter unfere Berrn:

Wie zur neum Lugend venn der Archende Höhnig. Büddet, nach vielen freischen Zadere im Feuer gedoren, Und aus dem atten Etaub ein unspertlicher Körper hervoorgeft, Alfo sollen auch ensiglich iehen die Erterbahre, meiche Nach dem Könige Christias von glührmder Schnlicht enttrannt sind. Gieset danktund Je. Ruffutts von Zquifeja vergleicht in ber Grideung bes appfolijfent Symbols die Geburt des jungen Phônir mit der Menichwerdung Chiflit, Quid mirum, si virgo conceperit, cum Orientis avem, quem Phaenicem vocant, in tantum sine conjuge nasci vol renasci constet, ut semper et uns sit et semper sibi ipsi nascendle et renascende successaft.

## Aequator toto capiti radiata corona Phoebei referens verticis alta decus.

So feben wir ibn auch mit Strahfen gefront auf zwei chrifilichen Bleimingen bei Ficoront (Piombi antichi Tab. V. 18. und IX, 9.) Urbrigens bat das Bilto bes Phonic in der neueffen Beit, wieder policifiche Bedutung erhalten. In ben Schnen namifch bes neuen griechischen Schnigerichs prangt neben bem Areuge auch der Phonic; — Unter ben chifflichen Sinnbildern befinder fich fermer auch

12) der Aabe. In der alten Symbolit war er das Bild der Ginde, neiche ausstliegt und nicht wieder aufgrenommen wied. Daber er auch in einigen Kiechen, besonders in Maliand, im Bapusserie und in einigen Kiechen, despehibet war. Die Ausbreitung wurden, wie Ambresius de initiandis ergählt (verzil. Schofte's Geichsieber Geschen der Bereitung und bei Bereitung der Bere

13) der Schlange. Sie war eines ber altesten Symbole bei werschiedenen Wilktern, wiewoh mit steh von einander abweichen ben verschiedenen Bedeutungen. In ber mofalschen Schöfungsgeschiedes wied ihr Efternehmen von der Gertennigen im Bertand besigest, sieden mit till und berschmistel beit vereinigt. Als das Diadern der Jiss auf dem Pelme der Palais, and um Apolle Derstigt geschlungen, if sie das Bild der Weischelt, bie das Gegenwärtige und das Jutunftige erkennt, um den Stad des Gegenwärtige und das Jutunftige erkennt, um den Stad des Gegenwärtiges und das Jutunftige erkennt, um den Stad des Gegenwärtiges und der Auflichte von gegenschieden der Auflichte der Verlagen der Ve

Diefe Ibeen gingen jeboch, wenn wir bie biblifche von Rluebeit und Lift ausnehmen, nicht in bie Symbolit der alten Chriften über, Jene biblifchen Begriffe mußten auch in ben Runftwerken, guf benen ber Gunbenfall abgebilbet mar, ausgebrudt merben. 218 Bilb ber Mugheit findet fich bie Schlange nur einmal in einem Siegelringe bei Ating bi II. 387., in melden bas mit bem Rreuge verbundene Monos gramm Chrifti eingegraben ift. Deben bemfelben fteben bie Buchftaben A und Q; unten um den Stamm des Rreuges ift eine Schlange gewunden, und ju beiden Geiten fieht man ein Paar Bogel, ohne 3meifel Tauben. Gine Unspielung auf Die Borte Chrifti: Geib flug wie die Schlangen und ohne Ralich wie die Tauben! Borberrichend blieb aber immer ber Begriff von Licht und Bosheit im Teufel perfo= nificirt, ben ia nach bem Beifpiele ber fpatern Juden faft Die gange alte Rirche, mit Muenahme ber gleranbrinifchen Schule, Die in ber paradiefifchen Schlange Die Sieroglophe ber Bolluft erkannte, fur ben Berführer unferer Stammaltern anfah. Und bas Unfeben ber Apolalopfe, in welcher ber bofe Beift ofter Die alte Schlange genannt wird (XIL. 9. XX. 2.), ober auch ber Drache, ber alte Drache beißt, mo ihr Thron bes Pergamen Mestulaps, ale ber Thron Satans bezeichnet wird, mar fur biefe Muslegung bes Bilbes enticheibenb. Bir finden Diefelbe Borftellung auch in ben Apolipphen, g. B. in ben Acten bes Apoftels Thomas und bei faft allen Rirchenvatern ber morgenlanbifchen und abendlandifchen Rirchen. Rein Bunder alfo, daß wir fie auch auf ben alteften driftlichen Dungen ausgedrudt feben. Bon ber Urt haben wir brei, eine Rupfermunge von Conftantin bem Großen, mo bas Labarum bie Schlange gleichsam mit feinem Rufe burchbobet. Die Inidrift ift: Spes publica, welche namlich auf Die Beffegung ber alten Schlange burch ben im Monogramm uber bem Labarum enthaltenen Ramen Chrifti gegrundet ift. Die zweite und britte Gold : Denare, lettere mit der Umfdrift: VICTORIA AUGG. fellt den Raifer bor, wie er in ber Rechten einen langen in ein Rreus auslaufenden Scepter, in der Linten eine Giegesgottin haltenb, fraftig auf bas Saupt einer Schlange tritt. Mugenfcheinlich ber Gieg bes Chriftenthume uber bas Beibenthum, welches bie gange alte Rirche als . ein Bert bes Teufele und ber Damonen verabicheute. Diefe Dungen erhalten außerbem eine Erelarung burch ben Bericht bes Gufebius, bag Conftantin in feinem Palafte ju Conftantinopel, ein Gemalbe habe verfertigen laffen, auf welchem er felbft mit bem Rreuge auf bem

Saupte und einem burchbohrten Drachen vorgestellt worden fei. Euseb. de vita Const. III. e. 3.

Bon ber Abbilbung Johannes, bes Evangeliften, mit einem Bester Beins, aus welchem eine Schlange berausfpringt, haben wir

bereite in Diefem Sandbuche 2. Thi. p. 196 gefprochen.

Dag mir in ber Rirche und bei gottesbienftlichen Dingen bas Schlangenfombol nicht baufiger finden, mag vielleicht in ben vielen Digbrauchen, melden baffelbe ausgefest mar, feinen Grund haben. Die Rirchengeschichte macht uns mit mehrern gnoftischen Secten, befondere ben Ophiten ober Schlangenbrubern, befannt, welche von ben Thorheiten, Die fie beim Gotteebienfte, befondere bei ber Abendmablefeier, mit ber Schlange trieben, Diefen Ramen erhielten, und von welchen Epiphanius, Theodoret, Tertullian, Muguftinus, Johannes Damascenus u. a. fo viel Bofes berichten. Gie mogen urfprunglich eine acht religiofe Abficht gehabt und burch biefes Symbol an ben Rall und bie Ertofung bes Menfchengeschlechts haben erinnern wollen; allein biefe Sieroglophit artete balb in Unverftand und Aberglauben aus. In ber alten anonymen Schrift: Praedestinatus, ed. Sirmondi, wird ausbrudlich gefagt, bag bie Dphiten, wenigstens ein Theil berfelben, Die heilige Schlange ihren Chriftus genannt haben. (Colabrem suum Christum appellant.) Dieg gefchab mobi beebalb, meil 30h. 3, 14. Die eherne Schlange als Borbild auf Chriftus vorgeftellt wirb. Derfelbe Berfaffer berichtet auch, bag bie Bifchofe von Chalcesbon und nitomebia bie beiligen Schlangen ber Dphiten tobtgefclagen haben. G. Mosheime Befchichte ber Schlangenbruber, in bem Ber= fuche einer unparteifichen und grundlichen Rebergefchichte, Belmftabt 1746. p. 110 ff. Es ift baber nicht unmahricheinlich, bag burch folde Berkehrtheiten ber Saretifer bas Schlangenipmbol in ber fatholifchen Rirche in Differebit gefommen fei. Bu ben febr beliebten driftlichen Sinnbilbern , bem Thierreiche entnommen , gebort auch

14) die Lauber. Dieser wesspanden Boget der himmlischen Gettin, der den Anhängern des societischen Ermölisches der bei Anhängern des societischen Ermölisches der mert war, wie mehr der der Schiffen nicht verachfertut. Er war ihnen wiefunder merkwürdig als der Bote Roads aus der Arche, sied als ein wiefunder merkwürdig als der Bote Roads aus der Arche, sied als ein von Schischen Anglischette (rephone Kalisch wie der Kaubent Mr. 10, 16.), destig als ein Bith des heitigen Gessichen der Kaubent Mr. 10, 16.), dettig als ein Bith des heitigen Gessichen der Kauben der der kauben der Anglischen der Anglischen der Anglischen der Anglische der Anglischen der Anglische der Anglische der Anglischen der Anglische der An

Die bornehmsten Bedeutungen der Taube, die sich aus den auf uns gekommenen Werken der Aunst entnehmen kassen, sind folgender a) der heilige Geist. Paulinus von Rola sagt in feiner Beschreibung der Tempel zu Rola und Kondi in ibrer Aspis

Et per columbam spiritus sanctus fluit.

Eprillus von Berusalem icheint auf Gemalde anzuspielen, wenn er feine Katechumenen fo anredet: Denet euch die himmlischen Chore und Bott, den geren des Weltalls, figend, ben ringebornen Gobn gur Rechten mitfinend und den Beift babei. Go fcwebt er in bem Gemalbe bei Aringhi II. 275, welches die Zaufe Jefu vorftellt, in Taubengeftalt uber feinem Saupte, gang wie Juvencus in ber evangelifchen Gefchichte I. 23. 358 fagt : Corpoream gerens speciem descendit ab alto

Spiritus, aëream simulans ex nube columbam.

Bir finden auch die Taube uder bem Monogramme Chrifti auf Grabtampen bei Aringhi I. 301. ober auch bie Lampen gang in Geftalt einer Taube geformt. Dergleichen Tauben pflegte man in die Graber ber Dartprer ju legen. Gregor von Tours ergablt, daß ein Dieb eine golbene Zaube, bie im Grabe bes beiligen Dionpfius von Paris bing, habe entwenden wollen. Auch legte man zuwellen bie Reliquien ber Martyrer in goldene Zauden, und vom 4. Jahrhundert an Dienten fie um Behaltniffe fur geweihte Softien. Gie maren von geringerer ober großerer Roftbarteit nach bem Berthe bes Detalls ober ber Arbeit, Eine fehr fcone von Erg mit verfchieben gefarbtem Emall, Die in einer Rirche ju Dbenfe gefunden murbe, befitt Die tonigliche Sammlung ber Mitthumer in Ropenbagen.

Much die Altartifche batten neben bem Rreuge boble golbene und fiberne Zauben, die man nachher uber benfelben aufhangte. Geverus, bas Saupt ber monophpfitifchen Afenhaler marb in einem Bittichreiben ber antiochenischen Beiftlichen und Monche an Die funfte allgemeine Synobe gu Conftantinopel (536) angeflagt: Er habe bie Mitare und heiligen Befage nicht verschont, und bie golbenen und filbernen Tauben, die uber ben Altaren ale Bilber bes beiligen Beiftes aufgehangen mas ten, binmeggenommen. Er marb nicht minber befchulbigt, bie mit Lauben gefchmudten Taufcapellen Diefer Beiligthumer beraubt ju ba= ben. Die Dapfte befchentten bie Rirchen mit folden Bilbern. Innocentius I. (+ 417) verehrte ber Rirche ber b. b. Gervafius und Protafius eine Taube von vergolbetem Metall, Die 80 Pfund mog, und Silarius (+ 467) gab ber Rirche bes beiligen Johannes eine abnliche von Gold, 2 Pfund fchwer. Die Taube marb in ben Taufcapellen aufgebangt und endlich auch an ben Lebrstublen ber Bifchofe angebeacht. Man bat einen marmornen Stubl in ber Ratatombe ber b. b. Marcellus und Petrus gefunden, auf beffen Spige eine mit einem Diabem ummundene Taube fteht. Man bachte mohl an Jef. 61, 1. Der Beift bes geren ift uber mir, barum bat mich ber Beift des gerrn gefalbt ic. Bon ben Lehrftublen tam fie auf die Rangeln, wie wir fie noch fo oft in unfern Rirchen feben und wie fie bereite in ber Cophientirche ju Conftantinopel anges bracht mar.

Mus diefer Bedeutung der Taube laffen fich auch die alten Gemalbe erflaren, mo fie auf bem Saupte ober ber rechten Schulter Papft Gregore des Großen fist, augenscheinlich, um badurch angubeus ten, bag biefer Rirchenlehrer feine Berte unter ber Infpiration bes beis ligen Beiftes gefdrieben babe. Das eine biefer Bilber findet fich in ber Rrypte ber Batitanstirche. Es ift ein Marmorrelief, mo bie Zaube ibm gleichfam etwas ine Dhr raunt. Das Stud ift aber weit junger, als Gregore Beit. - Das zweite Bilb hat ber Furftabt Gerbert aus einer Sanbichrift ber Bibliothel au St. Gallen aus bem 10. Nabrhunbert befannt gemacht. Sphietere Gemalbe ermschnen wie nicht. Diese Durie Unterlung entspang aus einer vom Blographen bes Papssels ergibten Fabrt, daß sein Schreiber, als er ihm seine Ertlätung bes legten Gebietes der Poppstern Egrichte lotiert, eine von licht steabende Ausbe auf seinem Haupt gestellt babe. Eine abnilde Sage wied von Epraim dem Murt gestellt babe. Eine abnilde Sage wied von Epraim dem Morter erglicht, der eine Aaube auf der Gebulter Bafilius bes Großen gesehn, und wer ternnt nieß Muhanneb Aaube

Rein Munder also, daß die Idee sich sehr lange erhielt, und daß wir auf weit späteren Gemaliden, welche allgemeine Gemilia vorstellen, die ja im heiligen Geiste versammett waren, die Zaube an der Decke

bes Gaals ober ber Rirche feben.

b) Die zweite Bedeutung der Zaube in der alen Kiede mot Hriftun eileht. Dies faga Tertussian auf. Valentiainse, ober wer sonst der Berfasse vieler Schrift ist, ausbrücklich c. 2. In ausman Christum columba demonstrare sollte aet, eerpens vere tentare. Illa et a primordio divina pacis praeco, ille et a primordio divinae imaginis preedo. Unter ben Christin gegebern Beinamen finden wir auch COLUMBA. Die aber noch Denstmate vorhanden sind, die tin unter dem Bibte einer Zaube vorsellen, sinder micht ansie brutet. Unter der Zaube aber sich er als das Camm Gottes in dem Gebiehte vor Jauliung, merseles die Mocklich wer kirche von Wolde beffertisch.

Pleno coruscat Trinitas Mysterio, Stat Christus Agnus, vox patris coelo tonat, Et per columbam Spiritus Sanctus fluit.

Co auch in bemfelben Gebichte:

Sub cruce sanguinea niveo stat Christus in agno Alite, quem placida sanctus perfundit hisntem

Spiritua, et rutila genitor de nube coronat.
c) Die Apostel wurden ebenfalls als Aauben vorgestellt. In ber angeschirten Epistel bes Paulinus beist est:

Crucem corona lucido cingit globo, Qui coronae sunt corona Apostoli,

Quorum figura est in Columbarum choro.

Derfelbe Paulinus erzählt auch, daß am Gingange der nolanischen Basilica zu beiden Seiten rothe Rreuze gestanden mit der Aufschrift:

Ardua floriferae crux cingitur orbe coronae Et Domini fuso tincta cruore rubet.

Quaeque super signum resident coeleste columbae, Simplicibus produnt regna patere Dei.

Welches fich freilich auf fromme Spriffen überhaupt beziehen kann. Unter ben Gemilden ber Kirche ju Mola war, biesen Berlen gusches, ein Krus, jum welches Zauben schweben, und ein anderes, auf bessen Spijen Zauben ftanden. Eine ihnliche Borffellung, wirwehl auf einer spatern Zeit, hat sich noch auf einer Wosiet in der Argeit der Erfeltung, wirwehl auf einer spatern gleich, das sich der Gebrillung der Spijen der Verlagen der Verlag

d) Uederhaupt bedeuteten die Tauben auch die Gemein de frommer Chriften. Darauf gielen vielleicht die oben' angefahr een Berfe des Paulinus, und gang gewiß zwei andere an demfetben Otte: Nos quoque perficias placitas tibi Christe columbas, Si vigeat puris pars tua pectoribus.

Die Unichuld und Liebe follte ja der Charafter eines Sheiften fepul Die Anub hat teine Galle, sagt Artullian (de baptismo e. 8.). Wie haben eine Grablampe, auf der vier Lauben um eine Palme berumfteben und fliegen. Aringhi II. 344. Mamacht III. 95. Biefeiche in Bild deftlichte, Ammitteneintracht.

e) Chriftlice Ebegatten. So feben wie oft zwei Azwei mit bem Monegamm in ber Mitte. Aringle II. 12. 119. 151. und auf dem geschienten Steine am Juge des Monegamms Sheifig, und der der Glangs gerundern ist, zwei Azwei mit einem Gestä in der Mitte, über dem das Monegamm steht. Die Tauben haten Oglweige in den Schaftlen steht dem Monegamm (Aringle III. 348.). Bwei Tauben, ein Baum in der Mitte (Aringbi II. 345.). Der Baum deuter auf Fruchten ein Baum beiter auf Fruchten der bei den Gestäten Gentracht. Wie daben Mingen der Assleien Domitie, auf der mein Bogel, der Taube ähnlich, selch, mit der Inschieft. Concedia. Man hat zwar an die Krübz gedacht, die bem Aelian, hietor. samal, III. 9. unflage, das Bild der einer Taube mehr als einer Krübz und bie beilche Krübe der Aufletunder ihre Krübz und die beilche Krübe der kurtetauben ist sonz auch enter als einer Krübz und be beilche Krübe der Mentalen in folgar aus Schaftlichen Wenus gewesen festen der bei beile der Steibe der Austelauben ist sonz aus Schaftlichen werden einer Krübz und be beilche Krübe der Austelauben ist sonz aus Schaftlichen werden einer Krübz und bei beilche Krübe der Austelauben ist sonz aum Sprächwerte werechten.

f) Tugend und Ilnichuld einzelner Chriften. Die ju bezichnen fi bie Zaube unghölige Mate im Gnöblichin eingebauen, besonders unter seiche, unter beren Knaben und Mödogen tuben, die in friber Lugend daphistaben. Auf ben Godben der Den fraum fi fie jugleich ein Symbol der Keuschheit. Wenn der Seinfraum fi n das Grabmal feiner Frau, die Frau in den Gebächnislieft ihrer Annes gaden lief, so beduurt sie sehrige Arue. Diefte Symbol erhielt sich in Fiallen bis in die Zeit der Gengebarden, die bei den Echbern siger Toden bei Germe den auffleten. Zesonder nertweiteb silf ein Gerin des Bolderti p. 208, we die Zaube den Orliguez, das Seichen des Fickens, im Schnabet, jussische dem Ankte und dem mit geweistem Brode angefüllen Keider, gestehm wich. Es wich daburch vermutssisch die glaubigs opsinnag der durch den Genus beb beitigen Abendmahls den Seichen jusgesicherten Unstreitschrieb, eithart. Denn das biefe das Arendmahl sieht als ein Mitter betrachtten, woderes der der bekannt.

g) Auf den geschnittenen Steinen kommen sehr oft Tauben vor, auf einem Delzweige stehend, benselben im Schnabel haltend, auch ohne Delzweig. Auch auf Bitisselfn von Fioreni und unter bagossissen Gemmen bei Macarius und Chiftet Tab. V. 3weiertei ist

hierbei ju bemerten:

α) Daß man nicht überall Lauben von Naben unterscheiden kann. Die Gestalt ber Böge ist beinabe biefelte, und wo et ein Delweig ober Leidsatt gegeben wied, ift die Berfchiedenheit kaum vennerbar. Die Raden gehören aber zu den mithezaischen Mysterien, in benen ein Grad, der Radengand, Kopaxaud, hieß, und die Eingeweihten Aben, πάρανες, genannt wurden.

β) Daß bie Zauben, ale ber himmlifchen Gottin geweihte Bogel,

auch ju ben Sombolen ibrer Religion gehörten. Glarte bat fie auf gefchnittenen Steinen gu Larnea in Copern gefunben. Gie finb auf ben Dungen ber Stadt Erpr in Sicilien baufig; und gewiß find viele von ben Steinen, in welche Zauben eingegraben find, beren man eine febr große Denge findet, und bie man alle fur chriftliche balt, ju Ringen fur bie Berehrer ber Simmelsgotter beftimmt gemefen. leicht tann nicht einmal ber Delzweig ober bas Delblatt fur ben chrifts lichen Urfprung berjenigen Steine burgen, auf benen es befindlich ift; benn auf jenem Steine bet Clarte ftebt bie Zaube auf etmas, bas einem in ein Blatt auslaufenden Bweige febr nabe tommt,

IV) Chriftliche Sinnbilder, entlebnt aus bem Reiche ber Bemadife.

1) Die Cypreffe. Cypressus Diti sacra et ideo funcbri signo ad domos posita, fagt Plin, hist, natur. XVI. 10. - Servius ad Aeneid. III. 64. Apud Atticos funestae domus Cupressi fronde velantur, ideo, quia hujus generis arbor excisa non renascitur, sicut e mortuo jam nihil sperandum, quam ob causam in tutela Ditis patris esse putatur. Bill man fich Stellen ber Dichter auf-Maren, in benen von ber ichmargen und Trauercopreffe bie Rebe ift, fo findet man Manches gefammelt in G. A. Langguth Antiquitates Plantar. fenalium apud Graecos et Romanos. Lips. 1738, p. 69 seqq.

Die Chriften behielten ben in bie Rationalbentungeart übergegangenen Begriff, und wir haben noch Denemaler, auf benen bie Eppreffe geschen wird. Mis Bilb bes Todes finden wir Eppreffen auf Gemalben und in Stein gehauen. Bei Aringhi II. 840, und Damachi I. 408. feben wir einen folden Baum gwifden gwei Saufern fteben. andere Ertlarung giebt Umbroffus Serm. IV. in Ps. 118. c. 21. -Die immer grunenbe Eppreffe, Die nie ihre Blatter verliert, fei bas Bilb bes Gerechten, und mit bemfelben vergleicht fie auch Gregor ber Große in Cantic. I. c. 16., weil ihr Solg ber Faulnig miberfteht. Uebrigens feben wir bie Copreffe nur felten auf driftlichen Dentmalern.

2) Die Sichte oder Canne und die Myrthe. Picea feralis arbor et funcbri indicio ad fores posita, faat Plin. Hist. nat. XVI. 33. (Langguth, I. I. p. 28.) Much biefer Baum verliert nie feine traurigen, buntelgrunen Blatter, und er marb baber ale ein Beichen beftanbiger Trauer angesehen. Mamachi fuhrt ihn unter ben Baumen an, Die zuweilen auf driftlichen Grabmalern vortommen. -Daffelbe gilt von ber Mprthe. Much biefen Baum, ber in Guropa querft, wie Plinius will, bei Elpenor's Grabe ju Circeil gefeben morben fenn foll (H. N. XV. 29.), und mit bem bie Griechen Die Graber ber Lobten fcmudten, baber auch Virgil. Aeneid. VI. v. 441. biejenigen, bie an ungludlicher Liebe verftorben maren, in ber Unterwelt in einen Morthenhain verfest - et Myrthea silva teget - nennen Aringbi II. 889. und Damachi III. 94. ale Tobeszeichen auf Dentmalern, jeboch obne Abbildungen bavon ju geben, ober anguführen. Sonft mar auch, wie befannt, biefer Baum ber Aphrobite gemeiht.

3) Der Delbaum. Der Delbaum wird bereits in bem Gebichte bes Dapftes Damafus ermabnt. Da ein Delblatt im Schnabel ber Taube ber aus ben Gemaffern ber Gunbfluth wieber auftauchenben Erbe mar, und baber baufig in ben Borftellungen Doabs und ber

Arche vorkam, so war es auch naturlich, bag bie alten Christen ben Begriff bes Friedens bamit verbanden. Go sagt bereits Tertullian de baptismo c. 8. Olea signum etiam apud nationes deprehenditur. Damit ftimmt Umbroffus uberein de Noe et Area c. 19. Aber auch Fruchtbarteit in guten Berten, Rechtschaffenheit und Unichulb, ein flilles Leben und Barmherzigfeit, werben von ben Rirchenvatern unter bem Bilbe bes Delbaums angedeutet. Gein ichones, immer grunes Laub trug bagu bei, ihn gu einem ben Chriften beliebten Combol gu machen, und bie oftere Ermabnung beffelben im A. I., befonbere in ben Pfalmen , beiligte bas Bilb. Bir finden es haufig auf driftlichen Grabmalern. Ginem funfjabrigen Rnaben, Galpurnius, feben bie Meltern einen Stein. Muf biefem fieht man eine Urne mit bem Monos gramme Chrifti, und mit zwei Zauben gur Geite, von benen jebe einen Delgweig im Schnabel uber ber Urne halt, Aringhi II. 848. Mugen: fcheinlich ein Bild ber Unfchuld Diefes Rnaben, ber felig im herrn ent= folafen mar. Gin anberes Denemal bat Aringhi II. 825., mo auf ieber Geite ber Infchrift ein Delgweig swifden gwei Tauben ftebt. Much bierburch wird bie Unichuid eines achtighrigen Rinbes bezeichnet. 4) Die Palme.

Palmaque nobilis
Terrarum Dominos evehit ad Deos.

Horat, Od. I. 1.

Das Siegeszeichen ber Griechen und Romer ungahlige Daie auf ihren Dentmalern in Stein und Dungen ausgebrudt, Much ben Juben nicht unbefannt; benn wir finden bie Palme auf ben Dungen ber Ronige aus bem Stamme Berobes bes Grogen und auf einem jubis fchen Sartophage bei Lupi p. 177. Den Chriften mar fie beilia burch Dffenbarung Joh. 7, 9., wo bie Schaar ber Musermablten, bie bor bem Throne Gottes und bes Lammes fteht, befdrieben wird als angethan mit weißem Gewand und Palmgweig in ben Sanben. Raum ift auf ben Grabfteinen ein Symbol haufiger, ale Palmymeige. Es ift leicht gu ertlaren. Die verftorbenen Chriften haben ben Tob und ben Erbfeind bes menfchlichen Gefchlechte ubermunben. Bas ber Rame Vincemalas, ber gumeilen gelefen wirb, im Borte begeichnet, baffelbe brudt ber in ben Stein gehauene Bweig aus. Rur haben wir nicht überall an Dartvrer zu benten. Denn wer driftlich lebte. mar eben fomohl ein Ueberminber bes Teufels, als mer fein Biut fur bie Lehre Jefu vergoß. Gingelne Palmymeige finden wir überaus haufig. Es bedarf baber feines Unfuhrens. Mertwurdig ift inbeffen eine Grablampe, in beren Mitte eine Palme gefeben wird, mit zwei uber ihr fcmebenben und zwei neben ihr ftebenben Tauben, ben Rand mit Beintrauben und Delgweigen gefchmudt (Aringhi II. 844. Damachi III. 95). Golde Lampen mit zwei Palmengweigen tommen ofter bor. Muf Glasicheiben und gefchnittenen Steinen finben fich gleichfalls Pals men. Bon ihnen und allen moglichen Bebeutungen, Die ihnen geges ben werben tonnen, haben Aringhi und Bolbetti in ihren Berten ichon umftanblich gehanbelt. Wie aber nicht uberall, wo ein Palmensweig erfcheint, bas Grab eines Martyrers angenommen werben barf, fo muffen wir auch nicht jebes folche Beichen fur einen Bemeis bes driftlichen Religionebetenntniffes halten. Denn auch bie Beiben bebienen fich ber Palmen gu ihren Bergierungen, wie noch neuerbings

Millin gezeigt hat (Tombeaux de Pompeji p. 82).

5) Der Weinftod. 3d bin ber wahre Weinftod und mein Dater ift der Weingartner. 3ch bin ber Weinftod, ibr feyd die Reben, fagt Jefus feinen Jungern, 30h. 15, 1-5. Diefe Borte find hinreichend bas Bild ju ertlaren, bas wir oft in ben Begrabnigtammern ber alten Chriften finben. -Bereite Damafus fpielt barauf an, ba er Chriftus Vitis nennt, fo mie er bel Drientius Bodruo beift; und auf einem chriftlichen Bandges malbe feben wir ben jungen Chriftus in ber Mitte jubifcher Lebrer. umgeben von einem boppelten Salbgirtel von Beinftoden, in beren Blattern theile Zauben figen, theile Genien beichaftigt find (Aringhi 1. 823.). Ein Paar andere Infchriften und Bildwerte giebt Lupi p. 121 und 182. Die erfte ift einem breimonatlichen Anaben gefest und hat eine Taube auf einem Delgweige, uber welche eine Weintraube bangt. P. 182 fieben gwei Tauben mit bem Monogramme Chrifti in ber Mitte, bei einer Taube und unten bie Infchrift: MARTYRI IN PACE. Befondere bemertenemerth ift eine Gradlampe bei Aringhi II. 351., in beren Mitte ber gute Birt fleht, und beren Rand Beintrau: ben gieren. Gin abnliches Gemalbe giebt Aringhi II. 15., nur baf bort bas Bild von Beintrauben, in denen Genien mit Beinlefen befcaftigt find, umgeben ift. In Diefen Borftellungen ift bas Bilb erweitert. Der Weinftod ift Chriftus, ble Reben find feine Junger und Schuler. Gin Gartophag ber beiligen Conftantia, in bem gleiche falls Beintrauben mit telternben Genien eingehauen finb, ift ungemiffer, Eine eingefchranktere Bedeutung ber Traube glebt Dieronymus uber Umos c. 9. Er glaubt, bag bas Blut Chrifti und der Dartprer burch baffelbe bezeichnet werbe. Das mochte benn auch von jenem Grabfteine mit ber Umfchrift Martyri in pace ebenfalls gelten. Uebrigens geben bie Rirchenvater viele Erflarungen und Deutungen bes Beinflods und ber Trauben. Wir bedurfen aber nur folder, welche Die Dente maler ertlaren, und biefe find gefammelt von Aringhi II. 870. und Bofio 650.

V) Chriftliche Sinnbilder, entlehnt von leblo fen Begenftanden der Matur, der Kunft, des Be

durfniffes und bergleichen.

 Berfoffer be Beifefs an bie Sebater hat aber biefe Gleichnis schon aufgennmmn VI. 19. daber es tein Mumber ift, wenn es bei den Kickendiern gelesn wied. So sagt 3. W. Specfosomus Homai. XX. ad Pupul.: Wir wissen, 20. Specfosomus Homai. XX. ad Pupul.: Wir wissen, 20. day den Glauben vergeleich Serssolius einem der Suflucht genommen. — Auch den Glauben vergeleich Serssolius einem der Andreckt erhält. Eetig, ner seine Session in Glauben vergeleich wie der eine Aufgeste erhält. Eetig, ner seine Session flete steht. Ertig, ner seine Session flete steht der ihr den andere getrennt, an beisem Anter ssic. Kryssatom, hom, in Ps. 115. Eine dontliche Ertlätung mit der Anspielung auf i Cor. 18, 12. und 1 Tade, 8. 2. giebt Amberssius zur angeschreten Ertle zeht. 6, 19. Paultinus von Wola rust seinen heiligen Feile steht mit den Western an:

In te compositae mihi fixa sit ancora vitae!

2) bas Sag. Gin hochft fonberbares und gefchmadlofes Com: bol! Gin Banbgemalbe im Coemeterio ber heiligen Ugnes (Aringhi II. 91.) fellt einen von zwei Dofen ober Ruben gezogenen zweirabes rigen Rarren vor, auf bem ein großes Sag liegt. Ein anberes im Coemeterio Priscillae, ebenbaf. 145, geigt ein großes, von acht Dans nern gezogenes Sag. Born liegen zwei andere fleinere Saffer. Rachbarfchaft eines gang driftlichen Grabgewolbes, in bem ber gute birte abgebilbet ift, und bie Zauben an ben Geitenwanben biefer Grabtammer, machen es mahricheinlich, bag fie fur Chriften beftimmt Ein brittes Bild giebt Damachi III. 91. 3mei neben einander find. liegende Faffer mit ber Ueberschrift: Julio filio pater dolens (Munter vermuthet ein Wortspiel auf dolium anstatt dolens. Man vergleiche auch Muratori Thes. Inser. IV. p. 1928). - Gin viertes fellt ein Sag vor, gwifden greien Tauben und unter bemfelben bas Monos grumm Chrifti (Bolbetti 164.). Un ein Weinfag, um angugeigen, bag bie Martyrer ihr Blut wie Bein vergoffen hatten, lagt fich fuglich nicht benten. Denn bie Romer bewahrten ihren Bein nicht in Saffern, fonbern in Umphoris, und bie Menge ber Dartyrer muß auch bebeutend verminbert merben. Daher auch bie Glafer in Form von Baffern, Die man gumeilen in ben Ratatomben finbet, nicht bagu

gebient hoben können, das Blut ber Mairpere aufgubenahren. Det Symbol scheint also in der Welchaffenbeit eines Kaffes geluch weben ju müssen. Dieses besteht bekanntlich aus bieten kleinen Dauben, bie der Jashinder vereinigt. Es täßt isch aber als ein Bild der Einstagk, entweber der jehlichen ober Ammilieneintrach, ober auch ber irfolischen benken. So erkläre sich wenigstens jenes, zwischen zwei Lauben üben Wonogamme gestellt so 85. dier ist die die kabe für eines geben Ausges beschäftigten Mainere vonlielt, waher beitellich von der nach dem Tode ber deit der gestellt, und werdelicht von der nach dem Tode ber beiben Areltern, die einträchtig mit einander geieb hatten, und burch die zwei tribig liegenden Jässe angebeutet werden, forbatuernden Sittech aber jaberlichen Saffer angebeutet werden, forbatuernden Sittech ihrer zahlerichen Kaffer angebeutet werden, forbatuernden Sittech ihrer zahlerichen Kaffer angebeutet werden,

3) Der Sels. Gie tranten aber von bem geift lichen Sels, welcher mit folgete: das mar Chriftus. 1 Cor. 10, 4. Muf biefe Worte grundeten bie alten Chriften ben Damen Petra, Fele, ben fie Chrifte beilegten. Wir finden ihn bereits bei Juftin b. DR. im Gefprache mit Erophon p. 274, mo Dofes auf bem Gele eniend angeführt wird. Grenaus ermahnt feiner mehrere Male: Est dominus et Salvator apud Danielem II. lapis sine manibus, id est, absque coitu et humano natus sanguine de mero virginali adv. Hacres. III. c. 28, und c. 7. Lapis sub persona fili hominis introducitur et assumtio carnis humanae significatur in filo Dei. Und Tertull. adv. Marcion. III. 16. Petra enim Christus. -Much Damafus nennt Jefum Petra und Fons mit Rudficht auf bas BBaffer, meldes Dofes mit bem Schlage feines Stabes aus bem Reb fen hervorspringen lieg. Denn von biefem Felfen und bem Bunbe bes ifraelitifden Befehaebere baben mir viele Abbilbungen, befonders Band : und Dedengemalbe. Bei Aringhi ift aber auch aus einer romifchen Ratatombe ein Grabftein angeführt, auf welchem ein gels angeführt ift, gu bem eine Zaube bingeht, mit ber Infchrift: Ausanon, qui vixit menses III. Non Octbr. Das Rind, bas ju Sefu feine Buffucht nimmt, wird alfo bier burch bie Zaube vorgestellt. Dergleit chen Allegorien hat auch bie weit fpatere Mpfitt angenommen. In ben alten Gefangbudgern ber Brubergemeinden find Rupferfliche, bie einen Sels vorftellen, ju beffen Sohlen Bogel binfliegen. Daber ber Dame Rreugluftvogelein, ben man in altern Schriften biefer Pap tei finbet.

Fußtapfen Chrifti Dimmelemeg! u. f. m.

Bie alt die chefflichen Steine biefer Art finb, laft fich nicht beftim= men; gewiß aber find fie nicht fruber, als bas conftantinifche Beitalter,

in bem bie Ballfahrten ber Chriften anfingen.

5) Das Saus. Die Beidnung eines Saufes tommt einiges male auf Grabfteinen vor, Aringhi I. p. 506. II. p. 340, 357. Unter mehrern Erflarungen biefes Bilbes fcheint biejenige ben Borgug ju verbienen, bie es von ber Rirche berleitet. Go fpricht ichon Paulus 1 Tim. III. 15. vom Saufe Bottes. Irenaeus adv. haeres. fagt I. 3., daß die in der gangen Welt gerftreute Rirde gleich fam ein Saus bewohne, und Drigenes beruft fich in ber fiedenten Somilie uber bas Sobe Lieb auf Die paulinifchen Borte, in benen die Rirche beschrieben wird, die ein geiftlis des Saus und Gottes Saus ift. Much Corill von Berufa: lem vergleicht ben Unterricht mit einem Gebaube. Chrofoftomus nennt bie Rirche ein von ben Seelen ber Menfchen errichtetes Gebaube. Und mit ihnen ftimmen Muguftin ju Pf. 26. und Sies romomus ju Jef. 65. uberein. Diefe Bergleichung ift weit naturlicher, als bie mit Chriffus felbft, wiewohl er in bem anfangs angeführten Epigramme bes Papftes Damasus - Domus genannt wird. Dan tonnte gwar, ba bas Saus ale Combol in ben Ratatomben gefunden mird, es fur gleichbedeutend halten mit bem domus aeterna, bem bei ben Romern fo gebrauchlichen Ramen bes Grabes, welcher fon bei ben Sebrdern vortommt (Jef. 14, 18.) und bei Megoptern, Perfern, Griechen und Romern in ihren Dentmalern, Die oft Die Form bon Palaften und Saufern haben, ausgebrudt wird; folcher Stellen, wie Domus exilis Plutonia Horat. Od. I. 4. nicht einmal ju ermab: Much auf driftlichen Grabfteinen findet fich zuweilen, obgleich febr felten, biefer Musbrud. Dan tonnte auch an bie Bohnungen bes Batere, Joh. 14, 2., benten. Symbole find ihrer Ratur nach mehrern Deutungen unterworfen, und feine, Die fich nicht gang ale unnas turlich ausweift, barf ale falfch und unftatthaft verworfen werben.

Bu verwundern ift es, fagt Minter, daß wie unter dem Symbeten der alten Chriffen niegende den Argum anterffen Cellmatibee 1. Deft p. 56). Allein das Befremben sowinder fange Cellmatibee 1. Deft p. 56). Allein das Befremben sowinder speicid, wenn man time Steile dammit vergiede in Augustiff den Fentwerögietelen 26. 11. p. 408, wo von der irfolichem Bautunft die Rede iff. Dier brijke etc. "Editsfien Durgem woren von den directlich gelten ber mit Schiem, "Editsmen verfeben, und ben diesen find fie auch alter Wachrichteinlich, eite nach auf die chrifflichen Ricchen übergerangen worben. Aber in weische Preisod die frijelichen Ricchen ich, der Preisod die fiellichen Ricchen fiel, die fiel den field mehr mit Schieme, wie erwie fiel fieben Jahrhumen, wie werd sie sie feit dem "ind den erste nich er Schieme waren, und daß, was gang Alterbum von sochen Editernen, wie wer sie sie feit dem "118. Jachyunderte im Abenblande allgemein sinden, durchaus keine "Woelfeldung daten".

Ift bieg gegrunbet, fo fann man es mit Munter nicht weiter befrembend finden, bag im driftlichen Alterthume teine Sinnbilber von

Thurmen entlehnt vorhanden maren.

Befonders merkmurdig ist bie Zeichnung eines Saufes auf bem Grabmale eines Chriften, Calevius, Arinabi II. 357, Mamachi III. 18.

harm Coop

In ber Mitte fieht bas Saus, uber ihm hangt bie Bagichale, jum Bericht uber bie Tobten, rechts ber fiebenarmige Leuchter, und ein Grabmal mit einer boben Treppe, auf welcher eine Leiche fleht, bie, wie Lagarus eingewidelt ju fenn pflegt, mumienartig befleibet ift, unb bem Monogramme Chrifti in ber Luft baneben, jum Beichen, bag ber Tobte ein Chrift mar, linte ein herbeifchmebenber gifch , baffelbe an: beutenb, vielleicht mit bem Rebenbegriffe ber emigen Gludfeligfeit, Co fcheint bas Bilb gebeutet merben ju muffen. Damachi erflart bas Saus entweder vom Grabe ober von ben balb in Staub aufzulofen: ben Leichnam bes Tobten (wie σκήνωμα 2 Petri 1, 15. und olxia του σκηνούς 2 Cor: 5, 1.) ben Sifch aber bom Tobe, ber ben Begenbenen unvermuthet überfiel, ber Ranbelaber aber foll andeuten, baf ein jeber wachfam fenn, und nach feinem Tobe ben Bint Gottes jur Muferftebung, auf Die bas Grab Lagari binbeute, ermarten muffe. Dann merbe bas gerechte Gericht (burch bie Bagichale angezeigt) über fein Schidfal enticheiben.

6) Der Keld. Eine seiner Borftelung unter ben Dentballen bes dipflichen Alterthums. Sabetet jehe fip p. 208 f. auf einem Beibeftel, in ben eine mit bem Delgweige im Schabet gwichen einsteht antichen eins Arter und bem Reiche, siehende Zaube eingehauen ift. Im Reiche liegen zwei ferugweife eingeschaltene Beobe. Die Saloufeit OPOVII EA EN HAKE geigt ein junges Alter. Die Beobetomy weis einguschniehen, um sie heft leichter beden zu Können, war ein römliche Sitte, umb sweis begrachten und fent gestellt ges

Et mihi dividuo findetur munere quadra.

Letterer Epigr. 1, 76.

Nee te liba juvant, nee seeta quadra placentae, unb Epigr. IX, 92.

Secta plurima de placenta.

Wit feben folche eingeschnittene Brobe auch auf einem Relief, midte ein Triclinium vorftellt. Unfer Grabftein ift aber undezweifelt ein driftlicher, und es mar auch in ber alten Riche gebrauchlich, bie Abendmahlsbrobe auf biefe Weife zu bezeichnen.

Eine chniche Borfletung giebt Sirmond aus einer alten Acidmung in einer handlöriet des Alofters St. Germain. Der Acid fielt auf dem Altare zwischen leche freuzweis durchschnitzunen Broden. Diese schaftliche der Aloften einigen, aus altern Beiten auf uns gefommens Borfletungen des Zbendmahleftigh.

Wile fommen aber die Brode in den zuerst beischeitenem gleich Gie scheinen auf die in der zeitechsischen Kirche schafterin, umgreiß zu verlöster Zeitz, aufgekommene Gewohnheit dinzudeuten, Medd und Wein in der Communion zugleich auszucheiten. Bingh. Orig Eccles. VI. p. 441. — Christoph Sonning de intineisione passi eucharistici in vinum. Altorst 1695. Es wäre intelfien bömaßich, ise sist siegen verbrichnisch, das beise Gewohnheit skalschon in Acsypten Statt gesunden habe. Ein Derettale bes kmissen Bischofs Zultus (337), wiederholt in Centil zu Wraga 675, umd derum geruff nicht undahr, am die dapprischen Bischofe, verdammt nimsch bas Eintauchen bes Brobes in ben Relch als mit ber evangelischen

und apoftotifchen Lehre ftreitenb.

Gemalbe und Bilbfauten einer fpatern Beit ftellen ben Apostel gehannes mit bem Reiche in ber Sanb vor, und biefer ift fogar ein daratterififices Beichen geworben. Das Atter biefer Borfteltung ift nicht anzugeben; fie fcheint aber fetbit junger ale bie Karolingische

Periode gu fenn.

"Die Abbilbung einer bolgernen Statue bes Apoftele, bie in ber Empte ber Rathebratfirche ju Lund fteht, finbet fich auf ben Cteinbruden ju Muntere Ginnbitbern Taf. II. Dr. 45. Die Abbitbung, no aus bem Relche, welchen Johannes in ber Sand halt, eine Schlange herausspringt, ift von uns im zweiten Bande biefes Sands buds Artitel Geburtefest Jesu p. 196 besprochen worben. Wie aber biefer Reich zu beuten fei, barüber haben fich die Meinungen febr verfbieben geftaltet. "Es ift mir mabricheinlich," fagt Munter Ginnbils bn 1. Deft, p. 67, "daß biefer Becher bei Johannes, ats bem "Imgen bes Lobes Jefu, ber bas Blut aus feiner geoffneten "Bite fliegen fab, in naberer Berbinbung mit bem Bermachts "affe bes herrn gebacht marb, wiewohl fein Evangelium ber Ein-"fraung bes Abendmahle nicht gebenet. Der Reich war ben Rreugfah= "ten befonbere beilig. Im Driente foll ber Relch mit ber Softie und "mit zwei Sadeln ein Combol ber Tempelherren gewesen fenn, bie ben "Apoftel Johannes befonbere verehrten. Biele Relche finden fich auch "auf Grabfleinen ber mit Lubwig bem Beiligen aus Megypten gurude getommenen Rreugfahrer, befonders ber Pralaten, Die noch auf ber "Infel Boggo bei Dalta vorhanden find. Ueberhaupt mar im Mittel= "alter bis jur Reformation ber Reld bas Beichen bes Priefterthums, "baber wir ihn auf ungabligen Leichenfteinen ausgehauen, gumeilen "auch ben verftorbenen Bifchofen und Prieftern ine Grab mitgeges "ten, finden."

7) Das Kreug. Bon biefem haben wir einen eigenen, weitluftigern Artikel gegeben, wo auch bas Sinnbilbliche bes Rreuges gu-

gleich mit berührt worben ift.

8) Die Brone. Es ift bier nicht ber Drt, bie Rronen im Deis benthume, bie ben Giegern in ben Rampffpielen, ben verbienten Rries sin, ben Burgern, Dagiftraten, ben Raifern und felbft ben Gottern Afhentt murben, und biejenigen, welche bie Stephanophoren als Beiom ihrer priefterlichen Burbe trugen, ju erortern. Diefer Theil ber Alterthumer ift ohnehin fleißig erortert worben. (G. Jo. Meursii de Coronis. Sorae Danor. 1643.) Mußerbem mar es auch ein allgemeis nt Gebrauch, Blumen : und andere Rronen bei feierlichen Gelegenheiten ju tragen. Daber mußten auch Die Chriften fruhzeitig mit Diefer Gitte in Beruhrung tommen, und bei ihrem Abicheu vor allem, mas auch nur bon feen mit bem Beibenthume in Berbindung tommen tonnte, nuten ben minber Aufgetlarten auch bie Rronen außerft verhaßt. Co 1. B. marf ju Rarthago ein Rriegsmann, ben feine Borgefesten feines Bohlverhaltens wegen mit einer Krone befchenet hatten, biefe von fich und marb beshalb von ben vorurtheilevollen Chriften getabelt, allein eiftig bertheibigt von Tertullian in einer eigenen Schrift de corona militie.

Deffen ungeachtet nahmen bie alten Chriften bie Rrone aus allerlei Laubwert ale Siegeszeichen unter ihre Symbole auf. Es gefchieht ihret ja im D. T. Ermahnung! Die Krone ber Berechtigfeit 2 Tim. 4, 9. Die Krone der Ehre 1 Petr. 5, 4. Die Brone des Cebens Jac. 1, 12. Offenb. Joh. 2, 10. u. f. m. Bir finden baber bas Monogramm Chrifti vorn in einem Porbeertrang befeftigt bei Aringhi II. 366., bei Bolbetti 808., auch amifchen Palmengweigen, Die aus bem Lorbeertrang hervorfproffen. Damachi III. 70. und andermarte, oft auf Grabfteinen und an Banben ber Grabtammern in vielfacher Berbindung mit andern Combolen. Aringhi II. 369. 370. Auf ber lettgenannten Geite bes Aringhifden Bertes ftebt ein betenber Rnabe im Rrange.

Es ift Gieg und Siegeshoffnung, Freude und Theilnahme am himmlifthen Baftmale (Dt. 8, 11.), welche burch biefe Rrone bezeich: net werben, bei weitem nicht immer Martprerthum. Bie viele Date torer mußte es bann gegeben haben! Den flarften Beweis finden wir auf ienem Steine bei Aringhi II. 870. Da lautet bie Infchrift neben bem Rrang, in bem ber betenbe Anabe fieht: RESPECTUS QUI VIXIT ANN, V. ET MENSES VIII. DORMIT IN PACE. Bei einem funfiabrigen Rinbe mar boch an fein Martprerthum gu benfen.

Der Rrang mag auch mohl zuweilen wie bei ben Beiben ein Beichen bes Priefterthums gemefen fenn. Paulinus von Rola fagt Epist. 3. ad Venerabilem socium coronae tuae Patrem nostrom Aurelium ita scripsimus, und Augustin ep. 141. ad Proculisnum: Per coronam nostram vos adjurant Vestri, per coronam vestram vos adjurant nostri.

Much auf Grablampen feben wir oft bas Monogramm Chrifti in einem Rrange. Gott allein tann burch Chriftus bie Beiligen und Rrommen fronen. Buweilen fteht auch bas fo gefronte Monogramm auf ber Spige bes Rreuges. Der Sieg bes Chriftenthums burch bas Rreug.
9) Die Leier. Upollos golbene Leier mar ben erften Chriften

nicht fremb. Gie priefen in ihren gottesbienftlichen Berfammlungen und in ihrer Sausanbacht ben Bater aller Dinge und ben Ertofer aller Menfchen mit beiligen Gefangen, und es leibet feinen 3meifel, bag fie ihren Gefang mit Inftrumentalmufit begleitet haben, wie icon aus bin Borten ader und waller Eph. 5, 19. bervorgeht, Bir finden bie Leier unter ben Ginnbilbern, Die Clemens von Meranbrien ben Chriften fur ihre-Siegelringe empfiehlt; ein Beweis mehr, bag fie ben Gebruch berfelben in ihrem Gottesbienfte nicht verfaumt baben, und unter ben Leiern, Die auf geschnittenen Steinen gefeben werben, mogen baber manche chriftliche fenn, welche jeboch von ben beibnifchen ju unter fcheiben fcmer merben burfte.

216 Sinnbild erfiart fich bie Leier von felbft. In ber Sand bes Drpheus, ben wir auch auf driftlichen Gemalben mabrnehmen, ift fe bas Mittel, moburch bie Leibenfchaften begahmt und robe Denfchen gur Bildung vorbereitet merben. Daß fie aber, wie Aringhi 296. mill, ein Symbol bes Rreuges Chrifti fei, ift bochft gezwungen und eine unnothige Deutung, ba bie naturliche une fo nahe liegt. Biel eber tonnte man fie ale ein Symbol bes chriftlichen Gotteebienftes und befonders ber Lobpreifungen Gottes und Chrifti betrachten, ju benen ffe gebraucht murbe. Bottori giebt Tom. I. p. 122 ben Rupferftich eines großen driftlichen Gartophage, ben er jeboch nicht erflart, wies mobi er es verbient hatte. Es ift ein chriftlicher Sartophag; benn in ber mittelften Abtheilung fieht man ben guten hirten. Die beiben Reliefe gur Rechten und gur Linken find vortrefflich gearbeitet und tons nen, fowohl, mas Beichnung, als Composition und Drapirung ber Siguren betrifft, mit ichonen griechischen und romifchen wetteifern. Gie geboren ficher in bie frubeften Beiten ber Rirche, und es ift fein Grund vorhanden, ber und hindern tonnte, fie fur Berte bes Beitals tere ber Untonine gu halten. Rechter Sand fist auf einem gierlichen Geffel, unter bem zwei nacte Rinber fpielen, ein junges Beib, bas bie Leier Schlagt. Bor ihm fieht eine weibliche Figur, Die ihr Spiel ju berbeffern fcheint, wie aus ber Bewegung ber rechten Sanb mit mei aufgehobenen Fingern abzunehmen ift. Sinter ihm fteben zwei jugenb= liche weibliche Geftalten, von benen eine ihre rechte Sand ber Leierfpieferin mi bie rechte Schulter legt. Muf ber linten Sand fitt gleichfalls auf einem gierlichen Geffel ein mit ber Tunica und Toga befleibeter junan Rann mit ausgerectter Rechten, ber in ber finten eine Schriftrolle but; ber britte fteht abgewendet. Beibe Reliefe gehoren augenfcheinlich Das junge Brib fpielt Die Leier, ber Dann fcheint gu iter Melobie gu fingen; Die Schriftrollen muffen alfo wohl bie Borte enthalten! Der gute Sirt in ber Mitte burgt bafur, bag es nicht meldide Lieber, fondern driftliche hommen find, Die fie fingen. Et foint ein baublicher Gotteebienft gu fenn, in der Urt, von ber Tertullian (pricht ad uxorem II. 9. Sonant inter duas (conjuges) Psalmi et hymni et mutuo provocant, quis melius Deo suo cantet. Bielleicht Rachabmung ber Untiphonen, Die ber beilige Nangtius querff in ber antiochenischen Rirche foll eingeführt haben. Die Danner finb Bermanbte ober Freunde, vielleicht Presbyteri ber Rirche und Sausge= noffen. Sclaven tonnen es nicht fenn, ba bie Rleibung freie Danner andeutet. Die Beiber mogen Schweftern und Freundinnen vorftellen. Bmei bon ihnen zeigen wenigftens eine ju große Bertmulichteit mit ben Spielenben, als baß fie ihre Dienerinnen fenn tonnten. Die beiben Rinder mogen bie ubrigen fenn. Go weit ift in ber Erflarung biefer Reliefe alles leicht. Rur ein Umftanb macht fie etwas unficher; bie junge Frau ift fur eine Chriftin nicht guchtig genug gefleibet. but bie rechte Bruft entblogt. Diefes aber tonnte ja ein Berfeben eines heibnifchen Bilbhauers fenn, bei bem ein Chrift ben Gartophag beftellt batte. Mußerbem finben wir ja auch fonft gang nadte Riguren unter ben driftlichen Bilbern, mannliche oft; aber auch Eva, bie Dutter bes Menfchengeschlechts. Gollte inbeffen ber gute Sirt erft fpaterifin in einen urfprunglich beibnifchen Sartophag bineingefügt morben fenn. welches nur burch eine genauere Befichtigung beffelben entichieben metben fann, fo haben boch bie Raufer, Die Chriften waren, fich unter ben Borftellungen ber beiben Reliefs einen driftlichen Gottesbienft gebacht. Ift aber ber gute Sirte mit ben beiben Reliefe gleichzeitig, fo machen bie Schriftrollen in ber Sanb ber Danner uns noch auf einen Umftand aufmertfam. Es find biefe namlich ein Unalogon von unfein Gefangbuchern. Cajus, Presbpter gu Rom, fagt bei Eufebius 89. 5. 28. Wie viele Pfalmen und Oden der Brfie Gieget Sanbbuch IV. 23

10) Der fiebenarmige Leuchter. Die Juben hatten bereits ben fiebenarmigen Leuchter ber Stiftshutte und bes falomonifden Tempele auf ihren Grabfteinen. Go finden wir ihn auf einem jubifden Denemale mit bem hingugefügten Bebraifchen mibw Friede, bei Lupi p. 177. Er tonnte auch in ber Rolge bei ihnen nicht in Bergeffenbeit gerathen, ba er im jest noch vorhandenen Triumphbogen bes Ditue ju Rom in Stein gehauen mar. Auch die Chriften hatten ibn unter ihren Symbolen. Der Brief an Die Bebrder gebenft feiner 9, 10. und die Offenbarung Johannis ermahnt ber fieben golbenen leuch: ter, bie ber Geber erblidte 1, 12. Bir finden ihn aus ben Ratatom: ben abgebilbet bei Aringhi II. 352. und febr rob, wie einen Tifd mit amei einander durchtreugenden gugen, auf bem fieben Lampen fichn, ebendafeibft 357. Auf Grabiampen wird er ofter gefeben. Aringhi IL 353., Boibetti 526., Damachi III. p. 39. 40. Er ift auch in Ebelftrine gegraben worden, Die Fieoroni Gemmae literatae P. II, Tab. 2. und Reland in der Abhandlung; de spoliis templi Hierosolymitsni in Areu Titiano Romae conspicuis gesammelt haben. Diese mogen mohl jubifch fenn, eine bei Ficoroni ausgenommen, bie außer bem hebruit fchen bibm bas gnoftische IAQ hat, und baher mahrscheinlich Bafe lianisch ift. — Die Worte Christi Joh. 8, 12. 3ch bin bas Eicht der Welt! - werben meiftens jur Erffarung bes Epmbols binreichen, baber fagt auch Ciemens von Meranbrien : Aliud quoque habet aenigma aureum eandelabrum signi Christi, non figura solum, sed eo etiam, quod lucem immittit multifariam, multisque modis in eos, qui in ipsum credunt. Done 3meifel hat auch beswegen Ennobius von Davia unter ben vielen Damen Chrifti ben Mamen Lucifer.

Bu einer zweiten Bebeutung gab die Stelle Dfinden. 306, 1,206 be Berandsstung: 11nd die sie felben Leuchter bedeuten die Keben Demesinden. Dahre Sprian ad Jadaeos e. 20 bet wer sont beises Buch geschieben dat: Sterilis septem peperit, et quae plurimos habebat filios instruate est. Filii autem sont ceclesiae septem. Unde et Paulus 7 ceclesias seripist, et Apoetpisse escelesias septem fonit . . et lucerna septisformis in Tabernaeulo. Diese Druttung sonnte ader nur auf die Ruchter mit seknaeulo. Diese Druttung sonnte ader nur auf die Ruchter mit seknaeulo. Diese Man sindet sie ebenfalls mit sech und mit seknaeulo. Man findet sie ebenfalls mit sech und mit seknaeulo.

11) Der Name Chrift in Monogrammen. Ben mit geich ichon im Actifet Reug bie Monogramme bes Namens Chillimit ermednet hoben, wenn fie ferner gielch nur in einem febr undigerblichen Sinne zu ben Sinnbildern ber alten Archge gegählt werben flomen; so baben wir boch gestaubet, ibrer weniglens furg ermachen auf

maffen, da sie auf dem alten chriftlichen Denkmalten, den öffintlichen Gewohl als den privaten, balufger als andere Seichen und Büller vor temmen. Sie sinden und Büller vor temmen. Sie sinden in die siehe den gauf Wüngen, am Sartophagen, auf Gampen, gulfernen und einen Gefäsen, und es schein, auf Kungen, auf Campen, gulfernen und ibenen Gefäsen, und de fcheint, als wenn tein Sombol so oft gebraucht werden wohre um sich zufu, des wenn tein Sombol so oft gebraucht werden wohre um sich zufun, als wenn tein Sombol so oft gebraucht werten den und um frühere beibnisch Wilkwerte zu vorechagen, als die ist. Sie ist auch in er christlichen Riche früh Sitte geworden, den sie. Sie ist auch in vor christlich ausgebrüchen. Wie früh fich sich sich sich genau bestimmen. Man hat geglaubt ein solche Zeichen bereits in der Diffenbrung Johannis 7, 2. erwöhnt zu sinden:

Da fab ich vom Morgen Einen anbern Engel empor fich fcwingen , ber hatte In ber Rechten bes Ewiglebenben Siegel.

Soon Aufin ber Mattpere und Elemens von Alexandelen werden als Joseph für die Stiet angefährt. Ein folden Mongsamm murde von Conflantin dem Großen nach seinem Siege über den Marentius mm herezischen der einrigken Kegionen gemacht; benn er wollte es ja am Himmel gefehrn haben. Das Nichtige davon ist bereits estimett nechen im 3 Ber. d. Jandb Art. Kruy p. 124 ff. Die Former der Mongsamme sind zienlich abwechselnd einsacher und pulammenge-

hister. Bu den erstern gehören die Beichen Pumgekehre Geber D zu den lestern Ro. W und ahnliche.

12) Das Schiff. Wir trennen bas Schiff von ber Arche, theils mil biefe jum Enclus ber biblifchen Gefchichte gehort, theils auch, wil bas Schiff in ber chriftlichen Symbolit Nebenbedeutungen hat,

bit ber Arche nicht gutommen.

An fefem das Schiff die chrifflich Kirche vorstellt, ift die Aussabiefelde, mie die der Arche, Indelfin ist die Gelate bestätelte die Bestäte

omet/Ce

mit bem Namen IHCCY auf bem Rüden ber Steine, und auf einer beechinten Gemme, auf ber dos Schiff von einem gesten Sifelie (madre schientlich von Griffe) unterstägt wied, wo auf bem Wosse und ben hinretheis gwie Tauben sigen, und Pertus auf bem Wosse wonden, von Griffen gehalten wird, damit er nicht niedersinte, zugleich mit bem Namen HC, und IIC.

Auch hat fich eine eherne Lampe in der Gestat eines Schiffs erbatten, auf deren Border- und hintertheile grei Figuren siehen. Deife biten Figuren beutet Mannach' auf die Apostel Pereus und Paulust; Münter hingegen glaubt, daß die am Steuerruber figende Figur Chris flue, das Daubt und den Derrn der Kirche, die vorssende den Apostell

Detrus bezeichne, ber in Die Rerne binfchaut.

Mile biefe Schiffe haben einen Daftbaum, welcher ber Arche überall fehlt und nach ber Befchreibung im 1 B. Dt. ber Daftbaum fehlen muß. Much biefer marb, fo naturlich er auch in einem Schiffe mar, mpftifch gebeutet. Umbrofius fagt: Arbor quaedam in navi est crux in ecclesia, qua inter tot totius saeculi blanda et perniciosa naufragia, incolumis sola servatur, und in einer andern Rede: Sicut autem ecclesia sine cruce stare non potest, ita et sine arbore navis infirma est. Daber tommt auch die Querftange im Maft: baum, an welche bas Gegel befeftigt mar. Den foldergeftalt einge richteten Daftbaum ertennt icon bie altefte Rirche fur ein Combel bes Rriegs. Und ber Titel im Rectangel uber bem Daftbaum mit ber Infchrift: DOMINUS LEGEM DAT. VALERIO. EUTROPI VIVAS., macht bie Mehniichkeit mit bem Rreuge, an melches ja Dilas tus ben Titel mit ben in brei Sprachen gefdriebenen Ramen Jefu 1. N. R. I. hatte befestigen laffen, um fo volltommener.

Milein biefe Deutung bes Schiffs auf Die Rirche mar bei ben alten Chriften nicht bie einzige. Bir finben es auch ale ein Symbol des Lebens und namentlich des Bineilens deffels ben gum Biele, der Ewigleit. Diefer Ginn ift augenfcheins lich in zwei Grabfteinen, bem erften bei Bolbetti I. 360. und Das machi III. 93. 101. mit ber Infchrift: . Flavia secunda, quae vixit ann. XXXIII. Bitorianus bene merent. Conjugi suae fecit. Diet fieht man ein Schiff, bas mit vollen Gegeln ine Deer hineinfteuert. Muf bem Maftbaume fit mit ausgebreiteten Flugeln ein Bogel, ohne 2meifel eine Taube. Gine abnliche Borftellung eines, von einem brennenben Leuchtthurme meglegelnben Schiffes giebt Damachi III. 91. Bolbetti 372. Bo fann es andere aus biefem Leben, in welchem bas Bort Gottes bie Leuchte mar fur bie Pfabe bes Singefchiebenen (Pf. 119, 105) hinfegeln, ale in bie Emigfeit? Leichter mare gwar bie Erfidrung, wenn es jum Leuchtthurme hinfegelte; allein ber Schiffsfcnabel ift bem offenen Deere quaemenbet. Gin anberes Schiff, jes both ohne weitere Bedeutung, finden wir bei Bolbetti 362. mit ber Inichrift Troximo. So auch 365. ohne Ruber mit der Inschrift: CEPHNIA IIAPGENOC ZHCACA ENIAYTON KAI MI (7) NAS I ENGADE KEITAI EN IPHNH. Sat etwa, weil bas Rind fo frub ftarb, bas Schiff fein Stenerruber und feine Ruber?

Bielleicht ließen fich unter ben geschnittenen Steinen noch manche mit bem Bilbe bes Schiffs finden, Die chriftlich feyn tonnen. Denn

aus ber Stelle bes Clemens tann man mohl vermuthen, bag bas Schiff baufig in deiftliche Siegelringe eingeschnitten marb. Wenn aber fein Rreug, teine Zaube, tein Monogramm, teine driftliche Infchrift babei fieht, haben wir boch feine Gicherheit. Denn bei ben Romern mar Das fcnell fegetnbe Schiff bas Combol bes offentlichen Glude, wie man es aus ben Dungen Sabrians mit ber Legende Felicitati Aug., aus ben Dungen bes gallifchen Gegentaifere Pofthumus mit Lactitia Aug, feben tann, und ohne 3meifel hat bie Galeere auf ben Dungen bes Raifere Geverus von Corcora und ber Julia domus von Dicopolis gang biefelbe Bedeutung. Berfolgt man bas Bilb des Schiffs bis in bas Mittelalter binab, fo wird man bald bemerten, bag es in bie Epbragiftit ber romifch : tatholifden Rieche übergegangen ift. Bir finden es mit bem fifchenben Upoftel in bem Sifcherringe, ben bie Dapfte feit bem 12. Jahrhundert gur Berfieglung ihrer Breben gebraucht haben. Juch feben wir bas Schifflein Petri auf Mungen ber Papfte Dicolaus V., Meranber VI. und einiget ihrer Rachfolger.

in bie Ratatomben geführt murben.

### Sonntag.

1. Alter und allmählige Gestaltung der Sonntagsfeier. II. Allgemeine Ramen für dem Sonntag in den ersten Sahrhunderten. III. Art und Weise, nie der Sonntag seierlig ausgezeichnet wurde. IV. Spaten Benennungen der einzelnen Sonntage in der römischen und in der griechtischen Kirche.

Eiteratur. De Sabbato et die dominico. Auctore Guil. Amesio. Francckerae 1683. - Dies dominicus, s. succincts narratio ex s. scripturar. et antiquitatis patrum testimoniis concinsata et duobus libris distincta. Lond. 1639. 8. - Jo. Sam. Stryk de jure Sabbati. Halae 1702. edit. 5. 1715. - Jo. Dav. Schwerdner vindiciae moralitatis diei dominicae 1703. - Jo. Ge. Abicht de Sabbato Christian. ex histor. N. T. Vitch. 1731. 4. - J. Moebius diss. a quibusnam dies solis sit consecratus divino cultui. Lips. 1688. 4. - Gf. Wegner deductio et declaratio sententiae Aug. Confessionis de die domínico, originem cjusdem, non institutioni divinae, scd ecclesiae christianae vindicantis. Wittenb. 1702. 4. - G. M. G. Bechere Abhandl, von bem Gabbate ber 34 ben und bem Conntage ber Chriften. Salle 1775. - K. Chr. Lbr. Francke de diei dominici apud veteres christianos celebratione, Halle 1826. 8. - Hospinianus de origine festor, etc. p. 26. -Joachim Hildebrandi libellus de diebus festis etc. p. 5 seqq. -Schmidil histor, festor et dominic, etc. p. 7 seqq. - Bingh. l. l. Vol. IX. p. 18 seqq. - Mugufti's Dentwurdigfeiten zc. I. Thi. 16 - 19. III. Thi. 845 ff. - Schone Gefchichteforschungen uber bie firchl. Gebrauche 1. Thi. p. 385 ff. 8. Thi. p. 244 ff. - Fabricii Bibliogr. antiquaria ed. 2. (Hamb. 1760. 4.) p. 452 scqq-

1) Alter und allmählige Gestaltung der Sonne tagefeier. — Es sie betannt, dog die ersten Heisen Spissen im den Augen, wo ihre Angaht noch nicht groß war, täglich gulgummt tamm. Benn daber in dem 19. A. vom Berlammitungen, die am ersten dentage Statt fanden, Aet. 20, 7. 2, 1. 1 Ger. 16, 1—2. die Robift, so siglich vom den sich bei den die signifikat Santagefiere ingestichts geweine sie. Also der die Angabie er Spissen

nahm, mußten bie taglichen Bufammentunfte feltener und bas Beburfnif eines mochentlichen religiofen Beibetages ftarfer empfunden merben. Dag man nun bagu ben erften Bochentag mabite, barauf hatten mobil bie Apoftel , und namentlich Paulus , Ginfluß. 3mar ift nirgende mit beutlichen Worten angegeben, marum bie Babl porguglich auf biefen Tag gefallen fep; benn bie Debrgahl ber Rirchenvater begnügt fich bamit, ju geigen, bag Befus burch feine Musfpruche und Sanblungen bas Bors urtheil von ber Rothwenbigfeit bes Gabbathe miberlegt und bie Freis beit ber an feinen Ort und feine Beit gebundenen Gottesverehrung geftattet habe. Geine Junger und Berehrer aber hatten ben erften Tag ale ben paffenbften gemablt, ohne ein Gefes baraus ju machen. Blos Athanafius fpricht von einer Berlegung bes Gabbathe auf ben Gonns S. Athanas. homil. de semente Opp. Tom. 1. p. 1060. Allein Bahricheinlichkeitegrunde laffen fich leicht auffinden, marum Daulus fur biefen Tag befonbers geftimmt mar. Ermagt man nam= lich bie Stellen, mo ber Apoftel bie Bertheiligfeit ber Juben auch in Begiebung auf Die Feiertage und Cabbathe tabelt, Coloff. 2, 16. Bal. 4, 9 ff. , erinnert man fich , welchen boben Berth er auf Die Auferftes bung Jefu legte, und wie er unverhohlen ben Bunfch ausspricht, bie Chriften mochten fich je eber je lieber ale felbftftanbig und unabhangig von bem engherzigen Beifte bes Jubenthums zeigen, fo ift es gewiß nicht fchwer einzusehen, marum er eine Berlegung bes jubifchen Gab: bathe auf ben erften Bochentag munichte, und burch fein Beifpiel bin und wieder einfuhrte. Aber bag eine fo alte Bewohnheit, wie bie Cabbathefeier, fich nicht fogleich ausrotten ließe, mußte Daulus ebenfalls fublen. Debhalb verfuhr er auch nicht mit frurmifchem Gifer, feine Beringichatung bes Cabbathe unter feinen ehemaligen Glaubenegenof= fen an ben Zag gu legen, fonbern er befuchte felbft auf feinen Reifen am Sabbathe bie Spnagogen, wo er fo bequeme Belegenheit fanb, bem verfammelten Bolle bas Evangelium zu verfundigen. Dit bem jest Befagten ftimmen auch zwei Ericbeinungen in ben Beitaltern überein, Die fich junachft an bas apoftolifche anschliegen. Es find bie mit Paulus Anfichten übereinstimmenben Beugniffe ber bamale berühmten Rirchen= lehrer über ben erften Bochentag jur öffentlichen Gottesverehrung und ju gleicher Beit auch bie Gemobnbeit, befonbers im Morgenlande neben bem Conntage auch noch ben Connabend zu feiern. Bas jene Beuge niffe betrifft, fo bemuben fich bie Schriftsteller, bie bem apostolifchen Beitalter noch nabe ftanben, ju geigen, bag es ber Bille Gottes gemes fen fei, die frubere Gabbatheeinrichtung abgufchaffen. Schon Barnabas Epist. c. 15. macht barauf aufmertfam, bag Gott im U. I., i. B. Jef. 1, 13 ff., feine Digbilligung ber jubifchen Gabbathe und Refte ju verfteben gegeben babe, und fest alebann bingu: did xal άγομεν την ημέραν την δηδόην είς εθφροσύνην, έν ώ καὶ Ίησοῦς έχ νεκρών και φανερωθείς άνέβη είς τούς ούρανούς. Muf áhnliche Beife ertiaren fich auch Juffin ber Dartprer Dialog. c. Tryphon. Jud. p. 34 (edit. Oberthur) Apolog. 1. S. 67. p. 222. Rach Ignatius (Epint. ad Magnen. c. 9. 10.) ift es gang unftatthaft, fich einen Berehrer Jefu gu nennen und bennoch an jubifchen Gabungen gu bals ten (lovduiller). Im ausführlichften aber baben fich Tertullian. adv. Jud c. 4. 5. p. 209 seqq. edit. Rigalt. und Joh. Damasc. de fide

orthodoxa I. 4. c. 24. barüber ertfart, - Dichts befto meniger lagt fich baber auch bie Thatfache ableugnen, bag viele Chriftengemeinben, befonbere in ber morgentanbifden Rirche, ben Cabbath qualeich mit bem Sonntage feierten. Bis ins vierte Seculum herricht über Die Combinge tion biefer beiben Tage ein gemiffes Schmanten. Ginige Gemeinben versammelten fich nach attjubifchem Gebrauche am Sabbathe, Die meis ften aber am Tage bes herrn und viele an beiben gugleich. Eben fo wenig ift auch bas Urtheil ber Rirchenvater uber biefe Gitte übereins ftimment. Benn einige uber Die Gabbathefeier neben bem Conntage nur oberflächlich fprechen ober ganglich ftillichmeigen, fo migbilligen Ins bere biefelbe , t. B. Origenes contra Celsum 1, 8, c. 21. und ofterer in feinen Somilien, und wieder Undere nahmen fie in Cous, i. B. Gregor. Nyssen. Opp. Tom. III. p. 312, mo es vom Sonntage und Sabbathe beißt: Weißt bu nicht, bag biefe Tage Bruber find ? 3es boch murbe man fehr irren, wenn man annehmen wollte, baf ber Sabbath vollig auf jubifche Art gefeiert worben fei, und bag er gang bas Reierliche gehabt habe, wie ber Conntag. Bingh. I. I. Vol. IX. 1. 20. c. 3. zeigt mit vieler Genauigfeit, bag feine Spuren bon Ge fegen vorhanden maren, die auf bas Stehen beim Gebete Beziehung batten ober gerichtliche Berhandlungen und offentliche Luftbaffeite unterfagten u. f. m. Reuere Bearbeiter ber Rirchengeschichte, wie j. B. Schmidt 1. Thi. p. 350 fuchen beibe Erfcheinungen, Die Sonntagle feier im apostolifchen Beifte und bie beibehaltene jubifche Cabbatbefeier baraus zu erflaren, bag fie annehmen, Die Chriften batten in ber frie bern Beit wichtige Urfachen gehabt, nicht mit ben Juben verwechfelt gu werben, und barum hatten fie im 1. und zweiten Sahrhundert auch febr baruber gewacht, baf fie fich felbit burch bie Sonntagefeier bon ben Juben unterschieben. Cobath aber biefe Grunde nicht mehr mirt fam gemefen maren, batte man aus einer gemiffen Bequemung bin ebemaligen Juben bie Gabbathefeier nachgefeben.

Ingwifden muß aber boch gegen bas 4. Jahrhunbert bie Darime immer vorherrichenber geworben fenn, baf ber Cabbath von ber Conns tagefeier ju trennen fei. Darauf arbeitet fcon bin bas Conc. Eliberit, a. 805. can. 26. Concil. Laodicen, can. 29. (a. 861). Mit biefen ftimmt auch gufammen Conftantine Berordnung bei Euseb. de vita Constantin. M. l. IV. c. 18. Sozom. h. c. l. 1. c. 7. 3cbod muß bie Bahl ber Sabbathefreunde auch fpat noch groß gemefen fen; benn nach Muguftin, Sieronymus u. a. geigen fich am Enbe bes 4ten und in ber Mitte bes 5. Jahrhunberte noch Spuren bavon, bet feberifchen Parteien nicht gu gebenten, bie ba glaubten ben jubifchen Sabbath beibehalten ju muffen. Spater aber verliert fich immer mehr bie Spur von ber Mitfeier bes Sabbathe neben bem Conntage, fo bag ber lettere an feierlicher Muszeichnung immer mehr gewann. Bgl. überhaupt Gf. Wegner diss. hist. theol. de sabbato Christianerum judaico. Königeb. 1702. 4., fo wie bie fogleich unter II. 3. anguführenden Schriften von Bartels, Sallbauer und Bohmer, nebft Abichte icon oben angeführtem brauchbarem Bertden.

II) Allgemeine Namen fur ben Sonntag aus ben erften Jahrhunderten. - Dabin gebort vor allem ber Dame :

1) \*\*\*Ha koa n vogi ann' ober jukoa no glov, welche im R. Z. blos Appoal, 1, 10. vortommt, wo et noch immer bie meisten Anterpreten vom Sonntage verstehen. Dies Benennung, lateinisch demnien, foll in ihrer Emphasse folgendes flagentes lagen: a) der vom Gehrstus, dem Seiffer bes R. B. und herrn des Saddeths gestes gefter Tag, wo am Gort ehm sone Gort ehm sone housed anderen tann, als an dem durch siedlich Technism geften erfolgen Artifesteinung firt, und der Ausgissen des beiligen Geistes bandbar erinnern soll. Am ausstüdzlichten ertlate fich der beite Benennung und Bedeutung Augustin epist. 119. ad Jamaer. e. 10—16. Inden Bedeutung Augustin epist. 119. ad Jamaer. e. 10—16. Inden Ausgesche Geholten, wollten sie angeigen, des sie nur am Griftlus, sie James der Bedeutung Augustie der Benennung vor zugesches der holten, wollten sie angeigen, des sie nur am Griftlus, sie James der einstenten auf vom Freiherthume.

2) Dies solis fommt ebenfalls ichon fruh vor, Justin. Mart. apol. II. Tertullian. apologet. e. 16. Da im Beitalter beiber Dans mer bie Benennung ber Bochentage nach ber Conne und ben Planeten bei ben Romern noch nicht im Gebrauche war (f. Sanbbuch ber romis iden Alterthumer v. D. Joh. Bernh. Meper, Erlangen 1818. 11. 28b. p. 6), fo thut man am beften, biefen Ramen allegorifch = mpftifch gu ertlaren von Chriftus, ber Conne ber Gerechtigfeit, und vom Lichte, bas getommen fei bie Welt gu erleuchten. Gemiffermagen beutet barauf foon bin Justinus Martyr Apolog. 1. p. 225, und noch bestimmter fagt es Ambros. Serm. 62.: Dominica nobis venerabilis est atque solennis, qued in ea Salvator velut sol oriens discussis inferor. tenebris luce resurrectionis emicuit; ac propterea ipsa dies ab hominibus saeculi dies solis vocatur, quod ortus cam sol justitiae Christus illuminet. - Uebrigens jog biefe Benennung ben Chriften bie Befdulbigung bes Sonnenbienftes, haodarpelac, ju. Bergl. Tertullian. apologet, c. 16. und ad nationes c. 13. - Unbere Ramen, bie noch bei ben Schriftstellern ber erften Sahrhunderte vortommen, find:

3) Dies status, 3. B. Plin, epist. ad Trajan. I. X. ep. 97., wo bochft mabricheinlich ber Sonntag ju verfteben ift. Dfe bebienten fich auch bie Chriften biefes Musbrude vorzuglich in ben gallen, wo fie jeigen wollten, bag bie Feier biefes Tages von Jefu felbft ober bon ben Apofteln angeordnet fei. Bergl. J. A. Bartels dies. de stato die veterum ehristianor. Witteb. 1727. 4. und F. And. Hallbauer pristina christianae rei facies a Plinio repraesentata. Jena 1788. 4. Fur ben Gabbath ober fiebenten Bochentag balt mit Unbern ben dies status Juft. henn. Bohmer Dissertatt. jur. ecclesiast. (Lpz. 1711) p. 5-35. Der Dame dies panis erflatt fich aus ber Sitte an bies fem Tage bas Abendmahl gu halten und bas Brob gu brechen, befonbere ju ber Beit, mo bie Abenbmablefeier nur auf ben Sonntag beidrantt murbe. Hulou avagraguoc, dies resurrectionis, fommt bor bei Basilius de spirit. s. c. 27. Hieron. ep. 27. Much findet man Die Benennung dies primus und dies octavus. - Wenn enblich manche frubere Schriftsteller, g. B. Gregor. Naz. orat. 43., ben Conn: tag auch Baoldeona rav quepar nennen; fo ift bieg weniger ein allges meiner Rame, ale ein epitethon ornans, moburch man bie Beiligfeit und Ehrmurbigfeit beffelben bezeichnen mollte.

III) Seierliche Muszeichnung bes Sonntags A) nach ber Obfervang ber apoftolifden und nach ben Einrichtungen der fpatern Birche. Die Stellen, welche im DR. E. ber religibfen Bufammentunfte ber Chriften ermabnen, zeigen, bag bie jubifche Spnagogen : Ginrichtung großen Gin: fluß auf Die offentliche gemeinschaftliche Gotteeverebrung ber Chriften gehabt habe. Dier wie bort maren Bertefen ber Schrift, ein: geine erbauliche Bortrage und Gefang Beftanbtheile ber offentlichen Gotteeverehrung, mit bem Untericiebe, baf fruber auch Dabigeiten (Liebesmable), bamit verbunben maren, Act. 20, 7. Much aus 1 Cor. 12-14, vergl. mit 9, 20, fprechen bafur. - Bichtige Grimbe mach ten aber eine Erennung ber Bortrage und beffen, mas auf bie Er bauung abzwedte, von ben Agapen nothwendig (f. ben Artitel Agape). Mus Plinius bereits angeführtem Briefe fieht man, bag gu Unfange bes 2. Seculum - wenigstens in Bithonien - beibe Urten von Ber fammlung getrennt maren. Dach Plinius Rachrichten namlich tamen bie Chriften an bestimmten Tagen vor Unbruch bes Tages jufammen, fangen Loblieber auf Chriftum und verpflichteten fich, feinen Raub, Diebftahl, Chebruch und bergleichen ju begeben; bann gingen fie auf: einander. Sierauf aber tamen fie vermuthlich am Abende wieder ju fammen, um Speifen einzunehmen. Bei ben Bufammentunften bet erftern Art fand bemnach feine Abendmablefeier Statt. aber, mas von ben Bufammenfunften ber lettern Urt berichtet wird, tann fowohl vom Genuffe bee Abendmahis, ale auch vom Genuffe einer Agape verstanden werden. Dan fieht auch ferner aus biefen Rachrichten, bag bei ben bamaligen bithynischen Chriften teine Bottoige und Borlefungen gewohnlich maren, wenn anbere nicht bas gegenfeitige Berpflichten zu einem tugenbhaften Leben auf Lehrervortrage gurudgu führen ift. - Etwas vollftanbiger fchilbert bie Bufammentunfte ber Chriften Juftin ber Dartprer (Apolog. an Antonin. Dius) in ber erften Balfte bes 2. Seculum. "Im Sonntage," berichtet er, "tommen bie "Chriften aus ber Stadt und vom Lande jufammen. Sier werben bie "Ergablungen ber Apoftel ober bie Schriften ber Dropbeten verlefen. "Benn ber Borlefende fertig ift, fo halt ber Borfteber (Dresboter) eine "Rebe, worin er gur Rachahmung jener Tugenben (von benen bie ber "gelesene Stelle ergahlt hatte) ermahnt. Dann fiehen alle auf und "beten. Rach vollendetem Gebete gledt man fich ben Brubertug, und "hierauf wird Brod, Wein und Baffer gebracht. Der Borfteber fpricht "nun, fo wie ers vermag, Gebete und Dantfagungen, und bas Boll "filmmt ihm bei und fpricht Umen. Jenes wird hierauf allen Unme: "fenben ausgetheilt und ben Abmefenben burch bie Diaconen gefchidt." Da biefe Ginrichtung ju Juftine Beiten bie gewohnliche mar, fo laft fich nicht bezweifeln, bag ihr Urfprung fcon in frubere Beiten falle. Gie blieb auch fpater bie ubliche, wie fich in ber Folge geigen mirb. Bas nun biefe Sonntagefeier in Begiebung auf Die erften Chriften betrifft, fo berrichte baruber ein febr guter Beift, ber burch feinen außern 3mang angeregt werben burfte. Dan verfaumte nie ohne Roth Die fonntaglichen Berfammlungen, felbft nicht in Beiten heftiger Bers folgungen, obgleich die Conntage von ben beibnifchen Chriftenfeinben ju blutiger Rache benust murben. Lact. instit. div. 1. 5. c. 11.

Enseb. h. e. l. 8. c. 11. Much bie Bigilien und bie gemeinschaftlis chen Morgenanbachten in jener Beit tonnen bafur einen Beweis abgeben, inbem fie theils in ber Berfolgungszeit bie Stelle ber offentlichen Sonntagefeier am Lage vertreten mußten, theils auch fpater noch gefeiert murben, eben aus bem Grunbe, um biefe mehr auszuzeichnen. Rur fpater erft mußte fich biefer gute Beift geanbert haben; benn Bwangegefete fomobi fur Rieriter ale Laien, welche ben Gottesbienft am Conntage ohne Doth verabfaumten ober ftorten und entweihten, finden fich befonbere in mehrern Sonobalbeichluffen bes 4. Jahrbuns berts. 3. 33. Conc. Illiberit. can. 21. Conc. Sardic. can. 11. Conc. Carthag. IV. can. 24. can. 88. — Uebrigens murbe bie Feier bes Sonntage auch noch baburch ausgezeichnet, bag man ihn immer ale einen Zag bober und beiliger Freude anfah, baber man an bemfelben weber kniend beten noch fasten durfte, auch nicht einmal in der sonst gewöhnlichen Fastengeit, wie dies aus Tertullian. de corona militum e. 3. Ambros. de Elia et jojunio erhellt. Beibe Eigenthumlichfeiten, bas Richtfaften und bas Unterlaffen des Kniebeugens, murbe megen ber Baretiter , namentlich gegen bie Manichaer und Priscillianiften, feftges balten. Ambrofius epist. 83. p. 305 fagt barum: Die Dominica jejunare non possumus, quia Manichaeos etiam ob istius diei jejunia damnamus. Doch beutlicher ertlaren fich bieruber Muguftin opist. 86. ad Casul., und besonders Leo Magn. epist. 93. ad Turrib. c. 4. Bie aber fpater bie Conntagefeier immer mehr von ihrer urfprunglis den Ginfachheit verlor, bas wird fich bequemer bei einigen anbern Artitein , g. 28. Liturgie u. a., nachweifen laffen.

B) Seierliche Muszeichnung des Sonntags von Seiten ber weltlichen Obrig leiten. Dabin geboren

a) die Verordnungen Conftantins, daß man am Sonntage von gewöhnlichen Berufsarbeiten feiern folle, die Werke der Nothwendigkeit und Liebe ausgenommen. Euseb. de vita Const. M. I. 4. e. 18. und Sozom. h. e. l. 1. c. 7. Merkwurdig ift, bag Constantin auch ben Freitag gu einer Urt von Feiertag beftimmte, Gufebius Rirchenges foichte 2. B. p. 405-6, movon fich die Spur aber balb wieber berliett. Berordnungen ber fpatern Raifer f. Cod. Theodos. l. II. tit. 8. l. 1. Cod. Justin. l. III. tit. 12. l. 12. Bergl. Bingh. Orig. Tom. IX. p. 18 seqq.

b) Es murben alle gerichtliche Derhandlungen und Derfahren fuspendirt und die Schaufpiele und offentlichen Dollebeluftigungen aufs Strengfte unterfagt. Codex Theodos. 1. XV. tit. 5. 1. 2-5. Codex Junein, III. 11. 12. u. a. Dach und nach gingen auch biefe faifert. Berordnungen in Die Concilienbeschluffe uber. Conc. Aurelian. III. (a. 538.) c. 27. Antissidor. (a. 578.) c. 16. Matisc. II. (a. 585.) e. 1. Moguntin. (a. 815.) can. 37. u. a. Uebrigens hat man bie Bichtigfeit der Conntagefeier in allen folgenben Jahrhunderten gefühlt, welches bie wiederholten Rirchen : und Staatsverordnungen in Begies bung auf biefelbe in allen einzelnen Rirchen beweifen. Wie fich bie Unficht unfrer Beitgenoffen über biefe Feier geftaltet babe, barüber ift gu vergl. Abtheil. V. bes Urt. Sefte ber Chriften.

IV) Benennung ber einzelnen Sonntage in der

romifden und griechischen Rirche.

a) von einem vorhergehenden ober barauf folgenden gefte; b) nicht minder von gewissen Geremonien, Die an einzelnen

Conntagen ublich maren ;

c) eben fo oft von ben Anfangsworten bes biblifchen Abidnittes, mit beffen Bertefen bie Liturgie begann;

. d) einzelne Conntage fuhren auch mehrere Damen.

Nach biefen Borerinnerungen wird leicht das Rothige über die eingelnen Sonntage im Kirchenjahre bennerkt werden können. Besamblich fanat die edmische Kirche das Kircheniahr an mit der sogenammen

Moventegeit. Dier enthalt bas barauf folgende Bebuttfift Befu ben Grund Diefes Damens, und Abvent brudt hinlanglich ben 3med und ben Begenftand biefer Reier aus. Habet nomen (fagt Hespinian. de origine fest. p. 104) ab adventu Christi in carnem. Etsi enim hoe die Christus homo factus non sit, institutum tamen hoe festum, ut toto hoe tempore, quod est ab hoe die ad Natalem Domini usque, pracparentur Christianorum animi ad sobriam vitam piamque meditationem Nativitatis Christi. - Zuch birfe Abventegeit haben romifche, wie protestantifche Schriftsteller aus bem apoftoliften Beitalter und namentlich von Detrus felbft ableiten wollen, indem fie fich auf Stellen ber altern Rirchenvater, g. B. Tertullian adv. Judaeos F. 159. Cyprian. tractat. 4. de idolor. vanitate F. 177. et libr. II. advers. Judaeos cap. 12. F. 275. beriefen. Allein in Diefen Stellen ift, wie ber Bufammenhang lehrt, von einem driftlichen Dogma die Rebe , nicht aber von einer festlichen Borbereitungezeit auf Die Weihnachtofeier. Das altefte Beugniß fur Die Abventegeit murbe Marimus Taurinenfis aus bem 5. Jahrhunderte liefern, wenn man nicht die Auffchrift zweier von ihm herruhrenden Somilien de adventu Domini ale unacht und von fpaterer Sand hingugefest, erfannt hatte. Sicherer ift ein Beugniß aus bem Unfange bes 6. Jahrhunderts. Conc. Herdense a. 524., vergl. Decretal. XXXIII. 9. 4., welches vom Movente bis gum Epiphanienfefte alle Sochzeiten verbietet. Umfang biefer Beit hat man in ber romifchen und griechifchen Rirde nie gleiche Unfichten gehabt. Die erftere bestimmt nur brei Wochen aufer ber Boche, in welche Weihnachten fallt, gur Borbereitung auf bicfes Seft. Dan fcreibt biefe Ginrichtung Gregor bem Großen und bem Abte Berno gu, welche vier Wochen ale bie hochfte Beit fefigefest haben. Die brei : und vierwochentliche Beitrechnung, nach welcher ber Abvent immer swifchen bem 26. Rovember und bem 4. December att fangt, ift nicht nur in ber gangen occibentalifchen Rirche angenommen, fondern auch von ben Protestanten beibehalten worden. Fruber jablte

man bie Abbentsfonntage auch umgefehrt, so baß ber, welchen wie nersten nennen, sonst quaerte Adventus dominiea u. s. iv. genannt wurde. Amalar. 1. 3. de ossieio eceles, cap. 40. Daß im Abmbe Lambe an einigen Deten auch siech 200 ber dem Abmbe bei bei bet quadragesima sancti Martini genannt wurden, geigt Joh. Fred. Maier dissert. de dominies Adventus.

Bei ben Epiphaniensontagen ift die leitende Ibee ein vorhergebendes Best. Diefer Sonntage sind mehrere oder wenigere. Es tonnen ihrer feche eintreten, wenn das Dflerfest febr fpat oder auch nur einer, wenn bas Dflerfest febr frub fallt.

Der erfte Conntag, welcher auf ben letten Epiphaniassonntag folat, beift Septuagesima. Dach Durandus 1. 1. libr. 6. c. 23. foll ber comifte Bifchof Telefphorus im 2. Seculo Urheber biefes Damens fenn. Er babe als terminum, bon meldem gurudgegablt merben muffe, ben Conntag quasimodogeniti feftgefest, mo bie Deugetauften meiße Rleiber trugen. Wie nun bie Juben bormals nach 70 Jahren ihre Freiheit wieder erlangt batten, fo follten fich bie Dengetauften erinnern, baß fie aus ihrem naturlichen und fundlichen Stanbe, als aus einer Befangenichaft bes Satans ju ber herrlichen Freiheit bes Reiche Chrifti gelangt maren. Raturlicher aber und weniger gefucht ift Die Erflas rung bes Beba und Alcuin, welche annahmen, bag um ber quadragesima willen, bamit biefe Benennung nicht allein ftebe, brei vorbergebenbe Sonntage quinquagesima, sexagesima und septuagesima genannt worben feien, wobei aber ju bemerten ift, bag bie Behngaht nicht gang ausgefüllt ift, fonbern nur ale numerus rotundus betrach: tet werben muß. Protestantifche Schriftsteller haben biefen Bufat von brei Bochen ju ber quadragesima, aus ber Finangspeculation ber Papfte erflatt, bamit bie Beit, mo Dispensation muffe nachgesucht merben, langer mabre. Die gange Boche, bie bem Conntage Soptuagerima vorherging, fuhrte biefen Ramen, und gugleich bieß fie auch carnis privium. Die nachften Wochentage barauf nannte man fruber dies observabiles, bie gebundene Beit, weil man ba ale borbereitenb jum Sefte fich aller meltlichen Luftbarfeiten enthalten und befonbers eingegogen leben follte.

Dom. Sexagesima. Der Name biefe Sonntags ertlatt fich aus bem geither Gefagen. Onrehmager in elientem mehrmats angeschierten gerieden ertlatt sich über benfelben auf folgende Art: Ber Alters mag webt icon biefer Sonntag in der Fallenste entgleten gewien fest, wie dies altere Polaticiten andeuten. Doch dauerte bieß nur bis in des 7. Sexulum. Bum Almenen aber ber dittern Deferonst nechen bis viellertlichen Ragseiten und der Gettersbefielt wie in den gewönstlichen Baltenfomtagen gehatten; obssohon von dem Ressiglofen in den Micklieden abgreich die gemein die Enfert eingeschiert wie der Der Gettesbienst weiter ab einer der Gettersbefielt wie in Der Gettesbienst weiter ab einer Gestellen in der Gettersbeinst weiter an biesem Sonntage au Rom in der Pausstiefte gehalten, in

Beziehung auf bas Evangelium vom Stemanne, mit welchem ber Apostel ju vergleichen fei, indem er vorzüglich bas Wort Gottes ausgesat und geprebigt habe.

Dom. Quinquagesima. Die Urfache biefer Benennung foll fole genbe fenn: Well man an ben feche Conntagen, Die mabrent ber vierziatagigen Saften einfielen, nicht ju faften pflegte, gleichwohl aber 40 Zage boll fenn follten; fo nahm man bie borbergebenbe Boche noch basu. Dun tommen smar nicht volle 50 Tage bor Ditern beraus: jeboch weil man einmal in Unfehung bee vorhergehenben Sonntage bin Ramen Quadragesima gemablt hatte; fo behielt man hier gleichfalls eine runde Bahl, und fagte Quinquagenima, gleich ale ob 50 Tage voll maren. Well aber in frubern Beiten, ebe in ber romifchen Rirde bie Afchermittwoche (f. biefen Artitel) ale Anfangepunet ber gaften ein geführt murbe, eine verschiebene Dbfervang gewöhnlich mar, fo fing man in einigen Gegenben Die Faftenwochen mit Diefem Sonntage an, woher fich fein Rame Dominica carnis privium ertiaren tagt, Aud wurde biefer Conntag quinquagesima poenitentiae genannt, und gwar gum Unterschiebe berjenigen Quinquagesimae, unter welcher man bie Beit von Oftern bie Pfingften verftand, und welche Quinquagesins Paschatis oder lactitiae bief. Den Ramen Esto mibi befam bieft Sonntag von bem aus dem 71. Pfalm B. 13. genommenen Gingang, ben man an biefem Conntage ju fingen pflegte und ber nach ber Versione Itala alfo lautete: Esto mihi in Deum protectorem etc. - Zuf gleiche Art ertlart fich ber Dame von bem folgenben Sonntage, mit meldem bie protestantifche Rirche bie Kaftenwochen anfangt. Er beift Invocavit bon Df. 91. B. 15. invocavit me et exaudiam eum etc. Much heißt er Quadragesima, meil von ba an bis auf ben Charfteis tag inclusive gerade 40 Tage find, bie man in ber romifchen Richt aum Saften bestimmt bat.

Der Sonntag Oeuli fuhrt auch ben Namen dominien adorniber receie, weil in der gelichsschen Kirche das Kretty gur Anfetung hertumgetragen mutet. Daß ber Sonntag Laetare auch dominien pasis beiße, beruht auf bem Evangestie 30h, 6, von den gestätigten 500 Namn. — Ein anderer Name dominien redemtionis ab idolokaris oder auch Todetensontag, wied gewöhnlich also ertlätet. Jum Ankeiten des gestütigten Schöenthums feiterte man biesen Tag in Deutschland und mitgeren angeringehme Kahrert, vorfassisch gilte bie von Schiffen

und Polen, wo an biefem Conntage Miegistam I. im Sabre 965 mit feinen Unterthanen fich taufen und die Gogen gerftoren lief. Da nun bei ben alten Deutschen ein Gobe Thot geheißen habe, fo fet nachber, wie einige meinen, ber Sonntag Latare, ber Thotfonntag genannt worben , woraus endlich bie Benennung Tobtenfonntaa entfanben fei. Roch jest mag fich bavon bie Gitte herschreiben, baf in ben genannten ganbern bie Rnaben ben fogenannten Tob austreiben. Gie machen namlich ein Bilb von Strob ober einer anbern Daffe. mides fie nachber ine Baffer marfen und untertauchen, und nicht unmahricheinlich beutete man Unfangs bamit auf Die gefturgte Abgotterei bin. G. Paul Christian Hilscher diatribe de dominica Lacture rituque idolum mortis illa die ejiciendi, Lips. 1690. - Jo. Caspar Zeumeri dissert, de dominica Lactare, Jen. 1701. - Gin anderer Rame biefes Conntags ift dominica de rosa, weil an biefem Tage bet Papft Die goldene Rofe, Die er in bem Jahre verfchenten will, mit bielen Ceremonien in ber Peterefirche ju weihen pflegt. Diefe mit Diamanten befette Rofe wird burch Beihrauch, Beihmaffer, Balfam und Bifam wohlriechend gemacht. Un bem Tage ber Weihung erfdeint bas Collegium ber Carbindie in einem Drnate, ber Die Farbe trodner Rofen bat, und nach ber Beihung wird die Rofe in offentlis on Prozeffion berumgetragen und bem Bolle als eine Starte und Equidung in ber gaftenzeit gezeigt. Dan fcbreibt ben Urfprung bies ftr Gewohnheit bem Papfte Urban V. ju, welcher 1366 eine golbene Roje ber ficilianifden Ronigin Johanna fchidte, und verorbnete, baff jatlich eine folche Rofe geweiht werben follte. Bahricheinlich aber tibtt biefe Sitte aus ber alten Gewohnheit ber, daß nian ben romis for Raifern , wie unter anbern Conftantin bem Großen, Rofen ubertrichte. - Gine folche golbene Rofe fchentte Leo X. im Jahre 1518 bem Rurfurften Rriedrich von Sachfen , um ibn gur Berfolgung Luthers angureigen. Da er aber feinen 3med nicht erreichte, fo fchidte er eine andere golbene Rofe an ben Ronig von England Beinrich VIII., ber gen Luther ein besonderes Buch und gwar in febr heftigem Tone Bifdrieben batte. - Unbere Ramen biefes Conntage, i. B. Medinna, Mittfaften, atra erelart man baburch, bag biefer Conntag in bie Ditte ber Saftenzeit fallt, und bag um biefe Beit in ben Richen Die fcmarge Befleibung ber Altare u. f. m. gewohnlich mar.

Der Sonntag Jubica sibst seinen Namen ehrifalls daher, weit ih alle Richt, and Denfelben ihren Gotteblieft mit den Worten aus Ham 43, 1 ansing: Judica me donine etc. Zuweiten braucht wan auch von diesem Gonntage den Namen Mediana, weil er auf Ethode, fallt, welch vorzugsweiss ein abs, die Terene Gloss.

Lat. Tom. II. P. I. p. 169.

Palmfonntag (f. ben eigenen Art.) Große Woche, besgleichen. Gruner Donnerstag, besgleichen. Charfreitag, besgleichen. Großer Sabbath, besgleichen. Ditem, beggleichen.

Der nachfte Conntag nach Dftern fuhrt verschiebene Ramen, ind gwar

I) von gewiffen befonbern Gebrauchen. Dabin gebort

a) bie Benennung do minica in Albis, well bie Ratechumenen, welche ju Offern getauft worden waren, an biesem Sonntage ibre weißen Melber ablegten (f. ben Art. Zaufe).

the weigen unter ouigen (1. on art. Laufe).

b) Dies Neoph yt or um, weil bit neu aufgenommenen Spitfen an viefem Tage als wirkliche Mitglieder der Gemeinde vorgestell wurden. S. Augustin. Sermon. de tempore Sern. 160—164. Zus biefem Grunde hat man auch häusig in der prosessionation find

bie Confirmation ber Ratechumenen auf biefen Zag verlegt.

II) Die übrigen namen biefes Conntags erklaren fich aus bem gottesbienstlichen Introitus ober aus andern jufalligen Ursachen, j. B. a) Quasimodogeniti, welches im protestantischen Calender

b) Quinquagesima, unfer Conntag beigt so, in wism on ihm als ber Offrectone bis gur Pfingstoctave (Arintatissses). Zage gezählt werben. Auch tommt guweiten Quinquagesima lacktie vor, weiches sich aus dem feigt erklären läst, was bei dem Land Pfingsstiffet trannert worden sich

c) Arrinaoxa, Anti-Pascha, Gegen: Dftern, Rach: Dftern. Man erflart es burch Dominica Paschac opposita, ber auf Dftern

gunachftfolgenbe Conntag.

d) Pascha clausum, ber Schluß bes Dfterfeftes, ist eineffei mit octava Paschae, welche auf bas Sabbatum in albis folgt.

e) Octava İnfantium, morther Augustinus (Sern. de diversis serm. XL) folgende Ertlárung gieti: Vos, qui bapitati estis, et hodie completis Sacramentum Octavarum vestrarum, infantes appellauini, quoniam regenerati et ad vitam aeternamental estis.

f) Der Thomasfonntag, xvoiaxi rou Goul ift bei ber Griechen gewöhnlich und erklatt fich, fo wie die Benennung bei ben Atthiopiern dominica apostolorum, aus ber evangelischen Peritope Sob

20, 19 ff.

Die übrigen Sonntage von Dftern bis auf Pfingften, als Mistioerdian Domini (Phisim S3, 5), Ishikae (Phisim 66, 2), Cantate (Pfalm 98, 1.), Rogate (Cantic. 2, 14, ober Set, 48, 20.) ein al voesen journalitatis und Exaudi (Pfalm 27, 7.) haben simmtlich ihren Namen auß ben isson oft erredynten biblisson stignangsments ber Willen erhalten, die hier in Parentisseften angebeutet space, die von dem spergenanten Berlienungs und der sognannten Betweckt gu gu erinnern sen blisse, is die Setzen der Setzen der Setzen gut auffährt worden.

Die jundoft folgenden Befte himmelfahrt, Pfingften, Armitatie felt find in besondern Artifeln besandelt worben. Bon Armitatie nie wieder jum Abvent gahrt nun die edmidde, wie die protesfantlich Riche ihre Conntage, deren, wenn Oftern febr geitig faut, 27 fen

fonnen.

Aus bem geicher Gefagten ergiebt fich, baß, was bie Bertennung am Debnung per Conn : und Seftnag betrifft, be prestfantliche Riche von ber edmifchen nicht bebeutend abweicht. Anders ift es mit ben peiflotiffen und ebangelischen Peritopen, wo bas Bereinrimm romamm juweilen von ben protestantlichen Agenden abweicht (f. ben Art.
Pritopen).

a) Die Griechen betrachtern dem Sonntag immer als den festen zg der Woche und benennen dahre allemal ihre Wochen von dem feignden Sonntage. 3. B. die Offerwoche ist in der griechsichen Kieden üch bas, was wie die Offerwoche nennen, sondern unstre Sharwoch. Eschaufe, neuerproches ist nicht gestentliche Pfingstwoche, web. Eschaufe, neuerproches ist die eigentliche Pfingstwoche,

fonbern bie Boche vor Pfingften.

b) Die Griechen benennen ben gessen Abei' ihre Sonntage nich den gewöhlten Lectionen aus ben vier Sonngetisten, und zwar bei vier State affentlich werben, die vier Svangetisten gant dorgetisten, und zwar so, von flu ein gewolffe Angahl Conntage bie einzeitnen derfelden bereintet find. Das Swangestum fangt an vom weiten Sonntage nach Artugerbohung die den flebenten Sonntag nach Often. — Marcus von an die ju Ditten; — von Ditten die Hongssten; — Wengelen bis Krugerböhung Marthaus. Wenn nun ein Sonntag feine andere Berennung har, so wird ver von bisten vier Grangssten benant; dar ber hift bei ihnen der erste Adventessonntag sie bed Lucas, weil er von Artugerböhung ab der gehnte Sonntag ift. Der erste Ofter-sietetag sit nach diese Verlage gebe einer gehre bei Lucas, weil etwar glieb die die der der der gehre Sonntag sit. Der erste Ofter-sietetag sit nach diese Verlage gebe eine Geschaften.

c) Einige Sonntage haben ihren Namen von einem barauf folgemben Beite. 3. B. ber vierte Abventssonntag heißt bei ben Briechen gewöhnlich Sonntag vor Epiphanias (Weihnachten), Sonntag vor dem

Befte bes Lichte.

d) Mehrere Sonntage nennt man auch überhaupt nach bem sangetiffen und nach bem Inhalte bet baause entichnien Rection, 3 B. der viete Conntag nach Pfinglien uvpeun; voö Maxidov nech vie karoriachgov; — bei genelundspangligt Sonntag nach Pfinglien «Depuny; voö Lovan nech voö nikovolov und Lackgov.
Mit der einsiden Kiede bat doarent die erichilde bat sennefn.

1) bag fie einige Sonntage auch nach einem vorhergebenben Feste nennt, j. B. bie Epiphaniassonntage :

eint, f. 20. Die Spippaniasjonntage;

2) daß sie vor Oftern auch eine Ungahl sogenannter Fastensonntage gahlt, und biese χυριακή πρώτη, δευτέρα, τρίτη u. s. w. των άγων νηστειών nennt;

3) baß sie eine Angahl Sonntage auch nach gewissen besondern Bebrauchen nennt. 3. 25. unser Sonntag Sexagesimae heißt in ber Sieget handbuch IV. 3. 24

griechischen Riche regenen und erfen. Der Sonntag Dingungeninn, responsible Rich die siehen. Der Sonntag Quinquageninn, responsible von eine under Alle uns eine Mannen repensible Riche der Riche ben Namen repensible die Riche keine Namen repensible der Riche keine Namen repensible der Riche keine Riche keine Riche keine Riche keine Riche der etwagsen ein Sieges gegen die Bilderstlättner feitett. Wergt. Heinertit Abhild der Riche Riche Riche der Riche der Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Rich Riche Riche Riche Riche Riche Riche Riche Rich Riche Riche Rich Riche Rich Riche Riche Riche Rich Riche Riche Rich Riche Riche

#### Statio.

## Berschiedene Bebeutungen bieses Wortes in ber Kirchensprache.

Literatur. Im, Petins de veterum christianorum stationium, semigiennis et jelunis în feint. Ver. Lection. (Peris 1688. 4.) là 8. cap. 4, p. 79—97. — J. M. Chladenii comm. de stationis veter. Christ. Lipa. 1744. 4. — Du Freane Glosses, ad supisores med. et infina, latinit. s. v. statio. — Bingdom at mehran for Zóbjandi. angführen Stellen. — Baumpaten Erläutem per derille. Mitterführen: p. 440—445. — Jo. Andr. Schmidfil Letion cecles. min. s. v. statio. — Augulff Denthürbigfelten 105 p. 7—14. — Binterium Denthürbigfelten fabr D. Ulprung und is Bebeutung biefes Woctes 6. Bd. 2. Ahl. p. 112, 113, 121 wis bitter.

1) Beibe bezeichnen einen bestimmten, nicht vom 3us falle ober von freier Wahl abhangenden, fondern angewiefenen und vorgefdriebenen Aufenthaltsort. Bei ben Profanscribenten ift es, wie bie alten Grammatifer und Leris tographen es nennen, bie gewohnliche vox militaris et enstreneis, und bezeichnet ben Poften und Lagerplat, welchen ber Golbat einnehmen muß, ober bie Station, welche ben Schiffen angemiefen wieb. Run ift aber nichts gewöhnlicher bei ben Alten, ale bie Bergleichung bee Chris ften mit bem Streiter und Rrieger, und baber finden wir auch bie meiften Dilitairausbrude auf bie Rirche und bie Chriften übergetragen. Ber fich bavon überzeugen will, lefe nur Tertullians Buch de eorona, wo man in ber Rurge bie gange Panoplia spiritualis finbet. Sier lieft man e. 11. p. 127 (ed. Rigalt.). Jam stationes aut aliis magis faciet, quam Christo? aut et dominico die quando nec Christo? et excubabit pro templis, quibus renuntiavit ete. In ber Schrift de oratione c. 14. p. 155 brudt er fich über biefes Berbaltnif noch

Contractions

bestimmter aus: Si statio de militari exemplo nomen accipit (pam et militia dei sumus) utique nulla laetitia sive tristitia obveniene eastris stationes militum rescindit. - Rach biefer Unficht tann bot gange Erbenleben bes Chriften, ale bie ihm von Gott angewiefene Station, worauf er aushalten muß, und welche er nicht eigenmachtig verlaffen ober veranbern barf, angefeben werben. Und wirklich tommt auch statio nicht felten in ber Bedeutung von Cebensverhaltniß por, wie Tertullian de exhortatione eastit, c. IX. p. 670, mo er bie zweite Beirath secundam stationem nennt. Borauasmeife aber

II) wird ber Ort, wo ber Chrift allein, ober in Bemeinfchaft mit andern beten foll, statio ge nannt. Es ift baber fo viel ale locus saeer, oratorium (προςευχή), aber auch conventus et coetus sacer. Es ift baber eine gang richtige Bemerfung in du Cange glossar. s. v. statio n. 2. Statio veteribus dictus ecetus, sive conventus Fidelium in ecelesia, maxime is, qui die dominieo fiebat, apud Tertullian. de eorona militis, ita autem vocantur ejusmodi conventus, metaphora, sumta a militibus, qui dum praesidium certo loco collocant, stationem facere dicuntur.

Wenn es beim Tertullian Apologet. c. III. p. 5 heißt: Nonne Philosophi de auctoribus suia nuncupantur Platonici, Epicuraci, Pythagorici? etiam a locis conventiculorum et station um susrum, Stoiei, Academici etc. - fo bebeutet bier statio in ber eben angeführten Bedeutung ben bestimmten Aufenthalt und feftgefesten Berfammlungeort, Much oragig wird nach Guibas und Defpchius fur Béac, ropoc, giredog u. f. m. genommen, und in ber Stelle 8 Dacs cab. 1, 23. ift στάσις της δεήσεως loeus, ubi atantes preces facie-

bant. Richt minber alt und gewöhnlich ift

III) bie Bebeutung von der ftebenden Stellung beim Bebete. Diefe Bebeutung findet man gut erlautert bei Bingh. Vol. V. p. 253. Vol. VI. p. 22, 80, 178, 183. Der Gegenfat ift bie yoνυκλισία, procumbere in genua, prostratio, humiliatio u. f. w. Man fand schon in der Bission Apocal. VII, 9. μετὰ ταῦτα είδον, και ίδου όχλος πολύς — — Εστῶτες ἐνώπιον τοῦ Θρόνου, nal eransor rou aprior - bie rechte Stellung beim Gebete angebeutet. Die alte Rirche hielt ftreng barauf, bag bas offentliche Gebet in ber Beit zwifchen Dftern und Pfingften und an jebem Conntage (17 xupiaxy) nicht fniend, fondern ftebend verrichtet werbe, und man fand barin eine Begiehung auf bie Auferftehung Chrifti und Die funftige Auferftehung ber Tobten, mobei bas Wortfpiel orang Bergl, Tertullian de cound evaorageg gute Dienfte leiftete. rona c. 3. Cyprian de orat, p. 107 (quando stamus ad orationem). Uebrigens ift bamit ju vergleichen, mas wir im zweiten Banbe biefes Sanbbuche in bem Artitel Gebet in ben gemeinschaftlis chen gottesbienftlichen Berfammlungen p. 182 IV. a. erinnert baben. Das Cone. Nicaen. a. 825. c. 20. fcarfte biefe Gitte, als fie in Abnahme gu tommen anfing, aufe neue ein. Aehnliche Berordnungen gab bas Conc. Trull. c. 90. und Cone. Turon. III. e. 87. Mach Basil. M. de spir. s. ad Amphil. c. 27. ift gwar allen biefe Sitte, nicht aber ber Grund bavon befannt. Seine Borte find : 'Oodol per πληρούμεν τάς εύχας έν τη μία του σαββάτου, τον δέ λόγον οδ πάντες οίδαμεν, ου γάρ μονον συνανστάσαντες Χριστώ, καλ τὰ ἄνοτ' ζητεῖν ἀφείλοντες, ἐν τῆ ἀναστασίμω ἡμίρα τῆς διδομίνης ήμεν χάριτος, διά της κατά την προςευχήν στάσεως έαυτούς ύπομμινήσκομεν, άλλ' ότι θοκεί πώς του προςδοκωμένου αλώνος. elvas elnav.

Aber auch bie in ben Constitut. Apostol. und in ber Liturgia Basilii et Chrysostom. fo oft vortommenbe Mufforberung: 'Opfol στώμεν καλώς, στώμεν, διηθώμεν u. a. bemeift bas Dafenn und

Die Mugemeinheit Diefer Gitte.

Die Bugenben, beren verichiebene Cioffen oft gragere, stationes, i e. gradus, genannt werben, maren bes Borrechtes ber Glaubigen, bas Gebet ftebend ju verrichten, beraubt, und biegen baber yovenliwwie und unonintorie (prostrati a. aubstrati). Erft auf ber lets in Stufe ber Rirchenbuße, nach beren Bollenbung fie wieber recipirt wurden, ethielten fie wieder bie Benennung ouveorwrec, consistentes, und bas Recht mit ben anbern Glaubigen ju fteben, ohne jeboch noch mit ihnen an ber Euchariftie Theil nehmen ju burfen.

Das firchliche Geremoniell erforberte von ben alteften Beiten, baß mibrend ber Borlefung ber beiligen Schrift, befonbere ber evangelifchen Lection, Pfalmobie und Dorologie, fowohl die Beiftlichen, als bie Buborer fteben mußten. Davon wurden biefe Lectionen felbft oraceic, stationes genannt, und ber Gegenfas bavon mar xabiopara, sessiones, ober folche Abichnitte, mobel gu figen erlaubt mar. In ben litura sifden Schriften ber griechifden Rirche tommen biefe oraceic und καθίσματα febr baufig vor. Bergl, Suiceri thesaur. eeeles. Tom. II. e. 1000 seg. Das jest Befagte ift ubrigens febr gut in ben Stellen etlautert, Die wir aus Bingham angeführt haben. - Dach einer ans bem, bei ben Miten febr oft vorfommenben, Bebeutung wird

IV) statio fur gleichbedeutend mit jejunium genommen, obgleich bie beffern Schriftsteller bemerten, bag beibe Ausbrude teineswegs fononom maren und nicht jebes Saften ohne Beiteres statio genannt merben tonne. Der altefte Schriftsteller bei welchem man biefen Sprachgebrauch oftere findet, ift auch hier wieber Tertullian. Buweilen icheint er statio gerabeju fur jejunium ju feben, 6 3. B. de erat. c. 14. p. 155. Similiter et ststionum diebus non putant plerique sacrificiorum orationibus interveniendum, quod statio solvenda sit accepto eorpore Domini - nonne solennior erit statio tua, si ad aram Dei steteris? etc. - Aber in anbern Stellen macht er einen Unterschied swiften statio und jejunium. Go de jejun. e. 1. p. 701. Arguunt nos, quod jejunia propria eustodiamus, quod stationes pierumque in vesperam producamus, quod etiam xerophagias observemus, siccentes eibum ab omni earne, et omnia jurulentia et vividioribus quibusque pomis ete. - Ibid. e. 9. 10. p. 708. - Um wichtigften ift bie Stelle de jejun. e. 13. P. 711. State in isto gradu, si potestis. Ecce enim convenio vos et practer Pascha jejunantes, citra illes dies, quibus oblatus est sponsus et stationum se mijejunia interponentes et vero interdum pane et aqua victitantes, ut cuique visum est, denique respondetis, haec ex arbitrio agendo, non ex imperio.

Dieg fuhrt auf ben Unterfchieb, wie er auf Beranlaffung bes Streite mit ben Montaniften feftgefest wurde. Diefe brangen auf Bermehrung und großere Strenge ber firchlichen Saften , und nach Euseb. h. e. l. V. c. 18. wollte Montanus als Gefeggeber in Diefem Puncte (o pnoreiac voueGernouc) angefeben fenn. Bergl. Bingh. Antig. Tom. IX. p. 210 negg. Diefer Befehgebung aber wollte fich bie tathos lifche Rirche, um ibre Freiheit zu bewahren, teinen 3mang einzuführen, nicht unterwerfen. Die neuen Saftentermine ber Montaniften, fo mie ihre Singularitaten bierbei, murben baber nicht angenommen. Dennoch murbe bas Raften nicht blos ber bifcoffichen Billfubr (ex arbitrio. worüber Tertullian (pottet) und ber Relaung Gingelner, ober bem ex voto überlaffen , fonbern es murben gemiffe Raftenregeln feftgefest, unb biese vorzugeweise stationes genannt. Daher findet man in Isi-dori Hispalens, Orig. 1. VI. e. ult. und Rabani Mauri de institut, Clerie. I. II. c. 18. ben Unterschieb auf folgende Urt angegeben: Jejunium est indifferenter eujuslibet diei abstinentia, nen secundum legem, sed secundum propriam voluntatem .-Statio autem est ebservatio statuterum dierum vel temperum, dierum, ut quartae et sextae feriae jejunium ex vetere lege pracceptum, temporum autem, ut jejunium quarti, quinti, septimi et decimi mensis, et observatio quadragesimae, quae in universo ore ex institutione apostelica observatur.

Bei ber Bahl bes Musbrude blieb, man bei ber beliebten Metas pher bom Streite Chrifti fteben. Go beißt es ichon in Ambres. serm. XXV. Castra nobis sunt nestra jejunia, quee nes a diabelica infestatione defendunt ; denique stationes vecantur, qued stantes et commorantes in eis inimices insidiantes repellamus. Und Midor fagt mit Begiebung auf Tertullians Meußerungen: Statie autem de militari exemplo nemen accepit pre co, qued nulla lactitia ebveniens eastris statienum militum rescindat; nam lactitia libentius, tristitia sollicitius administrat disciplinam. Unde et milites, nunquam immemores sacramenti, magis stationibus parent.

Mile Chriften tonnten stationarii genannt merben, in wiefern fie milites Christi maren, welche bie Pflicht hatten fich auf ihren Poften gu begeben und fich in allem, mas ben Dienft betraf, nach ben Bes fehlen und Unordnungen ihres Dberhaupte und beffen Stellvertreter au richten.

Muf biefe geither betrachteten Bauptbebeutungen lagt fich alles gu rudfuhren, mas in ber fpatern Beit uber statie und Die bamit ber manbten Musbrude vortommt. Im baufigften finbet man bas Wort in Berbinbung mit Progeffionen und Ballfahrten, und bann pflegt man barunter einen gemiffen ausgezeichneten Ort, 215 tar, ein Breug, ein Bild, tabula votiva in und außer der Rirche gu verfteben, mobei man ftebend oder fniend verweilt, um feine Undacht gu verrich ten, ein Lied gu fingen, ein Bebet (Pater nostur, ave Maria etc.) bergufagen ober auch nur in ftilfer Gelbft betrachtung fich dem religiofen Befühle zu überlaf fen. Borgugemeife aber find Stationen in ben fogenannten Gnaben ortern, auf ben Calvarienbergen, bei ben Gnabenbilbern u. f. f. bie spielft ausgerichteten Denk- und Merkzeichen, Bilber, Inschriften, Mablem en. a., welche als besondere Andachtes und Gebetsburcker getten. Die Wort in biefem Sinne entipricht dem Spbecklichen Ung, wofür in ber gestellichen Ueberschung des A. Z. ordang geigt wird. Auch die Muhamedame baben bei ihren Prozessschung wie den mit Mallichten dhilliche Gebets und Andachsschaften, wie die Ebristen, welche sie an deralchem etalleichen Externomien noch überterffen.

Menn daher, was so häusig geschießt, von den Stationen in Nom is Rode ist, of sind darunter nickt andretz zu versichen, als die Aber in Klome, in weichen der einstelle Wissen der Sichen im Kom, in weichen der einstelle Wissen der einstelle Wissen der einstelle Wissen der eine Benennung einen Die ihn dezieltenden und ihm assiste wert eine Benennung, auch an der mities stationarios, appartores et officiales Praesidum zur Aufgreit erisnett. Daraus sassen sie das die habe der Versichen der Aber der Versichen der Aber der Versichen der Versiche Versichen der Ve

## Statistisch = geographische Uebersicht

bes hriftich = kirchlichen Landerbestandes im Römerreiche von der Zeit an, wo das Christenthum Staatsreligion wurde dis zur Zeit des sich sich sichnell verbreitenden Tslams, ein Zeitraum von ungefähr 20.
Aubren, während bessen die kirchlichen Verfassungsformen des Metropolitan = und Patriarchassystems
sich ausbildeten.

I. Einleitende Bemerkungen. II. Politische Einteilung des Römerreichs in dem angebeuteten Zeit araume und ihr nachgebildete siechliche Ländereintseilung. III. Große Verlusse, welche die christliche Kriech durch den mit Feuer und Schwert verbreiteten Zslam estlit, und schwache leberreite christlicher Bevölkerung in den Ländern, von einst Zesus, jeht Muhammed, vereihrt wird.

Etieratur. Zettere Ipeciele Merte, bie fich auf bie Zusteriung bes Ebrillenthums und ber abutch perennisfen frieß, diesepaphie und Statisfiel beischen: Theatrum conversionis gentium totius orbis wire chroniologia de vocatione omnium populor, et propagatage per universum orbem fidei christianse relig, descriptio. Auctore F. Annold Mermannio. Antwerpise 1673. 8.; aud für J. Gualetri Chronic. chrouleor. eccles. Tom. I. (Fkf. 1614. 8.) p. 96 seqq. — Parcecia, sirve de Paroceiar. et Paroceor. origine nec non de missa peroceiali Auctore Jo. Filesseo theol. Paris. Parisiis ap. Bartbel Marcum. 1608. (Eine briffen Geffeften Sitiglate). — Jac. Gaulter Tabula chronographica status ecclesiae catholices a Chr. and a. 1614. Lyon 1615. fol. — K. a. S. Paulo Geographia sacra, s. notitia antiqua diocessium omnium patriarchal. metrophilicar. et episcopalium veretris ecclesiae, ex conciliis et patrib, hist. ecclesiast, et geographia antiquis collecta. Paris 1641. fol. — —; accesserum notae et animadvers. de Holstenii et parerçon noti-

tias aliquot ecclesiast. et civil, divers, temporib, editas complectens, ex mss. codd., gr. et lat., cum 10 tabulis geogr. Amsterd, 1704. fol. (Gin Sauptwert.) - Em. a Sehelstrate Antiquitas ceclesiae, dissertationib., monimentis ae notis illustrata. Tom. II. continens oous geogr. - hierarchieum de institutione ecclesiar, per orbem universum a Chr. ab Apostolor. principe Petro, ejusque successoribus facta. Rom. 1697. fol. (3mar einfeitig, aber boch febr brauch: bar.) - J. Alb. Fabricius Salutaris lux evangelii, toti orbi per divinam gratiam exoriens, s. notitia hist, - chronol. . literaria et geogr., propagatorum per orbem totum ehristianor. saeror. Acced. - index geogr. episcopatuum orbis ehrist. Hamb. 1731. 4. Bergl, auch feine Bibliotheea gracea. 2. Musq. Vol. XII. p. 1 ff. -Fr. Jac. de Digne historiographie générale des provinces ecclesiast. de l'église latine. Avign. 1716. fol. - Biachinii libr. III. de origine hierarchiae ecclesiasticae. Mutinae 1704. (Meltere, fpes dellere Schriften ber Urt werben in ber Abhandlung felbft angeführt merben.)

Bas bie größern chriftlich : fiechlichen archaologischen Berte betrifft, fe mirb biefer Gegenftanb bier felten berührt. Mugufti, Binterim bas bin bavon gar nichts. Defto portrefflicher ift aber ein bierber geboriger Wichnitt bei Bingham Vol. III. p. 408 ff. mit ber Ueberichrift; Geographica antiquae ecelesiae descriptio, ubi de divisione illius in provincias, dioeceses et parochias et de prima huj. divisionis origine agitur. - Fur ben lettern Abicon. biefes Urt. ift immer noch brauchbar Ciaubline firchl. Geographie und Statiftit. Tubin, 1804. 2 Thie. 8. -R. Adam the relig. world displayed. Edinb. 1809. 8. - Seint. Bicotte Darftellung gegenwartiger Mubbreitung bes Chriftenthums auf bem Erbballe, ein gefchichtl. Umrif. Marau 1819. 4. - Unbere all= gemeine Schriften von untergeordnetem Berthe verzeichnet Balch Bibliotheca theol. III. p. 41 segq. Die Schriften uber Die Statiftit eins geiner gunber und Diocefen muffen wir befonbern theologifchen Literas turmerten überlaffen. Gie find ju finden bei Balch a. a. D. p. 173 ff. und in Binere theolog. Literatur im breigehnten Abichnitte.

I) Binleitenbe Bemertungen. - Bor allen Dingen wird es nothig fenn, ben Brund anguführen, warum mir einen Artitel unter obiger Auffchrift in Diefem Sandbuche liefern. Bir haben namlich in befondern Artiteln uber Die Lirchlichen Berfaffungeformen. als firdliche Demofratie, Ariftofratie, Dligarchle und julest Monofratie im Abenblande gefprochen. Desgleichen find von uns bie firchlichen Burben - ber Metropoliten und Patriarchen befonbere behandelt morben, und barum bitten wir bier die Artitel firchliche Berfaffungeformen, Metropoliten, Patriarchen, ju vergleichen, wo unter andern gezeigt worden ift, baf bie firchliche ganbereintheilung im Drient und Driebent. in Patriarchate, Diocefen, Metropolen und bergleichen, ber politifchen Banberbeftimmung nachgebilbet worben fei. Gollen nun jene Urtitel im noch bellern Lichte ericheinen, fo wird es nothig fenn, auch bie Erbtheile und Lanber nachzuweifen, mo fich bas Chriftenthum Gingang verfchafft batte und mo es fo lange blubte, bis ber Islam feine gerflorende Rraft auf einen großen Theil ber driftlichen Rirche ausubte. Bir tonnen uns jeboch bier nur auf ben Umfang bes Romerreichs beschränken, obgleich auch außerhalb beffelben bas Chriftenthum in bem von uns bestimmten Beitraume sich Eingang verschafft hatte. Roch wird auch etwas zu erinnern seyn

uber ben firchlichen Sprachgebrauch bes Don tes Disces, melches oftere in biefem Artifel vortommen wirb. Bermanbt mit ihm ift bas Bort napoixia, moraus parochia entflans ben ift. Der Etomologie nach bebeutet es bas Bohnen ale Frembling an einem Orte. Im frubern driftlichen Leben tonnte ber Aufenthalt ber Chriften in irgend einem Theile bes Romerreiche allerbings fo genannt merben, theile weil fie einer neuen, fremben Unbetungemeife folgten, theile weil fie in Beiten ber Berfolgungen oft fluchtig werben und ben Aufenthaltsort mechfeln mußten. Diefer Rebenbegriff verlor fich jeboch. und man bezeichnete fpater bamit einen fleinern fircblichen Diftrict, bem theile ein Bifchof ober noch gewohnlicher ein Presboter vorstand. Berfest man fich namlich in bie Beit vor Conftantin, mo bas Chriftenthum erft anfing fich nach und nach im Romerreiche ausgubreiten, fo lagt es fich ertlaren, bag in gemiffen Gegenden ein Bb fcof einen viel fleinern Sprengel batte, ale mancher Dresbyter, bem von feinem Stadtbifchofe bie Aufficht uber eine großere, benachbarte Landgemeinde anvertraut werben mußte. Der Sprengel manches Bis fchofe mar aber oft fehr flein. Go fpricht Cogomenus VI. 34. bin ben Bifchofen Barfes und Gulogius, baß fie feine Stabt gu ihrem Diocefanfit gehabt hatten, fonbern nur ein Rlofter. Bu ben Beiten Muguftin's gab es in Ufrita 900 Bifchofe , beren Diocefen folglich nicht febr groß gemefen fenn tonnen. Der Bifchof gu Beliopolis hatte nach ber Ergablung bes Euseb. vita Const. III. 5. gar teinen Chriften in ber Stadt, fonbern blos einige in ber Umgegenb. Der Bifchof ju Eprus batte eine fo fleine Dioces, bag er alle Chriften perfonlich fannte. Muf ber Infel Greta mar in ber Detropolis Conftantia nut eine Rirche, eben fo gu Deu : Cafarea, Epiph. haeres. LXIX. biefer Beit mar es leicht moglich, bag bie beiben Musbrude Parocie und Dioces fur gleichbebeutend gebraucht wurden. Doch firirte fich bee Sprachgebrauch allmablig babin, bag Parochie einen fleinern firchlichen Begirt, Dioces aber eine gange firchliche Proving bezeichnete. Babt ber Chriften auf bem Lanbe und in ben von ben Stabten ents fernten fleinern Orten fich mehrte und boch bie Stadtbifchofe es nicht gern faben, bag eben fo viel ganbbifcofe ale Gemeinben entftanben, fo fchicten fie Presbyter ihrer Rirchen auf bas Land, um bie firchlis chen Gefchafte bafelbft gu verrichten. Die Deiereien , Dorfer und Der: ter, welche gu einer folchen Gemeinbe gehorten, ober überhaupt alle Rirchen, bie unter einem Stadtbifchofe ftanben, nannte man nagoiulat, parochiae, bie Spnobe au Chalcebon nennt fie avpoexot napotniat, ob fich gleich ber Sprachgebrauch im fpatern gatein wieberum anbert. Bichtiger noch fur une ift in biefem Artifel bas Wort

Musbrud Acolungic als ber lateinifche Diocefis mehrmals bei Gicero. 1. 28. ad Famill. III. 8. XIII. 53. 67. ad Attic. V. 21. - Cpds terbin erweiterte fich biefer Begriff, fo bag in ber romlich : bogantinis fchen Beit bamit ein Inbegriff mehrerer unter einem Gouverneur ftebens ben Provingen bezeichnet wird, in bem Ginne, in meldem eine alte Stoffe gang richtig fagt: diolengie de early in nobbac enapylac eyovou ir eurry. In Diefem Ginne tommt Diefes Wort febr oft im Coben Juftinian, und Theodoffan., ja fcon bei Ummianus Darcellinus por, me indeg auch ber Muebrud tractus fich bafur findet. Der Goubers neur einer folden Dioces, welcher in ber Sauptftabt ober Detropole betfelben feinen Gis batte, mar ein Praefectus praetorio; bie einzels nen Provingen ober Eparchien, aus welchen feine Dioces gufammen gefeht mar, ftanben unter eben fo vielen Comites ober Vicarii. G. J. Gothofred. ad leg. 13. Cod. Theodos. de Medic. und in der Topo-

graph. Tom. VI. p. 895 seqq.

Mis nun aber, nachbem bie driftliche Religion an bie Stelle ber beibnifchen gur Staatereligion erhoben mar, nach und nach bas firchs liche Befen geordnet und Die gange Rirchenvermaltung ber politifchen nadgebilbet, und mit ihr immer mehr in Berbinbung gebracht murbe, wie foldes bas Intereffe ber Berricher von Byjang erforderte, ba marb diopoesis balb auch Benennung ber firchlichen Proving, an beren Spige, gleich bem Praefectus praetorio in politifchen Dingen ein Ergs bijchof ober Metropolitan fanb, ber in ber Sauptftabt ber dioecesis (Metropolis), wo auch ber weltliche Souverneur refibirte, feinen Sig batte und unter beffen Aufficht bie einzelnen Parochien und Diftricte ber einzelnen Bifchofe (Bifchofsfprengel) geftellt waren. Dieß ift bie Bebeutung bes Bortes Dioces, welche befonbers in biefem Artitel vors berricht. Abufive brauchte man es fpater von ben einzelnen, unter einem Bifchofe ftebenben Diftricten (Bifchofefprengeln), welche eine größere Proving bilbeten und eigentlich mit bem Musbrude Parochiae bezeichnet murben. Diefe Bebeutung bat fich bas gange Mittelalter binburch, bis auf unfre Tage erhalten, mo mit bemfelben gewöhnlich ein Compler mehrerer unter einem geiftlichen Borfteber ober Dberhaupte vereinigter Gemeinden bezeichnet wirb. Go nennt man noch jest in ber romifch : tatholifden Rirche ben Inbegriff von Stabten und Dorfern mit ihren Pfarreien, Die gu bem Sprengel eines Bifchofe geboren, feine Dioces; ja felbit in ber evangelifch : lutherifchen Rirche wirb bie Babl ber Parochien (Pfarreien), uber welche ein Superintenbent bie Aufficht führt, Dioces genannt. Bergl. Du Cange Loxic. med. et infim. Lat. Tom. I. p. 823. — Roch wird es nothig fen, bag wir auch einen Blick auf die Ausbreitung des

Chriftenthums gurudthun bis auf den Zeitabs fchnitt, ben wir in biefem Artitel feftgefest haben. Daburch mirb es erflatlich merben, wie wir von einem folchen firchlis den ganberbeftanbe fprechen tonnen, beffen in ber nachften Abtheitung Diefes Artitele Ermabnung gefcheben wirb.

Der Berordnung Jefu nach murbe bie erfte driftliche Rirche gu Bemfalem gebilbet, und turg nach bem mertwurdigen erften Pfingfffefte wurden mehrere 1000 Muben, bie theils in Mubaa einbeimifch maren, theils in andern Provingen bes romifchen Reichs fich angefiebelt hatten, Babrend bie Apoftel und Unbere emfig mit ber Berbreitung bes Evangeliums beichaftigt maren , verfolgte Gaul von Zarfen bie taum entftanbene Rirche. Aber mitten auf feiner Berfolgerbahn marb et ploblich zum Glauben an Chriftum betehrt, und betam bom berm ben Muftrag, ale fein Apoftet unter ben Beiben ju bienen. Um biefe Beit genoffen die Gemeinden in Judaa, Galitaa und Camarien eine Smifchenzeit ber Rube und Erholung von ben Berfolgungen ber Juben. und murben baburch immer ftarter und großer. Unter biefen gunftigen Umftanden perließ ber Apoftel Detrus Jerufalem, ma er mit ben ubri: gen Upofteln bieber gewirtt hatte, reifte in ben verschiedenen Begirten Sudag's umber und ftartte ben Glauben ber Junger. Muf biefer Reife fam er befondere nach Lobba, Garon und Joppen, an welchen Deten eine große Ungahl Ginwohner bas Evangelium annahm. (In: fleigefch. 9, 85.) Bis auf biefe Beit mar bas Chriftenthum allein bin Juden gepredigt morben. Aber bie Stunde mar jest gefommen, in melder ber gotiliche Rathichluß, bas Licht ber Welt auch ber Deibmi welt aufgeben gu laffen, fich herrlich offenbaren follte. Der Unfung bagu gefchab ju Cafarea, bern Wohnfige bes romifchen Landpflegert, etwa fieben Jahre nach ber himmelfahrt unfere herrn. - Die Junger, melde nach bem Tobe bes Stephanus aus Berufalem vertrieben worben waren, machten ihren Weg burch Jubaa und Samarien, und kamer bis nach Phonizien, Eppern und Antiochien, in welchen lanbern fie fich nur gunachft auf Die jubifchen Glaubensgenoffen mit bit Bertunbigung bes Evangeliums beschrantten. Endlich manbten fich auch einige berfelben nach ihrer Antunft in Antiochien an Die griechts fchen (beibnifchen) Bewohner Diefer Stadt, und eine große Ungabl berfelben ging gum Glauben an Chriftum über. 216 bie Rachricht bier von gur Gemeinde von Jerufalem gelangte, fandten bie Apoftel fogleich Barnabas ab, um die Reubetehrten bafelbit ju ftarten. Diefer fanb bier ein fur apoftolifche Arbeiten fo viel verfprechenbes Gelb, bag er feine Reife bis nach Zarfus fortfeste und ben betehrten Gaulus mit fic gurudbrachte. Beibe blieben ein Jahr lang ju Untiochien und bilbeten bafetbft bie erfte Gemeinde aus ben beibnifchen Bewohnern ber Ctabt, in welcher fie benn auch ben bezeichnenben Damen Chriften erhielten, Act. 11, 26. - Paulus, ausgeruftet mit einem unermudeten Gifer fur Die Sache Jefu Chrifti, erfullte nun von Jerufalem an, bis nach Illyricom alles ringe umber mit bem Evangelium Jefu Chrifti (Rom. 15, 19.). Er predigte es alfo in Gprien, Phonigien, Macedonien und Griechen Rom felbft und auch die westlichen Gegenden von Stalien, Spanien, und vielleicht auch bie brittifchen Ufer, murben von biefem großen Apoftel befucht. Ueber feine apoftolifche Wirtfamfeit und feinen Tod fiebe ben Artitel Detrus und Paulus, 4, 28b. p. 202 ff.

Die Arbeiten bes Apoftele Petrus maren befonbere unter feinen

Owner Cooper

Landeleuten gesegnet. Rach seinem Aufenthalte zu Antiochien wendete er fich mit ber Problet bes Gwangeliums mabricheinich an bie in Pone un, Galatien, Sappadocien, bem eigentlichen Affen und Bithopnien amber zerstreuten Juden, an welche auch fein erfter Brief gerichtet ift. Ind er foll ben Mattreertob erititen haben. Wergl. ben Artikel Perwat und Deuthe b. 202 ff.

Der Apoftel Johannes fchlug nach bem Unfange bes jubifchen Rrieges (mabricheinlich im Jabre 66) gu Epbefus feine Bohnung auf. Diefe berühmte Stadt mit bem benachbarten Bebiet mar bis in fein bobes Miter ber Schauplat feiner apoftolifchen Thaten. - Die Dif= sonsgebiete ber übrigen Apostel waren muthmaglich bas affailiche Tethiopien, Reappten, Eprene und bas benachbarte Gebiet, Die gange norbliche Rufte von Afrita, Copern, Greta und bie Infeln bes agais igen Meeres, Pontus, Medien, Carmanien, Baktriane und die benachbarten Bollerichaften, Sopthen und Inbier. Die Gefchichte bernaa aber nur einzelne Spuren ihrer Arbeiten und Reifen nachzumeifen. Co viel geht übrigens aus ber Ergablung bes Lutas, ben Briefen ber beiben Apoftel Detrus und Paulus und andern Beugniffen flar berbor, daß innerhalb des Seitraums von 30 Jahren nach der Simmelfahrt Chrifti beinabe in fedem Theile des großen romifden Reiche und felbit außerhalb ber Grengen beffelben bas Evangelium gepredigt wurde. In ben meiften biefer Gegenben nahm bie Chriftengahl gut. (Eol. 1. 6. 23.)

Tros ber Chriftenverfolgungen von Geiten ber Beiben, Die icon nit Dero begannen, fich bis gu Conftantin immer und immer im Romerreiche wiederholten, breitete boch im 2ten und 3. Jahrhunderte bas Evangelium fein Licht in Frankreich, Spanien, Britannien, Deutsch= land und nach bem Beugniffe bes Gufebius felbft in Indien aus, wenn nicht vielleicht bamit bas gludliche Arabien gemeint ift. Die Dauren, Batuler, Sarmaten, Dater, Septhen und arabifche Stamme nahmen las Evangelium an. Much bas friegerifche Bolt ber Gothen murbe mit bem Evangelium befannt und ju fanftern Gitten gewohnt. -3m 4. Jahrhundert (um bas Jahr 312) gemahrte Conftantin ber Brofe ben Chriften bie volle Freiheit, ihren Grundfagen gemaß gu liben. Balb barauf ging er felbft gur driftlichen Reifgion uber. ber Rolge munterte er alle feine Unterthanen auf, bas Evangelium angunehmen, und am Enbe feiner Regierung bot er alles auf, um bie Berftorung bes heibnifchen Aberglaubens ju vollenben, und bas Chris ftenthum in jebem Theile feines Reiche berrichend zu machen. Confantine Cobne abmten ihrem Bater nach und eben fo feine übrigen Rachfolger mit Muenahme bee Upoftaten Julian, beffen Berfuche, bem gefuntenen Beibenthume wieber aufzuhelfen, Die fiegreichen Fortichritte bes Chriftenthume nur auf furge Beit unterbrachen. Theodofius ber Brofe bom Rabre 379 an, mar fo thatig in Berftorung bes heibnifchen Bottesbienftes und Aberglaubens, bag bas Seibenthum am Schluffe Diefes Jahrhunderts feiner allgemeinen Berachtung und feinem Erlofchen nahe mar. Der Gothe Ulphilas (+ 359) erwarb fich Berbienfte um bas Chriftenthum unter feinen Boltegenoffen und auch felbft bie fpatere Boltermanberung mar fur bie driftliche Rirche nicht fo verberblich ais

man hatte furchten follen. Dies glaubte ber Berfaffer vorausschichen zu muffen, um ben Ausbrudt: "chriftlich : firchlicher Landerbestand in bem angegebenen Beitraume" verftandlich zu finden.

II) Politische Eintheilung des Romerreichs in dem angedeuteten Zeitraume und ihr nachgebildere Firchliche Ländervertheilung. - Aus ber Schuste aundelannten Berfolfres, der, wie man glaubt, zu den Beiten Aresil und Honorii fein Buch schrieb, und aus weicher Bingdom schoffen, wurde damais das einniche Reich unter vier Praeseetos praetoris administrativ vertheilt, deren jeglicher feine Dickelen, und ibe Diech wieder beingen Der ber der der bei der der der erfte ber werden bei fein war der erfte ber

1) Praefectus praetorio per orientem. Er hatte funf Diocesen unter sich, namiich A) bie Dioces Oriens im engem Sinne; B) bie Dioces Aegypten; C) bie Dioces Afien; D) bie

Dioces Pontus und E) Die Dioces Thracien.

A) Die Disces Orions anthiett 15 Provingen: 1) Pylist fina, 2) Phônkiera, 8) Syrien, 4) Ellicten, 5) Copens, 6) Aubien, 7) Zjaurien, 8) Balfilina salvateris, 9) Palsifina serensk, 10) Ppôdnicien am Abanus, 11) Phoenicie Loppinatensis, 12) Hris Salutaris, 13) Ourocan, 41) Wilepotamien, 15) Cilièse seconde.

B) Bur Dioces Aegypten gehorten 6 Provingen: 1) Die libien, 2) Mieberipbien, 3) Thebais, 4) Megypten im engern Ginn,

5) Arcabien, 6) Augustamnica.

C) Jur Dioces Afien gehotten 10 Provingen: 1) Pumphylien, 2) Hellespont, 3) Lyblen, 4) Pifibien, 5) Lytaonien, 6) Phrigia paeatiana, 7) Phrygia salutaris, 8) Lycien, 9) Carien, 10) bit cuttabiliden Infelm.

D) Bur Dioces Pontus murben 11 Provingen gendnet:

1) Galatien, 2) Bithynien, 3) Honorias, 4) Cappadoeia prima. 5) Paphlagonien, 6) Pontus Polemoniaeus, 7) Helienopontus, 8) Armenia prima, 9) Armenia secunda. 10) Galatia salutaris,

11) Cappadoeia secunda.

E' Bur Dioces Thracien gehorten 6 Provingen: 1) Em ropa, 2) Thracien im engern Sinne, 3) Hamimontis, 4) Rhobope,

5) Moesia secunda und 6) Scothien.

hen bie Ausbrücke Patriarch und Spach (vergl. den Artifet Metropoliten p. 413). Wilc machten nun bie Berenandischaft der kirchlichen eingeschium mit ber politischen zunächst anschauft an dem Kanberbei spade, über den der Perefectus practorio per Orientem geseht mar, Juffen nersprach der Patriarch im flichlichen Ginne, und es der dieß

#### I. ber Patriard zu Antiocien in Sprien.

Rirdlide Dros Sauptftabte ber Dro: vingen. vingen und Metropolitanfine. 1) Valaftina prima . Cafarea. 2) Phonicien . . . . Enrus. 3) Sprien . . Untiochien (Patriarchenfis). 4) Cilicia prima . 5) Coprus Conftantia. 6) Arabien . Boftra. 7) 3faurien . Geieucia. 8) Palaftina salutaris . . . Jerufalem ober Melia. 9) Palaftina secunda . . . Scothopolis. . Emiffa. 10) Phonicien am Libanus . - Euphratensis . . . . Sieropolis. 12) Syria salutaris . Apamea. 13) Deroe . . . Cheffa. 14) Mefopotamien . . Amirte. 15) Cilicia secunda . . . . . . Anazerbus.

A.

Es iff zu bemerken, bas das Anticofentifes Barticechael solet in fitter feiheren, größten Ausbehnung geschildert ist, daß ihm aber später bed Avodolius II. mehrere Produgen entrissen wurden, wie wit im Antiel Bartiarch p. 199 gezigt haben. Die öbumenliche Spnode zu Schlechon 460 entsschieden Sie entschieden sie in eines zu Breußleim mit ben Produgen Baldiling, Phödiem und Arabien erhob und in der Kolge das singt partiert sie einem und Arabien erhob und in der Kolge das singt frag der ist der Espisien erhob und ben Atteil Ben Atteil eine Sie eine

#### B. Die Didies Megppten. Der Patriarch ju Aleranbrien.

Muaningan

|    | provingen.     |     |   |    |     |   |   |    | metropolen.             |
|----|----------------|-----|---|----|-----|---|---|----|-------------------------|
| 1) | Dberlpbien .   |     |   |    |     |   |   |    | Ptolemais.              |
| 2) | Dieberlybien . |     |   |    |     |   | ٠ |    | Dranicon.               |
| 3) | Thebais        |     |   |    |     |   |   |    | Antinoe ober Eplopolis. |
| 4) | Megppten im er | nge | m | Si | nne | ٠ |   |    | Mieranbrien.            |
| 5) | Arcabien       |     |   |    |     |   |   | ٠. | Drorindus.              |
| 6) | Mugustomnica   |     |   |    |     | Ċ |   |    | Deluffum.               |

# C. Die Didces Affen im engern Sinne,

|    | Provingen.  |   |   |   |  |   |   | Metropolen.<br>Der Primarbifchof in biefe<br>Dioces hatte unter bem Ra |                                                         |
|----|-------------|---|---|---|--|---|---|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1) | Pamphylien  |   |   |   |  |   |   |                                                                        | men Erard feinen Sig<br>gu Ephefus.<br>Perga ober Siba. |
| 2) | Spellespont | ٠ |   |   |  | ٠ |   |                                                                        | Cpcicus.                                                |
|    | Epbien .    | ٠ | ٠ | ٠ |  |   | ٠ | ٠                                                                      | Sarben.                                                 |
| 4) | Pifibien .  |   | ٠ | ٠ |  |   |   |                                                                        | Untiochien.                                             |

3) tyvien Suberi.
3) Pifpliem Antiochien Steonium.
6) Phrygia pacatiana Sconium.
7) — salutaris Svnada.

10) Die Epcladischen Inseln . . . Rhobus. 11) Das Proconsularische Affen . . . Ephesus.

# D. Die Dioces Pontus. Der Erarch ju Cafarea.

polis.

E. Die Dioces Thracien. Der Grarch erft zu Beraclea, hernach zu Conftantinopel.

Provingen. Metropalen. 1) Europa (im engern Ginne) . Seraclea. 2) Thracien . . . . Philippopolis. . . . . Sabrianopolis. 3) Samimontie . 4) Rhobope . . . . . . . . . Traianopolis. 5) Mysia secunda . . . . . . Mertianopolis. 6) Scothien . . . . . . Tomi, Gin Bifchof, jeboch . .

Wie dies Exarchat großtentheils von bem fpater fo febr beginftigten Patriarchate gu Conftantinopel verschlungen wurde, haben wir im Attifet "Patriarch" p. 198 gegeigt.

Wenn man nun ben Landerbeftand naber erwägt, ben fich bie drifilide Rirche in ben zeither geschilberten Patriarcharen und Erarchaten etrungen hatte, so tann man fich balb überzeugen, wenn man bamit bie neuer Geographie vergleicht, daß er mehr als die gange aftalisse und einen Ahell der europälischen Aufetei umfaßt, umd daß von Aftela zu ihm gang Afgypten ibs itelf in den Süben bineln gehörte. Weden mir fort, zu dem zweiten praeseetas praesorio im cémischen Kache und vergeischen wir die ihm politisch zugetheiten Känder mit den fichzigken Ainderbesspand wieser kieftlichen der kieftlichen

II) Der zweite Praefectus praetorio per Illyricum batte nur zwei Diócefen zu regieren, námich A) Macedonien und B) Dacien.

A) Jur Disces Macedonien gehörten 7 Provingen: 1) Achaja, 2) Macedonien, 3) Ereta, 4) Theffalien, 5) Alt: Spirus, 6) Reu: Spirus und 7) ein Theil von Macedonia salutaria.

B) Jur Dioces Dacien gehörten 5 Provingen: 1) Dacia mediterranea, 2) Dacia ripensis, 3) Moosia prima, 4) Dardanis, 5) ein Theil von Macedonia salutaris und praevalitina.

Die firchliche Eintheilung und Rachbildung ber politifchen Prae-

#### A. Die Dioces Macebonien,

|    | Provinge     | n. |  |    |    |    |    | Der Erard ju Theffalonid. |
|----|--------------|----|--|----|----|----|----|---------------------------|
| 1) | Achaja .     |    |  |    |    |    |    | Corinth.                  |
| 2) | Macedonien   |    |  |    |    |    |    | Theffalonich.             |
| 3) | Creta .      |    |  |    | ٠. |    | ٠. | Cartona.                  |
| 4) | Theffalien   |    |  |    |    | ٠. | ٠. | Lariffa.                  |
| 5) | Mt : Epirus  |    |  |    |    |    |    | Mitopolis.                |
| 6) | Reu = Epirue | 3  |  | ٠. |    |    | ٠  | Dprrachium.               |
|    |              |    |  |    |    |    |    |                           |

#### B. Die Dioces Dacien.

Mroningen

4) Dardania

| 1) Dacia mediterr.  |   |   |   |     |   | Sardica.                                                                     |
|---------------------|---|---|---|-----|---|------------------------------------------------------------------------------|
| ,                   | · | • |   |     | Ĭ | Der Erarch erft ju Sarbica,<br>nachber ju Achribis ober<br>Justiniana prima. |
|                     |   |   |   |     |   | sustiniana prima.                                                            |
| 2) Dacia ripensis . |   |   |   |     |   | Ungewiß.                                                                     |
| 3) Mocaia prima     |   |   | _ | . ` |   | Ungewiß.                                                                     |

Metronolen

5) Praevalitana Achrielia. Menn und 16 bei Liebe auf 16 bei Liebe auf bei Ben wie einen Theil ber Geographie unfrer Tage bergleichen, fo umfaste er einen Theil bei Geographie unfrer Tagel bei bei Ben Keingeriche Gefein femand und einzelne Tollet von Ungarn "Gebendügen und ber

Ballachel. III) Der britte Praesectus praetorio Italiae hatte 8 Diktesen unter sich, nåmlich A) Italien, B) Illyrien und C) Afrika.

A) Jur Didees Italien gehörten 17 Provingen. 1) Bendig, 2) Temilien, 3) Ligurien, 4) Flaminien und Piecenum andian, 6) Zuselien und Umbeien, 6) Floenum auburblearium, 7) Campanien, 8) Sicilien, 9) Apulien und Galabrien, 10) Lucaelent dambag. nien und Bruttli, 11) bie Cottifchen Alpen, 12) Rhactia prima, 13) Rhactia socunda, 14) Samnium, 15) Balerien, 16) Sarbinien,

17) Corfifa.

Provingen.

1) Flaminien unb . .

B) Jur Disces Illyrien wurden 6 Provingen-gerechnet:

1) Pannonia secunda, 2) Suaria, 3) Dalmatia und Pannonia prima,

5) Noricum mediterraneum, 6) Noricum ripense.

C) Jur Dioces Afrika gehotten 6 Provingen: 1) Bigs cium, 2) Rumibien, 3) Mauritania sitiphensis, 4) Mauritania Caesareensis, 5) Tripolis, 6) Africa Proconsularia.

Machgebilvet bisser, politissen Eintseilung ber praesectura praetorio letaliae war die firchilde auf solgende Art: Wir tomme in is ner Beit in Italien zwei Primatolfchöse unterdoeiden, dem Ezarden zu Maliand und den dammis noch sogsmannten Wischof von Kom. Abr am Ende der von und bestimmten Periode war Kom eind der bei fahr Dauppartiarchate in der Christenbeit. Wie ziehen es sebas der Son dieten firchildene Känderbelland auguschipen, wie er im Schlichter tes Pomortus und Arradulus gegen das Ende des dieten Jahrhumberts ber gründer worden sepas den fartisch zu ziehen, das sich der Mischolmerts Kom wer den führ großinzischlichken Italiens durch nichts weit außseichnete, als de durch einen arbisen Werenass.

| 4) Ligurien                | 1                         |
|----------------------------|---------------------------|
| 5) Die Cottifchen Alpen    | Der Erarch ju Mailand.    |
| 6) Rhaetia prima           | Cir Charay on Zirana      |
| 7) Picenum suburbicarium   | ,                         |
| 8) Campanien               | 1 .                       |
| 9) Tuecien und Umbeien     | 1                         |
| 10) Apulien und Calabrien  | Der Bifchof ju Rom.       |
| 11) Bruttii und Lucanien   | Ett Sijujoj su stoini     |
|                            | 1                         |
| 12) Camnium                |                           |
| 13) Balerien               | , must s as us            |
| 14) Benetien und Iftrien   | Der Bifchof von Aquileja. |
| 15) Sicilien               | Sprafus.                  |
| 16) Carbinien              | Galaris.                  |
| 17) Corfita                | Ungewiß.                  |
| B) Die Dioces Bilprien. De | e Erarch ju Sirmium.      |
| Provingen,                 | Metropolen.               |
| 1) Dber = Pannonien        | Laurentum.                |
| 2) Dieber : Pannonien      | Sirmium.                  |
| 3) Salvia                  | Binbemana.                |
| 4) Dalmatia                | Solona.                   |
| 5) Norieum mediterraneum   | Salabura.                 |
| 6) Novieum vinence         | Marania                   |

Metropolen.

Der Bifchof von Ras

7) Alpes maritimae

10) Aquitania prima

12) Novem popularia .

- Penninae

9) Maxima sequanorum .

| C) Die Dioces Afrita. Der Eparch ju Carthago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Provingen. Sauptftabte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1) Afrita Proconfularis Carthago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2) Bygacium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ber attefte Bifchof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3) Rumibien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4) Tripolis Eripolis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5) Mauritania Sitiphensis Citifis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6) — Caesarcensis Cáfarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IV) Der viette Praesectus praetorio Galliarum bette in potitique Beiebung 3 Dilociem unter sch "mintich Spanien, Gallien und Britannien. Zur Dizces Spanien, godern von der Viennenis, 2) Legdunenis prima, 3) Germania prima, 4) Germania secunda, 5) Belgica seennda, 70 Alpes maritimae, 8) Alpes Penniae und Gigie, 9) Maxima Seguanorum, 10) Aquitania prima, 11) Aquimaia secunda, 12) Novem populi, 13) Nardonensis prima, 4) Lugdunensis secunda, 15) Lugdunensis tertia, 16) Lugdunensis senoia. — 3 ur Dizces Britannie nrima, 6) Lugdunensis senoia. — 3 ur Dizces Britannie nrima, 4) Piriannia secunda, 5) Provingt gerachtet. (3) Marima Caesarcensis. 2) Velentia, 3) Britannia prima, 4) Britannia secunda, 5) Flavia Caesarcensis. Discriptifichen Eintheliung entsprach num die kichliche auf folgende Art: |
| A) Die Dioces Spanien. Der Grarch ungewiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Provingen. Sauptftabte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1) Baetiea Sispalis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2) Lusitania Emerita Augusta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3) Gallicia Bracara,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4) Tarraconensis Tarraco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5) Carthaginensis Carthago Hispanica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6) Tingitana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7) Die Balearischen Inseln , ungertie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| B) Die Didces Gallien. Der Grarch ungewiß.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Provingen. Sauptftabte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Provingen. Saupestäbte.  1) Viennensis Arelat und Vienne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Provingen. Sauptstäbte.  1) Viennensis Arelat und Vienne.  2) Lugdunensis Lugdunum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provingen. Sauptstäbte.  1) Viennensis Arelat und Vienne.  2) Lugdunensis Lugdunum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Provingen. Sauptstadte.  1) Viennensis . Arelat und Vienne. 2) Lugdunemsis . Lagdunum. 3) Germania prima . Zeite, nachber Weit. 4) secunda Zeite, nachber Celin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Provingen. Sauptstäbte.  1) Viennensis Arelat und Vienne.  2) Lugdunensis Lugdunum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Ebrodunum.

Visontium.

Augusta Ausciorum. 25 \*

Bituriges. Burdegalia.

Vienne.

|     | Provinge     | 1.        |    |    |    |    | Sauptftabte.        |
|-----|--------------|-----------|----|----|----|----|---------------------|
| 13) | Narbonensis  | prima .   |    |    |    |    | Narbo.              |
| 14) | _            | secunda   | ٠. |    |    |    | Aquae Sextiae.      |
| 15) | Lugdunensis  | secunda   | ٠  |    |    |    | Rothomagus.         |
| 16) | -            | tertia .  |    |    |    |    | Turones.            |
| 17) | -            | Senoniae  | ٠  |    | ٠  |    | Senonac.            |
| C   | ) Die Di     | dces Bi   | it | nn | ie | n. | Der Grarch ju Bort. |
|     | Provinge     | n         |    |    |    |    | Sauptftabte.        |
| 1)  | Maxima Cae   | sarcensis |    |    |    |    | Eboracum.           |
| 2)  | Flavia Caesa | reensis . |    |    |    |    | Eboracum.           |
| 3)  | Britannia pr | ima       |    |    |    |    | London.             |
| 45  |              |           |    |    |    |    | Cantanton           |

4) - secunda . . . . . Carleolum. 5) Valentia jenfeit der Mauer der Picten. Eboracum.

III) Große Derlufte, welche die driftliche Kirde burd ben mit Seuer und Schwert verbreiteten Islam erlitt, und ichwache Ueberrefte driftlicher Bevollerung in den Candern, wo einft Jefus, jest Muhamed, verehrt wird. - Birft man nun noch einen Blid auf ben driftlich : firchlichen ganberbeftanb nach ber geitherigen Ungabe (febr erlauternd bagu find bie von Bingh. I. I. gegebenen funf geographifchen Charten); ermagt man ferner, wie weit fich namentlich Die driftlichen Gecten verbreiteten, fo hatte man meniaftene bie Dem fchaft ber driftlichen Religion im Driente fur fo gefichert halten follen, bag fie nie wieder gefturgt ober menigftens fehr eingeengt werden fonnte. Bis in ben entfernteften Dften von Uffen brangen Diffionare bet Chalbaifchen Chriftenpartei. Gie ftifteten bort blubenbe driftliche Bemeinden und die unermudete Thatigfeit aller folder von ber großen Rirche getrennten Gecten fcbien faft überall ber Musbreitung ber drifts lichen Religion febr nublich ju merben. Gelbft menn auch eine er obernde, beibnifche Nation bas otientalifche Raiferthum gertrummern follte, fo mar es nach ber Unalogie ber occibentalifchen Befchichte febt mabricheinlich, bag biefes Bolt, wenn einmal ber erfte Cturm bor uber fenn wurde, und Muftlarung allmablig wirten fonnte, enblich felbit auch zur Unnahme ber driftlichen Religion fich entichließen mußte. - Diefemnach mar ber chriftlich : firchliche Lanberbeftand in ber von une bezeichneten Periode ber Birflichteit nach und felbft mit Bejugnahme auf die Bufunft ein ansehnlicher ju nennen. Er umfaßte, um es turg auszubruden, die gebildetften Theile ber alten Belt und nahm einen großen Theil von Uffen, Guropa und Ufrita ein.

Doch alles sing anderes, als sich nach sonft gereichnichtem Laufer damitigen Meltedeschensfeine vermutigen liefs. In Arabien, vom woher nie noch bis dahlin eine gooß Welteredeutien gefommen, etwo fich unter ben sonderbarfen unffahren ein neuer Prophet, Muhamto, ein Mann, der unter jedem Botte und zu allen Zeiten einer der geben Mainte gewochen sien wirde, umd bestigen Nachaufund bas durch die abwechsteinen historischen Arabitionen geitzten zu haben schein der betreber Geschichte beie Reichignstellstein bei fan achteilig zu fern pfregen. Berebertung und Behauptung der ersten Geundwechtelein der nachteilen Reichig etwis fie für der Welten Geundwechtelein der nachteilen Reichig etwis fie für der Welten Geundwechtelein der nachteilen Reichig etwis fie für der Von erstellt gangtiger seiner de gemanne

en neuen Religion und der gweite Haupsfaß, ben er predigte (Muchamb sein bei gerbert), sien mehr um der erftern als sien friststressen den gene gen dag put gu gehören. Wo ein Mann von so giddender Eintliedungstaff, als er war, Seifsbertäger gu merben ansange, ist in ledniben Brispielen schwere zu entscheben, ummöglich in feinem Falle, beaus Manach binklanisser, etitisch geldureter Nachricken, nie in

feiner rechten Individualitat unterfucht merben fann.

Rurg, fein theiftifcher Upofteleifer, bem er fich erft ale Mann von mehr ale 40 Jahren ju überlaffen anfing, brachte in großer Schnelle und felbft burch ben Biberftand noch gereigt, ben er anfange fanb, Bufungen bervor, Die balb nach feinem Tobe in allen brei Belttheilen und in jebem berfelben in mehr ale einem Reiche empfunden wurben, Rin Sahrhundert nach feinem Tobe mar verfloffen, fo hatten feine Rachfolger im politischen und religiofen Ginne Perfien, Sprien, einen Theil von Rleinafien, Megopten, Die nordafritanifchen Ruften und Spanien erorbert. Die blubenoften driftlichen Rirchen maren mie binmegetilgt von ber Erbe. Raum erhielt fich bier und ba noch neben bin herrichenben Istam ein ichmacher Schatten berfetben, und in allen biefen ganbern (bas einzige Spanien ausgenommen) ertennt min bis auf ben heutigen Zag taum noch bie Statte, wo bas Licht bis Evangeliums mag geleuchtet und erwarmt haben. Die gange Bune ber chriftlichen Rirchengeschichte hat fich jest veranbert. Die Charte bon Rleingfien . Gorien und Megopten wird nun gleichsam binmeggelegt, fit nubt und wenig mehr. Europa wird Sauptichauplas bes driftlich: firchlichen Lebens, Deutschland ber Mittelpunct ber wichtigften Berans berungen. Jest ift ber Bifchof ju Rom Belb bes Ctude (vergl. ben Artitel Papalfpftem) und bie arme orientalifche Rirche ift recht eigents lid, mit fruberer Beit verglichen, eine ecclesiola pressa geworben, bie in einigen Ueberbleibfeln bes driftlichen Damens, wie verfummerte, einzeln ftebenbe Pflangen noch jest fortbauern. Will man fich ubris gins belehren, wie, nachbem bas Chriftenthum fo empfindliche Berlufte im Driente erlitten hatte, es bennoch im Abenblande und im nordlichen Europa fich verbreitete, fo findet man außer ben großern tirchenbiftoris foin Berten, in ber Rurge alles beifammen in ber fleinen Schrift, betitelt: Gefchichtliche Ueberficht ber Musbreitung bes Chriftenthums. Mit besonderer Rudficht auf bas Diffionemefen. Dr. 1. Leipzig 1823. 8.

Was nun die ichwaden Ueberrefte ber driftlichen Kirche aus ber von uns bestimmten frühern Beitperiode betrifft, sowohl in Rudflich bir fatholischen Rirche, als auch ber von ihr ausgegangenen hatreisichen

Parteien, fo ift noch ubrig in

## Ufien und ber europaifchen Turkei:

1) die fogenannte Katholisch zu griechtsche Kürche.
200 heute beherft des Eulen zu Confiantiopel eine Kindellicke
von mehr als 24,000 | Meiten im abendländischen Asien. Bon den
11. Mittonen, werder diese desgenoben unter stretscher Hobertschendigen find kaum 2 Mittonen Schiffen, ein Umständ, werder
dwitch ichter, werder Betrufte die christigke Kirche in viesen werden
mitten hat. Die Griechen hohen im stretsspen Niches Partarchaute:

Conftantinopel, Antiochien, Jerufalem, Alexanbrien. Doch find fie faft nur noch ein Schatten bon bem, mas einft bie berühmten und machtigen Patriarden biefes Ramens gemefen finb. Der erfte nennt fich einen Ergbifchof von Conftantinopel und allgemeinen Patriarchen. Daburty wird ein zweifaches Amt bezeichnet. Geine erabifcoffiche Dioces behnt fich uber bie europaifche Turtei, die Infeln bes Urchipels, Datolien ober Rleinafien aus. Bon feiner wichtigen Stellung gut Pforte ift fcon gefprochen worben im Artitel "Patriarch" p. 200, und pon feiner Amtetracht Br Bb. Artifel Rierus p. 48 ff.

Dit biefem Patriarchen tonnen fich bie andern taum veraleiden. Der von Untiochien und Sprien bat eine fleine Dioces. Er mobnt gewohnlich ju Damastus, hat febr geringe und ungewiffe Gintunfte und foll besmegen jest in Conftantinopel mobnen muffen und bon bir Gnabe bes bortigen Patriarden leben, eben fo, wie ber Patriard von Berufalem. Diefer hat Die Bifchofe von Ragareth und Bethlebem und eine betrachtliche Ungahl von Monchen unter fich fteben, Die heiligen Derter unter feiner Mufficht, last burch feine Priefter Mimofen fur bie Unterhaltung Diefer Drte und fur fich fammeln. - Der Patriard von Alexandrien in Meappten refibirt gewöhnlich ju Rairo, bat menier Rirchen unter fich und gar feinen Bifchof. Die Patriarchen meten gwar an ihrem Dete von Geiftlichen und Weltlichen gemablt und in ber Pforte beftatigt, aber es geht eine Borftellung von bem Patriarden gu Conftantinopel voraus, und biefer wirft auch bie Beftatigungebriefe pon ber Pforte aus.

Die Ergbifchofe und Metropoliten werben von ber Conobe ju Conftantinopel gemablt und von ber Pforte bestätigt. Detropolitm beißen biejenigen Ergbifchofe, welche in Statten wohnen. Gie werbin sum Theil nur um after berühmter Ramen und Burben willen erhal Aber felbft bie Detropolitanfine, welche Staublin in feiner firch lichen Geographie und Statiftif anführt (er fcbrieb fein Buch 1804), 1. B. Cafarea, Beratlea, Ritomedien, Ephefus, Ricaa, Chalcebon u. a., find nach Berichten neuerer Reifenden ale erlofchen und untergegangen angufeben. Die griechifchen Chriften im Driente leben übrigens jets ftreut unter ben Duhamebanern und in manchen Gegenden, befonbers auf ben Infeln, bilben fie bie Debrgahl ber Bevolferung. ftantinopel find ihrer nach Ginigen 100,000, nach Unbern 200,000, und Rirchen haben fie bafelbft einige zwanzig. Die Borftabt Fanal wird ausschließend von ihnen bewohnt. Wegen ber immer noch be: trachtlichen Ungahl ber griechifchen Rirchengenoffen, Die ben Islam bestimmt verwerfen, ift bie Pforte febr aufmertfam auf fie und abnort blutig jeden Mufftand. Dagegen ift fur Die griechischen Chriften im Driente Rugland, wo ihr Glaube berricht und ihrem Patriarchen Berehrung bezeugt wirb, ein Gegenstand ber Mufmertfamteit und anges nehmer Doffnungen, und es ift unter ihnen eine alte Weiffagung im Umlaufe, bag von biefer Geite Sulfe und Rettung fur fie tommen werbe. Db mit ber Grundung bes neuen Ronigreichs Griechenland fur bie griechische Rirche eine beffere Beit tommen merbe, muß bie Bufunft lebren. Unter bem Prafibenten Rapobiftrias murbe ein Rirchen rath errichtet, um auch in firchlicher Begiebung ben neuen Staat felbftftanbiger gu machen, welcher aus brei Bifchofen beftand und in eim aifem Angefegenheiten ber Riche fich für unschängig von bem partarden ju Conflantinopel ertfatet, dogegen in geiftlichen Dingen in als feste Inflang anerkannte, werde Unadhängigkteit nach ber Antaufe bes Königs eine geitchische Soneb fanctionitet. Neue Berichte ber mu Bulland bes Königerichs Gerichenfahr flagen jedoch sehr bie Millories ist geite burch Schule in im Millorie geite geite gesteht bei der bei bei Billories ist eine Berichte bei Millorie alle film gut verbreiten. Bu ben Ueberrefen bet destilligen Kirche aus ber von uns bestimmten Zeitperiode gehött wach noch

2) die armenifche Rirche. Much fie ift theilmeife in ber eutopaifchen, wie in ber affatifchen Turtei und in andern Theilen bes meftlichen Affens verbreitet. Gle führt von ihrem Bohnlanbe ben Ramen, einer affatifchen Lanbichaft bon 5000 Deilen, gwifchen bem fur und Phafis bis jum Golf von 3ffus, großtentheils eine Soch= eine, Die vormale in Groß: und Rleinarmenien gerfiel. Die Beit, in melder bie armenifchen Chriften anfingen eine befonbere Rirche ju bilben, fallt in bas Enbe bes 5ten und ben Unfang bes 6. Ceculums, mo fe monophofitifche Grundfage annahmen, und indem fie bie Befchluffe be Chalcebonifden Rirchenverfammlung 536 bermarfen, fich von ber midifchen Rirche trennten. Gie theilen fich jest in unicte und nicht unite Armenier ein. Bu ben erftern rechnet man bie, welche bie geifts lide Dberherrichaft bes Papftes anertennen, in ihren Glaubensfagen mit ben Romifch = Ratholifchen übereinftimmen, aber ihre eigene Rir= benordnung beibehalten. Dergleichen Armenier trifft man nur in Stallen, Dolen, Baliglen, in Derfien unter bem Ergbifchof von Ras hifdeman, einer Ctabt am Don im ruffifchen Gouvernement Jefates ninoflam , beren Ginmobner größtentheils Armenier find, und in Dars feille. Much haben fie einige Rtofter auf bem Berge Libanon.

Die nicht unirten Armenier, Die fich in ihrer alten Gelbfffanbig: bit erhalten haben, leben groftentheils im turfifchen Afien und auch in Derfien. Ihr Lehrbegriff unterscheibet fich befonders baburch von bem orthoboren, baf fie in Chrifto nur eine Datur annehmen und ben Grift blos vom Bater ausgeben laffen. Bei Ihren 7 Gaframen. ten, bie fie Bebeimniffe nennen, haben fie bas Gigenthumliche, bag fie bei ber Zaufe breimal befprengen und breimal eintauchen, und bie Simelung gleich bamit verbinden, beim Abendmahl unvermischten Bein mit gefauertem Brobe gebrauchen, welches fie in ben Bein ges taucht berumreichen und bie lette Delung nur geiftlichen Perfonen gleich nach bem Tobe gutommen laffen. Gie verebren Beilige und ihre gemalten Bilber, glauben aber fein Fegefeuer. Im Saften thun fie es bin Griechen juvor und felern nicht fo viele Fefte ale biefe; aber mit großerer Andacht. Ihren Gotteebienft halten fie in ber Turfei meift bes Raches, die Deffe in altarmenifcher, Die Predige in neuarmenifcher Sprache. Ihre hierardifche Berfaffung weicht wenig von ber griechis fon ab. Der Ratholitos, bas Saupt ber Rirche, bat feinen Gis gu Etichmiagin, einem Rlofter bei Erivan, Sauptftabe bes ehemals perfis ichen, jest ruffifden Armeniens am Argrat. Diefe von Gregor von Ragiang geftiftete Rirche mar bie einzige, welcher bie Duhamebaner Gloden erlaubt hatten. Das beilige Galbol, welches ber Ratholitos bitfettigt und an bie Beiftlichkeit verlauft, und bie baufigen Ballfahrten ber Armenier nach Etichmiagin - benn jeber Armenier muß meniaftens in feinem Leben einmal babin tommen - verschaffen ibm bie Mittel, ben Mufmand bes Gottesbienftes zu beftreiten und treffliche Bilbungeanftalten fur Lebrer zu erhalten. Die Datrigrchen zu Confiantie nopel und Merufalem, Die Ergbifchofe und Bifchofe ber Urmenier merben von ibm eingefest und alle brei Jahre in ihrem Umte beftatfat ober abaerufen. Die ubrigen Geiftlichen find an Rang und Beichafftigung ben übrigen Beiftlichen ber orthoboren Rirche abnlich; bie Donde folgen ber Regel bes beiligen Bafilius. Gine eigenthumliche Claffe ber Beiftlichen bilben bie Bartabiebe, eine Art von grabuirten Gelehrten. wie unfere Doctoren; fie leben als Monde ben Biffenichaften und baben allein Unfpruche auf bas Bicariat ber Bifchofe. Die Beltpriefter muffen fich einmal verheirathen, burfen aber feine zweite Frau nehmen, Im Aberglauben und in ber Unhanglichfeit an alte Formen gleichen bie Armenier ben Griechen, zeichnen fich aber burch beffere Gitten bor ihnen aus. Unter ihnen befteht noch bas alte orientalifche Kamilienleben, und fie übertreffen überhaupt alle ihnen verwandte monophofitis iche Parteien an Bilbung. Die achten Urmenier haben außer ihrem Lande und ber Turtei, mo fie am gablreichften find und ihr Patriard au Conftantinopel in abnlichem Berhaltniffe mit ber Pforte ftebt, mie ber griechische, in Perfien ju Ispahan, Schiras und Morintale, in Rufland zu Petersburg, Dostau, Uftratan und in ben tautafifon Gouvernemente Gemeinden, und in London und Umfterbam fleine Dan ichat bie Gefammtgabt ber Urmenier auf Dieberlaffungen. 1,851,000, von benen 200,000 in Conftantinopel und ber Umgegenb, 100,000 in Derfien und 40,000 in Indien leben , Die fleinern Gemeinben in Europa, g. B. in Ungarn, nicht gerechnet. Bergl. Ker Porter's Travels in Georgia, Persia, Armenia ancient, Babylon etc. in the years 1817 - 20. Conbon 1821 und Nauberte Reife burch Armenien und Derlien 1805 und 6 (beutsch Wien 1822). Bu ben Ueberreften bes driftlichen Damens in Uffen aus ber von une beftimm-

ten Beitperiobe geboren auch 3) die Maroniten, eine Gecte ber griechischen Rirche. Der Urfprung berfelben lagt fich nicht genau beftimmen. Gie felbft bebaupten, bag fie ihren Urfprung von einem gemiffen Daron fuhren, beffen Leben Theodoret befdprieden hat und ber im Unfange bes 5. Jahr bunberte lebte. Unbere leiten ben Damen von einer Gegenb, Maronia, amifchen Untiochien und bem Berge Libanon, ber. Gie fammen unftreitig von ben alten Monotheleten ber, und trennten fich feit bem Unfange bes 7. Jahrhunderte formlich von ber gangen berrichenben Rirche. Gie zogen fich, fo wie andere Difvergnugte, vor ben Berfole gungen und ber Intolerang ber griechifden Raifer und ihrer Agenten, ber Malditen, nach bem Libanon, wo ihre Partei ftets gunahm. Man weiß, baß bamale theologifche Streitigfeiten in jenen Gegenben immer jugleich politifch murben, und bag man Biberfeslichfeit gegen bie Doftheologie ale Rebellion ju betrachten und ju behandeln pflegte. Die Maroniten murben um fo mehr ale folche bebanbelt, ba fie bei ben Streitigfeiten gwifden Rom und Conftantinopel in manchen Studen fich auf Roms Geite binwenbeten. Johann ber Maronite, welcher biefer Secte nicht ben Damen gab, fonbern fich von einem altern

Mitten, Daron, biefen Beinamen beilegte, mar ein Dond, welcher gegen bas Enbe bes 7. Jahrhunderte lebte und beftimmter bie Partei bes Papftes ergriff. Dachbem er fich fammt feinen Unbangern nach bem Libanon gezogen batte, fo nannten fie fich alle Daroniten. Er führte unter biefen Bergbewohnern eine burgerliche, firchliche und miliwinifche Dronung ein. Dachdem er ihnen Baffen und Unfuhrer geges ben hatte, bemachtigten fie fich balb ber Bebirge bis nach Berufalem bin. Ihre furchtbaren Feinde maren Mufelmanner und Briechen, beren Urbermacht trop ihrer belbenmutbigen Tapferteit fie boch enblich meichen mußten, und auf bie Grengen eingeschrantt murben, welche fie noch jest inne haben. Sie wurden zu einem jahrlichen Tribute genothigt, ben fie noch heutzutage entrichten. Die Pafchas haben jeboch niemals ibre Barnifonen und ihre Mahas in biefe Bebirge einfuhren tonnen. Die Untermurfigleit ber Maroniten befchrantt fich auf Die Bezahlung eines Eribute an ben Pafcha von Eripoli, ju beffen Gebiet ihr Land gerechnet wird. Der Tribut wird von bem Pafcha jedes Jahr beftimmt, und ift balb großer, balb fleiner, je nachbem bas Jahr befonbere im Etting ber Maulbeerbaume und bes Weinftod's ergiebig ift, und je nachbem man bem Pafcha mehr ober meniger Biberftanb entgegenfegen tann. Die Berfaffung ber Maroniten beruht auf alten Gebrauchen und Gewohnheiten. Gie ift frei, wie es unter Bergvollern oft ber Fall ift. Es herricht unter ihnen viel Gemeingeift und Patriotismus meben Ginfalt ber Sitten und Frugalitat. Die gange Ration ift aderbauenb. Dan tennt bafetbit bie Raubereien und Plunberungen nicht, welche fo gewohnlich unter ben Turten find, und man reift unter ihnen Zag und Dacht mit einer Giderheit, melde fonft im turtifden Reiche unbefannt ift. Gie find gaftfrei, wie bie Uraber. Den Grunbfaben ihrer Religion gumiber, haben fie ben grabifden Gebrauch ber Blutrache unter fich. Mile find bestanbig bewaffnet. In Rriegszeiten muß jeber marfchiren, ausgenommen bie Priefter und Donche. Db fie gleich ben Primat bes Papftes anertennen, fo mabiten ihre Beiftlichen boch immer noch ein Dberhaupt, welches fie Patriarch von Untiochien mennen. Ihre Priefter burfen nur Jungfrauen und nur einmal beiras then. Gie lefen bie Deffe in fprifcher Sprache, von welcher bie mes nigften etwas verfteben. Dur bas Evangelium wird in arabifcher Sprache gelefen , bamit bas Bolt es verftehe. Das Abendmahl wird unter zwei Geffalten ausgetheilt. Die Softie ift ein fleines runbes ungefauertes Brob, von welchem ber Defpriefter einen fleinen Theil genießt und bas Uebrige in fleinen Studen fammt bem Beine in ben Reld thut und in einem Loffel ben Communifanten reicht. Die Pries fter leben von ben Gaben ihrer Gemeinde, von ihrer Sandarbeit, von Gewerben, vom Aderbau. Die fatholifche Religiondubung ift in Reernan (fo heißt ber Theil bes Libanon, welchen bie Maroniten bewohnen) volltommen frei und offentlich. Jebes Dorf hat feine Rapelle, feine Priefter, und jebe Rapelle ihre Glode, welches fonft in ber Turtei unerhort ift. Um fich bie Fortbauer biefer Freiheiten gu fichern, laffen bie Maroniten teinen Turten unter fich mobnen, tragen auch ben grunen Turban, meldes einem Chriften anberemo bas Leben toften murbe. Es giebt in Redruan viele Bifcofe. Diefe leben gang einfach, meiftentheils in ben Rloftern, wie Donche, aus benen

fie auch genommen finb. Dehr als 200 Manne : unb Ronnentioffer find auf bem fleinen Raume, welchen bie Daroniten bewohnen. Gie folgen ber Regel bes beiligen Untonius mit großer Strenge. Riemals effen fie Bleifch, faften und beten aufe fleifigfte, bauen bie Erbe, fprengen Felfen, um Mauern fur ihre Garten und Weinberge in bauen. Raft immer findet man ein Frauentiofter neben einem Danns Mofter, und boch bort man wenig von Standalen reben. Die Donnen fuhren ein febr arbeitfames Leben. Doch herricht in Diefen Gegenben ber Glaube, bag gemiffe Menichen vom Teufel befeffen feien, befom bere Epileptifche und Bahnfinnige, und es giebt Donche, welche eror eifiren. Der romifche Sof bat fich viele Dube gegeben, Die Maroniten noch enger mit fich ju verbinden und romifche 3been unter ihnen berr fchend gu machen. Aber die Beiftlichen, welche aus bem Daronitifchen Collegium ju Rom tommen, febren balb wieber ju ben Rationalibien gurud, und bie Rapuginermiffionare gu Bagir, Eripoli und Barut, fo wie einft die Jesuiten baben noch feine bebeutenbe Beranberungen in Der Dentart Diefer Leute hervorbringen tonnen. Uebrigens haben biefe Bemuhungen boch bas Gute gehabt, bag bie Schreibetunft unter ben Maroniten gewöhnlicher geworben ift, und baf fie baburch viele Stellen, wogu biefe Runft erfordert wird, bei ben Turten und bei ben Drufen, ihren Dachbarn und Mulirten, erhalten. Gie leben übrigens in nicht gar großer Bahl in Sprien, vorzüglich gu Aleppo, Damastus, Erholi auf Copern; ihr vornehmfter Wohnfit aber bleibt ber Libanus. 3m Rlofter Rannabin auf biefem Berge mobnt ibr Datrlard, welcher immer Petrus heißt. Bebenft man, bag bie Daroniten noch fest gem ihren Patriarchen nach Untiochien benennen, fo ift freilich bieg Saufiein Chriften ein fdmacher Erfat fur Die Chriftenmenge, uber welche, befondere in ben fruheften Beiten, ber Patrlard von Untiochien gefest war. Doch muffen wir aus unfrer Deriobe einer baretifchen Partei, bom Chriftenthume ausgegangen, ermabnen, Die fich frub icon weit in Afien verbreitete, und, wenn auch in fcmachen Ueberreften, boch bis auf ben heutigen Zag in verschiebenen Gegenden und mit verschiebenen Damen borhanden ift; es find bieß

4) die Meftorianer. Deftorius, geboren zu Germanicia in Sprien, mar ein Schuler bes gefehrten Theobor von Mopevellia, querft Presbyter in Antiochien, ein beim Bolte beliebter, berebter Somilet, befaß viele Renntniffe, einen friedlichen Charafter, und war burch reine Sitten achtungswerth. 3m Jahre 428 murbe er Patriarch in Conftans tinopel. Es fand Unftog, bag er ben Ramen ber Marla Georoxog für unfchicklich erklarte. Gott, fagte er, tann teine Dutter haben, folglich nicht die Maria Georgeog (puerpera, genetrix Dei) beigen; bas Befchopf tann nicht ben Unerfchaffenen, fonbern nur bas Wertzeug ber Gottheit, ben Menfchen, gebaren. Die Streitigkeiten baruber mit bem Cprillus, fo wie bas Schicffal bes Deftorius und Die feineswege nach ber Berbannung und nach bem Tobe beffelben beenbigten Streis tigfeiten, Die nicht Gute, nicht Gewalt, nicht faiferliche Befohle foliche ten tonnten, fallen mehr ber Dogmenuefchichte anbeim. Sier nur fo viel, bag bie fogenannten Deftorianer mit ihrer haretifchen Unficht, in Afien Die gabireichften maren. Durch Betehrungeeifer unter ben Deiben erweiterten fie in biefem Beittheile bie Babl ihrer Rirchenges

noffen, bie im Abendlanbe berhaft blieben. Reftorifche Chriften burchs jogen Afien, Die tatarifchen Steppen und brangen bis China. 11. Jahrhundert wurde von neftorifch : driftlichen Detropoliten und Bifchofen in ber fleinen Tatarei ober Rafchgar, in Turtiftan, felbft im Tibetifchen Gebirge gehort. Man zweifelte taum noch, bag binnen wenigen Jahrhunderten Die gefammte affatifche Menichheit fich im Geifte Befu erheben und heiligen murbe. Allein biefe hoffnung vereitelte in fruberer und fpaterer Beit bas Erfcheinen und Dafenn bes Islams. Bu ben Urfachen, bie jur fonellen Berbreitung ber Lehre Duhamebs mitwirften , geborte bas gusgeartete Chriftenthum felbft. Der Geift ber Religion Jefu mar im Streite um bie Befchaffenheit feiner Derfon bers geffen. Der unverfohnliche Saf ber Rirchenparteien erleichterte bie Forts foritte ber Garagenen, und jauchgte mehr beim Rall ber rechtglaubig= driftlichen Gegner, ale er por ben Triumphen ber unglaubigen Arabet gitterte. Die Reftorianer geriethen fogar nicht ohne Grund in Berbacht verratherifcher Mithulfe, bag bie Rhalifen Abubetr, Dmar und Detmann fo munberbar fchnell Gprien, Phonigien, Palaftina fammt Jerufalem, gang Rleinafien und felbft Perfien unterjochten und jum Glauben ihres Propheten gwangen. Aber mehr ale neftorianifcher Sag beforberte bie Erbarmlichkeit ber griechifchen Raifer gu Conftantinopel ben Untergang bes griechifden Reichs und bes Chriftenthums. Die unermeflichen Anftrengungen Guropas in ben Rreuggugen tonnten beibes nicht retten.

Rod lange hat inswischen durch die Innere von Affen bie nesten aufliche Riche geblich. Um fannte sein von hoben Zatarein; man kannte sein den hoben Zatarein; man kannte sein den hoben Zatarein; man kannte sein den den Abschunder bied einstillte Meminden. Go bedeutend watern oder schienen Restare die gließter gemals, das bet einsische Bohren Bestare gließter, um sei zu bewegen, sich mit der abenblandischen Riche zu vereinigen. Auch verfertigte ihnen Johann all monte Carvino Phasme umd Schriften der R. B., in tatassische Monte Carvino werden umd Schriften inde gedungen war, in Zuchfan, in den Betropen von Shoralan um Bothan ein Both zu Zuchfan, in den Steppen von Shoralan um Bothan ein Both zu Kannten der Steppen von Shoralan um Bothan ein Both zu Kannten der Gestlich und geltungen der den dan Allen mit feinen Manden der Gestlich und geltung in fehren, welches bad aann Assen mit frienen

Souden und Giegen erfullte.

Balb aber tam ein Gewaltigerer über fie alle. Im Innern ber Tatarei, in Daggatai, welches bie perfifchen, chinefifchen und indifden Grengen beruhrt, erhob fich einer ber Emire, Cimurlant. und marb ein neuer Dichengig . Rhan. Geine gludlichen Baffen gerftorten eine gange Rette von alten und neuen Thronen, und fein Gifer fur ben Roran feines grabifchen Propheten, alle Tempel und Altare ber Chriften. Go furchtbar vollendete er fein Bert, baf man im 15. Jahrhundert taum noch einige Spuren des neftorianifden Chriftenthume im mittlern und boben Ufien fab. Deben bem alten Beibenthume ber Bilbniffe mar die Religion Duhamede, Lamas und Bramas die allein fiegreiche geworben. Jeboch haben fich fcmache Refte von ihner immer erhalten, und man berechnet ihre Gefammtiabl noch jest auf 400,000. Jest beißen fie theile chalbaifche, theile Thos maschriften. Den erften Ramen fuhren fie, weil ihr Patriarch in - Chalbaa mohnt, und meil fie ihren Gotteebienft in chalbaifcher Sprache verrichten. Much fprifche Chriften beißen fie von ihrem Bohnlande, und weil fie fich auch bes Altiprifchen bei ihrem Gottesbienfte bebienen. Thomaschriften nennt fich eine fchiematifche Rirchenpartei auf ber Rufte Malabar in Offinbien, weil ber Apoftel Thomas das Evange lium in biefe Gegenden gebracht haben foll. Gie gehoren gu ber 499 gefchloffenen Bereinigung ber Chriften im mittlern und oftlichen Min gu einer fprifchen ober chalbaifchen Rirche. Gie find ubrigens Defte rianer. Der Grundeppus ihres Gultus ift ber ber altorientalifch : grie: difchen Rirche und bas bavon Abweichenbe burfte etwa in Folgenbem befteben : "Deftorius ift ibr Beiliger und Dartprer, und fie rufm ibn "in ihrem Gebete an. Die Daria wollen fie nicht Gottes :, fonden "Chriftusgebarerin nennen. Much wollen fie in Jefu nicht blos gwei "Maturen, fondern zwei Perfonen, Gott und Menich. jedoch unter "einer fichtbaren Perfon, und mit einer Rraft und Birfung angenom: "men miffen. Gie find einfacher in Lehren und Gebrauchen als bie "Griechen. Bilber bulben und verehren fie nicht in ihren Rirchen und "balten nur ein einfaches Rreug ohne Bild in ber Sand. Drei Ga-"framente nehmen fie blos an , Taufe , Abendmahl und Priefterweihe. "Die Taufe geben fie ben Rinbern erft am 40. Tage nach ber Geburt "nebft ber Calbung. Die Deiften haben teine Dhrenbeichte. Much "ihnen ift "Die beilige Schrift alleinige Ertenntnifiquelle, ber Religion "und ale Rirchenamter halten fie fur hinreichend Bifchofe, Priefter und "Digconen. Die Thomaschriften haben noch mehr als ihre Meinungs-"vermandten, die übrigen Deftorianer, Die Buge ihrer Abftammung von ben "alteften Chriftengemeinden beibehalten. Wie biefe, feiern fie noch bie "Agapen ober Liebesmable, ftatten bie Braute von bem Rirchenvermo "gen aus und verforgen ihre Urmen u. bergt. - Mis bie Portugiefen "Dffindien befest hatten, versuchte die fatholifche Beiftlichfeit die Tho-"maschriften unter ben papftlichen Stuhl gu bringen. Der Ergbifchof "in Goa brachte fie auch auf ber Spnobe ju Ubiampor 1599 jur "Unterwerfung und in feinen Sprengel. Gie mußten ben neftorianis "fchen Unfichten entfagen, einige fatholifche Gebrauche annehmen, und "einem Jefuiten, ber ihr Bifchof marb, geborchen. Dachbem aber bie "Portugiefen auf ber Rufte Malabar von ben Sollandern verbrangt "worben maren, borte auch biefe Union ber Thomaschriften mit ben

"Anheiten auf, und alles fehrte zu den alten Formen juncht. Sieh "fichen fie obne trichtischen Menag unter britischer Johoft, um die hien, "ab den neuffen Blachtischen für sich, unter einem eigenen Bischofe, "int ahrlische Kepublit, in der Prieste und Artespt des Zustigspfess, "wendern und babet die Ercommunifation als Strafmittel gedrauchen. "Buchficht spere bürgerichen Berhältnisse zu der Webendern zu him sie in die Classfer der Nach ober die Ausbewerte, mehde die "diefen auf Elephanten reiten und flatt der handverte, mehde die "diefen auf Elephanten reiten und flatt der handverte, mehde die

Bas nun ben Buftand ber übrigen Reftorianer unter ben affatis iben Bolfericaften betrifft, fo find ihre Dberhaupter erbliche Datriars den. Der vornehmfte berfelben refibirte im 5. Jahrhundert guerft gu Babplon, jest halt er fich ju El Rofch im Gjalet Meshul in Mefopos tamien auf und fuhrt ben Titel Ratholilos. Unter ihm fleben finf Bisthumer. Diefer unb ein anberer neftorianifcher Datriard au Durbefr in Sprien ertennen jest ben Primat bes Papftes an und find mit ihren Gemeinben unirte Reftorianer, welche eben fo, wie bie unirten Binben, ihre alten Gebrauche beibehalten haben. Dur ber Driefferebe him fie entfagen und ben Glauben an 7 Catramente annehmen muffen. Ubrigens ftimmen Lehre und Gottesbienft ber Deftorianer gang mit bemen ber orthoboren griechifden Rirche uberein, und nur ber Dulbung bir Bilber in ihren Rirchen, mo man allein bas Rreus fieht, haben ft fich ftets entgegengefest. - Richt unirt ift bagegen ber fprifche Patriarch ju Giulamart im boben Gebirge von Afaria nebft ben unter ihm flebenben Bifchofen unb Gemeinben. Dieg maren unges fibr bie Ueberbleibfel driftlicher Rirchengenoffen aus ber frubern briftlichen Beitperiobe ber erften feche Jahrhunderte. Bir übergeben fleinere Parteien, bie auch in ihrem jegigen Fortbeffeben ein boberes Miter in Unfpruch nehmen, theile, weil fie mehr jubifchen Urfprunge ju fenn fcheinen, wie Die Babier, theils weil fich ein folches Gemifch bon Islam und Chriftenthum bemertbar macht, bag man nicht meif, nobin man fie ficherer rechnen foll. - Beben wir barum uber nach

### Afrifa

mb forschen, welche Ubetereste des chistischen Ramens aus bem Alterume ber auch der betrechten grevodene Fehm übeig selfem hat. —
is ist nicht zu bezweifen, das nicht scham beitig selfem hat. —
is ist nicht zu bezweifen, das nicht scham beit selfen christische
hebenbetet Bedennet Leste nach Tegypten gefommen stein, auch wenn

von Eufedius und hitronpmus auferwahrte Sage nicht mehr zu

von Eufen waten, das Wertus, der Evangstis, Grindre ber alexandeinsischen

mainde gerochen. Jinden wird doch son den beitigen Schriften felöst

e Jelubekenner Annesenstein wordschaften Verers gedacht. Pannänus, der

klimeste, waar im Zenn, Drigenes, der vieltsfätze Ktehenvater, im S.

klimeste, waar im Zenn, Drigenes, der vieltsfätze Ktehenvater, im S.

des britter sich von die Ktehen der aufblichenden Schisten

me. Es britter sich von dier der Glaube weit aus, die hindan

die Einstamtein von Abedis, der erfelm Pflanzistist och stilleten

önschiumse , und durch Nubien die Habelfoh zu einer bessen dies

ken, Artum (Aupumis) geschien, wohlte der Argeptier Kenumentus

ben neuen Glauben trug. Als Conflantin einmal vom talfeitigen Krone pend den Wefte erlasse aber bes Griffentimm folle die Refigion ber einnischen Weit sen, ward es gefährlich Seibe zu bleiben. Juor schon vor imm war das Kreuz fange des Mittentmers bis jum feits der Sauten des Hertules gepfinnzt worben. Schon hatte Lauftage er Soliffende berühmte Kehrer gegeben. Aum oder vertiefein Römer und Africaner zu Laufenden die Aleice der gestürzen Götter, um fich auc driffischen Arbeitungsweise zu werden.

Aber auch über Die driftliche Rirche Ufritas maltete ein Unglide: ftern. Beiferich, ber fchredliche Banbalentonig, landete um bie Dine bes 5. Jahrhunderte mit feinen arianifd schriftlichen Barbaren in Afrita, eroberte Carthago und grundete feinen Geerauberftaat. Schon baburch gerieth bie fruber gegrundete chriftliche Rirche in große Unrube. Es mar fur fie auch wenig Gewinn, ale 100 Jahre nachher Raifer Juftinians Relbherr Belifar bas vandalifche Reich wieber vernichtete und bas tatholifch : driftliche Glaubenebetenntnig abermale fiegreich Denn bag bie afritanifchen Ruften bygantinifch gewot machte. ben maren, gereichte ihnen in ben Rriegen ber morgenlandifchen Raifer mit ihren Erbfeinden, ben Perfern, jum Berberben. Der gmeite Roshru, ber perfifche Eroberer, flegreich uber Die Griechen, überful Megppten , übermand auch Carthago , entichloffen , ben uralten Dinft Drmugbe und bes heiligen Feuers an bie Stelle ber Rreugberehrum ju ftellen. Dieg gefchab in berfelben Beit, ba Dubamed in Arabien ben Mecca geflüchtet, fein Prophetenamt übernahm, im Unfange bes 7ten Sahrhunderes. Und 20 Jahre fpater, nachdem Roshru Afrita genoms men, ftanden Duhamede Araber gewaltig uber ben Erummern von Memphis am Dit. Die Mehrheit bes agpptifchen Boles, jafobitifche Chriften, voll Saffes gegen bie fatholifden Mitdriften und beren Raifer gu Conftantinopel, erleichterte bem arabifchen Relbberrn Amru bie Eroberung. Die Chriften aber ernteten bas Berberben beiberfeitt, welches fie fich in ihrer blinden Radgier bereitet hatten. Es blieb beiben nur Bahl gwifden Rnechtichaft und Tob ober bem Glauben an Duhamed. Die meiften mahlten biefen mit berfelben Leichtigfeit unb aus benfelben Grunden, mit welchen fie einft Chriftum gemablt batten. Und ehe noch bas Jahrhundert verfloß, mar gang Dorbafrita arabifd und bas Evangelium burch ben Roran bertilgt. - Dur in Megopten behauptete fich, gebrudt von ber offentlichen Berachtung neben fcma: den Ueberreften ber romifchen, griechifden und armenifchen Rirchenparteien, fo wie auch jenfeits ber Bafferfalle bes Dile und ber nubis fchen Ginoben, in Sabeich, bas jatobitifche Chriftenthum, mabrend bie Araber in Diten und Beften Afritas lange ben Ruften ihren Glauben und ihre Berrichaft ausbehnten. Geit jenen Tagen blieb alles Banb vom Sandgebirge bes linten Ritufere bis jum Atlangebirge ben Chriften verfchloffen, und bie Betenner beffelben betraten bie Beftabe Nordafritas nur ale Gefangene, ober ale unftate Raufleute, ober ale Gefanbte europaifcher Ronige, Die ben Geerauberfurften ehrerbietigen Eribut brach ten. Db Rranfreich feine neueften Groberungen in Ufrita behaupten wird, und welche Schidfale fich baraus fur bie driftliche Rirche entmideln werben, muß bie Bufunft lebren.

Da bie Ergabtung neuerer Berfuche von Geiten ber driftlichen

Im gablreichflen ift bie Rirchenpartei ber Jatobiten gebiieben ober bet foptifchen Chriften , welche mit bem Gprer Jatob aus bem Gten Jahrhundert burchaus nur eine Ratur in Chrifto, und ben beiligen Beift nur von Gott bem Bater, nicht vom Gohne ausgegangen, ertennen. Diefe Ropten , theile Boltename, theile Bezeichnung einer befons bien driftlichen Rirchenpartei, find noch ber lette allmablig ausfterbenbe Reft von Megpptens Urbewohnern; gleich ben alten Megpptern von bufferer Gemutheart , hartnadig und religios , aber unwiffenb, fnechtifch und abgeftumpft unter ben Difhandlungen binnen Sahrtaufenden viels mit uber fie gewechfelter Beberricher. Bie febr aber auch ibre Babl fit bermindert habe, tann folgender Umftand lebren: 216 2mru, an bit Spige ber Araber vor 1100 Jahren in Megppten eingog, beilef fich bie Bibl ber toptifch : jatobitifchen Bifchofe auf 70. Gegenwartig ift bir Babl berfetben auf 12 befdrantt. Die meiften biefer Bisthumer find in Dberaappten, mo fie fich, bem Sauptlager ber Eroberer entferns ter, ungeftort bewahren tonnten. Ihr Patriard aber, welcher fich guglich Dberhaupt von Rubien und Sabeich nennt, bat feinen Gib forts bauernd gu Rabira, wo 12 toptifche Rirchen fteben, mit Inbegriff bener ju Softat ober Dofe et Atit, b. i. Alttabira. Bas aus neuern Reffeberichten über die Ropten befannt geworden ift, durfte ungefahr Folgenbes fenn: Die Bahl ber toptifchen Ramilien mag fich ungefahr auf 80,000 belaufen, und obicon burch gang Megppten gerftreut, unter: fcheiben fie fich boch von allen andern Megpptern burch Bilbung, Chatatter, Bebrauche und Religion. Gie finb, wie wir bereite erinnert haben, Chriften von ber Gecte ber Monophpfiten und haben ungefahr 100 Rirchen, beren mehrere in Rairo. Unter ber muhamebanifchen hmichaft mußten fie fich bie Berechnung ber Abgaben gu erhalten, miche fie bei ibrer genauen Landestenntnig noch jest haben und fich bituth ihren Berren febr nublich und unentbehrlich machen. topfice Sprache ift im Befentiichen Die altagpptifche, wie befonders Queremère in den Recherches sur la langue de l'Egypte (Paris 1808) ermiefen bat. Die noch vorhandenen, giemlich gabireichen toptis iom Bucher find inegefammt aus ber Beit nach ber Betebrung ber Ropten jum Chriftenthume, welche im Sten und 4. Jahrhundert nach Brifto erfoigte ; baber find in biefen Buchern auch manche griechische ausbrude, befondere firchliche, gebraucht. Gie enthalten Ueberfetungen ber biblifchen Schriften, Leben ber Beiligen, Somilien, Spnobalbes foluffe und Berte ber Gnoftifer. Gin großes Bergeichniß berfeiben giebt Zoega's Catalogus Codicum Borgianor. Rom 1810. Uebrigens untericheidet man im Roptifchen Die niederagpptifche und Die oberagpptis ide Mundart. Bios Die Priefter verfteben noch bas Roptifche als Litchenfprache; Landesfprache ift bas Arabifche. Bergl. Makrisii Historia Coptor. in Aegypto. Arabifch mit lateinifcher Ueberfegung berausgegeben von Beger, Sulgbach 1828, welche bis in bie Ditte bes

14. Jahrhunderts reicht, und Schois Reife in Die Gegenden zwiften Alexandrien und Paratonium, Die tpbifche Bufte und Sprien 1820 ff.

Leipzig 1822.

Es sind ungefche 60 Tagereifen von Aahira durch die Wildmiff Wubien bis Idhisfinien ober Jadelf, werdem der Mit Mittellen er Mitfellen met Mitfellen er Beiten metgeingt. Es est die afrikanische Schweiz, ein Ladprintt von Thalten, Saifen, Eren, Die Breochen bie Breigen, bewöhrte bie Breigen im der Breifet von Die Breifet von Ereifen, Fallfen, Seifen, Gern, Die Breifet von Bentlichen Allein er benachbacten Aaben breitere gefemme, von welchem es nur durch das rothe Weer getrennt iff. Ihre Geffall, ich Antille, bie langes haar pleich bestürz aber bie buntler Ditwessen ihrer Jaut schein für Bermischung mit einem Altern Urstamm piererben, wenn die Kache nicht Wilcham ber beisen Sonne sie aber

fen Befchlechtefolgen ift.

Die Abpffinier follen burch ben aus Megypten abgeorbneten gru mentlus und beffen Gehulfen im 4. Jahrhundert fur ble Unnahme bis Chriftenthume gewonnen worben fenn. Mus Meanpten meniaftene famm: ten bie erften Lehrer; beshalb erfannte auch ihr firchliches Dberhaupt ober Patriard, in ber Stadt Dobefan wohnend, fie fur untergeordnet unter ben toptifchen Patriarchen in Teappten. Die Abpffinifchen Chriften maren feit bem 5ten ober 6. Jahrhunbert Monophpfiten ober Jafobiten. Bis jum 16. Jahrhundert blieb Abpffinten ober Sabefch in Europa unbefannt. Erft ber Ronig ober Raifer Gtang Denabel (gewöhnlich David genannt), ber im Jahre 1525 regierte, ließ burch einen Gefanbten in Liffabon mit bem Ronige von Portugal Alliang beshalb nachfuchen, um fein Reich beschütt ju feben, und bat ben Peter Johann Bermubes, ber mit Alvares, bem Bicetonige von Inbien, fcon 1520 nach ba beich getommen mar, bie Stelle bes Abpffinifchen Datrigrchen angunehmen. Bener nahm bie Burbe an, in weicher ibn ber Papft Paul III. (mel chem ber gurft burch Atvares feinen Gehorfam bezeugen ließ) beftatigte, und feine Bewalt bis in bas Innere biefes taum befannt geworbenen Landes erweiterte. Diefe bauerte aber nicht iange; benn ber Befeb rungeeifer ber portugiefifchen Soibaten, benen bie frommen Bebrauche ber Aboffinier gottlos und lacherlich portamen, erbitterte bas Bolf. Mis baber ber ermabnte Papft burch ben Patrlarchen Bermudeg nach bem Tobe bes obgebachten Raifers ben Gohn und Thronfolger beffelben Claubius auffordern lieft, bem beifigen Detrus und feinen Dachfolgern Behorfam gu fcmoren; fo entgegnete ber junge gurft: "Bas geht "mid ber an ? Du bift nicht unfer, fonbern ein Patriarch ber Fremben, jumal ba bein Rachfolger bes beiligen Petri ein Arianer unb "ein Denfc ift , ber vier Gotter anbetet." Bermubes ercommunicirte ibn amar, aber Claubius erflarte ibn, ale er borber bamit brobte, felbit für ercommunicirt, ließ einen neuen Patriarchen tommen und Bermubes verließ Sabeich. Er mar aber ber Bulfe ber Portugiefen , bie er ihnen fcon aufgefundigt hatte, bedurftig, baher verftand er fich balb jum Geborfam gegen ben Papft. Rach erhaltener Rettung mußte ber Patriard Bermubes, ber jahrlich allein aus ber Proving Magareth 3000 Unjen Gold bezog, wieber bas Reich verlaffen. Ignatius Lopola bunnte bor Begierbe in Sabeich eine Diffionsanftalt ju ftiften , unb 1556 reiften 12 Jefuiten babin. Gie bermochten aber aar nicht bie Aboffmier bon ber Religion ibrer Borfabren abzubringen. Nene machten fich auch burch ihren rechthaberifchen Religionseifer bei bem Rurften bethaft. 1604 mar ber Jefuit Peter Paps gludlicher; benn er nahm burch feine Gemanbtheit und Renntniffe ben Sof fur fich ein, mabrenb feine Behulfen bas romifch = fatholifche Chriftenthum predigten. Cogar lief fich ber Raifer Geltain Segheb 1607 von ben Jefuiten fo weit liten, bag er allen feinen Unterthanen bei Tobesftrafe ju behaupten berbat, bag in Chrifto nur eine Ratur gemefen fei. Muf Betrieb bes muen bon Urban VIII. ernannten Patriarchen, bes Jefuiten Miph. Menbes, bulbigten ber Raifer und ber Sof bem Papfte, ale bem recht= mifigen Dberhaupte ber Rirche, und befannten fich jur romifchen Rirche. Bine und andere, ben uralten Glauben bes ganbes bedrobenbe Gebote bes Raifers brachten ben großten Theil bon Sabefch jur Emporung. Der Raifer, geleitet bon ben Jefuiten, manbte Strenge bis jur Graus famteit an. Darüber entftand ein bem Throne felbft gefahrlicher Burs gettieg. 3mar mußte ber Rurft Taufenbe feiner Unterthanen binopfern : weil aber biefe viele von ben Jefuiten erbaute Rirchen, Die Schloffern mehr ale Rirchen abnelten, nieberriffen, und ber Mufruhr überhanb nahm, verftattete ber gurft in einem Ebicte, bag jeber feinem Gemiffen folgen burfe, worauf viele bie Rosenkrange gerriffen und verbrannten. Babrend bie Lesuiten murrten, fangen bie Altglaubigen: "Hallelujah, bie Schafe von Sabeich find gerettet vor ben Bolfen aus bem Abendlunde." - Rach bem Tobe bes Gultan verfuhr fein Thronfolger und Com Mlan Seghed noch fcharfer gegen bie Jefuiten, bie, wie alle Ratholiten 1634 aus Sabefc verbannt murben. Rachber, borgug. 14 1642, murben einige jesuitifche Diffionare, bie gewagt hatten, jurudjubleiben, fogar hingerichtet. Seitbem mar alle Soffnung gur Ausbreitung ber romifchen Rirche in Abpffinien verfchwunden und ber Name ber Jesuiten blieb feitbem bem Bolle ein Grauel. Die Ber fuche von vier Capuginern im Jahre 1666 maren auch fruchtlos, und fit fanben, wie alle fpatere einzelne Diffionare, einen gewaltfamen Tob. Mue fpatere Berfuche ber Urt fcheiterten, und brei Franciscaner, Die fich ju Anfange bes 18. Jahrhunderte ebenfalls babin gewagt hatten, murben 1716 hingerichtet. - James Bruce fand in neuerer Beit in Sas beich teine Spuren von romifch : tatholifchen Chriften, mohl aber viele Spuren von Aberglauben und Unwiffenheit. Much ber funf Jahre in ber Propaganda in Rom unterrichtete Abpffinier Cobias Chbra-3ar, ber jum Bifchofe von Abula ernannt und 1788 in fein Bater-Siegel Danbbud IV.

Das Derbeigurt ber monophylitider abysfinidern Kirche beigt Auma, und der Weckleyer bei monophylitidern abysfinidern Kirche beigt Auma, und der Weckleyer bei mehrem Halle der Weckleyer bei Weltzelftlicher der Kirchenleber der Weltzelftlicher der Verlagen ma achten Auge. In Brund Erdebschaung vom Afrika 2x Ab. Münnere 1799 p. 165 —89 findet man Nachtigen Weltzelftlich Geberäuche, Ellerat utr und Sharafter der Abysfinier. Bergl. auch Gregorii theologia etwa Beatle der Weltzelftlicher der Verlagen d

Thun wir nun noch einen Rudblid auf die ungeheuern Berlufte, welche bie driftliche Rirche burch ben Islam erlitt, fo find bie 10-12 Millionen Chriften, Die fich, wie man gewöhnlich annimmt, aus ber Beitperiobe vor Duhamed in ben ganbern von Affen und Afrita, melde jum Islam gezwungen murben, erhalten haben, faft gar nicht in Unfchlag zu bringen. Und wenn es auch mabr fenn follte, mas neuere Reifende mit giemlicher Mllgemeinheit behaupten, bag ber Islam befonbers in bem Innern von Affen in Berfall gerathe, fo geht man boch mehr bon bemfelben jum Beibenthume, wie jum Chriftenthume uber. Bielleicht liegen aber in unfrer Beit neue Befruchtungsteime fur bas Chriftenthum in Affen und Afrita, wenn man theile ihren politifchen Buftand in Afrita, Die immer bober gefteigerte burgerliche Gefittung, ben erleichterten Boltervertehr und Unberes berudfichtigt, mas ja nach ber Erfahrung von jeber gunftig fur bie Musbreitung bes Evangeliums gewirft bat. Wie aber bie Cachen felbft noch jest fteben, tann man mobl fagen, bag in ben gebachten Erbtheilen burch ben Islam ber Eraftige Stamm bes Chriftenthums gefallt worben, und baß feinen burftigen Burgeln nur einzelnes und niebriges Geftrauch entfproffen ift.

#### Subbiaconen.

1. Zeit und Ursachen ihrer Entstehung. II. Berichungen berfelben. III. Beränderungen, die sich mit den Subdiaconen im Laufe der Zeit ereigneten. IV. Ihr Rame und ihre amtliche Stellung in der heutigen chrisiben Weit.

Eiteratur. Mth. Laroquani de sacerdotibus secundi ordinis in Melin Adverania saera (Lugd. Bat. 1688. 3). p. 244 seqq.—

J. Morin commentar, de saer. cecl. ordinationibl. (Anat. 1695. Fal.) P. 3. p. 152—203. — Thomasin antiqua et nova disciplina eccles. Tom. 1. cap. 20. — J. Bona rer. liturgicar. ilb. 1. cap. 25. §. 14 seqq. — J. Cotelerius ad Patres apostol. Tom. 1. cap. 25. — Menardus ad Sacramenter. Gregorii M. p. 280 seq. — Beverige ad canon. 10. Anaenter. Gregorii M. p. 280 seq. — Beverige ad canon. 10. Anaenter. Gregorii M. p. 280 seq. — Beverige ad canon. 10. Anaenter. Gregorii M. p. 280 seq. — Beverige ad canon. 10. Anaenter. Gregorii M. p. 35. — Sequenter Refuture, p. 110. — Squbert Refie burg. L. p. 325. — Baumgatten Erdinter, p. 110. — Squbert Refie burg. Gregorii M. p. 105. — Zugufti Dentburgitt, T. Di. 11. p. 225 ff. — Bintertim Dentburgitt, T. Di. 11. p. 225 ff. — Bintertim Dentburgitt, T. Di. 11. p. 225 ff. — Bintertim Dentburgitt. Tot. 11. p. 228 ff. — Ganf burg. man auch bie oben in brm Artitlet Diaconen anges fishten Schriften.

1) Beit und Urfachen ihrer Entftehung. - Die Subbiaconen find in ber abenblanbifchen Rirche erft im 3. Seculum gewohnlich geworden, bieß fieht man aus mehrern Briefen Coprians, 1. B. im 8. 20. 29. 34. 35. und 45. Briefe. Bergl. auch Cornelius ad Fabium beim Gufebius 1. 6. c. 43. In ber morgenlandifchen Rirche find fie noch fpater eingeführt worben, und ble erfte Gpur findet man hier beim Athanas. epist. ad solitarios. Der Berf. ber apoftos Ufden Conftitutionen verfest bie Gubbigconen gwar icon in Die erften Tage bes Chriftenthums, und ftellt bie Gache fo vor, ale habe fcon ber Apoftel Thomas ben Bifchofen befohlen, fie mochten bie Gubbiatonen, wie andere Rletifer, mit Auflegung ber Sande und mit Gebeten orbiniren. Allein gerabe bas Begentheil ergiebt fich aus bem Beugniffe eines glaubmurbigern Schriftftellere ber griechlichen Rirche, aus Busilit epistola canonica 51., wie auch aus bem 4. Canon bee 4ten Cartha= ginenfifchen Concile, wo es ausbrudlich beißt: Subdiaconus cum 26 \*

ordinatur, quia manus impositionem non accipit, patenam de eniscopi manu accipiat vacuam et calicem vacuum. De manu vere Archidiaconi urceolum cum aqua et mantile et manutergium. Diefe Stelle ift auch barum wichtig, weil fie furg bie Feierlichkeiten erzählt, mit welchen ber Gubbigcon in fein Umt eingeweiht mutbe, Sie maren eigentlich Diener ber Bifchofe, ber Presbyter und Diaconen, und ihr Dafenn verdanten fie theile bem Streben ber fcon borbanbenen Rleriter, niedrige Rirchendienfte immer mehr bon fich abgulehnen, theils aber auch ber Gitelfeit, burch ein gabtreiches Perfonale beim Rirchen bienfte gu glangen. Gieben Digconen reichten balb in Rom nicht mehr aus (f. ben Artitel Diacon), barum fuchte man fie burch fieben Diaconen , und fpater auch burch bie breifache fieben , burch einunds gwangig bergleichen Unterbiener ju erfeben, Die andermarts bon ben Rirchenvatern auch bangerat genannt werben. In andern Richen band man fich nicht an eine bestimmte Bahl; fo gablte die Sauptund Stiftefirche gu Conftantinopel einmal 70, ein anbermal auch 90 Subbigconen.

II) Die Verrichtungen der Subbiaconen betref. fend, fo hatten fie bie gottesbienftlichen Befage ju reinigen und ben Diaconen beim Rirchendienfte jugulangen. Much fur Die Bafche ber Altar : und Driefterbefleibung mußten fie forgen. Jeboch burften fe nie in bas diaconium eintreten (f. ben Artitel Rirchengebrauche) bit bie beiligen Befage auf ben Altar feben, und fich überhaupt feine Eingriffe in Die Berrichtungen ber Diaconen erlauben, baber ihnen auch bas orarium (f. ben Urtitel Rierus, geiftliche Umtetracht) gu tragen verboten mar. Conc. Laod. can. 21 - 22. - Babrend ber Abenb mablefeier mußten einige von ihnen in verschiebener Abficht an ben Thuren fleben. - Much maren fie Die Briefboten ber Bifchofe und Rleriter an auswartige Gemeinden, f. Cyprian. op. 8. und 24., mo bergleichen Briefe ausbrudlich literae clericae genannt merben. -Diefelben Chrenbegeugungen, welche bie Diaconen ben obern Rleritern gu erweifen hatten, waren bie Gubbiaconen ben Diaconen foulbig. Cone. Laodicen. can. 22.

III) Deranderungen, Die diefe Abtheilung bes Blerus im Caufe der Zeit erfuhr. - Rach bem Beifpiele ber obern Rleriter fuchten fich auch bie Gubbigronen empor gu fcmin: gen. 3m 9. Seculum nahmen fcon bie Gubbiaconen Die Opfer bon ben Gemeinden und überreichten fie ben Diaconen, mas fruber Die lettern nur in Begiehung auf bie Bifchofe und Presbyter gethan bab ten (f. ben Artifel Digconen), vid, Rabanus Maurus instit. Clericor. 1. 1. c. 8. Spater, im 11. Seculum, findet man fie befonbere in Rom ausgezeichnet. Sier biegen einige Palatini, Basilici, bie recht eigentlich nur Rirchenbiener bes romifchen Bifchofe maren, und ibm allein, wenn er felbit ben Gottesbienft perrichtete, bienend gur Geitt ftanben. Unbere biefer Gubbigconen hießen Stationarii, Die bei ben for genannten Stationen (f. biefen Artitel befondere), wenn ber romifche Bifchof felbft bas Umt verrichtete, ben Rirchenbienft hatten. andere nannte man Rogionarii, Die, nach ben verschiedenen Abtheiluns gen ber Stadt Rom, gemiffe firchliche Berrichtungen gu leiften hatten.

G. Du Fresne Glossarium latinitatis med. aevi unter Subdiaconus.

Rach und nach schossen fich auch mehr an den höhren Aterus an, und der Papil Urdan II. im Isten, und desspiere Innecens III. im 12. Seculium begünstigte die Suddiaconen so seh, die fie sichh, wenn schossen Schögisten bestägen, ju Bischoffen sonnen crossiste werden. Darum darf es auch nicht defennden, wenn Gergor VIII. schon die Euddiachten jum Gelidate verpflichter. Homassia Tom. 1, p. 675.

IV) Stellung der Subdiaconen in der heutigen driftlichen Welt. - In ber romifchen Rirche finben wir ben Ramen und die Berrichtungen ber Gubbiaconen noch immer und gwar nur mit einigen Abanderungen. Außer ben fonftigen Berrichtungen haben fie jest beim Sochamte Die Epiftel nach ber Berorbnung bes Papftes Gregore VII. abzufingen, weiches fonft ben Lectoren gutam. Gie gehoren jest mit zu ben fieben obern Beihen bes romifch : fatho: lifchen Rierus, jeboch nicht gu ben funf erften, bie bas eigentliche Sacerbotium ausmachen unb bas unbiutige Dpfer barbringen tonnen. Mertwurdig ift ber Umftand, baf bie Ceremonien bei ber Beibe eines Subbiacon faft noch biefelben find, wie ju Muguftin's Beiten. Bifchof namlich übergiebt bem Gubbiacon, nachdem bie Pflichten bes Colibate in Erinnerung gebracht worben finb, ben leeren Relch fammt ber Patena jum Beichen, bag er bem Diacon beim Altare Reich und Patena tragen und Brob unb Wein jum Opfer gurichten folle. anwefende Ergbiacon übergiebt ibm bann bie Rannchen gum Bein und Baffer; hierauf legt ber Bifchof bem Gubbiacon bas humeral uber ben Ropf, Die Manipei an ben tinten Arm, unb bie Zunita ober ben Revitenrod an, giebt ibm bas Epiftelbuch in bie Sanb, fammt ber Bewalt, beim Sochamte ber Deffe unb in ben offentlichen Bufam= mentunften ber Glaubigen bie apoftolifchen und prophetifchen Schriften nebft anbern Stellen aus bem 2. I. abgulefen.

Amen Oppodiacen ebenfalls noch ir Grubbicomen unter bem Amen Oppodiacen ebenfalls noch jest ber Auch fir werben, wie in ber comifien Riche mit Aufregung ber Schnie und mit gemissen überten zu seiflichen Berchtungen geweil. Allein zur beschabigen Ebelositätis find fein nicht verpflichtet. Uberigens missen missen bei Gefchere zum Befopfer, verleh aber ber Diacon zu kandhaben hat, worderen, bie Archeinen mehl anderen beis Gotterbiemse bewachen, und bei Katedymmen nehl anderen, bern der Einritt nicht erfaubt ist,

entfernen.

# Synodalverfaffung im driftlich = firdlichen Leben.

I. Berücksichigung ber Streitstrage: ob Synoben in spätern kirchichen Sinne im N. Z. vorfomman. II. Erste Spuren ber Synoben unter ben Griechen und allmählige Ausbischung berfelben besonbere in Provingial hynoben bis zum Ablaufe des 3. Jahrhunderts. III. Synoben unter bem Einstusse ber Aaster. IV. Synoba unter bem Einstusse ber Phipte. V. Synobalbeschälist, be wichtiger Inhalt und früh sich overanskatete Sammelungen berselben. VI. Rückblick auf die Folgen der Synoben sitte Sonoben in ber protestantischen Kickstein in der Synoben der Synoben in der Synoben sich Sonoben habe. VIII. Reu erwachte Bunstyn nach Synobal und Presbyterialverfassungen in der presbyterialverfassungen in der presbyterialverfassungen in der neuesten Zeit.

Afteratur. Auch biefe Unterfuchung von der Synodolureifung in der chriftlichen Riche wird von vieten chriftlich fetracitigen To chalogen enmeder aur furg ober gar nicht berührt. Augulit, Binterim berühren fie nicht. Auch Bingdam hat verfolienisfiniss wenig von den Synodon. Wir fabren bier nur einige allgemeiner Werte an, die specialiser Eiteratur wird gwordmößigter an ben betreffenden Drien in der Abhandlung felbft eingeschaftet werben.

Sp. 28. Fr. Blacco Entwurf einer vollständigen historie der Kiechnerdammlungen, Leipa, 1759, wo p. 201, die vielen Schrifftellen, micht die Concilienschlüsse gesammet haben, so wie p. 47 f. die Schrifftellen, micht die Vollsteine der Vollsteine gesammt werden. — In G. D. Tauch Bibliotheste der Kirchnerchammt. der 4. und 6. 3. 3. die, die Bibliotheste der Kirchnerchammt. der 4. und 6. 3. 3. die, die Bibliotheste der Kirchnerchammt. der 4. und 6. 3. 3. die, die Bibliotheste der Kirchnerchammt. der die hier die hi

Abele's Archiv fur Rirchenrecht und Rirchengefch. Bb. 1. Gt. 2. Leips. 1779. p. 479 f. - Bieglere Berf. einer fritifc pragmat. Darftellung bes Uriprungs ber Rirchenfpnoben und ber Musbilbung ber Spnobalberf. in ben erften brei Jahrh. in Bente's neuem Dagag. fur Religiones philof. Bo. 1. St. 1. p. 125. - Schrodth Thi. 3. p. 143-49. Ibl. 5. p. 111. - Schone's Gefchichteforichungen 1r Bb. p. 367-72. 3r Bb. p. 340 - 78. - Freimuthige Gedanten uber Sonoben bir alten und neuesten Beit. In ber Jenaer Oppositionsichr. I, 4. p. 565 ff. - 3. Ep. Greiling uber bie Urverfaff, ber apost. Christengem. eder bibl. Binte fur bie evang. Spnoben. Salberft. 1819. 8. -K. H. Sack de optima ecclesiae christ. constitutione. Commentatt. ad hist. eccl. (Bonn 1822. 8.). - Bretichneiber und R. J. Meper, ob Die Rirchenverfaff. j. 3. ber Upp. e. bemofrat. ob. e. ariftofrat. ob. welche fonft gemefen fei zc. In Mig. Rog. 1833. Dr. 103-6. 182., vergl. Schlatter ebenbaf. 1834. Dr. 47. - G. 23. Chulge Darftell, ber form bes Rirchenregiments im apoftol. Beitals tit ic. In Mlla. Rirchenzeit. 1888. Dr. 94 ff., vergl. Dr. 148.

1) Berudfichtigung ber Streitfrage: ob Gynos ben im fpatern firchlichen Sinne im IT. T. portoms men ! - Wenn von Synoben ober Ricchenversammlungen bie Rebe ift, fo wird gewohnlich bie Bufammentunft ber Apoftel und Melteften in ber Gemeinde ju Jerufalem nach Act. 15. ale bie erfte ausgegeben und gleichfam an die Spipe gestellt. Dief ift von Theologen ber romis iden und ber protestantifden Rirde geschehen. In ber erftern gingen Baronius und Bellarmin fo weit, in Act. 15. einen gottlichen Befehl und eine apoltolifche Unordnung ju finden, aus welcher fich fogar bie Rothwendigfeit ber Synoben folgern laffe. Inbeffen hat biefe Bes bauptung alle Gefchichte miber fich und ift mohl nur im Intereife ber firchlichen Sierarchie niebergeschrieben. Denn wenn die Synoben von einem gottlichen Befehle ober Inftitute abguleiten find, und baber ihre Rothwendigfeit entfteht, fo fragt es fich, mober es benn tomme, bag in ben erften Jahrhunderten noch gar feine Sonoben gehalten find, und bağ man fich im 2. Jahrhundert noch gar nicht auf Diefe Dothwendigs feit berief, die man boch bamals noch am erften von ben Apofteln ber batte miffen tonnen? Jeboch haben auch protestantifche Theologen bergleichen Behauptungen ausgesprochen. Bir fuhren fiet vieler ben beruhmten Balch an, ber in feinem Entwurfe einer gegliftanbigen Bes fcichte ber Rirchenverfamml. Thl. I. p. 79 ff. fede Puncte anführt, um Die Mehnlichkeit ber fpatern Synoben mit ber Upofelverfammlung ju Berufatem nachzuweifen. Er gieht baraus

1) die Solgerung, daß Keligionskreitigkeiten auf Synoben entschieden werden mißten, weil zu Ferusalem auch davon die Rede war. Alein eine winsen Wiedlich mis geine Wickigung der Geschiedung von Aetigionistrizigkein und Sprachen, speint aus der Appsteversammtung gar nicht zu folgen, sondern beier Umstand ich sie fich den 6 gut aus der Nauter der Gode ertlären. Denn wenn mon einmal zusammen kam, um über wicktige Angelegnbeis nder Richtige zu beratsschlagen und zu beschiedigen, wie es Aretulian von im frühesten Ernte werden, die Reigenschiedung eine den verben, so mußen natusflicher Wussie aus Restigionsprüngstein auf den Synoben Gronofen

perhanbelt werben, weil man biefe bamals fur bas Bichtigfte bielt unb babel vorzüglich einer gemeinschaftlichen Berabrebung bedurfte.

2) Weil fich gu Jerufalem Apoftel und Dresbe. ter verfammelt (Act. 15, 6.), man fpaterbin vergef: fen habe, daß auch die Gemeinde gegenwartig ges wefen fei (B. 22. und 28.), fo habe man daber Bele genheit genommen, auf ben Gynoben die Laien gu perdrangen. Dan follte aber genau genommen glauben, baf Diefer Can gerabe bas Gegentheil pon einer Mehnlichfeit bemiefe. Wenn man bie Laien verbrangen wollte, fo lag gar fein Grund baju in ber Berfammlung gu Jerufalem. Bielmehr mußte man gar feine Rudficht barauf nehmen, indem man ben Laien teinen Gib und feine Stimme auf ben Spnoben einraumte.

3) Die Nothwendigfeit eines Dorfiges bei ben Synoden und zwar in ber Perfon des Papftes, laffe fich aus bem Umftanbe ertlaren, baß De trus gu Jerufalem querft gerebet babe und baß De trus fein Machfolger gewefen fet. Diefe Folgerung ift allerbinge in ber fpatern Beit gemacht worben, ale man bie gange Bibel fur ben Supremat bes Bifchofe gu Rom verbrebte. Allein ein foldes Berufen auf Die Auctoritat Detri finden wir im Alterthume ut nicht und fein fruberer Metropolit fann beshalb angeführt metten. Der Grund eines Borfibes von Geiten bes Detropoliten lag febr na turlich in feinem großern Unfeben, bas er als Bifchof ber Saupeflatt einer Proving fcon vor Ginfuhrung ber Synoben batte, welches frie lich burch bie Sonobalverfaffung noch mehr erhobt murbe.

4) Weil gu Jerufalem ein Schluß gemacht und durch ein Schreiben überfandt murbe, fo habe man es in ben altern Jeiten bei ben Gonoben fur no thig achalten, ben Apofteln auch bierinnach zughmen. Allein auch bieß fcheint nicht fowohl eine Rachahmung ber Apoftel ju feyn, ale vielmehr ber naturliche Bunfc, Die Beichluffe ber Spnobe einer Proving auch andern Provingen befannt ju machen, mit benen man in Gemeinschaft fant, bamit fie fich barnach richten tonnten. Wenn gleich bie Synobalbefchluffe einer Proving teine Befehle fur bie anbern maretiffo mußte boch ber Sonobe febr baran gelegen fenn, fie andern Provingen. mit benen fie in Berbindung fand, mitgutheilen, weil fie hoffen tonnte, bag man vielleicht mit ihr barmoniren, ober boch nicht leicht etwas vornehmen murbe, mas biefen Befchluffen gerabegu entgegen fei. Fur bie andern Provingen mußte es aber auch febr intereffant fenn ju miffen, mas bier und ba porgebe. Dbfervang fei, und mas man in biefem ober jenem Ralle beichloffen babe. Mußerbem mar es bei ber Ercommunitation, Die haufig auf Spnoben befchloffen murbe, faft nothwenbig, fie andern Provingen befannt ju machen, bamit ber Ercommunicirte nicht anbermarte aus Unbefanntichaft gur Gemeinde und ben Gaframenten jugelaffen murbe. Diefe Befannt machung ber Ercommunitation mar icon fogar por allen Sonoben Dbfervang: mithin bedurfte es feiner nachahmung ber Berfammlung au Berufalem, fonbern nur einer Dbfervang, um Die Synobalbefcluffe mitautbeilen.

leiben, die in fo hohem Grade gemifbraucht merben follten.

6) Man habe den Schluß zu Ierufalem für einen Befehl gehalten, und daber den Synoden die geiße iiden Maeiren, und daber den Synoden die geiße iiden Maeiren gewissen der Befammlung zu Irrafleim zu fenn, als studiehr die Wilstum einer anmaßiden Dieracchie. Genau genommen isenie man darum von der appflolissen Befammlung nichte debehalten zu jeden, als die Bemen, wocauf man die Berbinkleitet und Umschilcheit erber der ab der Berbinkleiten der Wilstum der Berbinkleite und Umschilcheit erber Synoden baute. Wenn man auch alse überige bei der Espoodberefulm gie zu elligt hatter wollte, fo kann man boch

umbalich hierin die gewandte Sand ber Dierarchie verfennen.

Bas aber ber Bald'ichen Unficht am meiften entgegen ftebt, ift bie bifforifche Babrheit, bag man bie Synobalanftalt meber bon einem gittlichen Befehle abgeleitet, noch bie apoftolifche Berfammlung gu Imfalem fur eine Dufterfynobe gehalten habe. Tertullian giebt fie für eine menichliche und nicht gang undeutlich fur eine willführliche Eintichtung ber Bifchofe aus. Die Stelle bes Tertullian ift in biefem falle febr michtig geworben, weil fie aus ber fruheften Rirche bie eins jige in ihrer Art ift, auf bie man ficher bauen tann. Gie verbient alfo auch bier im Bufammenbange angeführt zu merben, bamie man fid aberjeugen tonne, ob bie Rolgerungen, bie baraus gezogen merben follten, richtig gezogen find ober nicht? Gie fteht in ber Schrift de jejunio e. 13., melde mabricheinlich am Schluffe bes 2. Jahrhunderts gefdrieben ift. - Zertullian vertheidigt in Diefer Stelle Die Montamiten, ju benen er übergegangen mar, gegen bie Orthoboren. Diefe machten jenen ben Bormurf , baß fie willfuhrliche Fasttage anordneten, auf biefe Urt ihren Unbangern willführliche Gefete vorfchrieben und milthbrliche Laften auflegten, ba boch Gott nur einen freiwilligen Dimft von ben Chriften forbere. Darauf antwortet Tertullian, bag rigentlich nicht Menfchen, fonbern Gott (ber beilige Beift, Paratlet) folde Saftrage von ben Chriften forbere. Ferner hatten ja auch bie erthoboren Bifchofe bas Recht, orthobore Safttage anguordnen, und in allgemeiner Roth außerorbentliche Steuern aufzulegen. Endlich führt ti auch noch die Synoden unter ben affatifchen und europaifchen Gries den ale eine foiche willtubriiche Ginfuhrung ber Bifchofe an, nach beren Schluffen fich bie Laien richten mußten. Aguntur, heißt es in Zertullian's Stelle, practer en per Graccias illa certis in locis concilia ex universis ecclesiis, per quae et altiora quaeque in commune tractantur et ipsa repraesentatio totius nominis ehristiani magns eelebratione veneratur. Et hoe quam dignum fide auspicante congregari undique ad Christum? Vide, quam bonum et seundum habitare fratres in unum! Hoc tu psallere non facile nesti, nisi que tempore cum compluribus coenas. Conventus autem isti stationibus prius et jejunationibus operari, dolere cum dolentibus et ita demum congaudere gaudentibus norunt.

Aus dieser beilaufigen Ermannung ber Contilien taffen fich febr wichtige Folgerungen gieben, bie unfre Beachtung um fo mehr verdienen, weil wir weiter keine bestimmten Nachrichten von ben Spnoben

ber frubeften Beit haben.

a) In die Weinbung, worin Tertulian beilaigs von dem Spies den spiete, bist er se sammt iben Schilfen für eine wüllicheide Eineidung der Bischöfe, so gur wie die willtichtiche Austeung Lessen und der außeredweilichen Steuen. Als so leitet er sie von Keinem görtlichen Beschlas und halt sie für kein app diolischen Institut.

b) Er kannte fie noch nicht aus eigener Erfahrung, also waren fie am Ende bes 2. Jahrhunderts noch nicht in Afrika gewöhnlich, fondern vorzäglich nur per Graecias, b. i. unter ben europäischen und

affatifchen Griechen.

o) Sie wurden bort an gewiffen bestimmten Orten (certis in locis) gehalten, alse waren sie nicht ambulatoriich, sondern an gemise Orte gebunden (unstreitig an die Haupftabte ber Provinzen, b. i. an die Gipe der Metropoliten).

e) Es waren feireliche Justammenkunfte, wocauf nur die Rechtenten der Gemeinden techieren (et ipan repraesentatio tseins nominis christiani [i. e. Christianorum] magna veneratione celebratur), also nur der Akreus uns docigiajdi nur die Rijchjefe, mitjin tries Leine. (2016: aber die Bijchjefe die Jaupreppssignatenten warm, sich man auch darause, das det her früheften Spaden immer nur die Jahle Die Bijchjefe ausgeden mich, nicht aber der Prefebpter und Diacoma)

beren nur im Allgemeinen Ermahnung gefchieht.

f) Man breitert fich burch erkligibe lledungen und Haften gie bersfinung ber Symboken vor (conventus autem illi stationibus prine et jejunationibus operari) wahrscheitich, um die Iber zu erheben, die beitigt Arift burch die Lückter auf fen Symboken rede, um bie finfpirte, damit die Beschichtigt et Symboken beschouwert und ber beitigt wichten.

g) Die angebliche Abficht biefer Busammentunfte mar, gemein-

schaftlich über die wichtigsten Angelegenheiten ber Kirche zu berathschlagen und zu beschließen (per quae et altiora quaeque in commune tractuntur).

h) Diefe Zusammenkunfte batten unter den Eriechen ichon ben Mamen Spnoden, wobon conventus die lateinische leberseigung ist. Cossilia gebraucht Zertullian als das eigentliche lateinische Wort, weil die Anteiner die politischen Convente so nannten, welche dei den Grieen gewoden biefen, efr. Lie, 37, 30. concilia Achaerorum

guiera sint, communi consilio dirigantur.

Erwagt man nun bas geither Befagte, fo ergiebt fich, bag bie frührfte chriftliche Rirche in ber Act. 15. ermahnten Berfammlung ber Apoftel und anderer Gemeinbeglieber meber eine apoftolifche Unordnung für Synoben überhaupt, noch eine Dufterfynobe fur Die fpatere Beit anertannt bat. Dieg barf auch nicht befremben, wenn man nur ben einzigen Umftand auffaßt, bag bie mabren Synoben gerabe bas Gegenthil für jene permeinte Dufterfpnobe finb. Bu Nerufglem berathichlags ten fic bie Upoftel mit ber gangen Gemeinbe, auf ben Sonoben aber blos ber Rierus und porguglich bie Bifchofe als Reprafentanten ber Gemeinden, bas Bolt nahm in ben frubeften Beiten nur felten und fpater gar nicht an folden Berathungen Untheil. In Jerufalem mar man ferner fo billig , ber Berichiebenheit ber Deinungen uber bie Bers binblichfeit bes mofaifchen Befebes etwas nachzugeben und eine Mittels frage einzuschtagen, fo bag beibe Parteien beruhigt fenn tonnten; auf ben Synoben mar bagegen bochft felten an Billigfeit gn benten, fons ben man maltete lieber mit bem Unathema uber bie Berfchiebenheit bet Deinungen. Freilich mar bieg in ber frubern, in biefem Ubichnitte bon une feftgefetten Periode noch nicht fo fehr ber Fall, weil bie Riche noch unter bem Drude ftanb; aber befto baufiger in ber Folge, als fie im romifchen Reiche berrichend und aus einer Berfolgten Die Berfolgenbe murbe. Man fcheint fich alfo von ber Berfammlung gu Berufalem nichts weiter jum Dufter genommen gu haben, ale bie Bormel: Plaquit spiritui sancto et nobis, Die fpatethin fanbalos genug wurde, ale man fich nicht entblobete, feine Begner auf ben Conoben, wenn feine Grunde ba maren, mit ber Fauft ju Boben gu fhlagen, um nur fo fchnell ale moglich jum Schluß ju tommen, wie bie Synoben von Ephefus bezeugen. Man fieht alfo, bag ber hierats difche Stola gar fein Behagen baran fanb, etwas von ber Billigfeit und Gleichheit ber Berfammlung ju Jerufalem nachzuahmen , fondern bas er bloe bie Formel mabite, bie ju feinem 3mede bienen tonnte.

II) Begriff ber Firchlichen Synoden, erfte Spusten berfelben unter ben Griechen und ihre allmah:

lige Ausbilbung und Derbreitung bis mit Ablauf bes 3. Jahrhunderte. - Unter Rirdenfpnoben berfieht man: "feierliche Bufammentanfte ber Reprafentanten .. mehrerer von einander unabhangiger driftlicher "Bemeinden, um das Wohl der Rirche gemeine "ichaftlich gu berathen und baruber gu beidlie "Ben." Diefe Definition folieft fich genau an Die Baldifche an, wenn fie gleich etwas genauer ift. Bergl. Balch L. le. p. 3. - Reier liche Bufammentunfte tuchtiger Glieber verfchiebener chriftlicher Gemein ben, beren Abficht ift, in Sachen, welche bas Befte ber Rirchen bi: treffen , gemeinschaftliche Schluffe gu machen. Gin Sauptbegriff, nam: lich bie Reprafentation fehlt. Forichen wir nun nach ben erften Cpu ren biefer Synoben, fo weift uns alles nach Griechenland bin. Grie difchen Bifchofen verbanten fie ihren Urfprung und bie erften fichem Synoben finden fich gegen bas Ende bes 2. Jahrhunderte unter ben Briechen. Das find namlich bie Spnoben, welche in ber Periobe ben 160-173, theile, und zwar vorzüglich in Rleinafien, theile in bim benachbarten Thracien gegen bie Montaniften gehalten worden find. Bergl. Euseb. V. 16. Benn wir gleich bie erfte Berantaffung ju ben Spnoben nicht hiftorifc wiffen, welches gewohnlich ber Rall bei ber Berfaffungen bes Alterthume ift, fo lagt fich boch mit Babricheinich feit vermuthen, bag fie bochft jufallig gemefen fei und in fraend timm Beitbeburfniffe gelegen habe. Gobalb eine Berbinbung mehrerer bin einander unabhangiger Gemeinden entftand, und biefe fcheint gueff unter ben Griechen, bie an einen Gemeingeift und ein Roberalfoftim gewohnt maren, Statt gefunden gu haben, fo tounte man auch febr leicht auf die naturliche 3bee tommen, bedeutende Ungelegenheiten bit Rirche, Die fonft jede Gemeinde fur fich abthat, gemeinschaftlich ju verhandeln, um eine großere Ginformigfeit ber Dbfervang ju bemirfu. Diefe Stee mußte naturlich bort am erften eine Musbilbung befommen, mo ber Beift bes Rierus felbft bie meifte Gemeinheit und Bilbung batte, und bieg mar wieber unter ben Griechen ber Fall. In fofen noch alle vollftanbigen Glieber ber Gemeinden mitfprechen burften, und ihre Gefellichafterechte noch felbft ausübten, tonnten folche gemeinfchaft liche Bufammentunfte mehrerer von einander unabhangiger Gemeinden nicht andere ale unter ber Form ber Reprafentation an Stanbe tommen , benn alle Glieber mehrerer Gemeinden auf einen Punct ju bet fammein, war phyfifd und moralifd unmöglich, in fofern bie Rirde noch unter bem Drude fant, und ein folches Bufammenlaufen fur ben Unfang einer Rebellion gehalten worden fepn murbe. Da alfo nur Giner ober ber Undere von jeder Gemeinde erfcheinen fonnte, fo maren naturlicher Beife bie Bifchofe und Presbyter bie nachften, welche bie Reprafentas tion von felbft übernahmen, ohne bag man babet eine regelmäßige Bergbrebung ober Bevollmachtigung anzunehmen braucht; benn bergleit den Gefellichafteverbindungen entfteben gewöhnlich von felbit und met ben erft mit ber Beit regelmäßig. Die Diaconen blieben vielleicht anfanglich noch ju Saufe; benn fie beforgten allein feine Rirche, mobl aber bie Bifchofe und Presbyter. Muein fie konnten auch eben fo gut, theils ale ein Theil bes Rlerus, theils als Amanueufes ber Bifchofe icon mit auf die Sonoben gezogen fenn, wenn man gleich auf ben

ficheffen Synoben unter ben europalischen und affatischen Griechen noch frine Spur bavon findet, welches aber auch baher ruhren kann, baß man es für zu unwichtig bielt, ihrer besonders zu erwähnen.

So mochte etwa biefe Anstat gufatig entstanden fepn, ats bie daum griechtem Bifchhe einschen, das man sie sehr vortheilbaft sie das höbere Ansten bes Kreus benusen tönne, wenn man the mehe ite das höbere Ansten das das Besten benusen tönne, wenn man the mehe in und Dete festgesest, vo man in einer Proving ichteild zum heit war und Dete festgesest, vo man in einer Proving ichteild zum heit war der Sticke gusammen fommen wollte, und num ibernahm auch der Primatslisse der Wetropolit die Busammenberufung der ausersentlichen sowoh als ber orbentlichen Sowohen in einer Kestenan in Mattenahm und der Bestenahmen der Besten

Die Bermuthung, bag auch bie politifchen Convente ber Griechen migen Ginfluß auf Die Entftehung ber Rirchenfpnoben gehabt haben, ift nicht gang unwahrscheinlich. Dur barf man nicht wohl bie gange Emftehung berfelben barauf befchranten, ba biefe eben fo gut in ber Ratur und in ben Berbaltniffen einer Rirchengefellichaft ihren Grund boten tann. Es ift befannt, bag ber Convent (avrodog) bes Amphile tommfenats aus allen griechifchen Staaten gufammen tam, jahrlich meimal, im Fruhlinge und Berbfte, ju Delphi gehalten, und bag bife Ginrichtung burch Muguft nach bem Giege von Actium wieber in ben Bang gefeht wurde, fo bag fie noch jur Beit bes Paufanias forts bouerte. Diefe Unftalt ober both Giniges bavon tonnte man febr leicht in ber griechischen Rirche nachahmen, und, wenn wir gleich nichts Sifterifdes bavore miffen, fo ift es boch wenigftens febr auffallend, baf auf ber Spnobe ju Ricaa und in ben apoftolifchen Conftitutionen gerabe biefe beiben Jahregeiten zu ben regelmäßigen Conoben verorbnet wurben. (Can. Apost. 30. Conc. Nic. c. 5., mo ben Bifchofen bes fobien wirb, jabelich zweimal Synoben gu halten, bor bem 40tagigen Baften im Fruhlinge und im Berbfte.) Daraus fchlieft man billig, bif biefe Sitte fcon atter gemefen fenn muffe, in fofern bie Sonobe ben Richa nur gar ju gern icon borbanbene Gitten, bie ber Sierardie erfprieflich maren , beftatigte. Ronnten wir auf eine andere Beife bemubeingen , bag man wirflich unter ben Griechen jahrlich zweimal, im Stublinge und Berbfte, regelmäßig Synoben gehalten hatte, fo wurde bie Bermuthung, bag bieg eine Rachahmung ber politifchen Convente in Griechenland fei, faft uber allen 3meifel erhoben. Allein wir haben fcon gefeben, bag bie Borte bes Firmilian: per singulos annos - bie Sache in 3meifel laffen, und fo bleibt bie Dachahmung auch nur in biefem einzigen Puncte eine bloge Bahricheintichfeit.

2008 num die Wetveirtung der Spnoden detrifft, so mögen fife die Beit lang nur auf Griechenlad beschaft, boben, Ertullian, wir wir sehn geschen baben, kannte sie menissen den nicht. Gegen die Edwarde vos 2. Sachstunderts das sie die Groechnicht, Sonodan gie balten, sono ten Besten, ichon etwas weiter verbreitet, und junc bei Gelegnheit die Offenfreites gwischen der eintaulichen und erchentalischen Micht, wa ein allgemeines Bedurfnis der gemeinschaftlichen Breathung eintrat. Der gefrietet, die gange Spriftenheit in Brurgung siesen, und eingemeines Anterssellenheit entwende ver eine die gemeinschaftlichen der eine Geschlichtenheit

auf bie Sonoben, bie jest allenthalben gum Borfchein tamen, Afrita etwa ausgenommen. Um biefes Streits willen wurden g. B. Provin: gialfpnoben gehalten in Palaftina, ju Cafarea ober Melia, in ber Pro: ving Rom unter bem Borfige bes Metropoliten, Bictor von Rom, ber auch bas Spnobalichreiben ausfertigte, in ber Proving Pontus unter bem Borfige bes alteften Bifchofe biefer Proving, Dalmas ju Amaftris, in ber Proving Gallien unter bem Borfige bes bamaligen Primarbifchofe Irenaus von Lyon, in ber Proving Deroene in Defe potamien, in ber Proving Asia proconsularis gu Ephefus unter bem Borfige bes bortigen Detropoliten Dolnfrates, ber Die Bifchofe feines Sprengels gufammenberief und auch bas Sonobalichreiben abfaste, unb mahricheinlich auch anbermarte, wie g. B. ju Corinth in ber Proving Achaja. Dit bem 3. Jahrhunbert tamen benn auch bie Synoben in Ufrita sum Boricein, und murben bier burch bie Streitigfeiten über Die Regertaufe und uber bie Movatianifchen Banbel baufiger, ale irgenb: wo, wenn fie fich gleich bier noch nicht in ber regelmäßigen Geffalt geigen, bie fie icon unter ben Griechen hatten. Ueberhaupt trugen biefe Banbel febr bagu bei, bie Synoben in ber Mitte bes 3. Jahr bunberte allgemeiner gu machen und ihnen einen allgemeinen Beiful in der Rirche ju verschaffen. Gie bier alle aufzugablen, murbe for gredwibrig fenn, ba fie einem Jeben in Balche Gefchichte ber Gmi: lien bor Mugen liegen, woraus man fich überzeugen tann, baf ihr Babl feit ber Mitte bes 3. Jahrhunderts weit großer ift, ale vor bit Mitte beffelben.

Indem wie nun weiter die allenditige Ausstitung der Senden werfolgen, de indem eine folgende Engang zur Benantvortung auf: Welches war der Umfang die fer Synoden! Wid de Außere Linrichtzung gab man ihnen! Wie ver bieltes sich mit dem dabei üblichen Stimmenrechte Indem wir die refte groge zu benantverten juden: Welches

Indem wir die eiste Frage zu beantworten suchen: Welches war der Umfang der Synoden in der von uns bei ftimmten Zeitperiodes so wollen wir damit andeuten, ob bergleichen Synoden beschiedt wurden von den Representant eine Dickes oder einer Brovina oder auch eines Cannen Landos.

Dan barf bie frubern Sonoben unter ben Griechen guerft Dro: vingialfpnoben nennen; benn a potiori fit denominatio, und wenn man gleich biermit nicht überall austommen tann, fo ift bieg nur ein Beweis, bag noch teine vollige Regelmaßigfeit babei Statt fanb. Dit Sonoben in Afien gegen bie Montaniften waren bochft mahricheinlich Provingialfpnoden, g. B. Die gu Sierapolis von ber Proving Phrogien, wo bie Montaniften ihren Sauptfis hatten, und bie andere ju Unchie lus, vielleicht von ber Proving Thracien, wenn bieg gleich zweifelhaft bleibt, weil ber Primarbifchof von Thracien eigentlich ju Beraclea faß, wo man auch eine Provingialfpnobe erwarten follte nach ber Unalogie ber ubrigen Provingialfonoben, Die gewohnlich in ben Refibengen ber Metropoliten gehalten murben. Doch mag bie Synobe gu Unchiolus immerhin feine Provingialfonobe fenn, fo macht fie eine Muenahme, und bie folgenden, bei Gelegenheit bes Ofterftreites, Die Gufebius namentlich anführt , find wieder fammtlich Provingialfpnoden. Daffeibe ift auch im 8. Nabrhunbert ber Rall mit ben Gonoben in Arabien

243 und 246. Richts anderes follte ferner bie Conobe ju Rom feon. bie Cornelius 251 halten fieß, wenn es gleich bie bamalige Trennung mifden ben Unhangern bes Cornelius und ben Unhangern bes Dovas tianus nicht erlaubte, baf fie bas wirflich murbe, mas fie fenn follte. Ferner Die Sonobe ju Untiochien 252 ebenfalls miber ben Rovatian, 260 gu Rom, Die brei Ennoben gu Untiochien wiber ben Paulus von Camofata von 264 - 269. Allein man barf babei nicht glauben, baß fie alle gang regelmußig maren, und baß Diemand aus bem Rierus einer andern Proving barauf Gib und Stimme gehabt batt. Go elferfuchtig mar bamale ber Rlerus einer Proving noch nicht, fonbern er fah es vielmehr febr gern, wenn auch berühmte und anges fibene Danner aus bem Rierus einer anbern Proping barauf ericbienen. befenders wenn bie Berhandlungen gelehrte Begenftanbe betrafen, bie man nicht recht umfaffen tonnte, ober wenn ber Detropolit fcon Partei ergriffen hatte, und noch einer ober ber andern Crupe bedurfte, um feine Deinung auf ber Spnobe burchzuseben. Miebann murben marfebene Danner aus anbern Provingen verfdrieben und Die Eroffmm ber Sonobe biemeilen verschoben, bis fie angefommen maren. Es mar g. B. Drigenes ale Presboter auf ben Sonoben in Arabien grambartig, und icheint bort ber Gingige gemefen ju fenn, ber bie Emitigleiten burch feine Gelebrfamfeit niebergufchiggen vermochte, mogu bie arabifchen Bifchofe nicht Rabigfeit genug batten. Gben fo angft war ben Bifchofen bes Sprengele von Untiochien vor ber Belehrfamteit bit Paul von Camofata, ben fie boch gern vertebern und abfegen wilten. Gie verichrieben barum faft alle bamale berühmten Bifchofe bit affatifchen Griechen (mogu man ber Sprache megen auch Unterampten und Palaffing rechnen fann), um ben Paul ju Boben ju folagen. Der Metropolit von Meranbrien entschulbigte fich gwar mit fimm fcmachlichen Alter (Gufeb. 7, 27.), allein es erfchienen bagegen mitlich aus fremben Drovingen ber Metropolit Rirmilian aus Cappa= botien, Die Bifchofe Gregorius ber Bunberthater, und Athenoborus aus Pontus, der Bifchof Belenus von Tarfus, ber Bifchof Dicomas ben Itonien, Die Primarbifchofe Symenaus von Jerufalem und Theotitaus von Cafarea, mogu fich auch noch ber arabifche Bifchof Daris nus von Boftra gefellte, ber vielleicht in Sinficht feiner Gelehrfamkeit im überfluffigften mar. Rur mog ber eingige Paul Die Beiehrfamkeit iler diefer Danner auf, und die Spnobe ging bemnach leer aus, ohne man bem Daui etwas abgeminnen tonnte (Gufeb. 7, 28.). Auf t meiten Spnode ju Antiochlen gegen benfelben Daul maren gemiß tuber manche auswartige Bifchofe, und namentiich tann man Firmi= in wieder nennen (Eufeb. 7, 30.), und auf der britten ebenfalle, in man noch aus bem Synobalfchreiben feben fann (Gufeb. 7, 80). Her trat ber Rall ein, bag man bie Eroffnung ber Conobe auffcob, & Firmilian jum britten Dale erfcbien; allein er ftarb auf bem Bege & Zarfus. Diefer traurige Borfall mochte ben verfammeiten Batern hr ungludlich fcheinen; indeffen mar es tein großer Berluft fur fie; m wenn Firmilian ben Paul fcon bei einem boppelten Uniauf ht hatte begwingen tonnen, fo murbe er es gum britten Daie auch metlich vermocht haben. Dagegen leiftete ein einziger Presbpter, laichion, ber in ber griechifden Gelehrfamteit erzogen mar, und ben

bie Bifcoffe fonft ichwerlich batten ju Worte tommen laften, auf ein al alle, wos alle Metropoliten und Bifchoft nun fichon fo lang nicht haten leiften tonnen. Er bisputtet allein vermitteil feiner Stunft und Oetrebrameit in en Paul von Comnofata ju Roben, bei ben Bifcoffen nichte wetter übrig bileb, als bas Anathema über ih ausgulprechen und bin abzufen. Daju bebutfte es freilich nicht vieler Aunft und Geiehrfamteit. Allein foltte ben Bifcoffen nicht wieler Aunft und Geiehrfamteit. Allein foltte ben Bifcoffen nicht wieler Bant mit micht über ber üben Songen freund body entlich bei Bifcoffen nicht großen Freude body entlich ihren Zweck erreicht ju haben, die Schand verzeissen bei bei Bickoffen nicht verzeissen bei bei Bickoffen nicht verzeische bie bei bei Bickoffen nicht bei Bickoffen nicht bei Bickoffen nicht bei Bickoffen nicht bei Bickoffen bei Bickoffen bie Bickoffen bei Bickoffen bie Bickoffen

Andere Spnoben find bagegen in biefer Beriobe mieber feine Drevinziglipnoben, fonbern theile etwas mehr, theile etwas meniger. Diet ber gebort g. B. Die Synode ju Itonien in Phrygien 235 uber bie Regertaufe, Die etwas mehr, ale eine Provingialfonode ift. Sier ber fammelten fich fowohl bie Bifchofe aus Phrogien, Galatien, Gilicien, als auch aus andern benachbarten ganbern, namentlich ber foon fe oft genannte Metropolit Kirmilian aus Cappadocien. Aunfgig Bifcife follen auf biefer Sonobe gegenwartig gemefen fenn , und es ift auch ein Spnobaifdreiben abgefaßt worben; allein man weiß nicht von wim, mithin auch nicht, wer ben Borfit gehabt bat. Indeffen bleibt # nicht fo gang unwahrscheinlich, wie Baich glaubt, bag es Rirmiin gewefen fei. Dagegen fcheint bie Synobe ju Spunaba in Phygin ebenfalls uber bie Regertaufe febr unbedeutend und nicht einmal im Provingialinnobe gemefen gu fenn; benn Gufebius fuhrt fie nur gan; beilaufig an (7, 7.) und Firmilian beruhrt fie gar nicht, ber bod in ber angeführten Stelle bie befte Belegenheit bagu batte. Gie foeint ihm alfo unwichtig gegen bie Synobe von Itonien gewesen gu fent, Daber man benn auch außer ihrem Dafenn gar nichte weiter bon ihr weiß. Alles bieg beweift nun binlangiich, bag in biefer Deriode noch Beine vollige Regeimaßigfeit bei ben Spnoben herrichte, nicht einmal unter ben Griechen, wo man fie boch am erften batte erwarten follen.

Uebrigens maren bie Synoben in Ufrita in Diefer Periode noch weit regellofer, als bie unter ben Griechen, weiches fich fcon aus ih rem fpatern Auftommen erfiaren iaft. Ueberhaupt fcheint jest in Ufile bie Sierarchie noch nicht die Reftigfeit und Musbiibung gehabt ju be ben , wie unter ben Griechen. Denn mas man auch bem Coprian Raft legen mag, fo bat er boch als Detropolit pon Carthago weit bil ligere Grundfase fomobi gegen bas Boit, ais gegen ben Rierus gezeigt ale une von irgend einem andern Metropoliten biefer Beit befannt Ber tennt nicht bie ftolge Unmagung bes Stephanus von Rom, b fcon bamais ben Unfang ju einem Papite bes 12. Sabrhunderts ! machen Luft hatte, und wie beschamend mußten nicht fur ihn bie bill gen Grundfabe bee Coprian uber bas Berbaitnif ber Drimarbifcho gegen bie übrigen Bifchofe fenn, welche er ihnen bei biefer Beiegenbel nach ep. 72. befannt machte: Ad quaedam disponenda et consili communis examinatione limanda, necesse habuimus convenientibe in unum pluribus sacerdotibus cogere et celebrare concilium, il que multa quidem prolata atque transacta sunt. - Ceterum selmus, quosdam, quod semel imbiberint, nelle deponere nec propositum suum facile mutare, psed salvo inter collegas paeis et concordise vinculos quaedam propria, quee apud se aemel sunt usurpata, retinere. Qua in re nec nos cuiquam vim facimus, aut legadams, quando habeat fia ecclesiae administratione voluntatis ause arbitrium liberum unuaquisque praepositus, rationem actus aui Domino redditurus.

Bleich Die erfte Spnobe, Die wir mit bem Unfange bes 3. Rabes hunberte in Ufrita erbliden, ift von ber Urt, bag man fie meber eine Drovinzial : noch eine Univerfalfpnobe nennen tann. Es tamen namlich unter bem Primas (Metropoliten) Ugrippinus von Carthago 70 Bis ichife aus ber Proving Afrita (Africa proconsularis), aus Rumibien und Carthago aufammen und erflarten bie Rebertaufe fur ungultig. Diele Sonobe tann man nicht wohl fur eine allgemeine afritanifche halten, infofern Afrita und Rumibien zwei Provingen ausmachen. Dir Raifer Galba namlich hatte Afrita in brei Provingen getheilt, in Africa proconsularia, morin Carthago lag, in Rumibien und Mauris tunien (Mauritanias duas), bas fonft aus zwei Provingen (Tingitana und Caesariensi) bestand. Diefe Gintheilung blieb bis auf Conftantin, breine neue Eintheilung in feche Provingen machte, in provinciam pressaularem, Numidiam, Byzacium, Tripolim, Mauritanias, i. c. Sitiphensem et Caesariensem. Best beftand aber noch bie Gintheis lung bes Galba . wie man aus bem Coprian feben tann. Ep. 45. Latina fusa est nostra provincia (Africa proconsularia), habet enim Numidiam et Mauritaniam sibi cohaerentes. - Man fieht alfo ben Grund nicht ein, warum nicht auch Bifchofe aus Mauritanien ermabnt merben. Gben fo wenig tennt man bas Berbaltniß genau, morin ber Primas von Carthago bamals ju ben übrigen Bifchofen in Ufrite fanb. Es ift nicht unwahrfcheinlich, bag fcon bamale jebe Proving ihren Primas gehabt hat, und bag es in Rumibien und Mauritanien jebesmal ber altefte Bifchof mar, in Afrita aber ftete ber Bifchof ber Dutterftabt Carthago. Beil fich nun aber von bier aus bas Chriftenthum über Ufrita verbreitet hatte, fo fcheint auch bem Bifofe von Carthago ein boberes Primasanfeben eingeraumt gu fenn, to baf er ebenfalle auch bie Bifchofe aus gang Ufrita aufammen berus fin tonnte. Benigftens mar es wieber unter Coprian ber Rall, bag tt bin Rierus aus allen brei Provingen auf eine Synobe nach Carthas gerufen hatte, wovon bie noch vorhandene Ucte weiter unten folgen foll. Sieraus tonnte man vielleicht fcon auf ein Patriarchals berbaltnif (Subordination mehrerer Detropoliten unter einen bobern Metropoliten) fcbließen, wenn nicht bie eben angeführte Stelle bes Geptian von ben großen Rechten ber Bifcofe, und bie Einrichtung in ben Provingen laut bagegen fprachen. Allein fo viel fcheint boch mes nigliens baraus zu folgen , bag man ftillfchweigend bem Drimas ber Mutterftabt Carthago ein hoberes Unfeben und bas Recht eingeraumt habe, im Rothfall eine Universalfpnobe von gang Afrita gufammengutufen. Much leuchtet biefes Unfeben aus ben baufigen Unfragen berber, bie felbft Bifchofe aus andern Provingen an Cyprian ergeben lieben. Gine folche Unfrage thaten g. 28. im Jahre 255 achtgebn Rumibifche Bifchofe, Die mabricheinlich fcon eine Provingialfpnobe über biefen Punct gebalten batten, worunter auch ber Primas Januarius bon Rumidien mar. Cfr. Cyprian Ep. 72.

Die anbern afritanifchen Synoben find größtentheils Provintiale fpnoben. Sierher gehort i. B. Die Gunobe in ber Proving Africa proconsularis, die ichen vor Epprian ju Carthago gehalten und worauf beichloffen mar . bag Diemand aus bem Rierus burch ein Telfament jum Tutor ober Curator beftellt werben follte. Man fest biefe Conobe in bas Jahr 217, allein bieg fcheint ju frub. Genug, bag fie bor bem Jahre 247 gehalten fenn muß, wo ber Borganger bes Coprian, Donatus, ftarb. Eben fo mar auch bie Synobe, welche Cyprian fur biefelbe Ungelegenheit ju Carthago megen eines Contraventionefalls ju Furni halten ließ, eine Provingialinnobe von ber Proving Africa proconsularis. Dan fest fie in bas Sabr 249. Kerner icheinen bie Spnoben ju Carthago 251 und 252 von Epprian gehalten, nichts anderes ale Provingialfpnoben von der Proving Africa proconsularis gemefen ju fenn. Cben fo auch bie Sonobe ju Carthago 254 megen ber fpanifchen Bifchofe Bafitibes und Martialis und gleich barauf 255 wegen ber Rebertaufe. Dagegen beffand bie fogenannte zweite Cartha: gifche Synobe uber Die Repertaufe 256 wieber aus 71 Bifchofen, nicht blos aus ber Proving Ufrita, fonbern auch aus Dumibien. britte aber in eben biefer Ungelegenheit und noch in eben biefem Jahre gehalten, beftant aus Bifchofen aller brei Provingen, wie mir fom gefeben haben.

Spieraus ergiebt fich nun, daß die meisten fechpelten Synobe in Africkt Devolnigalsemben geweien sind, einige aber auch universchisseben in Rücklicht auf Africk, weiche am Ende bes 4. Sabebunden erspmäßig alle Saber einman unter bem Namer Coneilia pleasiria gehalten wurden, andere eben so wenig Provingiate als Universchissen ber, woraus bie de annete noch bestehende Unterschissiskeit in der Smodiel.

verfaffung von felbft folgt.

Beben mir nun auf die andere Rrage uber: Welche Sorm benn die regelmäßigern Drovingialfvnoben batten, und auf welche Urt fie gehalten murbend - Offenbar geichnete fich ber Primarbifchof einer Proving hierbei am meiften aus und gewann hierdurch einen großen Bumache feiner Borguge (vergl. bie Artitel Bifchof, Metropolit, Patriarch), fo bag er vorzuglich hierburch über feine eben fo vornehmen Collegen bervorragte, und jum mabren Metropoliten im bobern Ginne bes Borte murbe. Daturlicherweife mußte Jemand ba fenn, ber bie Bifchofe fammt bem ubrigen Rlerus aufammenrief und bie gange Spnobe birfgirte. Rach ber urfprunglis den bemotratifchen Berfaffung ber Rirche hatte biefes Gefchaft unter bem Rlerus ambulatorifch feyn muffen, fo bag teinem ein befonderer Borgug babei eingeraumt worben mare. Allein baran war icon nicht mehr ju benten, indem die Presboter fich bereits vornehmer buntten, ale bie Diaconen, und biefen unmoalich folgen ju fonnen glaubten, und bie Bifchofe wieber vornehmer als die Presbyter. - Misbann batte aber boch biefes 2mt menigftens unter ben Bifchofen mechfeln mogen, ober man hatte auch jebesmal im Boraus einen Bifchof burch bie Babl bes gangen Rlerus gur Direction ber folgenden Synobe bi: ftellen fonnen. - Aber auch bieß gefchab aus folgenben Grunben nicht: Der Bifchof ber Mutterftabt (Metropolis) ober Sauptftabt einer Proving batte ichon ein boberes Unfeben, als bie übrigen Bifchofe und batu mar er febr aufallig gefommen, wenn man gleich etwas bierardifden Stols und Unmagung ale mitwirfenbe Urfache nicht gang ausfoliegen barf. Die Gemeinden einer Proving maren gewohnlich von bre hauptftabt ausgegangen, und ftanben noch immer, nachbem fie fon Bifchofe hatten, in einer gemiffen Abhangigteit von bem Bifchofe ber Dauptftabt. Gie bedurften noch immer feines Schubes und Beis fandes bei miflichen Lagen und Berfolgungen, weil er gunachft an ber Quelle war, in fofern auch ber Gouverneur ber Proving feinen Gis in ber Sauptftabt hatte, bon bem alle Befehle fur und miber bie Chriften ausgeben mußten. Mußerbem mar bie Rirche ber Sauptftabt gewohnlich reicher ale bie in ben Provingen. Der Bifchof ber Saupts ftabt tonnte alfo auch bie Bifcofe ber Proving mit Gelb unterftugen. für bie Armen ihrer Gemeinde forgen u. f. m. - Alles bieg und noch andere Urfachen mehr, bie bier angufuhren gu weitlauftig fenn murbe, hatten ben Bifchof ber Sauptftabt (Metropolit) gewöhnlich auch jum Primarbifchof ber gangen Proving gemacht. 216 bie Conoben auffas men, hatte er ichon ein boberes Unfeben vor ben Collegen feiner Dros bing. Bas mar alfo naturlicher, ale bag er fich auch ben Borgug ber Synobalbirection anmaßte, unb baß fich ber ubrige Rlerus bieg gefallen ließ, weil er es ichon gar nicht anders mußte, ale bag ber Bifchof ber Sauptftabt einige Borguge baben muffe? Freilich mar biefer Borgug ber Spnobalbirection ber großte, ben ber Detropolit bisher hatte. Allein bamit er nicht gar ju febr ben ubrigen Bifchofen auffallen moge, hullten fich die Metropoliten bei ber Musubung biefes Bornechte in eine übergroße Demuth und fprachen haufig von ihrer Rleinheit und Unbedeutsamfeit (mediocritas), welche Sprache um fo viel unerträglicher ift, je mehr man weiß, bag fie ben Ungehorfam ber Bijdofe und Presbyter febr boch aufgenommen haben murben, und bağ bie Dbfervang biefes gar großen Borguge balb barauf jum Gefet murbe.

Conach hatten nun die Bifchofe ber Sauptftabt bei ben Provingialipnoben ben Borgug und mit ber Beit bas Recht, bie Spnoben gufammen gu berufen; ferner ben Borfit barauf fammt ben Bortragen ber Cachen, Die verbanbelt merben follten; bann bas Stimmenfammeln. bie Abfaffung ber Schluffe und bie Musfertigung ber Sonobalichreiben. Lettere batten gwar im Ramen aller berer, bie mitgeftimmt batten, ausgefertigt werben follen, und bismeilen murben auch mirtlich bie Ramen ber vorzüglichften Unwesenben mit angeführt, wie man aus bem Spnobalfchreiben ber 3. Spnobe ju Untiochien feben fann, allein gewöhnlich gefchab es nur im Ramen bes Metropoliten, welches man an bem Spnobalfchreiben bei Gelegenheit bes Dfterfreite febr beutlich mabenimmt. Much fann bie britte Spnobe von Untiochien nicht einmal jum Bemeife furd Gegentheil gelten, in fofern ber Detropolit Paul von Antiochien eben abuefest mar, und Die ubrigen Bifchofe feine Stelle vertraten, bie fich alfo naturlicherwelfe auch namentlich nannten. Dan weiß nicht einmal, wer biefe Synoben gegen Paul bon Camofata gufammenberufen bat. Darf man nach ber Unalogie ichließen, fo find es ber attefte ober mehrere ber alteften Bifchofe ges mefen, ble in folden Rallen ben Rang hatten. Go vertrat i. B. ber altefte Bifchof, Palmas, in Pontus bie Stelle bes Metropoliten, weil 27 \*

fammtlich feiner Meinung maren, Dieg mar namlich eine andere, fehr naturliche Folge bon bem Borfite und Bortrage ber Metropoliten, bag bie heilige Sonobe ge-wohnlich ihrer Meinung war, woburch ihr Unsehen und ihr Stolg einen neuen Bumache betam. Es lagt fich leicht benten, bag, met ben Bortrag einer Gache in einem Collegio bat, Die Gache felbft auch fo menben und feine Meinung baruber mit folden Grunben unter ftuben tann, bag bie gewohnlichen Collegen blos ben einzigen Belichts punct faffen, ben ber Proponent gefaßt miffen will, und baber eben fo untheis ten, wie ber Proponent. Alfo ließ fich auf ben Snnoben ichon voraus fer ben, bag bie Pluralitat ber Deinung bes Detropoliten beitreten murbe. Dieg gefchab auch in ber Regel; benn ber eine Theil hatte nicht Ruft genug, Die vorhandene Gache von allen Geiten gu überfchauen mi ein anderer Theil nicht Duth genug, bem Metropoliten gu widenm chen; mithin blieben entweber gar teine ubrig, bie anderer Deinung maren, ober boch nur fehr menige, Die fehr balb überftimmt murben. So fagt g. B. Firmilian beim Coprian, bag noch einige Bifchofe un: ter ihnen verschiebener Meinung in Sinficht ber Regereien genefen maren; allein man habe beehalb eine Gnobe gu Itonien veranftaltet, und man barf getroft im Ginne bee Firmilian bingufeben, worauf man die Deinung jener Bifchofe fehr balb verbammte. Das Bewuft fenn biefes fichern Belingens auf ben Sonoben ließ bie Detropoliten bann aber auch mehrere hierarchifche Schritte thun , Die fonft fein Die marbifchof gewagt haben murbe. Go erilirte j. B. ber Detropolit von Alexanbrien mit feiner Synobe 230 ben Drigenes, weil er fich batte von ben Primarbifchofen gu Cafarea und Jerufalem jum Prebbiter weiben laffen , woburch ber bierardifche Stole bes Demetrius gefrantt mar. - Cornelius magte es fogar mit feiner Sonobe ju Rom 251 Die brei Bifchofe, welche ben Presbnter Dovatianus jum Bifchofe gte weiht hatten, getroft abgufeben, ben einen bavon, Trophilus, ber fic reuig bezeugte, amar nur gur Laiencommunion gu verbammen, bie an: bern beiben aber vollig zu ercommuniciren. Gin foldes hierarchifches Berfahren, woburch ben Gemeinden vielleicht ihre beliebteften Lehrer entriffen und gang frembe an ihre Stelle gefest murben, burfte bamals gewiß noch fein Metropolit allein magen, fondern er vermochte es nur unter bem Schute einer Synobe. In fofern nun aber Die Spnoben gewohnlich nur bas Draan blieben, woburch er fprach, fo fiebt man leicht, bag es boch eigentlich nur ber Detropolit mar, ber fo bierarchifch verfuhr, und bie Bemeinden mußten bagu fcmeigen.

Ueber bie britte, von une aufgeworfene Frage: das Stimmen: recht auf den Synoden betreffend, herricht Duntel und Berworrenheit. — Es fragt fich, wer benn eigentlich Gig und Stimme

auf ben frubern Synoben hatte. Dag außer ben Bifchofen auch Predboter Gis und Stimme batten , laft fich gar nicht feugnen ; benn bie Beifpiele, bie bieg beweifen, find beutlich genug. Sierher gehort g. 28. bie Stelle bes Firmilian aus ber Ditte bes britten Jahrhunderts: ut Seniores et Praepositi in unum conveniamus, mo es Scheint, baß man Seniores nur von Presbytern verfteben tann. Ferner barf man fich nur an bie ichon angeführten Sonoben in Arabien erinnern, mo ber Presboter Drigenes bie Sauptperfon, und an die britte von Untio: dien, mo ber Presboter Malchion Die Gache entichieb. Der Grund bagu liegt ebenfalls in ber Datur ber Sache. Es ift fcon bemeret, bag nicht jede Rirche einen Bifchof, mobl aber einen Presbyter hatte. Borguglich mar bieg in ben Stabten ber gall, mo mehrere Gemeinben (Rirchen) maren. Go mar gu Rom nur ein Bifchof, aber gur Beit bes Cornelius 46 Presboter, alfo auch eben fo viele Rirchen; bagegen me 7 Diaconen und 7 Subbiaconen, mahricheinlich nach ber Bahl ber Diaconen ju Jerufalem. Run follte boch auch wenigftens bem Scheine nach jebe Gemeinbe reprafentirt merben, ober Deputirte auf bie Sonobe ichiden, alfo mußten bie Presboter auch mit Gis und Stimme auf ben Spnoben ericheinen.

Schwieriger ift es icon mit ben Diaconen. Man bort auch von biefen, bag fie auf ben frubern Spnoben gemefen find, allein man weiß nicht, ob mit ober ohne Stimme? Die Diaconen murben von ben Bifchofen ichon ale Amanuenfes und ale Ministri jur Berfenbung und Beftellung gebraucht, baber es immer moglich mare, baf fie bie Bis fchofe ale bloge Sanblanger und Diener mit auf bie Spnoben gebracht hatten. Indeffen fcheint boch ein Beffpiel vorhanden gu fenn, bag auch bie Diaconen auf ben frubern Spnoben Gig und Stimme hatten, wenn fie babei jugegen maren. Inbem Gufebius 7, 28. von ber erften Sonobe ju Untiochien gegen Paul fpricht, und bie berühmteften Des tropoliten und Bifchofe, Die auf biefer Sonobe anmefend maren, nas mentlich aufgezahlt hat, fest er hingu: "Man tonne noch fehr viele "andere (Bifchofe) nebft ben Priestern und Diaconen berechnen, Die fich bamale um eben biefer Urfache willen (ber Regerei bes Paulus) ber gebachten Stadt (Untiochien) versammelten; allein bie oben genannten maren bie berühmteften barunter." Wogu hatten fich aber nun Presbyter und Diaconen um biefer Urfache willen verfammeln finnen, wenn fie nicht Gib und Stimme auf ben Sonoben gehabt bitten? Much leuchtet aus biefer Ergablung gar fein anberer 3med bres Dafenns bervor, ale ben bie Primarbifchofe und Bifchofe hatten, samlich ben Paul von Camofata ju richten. Dan wird auch noch un bie Spnobe bes Cornelius 251 ju Rom benten, mo ebenfalls Dias wien und fogar Laien (Confefforen fammt bem Bolte) gegenwartig waren. Allein biefe wollen mir als unregelmaßig ausschließen, inbem ber Parteigeift bes Cornelius alles Mogliche auf biefe Spnobe brachte, um feine Partei gu verftarten, alfo auch Confefforen und bas Bolt wiber alle fonftige Regel in Rom.

hier wirb nun bie Frage wichtig: ob benn auch Laien Sig und Stimme auf ben Synoben gehabt haben! Diefe Frage wird von Balch p. 121 bejaht. Er glaubt, bag wenig.

ftens bie Laien bes Dries . mo bie Spnoben gehalten murben , ober nach Underer Meinung meniaftens Boltsbeputirte aus ben Drovingen, berein Bifchofe zu einer Epnobe abgefdidt murben, Theil nahmen. Geboch fcheint man der Bahrheit am nachften ju tommen, wenn man annimmt, bag bie Laien niemals Gis und Stimme auf ben Spnoben gehabt batten. Dun tonnte man gwar einwenden , bag blos einige Deputirte aus allen Gemeinden auf ben Spnoben Die Stellen ber Gemeinden vertreten batten, und bag baburch eigentlich Die Reprafentation Demirft fei ; allein bieg hieße etwas behaupten, movon die Befchichte feine Gplbe fagt. Bo bie Laien wirtlich auf ben Synoben mitfprachen, ba muß es itgenb ein Intereffe bes Rlerus verlangt haben, wenn wir es auch nicht im: mer tennen ober ber Buffand ber Spnoben muß noch in feiner Rindheit gemefen fenn, wie s. B. in Ufrifa und Spanien. Offenbar mar es Runftgriff ber Parteifucht, ben Cornelius versuchte, wenn er auch Confefforen und bas Boll auf feine Geite gog, um feine Deinung auch burch ben Beifall ber Menge gegen Novatianus und beffen Partei burchzuseben. Mußerbem bat man fich wohl zu buten, bag man nicht bie Begenwart bes Bolts mit Gis und Stimme bes Bolts bermechfele. Gewöhnlich murben bie Synoben in ben Rirchen ober Berfammlungsham fern ber Chriften gehalten. Sobalb bieß ber Fall mar, fand fich aus bie Gemeinde ale Buborer ein ober murbe auch besondere bagu einge laben. Die Spnobe murbe alfo in ber Mitte bes Bolte gebalten; aber baraus folgt noch nicht, bag nun auch bie Laien Stimmen gehabt batten.

Bon ben Griechen weiß Balch felbit fein anberes Beifpiel anguführen, ale eine Sonobe in ber Proving Arfinge 256 unter bem Detropoliten Dionpfius von Merandrien, von bem nicht blos bie Pref. bpter und bie übrigen Lehrer, fondern auch einige Laien, Die Luft bagu hatten, mit gu Rathe gezogen murben. Mllein, wenn man bie Ergatlung bes Gufebius genau lieft, fo mar bieg eigentlich feine Spnobe, fonbern ein Religionegefprach ober eine gelehrte Disputation. Repos hatte mit feiner Schrift: Widerlegung ber Allegoriften, worin er aufe neue ben Chiliasmus febr heftig gegen Drigenes und beffen Partei vertheidigte, einen großen Unhang gefunden. Dionpfius fuchte aber ben Ginbrud, ben biefe Schrift gemacht hatte, als ein Drigenfaner wieder ju fcmachen, und fchrieb und disputirte gegen biefelbe. Eine folche Disputation bielt er auch in ber Proving Arfinoe, mo ber Unhang bes Depos fehr bebeutenb mar, mit bem Rlerus umb ben Laien, Die mit ihm gu bisputiren Luft hatten. Er fagt felbft, bag er brei Tage mit ihnen Disputirt habe, um Die Schrift bes Repos au wiberlegen, und bag es ihm enblich gelungen fei, bie Bruber auf andere Ideen gu bringen. Dief mar alfo teine Spnobe, fonbern ein Religionsbisput, weshalb auch tein Rirchenhistoriter vor Bald eine Spnobe baraus gemacht bat.

Bon den Synoden unter den Griechen ift endlich noch zu merken, dass und der zweiten Synode zu Antochgien gegen Paul von Samefras zuerf! Wotarfen gedrauch find, um ein Proceedil zu schren, melde Sitte im 4. Jahrhundert allgemeiner wurde. Es waren Erschwichtlich foreiber da, weiche die gange Disputation des Presbyters Malchien mit dem Paul aufschieden. Diese Presbyters Malchien mit dem Paul aufschieden.

Enfebius porhanden. Bergl, Gufeb. 7, 29. Ueber Die Rotarien veral. ben Urt, Rirchliche Beamte ic. 2r Bb. p. 434. und ben Urt. Schreibes funft 4r Bb. p. 304 ff. Berfen wir nun noch einen Rudblid auf unfre geitherige Untersuchung, fo burfte fich folgendes Ergebnig berausftellen: "Die Gynoden, deren Begriff wir feftgefest "baben, find nicht ale Machabmung der Apoftels "und Bemeindeverfammlung nach Act. 15. entitans "den, fondern hatten ihren Grund mehr in gufal-"ligen Deranlaffungen, die von der fruhern Be-"ichaffenheit der driftlichen Birde bedingt maren. "3br Urfprung ift gunachft unter den Griechen gu "fuchen, und die außere Sorm derfelben mag mobl "Mandes von den griechifden Staatseinrichtun-"gen angenommen haben. Don den Metropoliten "wurden fie gufammen berufen, diefe fubrten auch "den Dorfit auf denfelben, leiteten die Derhands ulungen großtentheils in ibrem Intereffe, und umehr oder weniger deutlich wird bemertt, daß "Bifchofe, Presbyter und Diaconen Stimmrecht "batten, ein Dorzug, den man den Laien nicht ge-Tertullian feunt zwar in Afrita Die "ftattete. "Synoden noch nicht; allein bald nach ihm werden "fie auch hier gewohnlich, und verbreiten fich in "bas übrige Abendland, Spanien, Ballien, Ita-"lien. Jedoch bilden fie fich bier noch nicht fo voll-"tommen aus, wie unter ben Griechen, von benen "fie felbft im Bingelnen abweichen, 3. 3. in den "Provingen von Mumibien und Mauritanien mar "nicht der Bifchof ber Sauptftadt Metropolit, "fondern der jedesmalige Bifchof von der Ordis "nation an gerechnet, er mochte fo jung feyn, wie ner wollte; in der Proving Afrika aber war es ago. Trat nun eine Universalfynode ein, fo "batte auch der Primas von Carthago vor ben "abrigen Primaten den Dorfig und dirigirte bie "Synode. 3m Morgen - wie im Abendlande was "ren die meiften Gynoden Provingialfvnoden und "nur von wenigen galt es, daß fie etwas mehr . "ober weniger maren, blumenifche Gynoden tonne "ten erft in der folgenden Periode durch die Raifer "möglich werden. Wie fie fcon jest ein treffli-"des Mittel find, das Unfeben des Klerus gu be-"ben und ein gewiffes hierardifdes Hebergewicht "berbei gu fubren, fo wird dieß in der Solgegeit "immer noch mehr bemertbar."

Damit man eine anschauliche Ibre von ber Form ber Berhandtungen auf ben Smoden gewinne, wollen wir jum Beschiufte noch ben Ansang und das Ende bes alteften Prototolis, welches uns aus ber frührem Beit noch ausebpalten ift, hierher feben. Es ift bas Prototoll ber britten Sonobe ju Carthago 256, ober vielleicht nur ein Fragment bavon, welches bie Meinungen ber biet gegenwartigen 87 Bifchofe aus allen brei Provingen von Afrifa enthalt, Die nach bem Bunfche bes Epprian über bie Gultigfeit ber Regertaufe inegefammt über: einstimmen. Dan fieht baraus, bag es auch fcon in Ufrita Gitte war, Die Vota auf den Sonoben burch Die Motarien aufichreiben ju laffen. Es fteht in ben Berten bes Coprian p. 829 ed. Balus. Sententiae episcopor. LXXXVII.

de haereticis baptizandis.

Cum in unum Carthagine convenissent Kalendis episcopi plurimi ex provincia Africa, Numidia et Mauritania, eum presbyteris et diaconis praesente etiam plebis maxima parte et lectae essent literae Jubajani ad Cyprianum faetae, item Cyprisni ad Jubajanum reseriptae de haeretieis baptizandis, quidque postmodum Cypriano Jubajanus idem reseripserit, Cyprianus dixit: Audistis collegae dilectissimi, quid mihi Jubanus Coepiscopus noster aeripserit, consulens mediocritatem nostram de illicito et profano Haeretieorum baptismo, et quid ego ei reseripserim, censens seilieet, quod semel atque iterum et saepe eensuimus haeretieos ad eeclesiam venientes eeclesiae baptismo baptizari et sancificari oportere. Item lectae sint nobis et aliae Jubajani litera, quibus pro sua sineera et religiosa devotione ad epistolam nostan reseribens non tantum consensit, sed etiam instructum se em eonfessus, gratias egit. Superest, ut de hac re singuli quid seatiamus, proferamus, neminem judicantea, aut a jure communicais aliquem, si diversum senserit, amoventes. Neque enim quisquam nostrum episcopum ae esse constituit, aut tyrannico terrore si obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habeat omnis episcopus pro licentia libertatis et potestatis suae arbitrium proprium, tumque judicari ab alio non possit, quam nee ipse potest alterum judicare. Sed exspectemus universi judicium Domini Jesu Christi, qui unus et solus habet potestatem et praeponendi nos in ecclesiae suae gubernatione et de actu nostro judicandi. Caecilius a Bilta dixit: Ego unum baptisma in ceclesia solum acio et extra ecclesiam nullum. Hic crit unum, ubi spes vera et fides vera. (Dun folgen bie einzelnen Vota , bie mir übergeben, und nur noch einzelne mertmurbige auszeichnen.)

Castus a Sicca dixit: Qui contemta veritate praesumit consuctudinem sequi, et eirea fratres invidus est et malignus, quibus veritas revelatur, aut eirca Deum ingratus, cujus inspiratione ecclesia eius instruitur.

Zosimus a Tarassa dixit: Revelatione facta veritutis eedat error veritati, quia et Petrus, qui prius circumcidebat, ees-

sit Paulo veritatem praedicanti.

Pudencianus a Cucculi dixit: Novitas episcopatus effecit, fratres dilectissimi, ut sustinerem, quid majores judicarent. Num haeresea nihil habere nec posse manifestum est. Atque ita, si qui ex eis venerint baptizari, acquissime statutum est - - - (Es fcheint, als wenn biefer Bifchof nach bem Range feines Gibes fruber batte ftimmen muffen; allein er mar noch ein Reuling und mobl auch ein Schwachtopf. Denn fein Botum ift nicht febr grundlich, auch nicht einmal fonberlich lateinisch ausgebrudt; baber fcmieg er eine geraume Beit.)

Item alius Lucius ab Avizia dixit: Secundum motum animi mei et Spiritus Sancti, eum sit unus Deus, et unus Christus, et una Spes, et unus Spiritus, et una ecclesia, unum debet esse baptisma.

Victor ab Octavo dixit: Quod et ipsi scitis, non olim sum episcopus constitutus et ideo exspectabam praecessorum consilium. Hoc itaque existimo, ut, quicunque ex hacresi venerint, baptizentur.

Natalis ab Oëa dixit: Tam ego praesens, quum Pompejus Sabratensis, quam etism Dioga Leptimagnensis, qui mihi mandaverunt, corpore quidem absentes, spiritu praesentes, censemus, quod et collegae nostri, quod haeretici communicationem habere non possunt nisi ecclesiastico baptismo baptizati fuerint. -- --(Dieg ift ein mertwurdiges Beifpiel, bag man feine Stimme auch einem anbern übertragen tonnte, wenn man nicht felbft tam. Diefe Methobe icheint aber aus Bequemlichfeit febr balb gemigbraucht morben gu fenn. Daber feste bie Spnobe gu Laodicea 372 im 40. Canon feft: Non oportet episcopos, qui vocantur ad Synodum, negligere. - Sed abire et doccre et doceri ad eccorrectionem ecclesiae et reliquorum. Si quis autem neglexerit, is se ipsum accusabit, praeterquam si propter intemperiem et aegritudinem non

venerit.)

Cyprianus Carthagine dixit: Meam sententiam plenissime exprimit epistola, quae ad Jubajanum, collegem nostrum scripta est, haereticos secundum evangelium et apostolicam contestationem et adversarios Christi et antichristos appellatos, quando ad ecclesiam vencrint, unico ecclesiae baptismo baptizandos esse, ut possint fieri de adverssriis amici et de antichristis christiani, (Das Coprian nicht querft und gang quiebt ftimmt, rubrt mobl baber, baß er im Unfange feine Deinung gemiffermaßen fcon gegeben hatte, ba feine Briefe vorgelefen murben, auf Die er fich auch bier wieder beruft. Dachbem er alfo batte ftimmen laffen und alle Bifchofe feiner Meinung maren, recapitulirt er fein Botum blos. Es wird bieg von uns hauptfachlich nur besmegen bemeret, bamit man nicht glaube, Dies fes Beifpiel miberfpreche ber Behauptung, bag ber Metropolit den Bors trag ber gu verhandelnden Sachen batte. Den hat er auch bier, und er befteht barin, bag er bie gewechselten Briefe vorlefen lagt, Die ben ftreitigen Punct betreffen.)

III) Synoden unter dem Einfluffe der Raifer .-Cobald bas Chriftenthum fich jur Ctaatereligion im Romerreiche gu erheben anfing, mas betanntlich mit Conftantin bem Großen gefchah, mußten bie Raifer auch ibre Mufmertfamteit auf bie Rirche richten, und fie burften nicht verkennen, bag bie burgerliche Boblfahrt mit bem tirchlichen Leben genau gufammenbing. Die tirchlichen Streitigfeiten ber bamaligen Beit maren von ber Urt, bag fie balb auch in politifche Bewegungen ausarteten. Dieg mohl ertennenb benutte ber Raifer . Conftantin bie beftebenbe Sitte, burch Synoben Streitfragen entfchets

ben und beilegen zu laffen. Den erften Berfuch biefer Urt machte er an Arles 314 in Gallien, um 3miftigfeiten, Die in Afrita obmalteten und bafelbft große Spaltungen verurfacht hatten, folichten ju taffen, ein Berfuch, mo ihm alles beffer gelang, ale felbft bei ber Bufammen berufung bes fpater fo berubmt geworbenen Concils ju Dicaa. In ber That benahm fich auch ber Raifer in Diefer Cache febr flug; benn Die Spnobe murbe bon ibm nicht in ber Begend felbft veranstaltet, wo bie Streitigfeiten Statt fanben, fonbern in einer entferntern. Much mablte er mehrere ausmartige Bifchofe , melde uber bie Ungelegenheiten enticheiben follten. Das Schreiben, welches ber Raifer bei Diefer Gie legenheit an ben Bifchof Cacilian in Carthago erließ, und meldes Gufebius Rirchengeschichte 10, 6. aufbewahrt bat, verbient bier im Musjuge mitgetheilt ju merben, ba es theils jum Bemeife bienen fann, welche Gewalt die Raifer anfange auch in firchlichen Ungelegenheiten ausubten, theile, welche Wichtigfeit bereite fcon jest Die firchlichen Synoben erlangt hatten. Dieß Schreiben lautet, wie folgt:

## Conftantinus Augustus an ben Bifchof Cacilian in Carthago.

"Da es mir gefallen bat, einigen Dienern ber gefehmaßigen bi "ligen Religion in allen Provingen Ufritas, Rumidiens und ber bis ben Mauritanien bie nothigen Unfoffen bargureichen, fo habe ich an "ben Urfus, meinen vortrefflichen Rechnungsbeamten in Afrita, ben "Befehl ertheilt, bir 300 Beutel ausgahlen ju laffen. Wenn bu ba-"ber Die Cumme empfangen haben wirft; fo gieb bir Dube, olle "Dbenermabnte, nach einer Unweifung, Die bu von Sofius erhalten "wirft, bamit zu betheilen. Sollteft bu es fur nothig finden, bas "noch etwas ju ber Gumme bingugefugt merbe, fo lag es bir unber "Buglich bon bem Muffeber unfrer Guter ausgahlen, ba bu meinen "Eifer gegen euch tennft. Denn ich habe ibm bei feiner Unwefenheit "aufgetragen, baf, wenn bu Gelb von ibm forbern murbelt, er if "ohne Unftand ausgable. Da ich ferner in Erfahrung gebracht habe, "baß fich einige unfinnige Menfchen porfinden, welche bamit umgeben, "bag fie bas Bolt ber heiligften allgemeinen Rirche burch vertebrte unb "falfche Lehren verberben, fo miffe, bag ich bem Proconful Umutinus "und bem Stellvertreter bes Statthalter Patricius, bei ihrer Unmefen-"beit aufgetragen habe, baß fie bei folchen vortommenben Sallen meber "burch bie Finger feben, noch fahrlaffig fich benehmen follen. Gollteft "bu baber mahrnehmen, bag bergleichen Menfchen in ihrer Bertehrtheit "fortfahren, fo menbe bich ohne Bergug an Die ermabnten Richter, unb "forbere fie auf, fo gegen biefelben gu verfahren, wie ich ihnen felbft "bet ihrer Unmefenheit gebot. - Die gottfiche Dacht bes bochften "Gottes erhalte bich noch viele Jahre."

Die Geibbeutel haben eben so menig als bas Schreiben ibre Bietung verschtzt, benn bie jur Spnoed verjammelten Bischöfe stimmuta gerade so, wie der Kaiser es angegeben hatte und voie der Bertraum Beinklantins, Hossius, weicher bie Gewandtheit eines Hossius weiter bie Bliebe eines Bischofs mit einander zu vereinigen wugke, bie Angelegenbeiten seitetet. Wit geben num über zu dem Benehmen des Kaifers Constantin bei ber Buldmamenbertung des Richaissschiegen Consilie und verweilen dobei etwos langer, bei sie um ju gignen, meichen Anbeit ibe Saffer badt um politicher Zwecke millen, balto auch weil sie sich beiere Stellung besenbers wohlgestieme (im Geiste Constantia, bandetten auch mehrere phieres Saffer), beitel auch ben Beweis ju fähr sen, wie wichtig von nun an besonders die sogenannten dammenischen Erneilten auf der Gefammteliede einwierten.

Mis ber Raifer Dachricht von bem entftanbenen Bmifte erhielt, vers fucte er fogleich benfelben burch feine eigene Dagwifchenfunft beigulegen und die meitere Berbreitung und Theilnahme an bemfelben gu hindern, In biefer Abficht fchrieb er felbit einen Brief an beibe Danner, morin er fie jum Frieben und gur Gintracht ermahnte, und ihnen rieth, fich ber Unterluchung uber folche Streitfragen , melde boch fcmerlich jemals gu ergrunden maren, lieber ganglich ju enthalten, ale baburch Unheil in ber Rirche anguftiften. Dabei ließ er es aber nicht bemenden, fonbern fcidte noch feinen Bertrauten, ben Bifchof Sofius, nach Mlerans brien, um burch munbliche Unterrebungen und Borftellungen ben ers theilten Ermahnungen leichter Gingang ju verschaffen; boch alle biefe wohlgemeinten Berfuche maren vergeblich, Die erhibten Gemnther liegen fich nicht beruhigen. Gingebent alfo bes Ginfluffes, ben er burch bie gefpendeten Summen auf Die Synobe ju Arles ausgeubt hatte, befchloß er auch in biefem Salle eine noch großere Berfammlung von Bifchofen ju veranstalten. Done 3meifel mar bem Raifer Diefes Mustunftmittel burch feinen Liebling Sofius vorgefchlagen morben, und wenn bief auch micht ber Sall geweien mare, fo hatten ihn both noch andere Bewege grunde ju bem Entichluffe, eine Sonobe gufammen gu berufen, bringen muffen. Denn es hatte feinem Scharffinne nicht unbemertt bleiben tonnen, daß in ber gangen driftlichen Rirche getheilte Unfichten und baraus hervorgegangene Spannungen entftanden maren, Die um fo ties fere Burgeln gefchlagen hatten, ale fie aus ben frubern Beiten herrubrten , und von Befchlecht ju Befchlecht fortgeerbt maren. Sierher ges borten die Meinungen uber bie Feier bes Paffahfeftes, uber ben ehelofen Stand der Rleriter, uber ben Borrang ber Bifchofe in ben großern Stadten u. f. w. Da feine Abficht ferner barauf gerichtet mar, Ginheit in bem Romerreiche berguftellen, fo molte er bie Borfteber ber borguglichften Gemeinden, wofur er bie griechische ober morgenlandische Rirche hielt, in einer Stadt, ju einer Beit und in einem Saale verfammeln, um ihnen felbft bas Bild einer gemeinfamen Berbindung und ber Ginbeit ber Rirche verwirklicht barguftellen, und fomit jenen Irrungen und Spaltungen auf einmal ein Enbe ju machen. Enblich mollte er ben Beiben bas

Chriftenthum in feiner außern glangenben Gestalt zeigen, indem er als Bebereicher bes großen Romerreiches fich an bie Spige ber Aleriter, als Beluverterter ber Rieche ftellte, und baraus Jebermann erkennen sollte, wie febr bie neu angenommene Religion von ibm geehrt werde.

Bum Dete, mo bie Spnode gehalten werben sollte, bestimmte un Riedar, eine Bladt in Bithynien, die schoft und tegelmößig gebut war und weren sich ein großer, talferticher Palasst befand, hiesal lich er Schreiben an die Bisches des Deients ergeben, um sie einge teben nach Bladca ju tommen; auch gab er Defehl, da fie mit talseltichen Pierben, ober mit Lastichtena, die zum sienen fiche ib. Sollen ju ersparen, bereigsschet wurden, um linen theite die Sollen ju ersparen, theite um ihre Berife zu bescheutungen. In Meda siehl wur ben schmidte Ktreiten noch überbig wäheren biere Aufenthalts durch die Freigebigfeit des Kalfers alle Lage reichtich mit Speifen werschen.

Die Angahl der versammetten Bischofe mag fich übeigens ungefibe auf 300 betaufen haben; benn in der Angabe weichen die alten Schiffleller von einander ab. hierunter sind aber die Maetyrer, die Bekenner, die Pereboter und die Diaconen nicht mit endraeisfen, wa

benen wohl noch eine großere Bahl jugegen mar.

Alte Gufebins biefe Abgeotoneten aus ben verschiebenen Begebne bil eine Angeben bei Beide ber Miller be jahrieß in einem State verlammett fab, bonnte er nicht umbin, sie mit einem State webammett fab, bonnte er nicht umbin, sie mit einem Range aus ben ichhöffen, vollaftsbiffen Butumen gestigen für bergbeichen. Abendlanbifde Butumen befanden sich ibeoch nur wenigt mit beiem Arang; ben ausge bem Bissche house weren noch gut edmische Poetsbeter, Bituse und Einentutus mit Namen, juggen. Et der Alle fahr um bie Genobe freierlich erfoffntet.

icheinen einzelne Berfammtungen und Befprechungen porbergegangen au fenn, in welchen Arius mit feinen Rreunden auf ber einen Geitt, Athanafius, ber Bortfuhrer feines Bifchofe auf der andern Geite, ihre Meinungen weitlauftig vortrugen, erorterten und vertheibigten, auch bie fremben Rleriter fur ihre Partel ju gewinnen fuchten, mobei ber Bortheil auf ber Geite bes Athanafius ju fenn ichien. Gelbft beibnifche Dhilosophen mifchten fich in biefe Berbandlungen und fuchten bie driftlichen Lehrer burch vorgelegte fpipfindige Rragen noch mehr in Bermitrung ju fegen, murben aber jumeilen burch ben feften Glauben einfader Manner gurudgewiefen, mohl gar jum Chriftenthume felbft befehrt. Conftantin tam gulebt an, und fogleich begann bas erbarmliche Spiel bes Parteihaffes, inbem bie Bifchofe und Rierifer fich gegenfeitig ver leumbeten, die bisher verborgen gebliebenen Rebler und Berbrechen aufbedten und die Untlagen in geheimen , angeberifchen Schriften (libellis) bem Raifer ubergaben. Diefer hatte jeboch fo viel Ginficht, bag er auf alle biefe Gingelnheiten gar nicht achtete, beren Beurtheilung auf einen Zag, namlich auf ben großen Berichtstag ber Belt, verfchob, und fie fammtlich jur Gintracht und jum gemeinfamen Bufammenwirfen etmabnte. Sierauf ließ er bie eingegebenen Unflagefdriften verbrennen und ben großern Bred vor Mugen habenb, eilte er bie Gache balb ju Stande gu bringen. Un einem von ihm bestimmten Zage verfammels ten fich baber bie anwefenben Rierifer nebft vielen Laien in einem weiten Saale bes faiferlichen Palaftes, und nahmen bie Site ein, miche welchen Seiten für fie aufgeffelt waern. 2018 bifele geichen mor, berichte tiese Geille, indem man nen Gintitt bes großmittigen Beichüthers erwartet. Reine Arabanten und beine Soldaten gigen vor ihm ber; sohren bolse einige Bieter ber talfeitiben famille, is wie einige Arunde, die fich ebenfalls jum Chriftenthume bekannten, als ein gegenem bei bei fich ebenfalls jum Chriftenthume bekannten alle in gegeben fich aube, reibben fich alt Annefende von ibren Sigen und der Anzier tat ein, angethan mit Purpur und bei Reiben die ginne glangen geformtet. Er ging mitten buch die Reiben die zu oberften Ertel, wo ein gelderne Eruh sich bertift fann, auf bem er gich, nadberm be Bilchöfe in dau ein dage gieben, niederließ. Nadbem er Plad genommen hatte, solgten alle siem Beispiele und feten sich ebenfalls.

Nach einem turem Tweischenraume erhob sich ber Bischof, weicher wur Kegten fas. Sozonenus nennt in Michaf von Schlaes Enfeite Pamphitus; wahrscheinlich war es aber Euflathius. Diefer üblie fin Dankere an den Aufer und sitnemt ein Dankomme an, Wer sich wieder gefest hatte, waern alter Augen auf den Kalier währet und dingen signiegend au siehem Munde. Diese bilder kmidich und gnädig um sich ber, dann sprach er mit sanster Striem der diese Kammung Biggendes!

"Meine Freunde! es hat mit unter meine Bunfche gehort, euch "finmal verfammelt zu feben; ba biefer Bunfch jest in Erfullung ges "gangen ift, fo ertenne ich mit fculbigem Dante gegen ben Ronig aller "Dinge, bag er mir unter andern auch biefes große Glud hat ju Theil mers "ben laffen, euch alle bier fo einmuthig und eintrachtig beifammen gu feben. "Doge tein feinbfeliges Ungewitter unfrer guten Cache fchaben, unb "moge fich ber Rampf ber Eprannen gegen Gott, Die burch ben gott= "lichen Delland erft befiegt murben, jeht nicht wieder erneuern, ba bee "Bofee liebenbe Damon bas gottliche Gefet umguftogen brobt. Daber feint mir ber innere Streit ber Rirche ein großeres und fchwereres "Unglud gu fenn, ale irgend ein Streit ober Rrieg; benn er verure "fact ein herberes Gefuhl, ale ber Schmers, welcher von Mugen "tommt. Da ich alfo unter ber Leitung und mit Belbulfe bes Mils "machtigen bie Feinde befiegt habe, glaubte ich, es fei nichts mehr ju "thun ubrig, ale Gott ju banten und mich mit benen gu freuen, bie "unter beffen Beiftanbe burch mich maren befreit morben. Leiber aber getfuhr ich wiber alles Erwarten, bag Uneinigfeiten unter euch ausge= "brochen maren. Cobalb ich alfo Runbe babon erhielt, meinte ich, Die "Sache burfe nicht hintenan gefeht werben, und munichend burch meine "Sorgfalt bem Uebel abguhelfen, habe ich euch ohne Bergug gufam-"men tommen laffen. Run freut es mich gwar, euch bier verfammelt Bu feben; boch murbe ich bann erft glauben, meinen Bunfchen ges "maß etwas ausgerichtet ju haben, wenn ich fahe, bag eure Gemuther alle in friedlicher Gefinnung fich vereinten, ba es euch überbieß als Bottgeweihten gegiemt, Diefelbe Befinnung Unbern eingufiofen. Beginnt baber, meine Freunde und gute Diener unfere gemeinschaftlichen Berrn und Beilanbes, bamit, baf ihr bie Urfachen eures 3miltes aus bem Bege ichafft und bie Streitfragen nach ben Beboten Gottes loft. Auf folche Weife merbet ihr bem allmachtigen Gotte am wohlgefals

"ligften fenn, und mir, eurem Ditbiener, eine überichmengliche "Freube bereiten."

Diefe Rebe bat une Gufebius in bem Leben Conftantine B. 7. C. 12. aufbewahrt; auch ift fie beim Cosomenus 23. 1. C. 18. und beim Theoboret B. 1. C. 7. bem Ginne nach ju finden, doch mit bun: bigern Borten und einigen Berfegungen. Da aber Enfebius fetbft bei jener Berfammiung gegenwartig mar, fo verdient feine Ueberfieferung ben Borgug um fo mehr, ba es nicht unwahricheinlich ift, bag er an ber Musarbeitung geholfen batte.

Dach Beenbigung ber Rebe , melde pon bem Raffer in fateinifder Sprache gehalten und von einem Undern ine Griechifche verbolmeticht murbe, überließ er Die weitern Erorterungen und Berhandlungen bem

porfigenben Bifchofe.

Deshalb horte er aber nicht auf, die Leitung und Dberaufficht über biefe Berhandlungen ber Spnobe ju fuhren; benn als bie Bis fcofe anfingen, einander gegenseitig angullagen und barüber fein hibiger Streit entftanb, fo blieb er bei ben heftigen Ergiegungen ber leibenichaftlich bewegten Gemuther geiaffen, rebete blos jur Cubne, unterftuste balb biefe, balb jene Partei burch fein Unfeben und befanf tiate fie theils burch Bureben, theils burch Grunbe.

Un bem Jahrestage feiner zwanzigjahrigen Regierung gab ber At fer fammtlichen Bifchofen in feinem Dalafte ein prachtiges Dabl, me von Gufebius noch gang entgudt gemefen ju fenn fcheint, ale et bit Befchreibung jum immermahrenben Unbenten aufzeichnete. Befonbet mertwurdig aber maren ihm die Trabanten, welche an bem Gingange mit gezogenen Schwertern Bache fanben und burch beren Reiben bit beiligen Manner Gottes furchtlos binburch gingen. B. 8. C. 14.

Gegen bas Enbe bes prachtigen Mabies erhielt noch überbieß jebte Unmefende von der Freigebigfeit bes Raifere glangende Befchente. Die fes Dabl follte zugleich ein Freubenfeft uber bie freilich nur icheinbat beigelegten Streitigfeiten fenn, inbem faft alle Bifchofe und Rlerifer bas Symbolum unterschrieben batten, welches bie Gleichmefenbeit bes Cobnes, bee ouoovoror enthielt. Dur Gufebius von Cafarea nahm noch megen bes Unterzeichnens einigen Unftand. Eufebius von Ditomedien hingegen, Theognis von Dican, Maris von Chaicebon, Thomas von Marmatita und Secundus von Ptolemais weigerten fich beffen gang. Da jeboch ber Raifer mit ber Berbannung und Die Spnobe mit bem Unathema brotte, fo bequemten fich auch die vier erffern gur Unterfchrift, obgieich, mie bie Rolge zeigte, bas Unterzeichnen nicht aus innerer Ueberzeugung Die beiben lettern, welche ftanbhaft auf ihrer Beigerung beharrten, murben nebft bem Dresboter Urius und beffen Unbangem pon ber Bemeinichaft ber Rirche ausgeschloffen.

Dierauf erfolgten bie ubrigen Berhandlungen, von benen es Schabe ift, bag fie Gufebius nicht aufgezeichnet bat, ba er uns ale Mugenzeuge und Theilnehmer Die beften Dachrichten batte überliefern tonnen. Die gefaßten Gefete murben ju einem Reichsgefete erhoben; tein Befdluß ber Synobe fcheint jeboch bem Raifer mehr am Bergen gelegen ju ba ben, ale ber, weicher die Feier bes Paffahfeftes betraf; benn biefen ließ er fogieich nach Beenbigung ber Sonobe in einem befonbern und febr

imgen Schreiben benjenigen Rirchen befannt machen, beren Bifchofe ber Berfammtung nicht beigewohnt hatten.

Die einzetnen Umflande, welche bei biefer Spnobe vorkamen, find eines naber und weitlauftiger angegeben worden, weil fie zu den wichnaften Berfammtungen ber Art nicht bios in biefem Beitraume, sonbern

auch in ber Folgegeit gehort,

a) Sie war auch die erfte, welch ber Kaffer nicht bles justumminktief, fontben auf ihr personich erfinitet, fe feiteile erffintet, ihrem Berathungen beiwohnte, während bed Laufs der Berhandtungen ber berathiftat führte, und fic est nicht menig angelegen sen ließt ber berfaledenen Afficigen der einstellt eine gestellt ein gestellt bei beschieden und beschapen der Gebende des schoffen Wedselverdlichtig swissen State das, das war es keineswege Schuld bes Kalfres, daß das einfache Schiffen im berte bei Gegenflicht werder erwitert wurde, denn in iner Erchfnungserbe batte er absfactlich und betullch grung daruf fin iner Erchfnungserbe batte er absfactlich und betullch grung daruf fin welter, das man sie felben nicht tei wischaftlich stritten, der noch besser, daß man bieselben gar nicht siemtlich kerkber solle.

d) Richt seine auch noch ju ihrer Bideisteit gerechnet, bod ib ie erste allgemeine Spnobe gewesen sei. Diesen Namen siche feber burchaus mit Unrecht; benn wollte man unter dem Bester d kun ent ich auch blos bes Römererich verstehen, indem man vollen mar vollen maren Sienen immet, o war sie doch selbs in biesen Sinne keine

(In Dosheims Rirchengeschichte Bb. 1. p. 462 finbet fich in ben Unmerfungen eine Erlauterung bes vielbefprochenen Musbruds; ... ofume: nifche Spnobe," die mohl am meiften ber Bahrheit nahe tommen burfte. Dier beift es namlich : ... , Es ift nie eine Rirchenversammlung "gehalten worden, worauf alle Bifchofe ber gangen driftlichen Riche "jugegen gemefen maren. Ein allgemeines Concilium ift nach bem "atteften Berftanbe ber Rirche eine Berfammlung, auf meldem fic bie "Bifchofe aus mehrern, Diocefen' befinden. Die Romer maren gewohnt, "ibr ganges Reich bie Belt ober ben Erbfreis, olgovulen, ju nennen, "und nach ihrem Beifpiele bieß man biejenigen Concilien otumenifde auf welchen Bifchofe aus allen Gegenden bes romifchen Reiche wam. "Das allgemeine Unfeben ber Goluffe und Berordnungen einer Se "denversammlung fann nicht jum Bestimmungsgrund einer ofunmb "fchen gemacht werden. Denn biefes allgemeine Unfeben mar nut im "Rolge ihrer Allgemeinheit. Anzwischen ift boch biefes mahr, baf tie "driftlichen Raifer im 4ten und 5. Jahrhundert die Abficht hatten, bie "Schluffe ihrer firchlichen Berfammlungen ju allgemein verbindlichm "Bu machen. Desmegen follten auf benfelben aus allen ihren Provin "gen in Afrita, Afien und Europa Bifchofe fenn und folglich bie gange "Rirche bes romifchen Reichs vorftellen. Db nun gleich niemals aus "allen Reichen Bifchofe verfammelt maren, ja auf einigen bie abenb: "lanbifchen Pralaten faft alle fehlten, fo machte boch ber barauf erfolgte, "entweder freiwillige ober befohlne, Beitritt, daß ihre Berfammlungen "im romifchen Reiche ein allgemeines Unfeben erhielten. Und biefet "erftredte fich manchmal auch auf folche Rirchen, welche gwar fonft "bem Raifer nicht unterworfen waren, aber both biefe Berordnungen "freiwillig annahmen.")

In fatern Beiten haben fich mehrere Rirchen gestritten, fic angemaßt und behauptet, daß ihre Bifchofe und Abgeordneren ben Boffe auf ber Synobe geführt hatten. Da aber die Geschichte hierüber gan; lich sowiegt, so laße fich auf biefem Wege nichts Raberes bestimmen.

Dag ber Staat ober der Kaffer die Unfolfen der Beframmlung trug und traggen mußer, fil leich ertfatisch denn sie mas ja auf sein Berantsstung zu gutenn der Berantsstung zusammen berufen woeden, auch hatten die meissen siehe siehe die fieder were leicht eigenen Bermögen, noch woren sien Kieden dammis schon erich genug, um die Ausgaden der Beise, die von die Aufendacks in einer fermben Gradte, bestierten zu ebnnen.

In hinficht ber tunftigen haltung von Snoben bestimmte biet Richenversammtung im 5. Cannon, daß in jeder Proving jahrlich von ben bau gehörigen Bifchofen eine gehalten werben folle, um abre

portommenbe Salle ju entfcheiben, bamit ber Sehler bes Ginen burch bie Ginficht ber Uebrigen verbeffert werden moge. Folgende Schriften bandeln von ber Dicanifchen Conobe befonbere: Historia Synodi Nicaense, coactae opera Constantini Constantii ante annos circa 1218 collecta et descripta a Joachimo Camerario. Lipsiae MDLII. ex officina Valentini Papae. - Thom. Caccini storia del Concilio Niceno. In Lucea MDCXXXVII. - Jo. Georg. Dorschel exercitatio ad diatyposin Concilii Nicacni, Strasburgi MDCLXXXI.-Tillement histoire du concile occuménique de Nicée, ficht im 6ten Theile von beffen Memoires, à Paris MDCXCIII. - Balthasar Mentrer dissertatio de innocentia concilii Niceni, Rostockii MDCCX. - Thomas Ittig historia Concilii Nicaeni. Lipsiae MDCCXII. --Jo. Lami de reeta patrum Nicaenorum fide, dissertatio. Venetiis MDCCXXX. - De sacrosaneta Nicaena synodo. Steht in Joh. Laurentii Berti dissert. Volum. II. Florentiae MDCCLVI. - Aug. Withelm Ernesti disputatio, qua Hosium concilio Nicaeno praesedine ostenditur. Lipsiae MDCCLIX. (Gebr fcarffinnige Beweißfigrung.) - Natalis Alexandri dissertationes de Nicaeni concilii corrocatione und de praeside Nicaeni conc. 3mei Abbandiungen in bim 7ten Theile bes thesaur. theol. Benebig 1762. 4.

Db ber Raifer gleich auf ber Spnobe ju Ricaa fo viel Ehrerbies tung gegen ble Bifchofe gezeigt batte, fo mar er boch teinesmege ge= migt, feiner Derrichermurbe etwas ju vergeben, noch weniger gu bulben, baf feine Befehle unbeachtet blieben. Ginen Beweis bavon lies fert bas Schreiben, welches er an bie Sonobe ju Torus erlief, melche it megen ber fortbauernben arianifchen Streitigfeiten balb barauf jus summenberief. Denn barin fagt er: "Miles, mas ihr mir burch euer "Schreiben mittheilt, ift von mir gefcheben. 3ch habe an bie Bi= "ichofe gefchrieben, von benen the municht, baf fie antamen, um an "euern Bemuhungen Theil gu nehmen. 3ch habe auch ben Confular "Dionpfius gefandt, bamit er bie Onnobe ermahne und ein Auffeber "uber die vortommenden Berhandlungen fei, auch Gorge trage, baß "alles nach ben Gefeben ber Berechtigfeit und Billigfeit por fich gebe, "Collte aber einer ber Bifchofe gegen unfern Befehl hanbeln, und, "mas ich jeboch nicht glanbe, ju erfcheinen fich weigern wollen; fo "wurde Jemand von une bingefandt werben, um ihn nach faiferlicher "Berordnung feines Umtes zu entfeten, weil er gewagt hat, fich ben "Enticheibungen bes Gelbftherrichers ju miberfeben."

Ains blefem merkwidigen Schreiben, welches uns Aufelius im dem Consinantine IV. 42. und Schodert I. 99. aussember hab; gebt kwor, daß der Kaller sich die Blichhefe, welche nach Jyrus kommen füllen, hatte vorschlagen lassen, seiglich nicht alle ericheinen durtlen, daß finner ein Talleicher Staatsbeamte als Diesunssper zu bekrimmt ung geschickt wurde, um das Gange zu leiten, und daß die Wildesprußgen soglich auf talleitlichen Bestehl iber Selle britteren sollten.

Die Abfigt bes Kaffere, Rube und Fieben und Entracht unter Die Lieben von gegenerteiten, wurde detigend bird bie Spinobe fin Trus nach mentger erreicht, alle es burch bie Richnifche geschoen wur. Der Partestumpf zwielchen ben Anchagenen bes Albanacifus und den Eufblaurern wurde vielmehr nach heftiger angesacht und die Spattung Bient Dandbeat IV. zeigte fich immer offener, wovon bie Folge mar, bag Athanafius verurtheilt und abgefebt murbe.

Conftantin, febr unwillig, baß feine Abficht, Die Ginigfeit in ber Rirche wieder herzustellen, aufe neue feblgeschlagen mar, erließ ein eine ftes Schreiben an bie auf ber Spnobe ju Eprus verfammelten Bifcoffe. und gebot ihnen fogleich nach ber Sauptftadt Conftantinopel ju tommen, um Die Streitfache unter feinen Mugen nochmale gu unterfuchen, Ein großer Theil ber Bifchofe folgte bem faiferlichen Befehleg: bie Gufebianer überzeugten ben Raifer von ber Rechtmaßigkeit bes Befcbluffes, wodurch Athanafius verurtheilt und abgefest worden mar, behielten burch ihren Ginflug am Sofe die Dberhand, und bewirtten, bağ er, wie befannt, nach Erier in bie Berbannung gefchidt wurde. Einen andern nicht minder gludlichen Berfuch Conftantine, Die Bifchofe von Eprus nach Jerufalem gu berufen, übergeben wir, und fubren nur noch an, baf ber Raifer jum zweitenmale Die Bifchofe gu fich nach Conftantinopel berief, mo bie Gufebianer ihren gangen Ginfluß bei Sofe auf bie nachften Bermandten bes Monarchen aufboten, um bie bisher be hauptete Dberhand gu behaupten, welches ihnen auch biegmal nach Bunfche gelang. Dur ein einziger Strich gefchah burch ihre Rechnung, ber namlich, bag an bemfetben Tage, wo fie ihren Eriumph gu feien gebachten, inbem Arius wieber in Die Rirchengemeinschaft ber Redt glaubigen aufgenommen werben follte, berfelbe ploblich farb,

Bir find abfichtlich etwas weitlauftiger gemefen in ber Darfiels lung bes Berhaltniffes. Conftantine ju ben firchlichen Spnoben, um ben Beweis zu fuhren, theils bag weltliche herricher an biefem firchlie chen Inflitute ernften Untheil nahmen, theils auch, bag Conftantins Benehmen mehr ober weniger von feinen Rachfolgern feibft bei mefent lichen Beranderungen bes abend : und morgenlanbifchen Staatenlebens nachgeabmt murbe. Bur die frubere Beit finben wir dieg treffend bes mertt in ber Ginleitung, welche Gotrates bem 5. Banbe feiner Rit chengeschichte voranfette, wo er fagt: "er habe bie Gefchichte ber Raifer "mit eingewebt, weil bie Rirchenangelegenheiten von beren Winte abge-"bangen hatten. Borguglich aber batten fie bie Sonoben nach ihrem "Butbunten jufammenberufen." - Die Bichtigfeit Diefes Umftanbes bat ber icharffinnige Spittler in feiner Befdichte bes tanonifchen Rechts §. 14. mit ben Borten nachgewiesen: "Durch bie Theilnahme bet "Raifer an ben Sonoben, und weil bie Religionsfachen jest immer "jugleich ale Staatsfachen behandelt murben, muche bem Unfeben bet "Synoben eine außerorbentlich bobe politifche Guttigfeit gu. Das

"vorber eine Provingialfpnode befchloß, galt nur innerhalb biefer Pros "ving, und obicon biefe Provingialipnoben ihre Schluffe auch fremben "Gemeinden mittheilten, fo maren boch biefe nicht baran gebunden. "Gelbft ofumenifche Spnoben maren nie allgemein geworben, fo lange "fie blos Rirchenfache geblieben maren. Gie tonnten Diemand verbins "ben, als biejenigen, welche barein vermilligt batten, und felbft auch ben "Rachfolgern ber Bifchofe mare immer noch Freiheit, babon abquaeben. "geblieben. Aber ba es jest ofumenifche Sonoben gab, vom Raffer an "bie erften Pralaten bee Reiche ausgeschrieben, und von biefen melter "bekannt gemacht; ba fich alfo ber Raffer ber Spnobe ale feiner Uns "falt annahm, und nicht gleichgultig fenn fonnte, ob ihre Befchluffe "beobachtet murben ober nicht; ba enblich Ginmifchung in Religions. "angelegenheiten recht eigentlich Lieblingebeschaftigung ber Raifer au fepn "fchien, fo gab es von jest allgemein verbindliche Rirchengefege. Der "weltliche Urm folug ben, welcher ber Stimme ber geiftlichen Bater "nicht gehorchen wollte, und hier eroffnet fich ber traurige Beitpunct, "baß oft unter Unbrohung ber ichmerften Leibesftrafen, mas ein Daar "100 Bijchofe befchloffen hatten, ber gangen Chriftenheit als Glaubens. "und Lebensregel aufgezwungen murbe."

Aus biefem faiferlichen Ginfluffe auf bas Synobalinstitut ergiebt fich auch eine neue Gintheilung ber Gynoben in biefer Periode. Gie

maren entweber

mal weiter unten barauf jurudfommen. Dber fie maren

b) Provingial . und Discefanfynoden, welche unter ben Bifchofen eines gangen Sprengele, gemeiniglich unter bem Borfige bes Metropoliten, gehalten murben. Gie follten in jeder Proving ber Regel nach jahrlich ein ober zweimal Statt haben. Doch mag biefes jahrliche Bufammentommen nicht felten unterblieben fenn, wenigftens mogen nicht alle Bifchofe fich eingestellt haben, weil mehrere Spnoben, befondere bie Chalcebonifche, perorbnen, bie Bifchofe follten ameimal im Jahre gufammen tommen, wer ohne hinreichenben Grund ausbleibe, folle bestraft merben. Gie maren übrigens bie eigentlichen Bes richtehofe ber Bifchofe und ber Rlerifer, an welche fie fich wenden mußten, um ihre Rlagen angubringen, und mo fie fich im Salle einer gegent fie angebrachten Befdulbigung ju verantworten hatten. bem follten biefe Spnoben uber bie Beobachtung ber Rirchengebrauche machen, Bucht und Dronung aufrecht erhalten, und eingeriffenen Digbrauchen in ihrem Sprengel ju fteuern fuchen. Gie haben im Dor: gen = und im Abenblande noch lange nach ben allgemeinen Synoben fortgebauert, woru fich . wenn es nothig mare, bie Belege leicht mur: ben geben laffen. Gelbft als im Abenblande bie meiften Drovingen bes Romerreiche unter bie Berrichaft ber germanifchen Boller getoms men waren, Die fich größtentheils ju ber arianifchen Lehre befannten, ging hierin feine Beranberung bor. Die Germanen maren bulbfam 28 \*

lanbifchen Rirche conciliabula. In Gallien fanben in ben erften 100 Jahren nach Befignahme ber Franken noch mehrere Spnoben Statt; fie murben aber nach und nach, wo nicht feltener, boch unwichtiger, weil bie Bifchofe von ben Ronigen ju ben Bolesverfammlungen und ju ben Sofberathungen ober Berichtesibungen gezogen murben, mo man zugleich die firchlichen angelegenheiten mit verhandelte, und wenn ja noch zuweilen auf Berlangen ber Rlerifer eine befonbere Gynobe gu Stande fam, fo fchrieb gewöhnlich ber Ronig bie Gegenftanbe bor, welche verhandeit merden follten, und die gefaßten Befchluffe mußten bemfelben ebenfalls gur Beftatigung vor geiegt werben. Go lange bie Weftgothen in Spanien noch Ariaur maren, fuhren bie tatholifchen Bifchofe fort, ihre abgefonberten Gm= ben ju halten, boch jebesmal mit ausbrudlicher Erlaubnis ber gufen. Es maren aber immer nur wenige Bifchofe verfammelt, bis nach bim Uebertritte bes Ronigs Reccared im Jahre 586 gur fatholifchen Lebt, bie bortigen Synoben wieber gabireicher und von großerm Ginfluffe murben. Ueberhaupt hat fich bie Erfahrung herausgestellt, bag bie Pro: vingial = und Diocefanfonoben, menn fie auch eine Beit lang unterbro chen worben maren, boch immer wieder fur nothwendia erachtet murben, mas felbft bann noch ber Fall blieb, ale bie Synoben ausschließenb unter bem Ginfluffe ber Dapfte ftanben.

e) Die gießern Synoon wurden sammtlich von den Kaliera ausgescheitehen, miche auch entweder stolft dadei gegenwärtig waren, odtangeschene Enaatsbannte abschichten, um die Angetegenheiten zu biten. Der Jauptgegensland der Berachung dieser Synoden bertag in meinsiglich die Enstigelichmei über einige Glaubenslehen, in deren Erläcung und Deutung die Meinungen verschieden waren; nedenbel waren auch noch andere friedliche Angetegenheiten verhandelt. Die Eelebung ihrer Beschieft zu Staatsgeschen für das gange Kömterich machte sie zu sognannten allgemeinen ober dummeisschen Synoden; nicht aber, daß sie von allen Provingen des Köntercichs beschiedt werden währe. Des nach eine Archaum aus der Kall war.

Die weitlichen Spreicher behieltem noch eine lange Beit Einschaft bei fielichen Sprochen, ein Umstand, ben man gut erlaunt findet in Schöne's Geschichteforschungen Br Theil, wo der Antheit er glatt wirt, den eine Archie von Rachfolgern Constantiate der Breigen aben Den Beit bei Begantliftette gu nehmen pflegten. Doch gilt bei mehr von der frühren, als der spieren Preiche des hypaantmissen Reiche, wo abere unganftige Schieftel bei Aufmertschmette von fichtlichen Angeiernheiten. Den wie ble tomischen Kaller, bei ibet nuch anfange bie beutlichen Könige, der Regolden gie Growden gie über nuch anfanse bie beutlichen Könige ans Recht aus Copnoba gie

machen und nun gu ermagen

IV) die Synoben unter dem Einfluffe ber Dapfte. - Bir tonnen bier furger fenn, ba mir in ben Artiteln firchliche Berfaffungeformen und Papatfpftem bie Beitericheinung ber papftlichen Dierarchle hinlanglich erlautert ju haben glauben. wollen baber auch nicht fowohl in hiftorifden Thatfachen belehren, ale vielmehr in ben Ergebniffen berfelben. Dit ben begonnenen Rampfen ber weltlichen Dacht mit ber papftlichen Sierarchie ftanb überhaupt nicht feft, welche Rechte bie weltliche Dacht in Sinficht ber Berufung von Rirchenverfammlungen, ber Theilnahme an benfelben und ber Beftati= gung ihrer Ochfuffe babe. Done 3meifel murben ihre Rechte in bem Daage geringer, ale bie Rirchengewalt muche, bie man fie allmablig gang leugnete, worauf fich bie Musgefchloffenen, wo nicht feinblich, boch gleichgultig gegen bie Rirchenversammlungen zeigten. Ja, um manderlei Banbeln und Unbequemlichkeiten ju entgeben, aus gurcht ober aus Laffigleit, murben felbft bie Bifchofe und Ergbifchofe ben Rir= chenberfammlungen fo abgeneigt, ale mohl bie gurften ben ftanbifchen Landtagen. Da aber traten bie Dapfte bervor, und thaten mehr fur iene . ale bie Raifer fur biefe.

Bang folgerecht behaupteten bie Papfte auf bem ihnen im Milges meinen fcon eingeraumten Standpuncte, fie hatten allein bas Recht, Berfammlungen ber gangen driftlichen Rirche gu berufen, fie fonnten all allgemeine Bifchofe in jedem Sprengelund jeder Landichaft die Dralaten und Beiftlichen gu fleinern Berfammlungen berufen und biefe burch Bewollmachtigte abhalten laffen; überhaupt alle Rirchenverfammlungen fanben nur Statt und betamen allein Licht und Rraft burch ben roinis fchen Stuhl. (Omnia concilia per romanae ecclesiae auctoritatem et facta sunt et robur acceperunt,) Harduin XII, 971. Rein anderer Pralat tonnte biefelben fo ichidlich ale ber Papft berufen; baraus ents widelte fich allmablig bie Deinung, er tonne es allein, und ben Bi= berfprechenben mare taum ein anberer Beg geblieben, ale bem Raifer alebann jenes Recht gugumeifen, womit feineswegs ben Beiftlichen und noch weniger ben Ronigen gebient mar. In bem Befehle ber Lateranis fchen Rirdenverfammlung von 1215, jahrlich Sprengelfpnoben gu hals ten, faben bie Bernunftigen nur bie Erneuerung eines mit Unrecht vernachtaffigten Gefebes. Conberbar, bag es jest taum Jemanbem auffiet , bie großen Lateranifchen Rirchenverfammlungen bes 12. und 13. Jahrhunderte feien gang anderer Ratur ale bie allgemeinen Rirchenverfammlungen bes 4. und 5. Jahrhunderts. — Und boch war bieg ber Sall , benn:

1) Jede Theilnahme der weltlichen Macht war jest davon ausgeschioffen und beren Macht einig und allein auf den Papst übergegangen, 2) Dem Papste standen eigentschmiliche Mittel zu Gebote, Abgeneigte auszuschießen und Freunde in größerer Zahl bervörlautieben.

3) Burde dem Betufenen fein Entscheidungs und Stimmedt, sondern nur ein Berathungerecht gugeftanben; ja der Papft machte guweilen seine Anfichten (nicht blos ohne eine Abstimmung, sonden auch ohne eine Berathung augulaffen) gleich von vorn herein als unbe

bingte Befehle befannt.

Es galt fur unftatthaft, bag irgend eine weltliche Dacht bas Befuchen ber Rirchenversammlungen erichmere ober gar verbiete; und ein ben Ronigen von Sicilien einft bewilligtes Borrecht, nach welchem ihnen die Musmahl ber abgufendenben Bifchofe frei ftanb und erlaubt war, die unentbehrlichen gurudgubehalten, marb erft beftritten, bann Roch weniger burfte ein Pralat bie papftlichen Labungen aufgehoben. verabfaumen. Warb boch ber Ergbifchof von Coln im Jahre 1149 abgefest, weil er auf ber Berfammlung in Rheims ausgeblieben mar. Es galt fcon fur eine Gnade, wenn ber Papft erlaubte, daß in ein gelnen Sallen Stellvertreter auf feinen ober ben ergbischoflichen Im fammlungen erfchienen. - Bu ben Roften, welche bas Reifen mit ben allgemeinen Rirchenversammlungen verurfachte, mußte bie nieben Beiftlichkeit ben Bifchofen einen Beitrag gablen, murben biefe abtt Bergeben balber nach Rom gelaben, fo mar Riemand verpflichtet ihnen gu Sulfe gu tommen.

So batte lich afto im Mittelatter für die Phipfie ein wichtigt Einfluß auf die Concilien gebildet, der kaum etwas zu wünschen dies ließ, wenn sie nicht durch eigene Schuld Meranlassung und der Frag gegeben hatten, od der Papsi über einem Concilie oder unter demischen fiebe. Bon dieser Frage wird dat werde unter die Rede sepn.

V) Synodalbefdluffe, ihr wichtiger Inhalt und fruh icon veranstaltete Sammlungen derfelben. -Che wir biefen Umftand erortern, wird es nothig fenn noch einmal einen Blid auf bas Spnobalinftitut gu richten, wie es fich in ber fpb tern Beit ausgebilbet hat, nachbem es bem Ginfluffe weltlicher Dem fcher und ber Dacht ber Dapfte beinahe ausschließend gugewiesen mat. Es laffen fich alle in ber Rirchengeschichte vorfommenben Concilien obtt Spnoben in ofumenifche und nicht ofumenifche eintheilen. Bu ben lettern gehoren wieder die Patriarchal =, Provingial = und Diocefanfynoden, fo wie bie fpater entftandenen Mationals concilien. Patriarchalfpnoben find folde, auf melden Bifchofe und andere Geiftliche, melde unter einem gemeinschaftlichen Patriarden ober Grarchen einer firchlichen Diocefe, b. b. einer Bereinigung mehrerer firchlichen Provingen, ftanden, gugegen maren. In biefe Rategorie gehoren bie bereite oben ermahnten afrifanifchen Generalfpnoben. Die Provingialspnoden pflegte man auch wohl Metropolitanspitoden gu nettnen, benn fie bestanden aus Bifchofen und andern Beiftlichen einer firchlichen Proving, welche unter einem gemeinschaftlichen Detropoliten ober Urchiepifcopus ftanben. Diocefanfpnoben find folde, welche bon

erette oben geiprochen naben.

Um nun bas Unfeben, welches man ben geither genannten Con: cilien beilegt, richtig ju beftimmen, muß man theils bie frubere unb bie fpatere Beit, theile auch bie verschiebenen Unfichten ber besonbern Rirchenfpfteme, theile enblich auch ihren Umfang unterfcheiben unb ermagen. In ber fatholifchen (Gefammtfirche bes Utterthums) Rirche legte man fruberbin ben Rirchenverfammlungen nicht ben großen Berth bei, ben ihnen fpaterbin bie romifch : fatholifche Rirche fcon wegen ber Ibee ber Infallibilitat ber Rirche beilegen mußte. Gregor von Dagiang wollte, ba ibn bie Erfahrung belehrt hatte, wie es auf ben Rirchens versammlungen bergebe, nicht viel von ihnen miffen; aber auch Dies ronomus und Muguftinus bachten in biefer Begiebung proteftantifch genug, und faben bie Befchluffe ber Concilien nur alebann ale bers binblich an, wenn fie mit ber beiligen Schrift übereinftimmten. Befonbere mertwurdig ift bas, mas Augustinus in ber epistola contra Donatistas, vulgo de unitate ecelesiae (im Sten Theile ber Benebictis nerausgabe) uber bas Unfeben ber beiligen Schrift fagt: Nee catholieis episcopia, beift es im 11. Cap., eonsentiendum est, sleubi forte falluntur, ut contra Canonicas Dei seripturas aliquid sentiant.

Se mehr fich aber in ber Rolge bie biergrchifche Lebre von ber Rirche ausbilbete, befto großer mußte auch bas Unfeben merben, mels des man ben ofumenifchen Rirchenversammlungen beilegte. Generalia eoncilia fallere et falli nescia, quandoquidem sunt ecelesia ipsa. Dieg marb auf ben Sonoben gu Coffnit und Bafel ausbrudlich gelehrt. Die deumenifchen Concilien reprafentiren bie romifch : fatholifche Rirche und haben ihre Dacht junachft bon Chrifto, beehalb find fie in allem, mas die Cebre betrifft, nicht aber in ben biftos riften, ober miffenichaftlichen Gaben, welche fie etwa gur Unterftugung ihres Beugniffes beibringen, und eben fo menig in ben Disciplinarvers ordnungen, welche fie erlaffen, infallibel und eben baber inappellabel und irreformabel. Dief ift in menia Borten bie Unficht ber romifch : fatholifchen Rirche uber bie Concilien , wie fie fich fpater ausbilbete, und wie fie noch beutzutage von ben angesebenften Rirchenrechtelebrern vorgetragen wirb. Aber nur ben ofumenifchen Sonoben legt bie fatholifche Rirche ein foldes Unfeben bei. Rur bie auf ihnen verfammelten Bater merben, ba fie bie Rirche felbft find, vom beiligen Beifte in Rudficht ber Glaubenelehre infpirirt und find vor Grethum gefichert. Dagegen ton: nen bie Partitularconcilien, fo verbindlich ihre Anordnungen auch fur bie ihrer Competeng Angehorenben fenn mogen, und fo michtig fie auch fur die Mufrechthaltung ber Disciplin und Ausrottung ber Rebereien gehalten werden, auf Infallibilitat feinen Unfpruch machen. Concilia

partieularia, quecunque tandem auffragantium numero consten, infallibilem tamen ipsa per se austoritatem non obtinent, quia cocisiam universam non represeentant. Richardi tractatux de concilia e. XIII. §. 3. Ungribr auf ápnidop Weife uttheit auth bis gefeji de Sitche von bem Infejos der Gynoron, benen jie chunsenion Spacatter brilegt, nur mit bem Unterfojiebe, bağ bişfe Gynoben gejir tentşelik bem derfijitiden Miteritums im engerm Sinne angaçbern.

Bei dem Sauptgeutdblabe des Protestantismus, daß die heilige Schrift bie einzige Norm bes Glaubens fei, tonnte das verbindende Anselven ber Concilien von den Reformatoren nicht anerkannt werben, ob sie ihnen gleich, wie weiter unten gegeigt werden wird, in andere

Begiehung Werth jugeftanben.

Auch mas bie Sahl ber sogenannten deumenischen Concilien be trifft, ift man in ben verschiebenen Ricchenspftemen nicht gang einig. (Die orthobor-griechische Ricche gant ten, und zwar

 Cone.
 Nicaen.
 Sabr 325.

 — Constant.
 — 881.

 — Ephesin.
 — 431.

 — Chalcedon.
 — 451.

 — Constant.
 — 553 unb wieber 600.

 — Nicaen.
 — 787.

(Die Grundsage über diese deumenischen Synoden in der orthologriechschen Rirche sinder nach nachgewiesen Conf. Orthod. p. 18. 122. 153. — Dosithei conf. c. 12. Jerem. in Actis. Würtemberg. p. 139.—142. — Plato Katech. p. 118. — Heiner, Abbild. 11. 35(1)

Die edmische Riche kennt 18 von Papften genehmigte Genenisipnoben, unter welchen die Arienter bie lette ift. Bellarmin Cans.
5, wienobi unter ben Antheliten felbs darche gestelten wird. Begl. Winter Comporative Darftellung 2. Aust. p. 58. In der auf Beich Errus V. in der Beidscheft aufgelellten Lifte nerbin mit einer kurgen Bescheichen Bibliotefe aufgelellten Lifte nerbin mit einer kurgen Bescheichung beier 18 Concilien in chronologische

Dronung auf folgende Art aufgezahlt. Das Ifte Dicanifche . . . . . . Jahr **325**. Das 1fte Conftantinopolitanifche . . \_ 381. Das 1fte Ephefinifche . . . . . 431. Das Chalcebonifche . . . . . 451. Das 2te und 8te Conftantinopolitanifche 553, unb 680, Das 2te Micanifche . . . . . . 787. Das 4te Conftantinopolitanifche . . -- 869. Das ifte, 2te, Ste und 4te Lateranenfifche -1122. - 1139. 1179. und 1216. Das ifte und 2te Lyoner . . . . - 1245, unb 1274, Das Bienner . . . . . . . 1811. Das Florenger . . . . . . . . . \_ 1489. Das ote Lateranenfifche . . . . . . . 1512.

Das Arienter — 1545. Darusus ergiebt sich, daß die sonst, wenn sich om mit Einschnutung, sich einem konntillen zu Bisch 1449, zu Sossus 1449, zu Sossus 1449, zu Sossus 1441, zu Baself 1481 in Rom nicht baffer erkannt werben; bem zu Bossis wirb die fetumentiche Einschaffer und Australität genehonlich unr bis zu

24ften Signug beigelegt. Das Ste Lateranenfifche anfanglich nur aus menigen, in ber Folge mohl aus mehrern, aber meistens nur italients foen Bifcofen gufammengefest, wird barum gwar als legitim, aber

faft burchgangig nicht ale ofumenifc angenommen.

Bon ben Preeffanten werden gembnlich 4, auch mohl 6, deumen inde Concilien anerkannt, das ju Nieda 325, zu Conflantinopol 381, ju Sphelius 431 und zu Chalecbon 451 (von einigen auch das 2te und Ste Conflantinopolitantich). Ann glaubte nämilich, daß ber bort die findimmte Arbeitengiff der biblich [et. daßre auch Manches davon in

bie protestantifche Dogmatit wirflich übergegangen ift.

Aus bem geither Gefagten ichon wird fich ergeben, bag man bie Concilienbeschluffe in fruber und fpaterer Beit ale bochft wichtige firch= liche Erscheinungen ansehen mußte. Abgesehen von dem Brauchbaren, Beitperioben, baben, find fie auch ale firchliches Regulativ in mehr ale einer hinficht und ale Grundlage eines firchlichen Befebbuche febr midtig, und aus ihnen, fo wie aus einigen anbern, meift unreinen Quellen, ift bas fpater fo beruhmte, ja beruchtigte canonifche Recht hemegegangen. Dochft wohlthatig ift barum bas Studium ber altern Synobalbefchluffe fur Die Gache bes Protestantismus gemefen, benn aus ihnen bat man viele hierarchifche Anmagungen und unmabre Eras bitionen aufbecten und miberlegen tonnen. Dieg ift baber auch ber Grund, marum die romifche, wie die protestantifche Rirche, wenigstens in einigen Beitabichnitten, Diefem Bweige ber hiftorifchen Theologie große Aufmertfamteit gewidmet hat. Da jedoch bas weiter hieruber gu Gagente andere theologische Disciplinen, s. B. Die Rirchengeschichte im Allgemeinen , Die fpeciellere Dogmengefchichte , bas Rirchenrecht und bergleichen, berührt, fo begnugen mir une, hier nur etwas von ben Sammlungen ber Go nobalbefchluffe literarifd ju ermabnen, Die man in frubeter und fpaterer Beit bavon veranftaltet hat. Ueber Die fruheften, meis ftens im Abend lande gufallig entftandenen Sammlungen Diefer Art findet man qute Dadrichten in Schone's Gefchichteforfcungen Br Thi, p. 372 ff. Borguglich michtig jedoch, um fich bon bem Inhalte ber Concilienbefchluffe bes 4ten und 5. Jahrhunderte ju unterrichten, melde befonbere in bogmatifcher Sinficht fo große Bichtigfeit haben, ift bas oben angeführte Bert von Ruche. Die altern Cammlungen ber Concilienbefchluffe, befonbers nach Panbern und Provingen geordnet, findet man in ber Rurge aut beleuchtet, in Gidborn's Schrift, Grund: fibe bes Rirchenrechts ber fatholifchen und evangelifchen Religionspartei it. Gotting, 1831, 1r-Thi, p. 86 ff. - Das befannte Decretum Gratiani enthalt im Auszuge bie altern Sammlungen bis ine 12. Jahrhundert. Reuere Sammlungen beforgten Jac. Merlin in 2 Bb. Paris 1523 - 24. Fot. - Peter Grabbe 2 Bbe. Coin 1588. 2 Bbe. Sol. und 1551. 3 Bbe. Fol. - Lor. Gurius 4 Bbe. Goin 1567. 5 Bbe., Benedig 1585, Fol. - Gev. Binius 4 Thie. in 5 Banden. Coin 1606 u. d. - Die Buchbruderei bes Louvre in Paris in 37 Banben, Rol. 1544. - Die Refuiten Labbe und Coffart 17 Theile in 18 Bben. Paris 1671 - 72, hiergu Supplement bon Balu: jius. Paris 1683, Rol. - Sarbuin 11 Thie, in 12 Bben, Paris 1715. Fol. - Colet 23 Bbe. Benedig 1728 ff. Fel. - Die neuefte und vollschnighe Sammlung ist von Manfi in 31 Binden', Newey 1759 — 98, der Vold die 1609 erigiend. — Aufgebem dar nam Tae gaben einzelner Conclien und Sammlungen von Gondlien einzie keinder. Die alten funsöflichen Conclien gad I. Sermond is 28 kann, Patte 1629, herand, dags Coppennent von P. de Land, Patte 1665, gal. d. de von 186 1747. 3. 8. Schannar, S. Jangleim, S. Socjoi und Ig. Pielfen in 11 Bänden mit Negliter von A. A. 3. Juffimann. Sin 1759 — 99, die spanischer Spanischer Vollengen der Vollen

VI) Rudblid auf Die Solgen ber Synoben für Das Birchliche Leben. - Bie unpartelifch man auch ben Ein fluß und bie Birtungen ber Spnoben beurtheilen mag, fo viel bleit immer mabr, bag fie eine fcmache Licht : und eine befto ftartere Chat tenfeite barbieten. Gie haben zuweilen einige nicht unnune Beftim mungen in Glaubenslehren eingeführt, - jur Abichaffung nicht um ger Digbrauche in ber Rirche viel belgetragen, - fie haben im fin und 5. Sabrbundert noch Manches aus ber beffern Gittenlebre und Rirchengucht ber erften Sahrhunderte beibehalten, - nicht allein in Abficht auf Die Bifcofe, fondern auch fur Die ubrige Beiftlichfeit bet fchiebene beilfame Borichriften ertheilt, und boch auch ben Stoly und Die Berrichbegierbe einiger Bifchofe im Baume gehalten. Ja wir wollen felbft nicht leugnen, bag in ben fpatern Concillen, Die nur unter papftlichem Ginfluffe fanden, manche nugliche Berordnungen erfchienen, um großen Digbrauchen ber Beit entgegengutreten. Allein überhaupt haben fie boch lange nicht ble Rruchte getragen, welche man von ihnen erwartete, und eine ftarte Schattenfeite berfelben tritt bei genauerer Prim fung unleugbar hervor. Allerbings ließ fich von einer Berfammlung bon Dannern, benen man ale Inhabern ber bochften firchlichen Bur ben mehr als gewohnliche Ginfichten, Tugenben und Menfchentenninif gutrauen burfte, meife Bestimmungen über driftlich : rettalofe Babtheis ten, Streben nach Gintracht fur Die Rirche und fluges Berudfichtigen ber Beitbedurfniffe erwarten. Jeboch von allem biefen findet man leiber nur allgu haufig bas Gegenthell. Dieg wurde auch ichon fruh von einfichtevollen Rirchenlehrern erfannt und gerügt. Boren wir bier bie Bergenbergiefungen eines Mannes, ber bie Belt und fein Beitalter aus vielfaltiger Erfahrung binlanglich fannte, namlich Gregore von Ragiant welcher in einem Briefe Tom. I. cp. 55. fchreibt: "3ch habe noch "teine Spnobe ber Bifchofe gefeben, welche einen guten 3med ets "reicht hatte. Jebes Deal wurde burch ihr Beifammenfenn bas lebel "eher verfchlimmert, ale gehoben. Borurtheile, Reib, Diffgunft, Par-"teilichfeit und Rechthaberei maren barin berrichenb; ihre Urtheile mur-"ben nicht von ber Gerechtigfeit, fonbern von feinblichen Leibenfchaften, "von Saf und Groll geleitet." - Und in feinen Gebichten, Tom. Il. Geb. 10., fagt er: "Ich will nicht ferner auf ben Spnoben mit

"Rranichen und Ganfen gufammenfigen, benn burch bas Begant und "das Gefchrei wird ber Sag aufgeregt, und bas Schanbliche, welches "bother verborgen mar, tommt nunmehr jum Borfcheine." In Sinficht bes Musbrude "Ganfe" fcheint Gregorius nicht blos auf bas Ges forei und ben Barm, fondern auch auf bie Unwiffenheit hingebeutet ju baben, welche fpater fo weit ging, bag anwefende Bifchofe und Rle: niter nicht einmal ichreiben, fonbern bie Spnobalbefchluffe burch andere mußten unterzeichnen laffen. Co fteht 3. B. unter ben Unterfcriften ber erften ephefinifchen Sonode: Detricius, Presboter vom Dorfe Parabiorolus - burch ben Mitpresboter Darimus - weil ich nicht ju fdreiben berftebe.

3meite Ephefinifche Conobe. Glias, Bifchof von Abrianopel, habe burch ben Bifchof Romanus unterfcpreiben laffen, - weil ich nicht

foreiben tann.

Synobe ju Chalcebon. Cajumas, Bifchof von Phonigien, babe burd meinen Landbifchof, Dionpfius, unterfcreiben laffen, - weil ich nicht zu fcbreiben verftebe.

Flavius Palladius, fur ben Landbifchof Beno, weil er nicht fcreis ben fann.

Ermagen wir nun noch, bas auch andere berühmte Rirchenlehrer, wie hieronymus, Augustin u. m., eben fo urtheilten, fo wird fcont baburch bas gerechtfertigt, mas wir jest weiter von ber Schattenfeite ber Richenversammlungen gu erinnern haben. Bor allen Dingen ftellt

es fich flar beraus,

1) bag auf ben frubern und fpatern Spnoben ber firchlichen Ariftotratie und ber papftlichen Monokratie im Mittelalter auf Roften bes taien : und felbft bes niedern Rleriterftanbes farter Borfchub ges fob. Synoben maren es, auf welchen Die firchlichen Abftufungen ber Bijdofe, Metropoliten, Patriarchen und felbft bes Papftes gebilbet murben, bie ein fo brudenbes Suborbinationefoftem und ein fo ichabliches Urbergewicht bes Rlerus uber Die Laien berbeiführte.

2) Dag menichliches Unfeben in Glaubensfachen burch fpigfinbige Beftimmungen uber unfruchtbare Gegenftanbe bes Ueberfinnlichen, balb mehr galt, als bas Unfeben ber beiligen Corift und ber falt prufen: ben Bemunft, bag man ferner uber bem Streite bie Perfon und bie Raturen Jefu betreffend, ben Beift bes mabren Chriftenthums icon fth vergaß, ift größtentheils ben Spnobalbefdluffen gugufchreiben.

3) Daß fie Leibenschaften und Grundfage mahrnehmen liegen, bie item andern Stande jur Schande gereichten, aber bei bochgeftellten Rebrern ber Rieche recht eigentlich verbrecherifch waren. Wer bachte bier nicht an bie niedrigen Intriguen, Die befonders auf Concilien gefpielt murben ? Schanbflede in fittlicher Dinficht bleiben baber fur bie driffs liche Rirche bie meiften Concilien, wenn man auch nicht gerabe bie Rauberfonobe und bie Cofiniper Bortbruchigfeit hervorhebt.

4) Daß fie , fatt ben Krieben ber Rirche ju forbern, ben Gamen ber Bwietracht erft recht reichlich ausstreuten, und baburch bie gefahre lichften Bewegungen fur Rirche und Staat berbeifuhrten. Burbe j. B. ber Islam fich fo fcnell und gludlich haben ausbreiten tonnen, wenn ibm nicht fo gludlich bie Bwiftigfeiten ber rechtglaubigen Rirche mit ben Daretitern, namentlich mit ben Reftorianern, vorgearbeitet hatten ?

Last fich nun das jeht Gefagte ftreng in biflorischen Thaifaden nachweifen, so ift wohl die Schattenseite der kirchlichen Spnoben wu mehr als einer Seite bethätigt. Bergl. übrigens Schrödins 8. 38. 28. 3. p. 194 und Ruche Bibliotebel der Kirchenversamml. bes 4. und 5.

Jahrh. 1r Thi. 6. 115.

VII) In wiefern bas Inftitut ber Synoben in ber protestantifden Birde Beachtung gefunder habe. - Schon vor bem Beginnen ber Reformation hatte man but Die Schuld ber Dapfte felbft eine andere Unficht von ben Concilie # wonnen und bereite auf ber Rirchenversammlung ju Bafel (1481-48) ben Grundfas aufgeftellt, bag ein allgemeines Concil in Glaubmet chen uber bem Dapit ftebe und beftand barauf, bag ber Dapit felbe oht burch Deputirte por biefem rechtmäßigen Concilgericht ericheine fellte und nahm ben Raifer. Giegismund jum Beichuber an. Roch in Sahre 1522 baten auf bem Reichstage ju Rurnberg und nachber ifter Die beutiden Rurften ben Raifer, er mochte ein freies und driftliches Concilium in Deutschland anordnen, wodurch bie Religioneftreitigfeiten enblich beigelegt und bie Bunben ber Rirche gebeilt murben. Luthet fchrieb ein eigenes Buch von ben Concilien im Jahre 1539, welcht fich im 7ten Theile ber Jenaer Musgabe feiner Berte befindet. Er giebt barin bie Rothwendigfeit und Ruslichfeit rechter, b. b. vem Papfte unabhangiger und auf bie beilige Schrift fich grunbenber, Rit denverfammlungen gu, beweift aber, bag ihnen nur eine menfchiche Muctoritat gebuhre, und bag fie jum Bemeife ber Bahrheit eine Lehre nicht gebraucht werden tonnen. Bei bem Sauptgrundfate bes Protestantismus, bag bie beilige Schrift bie einzige Rorm bes Giat bens fei, tonnte bas verbindende Unfeben ber Concilien von ben Ro formatoren nicht anerfannt werben, und wenn fie einigen Werth auf bie vier erften ofumenifden Concilien legten, fo gefchah es nur, mil fie glaubten, bas bie Beichluffe berielben ben Ausfpruchen ber Cariff gemaß feien. Die Lutheraner haben baber niemals ihre Angelegenheiten auf Concilien verhandelt. Dagegen hat bie von ben Reformirten ju Dorbrecht vom 18. Rovember 1618 bis jum 29. Dai 1619 geholtere Spnobe wegen ber Menge ber Lanber, aus welchen Deputirte jugigen maren, ein großes Muffeben erregt, und ift barum mit bem Ramen einer allgemeinen Spnobe bezeichnet worben. Gie ift immer mertwarbig, weit fie bie einzige in ber proteftantifchen Rirche ift, welche an bie alten ofumenifchen Sonoben erinnert. Gie marb gehalten zur Beilegung ber

über ben Partifulgrismus in ber Gnabenwahl gwifden ben Arminias nem und Gomariften entstandenen Streitigfeiten. Die barte Lebre von einer abfoluten Gnabenmahl ffegte und die milbere bes Urminius murbe verbammt. Geit ber Reformation giebt es noch in mehrern proteftans tifden gandern Sonodalverfaffungen, nur muß man bas Bort Gonobe in bem Ginne nehmen, wo es mehr ben Provingial : und Diocefan: fnoben im Alterthume nahe fommt. Ja man pflegt auch jest bin und wieder Bereine von Geiftlichen fur miffenschaftliche und andere nicht= firchliche Zwede Spnoben ju nennen. Die anglitanifche Rirche hatte fonft ein febr wirtfames Sonobalmefen, mas fich fcon aus ihrem obers ften Grundfage erflaren lagt, bag bie Bifchofe von Gott eingefest feien, und daß die Rirche unter ihnen fteben muffe. Jest ift es nur eine Rirmlichfeit. Bor Unfang ber Darlamenteversammlungen balten bie Bifchofe ebenfalle eine Bufammentunft (Convocation). Gin mehr ausgebilbetes Presbyterial = und Spnobalfoftem findet man in ber fcottis fen Rationalfirche. Dier giebt es eine breifache firchliche Beborbe. Die fogenannte Kirksession. Diefe befteht aus ben Melteften einer Bes minde mit bem ober ben Pfarrern berfetben. Gie bilben bas niebrigfte hichliche Collegium. Der Pfarrer ift jebesmal Borfinenber und beißt Muf dem ganbe find im Durchichnitte 5-7 Meltefte fur eine Bevolferung von 800 - 1500 Geelen, in großern Stabten gwis iben 8 und 12. Der gunachft bobere geiftliche Court ift bas Presbytery, Die zweite Inftang, auf beren Entfcheibung von ber Kirkeession provocirt werden barf. Es vertritt und beauffichtigt bie Gemeinden innerhalb einer bestimmten Dioces und beftebt aus fammelichen Pfar= tem berfelben und fo viel Melteften, ale Gemeinden find. Das Presbylery bat fich gefehlich jeden Monat zu verfammein. Der nachfte geiftliche Berichtehof, ber in britter Inftang entscheibet, ift bie Spnobe, fie berfammelt fich jabelich zweimal, im April und October, und ubt über die Presbyteries innerhalb ihres Umfreifes eine abnliche Auctoritat, ale biefe über ihre Kirksessions. Ber fich naber uber biefe firchliche Berfaffungeform unterrichten will, findet bagu Gelegenheit in Gemberge Chrift: Die ichottifche Dationallirche zc. p. 193 ff.

Außer Schottland erstlitten Spnodaberfassungen aus den Beiten Resemation der in mehrem ersomiente Cantonen der Schweiz, wanntlich in Gent's sterne riesmiente Cantonen der Schweiz, wanntlich in Gent's sterne in Holland, in Schottland, in den verfassifient von der Berte bei Berte Ber

Strafburg und England gegeben murbe.

Durch die Reformation wurde das berühmte Concilium zu Aribent on 1565 – 1568 unter manchen Unterberchungen und jahrelangen fritin gehalten. Geschichtlich genommen ward eigentlich nur die kathoisch italienische Gesistlichkeit zu Aribent reprasentier; denn zwei Deite theile ber Stimmenben bestanden aus italienifchen Bifchofen. Inbeffen wird in ber tatholifchen Rirche bieg Concilium, welches vom Papfte Dius IV. 1564 confirmirt morben ift, als allgemein gultig, und wenigstens in Rudficht ber Glaubensfage, welche, in wiefern fie ftreitig maren, auf bas Genauefte bestimmt murben, ale allgemein verbinbenb betrachtet. Der Sauptzweck biefes Concile, Die Protestanten wieder ju gewinnen, mar freilich verfehlt, und ber Gegenfat gegen fie und bie grlechische Rirche mit einer Scharfe aufgestellt, Die teine Soffnung jemaliger Brefohnung erlaubt. Rann fich nun auch bas Tribentinifche Concil nur abusive ein allgemeines nennen, wie bieg auch bei mehren frubern der Sall ift, welche in ben Beitraum ber getrennten abend: und morgenlandifchen Rirche fallen ; fo ift boch feitbem feines wieber felbft in ber romifchen Rirche von blefem Umfange gehalten worben. Rur ein mertwurdiges Dationalconcil, wie fie fonft baufig in Deutich land, Spanien , Frankreich , England als Reichstage, auf welchen man auch firchliche Begenftanbe verhandelte, gehalten murben, fehrte in neuerer Belt wieber; es mar bas frangofifche Rationalconcil, bas ju Paris im Jahre 1811 gehalten murbe. Es bestand aus 100 Bifche fen, und wurde burch die gespannten Berhaltniffe Dapoleone mit bem Papfte bewirtt. Es follte Die Mufgabe tofen, Die gallitanifche Rinfe vom Papfte ganglich unabhangig ju machen. Das Concilium und eroffnet am 17. Juni. Da aber napoleon fab, bag es feinen 26fc ten nicht entfprach, tofte er es fcon am 10. Juli wieber auf. Dis jungfte Rationalconcil ift bas ungarifche 1822. Die Diocefanfonoben ber fatholifden Rirche, welche nach ber Berordnung bes Eribentiner Concile jahrlich follen gehalten werben, find in neuern Beiten ziemlich in Bergeffenheit getommen, hier und ba mohl burch bie Schuld ber Bifchofe, welche ben ubrigen Rlerus gern von ber Rigits rung entfernten. Die griechifche Rirche balt feine Synoben mehr. Der oberfte geiftliche Rath ber rufffichen Rirche, welcher feinen Git in Petereburg hat, eingefest von Peter I., fuhrt gwar ben Damen beilige Synobe, hat aber wenig Achnlichkeit mit ben fruhern chriftlichen Synoben, man mußte benn bie oerodoe exdnuoroue, bie wir oben ermahnt haben, bamit vergleichen, b. b. bie Epnoben am bygantinis fchen Sofe, Die von Bifchofen gehalten murben, welche fich gerabe am faiferlichen Soflager befanden. Beboch maren auch biefe, genau betrachtet, bon gang anderer Urt. Wenn nun aber auch bie Lutheraner fein allgemeines Concil aufzuweifen haben und ein folches fich auch bei ber gegenwartigen politifchen Berfaffung nicht einmal in Deutschland murbe realifiren laffen , fo bat man boch in ber neueften Beit auch in ibr bas Berlangen nach einer Synobalverfaffung gezeigt, Die mit ben Diocefan = und Provingialfpnoben und ben Presbyterien ber alten Ritche einige Mehnlichkeit hat. Wir befprechen bieg noch in moglichfter Rurge als eine nicht unwichtige Ericheinung im proteftantifch : firchlichen Leben Deutschlands in ber neueften Beit.

VIII) Wiedererwachter Wunsch nach Synodalund Presbyterial. Derfassungen in der neuefen Zeit, namentlich in den procestantischen Gtaaten Deutschlands. — Wit im Graastleben, so hat auch sin kitche, was den meufte zeit beträfft, sich des Enteben nach cher Befassung angeftwähligt. Rachfi ben allgemeinen religissen politischen Bewegungen ber neuen Beite, bestobers in ben deutschen Bestimmssetziegen, hat wohl das Reformationssjudissam im Jahre 1817 den etsten Anflos zu Erchilden Reformen in den protessantische Deutschen Chaune gegeben. Außer den wenigen Totaten, wo etwos Archive ihmes wie wir so den gegigt baben, dereite Statt sand, wurde der einstelligien gestellt der Bestimmten gericht beim eine Deutsche und Stehn

balberfaffung im protestantifchen Deutschland

a) in Dreußen gemacht. Schon 1816 maren bafelbft burch eine tonialiche Berordnung Rreis: und Provingialfpnoden nebft Pred: boterien eingeführt worden. Die Sonoben wurden aus ben Predigern einer Dioces unter ihrem Superintenbenten und aus ben Superintenbens ten unter ihrem General : Superintenbenten ober Propfte gebilbet. Mach murbe 1817 eine Generalinnobe verbeifen und ber Entwurf vers brad ihr einen abnlichen Ginflug auf die Gefetgebung ber Rirche, wie ben Landftanden auf Die bes Ctaate. Mlein, obgleich biefe Berbeis jung 1822 wiederholt murbe, ift fie boch nie in Erfullung gegangen. Durch eigene Ericheinungen bei biefer Gelegenheit, s. 23. burch Wiberfelichfeit gegen bie Union veranlagt, anderte bie Regierung ihren Dim und es gingen auf biefe Beife bie fcwachen Unfange einer freien Sichenverfaffung vollig wieber ju Grunde. Rur in ben weftphalifchen Provingen, und besonders in der Grafichaft Mart, erhielt fich bis auf wenige Mobifitationen, Die alte freie Rirchenverfaffung und ift bier buch bie am 5. Dai 1885 erlaffene Rirchenordnung fur bie Proving Befiphalen und bie Rheinproving in einer Beife feftgeftellt worben, miche fie bem gebundenen Buftande anderer beutschen Rirchen gegens über als bie vollendetfte ber neuern Beit erfcheinen last. Durchaus auf bis Princip der Gelbftftanbigfeit gegrundet, hat fie ale integrirender Theil des firchlichen Wefens, freigemabite Presbyterien, beftebend aus ben Geiftlichen, ben Melteften, Rirchenmeiftern und Diaconen, jur Sanbhabung ber Rirchendisciplin, Ginleitung ber Predigermabl, Befigung ber niebern Rirchendienfte, Bermaltung bes Rirchen :, Pfarrs, Couls und Armenvermogens. Deben ihnen befteht in jeder Gemeinde ein weiterer Musichus, welcher ben Prediger mabit, uber Beraugerung eber Ermerbung von Rirchenvermogen, über Erhohung der Gehalte fur Andenbeamte und über Mufbringung ber Parochiallaften enticheibet. Mehtere Rirchengemeinden find hiernachft gu einer Rreisgemeinde verbunden , welche in Rudficht auf Sandhabung ber Disciplin, ber Muffot uber bie Pfarrer, Ortepresbyterien , Canbibaten u. f. m. , ber Contole uber Bermaltung bes Rirchenvermogens u. f. w. burch eine Rreiss finobe bertreten wirb. Mis Mittelpunct endlich fur die firchlichen Be-Bebungen jeber Proving fellt fich bie Provingiationobe bar, bereit Benuf es ift, über die Reinheit der firchlichen Lehre und die Erhaltung ber firchlichen Dronungen ju machen und über innere firchliche Unges legenheiten felbfiftanbig ober auf Untrag ber Rreisfpnoden Befchluffe gu faffen. Doch treten bie lettern nicht in Rraft, bevor fie nicht bie Benehmigung ber competenten Staatebeborbe erhalten bat.

b) Batern. Die protestantische Riche Baierns ift zwar icon feit einer Reihe von Jahren im Befige einer Synobal: und zum Theil auch Presbyterial: Berfasung; aber ein Zusammenfluß von mehren

ftorenben und bemmenben Berhaltniffen bat bis jest ihre gebeibliche Entwidelung immer noch gurudgehalten, fo baß fie noch menige ober gar feine Fruchte fur Die protestantifche Rirche Baierne bringen tonnte. Bu biefen ungunftigen Berhaltniffen gehoren gunachft mehrere bebeutenbe Gebrechen in ber firchlichen Berfaffung felbft. Unter biefen Ges brechen ift bas unverhaltnigmagige Uebergewicht ber Beiftlichen uber bie Raien; benn auf feche Beiftliche fommt nur ein Raie, und biefe Benigen werben noch bagu aus bem Beamtenftanbe von ber Regierung gefett, find alfo nicht unabhangige Bertreter ber Rirche, fonbern nur Drgane ber Regierung. Ferner gebort babin bie Trennung in gwei Generalfpnoben ju Unebach und ju Baireuth, moburch bie Rirche eines feften Mittelpunctes und fraftigen Bufammenwirtens beraubt wirb. Dagu tommt die unvolltommene Dragnifation ber Dresbyterien, ohne bie es ben Synoben immer an Rraft und Leben fehlen muß. Das Inflitt ber Presbyterien murbe gmar ber baierfchen Rirche fcon 1821 bon bet Regierung felbft angeboten, allein bie Ginführung fcheiterte an bem Biberwillen ber Beiftlichen und Gemeinden gegen bie Rirchengucht, velche ben Dresboterien in febr weitem Umfange übertragen werben follte. Rach einem lebhaften Rampfe, in welchem Suche und Lehmut ale Bertheibiger ber Presbyterien , Genffert , Bebolb u. A. ale Gegut berfelben auftraten, nachbem eine Confiftorialberorbnung vom 3the 1822 bie Bahl und Ginfuhrung verordnet hatte, wogegen mem Stabte, wie Ansbach, Rurnberg, Augsburg, Rothenburg, Rotlingen, Dintelebuhl, Feuchtwangen u. f. m. Protestation einlegten, murbe burch eine tonigliche Bestimmung bas gange Dresboterialmefen wieber aufgehoben, mit Ausnahme berjenigen Gemeinden, mo bie Presbyterien bereits gemablt maren, und es vertagte bie Generalfpnobe von Unebach und Baireuth vom Jahre 1828 bie Ginführung berfelben bis auf bie nachfte Synobe. Go blieb bas gange Inftitut in biefem halben und barum unwirffamen Buffanbe . und es ift febr zu beflagen . bag feint Gegner fich gur Bermerfung bes Gangen binreißen ließen, fatt ihren Biberftand nur auf bie verberblichen bierarchifchen Elemente gu richten. Doch immer aber ift es unter ben jest in Baiern obwaltenben Um ftanben gu bermundern, bag fich bie baierifch proteftantifche Rirche in bem Grabe, wie es ber gall ift, aufrecht ju erhalten vermocht bat. Die feit ber Ginführung ber Synobalverfaffung gehaltenen brei Gunt ben im Jahre 1823, 27 und 32 haben faft gar teine positiven Re fultate fur bie Rirche hervorgebracht. Debrere ihrer geitgemaffen In trage, g. B. auf eine von bem Ministerium bes Innern unabhangige Stellung bes protestantifchen Dberconfistoriume, auf eine gablreichen Theilnahme ber Laien an ben Gynoben, auf Bereinigung ber beiben Sonoben gu einer, murben eben fo menig berudfichtigt, ale bie Bitte mehrerer protestantifchen Ditalleber ber Rirchengemeinbe ju Rurnberg im Jahre 1832, bag ber funftigen Generalfpnobe eine ber Babl ber Beiftlichen gleiche Bahl weltlicher Mitglieber burch freie Bahl ber Ge meinben belgefügt werben moge.

Bu erfreutichern Ergebniffen hat die seit 1818 eingeführte feele Kirchenverfassung in bem baierlichen Rheinkeile, jest Pfalz, gefährt, weekt achtungswerthe Selbstiftanbigkeit der protestantischen Kirche bezweckt werden ist. Die kirchiebe Berfassung findet hier dadung einen festen

Grund in bem Botte, bag jebe Pfarrgemeinbe ein freigemabites Drese boterium bat. In biefe reiht fich bie Diocefanionobe, Die aus Geifts liden und Weltlichen befteht, und eben fo bie General = und Provins siglionobe. Die Mitglieder ber lettern werben jeboch nicht alle frei gemablt; benn außer einem weltlichen und einem geiftlichen Ditgliebe ans jeber Diocefanipnobe find alle Defane von Amtemegen Mitalieber berfeiben. Außerbem haben bie Mitulieber ber Rreis und Provinzials unfiftorien Gis und Stimme; ein Abgeordneter bes Dberconfiftoriums birigirt und ein toniglicher Commiffer mobnt ben Gibungen bei, eroffs net und folieft fie. Gleich bie erfte Generalfonobe ju Raiferblautern 1818 brachte bie fcone Trucht ber Union gu Stande. Die folgenbe 1821 baute auf bem gelegten Grunde fort, inbem fie ber unirten Rirche einen Ratechismus und ein Befangbuch gab. Die britte Synobe 1825 behauptete fich ehrenvoll gegen bas Dberconfifiorium. Diefes hatte Bes Witten erregt gegen einen Daragraphen ber theinbaierifchen Unionburfinde, ber bie beilige Schrift als ben einzigen Glaubensgrund und bie mige Lehrnorm ber unirten Rirche erftarte, moburch bie fombolifden Buter in biefer Bebeutung bermorfen murben, und gegen ben neuen Ralidismus, meil er bas Doama von ber Erbfunde nicht mit aufges ammen batte. Die Spnobe wies mit mannlichem Rreimuthe beibe Belenten von fich und beharrte bei ihren Beftimmungen; both erft 1828 erfolgte Die tonigliche Beftatigung Diefer Spnobalbefdluffe.

c) Baben. In Baben murbe gleichzeitig mit ber Union eine jemlich freifin nige Presboterial : und Sonobalberfaffung eingeführt. Mit voller Unerfennung fomobl ber lanbeshobeitlichen ale ber bifchoffis den Dergemalt bes Lanbesberrn über bie Rirche, nimmt biefe boch fur ihre innern An gelegenheiten vollftanbige Autonomie in Anfpruch. Buerft finden bie einzelnen Pfarrgemeinben in ihren Dresboterien, Die aus bem Pfaner und einer Angahl freigemablter Gemeinbeglieber befteben, bie Digane jur eigenen Bermaltung ber fittlichen, religiofen und firchlichen Angelegenheiten. Mus bem Presboterium werben burch Babl bie Dio: mianfpnoben gebilbet, beftebenb aus ben fammtlichen Pfarrern ber Dieceje und aus mirtlichen Mitaliebern ber Rirchengemeinberathe, mels de Immer die Salfte ber geiftlichen Mitglieber betragen und bon ben Pusbpterien gemablt merben. Die gefammte Landestirche enblich wirb burch bie Beneralfonobe reprafentirt; fie befteht aus einer Ungahl frei bon ben Beiftlichen gewählter Beiftlichen, aus halb fo vielen Beltlis den, bie aus ben Rirchenvorftebern und burch biefe gemablt merben, aus zwei geiftlichen und weltlichen Gliebern ber ebangelifchen Minifterial : Rirchenbehorbe, einem von bem Grofherzoge ernannten Mitgliebe ber theologifchen gatultat ju Beibelberg und einem landes: bentichen Commiffar ale Prafibenten ber Sonobe. Gehr nachtheilig aber bat auf die Birtfamteit biefer Rirchenverfaffung bas lange Berjogern ber Bufammenberufung einer Sonobe nach ber erften im Jahre 1821 gemirft; benn nicht allein murbe baburch Die Musfuhrung meh teter bringend nothwendigen Beburfniffe ber Rirche lange aufgehalten, fonbern ber burch bie Union und bie neue Berfaffung gewedte frifche Ermeingeift wurde auch gleich in feiner Entftehung gelahmt und bie Entwidetung und Belebung ber neuen Formen geftort. Ungeachtet ble neue Beneralfpnobe auf bas Jahr 1823 feftgefett mar, tam fie boch Siegel Sanbbud IV.

erft 1834 gu Stanbe, und biefe gange Beit uber mußte bie Bieffam: teit ber Berfaffung fuspenbirt bleiben. Die Spnode von 1834 bat jeboch mit großem Rleife und großer Umficht bie fo lange aufgehauften Beburfniffe ber protestantifchen Rirche zu befeitigen gefucht. Die Ginfubrung eines Landescatechismus, einer Derleopensammlung, einer Mgende, eines Gefangbuche, eine Revifion ber bieber einaeführten biblifchen Gefchichten von Bebel und namentlich Berbefferungen in bem Rultus und ber Rirchenverfaffung find Die Fruchte ihrer angeftrengen Thatigfeit gemefen. Gin wefentlicher Mangel ber Babifchen Rirbenperfaffung beftebt inbeffen barin, bag bie Spnoben von boppelt fo biel Beiftlichen befest merben, ale von Beltlichen. Daß ein Untrag auf Gleichstellung ber Babl ber weltlichen, mit ber ber geiftlichen Dit: glieber ber General = und Diocefanfpnoben feine Billigung bei ber Spnobe fant, ift um fo mehr ju betlagen, ba uberhaupt bie allge: meine Theilnahme an ben firchlichen Ungelegenheiten im Babifcen noch gering gu fenn fcheint, fo bag alfo bie hoffnung eines allgemeinen firchlichen Gemeingeiftes im Bolte burch freie reprafentatie firchliche Formen bier noch wenig in Erfullung gegangen ift. Bon einer fraftigen Birtfamteit ber Presbyterien in blefem Ginne @ baber wenig bemertlich. Indeffen barf bieg bas Bertrauen auf bi Erfolge firchlichen Reformen nicht nieberichlagen, ba eine einmi festgewurzelte Ubgestumpftheit gegen bas Rirchliche fich nicht fo fomt wieber vertilgen lagt. Bugleich tann biefe Ericheinung gum Bemefe bienen, wie wenig bei ber in ber neuern Beit erwachten Gelbfiffim bigfeit bes Bolfegeiftes in ber protestantifchen Rirche von ben Prebp terien eine Bedrudung Des fittlichen Lebens ju furchten fei. Denn ungeachtet Die Babifche Rirchenverfaffung ben Rirchengemeinrathen in einem glemlich ausgebehnten Grabe Die Befugnif einer Sittenaufficht und Sittengucht einraumt, felbft mit bem Rechte und ber Pflicht bie weltliche Beborbe ju Sulfe ju rufen, wodurch ein gefahrlicher Dif brauch ju gwangemaßiger Ginwirfung auf bas freie fittliche leben burch bas Gefet nicht ausgefchloffen wirb; fo haben fich von einem folden Difbrauche boch burchaus feine Cpuren gezeigt, weil ber gefunde Beift ber Dresbpterien felbit einer folden Bevormundung ihrer Dit burger miberftrebt.

ble Dettwosseher und Amtsbegem April nehmen, umd bie ebenfalls eine reinlichdigen Bebeiden find, de ble Dertwosselber selfest den nach and bertwosselber selfest aus dem Benaud Zeil nehmen solein, wenn sie tarbolisch sind. Die Richarsonstände sien eine Kriechen "Gieren wur Schweinigel auslehen; ihre Mirte famtet ist aber völlig dabumd gelähmt, daß es der Riche gang an en bebern Organna ihrer Autonomite gebriech, und daß sie sieht der Auflichen Begierung untergerbate sind. Das Poeldeftig einer selbsständigen Pragnitation der proessantischen Arche ist Bedien im Wabierungers siehe dingend. Schwei Alle Deutsch ist Mittellen von 15 Diesesfanzerinen (sieh ein Deitst der genen Eingaben der Riegierung die Bitte um eine representation Berfassung der verteilnatischen Kriede bertigten. Aufen diese, wie andere Anrage sind bis iste ohne Erolg geblieben. — Roch viet ensfernter als in Wirremberg siehe der Folg geblieben. — Roch viet ensfernter als in Wirremberg siehe

richtung burch ein Cbict wieber beftatigt worben.

Ebenoiger und träftiger hat fich des Archangen nach feißifflachie Deganisation der proeffantischen Riche durch Prechteriats und Spnodaberfaljungen in nauerer Zeit in mehrern deutschen Staaten gegatst, wo feit 1830 feitere, repassionative Staatsverfaljungen in das Eben getteren find. So haben fich gleichgeftig mit ben politischen Reformen in Sachen, Auchtfien, hannover und Braumschweig gabrich Sticken in für liedige Reformen feit fleichige in allen

biefen ganbern bas Berlangen noch unerfullt geblieben.

f) In Sannover fprach es fich nur burch mehrere Dentidrif: ten aus, welche bie offentliche Meinung fur eine Umgestaltung ber firchlichen Berfaffung in Sannover gu gewinnen fuchten, Die aber gum Theil ben richtigen Befichtepunct verfehlten. Co gingen bie Borichlage Solto's (bie Rothmenbigfeit zeitgemaßer Reformen in ben firchlichen Berhaltniffen bes proteftantifchen Deutschlands, Sannover 1831) baupts fachlich nur auf eine corporative Drganifation und hobere Stellung bes geiftlichen Standes; er berlangt Sonoben, aber nur aus Beiftlichen gufammengefest. 36m entgegen weift Petri (bie Bedurfniffe und Bunfche ber protestantifchen Rirche im Baterlande, Sannover 1832) bas in biefen Borfchlagen liegende Sierardifche nach, er felbft bertannte bagegen ju febr bie tirchliche Mutonomie, inbem er ben Sonoben alle conflitutive und executive Gemalt abspricht und fie nur auf bas Mus: fprechen ber Bunfche ber Rirche befdranten will. Bergl. außerbem "uber Berwaltung und Berfaffung ber lutherifchen Rirche im Ronig: teiche hannover." hannover 1832, und Schläger "was forbert bas Rirchen : und Schulmefen im Ronigreiche hannover?" hannover 1832.

h) Much in Burbeffen icheint menig Musficht zu einer geit gemagen Umbilbung ber protestantifchen Rirche gu fenn, und vielleicht liegt bie Schuld gum Theil an ben Beiftlichen felbft. Gie fcheinen bas mabre Beburfnig ber Rirche nicht verftanben gu haben, inbem fie es mit bem Intereffe bes geiftlichen Ctanbes verwechfelten und baburch bie offentliche Meinung mehr gegen fich einnahmen als fur Die Rirche gewannen. In biefem Ginne namlich richteten 150 Geiftliche im Jahre 1830 eine Petition an ben mit ber neuen Staatsverfaffung beauftragten Landtag, worin fie por allen um Berbefferung ber geiftilchen Befolbungen und um Rirfrung ihres Gehalts baten, bafur auf Einziehung einer Ungabt Pfarreien und auf ben Bufchuß einer jahrlie den Summe von 30,000 Thalern aus ber Staatecaffe antrugen, und nur gegen bas Enbe noch ben Bunfch einer Spnobalverfaffung aus fprachen, ohne jeboch auch beren Bebeutung fur Die Autonomie bet Rirche bestimmt genug im Unterschiede von bem Intereffe bes geifb lichen Stanbes beworzuheben. Dit Recht fant biefe Petition von vie ten Seiten Difibilliqung, und es mar ein zeitgemaffes Bort, bas Bidell in biefer Sinficht bagegen aussprach. (Ueber bie Reform bet protestantifchen Rirchenverfaffung in befonberer Begiebung auf Rutheffen. Marburg 1831.) In treffenden und fraftigen Bugen geigt er ben tiefen Grund bes verfallenen protestantifchen Rirchenwefens in bem Mangel an einer felbftftanbigen Drganifation, und brang bafur nad brudlich auf freie, reprafentative Formen ber Rirche gur Belebung bes firchlichen Gemeingeiftes. Die neue Berfaffung Rurheffens giebt auch fur bie Bemabrung Diefer gerechten Korberung einige Soffnung, bie fich aber bis jest noch nicht verwirtlicht bat.

Um fraftigsten und lebendigften ift ber Rampf fur Die Presbyterial: und Synobalverfaffung feit ber neuen reprafentativen Staats

verfaffung

ber evangelifchen Beiftlichkeit Gachfens. Leipzig 1831), ift jeboch eben fo menig von Erfolg gemefen, ale eine große Angahl bierber gehöriger Alugidriften abnlichen Inhalts. 3mar bat bie Regierung im Jahre 1832 bie Ginführung von Dresboterien und Ephoralfonoben verheißen. und die Beiftlichen bes Landes jur Eröffnung ihrer Unfichten aufgefors bert. Bir ichopfen bieraus jedoch fur Die Meugestaltung ber fachfifchen Rirchenverfaffung nur febr fcmache Soffnungen, weil es an einem Centralpuncte fehlen wird, in welchem bie Beftrebungen ber Ephorals fpnoben fich einigen tonnten. Much vermogen wir in Bahrheit nicht eingufeben , welche Theilnahme Die Rirche Diefen Ephoralfpnoben fchen: ten tonnte , biefem Inflitute , welches ifolirt und ohne Bufammenbang mit einer freien Bertretung ber Gefammtfirche burch eine ganbesfonobe, für bie Geiftlichen Gelegenheit ju unnubem Disputat und Beitverfaum: nif, fur ben firchlichen Drganismus aber ohne alle thatfachliche Bebeu: tung fenn wird. Bergl, mas baruber im Artitel Bufe (poenitentia publica) 1r Bb. biefes Sandbuchs Dr. VIII. p. 308 gefagt worben ift, befal, 4r Bb. Artifel Dreebboter p. 228.

## Taufe

## im Rultus ber Chriften.

gtauft wurden. II. Personen, wiches getauft wurden. III. Personen, worden die Taufverrichtet wurde. IV. Bon den Zausteiten. V. Dr. wo die Zausteiten. V. Dr. wo die Zauste verrichtet wurde. VI. Bon der Matrie der Zauste. VII. Form der Zauste. VII. Zaustermeinen. IX. Bon den Zeugen und Bütgen der Zaust. X. Zaustammen. XI. Abweichende Ansichten der Jauster von der versiederen Kriche Zauste und Zausgebrade betressend. XII. Zausse im dem Kultus der heutigm driftlichen Welt.

Literatur. Monographien. Caroli.M. Imp. epist. al Odilbertum de ritib. baptismi, cum Odilberti responso. In Mabillonii Veter. Analect. (Paris 1723. Fol.) p. 75 seqq. - Alb. Fl. In beffen Alcuini de baptismi caeremeniis epist. ad Oduinum. Berten p. 1150 segq. (Paris 1617. Fol.) und epist. ad Carol. M. de eaerem. bapt. Ebend, und in Canisii Lection, antiq. Tom. 2. p. 542 seqq. ed. Basn. - Leidradi liber de sacram. baptismi ad Carol. M. Bei Mabillon a. a. D. p. 78-89. - Theodulfi ep. de ritib, baptismi corumque significatu, ad Carol. M., edita ex eod. ms. monast. s. Emmeran. Ratisbon. In Pezii Thesaur. anecdotor. noviss. (Augsb. 1721. Fol.) Tom. 2. p. 6 seyq. - Johannis (Hymonidae) ep. ad Senarium de variis ritib. ad baptismum pertinentib. in Mabillonii Mus. Ital. Tom. 1. P. 2. (Paris 1724. 4.) p. 69 sogg. - Undere Schriften aus bem Mittelalter fuhrt Fabricius in Bibliographia antiq. ed. Schaffshausen p. 552 an. - Josephi Vicecomitis observationum ecclesiasticar. Vol. I., in que de antiquis baptismi ritib, ac eaeremoniis agitur. Mailand 1615. 4. (auch mehr male einzeln gebruckt). - Jae. Canlsii fons salutis s. primum sacramentor, omnium, baptismus etc. Coln 1629. 8. - J. Montani heil. Tauff-Historia; a. d. niederland. Sprache übers, u. verm. r. Jac. Mehrning. Dortm. 1646. 49. 2 Bbe. 4. - F. U. Calixt. de antiquia elrea baptismum ritib. Helmst. 1650. 4. - J. Dalaeus de baptismi caeremoniia in fein. de cultib. relig. Latinor. LL. 9. (Genf 1672. 4.) p. 1 seqq. - A. C. Schubert (pr. J. Musacus) de ritib.

ecclesiae primitivae baptismalib. Jena 1674. 4. - J. Cabassutius diss. de ritib. olim baptismo adhiberi solitis in fein. Notit. ecclesiast. (Lyon 1680. Fol.) p. 28 segg. - J. Hoornbeek de baptismo veterum. In fein, Miscell, saer. (Utr. 1689, 4.) p. 462 - 526. -J. Ciampini explicatio duorum sarcophagor, sacrum baptismatis ritum indicantium. Rom 1697. 4., auch in ber Galleria di Minerva Tom. 2. P. S. p. 77 seqq. (Venez. 1697; Fol.) - Jo. Hildebrand rituale baptismi veteris. Helmst. (1699. 1711.) 1736. 4. - At. v. Dale hist baptismor. cum hebraicor, tum christianor. Nach fein, diss supra Arist. (Amst. 1705, 4.) p. 335 - 471, - Ch. Gli. Schwarze diss. de ritib, quibusd, formulisque a manumissione ad s. baptismum translatis. Altf. 1738. 4. - J. G. Walch ritus baptismales saceali 2. Jena 1749. 4. - 3. 2. Start Gefdichte ber Zaufe und ber Taufgefinnten, Leipg. 1789. 8. - Al. Pirie diss. on haptism intented to illustrate the origin, history, design, mode and subject of that sacred institut. Lond. 1790. 8. - R. Robinson blet. of baptism etc. Lond. 1790. 4. - Ch. &. Gifenfohr bifter, Bemertungen über bie Taufe. Tub. 1804. 8. - BB. Coent Taufbuch midtiftl. Religionevermanbte, ober Unterricht über alle Begenftanbe, melde we Laufhandt, fomobt in fircht. als auch burgert, Sinficht betreffen ze, Beimar 1804. 8. - F. Brenner gefchichtl. Darftell. ber Berricht. u. Musipenbung ber Saframente von Chriftus bis auf unfere Beit. Ehl. 1. Bamb. 1818, 8. - Bir fonnten bier nur die vormaltend archaologiiden Schriften über bie Zaufe verzeichnen, bie begmatifden f. in Walch Biblioth, theol. I, 121 seq. 186. 273. 292. 295. H. 16. 19. 226. und bie neuern bei Bretfcneiber foftemat. Entwidel. Se Musg. p. 707 ff. und Winer theol. Literat. 3e Musg. I. p. 449 f. - Schriften, die fich uber einzelne Gebrauche bei ber Saufe verbreiten, fuhren wir wie gewohnlich in ber Abbanblung an.

Allgemeinere archāologische Werke, wo von der Taufe mit gehandelt wird. Bingh. Antiquitt, eecl. 1. X. e. 5. (das gange vierte Buch gehert beinade dietel). — Blackmeth, while Alkerhämer 29.6. 1. p. 837—97. — Schöme in fein. Gehönferfechungen Ih. 1. p. 143—47. — Augustiff Denfruktelighting, beinagde der gange 7te Bd. auch Ih. 1. p. 120—22. — William der Geher der Ge

1. p. 105.

a) die Etymologie des Wortes Caufe und die reiche Onomatologie diefes religiofen Gebrauchs.

23as aufeberti bie allgemein augenommene Benemung betriffe, ib beiteig Germe . β βαντισμός Capitianus. 1) und zi βάπτσμο (bapitanus. 1) und zi βταιο (bapitanus. 1)

Diefelbe Bebeutung findet man auch im R. T., wo fieres berinds, fauricke aber veiligend verfommt. S. Schieuiger, Wald u. a. Am entifciebenften fpricht bafür bie metaphorifche Bebeutung vom Befinden im Ceinde, werden man Mr. 10, 38. und 39. Lu. 12, 51. 1 Cor. 15, 19. u. a. bestimmt findet. Auch im Sufder und Tunbifchen baben bie Moret, mit werden man bie Zuefe be-

zeichnet, bie Grundbedeutung von untertauchen.

Die beutiche Benennung Taufe tommt guverlaffig von Tiefe her und in ber Terminologie ber Bergwertetunde findet man die Bie ter: die Teufe, teufen, aufteuchen u. a. febr baufig. Bu richtigen Erflarung bee Bortes bient, mas Luther (Germon von Saframent ber Taufe, f. Balche Muegabe Thil. 10. p. 2593) eine nert: "Die Zaufe beißt auf Griechifch Baptismus, ju Latein Menie, "b. i. wenn man etwas gang ine Baffer taucht, bas uber ibm je "fammengebt. Und wiemohl an vielen Orten ber Brauch nimmer if, "bie Rinder in bie Zaufe gar ju flogen und ju tauchen, fonbern fie "allein mit ber Sand aus ber Enufe begeußt; fo follte es boch fo fent "und mare recht, bag man nach Laut bes Bortleins (Zaufe) bas "Rind, ober jeglichen, ber getauft wird, gang binein ine Baffer fentte "und taufte und wieder berausjoge. Denn auch ohne 3meifel in beub "fcher Bunge bas Bortlein Taufe bertommt von bem Borte tief, "baß man tief ins Baffer fentt, was man taufet. Das forbert auch "ble Bebeutung der Taufe; denn fie bebeutet, bag ber alte Denid, "und fundliche Geburt von Fleifch und Blut foll gang erfauft werben "burch die Gnabe Gottes, wie wir horen werben. Darum follte man "ber Bebeutung genug thun und ein recht volltommenes Beichen geben."

457

Onthe auffredern, das biefer Unterschieb nicht flets beschachte nicht, lehrt ma die Geschächte, das viennehr der entgegenangeten Deutschaften die Krieke geherschie dasse. Immer find die Abhandlungen, wo von et tichtigen Auufe die Webe ist, nuel von Benarcopor, de happinne, nu von nicht auch von fennteigene des den Auch von den nicht das Auftralle und Depatus u. a. übergeugen fann, und hiem alten Depatus den den den den der Bescheichten der

του πνεύματος άχίου (Erneuerung bes heiligen Beiftes) gefeht mirb, und womit Joh. 3, 5 ff. ju vergleichen ift.

Dies Bemennung, so mie kourgob' vigs µexavolaç u. a. sinden mit iel ben Aichgendriem sehr baufig, und wenn sie auch blod koverpol viel genen, so sie ist bed gemechtigt, und wenn sie auch blod koverpol sie in die bed gemechtigt etwad blingt, was die Bedutung und Wirflamefet der heitigen Handlung naber bezeichnet. Berg. Clement, Alex, Peedag, I. s. e. 6. und Justin. Mart. Apolog. L. e. 70. Auch Extrussion de bapt. e. 5. 7. 16. braucht blos lavarenn, aber irt solcher Berbindung, daß man ihn nicht misseut mit gust anderes, als das lavarenn vitale darunter versteben tann.

Die Rirchenvater nennen auch nicht felten bie Zaufe

c) τό ύδω ρ. ας u a., πείς & Beaemung im A. Z. nicht vormum, obgiech der Alten der födug ζών οθεν τέθως τές ζως in der Diffmbarung Johannis bismeilen so deuten. In dem angeblichen Dias y Instin. M. p. 231 brifft etc. Διὰ τοῦ λοντροῦ τῆς μετανοίας καὶ τῆς γνωότεως τοῦ θεοῦ. ——— τὸ βάττισμα, τὸ μόνων καθαρίσαι τοὺς μετανοίαστις δυνάμενον, τοῦτο διατι τὸ ἱδως τοῦς. Dec Gimm iệt cin agastiere, καὶ τὸι Luthers Authömus quabudet. Die Zaufe iệt nich schein. Romannas. P. il. e. 11. 6. hat: Baptismus cat sacramentum regenerationis per aquam in verbe.

Grettlilan fögin schein Bernams. P. il. e. 11. 6. hat: Baptismus cat sacramentum quae noatrae, qua abluti pristinae caecinatis in victam acternam liberamus.

a) Dieselbe Bewandtnis hat es mit dem Worte: die Quelle η πη γή fons, auch wohl τό φοβαρ, puteus, cisterna. Esist ή πηγη υδατος άλλομενον είς ζωήν αβώνον παφ der Deut. Apoc. 4, 7. 17. 21. 16. u. a. Much bezog man bie Stelle Jef. 12. 8. 3br mer: bet mit Greuben Waffer ichopfen aus dem Beile brunnen bierber. Bei Caffiobor in Cantie. c. 7. tommt fone divinus bor, und Bingh. Orig. T. IV. p. 141 erinnert, bag bie in ber englischen Sprache noch gewöhnliche Benennung the Font baher ftamme. Bumeilen foll bas ex fonte ober ex fonte sacro auch blos bie Materie ober Art und Beife ber Taufe aqua fontana, pura etc. und bie in ben Baptifterien gewohnlichen Springbrunnen, Quellmaffer u. f. m. bezeichnen.

e) Die Benennung: die Salbung (polona, unctio) tommt zwar gunachft nur ber Confirmation gu, wird aber auch bet Saufhandlung beigelegt. Dieß tonnte auch in ber alten Rirche um fo eber gefcheben, ba Saufe und Confirmation nicht, wie bei une, gwei, burch lange Beitmomente getrennte Ucte, fonbern ein gufammenbangenbes antecedens et consequens maren. Man hielt biefe Salbung fur eben fo bebeutenb und wirtfam, wie bie priefterliche; und baber tragt hieronymus tein Bebenten, die Taufe bas Priefterthum bes Laien gu nennen. Geine Borte find Dial, advers, Lueifer, c. 2 .: Sacerdotium Laici, i. e. baptisma. Seriptum est enim Regnum quippe nos et sacerdotes Des et patri suo fecit. Et iterum : Genten sanetam, regale sacerdotium.

f) Ein abnliches Berhaltnif finbet auch Statt bei bem fo of vortommenben Ramen: Das Siegel ober die Derfiegelung (σφοανίς, sigillum, signaculum, obsignatio). Mr. Babricheinlichteit nach grundet fich berfelbe auf mehrere Stellen be D. I., worin bon ber Galbung und Berfiegelung bes beiligen Geiftes bie Rebe ift. Dahin geboren bie Stellen : Eph. 1, 13. 4, 30. 301. 8, 83. 6, 27. Act. 4, 27. 10, 38. 1 Cor. 6, 11. u. a. Gang vor guglich aber bie Stelle 2 Cor. 1, 21. und 22., mo es heift: Bott ifts aber, der uns befestigt, fammt euch in Chris ftum, und une gefalbt und verfiegelt (o xoloac huas, Beog, o xul opayioauerog huag) und in unfre Bergen bas Dfand, ben Beift gegeben bat.

Fragt man nach bem Grunde biefer Benennung, fo liegt berfelbe wohl gunachft barin, bag in ben meiften neuen und alten Sprachen bas Bort Giegel ale Gigenthumszeichen gebraucht wirb. Das Ciegel brudt entweber ben Ramen ober ein Sombol ober Attribut besjenigen aus, ber fich beffelben bebient, und foll entweber ein ftellvertretenbes Beichen ber Perfon ober ein Symbol bes Rechts fenn. Dur ber Freie und Gelbftffanbige bat ein Giegel ale Perfonlichfeite : und Gigen: thumszeichen, und man wird im gangen Alterthume teinen Rall finden, wo bem Unfreien ober Sclaven ein Siegelrecht beigelegt murbe. Er gilt nur ale Sache und empfangt bas Giegel ale Bemeis, bag er bas

Eigenthum eines anbern fei.

In ber driftlichen Rirche finben wir feinen anbern Begriff unb Sprachgebrauch; auch ba, wo bas Bort Giegel nicht von ber Taufe vortommt. In ber Stelle 2 Tim. 2, 19. wird gefagt, bas auf feftem Grunde rubende Bebaude (orepede Jeuthioc Geor fornner) habe bas Siegel. hier ift oppayle fo viel ale Infchrift, Senteng u. f. m., welche man auf Giegel, Stempel und bergleichen gut feben pflegtr.

459

Es ift bier, wie Apoc. 21, 14. und in anbern Stellen ber Gigenthumsund Befigftempel. Ber bamit bezeichnet ift, wird fur einen Unterthan Bottes gehalten und verpflichtet fich, ben Billen feines Deren ju etfallen. In Diefem Ginne nennt Gregor. Naz. (orat. 40. Opp. T. I. p. 630 ed. Par.) bie Taufe bas Siegel und Beichen ber Berrichaft. Mus Clemens Mierandrinus berichtet Euseb. hist, eccles, 1. III. a 23., baß ber Bifchof Johannes einem gemiffen Bifchofe (mahrs forinlich Polytarp von Smprna) bie Sorgfalt fur einen gemiffen ausgegeichneten Jungling anempfohlen babe und fahrt bann alfo fort: Der Bifchof nahm ben ihm anvertrauten Jungling in fein Saus, unterhielt ibn , hielt ibn in Drbnung und nahm ibn forgfaltig in Ucht. Endlich gab er ihm bie Erleuchtung (equirere). Dierauf aber ließ er bon ber großen Gorgfalt und Mufficht etwas nach, weil er bem Jungs linge ein volltommenes Bermahrungemittel (releior gulauripior) anvertraut zu haben glaubte, bag er ibm bas Siegel bes gerrn (ter oppayida rou xupiou) gegeben. Sier tonnen emerice und jour ti'v oppaylda tou xuplov allerbings zwei verschiebene Mete, Infe und Confirmation, bezeichnen, aber es ift nicht nothwenbig beis be ju trennen. Die Taufe heißt haufig owriouog und Diefelbe heilige bublung tann auch og payle beißen, in wiefern ber Taufling baburch t ein Eigenthum bes Beren erflatt wirb. "

Taufe.

Und so verbalt es sich auch mit ben tateinschen Sigillum und ben den ben den Bertalt bei B

Benennung ber Zaufe ift:

g) φωτισμός, φώτισμα, juweilen το φως, illuminatio, sacramentum illuminationis, illustrationis, lux mentis, oculorum etc. Der Grund bavon ift thils ein innerer, weil wir, wie Clemens Alex. Paedag. I. I. c. 6. fin ausbrudt, burch biefe beilige Sanblung das beilige, und begludende Cicht, wodurch mir das Gottliche erihauen, empfangen; theils ein außerer, weil man voraus febte. bif jeber gur Taufe gugelaffene Schuler hinlanglich unterrichtet und iber die Babrheiten bes Chriftenthume geborig aufgetlart fei. Bei ber Rindertaufe bielt man vorzugemeife Die erfte Bedeutung feft, mobel ber Laufe eine munberbare und übernaturliche Rraft und Birtung beigelegt Durbe. Inbeg tonnte boch auch bie zweite Bebeutung, in fofern bie Brugen und Burgen (testes et sponsores) ale binlanglich vorbereitet betrachtet murben. Daber unterwarf auch bie alte Rirche biefelben einer borgangigen Drufung, welche bie Stelle bes bei ber Zaufe ber Ermachs finen vorgeschriebenen Scrutinium vertreten follte. Darüber, fo mie über bie bavon abgeleiteten Benennungen ber Ratechumenen pwriceuera, porioBerreg, vergl. ben Artitel Ratechumenat. - Auf bie Borftellung und Abminiftration ber Taufe, ale Gaframent und ges heimnifvolle Sanblung und ale Theil ber Artanbisciplin beziehen fich bie fo oft vortommenben Benennungen:

h) Μυστήριον (arcanum, saeramentum) τελείωσις ober redern, perfectio (Bollenbung bes vorbereitenben Unterrichts jur Aufnahme) μύησις (initiatio) μυσταγωγία (Ginführung in Die Mpfleriin) GruBolor (tessera, bas Realzeichen, worauf man Ginlag erhielt, Gaft. freundschaftemarte, fobann bie Parole, bas Dagmort u. f. m.). Rod maber bezeichnend find bie Musbrude: σύμβολον σωτηριώδες obt της σωτηρίας, und σύμβολον του άγιασμού (Symbolum sanctificationis). Much nachbem bie Rinbertaufe allgemein geworben, blieben biefe Benennungen bennoch und murben nur mehr im metaphorifdem Sinne genommen.

i) Mugerbem ift ber firchliche Sprachichas noch febr reich an Be nennungen, welche von 3med, Rraft und Birfung ber Taufe binge nommen find. Bir theilen bie am baufigften vortommenben mit, bebandeln fie aber nicht weitlauftig, ba fie fich theils von felbft verfie ben, theile auch burch bas ubrige Material biefes Artitele leicht ber ftanblich merben. Es geboren bierber bie Damen Indulgentia, Sacramentum indulgentiae, divina indulgentia, Abaolutio ober Sacramentum absolutionis et remissionis peccatorum. Mors peccatorum. Gratia - Δώρον. Φυλακτήριον έφόδιον ober τὰ ἐφόδια viaticus, πελιγγενεσία σωτήρια - μεγάλη περιτομή - Census Dei.

Dierher icheinen auch noch bie weitlauftigern und jum Die pomphaften Schilberungen ber Taufe gu gehoren, bie man bei im Rirchenvatern findet, j. B. Clemena Alexandr. Paedag. 1. I. c. 6. Cyrill. Hierosol, Procatech, §. 16. Befonbere Gregor. Nas. Orat. 40. Joh. Damasc. de fide orthodoxa l. IV. c. 10. Optat. Milerit.

de schism. Don, I. V. p. 80.

Schon bas geither Gefagte wird gureichen, um bie Reichhaltigfeit ber Tauf : Dnomatologie und eben baburch bie Bichtigfeit und Dan nigfaltigfeit ber Borftellungen gu bezeichnen, bie im driftlich : firchlichn Leben in Beziehung auf biefen religiofen Ritus berrichte, und bei balb glaubten wir biefen Punct nicht gang übergeben gu burfen. Bill man, mas biefe Onomatologie betrifft, fich noch bollftanbiger untr richten und ine Gingelne einbringen, fo finbet man reichen Stoff bei Bingh. Vol. IV. I. XI. e. 1. uberfchrieben: de diversis baptismi nominibua et appellationibus in ecclesia primitiva.

2) Mle einleitenbe Bemertungen ju biefem Artitel fcheinen auch

noch folgenbe brei Fragen ju geboren :

a) Gab es vor ben Beiten Jefu und noch im Beitalter Jefu fetif eine Profelptentaufe unter ben Juben?

b) Die Zaufe Johannis, wie lagt fie fich ertlaren, und wie mu fie bon ber bon Chriftus angeordneten perfchieben?

c) Bas ift von ber Taufe Sefu au urtheilen, und melde Im gepuncte find babei wichtig geworben ?

a) Bas ben erften Punct betrifft, fo fcheint bas Dafen einer jubifchen Profeiptentaufe vor ben Beiten Jefu nicht geleugnet werben ju Bonnen. Freilich ift von Manchen bie Profelptentaufe fcon aus bim Grunde, menn auch nicht vollig bezweifelt, boch fur eine feltene Er fcheinung gehalten worben, weit gebilbete Beiben im Romermiche bas Jubenthum berachteten. Inbeffen lagen Motiven, jum Jubenthumt übergutreten, ben Seiben nabe genug, welche unter ben Juben lebim

und Gewerbe trieben. Danche lodte vielleicht auch bie Freiheit vom Militalebienfte, Joseph. antiq. 14, 10, 13. Buwellen bezwecte man eine Beimth, Joseph. antigg. 20, 7, 3. Aber ficher mar es auch bef ben erftarrten Formen bes Ethnicismus und bei bem eine große Leere wrudlaffenben Ctepticismus fur manche ein tieferes Bedurfnis, wie bas Beffpiel folder lehrt, welche, ale bae Licht ber chriftlichen Bahrheit aufging, fich ber neuen Rirche anschloffen, Act. 6, 5. 13, 43. 16, 14 seg. 17. 4. Co viel fieht man icon aus bem D. I. DRt. 23, 15., bag bas Profeintenmachen von Gelten ber Juben betrieben murbe. Much tam es fuber fcon vor, bag Einzelne von ben Beiben gu bem Jubenthume ibetraten . 1. 28. nach Nehem. 10. 28. maren gleich unter ber neuen Colonie in Pataftina Profetyten. Bei ber Borliebe ber Juben fur Luftrationen ift es nicht unwahrscheinlich, bag fich fcon vor Chrifto bie Profeipten, welche ale Beiben fur unrein galten, einer Bafchung unters meffen mußten, fei es nun vor ber Befchnelbung ober vor bem barges brutten Opfer, melde lettere beibe Ctude fur unumganglich nothig bil Deiben, melche gum Mofaismus übergetreten maren, erachtet murs in. Der Ginmand, bag Philo und Jofephus nichte bavon ermagnen, fich vielleicht baburch am beften befeitigen, bag ihnen bergleichen Endeinungen etwas gang Gemobnliches maren, welches zu ermabnen fie nicht ber Dube werth bielten. Fur unfern 3med bleibt nur biefes wintig, bag vor Jefu Beiten bie Profelptentaufe ale ein eigentlicher Befandtheil ber feierlichen Gebrauche, mit welchen Seiben in ben Rofaismus aufgenommen murben, Ctatt fant. Ueber bie ichmlerige Unterfuchung, Die Profelpten betreffend, ift febr belehrend ber Artifel Profeipten in Biners biblifchem Realleriton zweite Muflage, mo bie midtigften Ergebniffe berfelben mitgetheilt find und eine reiche Literatur beigefügt ift. Bir haben une burch bas jest Befagte ben Beg gur Beantwortung ber zweiten Frage gebahnt,

b) wie fich die Caufe Johannis ertlaren laffe, und ob, und wie fie von der von Jefu verordneten verichieben mart Die Taufe Johannie icheint bas Dafenn ber Profeintentaufe allerbinge vorauszufegen. 3mar ift ber Berfaffer ber Schrift: Ueber Die Taufe u. f. m., Leipzig 1802 p. 14. anderer Deis mung. Er erinnert: Die Frage ber Pharifaer: Barum taufft bu, wenn bu meber Chriftus, noch Glias, noch ein Prophet bift (3ob. 1, 25.)? feint angugeigen, bag bie Juben bamale noch feine Profelptentaufe gehabt haben. Allein es ift fcon bon Gifenlohr p. 911 richtig gegeigt worben , bag in ber biblifchen Ergahlung von Johannis Taufe felbft eine Spur liege, bag ber Begriff ber Taufe ale eines Initiatione : und Receptionegebrauche ben Juben vor Jefu gelaufig gemefen fenn muffe. Jobannes (bemertt Gifenlohr) machte mit feiner Zaufe fein Muffeben, ile wie mit einem neuen, unerhorten und befrembenben Bebrauche. Richt bas Ungewöhnliche ber Ceremonie jog eigentlich bie Denge bers ei, fonbern Die gange Sanblungemeife bes Johannes. Er murbe gmar om Sonebrium burch Abgeordnete, welche Pharifaer maren, baruber ur Rebe gefest, aber nicht uber ben Taufactus an fich felbft, fonbern ielmebr besmegen, bag er, ber boch nicht ber Deffias, nicht Glias, icht ber erwartete Prophet (Beremias) fet, auch nicht fenn wolle, bieß och - alfo eigenmachtig thue.

Dag Johannes auch Dichtjuden getauft babe, ift unwahrichein lich; benn bie Stelle Luc. 3, 14., wo bon Rriegeleuten bie Rebe il welche bie Taufe Johannie begehrt batten, tann nicht als Bemi bafur bienen, ba es betannt ift, bag auch Suben in romifden Ried bienften fanben, und Die Befabung folder Drte ausmachten, me li Gefet fie nicht in Erfullung ibrer Colbatengeschafte binberte. In fpricht bafur, baf blos Mitglieber bes Bolts Gottes, nicht aber Beiben an feiner Taufe, melde recht bedeutungevoll Bantequa tie uerarele Act. 19. 4. genannt wird, melde er feinem Rufe: µeraroeire, imm γαρ ή βασιλεία των ούρανων (vergl. Mt. 3, 2. 11. und bie Van leiftellen) voranschidte, Antheil nahmen. Statt vieler Bemeile be man nur ben Umftanb hervorheben, bag Pharifaer Die Taufe Johann fuchten, jene vornehme ftolge Gecte, Die fo viel auf Abfonberung mi ben Gojim hielt. Stellen wir nun bie Taufe Johannis mit ber In Sefu gufammen, bon melder gleich bie Rebe fenn mirb, fo ergiebt fi gwar einige Mehnlichkeit, boch auch ein mefentlicher Unterfchieb gwifde beiden. Gemein haben fie bas mit einander, baß fie auf gonion Unfeben und gottlicher Unordnung beruben, worauf fich Johnne ausbrudlich beruft, Joh. 1, 33., - beibe find eine feierliche Tufte me gur beffern Religionseinrichtung, Die ber Deffias machen follte. beibe enblich legten die Berbindlichkeit auf, nach biefer beffern Riffe fich einer mabren Tugenb gu befleißigen, und gaben bas Redt, Des Deffias millen, alles Gute bon Gott gu ermarten. Bil Mil Uebereinstimmung fanden fich aber gleichmobl folgende Unterfdiete 1) Johannes Zaufe befchrantte fich nach bem oben Befatte fich

auf Juben ; - Befu Taufe aber war fur Juben und Deiben ichmun.
2) Johannis Taufe follte nach einer furgern Dauer wiebe mit

boten (Mt. 3, 11, 12, Sob. 1, 15 — 27, 3, 27 ff. Act. 19, coll. 1, 5. u. a. St.). — Die Laufe Jesu aber war fur bit war feiner Religion bestimmt.

3) Die Taufe Johannis nahm gu ber nun balb aufgunden beffern Religionsverfaffung auf, Act. 19, 4., Die von Chrifte menet Taufe hingegen ift ber Uebertritt gu ber icon bekannt gemeint

Ginrichtung.

4) Johannis Zaufe mar nur eine allgemeine, umb für jeit unbestimmte finmediung jur Resigion bed Reffines, beiffine Anne Lebren noch nicht bekannt waren, daher auch keine Germel beib braucht werden fonnte, die sich auf diefe Dinge bezon, 30ch, 3,61. Die Zaufe Zeit bingegen war der Uederetit zu ber nun vollig beim ten Kreft Zest, Aez. 2, 41., daher sie auch im Namen der Kurchnet und Gestlet geschont.

Ueber die oft aufgeworfene Frage: Warum fich Seine beit ein lassen, am weiche Zaufe er emplangen habt? – giett viele Sprossen (Homil. de Deiph.) die natürlichse und viele bei bei biede waren. "Alue empfing nicht die ibilifde Zaufe, miche bei mort: "Arie empfing nicht die ibilifde Zaufe, miche bei meinster Bestredung reinigter auch nicht die driftliche, miche Sein, "dung der Candon erteibeit und die Goden bed destlichen Gelief beim son der Gelief beim der Gelief bei bei führt, gestellt gelief bei der Gelief bei gel

Taufe. 463

"um alle Gerechtigfeit gu erfullen, b. b. einem Propheten, ben Gott "jum Taufen gefandt hatte, gu gehorchen." 216 Bermuthung uber bie Zaufe Jefu burch Johannes, uber welche ber lettere felbft flaunte, michte vielleicht bie Unficht nicht gang verwerflich fepn, baß Jefus burch biefe Sandlung, welche burch bie begleitenben Umftanbe bochft fierlich murbe, ben Menfchen habe antunbigen wollen, feine außere famteit merbe nunmehr beginnen, indem die große Denge einer aufern Berantaffung und eines ftartern Ginbrude bebarf, um ibre Aufmertfamteit zu erregen und Diefelbe auf etwas Bestimmtes bin-

jurichten. - Beben wir nun uber gu ber britten Frage :

c) Was ift von der Beichaffenheit der Caufe Jefu gu urtheilen, und welche Gragepuncte find babei befonders wichtig geworden! Bir berudfichtigen bier nicht ben Streit, ber icon im Beitalter ber Reformation swifchen nformirten und lutherifchen Theologen geführt murbe, ob bie Zaufe Julu und Johannis vollig identifch fei. Bum Theil hat fich biefe Frage hen burch bas vorhin Gefagte erledigt, und wird fich burch bas Folgiabe noch mehr erledigen. Allein, wenn man auch gugiebt, baß fie tues Mehnliches von ber Johannistaufe, und felbft bon ber Profelp: imlaufe habe, fo ift boch ihr 3med ale Aufnahmeritus unter bie Bes muer einer Beltreligion und bie Berpflichtung auf Die eigenthumliche thre bon Bater, Cohn und Geift, fo wie bie im R. E. ihr guge= briebene Birtung mefentlich von jenen zwei Zaufarten verfchieben. Darum lagt fich auch behaupten, mas auch bie Rirchenlehrer alter und mut Bitt angenommen haben, daß die in der driftlichen Birche noch jest allgemein gebrauchliche, von Ebriftus ein gefeste Caufe ein eigenes, felbftfan= biges Inftitut fei, welches weder mit den verfchies enen Wafferweihungen und Luftrationen alter Biller des Morgen: und Abendlandes, noch mit er jubifden Profelytentaufe, noch mit den Weis lungen der Effder, noch mit der Johannistaufe bentifd mar. Much diejenigen, welche, wie wir ben erinnert haben, die Caufe Johannis und brifti fur eine halten, feben diefelbe dennoch, als me eigenthumliche, in diefer Urt fonft nirgends ortommende Unftalt an.

Es ift bier nun junachft bie Frage aufgeworfen worben. felbit getauft babe?" Dierauf tann aber turg und bestimmt mit lein geantwortet merben; benn follte felbft bie Stelle Job. 4, 2. A fpaterer Bufat fenn, mogu aber tein binreichenber Grund vorban: mift; fo bat fich Johannes boch gewiß nicht geirrt, wenn er C. 3, 6. und 4, 1. fagt: Sefus habe getauft; benn es ift bei altern und mern Schriftftellern nichts gewohnlicher, als von Jemandem gu ergab: n, er habe eine Sandlung verrichtet, Die er boch burch Undere verhten lief. Mugerbem geht hauptfachlich aus bem BBefen ber Taufe bft, die in dem Ramen und auf den Ramen Jefu verrichtet murbe, mor, bag fie auf teine Beife burch ibn gefcheben tonnte, fonbern fie von feinen Jungern verrichtet werben mußte. Berfchiebenheit

r Meinungen hat auch Statt gefunden

über die Zeit, mo Chriftus die Taufe eingefent babe? Muf ben erften Blid fcheint bieß gang entichieben nach ber Auferftehung und furg vor feinem Abichiebe von ber Erbe gefchehen gu fenn, meshalb auch bie Evangeliften Dt. 28, und Drc. 16. am Schluffe ihrer evangelifchen Befchichte Die Ginfepung ber Taufe beich: ten. Diefer Umftand ichien auch Chrofostomus, Leo bem Großen, Theo. pholatt u. a. fo michtig, baß fie, aller Schwierigfeiten ungeachtet, bie: fen Termin fefthalten. Unter Diefen Schwierigfeiten aber fteht oben an, bag Joh. 3, 22. 4, 1. 2. u. a. ergabit wird, Jefue habe gwar felbft nicht getauft, aber boch burch feine Junger taufen laffen. Dethalb nahmen mehrere Rirchenvater an, Die Taufe fei fcon vor bem Leiben Chrifti eingefest worben. Go bemertt Muguftin: (Tractat. 5, in Joann. c. 18.) Quamvis ipse non baptizaret, sed discipuli ejus: ipse et non ipse, ipse potestate, illi ministerio, servitutem ad baptizandum illi admovebant, potestas baptizandi in Christo permanebat. Muguftin felbft glaubt, Chriftus habe bie Zaufe bamals eingefest, ale er im Jordan getauft murbe. Much Cyrill. Hierosol, Catech. III. nimmt an , bag burch ben heiligen Leib Jefu bas Baffer fei geheiligt worden. Ja es ift felbft in bas alte Taufformular be Sat übergegangen, bag burch bie Zaufe Chrifti ber Jorban und ale Baffer geheiligt und ju einem mahren Taufmaffer gemacht mam. Unbere glauben bie Ginfebung ber Taufe von Geiten Jefu in bie Bit feben zu muffen, ale er bie Unterrebung mit Ricobemus nach 3ob. 3. hatte. Man glaubte namlich ben Musfpruch: Wahrlich, mahre lich, ich fage bir, es fei benn, daß Jemand geboren werde aus bem Waffer und Beifte, fo Bann er nicht in das Reich Gottes Commen, nothwendig von ber Taufe verfteben zu muffen. Dennoch find bie Umftanbe ber Ergablung ber Einfebung eines fur alle Beiten gultigen Ritus nicht gunftig.

Dahre zogen Andere bie Meinung vor, daß Tefus icon damale, als er feine Junger aussender, um die erften Werfuche in ihrem Iofleiberuse zu machen, die Zaufe eingeseth habe. Dieß icheint allerding paffend, nur bleibt es auffallend, daß unter ben ertheilten Aufragen

ber Zaufe feineswegs Ermahnung gefchieht.

Fur die erfte Beit feines Lehramts ließ Jefus die Johannistanft noch fortbestehen, und er konnte dieß um so eher, da er dieselbe burch feine eigene Person sanctionirt hatte, und da fie ihrem Bwede und

ibrer Beftimmung nach fehr wohl mit ber Abficht Jefu übereinftimmte. Gie mar Einweihung fur Die Baoilela Tar ovparar, und es fonnte feinen wesentlichen Unterschied machen, ob ber Zaufer auf ben epxoμενος, bon welchem er felbft gegen die Juden befannte, bag er fcon in ihrer Mitte ftehe, Joh. 1, 26., taufte, ober ob bie Junger Jefu jum Glauben an ben, welchen Johannes feierlich fur ben Erwarteten erflart batte, burch bie Taufe verpflichteten. Wenn man bie Stellen Dt. 4, 17 ff. und Luc. 7, 29. mit einander vergleicht, fo ergiebt fich baraus, bag in ber erften Beit bie Lehre Jefu eine Prebigt ber Bufe mar. In ber erften Stelle beifit es: Don ber Beit an (b. b. bald nach feiner Caufe) fing Jefus an gu predigen und zu fagen: Thut Buge, das Simmelreich ift nabe berbeigetommen. Das ift boch offenbar baffelbe, was unmitteldar vorber von Johannes berichtet wird: Bu ber Beit tam Johannes ber Caufer und predigte in ber Wufte des judifchen Canbes und fprach: Thut Bufe, bas Simmelreich ift nabe berbeigetommen! Dt. 3, Aber nicht blos bie Uebereinstimmung ihrer Predigt wirb ungegeben, fondern auch die Birfung berfelben. Es beift in biefer Begiebung Luc. 7, 29. 30 .: Und alles Doll, das ibn borte, und auch die Jollner, gaben Gott Recht und ließen fich taufen mit der Taufe Johannis. Aber die Pharifaer und Schriftgelehrten verachteten Bottes Rath miber fich felbit und ließen fich nicht von ibm (d. h. von feinen Jungern) taufen. Bie bie Taufe Johannis, fo bezog fich auch bie querft von Jefu gebotene Taufe blot auf die Juden. Dieg erhellt ichon baraus, bag, wie bei ber johanneifchen, vor allen Dingen ueravora geforbert murbe, melde in ber Urt, wie fie geforbert murbe, nur von Juben geleiftet merben tonnte. Much murbe es bei ber Benquigfeit, momit fonft bie D. I. Schriftfteller alles, mas fich auf biefes Thema bezieht, berichten, gewiß nicht unbemertt geblieben fenn, wenn icon jest die Beiden Butritt gu ber Gemeinschaft ber Rinder Gottes erhalten batten. Dieg gefchah erft fpiter, nachbem bie Lehre Jefu bereits Burgel gefaßt, und nachbem Befus burch feine Borberverfundigung von ben andern Schafen, welche auch herbeigeführt merben und mit ben Ifraeliten gu einer Seerde unter einem hirten vereinigt merben follen (3oh. 10, 16. Eph. 2, 14.), binlanglich vorbereitet batte. Erft nach feiner Auferftehung fchienen Die Junger, welche fo viel Dube hatten, fich von ihrem jubifchen Parti: fularismus loszumachen, hinlanglich unterrichtet und reif, um ben thabenen Universalismus und Rosmopolitismus, welchen fcon Die Propheten bes M. E. jum Theil fo beutlich geahnt hatten, ju faffen, Die Ginfebung ber driftlichen Zaufe im engern Ginne erfolgte alfo allerdings erft furg por ber Simmelfahrt bei bem feierlichen Abichiebe Jefu von feinen Jungern. Dur wenn man biefen Befichtepunct feftbalt, erhalten bie Borte ber Ginfebung, wie wir fle DRt. 28, 18-20. ale ben murbigften Schluf biefes Evangeliums, lefen, ihr volles Bes wicht. Es ift ber vollendete Deifter, ber Stifter bes Dt. B.; welcher im vollen Gefühle feiner Dacht und Burbe bie fo inhaltereichen Borte ausspricht: Mir ift gegeben alle Bewalt im Sim= Giegel Dambbud IV. 30

mel und auf Erden, darum gehet bin in alle Weit und lebret alle Völfer und taufet sie im Lamen des Vaters, des Sohnes und des beiligen Geiftes und lebret sie balles, was ich euch deschielt babe. Und siebe ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Roch siehen einteinen Bemertung sie

biefen Artitel nicht unmichtig gu fenn,

3) eine Untersuchung über die Caufe im apoftolifden Zeitalter, im Seitalter ber Apoftelfduler und der frubern berühmten Birdenlebrer, weil man ches fpater ju Ermabnende baburch ein belleres Licht erhalt. - Das nicht bas Bort, fonbern ber Geift, melder bas Bort lebenbig madt, im Chriftenthume vormalten folle, bavon liefert bie Taufe, wie fie von ben Apofteln und Jungern Jefu ertheilt murbe, ebenfalls einen beut: lichen Beweis. Denn nur die Berbreitung bes Evangeliums, Die Ber pflichtung gur Unnahme beffelben und gur Beobachtung ber Lehre 3ein und bie baburch ju bemirtenbe Ginneganberung ber gefuntenen Den fchen ale Sauptgegenftand bor Mugen habend, ertheilten fie bie Taufe auf die einfachfte Beife, ohne fich felbft, wie es icheint, ber von 3ch angegebenen Formel gu bedienen. Denn jedesmal, wenn ber Zaufe Ermahnung gefchieht, wird nur gefagt, bag fie auf ben Damen, eber in dem Ramen Jefu Chrifti fei ertheilt worben. Denn als Petus nach ber Ausgiefung bes beiligen Beiftes por ber perfammelten Denu bie eindringende Rede gehalten hatte, fragte ein großer Theil berfelben ben Petrus und Die ubrigen Apoftel: 3hr Manner, lieben Bruber, mas follen wir thun? Und Petrus fprach mit nen: Mendert eure Gefinnungen und jeder unter euch laffe fich taufen auf den Mamen Jefu Chrifti, damit ihr Dergebung ber Gunben erlangt, Aet. & 38. - Eben fo taufte ber Apoftel Philippus ben athiopifden Coop meifter auf Die Berficherung, baß er glaube, Jefus Chriftus fei Geo tee Cohn, Act. 8, 37. 38. - Much Paulus und Gilas etmabnen ben Rertermeifter gu Philippi, bag er an ben herrn Sefum Chriftum glauben folle, fo murbe er und feine Kamilie felig merben, Act. 16, 81.

Da bie Taufe von ben Aposteln auf eine fo einfache Beife vollzogen wurde, fo fanden fie es auch nicht nothig eine Befchreibung von bet Art und Beife, biefelbe gu ertheilen, und gu hinterlaffen. Mus ben bilblichen Darftellungen aber, beren fich die Apoftel Detrus und Paulus bebienen, indem fie von ber Taufe fprechen, laft fich mit vieler Ge wißheit ichliegen, daß die Cauflinge unter das Waffer getaucht worden find. Der erfte fchreibt in feinem Briefe at Die Romer, Cap. 6, 3. 4. Wiffet ihr nicht, baß wir aile die wir auf Chriftum Jefum getauft murben, auf feinen Mamen getauft find? Wir find mit ibm be graben durch die Caufe auf feinen Cob, auf daß wir, fo wie Chriftus durch des Daters Macht von ben Cobten auferwedt murbe, auch ein neues le ben fuhren follen. Diefes Bilb bes Begrabens und Bieberauf ftebens tonnte nur burch gangliches Untertauchen und Biebererbeben, finnbilblich bargeftellt und ausgebrudt merben. Diefes Untertauchen

flimmte auch gang mit ben fubifden Gebranden überein. Darauf fpielt Petrus ebenfalls an, 1r Br. 3, 31., inbem er die Zaufe mit ber großen Bafferfluth Roah's vergleicht, wobei fich nur Benige retten tonnten, burch die Zaufe aber tonnten alle gerettet merben, weil Refus auferstanden fei; fie mare aber nicht etma eine Reinigung bes Rorpers, fondern bie Angelobung eines guten Gemiffens por Gott. Tros ber Duntelheit, mit welcher Petrus fich hier ausbrudt, geht boch fo viel bewor, bag ihm bas Biedererheben aus bem Baffer nach bem Unter= tauchen vorschwebte, als er an die Auferftebung bachte. Um ben Juden auch ben boben und wichtigen Ginflug ber Zaufe begreiflich ju machen, erinnert er fie, baß fie nicht meinten, es fei eine bloge Reinigung, wie Diejenigen, an welche fie in ihrer Religion gewohnt maren, und mobei, wie aus ben Gebeten der Rabbinen ju erfeben ift, der gange Rorper beneht werben mußte. Gelbft bas Bilb ber großen Bafferfluth, mobel bas verberbte Denfchengeschlecht umfam, lagt nur an bas Untettauchen benten. Diefes Capitel Detri ift unter anbern auch um ber Anficht willen michtig, melde die Apostel von bem Scheol ober Aufents halte ber abgeschiebenen Geelen nach jubifchen Begriffen hatten, ben fie fich in der Untermelt bachten. Mus Diefer Borftellungsweife laft fich auch bie viel besprochene, viel bestrittene und viel erlauterte Stelle. 1 Cor. 15, 29., einigermagen erflaren, ohne ben Borten ju viel Bemalt anguthun, wie gar oft gefchehen ift. Die vexpol find bier bie Abgefchiedenen im School unter ber Erbe. Dan nimmt an, es hatten fich viele nicht nur fur fich, fonbern auch fur ihre abgefdiebenen Freunde taufen laffen, in der Meinung, daß auch biefen die erhaltene Zaufe als Bewohnern des Schools nublich feon werbe. Bie es fich nun auch mit ber Richtigfeit Diefer Erflarung verhalten moge, welches mehr ber Gregefe anbeim fallt, fo haben wir fie beshalb angeführt, -um gu geigen, bag nicht etwa eine befondere Taufe uber ober fur Die Tobten ober megen berfelben Statt gefunden habe, fonbern bag Paulus im allgemeinen, aber nach feiner Beife bilblich, bon ihr rebe. Gelehrte Unterfuchungen über biefe Stelle finbet man in Frid. Spanhemii exercitat. de baptismo propter mortuos und in Sebast. Schmid dissert. de baptismo super mortuis.

In den Schriften der appfleisischen Bleter kommt über die Aufgeweber in despanisischer, noch eitweller hinstiget etwas Bellimmtes der. Die beiben Stuffen in Hermas Pastor ilb. I. Vis. S. e. S. beneisen bies fo viel, daß die Zaufe als der einigs Eingang in die Kiede (wolche unter dem Bitte eines im Boffer erdauten Ausumes bezeiftelt wiel) und pum holle berachete wich. Bie fedhern dies Eule derbalt an, weit sie ehenfalls ein bestimmtes Zeugnis von der Ette der Auftraudspen erthölt, woeste auch die Bestige ind Metacht der best nietenauchen erthölt, woeste auch die Bestige ind Meta-

phern ber Schriftsteller bes R. T. fprechen.

Au den Kirchenschriftellern auf dem feiden derflichen Altrethung, ibr uns Blicherungen über die Aufe binteräusfen haben, gehbern: Infin der Mehrer, Apol. L. c. 51—67. p. 210 seug., Artullian in seiner Abhandung de dagtismo, in den applialischen Genstlitutionen in mehrern Capitalin, derem Uberschieft, und die Auslie himselfen, Gerne Uberschieft, den all die Auslie himselfen, Gerne Uberschieft, der die Frank führerbung Opp. ed. Bauil p. 288—61). Die auffhieftiglie Röcherbung

aller in ber alten Rirche gebrauchlichen Laufceremonien liefert Gprill bon Berufglem. Geine fammtlichen Catechefen begieben fich auf Die Taufe und bie Borbereitung ber Catechumenen auf Diefelbe. Borgugs: meife aber gehoren bie erften beiben mpftagogifchen (ober geheimniferflarenden Unterweisungen) Catechefen hierher. Das Ergebnif biefer Stellen im allgemeinen ift ungefahr folgendes: Much nach bem apoftolifden Zeitalter bauert noch langere Zeit ber einfache Caufritus, wie ibn die Apoftel und die Apoftelichaler geabt hatten, fort, wie man bieß aus Juftin fur Kleinafien, und befonders fur Ephes fus feben tann. Tertullian bingegen lebrt, wie in Ufrita zu der ursprunglich einfachen Caufband lung eine Monge Bufane Pamen, die gum Theil felbit von ben garetitern entlebnt maren. Mus den apoftolifden Conftitutionen und aus den Ratedes fen des Cyrill lernt man befonders, welchen Einfluß die Artandisciplin auf den Caufritus gean Bert babe. Bir merben noch einmal auf biefe Schriftfteller jurud. tommen, wo bon ben einzelnen Taufgebrauchen bie Rede fenn muß. -Bir geben nun gu bem erften Sauptabichnitte biefes Artifele uber, ber fich mit ber Frage beschaftigt.

II) welche Personen geraust wurden. — Bei chiem Puncte geigt sich der Einsteg, werden die Kindertaust hate, sie aussalten, als dei diesem. Seit der Einsährung und allgemeinen Annahme berschieden sie den gegengen Berddistus der Aussaltenbeten währe, web dange Zeit als Begel galt, kann gegenwärig nur alse eine steten Zusendonde betrachter werden.

Die gange Ginrichtung ber alten Rieche in ben erften funf Jahr hunberten in Unfebung ber Borbereitung jur Taufe und alle Befebe und Borfdriften, welche fich auf die Unnahme ober Dichtannahme ber Tauflinge bezogen, mußten außer Rraft und Wirtung tommen, als es nicht nur erlaubt, fonbern auch ftrenge Pflicht marb, jedes Chriftentind alebalb nach ber Geburt ju taufen. Die alte Regel, welche Borficht in ber Unnahme und forgfaltige Borbereitung berjenigen, welche fic gur Zaufe melbeten, vorfchrieb, tonnte feit bem 6. Jahrhundert nur noch bon ben jubifchen, beibnifchen und muhamebanifchen Profetpten gelten. Aber man fieht leicht ein, bag folche Zauffalle nur unter bie feltenen gehoren, und bag in ber Regel nur noch Die Diffionare Beles genheit haben, die alten Berordnungen, wiewohl ebenfalls unter berans berten Umftanden, in Unwendung ju bringen. Der größte Theil bes bierher Beborigen tommt jest in ber Daftoralpraris, nicht in ber Taufe, fondern bei ber Confirmation, welche in der neuern Rirche burch einen langen Bwifdenraum von ber Taufe getrennt ift, in Unwenbung. Bir werben barum von ben Taufcanbibaten am belehrenbften und beutlichften fprechen, wenn wir unterfcheiben

A) den Zeitraum, wo großtentheils Erwachfene bie Taufe empfingen, und

B) den Zeitraum, wo die Zindertaufe im Bultus der Chriften vorherrichend wurde.

A) Teitraum, wo größtentbeils Erwachsene ohn bei bei Ausse empfingen. Es lag in der Natur der Sache, daß bir bei Beginnen der Egeistentbums und bei der almähligen ersten Berbertung dissenten vorzugesweise Erwachsene getauft wurden und getauft werden tom ein. Und indem man nun die Berstenten der beträcklichtigt, weiche zu Laufe jugelassen wurden, so ergiedt sich, daß dabei demeerkar ist ab der Universtallenund der der istlichen Ariche und die ihr einzuschlichen kiede und die ihr einzer bie eine mehre freistige Gorgfalt, um Abers glauben zu verbäten und zweckwidrigen Neuerung genentungen zu verbäten und zweckwidrigen Neuerungen entengen zu treten, o ein Ausschlichten gewisser der Dersonen von der Tause, mit denne man sich in der ziehenweit verächtliche Erbenversteffe ver-

bunden hatte.

a) Die Zaufe behauptete fogleich bei ihrem erften Gintritte in bie driftliche Rirche einen tosmopolitifchen Charafter, moburch fich bies felbe von bem jubifchen Partitularismus eben fomobl, ale von bem heidnischen Efletticismus vortheilhaft unterfchieb. Die Ginfegung Dt. 28, 19. 20. bestimmte biefe beilige Sanblung fur alle Bolter (narra ra edry), nicht blos Juben und Samaritaner, fonbern auch Beiben; und bas Betenntnig und bie Sanblungemeife bes von feiner jubifchen Engherzigfeit gu einer freien Unficht emporgehobenen Upoftele Detrus (Act. 10.) lagt teinen Zweifel ubrig, bag auch ben Seiben ber Bugang jum Reiche Chrifti, in welches man durch die Taufe eintritt, verflattet ti. Bieler anderer Zauferempel im R. E. nicht zu gedenken. — Die jubifche Profelptentaufe nahm blos Beiben in bie Gemeinfchaft bes Bolfe Gottes auf. Die Johannistaufe verftattete blos Juben bie Theilnahme an bem Deffiabreiche und an ben Bobithaten bes neuen himmelreichs. Erftere nahm bie Rinber mit ben Meltern und Bers wandten beiberlei Gefchlechts gugleich ober auch bie Rinder allein auf: lettere fcbloß bie Rinder und Weiber aus, und war nur fur bie Er machfenen aus bem mannlichen Gefdlechte beftimmt und gultig. Die Taufe Chrifti bagegen mar fur alle Boller, fcblog tein Gefchlecht und Miter aus, und erlaubte bie Mufnahme fur jeben Stand und fur alle Berhaltniffe bes Lebens. In Diefem Ginne find bie Borte bes Upoflets Paulus ju nehmen: Bie ift lein Jude noch Grieche, bie ift lein Knecht und Sreier, hie ift lein Mann noch Weib; benn ibr feyd allzumal Einer in Chrifto Jefu (Gal. 8, 28.), ober, wie er fich noch beutlicher ausbrudt: Wir find durch einen Beift alle gu Rinem Leibe getauft, wir feien Juden ober Griechen, Rnechte ober Greie, und find alle gu einem Beifte getrantt. 1 Cor. 12, 13. Dan hat bagegen eingewendet, bag biefer Univerfas lismus fich nicht von ben erften Beiten bes Chriftenthums behaupten taffe, wo menigftene bas Alter eine Ausnahme machte, inbem jest Bur Erwachfene, nicht aber Rinber, getauft murben. Allein wir werben balb weiter unten, wo von ber Rinbertaufe bie Rebe fepn muß, zeigen wie wenig Gewicht biefer Ginmand habe.

b) Mehrseitige Gorgfalt ber Rirche bei ber Aufnahme ber Caufcanbibaten, um Aberglauben

zu verhaten und zwedwidrigen Einrichtungen ent-

gegen gutreten. Bir tonnen babin icon rechnen:

an) Den vorausgeschickten Unterricht in ber Re: ligion Jefu, ebe Jemand gur Caufe gugelaffen wurde, Diefer mag anfangs nach bem Beugniffe bes R. E. im apoftolifden Beitalter und eine Beit lang nach bemfelben bochft einfach gemefen fenn. Ber feine Bereitwilligfeit an Jefum gu glauben etflarte, murbe aufgenommen, und man überließ ben gemeinschaftlichen Unbachteubungen bie weitere religiofe Musblibung berer, Die aus Beis ben und Juben jum Chriftenthume übergetreten maren. Da nun aber in ber Folge Die Babl ber Chriften immer großer wurde, ba feinbliche Mufmertfamteit auf Die beginnende Rirche Jefu fich gu regen anfing; ba ferner bie Dofterienform im Chriftenthume Gingang fanb, fo erache tete man eine weitlaufige Borbereitung fur nothig, uber die wir uns aber hier nicht ju verbreiten Urfache haben, inbem bas Rothige bereite erinnert worben ift im erften Band im Urtifel catechetifcher Unterricht zc. p. 344 ff. und ebenbafelbft im Artifel Catechumenat, Die Abschnitte I. II. und III. Gin anderer Bemeis firchlicher Gorgfalt in Abficht auf die Taufcandibaten ftellte fich auch baburch heraus, bag man

bb) die Caufe nur auf menschliche Individuen befdrantte. Dief fcheint auch auf ben erften Unblid fich fo febt bon felbit au verfteben, bag man barüber gar nichts anberes erwarten Mllein ber fpatere Aberglaube in ber Rirche, auch leblofe Dinge gu taufen, macht wenigstens bie Bemertung nothig, baf Die alte Rirche noch nichts von einer folden Taufe weiß. Gie bat fein Gefes baruber und bieg fcheint baber ju ruhren, bag man fic bie Doglichkeit einer anbern als menschlichen Taufe gar nicht benten Dag indes ichon im 8. Sabrhundert ber Aberglaube einer Taufe leblofer Dinge vorbanden fenn mußte, ift aus bem Berbote Raris bes Großen ju erfeben. Diefer vererbnete Capitul. III. a. 769. ed. Baluz. T. I .: Ut glocas non baptizent. Doch auch hieruber tonnen wir une turg faffen, ba wir bereits im Artifel Gloden auf ben Rirchen 2r Bb. p. 243 von biefem Difbrauche gefprochen haben. Es gehort aber auch bie fogenannte Schiffstaufe bierber, welche nicht nur in tatholifchen, fonbern auch protestantifchen ganbern ublich ift. -Einen guten Grund hatte man auch ju ber Beftimmung,

co) daß blos Lebende getauft werden follten. Sie ift von manchen Dogmatitern fur fo michtig angesehen worben, bag man fie felbft in bie Definition ber Taufe aufnahm, g. B. Ammon summa theol. christ, p. 207. Baptismus est actio divinitus instituta, qua peccatori nato et vivo, et nomen patris et filii et spirit. s. profitenti per aquam gratia divina offertur et applicatur. Mus ber Berordnung felbft nur Lebenbe gu taufen, ift gu folgern, bag es ehemals auch Sitte gemefen fenn muffe, Lobte ju taufen. Daß bieg icon im 4. Jahrhundert in ber afritanifchen Rirche gefchehen fent muffe, ethellt aus bem Berbote bes Conc. Carthag. III. (s. 397. can. 5.). Cavendum, ne mortuos baptizari posse fratrum infirmitas credat, - womit bas Decret Cod. eccles. Afric. c. 18. fast mortlich übereinftimmt. Much berichtet Philaftrius (de haeres. c. 2.), baß bie Rataphrygier ober Montaniften bie Tobten taufen. Benn bieß richtig

ift, fo tann es nur bon ben Sppermontaniften gelten; benn menig: ftens Tertullian weiß nichts bavon und eifert bamiber. Dag aber auch in andern Begenden biefer Aberglaube nicht gang unbefannt mar, er: fieht man aus einer Meußerung bes Gregor von Ragiang (orat. 49. de baptismo p. 648. ed. Paris.), wo et fagt: η καὶ σὰ μένεις νιχοός λουθήναι, και μάλλον έλεούμενος, ή μισούμενος. Bon bies fem Aberglauben, beffen Bingham gebenft Vol. 4. 1. IX. c. 4. 6. 8. mit ber Ueberfchrift: Baptismus non tribuendus mortuis, giebt er folgenden Grund an: Hace praxis vana opinione videtur fundata. quod si quis baptisma recipere in vita neglexisset, hic defectus quodammodo post mortem illud recipiendo compensari possit. Siet: ber ift auch bie ftellvertretenbe Zaufe ber Lebenben fur bie Lobten, welche fich bei mehrern haretifchen Parteien, befonbere bei ben Darcioniten, fand, und mogegen mehrere Rirchempater eifern, ju rechnen. Rach Tertullian adv. Marc. 1. V. c. 10. ift biefe Taufgattung eine Rachahmung ber bei ben beibnifden Romern im Rebruar gebrauchtis on Lobtenopfer und eine wichtige Sanblung vane pro mortuis baptinatur. Grundlich wird ebenfalls biefer haretifche Aberglaube von Bingh. l. l. 6. 4. behandelt, melder überfchrieben ift: Nee vivis pro mortuis. Ubi de sensu phrascos apostolicae pro mortuis baptizari. Er führt eine Stelle aus Chrysost. Hom. 40. in 1 Cor. p. 688. ed. Francof. an, bie in ber beutichen Ueberfebung alfo lautet: "Benn "bei ihnen (ben Marcioniten) ein Catechumen aus ber Belt geht "(anthon), fo verfteden fie einen Lebenben unter bem Bette bes Ber-"blichenen. Dann treten fie por ben Tobten, reben ibn an und fra: "gen ibn, ob er bie Zaufe empfangen wolle? Statt bes nicht ants "wortenben Tobten redet nun ber unter bem Bette Berftedte, unb "teflart, bag er getauft fenn wolle. Und hierauf taufen fie ibn anftatt "bes Berblichenen und treiben bamit ein theatralifches Spiel (xaJanen "lai the oxnene nalCorrec). Go viel vermag ber Teufel über leichts "finnige Gemuther. Rlagt man fie beshalb an, fo berufen fie fich "auf ben Apoftel Paulus, melder von ber Zaufe uber ben Tobten "(1 Cor. 15, 29.) gerebet habe." Sierauf zeigt ber Berfaffer bas Grunblofe biefes Borgebens. — Auch Epiphanius ermannt biefes Punctes und erflart ben Paulinifchen Ausspruch von ber Gewohnheit, ben Catechumenen, welche bem Tobe nabe find, auch ohne Bollenbung ibrer Borbereitung bas Bab ber Ginmeihung zu ertheilen - womit auch Theodoret u. a. übereinftimmen.

Bon der Sitte, Kinder, weiche noch nicht gang geboen, Embryom und fogenannte Monstera (Wijgeductur, Unhofde u. f. w.) ju tulfen, sindet man in der alten Kiche keine Sput. Ecfl feit dem 13. Industrie, sindet man in der alten Kiche keinem under wie bei punct vor. In einer besondern Scheifft von F. E. Ganglamila wird von den Indeponen gehandett. Sie ficht den Itels. Sease Embryologia, und dambett unter andern auch von dem Kaiferschnitte, weichen die Geistlich ein im Rothfeite vorendemen solen. Das Instructionale Bamberg, de Saeram. dapt. e. 2. erlauft die Ausse im Mutterfeibe vermitteilt dern Edder: Kome in utero matris elaums haptizari debet, nisi Smitalibus ad generandum reseratis, medio Siphone in extrema necessitate partus per obstetrieem ablui posse. — Ben der Laufe ber Difgeburten verorbnet bas Rituale Rom. de Saeram. baptism.; Monstrum, quod humanam speciem non prae se fert, baptizari non debet. De quo si dubium fuerit, baptizetur sub hae conditione: Si tu es homo, ego te baptizo etc. Beral, Brenners aes

fchichtl. Darftellung u. f. w. p. 224. eoll, p. 180.

dd) Gine Streitfrage mar auch in ber alten Rirche, ob die Befeffenen (erepyouneror, δαιμονιζόμενοι, f. ben Artitel Enen gumenen) ober Wahnfinnigen gur Taufe gugelaffen werden durften. Die Regel fcheint gemefen gu fenn, baf fu, obgleich gur Predigt und bem offentlichen Gebete, unter Aufficht ber Erorciften, jugelaffen und unter bie erfte Claffe ber Catechumenen auf genommen, bennoch bie Zaufe nicht eber, als bis nach erfolgter bei lung empfingen. Inbeffen war boch Coprian ep. 69. ed. Magnes, ber Meinung, bag bie Taufe bie Rraft habe, ben Teufel auszutreiben. Geine Borte find: Si aliquis in illo movetur, quod quidam de iit, qui aegri baptizantur, sciat, Diaboli nequitiam pertinacem usque ad aquam salutarem valere, in baptismo vero omnes nequitiae suae vires amittere. Dennoch fcheint er bie Taufe nur auf ben Ball bet Rrantheit ober besonderer Leibesschmachheit geftattet gu haben. Die mei ften alten Berordnungen bestimmen bie Bulaffigteit beim berannaben ben Lebendende. Go bie Constitut, apost, I. VIII. e. 32. el de Buνατος κατεπείγοι, προςδεχέσθω. Das Conc. Eliber. a. 313. e. 37. Eos, qui a spiritibus immundis vexantur, si in fine mortis fueriat eonstituti, baptizari placet. Diefer Grunbfat wiederholt fich in meh: rern Concilienbefchluffen und auch in ben Schriften berühmter Richen lehrer. Der befte Bemeis aber, bag bie Energumenen gumeilen bit Laufe empfingen, liegt barin, baf wir auch galle, wo ihnen bas Abendmahl gereicht murbe, ermahnt finden. Cassian. Collat. 1. VIL e. 30. ermabnt biefer Communion. Bergl, Bingh, Antiq. T. VI. p. 420-21. Wenn berfelbe Schriftsteller ebenbafelbft. p. 219 uber ben Musbrud in ben apostolifchen Conftitutionen 1. VIII. e. 32. noocheχέσθω είς κοινωνία - bie Bemertung bingufügt: Sunt, qui boc de receptione ad communionem eucharistiae intelligunt, sed planum est, quod auetor de receptione ad communionem ecclesiae per baptismum loquatur, regulas enim hic dat de personis baptizandis earumque describit necessarias proprietates etc. - fo ift bied gwar gang richtig, allein es mare gu bemerten gemefen, bag auch bei Diefer Erflarung ber Ginn berfelbe bliebe. Denn in ber alten Ritche fehte ber Genuß bes beiligen Abendmable nicht nur, wie bei une, bie Zaufe voraus, fondern bie Communion folgte auch unmittelbar auf Die Taufe. Daber fann man unbebentlich in allen ermabnten Sallen, wo von ber Zaufe ber Energumenen bie Rebe ift, auch bie Bulaffung berfelben gur Communion annehmen. Bergl. ben Artifel Energumenen im zweiten Banbe biefes Sanbbuchs p. 85.

ee) Much uber bie Brankentaufe mar in ber al ten Rirche viel Bewegung. Auf Die Frage bes Magnus an Epprian: Qui in infirmitate et languore Dei gratiam consequenter, an habendi sint legitimi ehristiani? erwiebert biefer: Quantum fide concipere et sentire nobis datur, mea sententia hace est, ut ehristianus judicetur legitimus, quisquis fuerit in ecclesia lege et

jure flei gratiam connecutus (Cyprian op. 75.). Auch Auguffin de aballe. conj. 1. erftaft eine floche Bothtaufe für gittig, Richt minber billigen Sprill vom Afrandeien (in Joann. XI. 26.) umd Fulgentiusch (de bapt. Acht. e. 8.) bie Kannetnaufe, und es lößt fich nicht wohl abscha, wie man sie neben der Kindertaufe schacht in fahr wecht führen.

Ande betrof ber Streit hierüber nicht somost die Buldfingleit die Auf auf der bei der Buldfingleit die Auf auf der Buldfingleit die Ling in der Buldfingleit die Ling in Buldfingleit die Ling in Buldfingleit der Brantentause erchalten, jum griftlichen Amte und Epistopate gelangen fomer Die Erfätzung, des im solcher eine herietismus lezistums sei, datte eigentlich beite Fragen der beispurd entscher follen. Democh findern wir derüber Dietussionen und Breisself. Wenn auch Bergeischung mit ber Kinderauste bei Belbertoptung siererie des Bergeischung mit ber Kinderauste fich auf die Berschieberbeit ber Endsten der Berschieden der Berschieberbeiten der Berschieden der B

Der hauptpunct aber betraf bie Bulaffung gum geiftlichen Umte. Den erften, viel Muffehen erregenden Borfall mit ben cartbaginenfifchen Pretbyter Rovatus befchreibt Euseb. hist. eccles. I. VI. c. 43., und legt bem romifchen Bifchofe Cornelius folgende Borte in ben Dund; "Der Gatan, welcher in ihn (ben Rovatus) gefahren mar, und lange Beit in ibm gewohnt batte, bat Beranlaffung gegeben, baf er ein Blaubiger murbe. Mis er unter bem Beiftande bes Grorciften fich "befand, fiel er in eine fcmere Rrantheit, und weil man ihn bem "Tobe nabe glaubte, fo marb er auf bem Bette (er autf tf xllry), "worauf er lag , ubergoffen , wenn man andere fagen fann , baß ein "folder Menich die Zaufe empfangen habe. Indeß empfing er nach "feiner Genefung nicht einmal bas, mas nach Borfchrift ber Rirche "(xara ror rig exxlygias xarora) hatte empfangen follen, namlich "die Berfiegelung (rou oppayeadfivat, b. b. bie Confirmation) burch "ben Bifchof. Da er nun biefe nicht empfing, wie tann er bann ben "beiligen Beift empfangen haben? - Diefer faubere Mann alfo vers "laft bie Rirche Gottes, in welcher er ben driftlichen Glauben anges "nommen und in welcher er, aus Gefälligfeit bes Bifchofs unter ban-"beauflegen aur Burbe eines Dreebotere erhoben murbe. Mis fich "namlich bie gange Beiftlichkeit und viele Laien bagegen festen, in-"bem es eigentlich nicht erlaubt mar, bas einer, "ber fo wie diefer Brantheits halber auf dem Bets "te getauft morden, eine geiftliche Warde belleis "bete, fo bat ber Bifchof, daß fie es bei biefem allein nur (als Mus-"nahme) geschehen laffen mochten, daß er jum Presbyter einges "weiht murbe."

Aus bemfelben Geschätehuncte verbot auch die Spnobe zu Reuch atras (Concil. Neo-Caesar. a. 314. c. 12.) die priesterliche Würde imm sochen Rochgetausten zu erheiten. Als Grand wird angestüber, bli sin Staube nicht aus kriese Wahl, sondern aus Rochmendigkrit kruther. Doch wird higungsfrigt, dag einweber ein nach der Kaufe ٠٥.

bemiefener vorzuglicher Glaubenbeifer, ober auch mohl ber Dangel an tauglichen Gubiecten eine Musnahme rechtfertigen tonne. Spaterbin mußten bei allgemeiner Ginfuhrung ber Rinbertaufe biefe galle immer feltener merben, und baber finden wir auch feine meitern Streitigfeiten baruber. Doch wiederholen bie fpatern Rirchenordnungen unter ben acht Duncten, welche bie Bifchofemablen hindern follen, gewohnlich nur bas alte ne quis eligeretur Clinicus s. Grabbatarius. Auch ftebt bamit die Forderung , bag tein Reophyt gewählt werben foll , in Berbinbung.

ff) Die Frage: ob Stumme getauft werden burfen, befchaftigte ebenfalls bie Cafuiftit ber Alten. Dan entichied fie in ber Regel bejahend und menbete auf biefelbe bie Grunbfabe bei ber Rranten : und Rindertaufe an. Das pon folden Derfonen geforberte Betenntnif und Gelubbe fann entweber burch Andere, wie bei ber Rindertaufe burch die Sponsores erfett ober auch blod e eonsensu tacito et praesumtivo ftillfchmeigend vorausgefest merben. Auch biefen Punct finder man gut bearbeitet bei Bingh. Vol. IV. l. 11. c. 5. 6. il. überichen: Homines tomen muti in certis quibusdam casibus baptizari poterunt. Die fogenannte Bwangetaufe übergeben wir, ba fie bem chriftlichen Alterthume fremb mar, wir mogen nun auf die Befchaffenheit ber außern Umftande feben, ober auf die Grundfabe, Die man bon Seiten ber Rirche befolgte. Gie gebort in Die fpatere Beit, wo fich namentlich machtige driftliche Furften ein Berbienft barauf machten, Juben und gange heibnifche Botterfchaften gewaltfam jum Chriftenthume ju befehren. Bie wir fcon im Artifel Catechumenat 1r Bb. p. 866 verfprochen haben, wollen wir hier noch auf ben Umftanb Rudficht nehmen,

gg) daß die alte Rirche gewiffe Perfonen von der Caufe ausschloß. Das Meifte, hierher Gehörige findet man ebenfalls forgfaltig gefammelt bei Bingh. I. I. S. VI. mit ber Ueberschrift: Quinam baptismo fuerint exclusi. Certa opificia et vitae genera, quae homines ab eo arcuerint, recensentur, cujusmodi fuerant idolorum confectores et comoedi. Es leuchtet auch wieber von felbit ein, bag bas hier ju Sagenbe abermale nur von bet Taufe ber Ermachfenen gelten tonnte, wiewohl man es auch auf bie Rinber fotder Perfonen, welche nicht jur Taufe gelangen burften, ausgebehnt gu haben fcheint.

Benn man bie verschiebenen Beffimmungen in ben Sonobalbt: fcbluffen und Schriften ber Rirchenvater gufammenfaft, fo burften vorjugemeife folgende Perfonen nicht jur Taufe gelaffen und in bie drift:

liche Rirchengemeinschaft aufgenommen werben :

a) Die Runftler und Sandwerter, welche Gogen: bilder und andere Objecte ber Idololatrie und Superfition verfertigten. Gie heißen in ben apoftolifden Conftitutionen eldokonocol (Idolorum confectores). Tertullian tront babin bie Bilbhauer, Steinmegen und Daler, welche Gegenbilber (Signa, Statuas) in Soly ober Stein ober burch Karben barfiellen, Amulette verfertigen ober fonft Runfte treiben, welche ad ornatum et pompam Diaboli gehoren. Tertull. de idololat. c. 11. de spectac. c. 22, adv. Hermog. e. 7. u. a.

4) Schaufpieler, Siftrionen, Dantomimen, Daferreigier und andere Euter, welche f

ür Gelb ihr erreiger und andere Euter, welche f

ür Gelb ihr erreigeren. S. Con. Elberte, en. 6. Con. Cartage, III. e. 35. Fertull, de poetac. 22. Okichjam ein Gutachten dorüber, dos aber nicht zu Gunften ter genannten Perionen ausfällt, findet man in Expriane 61. Briefe ab m Eucratius. — Nach Auguflin de eiritate Dei 1. II. e. 14. mig nan hierin das Belijfel tor Römen nachdamen: III. aetores peciteirum fabularum removent a societate eiritatis — et ab honoribus omnibus homites exeniese.

y) Aber auch diejenigen werden ausgeschloffen, welche fich burch unmäßige Theaterlucht und Liebhaberei an Jagb, Pferderennen, Saufkampfen u. f. w. ausgeichnen. Sod fickampfen u. f. w. ausgeichnen. Sod fit in bemerken, bag man bief blos in ben apoftolischen Conflitutionen

und bei bem Montaniften Tertullian angegeben finbet.

d) Sechter, Sauftkampfer, Wagenlenter (in ben immifchen und circenficen Spielen) und andere bie personliche Burbe muchtende Runfler. Constitut. ap. VIII. c. 32. Conc. Arelat. I. 4. Hieron. vit. Hilarii c. 18. u. a.

a. Hieron. vit. Hilarii e. 18. u. a. "2 fichendeuter, Jaubes 18. p. Arologen, Auguren, Jeichendeuter, Jaubes 18. Defionorer und andere Personen, welche bögendienst und Aberglauben beforberten. Cone, Ladie, can. 86. — Cone, Trall. e. 61. Chrysost, Hom. XIII. in

ep. ad Ephes. u. ofterer.

b) Mufitanten, Canger, Offentliche Dirnen, Appler, gurenwirthe u. f. w., welche ein ehrlofes Gemerbe tieben.

7) Rach ben apostolischen Constitutionen VIII. 32. und bem Conc. Tolet. I. c. 17. sollen auch die im Concubinate und in Polyaamie Lebenden auchseschiossen fen. Doch sind bie Meispelangen.

nungen hieruber verschieden. Bingh. II. p. 288 seqq.

9) Dag auch die Soldaten nicht receptionsfabia gemefen feien, bat man baufig aus Cone. Nie. can. 12. bemeis Milein Sugo Grotius, Blegler u. a. haben gezeigt, baß fic biefe Berordnung nur auf bie befondern Berhaltniffe und auf bie unter Licin's Deere bienenben Individuen, Die fich bes Abfalles jum Bobenbienfte fculbig gemacht hatten, beziehe. In ben apoftolifchen Confilmtionen werben auch blos bie Golbaten, welche vom Raub. Stwaltthatigfeit und Unrecht nicht abstehen wollen, von der Aufnahme prudgewiefen. Es ift baber eine gang richtige Bemertung Bingh. p. 233. Hace constans fuit ecclesiae regula, neque ullum exemplum reperiri puto, hominem quempiam a baptismo fuisse rejectum, cam solam ob causam, quod miles esset, nisi illi vita quaedam idololatriae vel similis cujusdam rei circumstantia vitae genus vitiosum reddidisset. Bon allen biefen Perfonen wird gefagt, baß fie ausgefchloffen fenn follen , fo lange fie nicht ihre bisherige Lebensart und bie Musubung ihrer Runft ober bes Bewerbes aufgeben. Cono. Eliberit. can. 62. Cone. Carthag. III. 85.

Es ift alfo teine absolute, sondern nur eine bebingte Ausschließung. Uebrigens barf auch nicht vergeffen werben, bag bieg icon von ber

fpåtern Beit gilt, wo bas Catechumenat fich vollig ausgebildet hatte, und wo gunachst erft in die Aufnahme deffelben, nicht aber von bre Taufe die Rede fepn konnte.

Bas den Grundfat felbft betrifft, fo verbient die Strenge, womit man benfelben aufrecht ju erhalten ftrebte, ber Rirche jum großten Lote angerechnet ju merben. Es mar bierbei allerbinus eine Conbefcenbeng ju Beit : und Rationalbegriffen ; aber eine folche, welche fich ju allen Beiten rechtfertigen ließ, weil die Abficht unverfennbar mar, bas Chris ftenthum frei von jedem Bormurfe ju erhalten. Wenn ichon bie Remer, wie Muguftin de eivitate Dei II. c. 14. bemertt, Die Schau: fpieler, Doffenreißer u. f. m. bom Burgerrechte und von allen Chren: ftellen ausschloffen, fo burfte bie driftliche Rirche nicht ben Schimpf auf fich tommen laffen, ale wolle fie fich burch ben Musmurf ber Menschheit bereichern. Gie mußte baber folchen von ben Seiben fit ehrlos erflatten Derfonen ben Gintritt entweber gang unterfagen ober boch fo erfchweren, bag man ben driftlichen Ramen nicht laftern burfte. Darum ift auch die Bemertung Bingh. Antiquit. T. IV. p. 225 treffend, wenn er fagt: Quando itaque haec vitae ratio (es ift pu nachft von Schauspielern bie Rebe) inter ipsos gentiles adeo infamis fuit, mirum non est, ecclesiam nullos huie professioni addictes homines ad baptismum voluisse admittere, nisi prius tam ignominiosis artibus valedixissent. Quodsi seeus fecisset ecelesia ipa sese opposuisset opprobrio, et adversariis dedisset occasionem, quoi ejusmodi perditissimi et profligatissimi homines ad ecclesiae sdaitterentur privilegia, qui a civitatis juribus et reinublicae honoriluessent exclusi.

Auch nach ber Einfubrung ber Ainbertaufe blieb von bem alter Alechipitane Rigaciemus menfalten end home in Sput wirt, bit man seiche Personen nicht zu Aussteugen ermöhlen durfte. Ja seich is neuere Zeit feldt wohl noch Beispiele auf, daß man Schauspieler, Swittanger und sindlich Personen von ber Ebre ber Gebatterschaft ausschieb,

B) Zeitraum, wo die Rindertaufe im driftlich Pirchlichen Leben porberrichend murde. Souff we fcbiebene Unfichten bat man auch uber bie Rinbertaufe gebegt und ihrn Bebrauch balb in eine frubere, bath in eine fpatere Beit gefett. Muin Diejenigen driftlich : firchlichen Alterthumsforicher haben gewiß Richt, welche behaupten, daß die Rindertaufe in der orthodo ren Rirde gu teiner Zeit außer Bebrauch gemefen fei. Dan fest die Rindertaufe fcon in bas apoftolifche Beitalter und rechnet besondere biejenigen Stellen bierber, mo ergablt mirb, baf eine gange Familie fei getauft worden. Dabin ift gu rechnen bie Gult Act. 16, 15., mo bon ber Purpureramerin Lobia gu Philippi ergabit wird: als fie aber und ihr Saus getauft mard (as de έβαπτίοθη, και ὁ οίκος αὐτῆς). Balb barauf Aet. 16, 80 -83. beift es bon bem Rertermeifter: Er fuhrte fie, Paulus und Gilat, beraus und fprach: Liebe herren, was foll ich thun, daß ich felig werbe? Gie fprachen: Glaube an ben herrn Jefum Chriftum, fo wirft bu und bein Saus felig. Und fie fagten ihm bas Wort bet Berrn und allen die in feinem Saufe waren (naor roig er rg oleie автой). Und er nahm fie ju fich in berfelbigen Stunde ber Dadi,

und mufch ihnen bie Striemen ab; und er ließ fich taufen und alle die Seinen alsbald (xal ifantion aurde, xal οί αὐτοῦ πάντες παραγρημα). Auch bie Stellen Aet. 2, 39. und 18, 8. find bierber ju rechnen, wo bei ber Aufnahme auch der Rinder (roig rexvoic vumv) und des gangen Saufes ermabnt mirb, mos mit auch noch die Stelle 1 Cor. 1, 16. gu vergleichen ift, nach welder Daulus bas Saus bes Stephanus (ror Eremana obcor) getauft bat. Dan mag nun hierbei immer erinnern, bag unter Saus und . Sausgenoffen, nicht fowohl Rinber, als vielmehr Unverwandte und Gefinde ju verfteben feien, und bag auch bie ermabnten Rinder rene iden Ermachiene, melde eines Unterrichts fabig maren, fenn tonnten. Aber fo wie man biefe Doglichfeit jugiebt, tann man auch auf ber andern Geite baraus eben fo menig bie Doglichfeit ableugnen, bag auch Rinder gartern Mitere barunter tonnen verftanben werben. Dief ift berfelbe Rall mit ben Stellen 19, 13, Luc. 18, 15 ff., Die eben fo wenig einen bestimmten Befehl, ale ein bestimmtes Berbot ber Rins bertaufe enthalten. Dagegen ift es befto gemiffer, baf beruhmte Rirdenlehrer bie Rindertaufe als ein apoftolifches Inflitut betrachten. Drigenes Hom. VIII. in Levit. Opp. T. VI. p. 137. ed. Oberth. fut: Addi his etiam potest, ut requiratur quid eausae sit, cum Baptisma ecclesiae pro remissione peecatorum detur, seeundum etelesiae observantiam etiam parvulis dari baptismum, cum utique si nihil esset in parvulis, quod ad remissionem et indulgentiam pertineret, gratia baptismi superflua videretur, pergl. Hom, XV. in Luc. und Commentar. in Mt. l. V. Auch Augustin lehrt: Infantes baptizandos esse, universa ecclesia tenet, neo conciliis institutum, nee semper retentum non nisi auctoritate apostolica " traditum eredimus, Die Sicherheit ber Behauptung beiber Schrifts filler ift eine Burgichaft fur bie Mugemeinheit ber Ueberlieferung , bag bie Rinbertaufe icon in ben Ginrichtungen ber apoftolifchen Rirche ibten Grunb habe.

Bellemmen bon bem Dafenn ber Kindertaufe im 2. Jahrhunbet tann man fich überzeugen, wenn man fich an ben Gifer erinnert, womit Tertullian por biefer Citte marnt. Die Sauptftelle ift de baptismo c. 18. Muf jeden Fall wird bier bie Rindertaufe gemigbilligt. Indef bleibt es auch hier noch ungewiß, ob bie Parvuli und bie betas innocens gerabe Chriftenfinder find, ba man gar mobl berechtigt wire, auch an Juben : ober Beibentinber ju benten. Dan fcheint der auf ben Biberfpruch Tertullians wenig geachtet unb ihn fur eine montaniftifche Uebertreibung gehalten ju haben. Der befte Beweis babon liegt barin, bag felbft Tertullians eifrigfter Berehrer, ber farthagifche Bifchof Coprian, tein Bebenten trug, in Diefem Stude von feinem Meifter und Borbitbe abzumeichen. Der afritanifche Bifchof Bibus verwarf bie Rinbertaufe teineswegs, fonbern hielt blos, ba bie Laufe an bie Stelle ber Befchneibung getreten fei, einen Auffchub bers ftben bis jum achten Tage fur nothig. Sieruber berathichlagte Coprian auf einer Spnobe im Jahre 253 mit 66 Bifchofen, mo man fich fur bie Rindertaufe erftarte und man hielt bie netas innocens fur taufbeburftig, wenn fie auch noch nicht gefünbigt habe, ba Gunbe und Couth ja fcon burch die leibliche Abftammung vorhanden fei.

S. Cyprian, Epist. LXIV. ad Fidum. p. 158. Rach Munter Sand: buch ber altern driftlichen Dogmengeschichte 2r Bb. 2. Abtheil. p. 24 murbe von diefer Beit an die Rindertaufe ein Gefet in ber gangen afritanifden Rirche, bas man auch nachber mit biftorifchen Grunden pertheibiate, bie menigftens Muguftin fannte, wie mir oben gefeben ba: ben, melder fich geradegu auf die apoftolifche Tradition berief. Dof nun die Zaufe ber Rinder, Die bon driftlichen Meltern abftammten, vom Beginnen bes Chriftenthums an , wenigftens in mehrern driftliden ganbern Statt fand, laft fich theile aus bogmatifchen Ibeen, bie icon frub ber Taufe ein befonderes Gewicht gaben, fo wie aus bifter rifchen Grunden, barthun. Fur lettere ift befonders brauchbar Bingh. Vol. IV. I. XI. C. 4. S. 5. überfchrieben Baptismatis parvulorum probatio ex antiquis eeclesiae monimentis, wo Beifpiele ber Rinbertaufe auch aus ber Beitbauer ber Arfandisciplin und bes vollig ausgebilbeten Catechumenats vortommen. Die Behauptung alfo, baf bie Rindertaufe im 3ten und 4. Jahrhundert ganglich aufgebort und nur Die Zaufe ber Erwachsenen Statt gefunden habe, hatte vielmehr fo ausgebrudt merben follen: Die Rindertaufe ift in dem ger nannten Zeitraume und noch etwas weiter darüber binaus im Derhaltniß zu ber Caufe ber Erwachfe nen feltener, welches aus dem haufigen Undrange gum Chriftenthume in jener Seitperiode ertiarlic ift; nach dem Mufboren aber der Artandisciplin und des Catedumenats (f. beibe Artifel) tritt das um gelehrte Derhaltniß ein, und die Rindertaufe ift die Regel, die Caufe aber der Ermachfenen bie Musnahme. Fragt man aber, warum in bem genannten Beit: raume bie Taufe ber Ermachfenen fo baufig mar? fo ift es nicht fomet, aus der Lage und Beichaffenheit der driftlichen Religionegefellichaft bie richtige Antwort ju geben. Die fonelle Berbreitung bes Chriftenthums vermehrte die Bahl ber Zaufcandibaten auf eine ungewöhnliche Beife. Die Apologeten legen auf Die rafche Ausbreitung ber driftlichen Religion viel Gewicht und finden barin bie-Erfullung ber Beiffagung, baf fich bie Menge ber Beiben jum herrn betehren merbe (3ef. 60, 8.). Wenn auch, nach ber Bebauptung einiger neuern Schriftfteller, bie Angaben ber Alten über Die rafche Bermehrung ber Betenner bes Chriftenthums zuweilen etwas übertrieben fenn follten, fo fann bie Richtigfeit berfeiben im Allgemeinen nicht beftritten werben. Die Rlagen, welche Raifer Julian, ber Cophift Libanius, bir Genator Gom: machus u. a. uber Die Berehrung ber Galilaer anftimmen, ift bie befte Rechtfertigung ber driftlichen Apologeten und Gefchichtichreiber. Zuch tann bie Gefchichte bes Islamismus, welcher im Laufe eines Sabre hunderte Fortichritte machte, wie wir fie bis jest noch bei feiner Reib gion tennen, ale brauchbare Analogie fur bie Musbreitung bee Chris ftenthume gelten. Benn icon gur Beit bes Drude und ber Berfolgung die Bahl ber Betenner bes Chriftenthums fich mit jebem Jahre mehrte, und ber Musfpruch Tertullians: Das Blut der Martyrer ift neue Musfaat fur die Rirde, buchfiblid in Erfullung ging , wie mußte nicht erft bie Babl berfelben gunehmen, als Conftantin ber Große bas Chriftenthum jur öffentlichen Religion bes

Reicht erhob, und Theodofius ber Große alle Ueberrefte bes Gogens bienftes ju vertilgen und ben Paganismus (bie Bauernreligion, wie man ben Polotheismus im Gegenfage bes Bellenismus ober ber Relis gien ber Bebilbeten nach Julians Lieblingsausbrude gu nennen pflegte), prichtlich und facherlich ju machen fucte. Und in ber That lag im Polotheismus meber überhaupt, noch in feiner progreffie vermehrten Aufartung irgend ein Grund gur besondern Anbanglichfeit feiner Befrant. Das Chriftenthum hatte Zaufende von Martprern, aber bie Beldichte fcmeigt von Dartprern bes Polptheismus. Auf jeben Rall mochte bie Bahl berfelben nur febr flein fenn. Die Apologeten reben nur von Drieftern , welche uber ben Berfall ihres Ruitus und ber bar: aus entfpringenden Bortbeile erbittert maren, von Runftlern und Raufleuten, welche vom Dbjecte bes beibnifchen Rultus lebten und baber für die Fortbauer beffelben eiferten. Aber Enthufiasmus, wie ibn bas Spriftenthum herborbrachte, finden wir nirgends. Der große Saufe willes freiwillig eine Religion, fur melde er icon iangit tein Intereffe mehr hatte. Die Ctaatsmanner, Militars u. f. m. folgten gern bem Beifpiele der Regierung und des Sofe. Die Philosophen, Dichter, Abetoriter, Grammatiter u. a. richteten fich entweber gleichfalls nach bir Dobe, ober fanden in ber driftlichen Religion eine Geite, melde ibnen biefelbe annehmiich und intereffant machte und ihren Ibealen ibrer Phantafie einen freien Spielraum verichaffte.

Rury, Die chriftliche Rirche erhielt im 4. Jahrhundert einen Bumiche bon Taufcanbidgten, movon man im apoftolifden Beitalter noch tine Uhnung haben tonnte. Das Berhaltnif berfelben ju ben gebors um Chriften mochte gumeifen und an manchen Orten ungefahr bem: jenigen gleichen, welches in fpatern Sahrhunderten gwifchen ben Chris finfindern und ben Profelpten aus bem Juden : und Seibenthume . ober bem Islamismus umgefehrt Ctatt fand. Es tonnte nichts naturlichet fenn, ais bag biefer unerwantete Bumache einen großen Ginflug auf die form ber Aufnahme haben, und bag babei bie Minbergahl fich nich ber Debrgabl richten mußte. - Siergu tam nun noch inebefons bite ber eigenthumliche Gefchmad bes Beitalters am Dofteriofen. Wie allgemein und tiefergreifend biefer mar, tann man aus gurian von Camofata, Plutarch, Samblichus, Julianus, Apulejus, Petronius, Immianus Marceilinus u. a. Profanfchriftftellern, aber auch aus Juftinus Martyr, Theophilus aus Antiochien, Clemens von Alexanbrien, Arnobius, Minutius Felip, Lactantius u. a. iernen. bie driftlichen Lebrer und Borfteber fich meniaftens zum Theil nach bies in Dentart bes Beitalters richteten, hofften fie, nicht nur baburch bem Chriftenthume außerlich ju nuben und ber driftiiden Rirche neue Ditglieber jugufuhren, weiche mabricheinlich ohne biefe mpfteriofe Form nicht ju gewinnen gemefen maren, fonbern fie fcheinen auch bie Uebers stugung gehabt gu haben, bag ber Inhait ber driftlichen Lehre felbft unter biefer form weit beffer eingefeben und bemahrt bieiben murbe. Rach Juftinus Martyr Apolog. I. 6. 81. mar fcon bie Religion bes 2. 23. unter ber Dofterienform mitgetheilt. Die Damonen haben bie hmbolifchen Sanbiungen, movon Dofes und bie Propheten reben, bet ben beiben nachgeahmt und, bei benfelben Luftrationen und Beihungen tingeführt. Much bas Bab ber Proferpina ift von ihnen aus

Wie sich nun aus biefen eigenthumlichen Beiterscheinungen ihr ehrheimlehr, die Catechumenn mit ibren verschiedenen Graben und Abstulungen biltete, ist von uns hinkanglich in ben Artikten Dieplina areani und Satechument gezeste worden, auf melche mit barun hier zurückmeisen können. Daß nun in dieser Periode auch Rinke, abstammend von christlichen Aeitern, geausse muschen, haben wie bereits bereisen. Aber die Racheichern, wie die Annetenuler volliggen wurde in ben Zagen der Artandskeipstin und des ausgebilderne Catechumenass, barüber find bie Racheichen helbs seiner jelle undestimmt. Dur im weitern Bertause dieser bei bei ber bei ber bei ber bei ber ber Erhöriges einnen bei den bei bei bei und bei bei under ber Gehöriges einnen können.

Bie es vielen anbern Dingen und Ginrichtungen ging, fo gefcah es auch bei ber Zaufe. Es bieg: Cessante cousa, cessat effectue, 3m 5. und 6. Jahrhundert, mo bas griechifch : romifche Beibenthum fo aut, wie ausgeftorben mar, und mo bie barbarifchen Bolter faft alle bas Chriftenthum angenommen batten, murben bie außerchriftlichen Catechumenen immer feltener. Ueberbieß hatte ber Beift und Gefchmad ber Bolter eine gang anbere Richtung genommen. Der Sang jum Dofteriofen mar vermindert, und fo mußten bie alten 3been von ber Rothwendigfeit, übernaturlichen Rraft und Birtfamteit ber Zaufe, von ben Gefahren bes Auffchubs u. f. m. wieber mehr Eingang finden. Je mehr fich bie Lebre von ber Erbfunde und ber Prabeftination und ber Gnabe und ben Gnabenwirtungen, bom Glauben und ben Cafra: menten ausbildete, befto mehr Empfehlung mußte bie Rinbertaufe fin ben. Schon Gregorius von Roffa und Ragiang batten fie empfohlen, und, fo mie andere Schriftfteller, vor bem Auffchub ber Zaufe gemarnt. (Bergl. Büsching de procrastinatione baptismi apud Veteres ejusque caussis. 1747.) Roch mehr aber wirtte bie Lehre bes Muguftinus, welcher wiber bie Pelagianer nicht nur bie Rublichteit, fonbern auch bie Rothmenbigfeit bes Pabobaptismus zeigte, und mit melder eine neue Epoche in ber Gefchichte ber Zaufe anfangt, Die eine Menge Einrichtungen verschwinden lagt, auf welche bie alte Rirche einen fo hoben Berth gelegt hatte. Bir merben biefen Ginfluß beinabe in jebem folgenden Abichnitte biefes Artitele nachweifen tonnen. Geit Gregor bem Grofen mar bie Sitte, Rinber gu taufen, fcon fo allgemein, bag man in ben Saframentarien Gregors und ber folgenben Perioden nur Rinder als bas gewohnliche Dbject ber Taufe angeführt findet, und bag bie Zaufe ber Ermachfenen aus bem . Juben : und Beibenthume ober Islamismus nur als Musnahme gu betrachten ift. Bergl. Brenners gefchichtliche Darftellung ber Berrichtung ber Taufe · p. 180.

Da jur Beit, als vorzugsweise nur Erwachsene getauft wurden, auf die Taufe der Genuß des heiligen Abendmahls zu folgen pflegte, so übertrug man dieß auch auf die Kindectaufe und reichte den Reu-

431

getauften fofort bie Communion. Es bauerte lange Beit, ebe man bon biefer Sitte abging. 3m Decibente tommen noch im 12. und 13. Sabthunderte Spuren Davon vor und bie orientalifche Rirche bat fie ftets beibehalten. Bergl, Petr. Zornii historia Eucharistiae infantum. Berol. 1787. und Chr. E. Weismann de praepostera Eucharistiae infantum reductione. Tubing. 1744. Bon ber Beit an, mo bie Confirmation ibre gegenwartige Geftalt erhielt, b. h. in einem fpatern Jahre, gewöhnlich beim Gintritt in bas Junglings : und Jungfrauenalter ertheilt purbe, marb es Regel, auf biefe bie Communion folgen gu laffen eine Ginrichtung, welche fich auch in ber evangelifchen Rirche finbet. Begf. E. Sa. Cyprian historia paedobaptismi. Gotha 1705. 8. -6. Wall history of infant - baptism. P. 1. 2. Lond. (1705.) ed. 4. 1781. 8.; als P. 8. fann gelten : Defence of the hist. of infantlaptism, against the reflections of Mr. Gale and others. Chenbaf. 1720. 8.; lat. vertit, nonnullis etiam observationib. et vindiciis mxit J. L. Schlosser, Brem. 1748. Hamb, 1753. 2 Bbe. 4. -I. G. Walch Historia paedobaptismi 4 priorum saeculorum. Jena 1789. 4. Much in fein. Miseett. p. 487 ff. - Die bogmat. Schrifs

ten f. bei Bald, Bretfchneiber und Biner a. a. D.

III) Perfonen, von welchen die Caufe berrichtet murde. - Bas bas Beitalter Jefu und ber Apoftel anbetrifft, fo baben wir bereits oben uber bie Inbivibuen gefprochen, bie in jenem Beitraume gu taufen pflegten. Bir feben alfo, um bes Bufammenban: ges und ber leichtern Ueberficht willen, nur bas Ergebniß jener Unter: fudung hierher. Mus bem D. E. geht fo viel bervor, 1) bag Jefte biefe beilige Sandlung nicht felbft verrichtete, fonbern biefelbe burch feine Apoftel und Junger verrichten ließ, 2) bag bie Apoftel, wenn fie auch jumeilen bie Taufe felbit perrichteten. bief boch nicht immer und als Regel thaten, fonbern bag fie biefelbe auch burch Unbere verrichten ligen. 3) Db auch andere, Lebrer ober Laien, Die Zaufe ohne befon: ben Auftrag verrichten burften , tann mit Gemifbeit meber bejaht noch wmeint werben. Doch fcheint ein allgemeiner Auftrag und eine Bes malvollmacht, gleichfam vi perpetuae commissionis, Statt gefunden ju haben. 4) Der Diacon Philippus taufet in Samaria Danner und Beiber, ben Gimon Magus und ben athiopifchen Rammerer (Aet. 8, 12. 88.), ohne bağ eines befondern Auftrags ermahnt murbe. Die Berechtigung bagu fcheint alfo in ber allgemeinen Bollmacht, wovon Act. 6, 3 - 7. bie Rebe ift, enthalten gu fepn. - Juftinus Martyr bemertt in feiner Zaufbefdreibung nichts uber bie Derfon bes Zaufers. Da er gleich barauf Die Abministration bes beiligen Abendmahls bem Botfteher ber Bruber guschreibt, fo mie auch Die Auslegung Der heilium Schrift, fo mochte bie Bermuthung, bag bie Zaufe nicht vom Borfteber ertheilt werbe, mabricheinlich feon.

Bom 2. Jahrhundert an finden wir bestimmte Beugniffe, bag nur ber Bifchof ale gefehlicher Zauf : Abminiftrator angefeben wurde. Chon Ignatii epist. ad Smyrn. fommt bie Berordnung por: Oux ξών έστι χωρίς του έπισχοπου, ούτε βαπτίζειν, ούτε προςφέρειν. Dies fest, wenn auch nicht bie Danualpraris, boch bie Auctoritat bes Bifchofe voraus. Much Tertull, de baptism. e. 17. fagt ausbrudlich: Baptismum dandi habet jus summus sacerdos, qui est

Siegel Sanbbuch IV.

Episogus, dehine Preshyteri et Diaconi, non tamen sine episogia anctoristate, propter ecclesias honorem, quo salvo, salva paz est. Er fügt bam bingu: Alioquin etiam Laicia jus est; gieti abre no Kart), doğ iviç mit Epiricule um Befehrienheli um duru im Nathfalle gifchem bürfe. Die Constitut. Appet. I. III. e. 11. [presen par gringern Kirchenbierun des Austrefach d., umd gefehr ne bios μι: μένοις διακοκόποις, καὶ πρεοβυτίφοις, έξυπηρειουμένον αὐτιζινώ διακόποια.

Unbere Beugniffe weifen auf eine ftrengere Dbfervang bin und vindiciren bas Taufrecht blos ben Bifchofen. Hieron, Dial, adr. Lucif. e. 4. fagt: Sine cpiscopi jussione neque presbyter, neque diaconus jus habet baptizandi, quod frequenter, si tamen necessitas cognt, seimus etiam Laicia licere. Dag auch bie orientalifche Rirche bie Berrichtung ber Zaufe vom Bifcofe forbert, erhellt aus Dienpfius Areopag. de hierarch. ecel. c. 2., wo die gange Sandlung unter ber Dberleitung bes Sierarchen ober Dberprieftere, wie eine fotenne Dofterienaufnahme befchrieben wirb. Der Rierus von Coeffa municht in einem Genbichreiben an bie Bifchofe Photius und Guffathine die balbige Rudtehr bes Cheffenifchen Bifchofe 3bas, weil beffen Unmefenheit auch vorzuglich um bererwillen nothig fei , welche in ber Oftervigilie Die Taufe empfangen folien. G. Instruet. Cleri Edesseni ad Photium et Euntathium. Cone. Chalced. c. 19. Sier wird alfo bie Uebergeugung ausgesprochen, baf bie folenne Taufe blos vom Bi: ichofe polizogen merben tonne.

apofe boujogen mercen tonne.

Die Gefchichte melbet, bas manche Bifchofe einen außerorbentlichen Taufeifer bewiefen, und bag es ihnen ju einem befonbern Berbienfte angerechnet murbe, bem Dberhirten recht viele Geelen jugeführt ju haben. Bom heiligen Paulus von Dailand ruhmt beffen Biograph Paul, vit. Ambros. Erat in rebus divinis implendis fortissimus, its tantum, ut, quod implere solitus erat eires baptismum, quinque postea Episcopi, a tempore, que discessit, vix implerent! De beilige Remigius von Rheims bat nach Paul, Aemil. de rebus gest. Franc. an einem Tage gegen 3000 Perfonen getauft. Mehnliches wirb vom beiligen Bonifacius ergabit. Rach Histor. S. Ottonis I. II, e. 19. mag Deto, Bifchof von Bambera und Apoftel ber Pommern, bas Taufmert eifrig getrieben baben. Diefe Beifpiele eines befonbern Gifers icheinen die Gitte, bag bie Bifcofe tauften, am langften erhalten und mehr empfohlen ju haben, als Rirchengefebe, welche fich felten über biefen Punct erflarten. Bunbern muß man fich allerbings baruber, bağ bie Bifchofe, welche fic boch fur bie Rachfolger ber Apoftel bieb ten , fich ficht auf die Gewobnheit berfelben , bie Taufe burch Unbere vollgieben gu laffen, beriefen. Es ift aber tein altes Beifpiel befannt, bag irgend ein Bifchof ben Paulinifden Spruch: Chriftus bat mich nicht gefandt gu taufen, fondern bas Evange lium gu predigen (1 Cor. 1, 17.), geitenb gu machen gefucht babe.

Erft vom 6. Jahrhundert an finden wir nicht nur galle, sondern auch officielle Ertlätungen, daß dieß nicht eigentlich feines Amtes fei. Schon in dem Saeramentarium Gregors bes Großen wird ber Preshpter als minister beptismi genannt und ihm bife



Zaufe. 483

Dis man die Monde nicht ais Taufer grannt findet, ethet der, doß sie in der aiem Kirche unter die Lein grechnet und von nickteilichen Bereichungen ausgeflösssen nurden. Valesium al Sozom. III. e. 17. dehaustet zwar, dis sie sich eine Behausten gieß sich eines Dehausten gieß sich nicht eines der eines Dehausten gieß sich nicht erheiterigen, wie Bingh. Tom. III. p. 83. vergt. p. 29 richt gut nicht erhalten, wie Bingh. Tom. ill. p. 83. vergt. p. 29 richt gut sies der eines d

Gewöhnlich ertfart man bas Burudgiehen ber Bifchofe von bem Taufen aus ber Bequemlichfeit und bem Bornehmthun berfeiben, und mar num Theil in ber romifden Rirche felbit (f. Brenner p. 242). noch mehr aber von Geiten ber Protestanten. Allein wenn auch bief jumellen allerbinge mahr gemefen fenn mag, fo ift boch bas Mufhoren bes Taufens von Seiten ber Bifchofe in ber Beranberung ber Tauf: canbibaten mit ju fuchen. In ber alten Rirche bei ber Zaufe ber Erwachsenen und bei ben regelmaßig bestimmten allgemeinen Zaufterminen biente es jur Erhohung der Feierlichkeit, und um die Begriffe bon ber Burbe und Beiligfeit bes Gaframents ju erhalten, baf ber Bifchof baffeibe eben fo, wie bas beilige Abendmahl abminiftrirte, Much mar bieg nach ber Lage ber Cache und ben Umftanben, ohne große Befdmerbe und Beeintrachtigung ber übrigen Amtepflichten, aus: führbar. Bie bei ber Communion ber Bifchof bios confecritte, und bie Musfpendung fetbit ben übrigen Beiftlichen überließ, fo mar es auch bei einer foiennen Taufe an Ditern, Pfingsten ober Spiphanien icon binlanglich, bag ber Bifchof bie beilige Sandlung burch Gebet eroffnete und einige Zauflinge feibft untertauchte ober befprengte, Die fibri: gen aber burch bie Gehulfen bes Amtes abminiftriren lief. 216 aber bie Rinbertaufe vorherrichend wurde, botte felbft die Doglichfeit auf, baß ein Bifchof in einem ausgebehnten Rirchenfprengei alle bors tommenden Rindertaufen felbft batte beforgen tonnen. Bie, wenn man unfern Superintendenten und Generalfuperintendenten fammtiiche Taufacte in ihren Diocefen jur Pflicht machen wollte! Etwas von ber frubern Sitte, bag bie Bifcofe vorzugsweife tauften, ift in ber romifchen Rirche immer geblieben, namlich bag ber Bifchof einzig und allein die Confirmation ju verrichten bat. G. b. Artitei. Das Ueber: tragen ber Taufe von Seiten ber Bifchofe an die Presbyter und feibft an bie Digconen last fich barum fcon aus bem eben Angeführten erklaren, fo wie aus einigen andern Urfachen.

Bon einer Worbereitung bes Täufers lefen wir im R. A. nigist; benn die Mr. 5, 4. ergähler Ebensart Johannis bes Täufers gehiet nicht hierber. Dagegen kömmt ichen Juntin. Mart. Apolog. I. e. 6i. p. 210 eine Ausgerung vor, melde hierber bagegen werben fann; bem hier ist nicht bies bom Gebete und Hasten bes Täufsings, sondern auch von einem Gebete und Missallen bereinigen die Neder, welche jum Zaufmolfer sichern. Davon ziegen sich auch später, selbst nach Einster ung ver Ainbertaufs, Spuren; benn mehrere spätere Conciliensossischer wie 3. B. Cone, Paris. a. Solye. a. 31., veroeinen, das, so wie verschen, Doch mußten siche Verochungen ausser Korft sommen, nachm auch in der chmissen siche Verochungen ausser korft sommen, nachm auch in der chmissen Kirche die Ausse in den Nachmittagessunden vorzenommen wie

Bon einer befondern Amstleibung des Aufers sinder man im Altrethume gar feine bessimmt Boeschrift, aber bie Bosaufsseun, die Fall bei Laufe in vente candida (mie sich Hieron, adv. Palag, l. l. undbracht), geschehe. Da grüher die Zauftinge in weiser Riedung getmizu werden und auch nach nach der Ausfe vor der Werkammtung zu erseineum u. f. m. entsfamb), of seinen die Foderung, das auch der Aurer biefe Farbe, weiche Sombol bes Liches und des himmissen aus auft der nach auf der Aufer Sommen. I. forbert für der Ausfreiste und und weise Kribung. Das Cone. Rotomag a. 1072 sordert als Kribert. Best bie Alba und Stola. Das fitzuls Rom. rieht von Superpellieve er stola Violacea, und zugleich von einer Abwechschung mit weise Kieldern.

Betther ift num gezeigt worben, baß ble Personen, von welchen gefauft wurde, einigi und allein bem Alterus angehofeten. Es fengt fibm num, burfen auch Michgaffliche (Raien) aufen, und vern birg er flattet wurde, war es auch ben Weitbern, und selbst nichtenflichen Indebunden erlaubt gu taufen Anlangend ben ersten Bestandteil unfere Ange, unter Engelen Defandteil unfere Ange,

a) ob Caien überhaupt taufen burften ! fo ift bich burch Gefet und Dbfervang ber alten Rirche außer allem 3meifel, und Die neuere Beit hat beibes fo wenig aufgehoben, bag fie vielmehr bir Freiheit noch bermehrt bat. Indeg barf man nicht vergeffen, bag bie fur erlaubt gehaltene Laientaufe gu teiner Beit eine gewöhnliche Drb: nung und Praris, fondern flets nur eine Ausnahme von ber Regel ober eine fogenannte Rothtaufe mar. Bir haben bafur bereits bas Beugnig Tertullians, und im gangen genommen mar bieg auch bie Praris in der griechifchen Rirche. Buforberft mar die Dothtaufe jebem rechtglaubigen und unbescholtenen Chriften nachgelaffen. Go verordnet bas Conc. Eliberit. a. 313. ean. 38. Peregre navigantes, aut ai ecclesia in proximo non fuerit, posse fidelem, qui lavaerum suum integrum habet, nec sit bigamus, baptizare in necessitate infirmitatis positum Catechumenum. Sier wird alfo erforbert aa) ein Fidelis (neoros), nicht ein Catechumen, welcher felbft erft bie Zaufe noch erwartet, bb) einer, welcher fich ber Zaufe nicht unmurbig gemacht

hat, bin Lapsus, Traditor, Poentisentiarisu u. f. m. fil. Die Worte:

ni laverum suum integrum habet, tönnen auf an und bid deze,

ni nerden, es brin Bigsmus, d. d. nach den Grundssen der gleichten, petider nach dem Zode des Gatten ju einer zweiten Edy ge
fektiren. Dietin zeigen sich mentantilische Grundsse, meiche die

sonius secundas nicht nur den Grifflichen, mie moch test im der grite den

sonius secundas nicht nur den Grifflichen, mie moch test im der grite des

bifden Rirche, fonbern auch allen Chriften verbieten.

b) Die Weiber anbelangend, fo mar ihnen in ber fru: bem Beit bas Taufen verboten, wie man bieg aus Tertullian und ben woftelifchen Conftitutionen feben tann. Epiph. haeres. LXXIX. bes mft fich, wie Tertullian, auf Die Maria, Die Mutter Jefu. "Richt "einmal," fagt er, "bas Zaufen ward ihr übertragen, benn fonft batte ja Chriftus bon ihr und nicht bom Johannes getauft merben muffen. Much mar fein Beib gur Bertunbigung bes Evangeliums und jum Lebramte, wie die Apoftel berufen. - Er gefat bann, bag fithft bie ynpar, viduae Diaconissae, bei ben Gaframenten gwar "Dienfte leiften , Diefe aber nicht abminiftriren burfen." - Dief Berbit ber apostolischen Conftitutionen wiederholte bas Cone. Carthag, IV. a 398-99. c. 20. Mulier, quamvis docta et saneta viros in conventu docere, vel aliquos baptizare non praesumat. - Noch lange nach Diefer Beit ertlarte fich Die firchliche Gefengebung problemas tich über biefen Punct, erft Urban II. a. 1086 epist, ad Vital. enra beibet alfo: Super quibus nos consuluit dilectio tua, hoc videtur mbis ex sententia respondendum, ut et baptismus sit, si instante nicessitate foemina puerum in nomine Trinitatis bantizaverit. Diefe Enfcheibung mußte auch endlich erfolgen, wenn man bie ubrigen Conaffionen ber Rirche fur bas Taufen ermagt, von melden balb bie Rebe ign wird. Rachbem aber biefes Recht einmal eingeführt mar, verbient # Billigung, baf man bie Rothtaufe vorzugemeife ben Beibern und intbefondere ben gebammen übertrug. Dief wird geforbert in bem Ritual. Rom. de ministr. Baptism. G. 2., welches ben Geiftlichen gur Pficht macht, biefelben barin ju unterrichten. Curare debet parochus, ot fideles praesertim obstetriees, reetum baptizandi ritum probe teneant et servent. - Diefer Grundfat ift auch in ber evangelifchen Sirte angenommen. Bergl, J. H. Boehmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 821 - 22. Schente Taufbuch p. 282 ff., mo jeboch bie Doth= trufe felbft ale ein aberglaubifcher und gefahrlicher Gebrauch gemigbil= ligt wirb. Die fogenannte Spieltaufe bes Athanafius übergeben wir bir ais eine Sage ohne binlangliche biftorifche Begrunbung. Athanas fus namlich foll ale Spiel in feiner Rindheit an einigen mitfpielenben Anaben bie Zaufe vorgenommen haben, welche auch in ber Folgezeit els gultig fei angenommen worben. Bergl. Mugufti I. I. p. 152 ff. und Schone's Geschichtsforfchung Bb. 2. p. 267. - Ueber Die Guls tigfeit ber Rebertaufe merten mir ichidlicher weiter unten fprechen. -Roch ift die Frage ubrig, ob man felbft fo weit geben tonnte,

Daß auch Alchteriften, Juden, gelden und Mudamedaner die Arthraufe verrichten durften. Sute fich einmal die Anschig gebilder, das die Zaufe ohne Bertuft ber Gilgter nicht könne unterfassen werden, so läß sich erflären, wie man nuch fine vom Richtschiften welchen, so läß sich erflären, wie man nuch fine vom Richtschiften welchen, so läß sich erflären noten. Es

mabrte ingwifden eine geraume Beit, ebe man fich an biefen, auf ben erften Blid allerbings fonberbaren, Gebanten gewohnen tonnte und the man ibn beffimmt auszusprechen maate. Auguftin mar noch zweifelbaft, ob er einem Beiben bie Sabigfeit, eine driftliche Zaufe ju vollbringen, . gutrauen burfe ober nicht, und munichte, bag eine Rirchenverfammlung baruber enticheiben mochte. Wenn Gregor III. ep. I. ad Bonif, bie von Beiben oder Bogenprieftern vollzogene Zaufe fur ungultig erflatt, fo gefchab bieg mabriceinfich in ber Borausfegung, baf fie nicht rite gefcheben fei. Er berretirt: Eosdem, quos a Paganis baptizatos esse asseruisti, si ita habetur, ut denuo baptizes in nomine Trinitatis, mandamns. Chen fo: Qui a presbytero Jovi maetante et carnes immolatitias vescente baptizati sunt, ut rebaptizentur, praecipimus. Mehnliche Salle tommen auch in ben frantifchen Rapitularien I. VII. c. 401 - 405. por. Dan muß permutben, baf bie Begiebung auf ben brefeinigen Gott ober auf Jefus Chriftus, welche ju allen Beiten bei ber Zaufe fur mefentlich gehalten marb, vermißt, und baber bie Taufe als feine driftliche betrachtet werbe.

Wenn bagegen Diefes Befenntnif nicht fehlte, fo trug man fein Bebenten, bie Zaufe fur gultig ju halten. Go beftimmte es bie erfte Synobe ju Compiegne a. 757. c. 9 .: Si quis baptizatus est a presbytero non baptigato, et Sancta Trinitas in ipso baptismo invocata fuerit, baptizatus est. Doch beutlicher in Begiebung auf eine, bon einem Juben verrichtete Zaufe, ift bie Enticheibung bes Papftes Dico: laus I. im 9. Jahrhundert (Respons. ad Consult. Belgar.). A quodam Judaeo, multos in patria vestra baptizatos asseritis, et quid de his sit agendum consulitis. His profecto, si in nomine s. Trinitatis, vel tantum in nomine Christi, sieut in Actis apostolorun legimus, baptizati sunt (unum quippe idemque est ut s. expout Ambrosius) constat, cos non esse denno baptizandes. Rach bit Entfcheibung bes Cone. Lateran. IV. a. 1215 fann jeber Denfc tam fen. Secramentum baptismi in quoeunque rite collatum proficere ad anintem. Diefen Grundfaben gemaß ertheilt auch bas Rituale Roman, de ministr. baptism. Jebermann ohne Musnahme bie Befugnif ber Rothtaufe: Quoties infans vel adultus versatnr in vitae periculo, potest sine solemnitate a quocunque baptizari in qualibet lingua, sive elerico, sive lalco etiam excommunicato, sive fideli, sive infideli, sive catholico, sive haeretico sive viro, sive foemina, servata tamen forma et intentione ecclesiae.

Rad Böhmer (jas eceles. Protest. III. p. 820) geiten hiér Srumbiske ber Latholijden Sirde auch bei ben Droteslanten. Er fei fie debe mit folgenben Bestern jusammen. Quia vero efficesie beptismi dependet a fiele recipientis non dantis, param refert, qui side et pietate id peragat minister ceclesien, eum Spiritus Dei reministret gratiam baptismi, non baptizans, et Dei manus sit, non ministri ceclesiae. Inde aeque efficax cest baptismus, qui per nalum, quam qui per bonom datur. Er führt auch fernethin ben plofitidyn Zusspruch an: Non noeet malitia episeopi neque ad saptisamum infantis, neque ad ecelesiae consecrationem, quis baptisma a Deo datur, non ab homine venit. Ditt metdyr Eegsfalt und Genaulighte ib Echolafilt und Equilitit bes Mittelatures beiten Sign sand behandelte, effeite man auch daraus, dis sont die Arage von er Selbstaut under verhandte wurde. — Mu Indre 1200 entschied von die besteht der die fin vorgelegte Frage od ein Aude, volcher wo Tobe nach von der und von der die fin Warte fracht in Bahre 1200 en fich fin Bahre tauchte und doort die Worte frach; Ind und eine inch im Namen des Baters — ale treit getauft angesehen werden teiner das dem Grunde vernienen, weil wolfichen dem Lügfer und dem Betauften ein Unterchied sen milfe. Mahrschefnlich aus bemeisten Grunde fallt das Con-Nemans. 1254. ean. de dapstian, die Erntern; In guis so spawn dapstissreit, talem non sese dapstissatum occelasi guidelbit.

IV) Don den Taufzeiten. — Auch biefen Punct, wenn auch nicht in einer streng logssichen Debnung, findet man gut bearbeitet die Bingh. Vol. IV. 11. e. 6. mit der Uederschrift: De tempere et loco baptismi. Wir werden die wichtigken Beranderungen, in weit est sich den Michael nach der deronologischen Devnuna unfamt.

men. fellen.

In Begiehung auf bas aposiolifche Beitalter tagt fich bemerten: Die Apostel und Junger binden fich an teine bestimmte Beit, ju welcher fie bie Zaufe ertheilen, fonbern fie ergreifen biergu immer ben gludlichen Mugenblid, mo bie Lebre bes Beite in ein glaubiges berg einbringt, fo mie es auch bei ihrem eigentlichen Diffionsamte, bei ihrem Streben, bas Chriftenthum fobalb als moglich allenthalben ju berbreiten, und bei ber noch unvolltommenen außern Rirchenverfafjung nicht anbers gefcheben tann. Die Beit ber Taufe ift baber bie Beit ber Betehrung. In bemfelben Tage, an welchem Petrus gu ben versammelten Juben bie erfte Rebe hielt, werben jene getauft, bie feine Rebe angenommen haben, Act. 2, 48. Roch andere Beifpiele in ber Apoftelgefchichte find: 8, 88. 16, 33. Sier gefchieht alfo bie Taufe fomohl am Tage, als in ber Racht, und gmar gu jeber Stunbe, die fich ben erften Berfundern bes Epangeliums gunftig biegu bar: bietet. - Much nach ben Beiten ber Apoftel benust ber Gifer fur bie Berbreitung bes Chriftenthums jeben Beitpunct gur Zaufe, mo Jemanb für biefelbe fich empfanglich bezeigt. Bu gleicher Dagregel ftimmt bie immer brobende Tobesgefahr. Daber bie Taufe an jebem Tage und ju jeber Stunde bes Tages, wie bie von Stephanus, Laurentius und andern ertheilten Taufen beweifen. Bergl. Bingh. l. l. c. 6. §. 11. überschrieben: Baptismus ad nullum certum locum adstrictus apostolorum temporibus. Much nach ber Zaufbefdreibung bes Juftinus Martpr fcheint alles bafur gu fprechen, bag ber Berfaffer teinen Zermin beftimmt, fonbern bie Zaufe ale offentlichen und feierlichen Uct, bei jeber gottesbienftlichen Berfammlung, fur gulaffig ertlart.

Allein (chon Arctullan de baptismo c. 19. ertlärt Öftern und Offingsten far die zwei zwechmäßigsten Caufistien. Dabei beruft er sich nicht auf eine Arabition, sondern läßich mehr von dogmetischen Joen befinnern. Seine Weter sind: Diem baptismi solemniorem pascha presetat, eum er Passio domini, is qua intgimur, adimpleta est, nee ineongruenter ad siguram interprecabitur, quod eum ultimum Pascha Dominus esset acturus, missi discipulis ad praeparandum inve nietis inquit homine maqua bajulante m (Marc. 14. 15.) Paschae eclebrandes leeum

de signo aquae ostendit, Exinde Pentecoste ordinandis aquis laetissimum spatium est, quo et Domini resurrostio inter discipulos frequentata est, et gratia spiritus s. dedicata et spes adventus Domini subostensa, quod tunc in coelos recuperato eo Angeli ad Apostolos dixerunt, sic venturum, quemadmodum et in coelos conscendit, utique in Pentecoste. Sed etiam Hierimias, cum dieit: et congregabo illos ab extremis terrae in die festo (Jerem. XXXI, 8.) Paschae diem significat, et Pentecostes, qui est proprie dies festus. - Unbere Schriftsteller berus fen fich auf eine apoftolifche Trabition und uralte Rirchenordnung, um Dftern ale Taufgeit barguftellen, g. B. Leo ber Große (Epist. 4. ad Sicil. Ep.), ber beshalb bie Epiphanientaufe fur eine unverftanbige Deues rung ertlart. Dan tann auch noch bie Beugniffe von Socrat. h. c. I. I. c. 5. Ambrosius de myster. Paschae 5. Augustin Serm. de tempore 160 u. a. anführen, woraus bie Mllgemeinheit ber Borftellung, bağ Dftern bie vorzuglichfte Zaufzeit fei, erhellt. Much Papft Gelafius erflart bie beiben Taufgeiten Ditern und Pfingften fur legitim. Er fagt: Baptizandi sibi quisquam passim quocunque tempore nullam eredat fiduciam, praeter paschale, festum et Pentecoste, excepto duntaxat gravissimi languoris incursu. Daß ale Taufgeb ten bie Bigilien in ber Dfter: und Pfingftnacht befonders michtig maren, haben wir andermarts icon in ben Artiteln Auferftebungsfeft, Pfingften, nachtlider Gottesbienft, bemertt. Beitlauftiger ift befon: bere von une uber bie Dftervigilie gefprochen worben in bem Urtitel Sabbatum magnum 4r Bb. b. Sanbb. p. 299. Fur Die Taufe in ber Pfingftvigilie fprach icon bie von une vorbin angeführte Stelle Tertullians de baptism. c. 19. In ben Spnobalbefchluffen und Beugniffen ber Rirchenvater finden wir in ber Degel bie Dfter : und Pfingftvigilie in biefer Begiebung einander vollig gleichgefebt.

S. Paschae ac Pentecostes.

In Frankrich und Spanien muß auch die Zaufe an Beispacien und nem Gebächmistagen der Apostet und Matrivere gewönlich gewesen sein. Dies erhelt aus den Werbern Cone. Matie. II. a. 583.
c. 5. In Ansehma der Matripertage seitige Avendunglig piecen,
einen Bestimmungsgrund gefunden zu dachen. Auch war einer
Erfinerung an die Bluttaufer, woon die Alten seite deren und von
Erinnerung an die Bluttaufer, woon die Alten seite deren und von

nacher Kertullian de baptisme. c. 16. fagt: Hie est baptismus, qui harerum et non acceptum representat et perditum redit... Ach von der Ausfe am Jodonnisfesse und am Hele der Richgreihe sindt man schon ditere Besspiele. S. Sosom. h. c. 1. II. c. 26. Lossi M. ejist. 136 u. a. Doch sind die deite ermähnten Älle nur

als Ausnahme von ber Regel au betrachten.

Co mar es denn vom 2. Jahrhundert an firchiiche Dbfervang geworben und einen langern Beitraum hindurch gebiieben, gemiffe Zauftemine im Laufe bes Jahres beigubehalten, unter welchen Dftern und Pfingften ftete oben an ftanben. Deffen ungeachtet murbe man febr imm, wenn man allen Lehrern bie Deinung von einer abfoiuten Roths mendigfeit biefer Zaufgeiten guidreiben wollte. Etwas anderes ift es, eine Cache fur gwedinafig und nublich, etwas anderes, fie fur noth: wendig halten. Rein Rirchenvater hat Diefe Erfcheinung fur ein Befet Chrifti ober ber Apoftel , fonbern blos fur eine nubliche Rirchen: mflait ertiart. Cehr liberal erflart fich unter anbern Zertullian de boptism. g. 19. in Diefer Begiebung: Ceterum omnis dies Domini est, omnis hora, omne tempus habile baptismo, si de solennitate interest, do gratia nibil refert. Der Berfaffer unterscheibet febr gut mifchen solennitas und gratia. Das erstere ift bie tirchliche Feierligfeit, weiche an gemiffen Tagen am zwedmaßigften Ctatt finbet; bis iehtere geht auf bie Rraft und Birtung bes Gatraments, melde, mie alle Gnabenmittel Gottes, an feine Beit und an feinen Drt gebunben ift. Muf abntiche Beife ertlaren fich auch Bafitius ber Große, Augustinus u. a.

Bei biefen Grundfagen und Anfichten ber alten Rirche fonnte it baber fur feine ftrafbare Reuerung geiten, wenn man in ber Beit bom 10-13. Jahrhundert immer mehr anfing, fich bei ber Zaufe bit Rinder nicht mehr an bie ehemals feftgefesten Zaufzeiten gu binden. Mis Beugniffe bavon gelten Edgari a. 967. ean. 15. Leges presbyter. Northumbrens. c. 10. Conc. Lemovic. Il. a. 1031. Rupert. Tuit, de div. off. l. IV. c. 18. - Bir finden nun bie Braubnif an jebem Tage bes Jahres ju taufen und bie Borichrift, baf bie Rinder entweber innerhaib 30 ober 40 Tagen ober im Laufe bis Monats ihrer Beburt, ober nach 8 Tagen, ober fobaib es gefors bett wirb , getauft merben follen. Din und mieber finben noch fcmade Begiehungen auf Die alten Zaufzeiten Statt. Mis Die Dachtfeier in Difcredit getommen ober abgefchafft mar, blieb bie Stunde von 3-6 Uhr nach ber alten Eintheilung (hora sexta usque ad nonam) am Ofter : ober Pfingftfabbathe Die beifebte Zaufftunde. Dur in fpaten Jahrhunderten finden mir bie Rachmittageftunden verboten, bagegin bie Bormittageftunben vorgefchrieben. Der Grund bavon ift fein efreulicher, benn er bezieht fich auf bie bamals ubliche Unmaßigfeit und Bollerei bei ben Tauffesten. Das Cone. Colon. Il. a. 1549. c. 14. fagt: Prohibemus parvulos tempore pomeridiano baptizari, sed quando jejuni et sobrii sunt homines et ad res tantas attenti,

Brenner, in feiner geschichtlichen Darstellung, sagt bagegen p. 274.: In biein Drien ift indeffen Die jesige Prafis obigen Bestimmungen mis entgegen; benn bie Kinber werden nun zu jeder Stunde bes Tasses, wenn es namlich ibren Arteren ober Buren gefallig ift, meilten34, wenn es namlich ibren Arteren ober Buren gefallig ift, meisten-

theis Vacchmittag getauft. In wenn Swachfene ober nuge vorm Einder an den Wordendown von Oftern und Pffinglien getauft werden fonteren, so geschieft es doch nicht. Pur des Wolfer mit noch an biefen Tagen geweitz, aber es ift Mitmand da, der in bossielbe eingefent wich. So mag wenigtned die Wolferneise noch an die alte Elite einnen.

In ber protestantifchen Rirche ift nichts gefehlich über bie Zauf: ftunde beitimmt. Dan findet nichts barüber bei Bobmer, Schent u. a. Die meiften Provingial : Rirchenordnungen (bas Corp. jur. eceles. Saxoniei, Dreeben und Leipzig 1734 p. 23, Die banquifche vermehrte Rirchen : und Schulerdnung, 1659 p. 14, 15 u. a.) bestimmen, bag Die Zaufe in ber Regel mabrend bes Gottesbienftes und vor ber verfammelten Gemeinbe gefcheben foll. Daber mag fich auch bie noch an manchen Otten berrichenbe Sitte ichreiben, Die Taufen fo viel wie moglich auf die Sonn : und Refttage ju verfparen, und fie unmittelbar nach beenbigtem Gottesbienfte ju verrichten. Allerbings ift biefes Beftreben, die Zaufe nicht ju ifolicen, fondern mit bem ubrigen offent: lichen Gotteebienfte in Berbindung ju feben, an fich bochft lobene: werth. Aber man ift auch in protestantifchen ganbern febr baufig von Diefer Sitte abgewichen und Die Taufe wird gewohnlich, ohne mit bem offentlichen Gottesbienfte gufammen gu bangen, in ben Rachmittage: ftunden von 3-6 Uhr vorgenommen. Dierin ift noch einige Begie: hung auf die Sitte der alten Rirche mabrgunehmen. G. Jacobi Comitis Acami de paedobsptismo solemni in ecclesia latina et gracca, sive de perpetuitate et dogmate baptizandorum cum infantum tum adultorum in Pervigiliis Paschae et Pentecostes. 1755. - Natalis Alexandr. de baptismi solemnis tempore. S. Thesaur. theol. Venet. 1762. - De baptismate paschali etc. liber ex Onuphrii Pauvini Veron, commentariis, cum corollariis Jo. Marc, Suaresii. Romae 1556.

V). Don den Cauforten. — Auch hier wird es gwedmisig fenn, bie Unterfuchung nach einer gewijfen chronologischen Ordnung ju bestimmen. Es laffen fich nämlich, wenn von dem Aauforte bie Rebe ift, drei Beltabignitte unterscheiben:

a) die erfte Beit bes Chriftenthume, mo es frei fand, nicht nut

gu jeber Beit, fonbern auch an jebem Orte gu taufen ;

b) die Periode, two burch ben Einflug ber Artanbisciplitu und bes ausgebilbeten Catedumenats nicht nur eine größere Borbereitung und Keierlichkeit, sondern auch außerordentliche Zauforte außer den Richen erforberte und besondere Baptifierien nothwendig wurden.

o) die Zeit, wo nach allgemeiner Einfubrung der Kindercaufe und Aufhebung der festgesetten Taufgeiten, die Baptisterien entdehrlich wurben und wo die Kirche und der in denfelben befindliche Taufstein der

gewöhnliche Drt ber Taufe murbe.

a) Wie im M. A. von teiner Zaufgeit die Rede ist, so findet man auch keinen Zaufgeit destimmt. Wie Johannes im Joedan tausse, wie in deigem Ausse Zubie zuwis selbst die Zausse empfing, so verichten auch nach Joh. 3, 22 die Jünger Jesu ihre erstem Aussern delsten Aber auch in sodem andem Ausser des Freie Zausse werrichtet, wie aus ben Erzählungen der Appliktigschichte 7, 36, 37, 16, 18 – 16. u. a. gu erzhepen ist. Ban hauskaufen kommen Applikt geschichte 9, 18. 10, 47-48. und 16, 30-33. 34. Beifpiele vor. In ber Stelle Apostelgeschichte 2, 41. ift bie Rebe von einer offentis den und gemeinschaftlichen Zaufe (an einem Zage bei 3000 Geelen) in ber Berfammlung in einem Saufe 2, 1. 2., obgleich über bie Art und Beife nichts Raberes angegeben ift. Diefe Freiheit in ber Babl bes Laufortes finden wir auch bei ben alteften Rirchenlehrern, 1. 23. Justinus Martyr. Apol. I. c. 61. Recognit. Clement, 1. IV. c. 32. VI. c. 15., wo bie Rebe ift bon norauf, nyff und Salacon, worin nach Befinden ber Umftanbe bie Zaufe verrichtet werben tonne. In biefer Begiehung ift befonders eine Stelle aus Tertull. de baptismo e. 4. mertwurdig, weil fie bie Zaufpraris in Ufrita, mas ben Zaufort feibft betrifft, genau nachweift. Geine Borte finb: Ideoque nulla distinctio est, mari quis, an stagno, flumine, an fonte, lacu an alveo diluatur, nee quicquam refert inter cos, quos Joannes in Jordane, et quos Petrus in Tiberi tinxit; nisl et ille spado, quem Philippus inter vias fortuita aqua tinxit, plus salutis, aut minus retulit. Much in ber Schrift de eorona militum e. 3. ift bas adituri aquam gang allgemein, und fann fich auf jeben Flug, Quelle, Bafferbehalter u. f. m. beziehen.

mari in nomine patris, filii et spirit. s.

Bom heitigen Caurentius wird Sur. 1. e. d. 10. Aug. ergabit, bis e ben Lucilus im Kerker, ben Sippolptuu nebil feiner Familie im Joule, und den Soldaren Romus, melder ibm einen Aug mit Buffer brachte, auf dem Wege taufte. Bom Diaconus Epriacus wird betichtet (Bur. d. 16. Jan.), doß er eine perssische pringssis in ibrem Schafemache und in einen fiberenen Baberanne taufter, wobel die

Betaufte pollia entfleibet mar.

3m 4. und 5. Nabrhunderte batte fich ber Glaube an eine befonbere Beiligteit und Rraft bes Jorbans und ber Bunfch, im Baffer beffelben ber heiligen Taufe theilhaftig ju werben, verbreitet. Spuren bavon finden fich bereits fruber und in bem bereits angeführten Beis fpiele Tertullians, wodurch er bie Tiber und ben Jordan in gleiche Rategorie fest. Das hierher gehorige Beifpiel Conftantine bes Großen mablt Euseb, vit, Const. M. IV. 62. Der beilige Bafilius ber Große marb, wie fein Biograph Amphilochius melbet, im Jordan getauft, Roch jur Beit bes Sieronomus murben ju Bethabara viele getauft, Daffelbe wird auch in bem Itinerario bes Dartprere Antonius (aus bem 6. Jahrhundert) berichtet. Und fo giebt es noch viele Beugniffe bon ber befondern Beiligfeit bes Jordans. ' Diefe Borftellung tommt auch noch in ben fpatern Beiten jumeilen bor; aber bas fcon bon Luther überfeste alte Rirchenformular: Daß Chriftus den Jors ban und alle Waffer gebeiligt, lebrt, baf iebes Baffer burch bie Rraft und Gnabe Gottes, eben fo gut gur Zaufe fei, als jenes, welches unfer Berr burch feinen Rorper jur Zaufe geheiligt babe. Auch in ber Beit bom 8—12. Jahrhumbert fommen noch Auftact in Bilding, am Merer, in Schlern, pobritten Etwon u. f. m.
vor. Doch ift zu bemerken, bas bies pur in ben außerobentlichen
Doch in aus inch möglich war, geschab, und das fie folgtich in die
Autopatie ber Berhaufe gerechnet wurden. Jur beife nämlich wac ber
tra gefeine gat fest bei liemmen. Die Berhebbliger ber ichtern Auch
auf waren auch geneigt, die Kleinzen in ben erften Jahrhumberten, wo
Drud und Berfalgung die Ausbeham gebe chiftlichen Auftrat erschwer
ten, aus bem Geschähungte einer Bechtaufte zu betrachten, und nech
ten abgen nich gestaten, das finn aus biefin Julien ist Krummatation gegen die Deband der Freier und selbsführen Riche in Krummatation gegen die Deband der Freier und selbsführen Riche in Geben in

Allein, wie wir icon anderwarts gefeben haben, ging fpaterbin barin eine Beranderung vor, bag man nicht mehr ohne vorhergegangenen Unterricht und ohne große Schwierigkeiten bie Zaufe ertheilte;

b) fie murbe nun nach langer Dorbereitung mit großern Seierlichkeiten in befondern Cauffirden (Baptifterien) an festlichen Caufterminen ertheilt und wich nun vollig von der frubern Einfachheit und leichten Moglichteit, fie gu erlangen, Da nun biefe Beranberung burch bie Arfanbisciplin und burch bas eingeführte Catechumenat bemirtt murbe, und bie Baptifterien gur Folge hatte, wovon wir in eigenen Artifeln bereits gehandelt haben (f. Artam bisciplin, Catedumenat, Baptifterlen), fo tonnen wir uns bier furs faffen und auf bas bereite Gefagte gurudweifen. Das man bie Zaufbanb: lung mit gur Arfanbisciplin rechnete, ift von uns im Artifel Disciplina arcani 1r Theil biefes Sandbuchs p. 510 gegeigt worben. Micht minder haben wir bargethan, wie bas Catedyumenat bereits im zweiten Sabrhundert begann, im britten fich immer mehr ausbilbete und bis gum Unfange bes 5. Jahrhunderts feinen bochften Gulminationspunct erreichen tonnte und mit bem 6. Sahrhundert wieber aufhorte. Diefer Periode murben bie Borubungen ber Catechumenen gemobnlich, bie Laufgebrauche feierlicher und Die Laufzeiten icharfer ausgeschieben. Es werben nun eigenthumliche Drte nothig, wo man bie Zaufhanb: lung verrichtet, Baptifterien genannt, von benen wir auch in einem befonbern Artifel 1r Band biefes Sandbuchs p. 178 gehandelt haben. Bon bem Unfangepuncte, bon ben Entftehungegrunden, bon ber Gin: richtung und ben Borrechten biefer Baptifterien , fo wie von bem muth: maglichen Enbe berfelben, ift bort ausführlich gefprochen worben. In Diefer Periode find alfo Tauforte besonbers ble Baptifterien, und mehrere Spnobalbefchluffe mollen porquasmeife biefen Ritus in benfelben verrichtet wiffen. Allein alles anberte fich, ale

o) die Aindertaufe vorherrschend und der Bee fprengungsritus gewöhntlich wurde. hier ist der Der wo sich bereits unse obge Behauptung rechterigen läft, hab bie Kinbertaufe wesentliche Bereinberungen in die Aussprazie der dieten Riede bedate. Das Catedomment wird ein gan, anderes, als es fubler gewesen war. Die bestimmten Tauszeiten hören auf und man taust an iedem Tage. Der Bischoff ist nun nicht mehr einigker Tomisschund vor Tausse, sond bei munnende den übergen Altersten bisse vor Tausse, sondern es wied nunnende den übergen Altersten bisse Beidaft übertragen. Das Untertauchen bei ber Zaufe bort auf unb ber ritus adspersionis tritt an feine Stelle. Die Baptifterien verlies ren nun ihren 3med und bie Berrichtungen jur Taufe verlangen nun eine viel andere und befdranttere Lotalitat, als in fruberer Beit, und biefe Lotalitat ift nun mit ben Rirchen felbft verbunben. In Begies hung barauf fagt Brenner p. 300-301: "Dbgleich ber Beitpunct, mo bie Baptifferien vervielfaltigt und gulest mit ben Pfarrtirchen per-"einigt ober vielmehr in biefelben verlegt murben, nicht gang genau "angegeben merben tann, fo lagt fich boch im Allaemeinen fo viel "bestimmen, bag bieg von ber Beit an gefchab, wo bie Zauftermine "nicht mehr beobachtet und bie Ertheilung biefes Gaframents jebem "Geiftlichen verftattet murbe." - Das gangliche Aufhoren ber allges meinen Taufe und bas gangliche Gintreten ber Pfarrer in bie ehebem bom Bifchofe borgenommenen Berrichtungen bat bie Zaufbrunnen in bie Pfarrfirchen gebracht, hingegen bie in ben Dom : und Rathebrals tirden beinahe außer Gebrauch gefest. Daber ift es nun etwas Mertmurbiges, bag ju Luttich, mo gegen 30 Pfarrfirden find, boch nur 5 berfelben Baptifterien haben ; bag in ber anfehnlichen Stadt Bor: baur nur bie Dom : und zwei Rlofterfirchen bamit ausgestattet, und bif in manden Stabten Staliens, j. B. Floreng, Difa, Parma und Pabua, noch immer gemeinfame Baptifterien an ben Sauptfirchen porhanden find. Die Rirchengefebe bringen bon ber Beit an, mo bie Belegenheit gur Zaufe fo baufig ift, befto ernftlicher barauf, bag fie nut in ben Zauffirchen vollzogen werbe. Das Cone. Viennense a. 1811. tit. 15. de baptism. perorditet: Praesenti prohibemus edicto, ne quis de caetero in aulis aut aliis privatis domibus, sed duntaxat in eeclesiis, in quibus sunt ad hoc fontes specialiter deputati, aliquos (nisi Regum aut Principum, quibus valeat in hoc casu deferri liberi extiterint, aut talis necessitas emerserit, propter quam nequeat ad ecclesiam absque periculo propter hoe accessus haberi) audeat baptizare. Qui autem secus praesumserit, aut suam in hee praesentiam exhibuerit, taliter per episcopum suum castigetur, quod alii attentare similia non praesumant. Aebnliche Berords nungen tommen im 14-16. Jahrhundert febr baufig por. Much in ber evangelifchen Rirche ift bie Taufe in ber Rirche ver-

Zaufe.

uthut. Øg heißt barübre in J. H. Böhmer jus eccles. Protest. Tom. III. p. 288: In omnibus vero ordinationibus ecclesiasticis injuncian est pasteribus, ut tantum in ecclesiis hune actum peragant. John of the protest o

an manchen Orten find auch bie Saustaufen mehr gewohnlich. Darum ift auch wieberholt ber Borichlag gethan worben, eigenthumliche Tauf. fefte mit zwedmäßiger Lituraie entweber monatlich ober auch feltener gu feiern. Allein fobald man folde Borfchlage ausfuhren wollte, flief man doch auf große Sinderniffe. Allerdings mare ber Zaufhandlung in Der protestantifden Rirche etwas mehr Feierlichkeit ju munfchen. Daß es aber in biefer Sinficht in ber romifchen Rirche nicht beffer ift, fiebt man aus Brenners Rlagen in feiner geschichtlichen Darftellung p. 305, wo er fich alfo dugert := "Die verfchiedenen Berordnungen "uber Die Rirchentaufe find gu unfern Beiten fo gut, wie nicht borban-"ben ; benn bie meiften Rinder merben ohne Untericied bes Standes, "ohne Rudficht auf ihre torperliche Beichaffenbeit, auf Jahreszeit und "Bitterung im Saufe getauft, fo bag nun jebe Stube gur Rirche und "jebe Schuffel jum Baptifterium geworben ift. Und gefest auch, baf "bie und ba noch ein Rind gur Rirche gebracht wird, fo empfangt es "bie Laufe nicht bei bem Baptifterium im Ungefichte ber Glaubigen, "fondern jurudgezogen in die engen Banbe ber Gafriftei, in Begen "mart ber Debamme, bes Burgen und Rirchendieners, ju benen fic "manchmal noch ein Bettelvogt, und einige muthwillige", nach einer "Gabe hafchenbe Gaffenjungen gefellen." - Bergl. Die Literatur gu bem Artifel Baptifterien und Bingh, antiquitt. Vol. IV. I. 11. e. 4. de tempore et loco baptismi in ben lebten Daragraphen,

VI) Don der Materie der Taufe. — Genau genommen fimmt bie Untersuchung über biefen Gegenstand erst aus bem schoastlichen Zeitalter ber, wo die dogmatischen Fragen über bie Materie ber Catramente besondert wurden. Man nahm bei

ben Saframenten eine materia eoelestis und terrestris an.

Die Dogmatiter fagen nun, die unfichtbare ober himmlifche Da terie bet Zaufe fei entweder das Wort Gottes, ober der beilige Beift, oder die Dreieinigleit, oder das Blut Chrifti. Rur bann erft, wenn fich biefe mit bem fichtbaren Elemente ober bem Baffer verbinbe, werbe es ein mabres Gaframent. Diefe Unficht, Die auch Luthern eigenthumlich ift, wie wir balb weiter unten feben werden, veranlagt nun junachft bie Frage, ob wir abnliche Borftellungen von ber Zaufe fcon im fruben driftlichen Alterthume finden. Und bier muffen wir diefe Frage allerdings bejabend beantmot Mehnliche Borftellungen finben fich fcon baufig in ber alten Rirche. Go fagt Ambrofius (de initiat. myster, c. 4.). Hinc cognosce, quod aqua non mundat sine spiritu, ideoque legisti, quod tres testes in baptismate unum sint, aqua, sanguis et spiritus, quia si unum horum detrahas, non stat baptismatis saeramentum, quid enim est aqua sine eruee Christi? Elementum commune sine ullo sacramenti effectu, nec iterum sine aqua regenerationis mysterium est. Derfelbe de suer. I. III, e. 11. Audi quomodo testis spiritus mentem renovat, aqua proficit ad lavaerum, sanguis spectat ad pretium. Spiritus enim nos per adoptionem filios Dei feeit, sacri fontis unda nos abluit, sanguis Domini nos redemit. Diefe Meugerungen begieben fich offenbar auf bie Stelle 1 30h. 5, 6., und man erfieht baraus, bag man icon frubjettig jenes idwo und alua vom Caframente ber Zaufe und bes Abendmahls



ettlete und beibe in eine enge Berbinbung mit einanber feste. Dan rengl. auch Coprion de bapt, Christi c. 4. Basil. Magn. in Ps. 23. Gregor. Nas. orat, 40. p. 641. Chrysostom. hom. 35. in Jo. V. Augustin, ep. 23. ad Bonif, Tractat, XL. in Jo. u. a. Dit biefen Berftellungen fimmen auch bie fpatern Reformatoren ein. Dach Lutheis Beinem Ratechismus wird bie Taufe genannt, nicht allein folecht Waffer, fondern das Waffer in Gottes Bebot gefaßt und mit Gottes Wort verbunden. nie et ebendafelbit beift: Waffer thur's freilich nicht, fon: bern das Wort Gottes, fo mit und bei dem Waffer ift, und der Glaube, fo foldes Wort Bottes im Waffer trauet u. f. m. Und ber große Ratechismus fest gur Ertlarung bingu: Daß viel ein ander Ding ift Caufe, denn alle andere Waffer; nicht des naturlichen Wefens halben, fondern daß bie etwas Edleres bagu tommt, denn Gott felbft feine Ehre binanfegt, feine Braft und Macht daran legt u. f. w.

Das Luber auch wolchen bem Laufpaffre und dem Blute Chrift im mpflerich gerindung annahm, und sich abei beinders auf 1 306. 1.8. Rom. 6.8. u. a. stüche, ist aus mehrem Etulen in seine Schisten un ersehn. In der Richen Doffilt. Th. 8. p. 84 lagt er: Das Blut Christi wird kräftiglich in die Wasserstein und kallen wer foliecht lauter Wasserstein und kalten vor schieden und durchrötet mit dem ben und salten vor schieden und durchrötet mit dem benen no sinst doch gefärbet und durchrötet mit dem beuern rosinsaben mit bei bei en gemein Wasserstein bei Wosserstein der But des lieden heil indeer der wie Wosserstein der But des lieden heil sind bei Wosserstein der Schieden der der John dern eine beilsame Bluttausse der Zutbad, welches dlein Edristus durch einen eigenen Tod zugeriche

tet bat.

Aus biefen und vielen andern Ettelen ift zu erfehen, daß die Bestellung von der Praeenatia Jeau Christi in seera coons und von inter praeenatia vers et sacramentalia spiritus a. in daptismo nahr mit einnehre verenandt waren. Wöher est glenment fei, das biefe Bornhümn nicht, so wie iran, weiter verfolgt und ausgebildet wurde, leift in nicht angeben. Aber mehrere Schriftsteiter batten biefe Bre alltrings erfaßt. Beza sührt aufgreung von Jatob Andreid spiritus i. tanquam principalis et spiritualis pars baptismt (si its soqui liect) is verbo comprehensus et inclaums est — mit Billigung an. Bergl. de. Gerhard soc. theol. IX. p. 135. Quis ratione spirit. s. adsit in baptismo. Much Galoin erfatter sight ang gelefe Beifer.

 culum i. c. vehiculum. Nach ihm hat alles Wasser ben Boryug ber urspringlichen Heisigung: Omnes aquae de pristina originis progativa sacramentum justificacionis consequantur, invocato. Supervenit enim statim spiritus de, caslis, et aquis superest, santificans cas de semctipso, et its ancetificates de insuperest, santificans can be semctipso, et its ancetificates de insuperest, santificans can be de insuperest, santificans can be des de insuperest, santificans can be de insuperest. De de insuperest de

Sine aussichtliche Sehrtreung sierüber finden wir bei Cyrills blievond. Tachen III. e. d. "Benn einer zu wissen ernang, warm, die Innde vermitrell bes Wasser und nicht durch ein andrew lei- ment miggebrieft nerde, so mirbe ro big bie geltriche Schrift burd- blättend sinden. Denn das Wasser ist euchsche gebrieb wie blättend sinden. Denn das Wasser ist ernas Großes, das Schönlich unter den vier sichdeare Weltefennetten. Der zimmel ist ist Welterlanden. Der zimmel ib ist Wohnung der Engel, nun ist aber der himmel aus bem Wasser wird. Dannt filmmt auch Johannen Damasecoms (de fil, orth. I. II. e. 9.) in seiner aussährlichen Beschreibung des Wasserwichtstelle der Russer

In der gangen alten Richte finder man tein Eutrogat des ZufMicophor, biet. eecl. I. II. e. 37. und durch die Cartriat. Magdebarg, cent. II, e. 6. vertreittet Erzichtung von einem Judon, micht auf der Beile in der Wilfe von seinen derfüllichen Begleitern dei einen beftigen Anfalle von Krantheit mit Sand flatt des Wolffers fit gitauft worden, — Ilf nicht bistlorich germg begeinder. Bertgl. Ashmidil dissert, de baptismo per arenam. Helmat. 1697. 4.

497

In ber icholaftifchen Periode, besonders in bem britten Beitalter ber Sholaftifer, merben ungemein viel cafuiftifche Fragen über bie Materie ber Taufe aufgeworfen. Bir theilen , theils um nicht zu weitlaufig ju mer: ben, theils weil es auch die Sache an fich nicht gu verbienen icheint, bier nur einige berfelben mit. Go fragte man, ob man mit Erbe und mit Luft, mit marmem Baffer, in Deth : oder Sonigmaffer, in Lauge (lixivio), in Bier : und Rofenmaffer, in Steifch : und Sifchbruhe und begleichen taufen burfe. Biele Doctoren fragten auch, ob man in bim Maffer taufen tonne, welches aus der Seite des Beilans bes gefloffen feit Ja, oft grengten bie hierher gehorigen Fragen felbft an bas Dbfcone. Quid faeiendum, si puer urinaret in fontem? antwortete man, ber Urin ift feine gehorige Daterie ber Taufe, weil er nicht mabres Baffer, fonbern eine Feuchtigfeit ift, bie aus bem Ueberfluffe ber zweiten Berbauung entfteht. Ueber biefe und ibnliche Fragen findet man viel gefammelt in Guil. Holderi dubietates eiren baptismum 1605, und biefer fcopfte mieder aus ber feltenen Schrift Guido de Monte Rocherri Manipul. Curator. de bapt. Much Jo. Gerhard Loe. theol. T. IX. p. 127 bat Stellen aus biefem Buche ausgehoben.

Das Conc. Trident. Sen. VII. c. 2. verbietet tategorifch jebe unter Zaufmaterie, als das Waffer. Diefelbe Meinung gilt auch in der cientalischen Rirche, wie man aus Renaudot, heineccius u. a. iben fann.

Eine besondere Confectation oder Weise des Ausstraffers wird in tre congelischen Riche nicht angenommen. So wied geteler, bas durch ist Einlegung schon alles Wasser sehestligt set, und das sich gu einen eine Kontaren Weise weder in bei bit der Those nicht eine des finds ein Bei bit der Those tie eicht in Areptaluben auskerter und die manichtliche Bestiet find der Beigest feine seicht in Abergaluben auskerter und die manichtliche Bestiet fran der Beigest feiner gefte bei der Beigest feine seicht in Abergaluben auskerter und bie manichtliche Bestiet und der wenn das Wasser seiner Natur nach bose und unrein sie, beunftlaung, als wenn das Wasser einer Natur nach bose und unrein sie, beunftlaun,

An der fatschilfden Riche wied fterng darauf gehalten und schon fanzenturga 1. Ur, eant, diest, 5. fest; 2 good non de necessiare, net de congruo requiratur, ut aqua daptisimatis sit prius sanctifitia a presdyretor, und restlict es situ cine 200s/funde, wenn der Pstilie obse Noth mit ungeweihtem Wossfer taufe. Bergl, Catechiam. Ram, p. 308.

Die gefrechtige Riche weicht bier nur in so fern ab; baf fie nicht, wit in ber einigiden Riche Maffer jum Zaufen nimmt, rechtes in Luft and Luft ber Inderen bei jeber in der Jahre be Jahres ein ober einigemal geweist wied, sondern bei jeber infinit melberdebernden Zaufe des Maffer auf neue weit. Eur die in Absauft für bie in Absauft in ber bereitst angeführten Monographien Gippt gundben IV.

von Solber, Sarbuin, Schmibt; weniger finbet man in ber bereits angeführten Stelle von Bingham, ba' er nur menig von ber Materie ber Zaufe berührt und fich mehr mit ben abweichenben haretifchen Taufgebrauchen beschäftigt. Bur Form ber Taufe (forma baptismi) gebort 1) bie Urt und Beife, wie ber Taufling bas fichtbare Element ber Taufe, bas Baffer, empfangt, 2) bie Formel, womit bie Sands lung von Seiten besjenigen , welcher fie verrichtet , begleitet wirb. In Anfehung beiber Puncte gab es bon ben alteften Beiten ber Berfchies benbeit ber Deinung und bes Gebrauche und noch bis auf ben beufi gen Egg besteht bierin ein Unterfchied gwifchen ber morgenlanbifden und abenblanbifchen Rirche, welcher aber, ba er etwas Rituelles betrifft , nicht von ber Erheblichkeit ift, bag er im Befen ber Taufe etwas peranbern tonnte. Es gerfallt bemnach biefer Abiconitt in Die Unterfuchungen 1) von dem Ritus des Untertauchens (ritus immersionis), 2) von dem Ritus des Begießens ober Befprengens (ritus adspersionis) und 3) von der Caufformel.

#### I.

#### Bom Ritus bes Untertauchens.

Man kann es als eine ausgemachte Sache anthen, das biefer in ber alten Airche der gembnliche Auflert mar. Die Zeugniffe lieger klar vor, und wer Luff das, sie nächer zu prifen, sinder sie dei Bingdom und auch in Brunners geschichtlicher Darsfellung p. 1—70 ziembe vollfändig gesammett. Bergal auch Berliner Bibliothe, Zell, 4. p. 75 bis 83. Wir machen, dieß als erwiesen vorausgeseht, nur noch schiegende Bemerktungen.

a) Der ritus immersionis ift fruberbin ein to: taler, fpåter ein partialer gu nennen, b. b. anfanglich ein gangliches Untertauchen und Abmafchen bes Tauflings (immersio et lotio totius hominis), fpater nur ein Untertauchen bes Ropfe (mahr fceinlich bei Rindern bes Sintertopfe) und ber Schultertheile bes Rich pere. Im erftern Salle mar auch bie gangliche Entfleibung und Ent blogung nothig. Dicht nur bie Ratur und Befchaffenheit biefer Sand: lung erforberte bieg, fonbern man nahm babei auch mit auf Ausspruche ber beiligen Schrift Rudficht. Dieß erhellt icon aus Ambros. Serm. XX., wo es heißt: Nudi in saeculo nascimur, nudi etiam accedimus ad lavacrum, et nudi quoque et expediti ad coeli isnuam properemus. Quum autem incongruum et absurdum est, ut, quem mater nudum genuit, nudum suscipit ecclesia dives intrare velit in coelum. Achnliche Stellen finbet man in Cyrill. Hierosol, Catech. mystag. II. c. 2. und in Chrysostom. hom. 6. in ep. ad Coloss. Dieg blieb auch noch lange nach Ginfuhrung ber Rinbertaufe, benn faft alle Zaufordnungen nach Gregor bem Großen ermabnen bes Bieberangiebene ber Rleiber ausbrudlich.

In Ansehung ber Meiber marb feine Ausnahme gemacht, und auch fie wurden gang nackend getauft. Dieß erhellt nicht nur aus bem vollig Allgemeinen bes Gebots, sondern auch aus Ergahlungen hierber

gehöriger Beispiele. In Surii vit. Sanet. d. 16. Jan. beißt es : Catechizavit cam (namlich eine perfifche Prinzeffin), et allata aqua denosuit eam nudam in concham argenteam. Bei ber folennen Taufe ju Untiochien, von welcher Chryfoftomus (Epist. I. ad Innocent.) berichtet, baß fie burch Bemaffnete geftort murbe, mußten bie berite entfleibeten Beiber fcleunigft entflieben. 3mar murben Danner und Beiber abgefonbert getauft, und es mar ein Sauptgefchaft ' ber Diaconiffinnen (f. b. Art.), bei ber Zaufe ber Beiber qu affiffiren : auch bemertt Brenner bei biefer Belegenheit: "Benn alles bief (nam: "lid bas Entfleiben ber ermachfenen Zauflinge ohne Unterfchieb bes "Gefchlechte) jest unanftanbig fceint, fo nahm bie eble Ginfalt unb "Uniquib ber erften Chriften bieran feinen Anftof. Dan batte nur einen "Ginn fur bie Bichtigfeit und Deiligfeit bes Gebeimniffes, ber alles, "mas babel vorging, in bemfelben Lichte ber Beiligfeit fchaute." Allein icon im Beitalter bes Athanafius (+ 372 ober 78) mußte bief andere fenn, benn er fpricht epist. ad Orthod. Opp. T. I. p. 946 ben fcanbalofen Auftritten, welche in bem Zaufhaufe vorfielen.

3m Rortgange ber Beit batte fich bieß geanbert, ale Die partialis immersio eintrat, b. b. ber Zaufritus, mo man nicht mehr ben gan: un Rorper, fonbern blos ben Ropf eintauchte. Jest mar Die vollige Entfleibung nicht mehr nothwenbig. Auch bei ber Laufe ber Rinber mard fie auf Entblogung bes Ropfes und Salfes beidrantt. Synobe gu St. Dmer (Cone, Audomar. a. 1583. e. 9.) beftimmte: Non sinant infantes, dum offeruntur baptisandi, prorsus denudari, praesertim verendis partibus, id quod a plerisque, studiose fieri intelligimus, ad ipsorummet eonfusionem. Das Rituale Rom. ord, bapt, adult, perlangt blos; Aperto capite et laxatis a collo vestibus. - Superiore parte eorporis nudatum, reliqua honeste conteetum. Das Ritual. Argentorat, fuhrt außer ber Unftanbigfeit und Chambaftigleit auch noch bie Rudficht auf Die Gefunbheit an: Non toto corpore exuatur infans, et propter modestiam servandam et, ne acris injuria vel contractione concipientium aliquo modo lacdatur. Dag und marum in ber evangelifden Rirche biefelbe Praris berriche. wird fich fogleich weiter unten ergeben. Roch ift gu bemerten,

b) daß es eine unrichtige Dorftellung fei, wenn man glaubt, das Untertauchen fei nach Einfah: rung der Rindertaufe abgeschafft morden. Es ift Thatfache, baß lettere icon im 6. Jahrhundert allgemein mar, mabe tend erfteres bis ins 13. und 14. Jahrhundert fortbeftand, ja, genau genommen, niemals formlich abgefchafft murbe. Giebt man auf bie Ratur ber Sache, fo merben fich bei ber Zaufe ber Ermachfenen meit mehr Grunde fur bas Begießen ober Befprengen, ale fur bas Unter: tauchen, beibringen laffen. Ein Sauptgrund murbe bie Unichidlichfeit bes Untertauchens und bie Berlebung ber Schambaftigfeit beim meib: lichen Gefchlechte fenn. Ferner tam bie großere Comierigfeit in Din: ficht bee Lotale in Betracht. Der Scholaftiter Duns Scotus (Comment, in IV. sent, distinct, 3. qu. 4.) fuhrt einen Sall an: Excusari potest a trina immersione ut si minister sit impotens, et sit unus magnus rusticus, qui debet baptizari, quem nec potest immergere, nee elevare. Dergleichen galle mußten giemlich baufig portommen. Alle biefe Schwierigfeiten fielen bagegen bei ber Rinbertaufe hinmeg, und man tann fich baber allerbinge barüber munbern, bag nicht in ber Beit vom 2-5. Sahrhundert Die Ubfperfion allgemeiner Gebrauch murbe.

Uebrigens lagt fich auf vielfache Beife barthun, bag Untertauchen und Befprengen beim Zaufen lange neben einander beftanben haben. Much bie altern Schriftsteller ertlaren beibe Zaufacte fur gultig und ichließen bie immersio feinesmeas aus, wie aus Steph. Duranti de ritib. ecel. eath. l. l. c. 19. p. 154 segg. gu erfeben ift.

Geben wir nun auf bas Beitalter ber Reformation herunter, fo finden mir eine boppelte Unficht. Debrere protestantifche Theologen find fur bas Untertauchen, wohin befonders Luther gehort. Bergl. beffen Germon vom Gaframent ber Taufe, Balche Musg. v. Luthers Berten Thl. 10. p. 2598; ferner bas Taufbuchlein, fowohl Die erfte Ueberfebung 1523 ale bie neue Umarbeitung beffelben, giebt bem Beiftlichen die Unweisung: "Da nehme er bas Rind und tauche es in bie Taufe;" welches boch offenbar bie Immerfion anzeigt. ben lutherifchen Agenden und Taufordnungen findet man feine beftimmte Borfchrift und bie Theologen ertlaren Die Gache fur ein άδιάφορον. S. Gerh. loc. theol. Tom. IX. p. 144-47. gab es auch Theologen, welche bie Immerfion fur nothwendig erflarten. Bergl. Spenere theol. Bebenten Thl. 1. c. 2. 2rt. 5. - Boehmer jus cocles. Protest. T. III. p. 835. Derfelben Deinung ift auch Calvin Instit. rel. chr. l. IV. c. 15. 6. 19. Was nun

c) das Untertauchen betrifft, fo ftimmen bie Rirchen: bater gwar barin ein, bag fie ein breifaches Untertauchen annehmen (immersio trina); aber in bem Grunde, warum bieß fo gefchehen muffe, weichen fie ab. Gewohnlich nehmen fie bie Beziehung auf bie Tinitat an, wie g. B. Tertullian. adv. Prax. c. 26. fagt: Non somel, sed ter, ad singula nomina in personas tingimur, und giebt bamit gugleich bie Begiehung biefes Ritus auf ben breieinigen Gott an. Much de coron, mil. o. 3. hat er: dehine ter mergitamur. Dag es amar nicht in bem D. E. verorbnet, aber ichon von ben Apofteln ein: geführt fei, lehren Basilius M. de spirit. s. e. 27. und andere Rir chenpater.

Ein breimaliges Untertauchen finden bagegen berühmte Rirchenlebrer fur nothwendig, und gwar in Begiebung auf den Cob, bas Begrabniß und die Muferftehung Jefu. brudt fich Leo M. ep. IV. ad epise. Sie. c. 3. aus: Sepulturam triduanam imitatur trina demersio, et ab aquis elevatio resurgentis ad instar est de sepulero. Aehnliche Meuferungen finbet man auch bei Muguftin u. a.

Ingwifden tommen auch Falle bor, bag bas einmalige Untertaus den fur binlanglich erklart murbe. Da bie Arigner in Spanien bas breimalige Untertauchen als Beweis ihrer Borftellung von einer brifachen Grabation in der Gottheit brauchten, fo trug Die Latholifche Beiff: lichfeit biefes ganbes Bebenten, Diefe Gitte langer mit ben Saretitem gemein gu haben. Doch wollte Leander, Bifchof von Gebilla, bierin nichts eigenmachtig befchliegen und provocirte baber in feinen und ber übrigen fpanifchen Bifchofe Ramen auf ein Gutachten Gregore bes

Großen. Diefes fiel (Greg. M. epist. I. I. ep. 41.) babin aus, baß man fich mit einem einmaligen Untertauchen begnugen tonne , weil es an fich binreiche und bas Beftreben ber Rirche anbeute, fo menig, wie moglich, mit ben Saretitern gemein zu baben. Dennoch blieben bie Meinungen barüber, ob man ber Arianer megen bon ber alten Regel abmeichen burfe, getheilt. Das Conc. Toletan. IV. a. 633. c. 5. wiederholte Greaors Enticheibung. Dief ahmten auch beutiche und frangofifche Synoben nach. Ingwifden fanben es boch Danche noch gang ungulaffig und unmurbig, baf man burch ben Difbrauch ber Baretifer gur Abanberung eines uralten, auten Gebrauche bestimmt werben follte. Dieg ift die Unficht von Balafried Strabo (de offic. eccl. c. 26.) Quae singularis mersio, quamvis tum ita Hispanis complacuit, dicentibus, trinam mersionem ideo vitandam, quia Haeretici quidam dissimiles in trinitate substantias dogmatizare ausi sunt, ad consubstantialitatem s. Trinitatis negandam: tamen antiquior usus praevaluit, et ratio supra dicta. Si enim omnia descrimus, quae haeretici in suam perversitatem traxerunt, nihil nobis restabit, cum illi in ipso Deo errantes, omnia, quae ad ejus cultum pertinere visa sunt, suis erroribus quasi propria adplicarint. Diefer richtige Grundfat ift auch meiftentheils, wenigstens bei ber Abfperfion, angenommen morben. Ueber bie bei ber Immerfion nos thige Entfleidung und Entblogung ift bas Rothige bereits erinnert morben. Bir geben nun gu bem Ritus bes Befprengens uber, welcher ber fpatern und neuern Beit angehort, und mobei fich abermals ber Ginfluß ber Rinbertaufe nicht verfennen lagt.

#### II.

### Der Ritus bes Begießens ober Befprengens.

In ber abenblanbifden Rirche ift, obgleich erft in fpatern Beiten und burch fein eigentliches Rirchengefes, ber fonft gebrauchliche Ritus bes Untertauchens fattifch abgefchafft, und ber ritus adspersionis bage: gen allgemein angenommen worben. Und gwar ftimmen fammtliche occidentalifche Rirchenparteien barin überein, baf biefer Punct nicht gum Befen ber Zaufe gebore, fonbern ein Adiaphoron fei. Dieß ift auch richtig, wenn guvor bie Frage gehorig beantwortet ift, ob bas Combol ober bie Form bes Symbols die Sauptfache ift. Die Zaufe namlich ift eine fombolifche Sanblung, wobei es nicht auf Buchftablichteit, fonbern auf Ginn, Bebeutung und 3med antommt. Bie in Gottes irbifcher Saushaltung bas Baffer gum Reinigen bestimmt ift, wie es bier recht eigentlich unentbehrlich genannt werben muß, fo follte bie fcone Bebeutung babon gurudftrahlen. Der Menfch, ber burch bie Taufe ale Chrift gemeiht merbe, ben folle ber verebelnbe Beift feiner Religion von allem Diebern und Unebeln reinigen, bem folle fie ein beiliges Beburfnif in ber Stunde ber Freude und bes Schmerges, im Glud und Unglud, im Leben und im Sterben fenn. 3ft nun bas bie icone fombolifche Bebeutung ber Laufe, fo wird biefe burch bas Befprengen eben fo gut bezeichnet, als burch bas Untertauchen, ja es ift bei ber Rinbertaufe bas Befprengen um ber Benn auch bei ben im R. I. bortommenben Zauffallen bie Absperfion ober Abfufion nicht bemiefen werben tann, fo lagt fich boch bei einigen auch die Immerfion nicht beweifen , ja, fie burfte nicht einmal gang mabricheinlich fenn. Schon bie Apostelgeschichte 10, 47. 48. 16, 82. 83. ermabnten Saustaufen burften einer immersio totalie nicht recht gunftig fenn; noch weniger aber bie große Taufhandlung in Berufalem, Aet. 2, 41., mo in einem Tage bei 3000 Perfonen ger tauft murben. Es legt ferner ber Apoftel Paulus felbft fein großes Gewicht auf die Zaufabminiftration, ein Umftanb, ber es nicht um mahricheintich macht, bag biefer Apoftel bie Abfperfion, wenn fie bon ben Umftanben mare geforbert worben, als gulaffig murbe erflart ba: ben. Die in ber alteften Gefchichte ergablten Abfperfionefalle maren allerdings Mothtaufen, allein fie maren giemlich baufig und bien: ten in ber fpatern Beit bagu, biefem Ritus Gultigfeit gu bericaffen. Eine febr liberale Anficht uber bie Rrantentaufe, mo nur bie Abfperfion moglich war, findet man bei Coprian Epist. 76. ed. Oberth. Vol. I. p. 279-80. Sie murbe in mehrern Snnobalbeichluffen mieberbolt. Richt unwichtig ift auch ber Umftand, bag auf mehrern Gartophagen Abbildungen ber Zaufhandlung bortommen, mo ber Zaufenbe BBaffer auf ben Ropf ber Zauflinge ausgießt. Bon folden Gartophagen banbein Jo. Ciampini Monum. vet. P. II. und Galleria di Minerva II, 3. p. 77 segq. Mabillon. Mus. Ital. T. I. Brenner a. a. D. p. 14-16. - Walafr. Strabo de rebus eccl. e. 26. fcpreibt: Notandum non solum mergendo, verum etiam desuper fundendo, multos baptizatos fuisse et adhue posse ita baptizari, si necessitas sit, sicut in passione s. Laurentii quaedam ureco allato legimus baptisatum. Hoe etiam solet venire, eum proveetiorum granditsa corporum in minoribus vasis hominem tingi non patitur.

3m 18. Satrbunbert with die Albertien fohn aligemeiner. Aus fortelben fohn i pet Ennobalbeighiffe bie Abspersion vor. Dahin gehör bod Statut. Synod. Leodiens. a. 1287. e. 2. — Damit gang übertiis führmend ist ein Beschüle der Espade zu Cambrao Statut. Synodal. eect. Camerae. a. 1300. de beptism. Die Bamberger Ausstebnung stest sitt in der Stechtung der Statut. Synodal. eect. Camerae. a. 1300. de beptism. Die Bamberger Ausstehnung stest sitt in Sacerdon manu dextre ex fonte aquam deaumens perfundat expet ecorpus peteri per modum erueis tribus vieibus atque cum singulari intentiona sub hae verborum forma baptizet: N. ego te baptizo in nomine 1, hie persundat in modum erueis semond, et spiritus sancti uppersundat in modum erueis tertio. Auf eine danitige Act briddin du ob die meisten Zuschwinzen site tiren 16. Sachpundert aus.

Gieht man nun auf ben Grund ber Abanberung ber alten Taufweife , fo burfte man ibn allerbings mehr einen medicinifc = polizeitichen, ale theologifch = bogmatifchen nennen,

Man icheint bas Rorperheil vorzuglich im Auge gehabt und auf baffelbe um fo mehr Rudficht nehmen gu muffen geglaubt gu baben, ba fur bas Geelenheil burch beibe Zaufarten gleich aut geforat fcbien. Diefe Sorgfalt fur Die Gefundheit und bas phofifche Bobtfepn ber Tauflinge mußte um fo nothiger erfcheinen, ba bie Deinung von ber Rothwenbigfeit und bem Ruben ber unmittelbar nach ber Beburt ertheilten Taufe immer mehr Gingang fanb. Dag bierbei flima: tifche Rudfichten genommen murben, ift ebenfalls nicht ju leugnen. Es ift baber gang richtig, wenn Jo. Gerhard Loc. theol. T. IX. p. 146 bemerft: Quare cum in ecclesia, praesertim in locis septentrionalibus, propter aëris frigiditatem, tenellis infantibus aqua lotis facile nocituram, adspersio, vel potius adfusio aquae usitata sit, ideo haec baptismi forma retinenda, nec propter ritum adiaphorum lites cum ecclesiae scandalo movendae. - Beit ent: fernt alfo, ber abenblanbifden Rirche einen Bormurf ju machen, muß man ihr vielmehr gob ertheilen, bag fie nicht nur auf bas geiftliche, fonbern auch auf bas leibliche Bohl ihrer Ditglieber Rudficht nimmt . und den toemopolitifchen Charafter bes Chriftenthume, welcher fich in feinen Gebrauchen uber Die Befchrantungen ber Beit, bes Drte, Rlis

mas u. f. m. erhebt , auch in biefem Duncte ausbrudt,

Go viel bleibt gewiß, daß die abenblanbifche Rirche in allen bies fen Duncten eine Freimuthigfeit beweift, welche man bei ber auf ihren Rigorismus fo ftolgen orientalifden Rirche vergeblich fucht. Gie bat nicht nur bie alte Gitte ber Immerfion unverandert behalten, fonbern fie erflart diefelbe auch fur fo mefentlich, baf fie bie nach abenblanbis fcher Beife ertheilte Zaufe fur teine gultige anertennen und baber baufig ben Taufact wiederholen will. Die Beugniffe barüber findet man in Leonis Allatii de eccles, occident, et orient, cons. l. IH. c. 12. S. 4. und in Metrophan. Critopuli Confess. c. VII. p. 86. -Dan nennt bie Abenblander fpottmeife befprengte Chriften, und verlangt die Biebertaufe berfelben, wenn fie gur orthoboren Rirche übertreten mollen. Bergl. Balche Ginleitung in bie Religioneftreitigs Leiten außer ber evangelifch : lutherifchen Rirche Ebl. 5. p. 476-81. -Dag bieg aber nicht blob in fruhern Beiten bie Deinung ber griechis fchen Dogmatiter und Liturgen mar, fonbern auch jest noch von aufs getlarten Bertheibigern Diefer Rirche behauptet wird, tann man umter anbern aus Alexander be Stourbga Considerations sur la doctrine et Pesprit de l'église orthodoxe. Beimar 1816, p. 83 - 89 erfeben. Er ftellt feine Rirche megen bes Immerfioneritus febr boch und rubmt ibre Unbanglichfeit an ben Ginrichtungen ber alten Rirche. abgefeben bavon, bag ber Immerfions : und Abfperfioneritus von jeber in ber driftlichen Rirche neben einander beftanden bat, abgefeben bavon, bag nicht die Form bes Ritus, fonbern bas Sombot beffelben in Betrachtung tommt, fo mochte es boch von Stourbga fcmer wer: ben, mehrere Bebrauche bei ber Zaufe in ber griechifden Rirche aus bem driftlichen Alterthume abquleiten. Bo tommt etwas im 1-6. Sabebunbert bei ber Zaufe von bem Gebete an bie beilige Jungfrau,

von bem Bebrauche ber Beiligennamen, von ber Zaufformel in ber britten Perfon u. f. m. vor? Barum gefchieht bie Delfalbung zweimal? Bogu bient bas Umbangen vom Rreug ale Amulet, bas Lofen bes Burtele fieben Tage nach ber Taufe? Bie laft fich bie Tonfur, momit bie beilige Sandlung befchloffen wird, ale ein Gebrauch ber alten Rirche rechtfertigen? Rur bas geither Befagte find übrigens ju vergleis chen. Edm. Martene de ritib. antiq. eccles. 1. I. p. 128 segg. -Salmasius de primatu papae p. 192 seqq. - Jo. Vicecomitis de ritib. vet. eccl. circa baptism. l. IV. c. 7 seqq. — Gh. J. Voss de baptismo disp. 1. in Opp. Tom. 6. p. 256. — Henr. Pontani dissert. de ritu mersionis in sacro baptism. Trajecti 1705. 4. -J. Gill the ancient mode of baptizing by immersion. Lond. 1726. 8. (Bertheib. bes Buche ebenbaf, 1727. 8.) - G. Ge. Zeltner de mersione in baptismo apostolica longa perfusione instauranda. Altd. 1720. 4. - Jo. Bartholini dissert. de baptismo per adspersionem legitime administrato. Havniae 1557. 4. - Chrst. G. Clugii comment, de usu formulae, qua interrogamus infantes ante sacram lotionem de fide. Viteb. 1734. 4. - Bergl. auch Fabricius Bibliogr. antiquar, ed. 3. cur. P. Schaffshausen p. 555 seq.

### III.

# Bon ber Zaufformel.

Da bie Untersuchung uber bie Taufformel größtentheils ber Exigefe anheim fallt, fo werden wir bier nur bas besonders hervortivbn, was bie firchliche Liturgie naber angehet. Und hier kann dann vor allen Dingen ber Sag aufgestellt werben:

Daß Die Zaufformel im eigentlichften Berftanbe eine

Formula solemnis ift.

Bon Juffinus Martye und ben appfolissen Constitutionen dis auf die neue preußsige Kickenganpen, baben bie stitutigischen Büdere aufer Leich flenyactein eine und dieselbe Formel, weiche bei Ertzeitung der Aufelfenyactein eine und dieselbe Formel, weiche dei Ertzeitung der Aufelfung berschieden im Kicklichen Sinne misstillisten und ihr dahen andere Ertzliaung untertegten; aber die Woserber berfelben blieben im Wiefentlichen unwerändert. Ja setigt die ertlätzesten Art irrinitarier beistelten für dennoch unverändert bei, und iegeten dabung eine große Hockschung für das Alterethum, woburch bieselbe geheiligt ift, an ben Taa.

Es ift bemerkenswerth, daß die ditesten und wichtigsten Kickenvoter in hinsch ber Zausschund, nicht, wie sie es boch bei andem
jur Zaus erhötigen Gicken zu ihn pflegen, sich auf die Krabition,
sondern auf die Worschieft und das Wort Schille, sondern auf die Worschieft und das Wort Schille,
sondern auf die Worschieft und das Wort Schille,
sondern der Walthaus Indes mit doch nichts von einer Worsschild
ermachent. Desto deutlicher aber dricht sich hierarde retuuliant die boptc. 13. aus. Lex tingendi imposita et forma praescripta: Ite, siequit, docete nationes, tingentes eos in nomine P. et F. et Sp. &
Derselbe adv. Praxeam c. 2. Achnische Ettellen sinden sich 3. B.

Deffen ungeachtet bat auch bie firchliche Taufformel Gegner gefunben. Gie namentlich und mit allen ihren befonbern Unfichten an: Bufuhren, murbe gu weitlaufig fenn und Die Grengen Diefes Buche uber= fcbreiten. Bir bemerten barum nur im allgemeinen, bag fich gwei Claffen biefer Begner unterfcheiben laffen, folche, welche bie fir dliche formel als unpaffend migbilligen. Diefe find in ber alten Rirche ber Bahl nach großer, als in ber neuen. Undere migbilligen jede bestimmte Sormel und verlangen bierin eine volltommene Greibeit, nicht nur fur jede Partitulartirde, fondern auch fur jeden einzelnen Religionslehrer. Gie leugnen nicht nur, bag ber Stifter eine bestimmte Sormel vorgefchrieben, fonbern auch, daß eine folche mit bem Beifte feiner Religion vertraglich fei. Solche Begner tommen in ber alten Rirche nicht por, befto baufiger find fie aber in der neuern Beit. Wenn nun aber gleich im Beitalter ber Reformation fich einige fo außerten, bag fie ben Gebrauch berfelben ju bermerfen ichienen, wie g. B. 3mingli in ber Schrift de vera et falsa religione cap, de baptismo . menn bie Gocinianer und Armis nianer überhaupt ber Deinung find, bag bie Gaframente an feine bestimmten Borte und Kormeln gebunden feven (vergl. Binere com: parative Darftellung des Lehrbegriffe 2te Muff. p. 127), fo find Diefe und abnliche Behauptungen boch nur theoretifch, feineswege practifch; benn meder bei ben Reformirten noch bei ben Gos cinianern wird eine andere, als die gewohnliche Caufformel gebraucht.

Winn in der spätem batholischen Liche die Zausschund, 3. B. von Bellatim in de neerma. L. i. - 19. um de hapt. i. i. e. 8. angescheten wich, so geschein der Beite der

In neuem Beiten haben mehrer perefantliche Gefriffelter, obgelich and verschiebenen Eindene, ange bet Anficht er alten Riche entagen, die Behauptung ausgestellt, daß mit dem Laufbefehl gar teiene Sormel fur die Laufbandlung, weder für den Laufbandlung, weder für den Laufbandlung, worder für den Laufbandlung, vorgeschrieben sei, und daß auch die gewöhnliche Sormel: ich tause dich mannen des Daters. des Gobnes und des beiligen

Geistes in den ersten Zeiten des Christenthums unbekannt gewesen fei. Dabin gebet besonder Giseilogie oben angführte Geffeit: Sisseichie Bemeetungen über die Zugle i.c. p. 67. 68. Db nun gleich der Berfasser ihr Weinung mit vielem Schafssinne, mit Geibesjambeit und Unpareilicheit durchgesührt bat, so möchte ibr vod vieles entagegen feben. Dabin gebört

- a) foon bie unveranderte Meinung und Dieferoang ber alten Riche, den Gebrauch der Aufformel betreffend. Ift nun bife auch tein Gefeb, so ift fie boch eine beingende Empfehung, welcher man nicht ofene beingende Nath entgegen teren follte. Es bereicht bleichte große Liebereichtimmung nicht nur bei den rechtigsaubigen Aufern, sodden auch bie ben Seterier. Methoditig ift auch bac, daß sich bie Kiere bei eingeinen Ausgebediern, 3. B. bei der immersio trina, auf bie Arabition berufen, bieg aber nie beim Gebrauche ber Aussichen met thun.
- b) Denkt man fich, mas boch bei jener Annahme nicht anter epn tann, die Zaufbandlung ohne Wert, Spruch und Formet, so kann es boch in der Abat kaum einze Bedeutungstoferes und Trinie leres geben. Da im Ehriftenthume alles auf das Wert gegindet fil, so were ein der Abat unerkläder, wenn grade ber feirfeitig Alt be Einzeihung gu bemselben ber Kraft bes Worts entbehren und ein flummes Sombol fem sollte.
- c) Auf ben Grund, daß bie Apostel gewöhnlich eige ro öropia, ober èt (ên?) το örogiant πυρίου ober eig Χριστόν anführen, igber Berfasser eleblt fein großes Gemich, indem die Ergähler die Aubrude nur als Abtürzung ber Formet seibst gebraucht haben tonnten.
- d) Das meiste Gereicht iegt der Berfasse nach p. 82 auf die Analogie der Johannistause und auf die Ertile 1 Ger. 1, 12—16. Rass die erste betrifft, so wird durch die Behauptung, daß die Ausse inte Sopie berfelben mar, nichtst genomen; denn sie meiste die Ausse inte Sopie dereichten mar, nichtst genomen; denn nie meind die Ling die Ausself der Ausself der Verlagen und der nie fellt die Johannistause ein bestimmtes Johannistaus ein bestimmtes Johannistaus der die stelltung der Verlagen der die Lied der Verlagen der die Lied der Verlagen der die Lied der Verlagen der die die Lied Laufe ein solche Sopie sied der Analogie wegen auch sie die stillt die Zaufe ein solches sowia sied. Berfasse der Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der die Verlagen der die Verlagen der der die Verlagen der d
- e) Endlich darf auch die Analogie mit dem Gebete des Herm der Baterunfer und der Einigeung des Arendmaßte nicht überiehn werden. Man fann allerdings sagen und es ist auch oft genug geigtwerden, das auch dier tein für aus Zeiten gestendes Kommular vogreschieden sei. Dennoch dat man von iehre ein solches angenemma mud dassisch in der driftlichen Kriche officielt gebraucht. Er wer als gang consequent und darmonisch, das man auch für den Ausfrührt aller siches Kommular annahm. Die Einsequangworte moren auch von der Art, das sie eben so gut Ansch. Absisch von Westelb der heltigen Handtung, als auch die Komm bestelben ausbrücken konnten.

Bas nun bie Musbrudsmeife ber Taufformel betrifft, fo bemerten wir baruber noch einiges Benige. Die gewöhnliche Recension ber Formel ift bie unveranderte Beibehaltung ber biblifchen Borte : eig ro , όνομα τοῦ Πατρός, και τοῦ Υιοῦ, και τοῦ άγιου Πνεύματος. Db bas, nicht nur Act. 2, 38. 10, 48., fonbern auch in firchlichen Schriften ichon frubieitig portommenbe er zw ovougze bas Lateinifche in nomine verantafit babe, ober ob es bie urfprungliche Ueberfenung von ele ro ovona fei, lagt fich nicht mit Gemigbeit nachmeifen. Die Vulgata hat: in nomine, mofur neuere Ueberfeter in nomen haben, Chon bei Tertullian und Coprian tommt in nomine bor. Uebrigens wird auch bas oroug jumeilen gang meggelaffen, wie in ben Canon. Apost. c. 40. Mußerbem tommen noch mancherlei Bufate und Bortberanberungen por, melde gar nicht gebilligt und angenommen, aber boch auch nicht fur wichtig genug gehalten merben, um bie Taufe fur ungultig gu erflaren. Es geboren bierher vorzuglich folgende: In nomine sancti Patris, sancti F. et sancti S., wobei man fich auf bas Trisagion Joh. 17, 11. berief. - In nomine Patris Amen -Fil, Amen - und Spirit. s. Amen. Much Bufdbe, s. B. in remissionem peccatorum, ut habeas vitam aeternam - hingugefügt noch: in saecula saeculorum ober ut habeas vitam aeternam et partem eum sanctis. Gin befonberes Muffeben machte im 8. Jahrhundert ber Barbarismus eines Geiftlichen in Baiern, welcher aus Untunbe ber lateinifden Sprache ein Rind ober auch mehrere: In nomen Patria. Filia et Spiratua saneta , getauft hatte. Much ber Bufat Mariae S. Deiparae torramt por, finbet aber wenig Billigung. Auch mit ben einzelnen Borten er to oropart - ele to oropa, ele Xpiotor taufte man, und hatte babei, wenn auch nicht einen Befehl, bod bas Beffpiel fur fic. Dieg tonnte man um fo mehr, ba nach ber Ertia: rung ber Rirchenvater bie gange Lehre und bie gange driftliche Relis gionsanstalt unter bem Ramen Xpiorog begriffen murbe.

Die übrigen Barigtionen und Abmeichungen übergeben mir unb gebenten nur noch einer Formular = Differeng, melde, mie unbebeutenb fle auch an fich ift, boch bie große Bichtigfeit beweift, womit man

felbit folche Debenbinge behandelte.

Im Abendlande ift es von jeher und bei allen firchlichen Barteien gebrauchlich gemefen, bag bet Ertheilung ber Zaufe, fei es nun mit Immerfion ober Abfperfion ber Taufer in ber erften Derfon, ben Taufling in ber zweiten Perfon anredet: Baptizo te ober auch emphatifch Ego te baptizo. Dagegen wird in ber orientalifchen Rirche alles blos in ber britten Perfon gefprochen. Diefer ober biefe wird getauft im Ramen u. f. m.

Sieht man auf bie Sache feibft, fo ergiebt fich balb, bag weit mehr Recht und Befugniß auf Geiten ber Abenblanber fei. tann man fich nicht auf bas hohere Alter ber abenblanbifchen Mus: brudemeife berufen; benn bie Griechen murben fich felbft auf Bafilius und Chrpfoftomus berufen tonnen. Die hauptfache aber ift bie Una-logie bei ahnlichen Sandlungen. Beim Abendmable marb ftets bie Bormel gebraucht: Mehmet bin und effet ober nimm bin und if u. f. m. Eben fo ift bei ber Abfolution allgemein bie Kormel angenommen: Ego to a peccatis absolvo, wie benn auch unfer

Abfolutioneformular bat: 3d, ale ein verorbneter Diener, verfunbige u. f. w. Rach biefer Unalogie alfo bringt bas: 3ch taufe bich u. f. m. eine gemiffe Sarmonie in biefe beiligen Sanblungen, bei mel den Mustheilung und Empfang einer befonbern gottlichen Gnabe vorausgefest wirb. Uebrigens tonnen uber bas geither Gefagte folgenbe Schriften verglichen merben. Bingh. Antiquit. Vol. IV. 1. X. bas gange 11te Capitel, überichrieben: De diversa ratione baptizandi per immersionem trinam etc. - J. A. Orsi diss. de baptismo in nomine J. Chr. et de haereticis, qui baptismi formulam olim adulteraverunt. Rom. 1733. 4. Vindiciae dissertat. Ebenbaf. 1735. 4. - C. C. Polchow (pr. Zachariae) dissert, de formula baptizandi, Götting, 1766, 4. - Thom, Burnet de fide et officiis Christian, denuo rec. et auxit W. A. Teller, Hal. 1786, Excurs. II. - DR. S. S. Bedhaus: Ueber die Mechtheit ber fogenannten Zaufformel. Offenb, 1794. - Chr. Fr. Gifentohre biftorifde Bemerkungen über Die Taufe, p. 62 - 85. und and. in Binere theol, Literat. p. 449 f. angeführten Schriften.

VIII) Tauf-deremonien. — Streng logisch genommen, gehöt alles, mod über bie Semm ber Zauf-getiere bereiter morben ist, ju ben Tauf-Eeremonien. Doch haben bie Schriftsteller über die Ausgeben der Zauf-geber angenommen, daß die zeicher betrachteren Duncte; zum Sein der des eine der Zaufe gehören, alle übeigen aber alle außermefentlich zu betrachten maten. Bergl. Gerhard Loe. theol. Tom. IX. p. 137. Die außermefentlichen theilt man wieder verschlieben ein, mobei sich die Einstellung in Geremonien vor, bei und nach der Zaufe besonder bei empfehen sich dein.

## Ceremonien vor ber Zaufe.

Wenn wir die signelle und einface Annahme gur Taufe im aopsilichen Beitatzer ausendmen, De ogbeit, genun genommen, in ben fichen drifflichen Altchen gu der Boebereitung auf die Taufe das gange vielumfassende Sachamenat und auch der Epocisimus. Du wie aber in besondern Artitekn biefes Namens im erfein und gweiten Socielie unfer Handbuchs gehandelt haben, so verwissen wie auf biefelben gurch, weil sie alles bierber Gebeitge enthalten, und geben sogleich über guben

II.

# Ceremonien bei ber Zaufe,

mit Ausnahme berer, bie auch icon in ben Artifeln Catedumenat und Eroreismus ermahnt worden find. hierher gehort guforberft

ia) das Teichen des Kreuzeischen gembnich. Allen des nas Enterfument wor das Kreuzeischen gemöhnich. Allen down ift bier nicht die Rede, sondern von der zunächst auf den Groetinube folgenden, mit der Seidsung in Berbindung siehenden seineitigen Kreusedezeichung der Zäuflings unmittetbar vor der Taufre. Es mat bis die eigentliche Ergebung an Gbriffus, das Signaculum und die Obsignatio fiele, verbunden mit der stemtischen Ertstaum, abs der Täufling aus bem Stanbe ber Gunbe in ben Stand ber Gnabe übertrete. Der Taufer bediente fich ber Kormel: Mimm an das Beichen bes heiligen Brenges beides an Stirn und Bruft. Bergl, ben Urtifel Rreug 3. Band p. 119.) Wenn man fich auf Rom. 6, 3 ff. und 1 Cor. 2, 2. berief, fo hatte man babei nicht bie Meinung, bag biefer Ritus von bem Apoftel geboten fei, fonbern bag befelbe bie fruchtbare Erinnerung an ben Rreugestob Chrifti fur beilfam bielt. Schon Constitut. apost. I. III. c. 17. wird barauf Rudficht enommen. Coprian rebet von ben Tauflingen : Qui renati ot signo Christi signati sunt; und fest bingu: Quod autem sit hoe signum et qua in corporis parte positum manifestat alio in loco Deus direns: Transi per mediam Hierosulem et notabis signum super frontes virorum. Much findet man bei ihm ep. 50. al. 58. bie Meufrung: Muniatur frons, ut signum Dei incolume servetur. Rach hieronomus ep. 113. ift bas Rreugeszeichen ungertrennlich bon ben Chriften und Die mahre Legitimation beffelben. Er bebient fich bes Justructe: Ego Christianus et de parentibus christianis natus et rexillum crueis in mea fronte portans. Auch beim Muguftin Serm. de temp. p. 101 fommt por: Semper cruei baptisma jungitur.

Bir baben im Artitel Rreus gezeigt, bag bie Chriften fcon fruh bem Beichen beffelben eine magifde Rraft gufchrieben. Es ift baber eine richtige Bemerkung bei Mugufti Denkwurdigkeiten . 7r Bb. p. 296, bag bie Lehre von bem eharaeter indelebilis bes Tauffatras

ments fich vorzuglich auf Diefen Glauben grunde.

Rach Dionpfins Arcopag, de hierarch. eccles. c. 2. foll bie Calbung und Rreugbezeichnung eine breifache fenn (reis goloeus did του σφραγίσαι τρίς άπαρξάμενος u. f. m.) und auch die fprifche Liturgie halt mit großer Strenge barauf. In ben alten Zaufritualien bei Dasbillon und Muratori findet man bie einmalige Begeichnung mit einem breimaligen Unbauchen. Co in bem alten Saerament. Gallicano in Assemani cod. liturg. 1. I. p. 43, mo unter ber bemertenemerthen Rubrit: Ad Christianum faciendum ein ziemlich langes Ginmeibungs: gibet folgt. Um Ende biefes Bebets heißt es: Post haec insufflabis in os ejus ter et dices: accipe spiritum sanctum et in corde teneas. Auch bie evangelische Kirche bit bie Rreugbezeichnung bin und wieber beibehalten.

b) die Salbung mit Del. Es ift fcon andermarts bemertt worben, bag in ben apoftolifden Conftitutionen und anbern alten liturgifchen Schriften ein Unterfchied gwifchen Placor (oleum) und Aufor (unguentum) gemacht wirb. Deshalb findet auch eine duplex vactio bei ber Taufe, eine antecedens und eine consequens, angeges ben. Die lettere beift vorzugeweise bas Xoloua (f. b. Art. Chrisma), folgt in ber orientalifchen Rirche ale ein eigener Ritus balb nach ber Zaufe gur Bollendung berfelben, wirb aber in ber occibentalifchen Rirs de gang von berfelben getrennt und gur Confirmation gerechnet, vergl. ben Artifel Confirmation 1r Bb. p. 417 und 18.

Die erfte Salbung (ro thecor, Die Delung) ift eine vorbereitenbe' und gefchieht ftete vor ber Taufe nach ber Erorcifation und Rreugbe: Bidnung. Much bei biefer Sanblung pflegte ein befonderes Gebet ges procen gu werben (Constitut. apost. I. VII. c. 42-44). Bei c) Bebrauch des Salges, der Mild und bes for nias bei ber Caufe. Bas ben Caligebrauch bei ber Taufe bes trifft, fo barf man, um ibn gu erflaren, fich nicht auf ben beibnifden Rultus berufen, mo bas Calg fo baufig bei Opfern und beiligen Sand: lungen vortommt, wedhalb auch Plato baffeibe Deogelec nennt. ber Bibel fetbft lag eine nabe Beranlaffung bagu und gwar in ber Stelle Egechiel 16, 4. Sier merben bie Sanblungen angegeben, Die bei ber Geburt eines Rinbes vorgenommen ju merben pflegen. a) Das Abiofen ber Dabelfchnur, b) bas Baben im Baffer gur Reinigung, e) bas Reiben mit Gais. Sieronomus bemerft: Tenera infantum corpora, dum adhuc uteri calorem tenent, et primo vagitu laboriosae vitae testantur exordia solent ab obstetricibus sale contingi, ut sicciora sint et restringantur. 216 Belege fur biefen Gebruich findet fich bas altefte Beugnif in Augustin. Confess. 1. I. c. Xl. Audieram adhue puer de vita aeterna nobis promissa - et signabar cum signo crucis et condiebar ejus sale. Ungefahr um biefelte Beit ermannt bas Concil. Carthag. III. a. 897. c. 5., biefes ritu. In ber afritanifchen Rirche mar er alfo unbeftritten. Ceit bem 5. unb 6. Jahrhundert ift er auch bestimmt in ben Ritualbuchern ber lateini: ichen Rirche aufgenommen. Bas nun bas Sombolifche biefes Be: brauche anbelangt, fo fagt Baumgarten Erlauterung ber driftlichen Alterthumer baruber p. 284 in ber Rote: Das Galg ift ben Catechumenis auf Die Bunge gegeben worben, ale ein Galg ber Beisheit, ihnen bie Beranderungen gu bezeichnen, bie mit ihnen vorgeben foll: ten. - 216 Symbol ber Beisheit ift bas Salg auch im bordriftlis den Alterthume gewohnlich.

Bie durch Milch Rahrung fur ben Geift, Unterricht und Belehrung angebeutet wird, fo foll honig (μέλε) die Annehmlichteit und Sußigkeit bes gottlichen Wortes bezeichnen. Run ift aber im R. Σ. nichts gewöhnlicher, als bas Bort bes herrn mit honig und honigfeim in bergleichen. G. Pf. 19, 11. 119, 103. Apoe. 10, 9 - 10.

In Unfebung bes Bonige tonnte man vielleicht noch eine befonben Begiebung auf bie levitifchen Ritualien annehmen, bei melden Sonig ale Opfer nicht erlaubt mar, weil er leicht in Bahrung und Raulnif uberging. Bie, wenn auch hier ber Begenfat vom Reinen und Unreinen, bom Erlaubten und Berbotenen Statt gefunden batte ? Das Chriftenthum ift erbaben uber bie Beidrantungen bes Juben: thums und bedient fich auch hier eines Sombols, meldes bei ber jubi: foen Opferpraris in biefer Art unerlaubt mar. - Bie fich aber auch birf verhalten moge, genug, wir finden icon vom 3-5. Jahrhuns bet beibe Tauffombole. Dafur fprechen Stellen bei Tertullian de coron. milit. e. 3. Adv. Mare. l. l. e. 14. - Hieronym. eontr. Lucifer, e. 4. rebet gang wie Tertullian. In ber Ctelle Comment. in Jes. 55, 1. giebt er eine nabere Ertiarung: Lac significat innocentiam parvulor. Qui mos ae typus in Oeeidentis ecclesiis hodic usque servatur, ut renatis in Christo vinum, lacque tribuatur. De quo laete dicebat et Paulus: Lac vobis potum dedi, 10n solidum cibum et Petrus: Quasi modo geniti nati parvuli rationale lac desiderate. S. auch bas Cone. Carthag. III. c. 24. Much griechifche Rirchenvater ermahnen birfes Ritus, 3. B. Clemens Alex. Paedag. 1. 1. c. 6. C. Chr. Henr. Zeibieh de infantatione per concordiam lactis et mellis baptismali. Viteb. 1786.

Die evangelifche Rirche hat beibe Gebrauche abgeschafft, und babuch ihre liturgifche Freiheit geltend gemacht. Blos die bobmifchmbrifchen Bruber haben fur zwedmaßig erachtet, ben Gebrauch bes Sules als Symbol ber Weisheit bei ber Taufe nicht abgufchaffen.

6. A. E. Lexic. Antiquit, cecles. p. 784.

d) Das Bestreichen mit Speichel. Nach bem Ritual. Raman, folgt biese handlung nach bem Ercetistung und unmittelbar vor der Delfalbung. Dieß gründet sich auf bas Saerament. Gregor. et Gelasianum, so wie auf andere alte Ritualbücher bei Mabilion,

Muratori, Mffemani u. a.

Wenn es bie Miten, g. B. Ambrofius u. a. auch nicht bemertt batten, fo murbe man boch nicht baran zwelfeln tonnen, bag fich bies fer Ritus auf Die evangelifche Gefchichte, Drc. 7, 33. und 34., bes fiche. Urfprunglich fcheint es bei ben Ratechumenen gleich Unfange, thet in ber erften Stufe bes Catechumenate angemenbet, fpaterbin aber auf bie Borbereitung, welche ber Zaufe unmittelbar voranging, ubertagen ju fenn. Ambros. de init c. 1. In ber ihm jugefchriebenen Chrift de sacramentis l. II. c. 1. heißt es: Quid egimus Sabbato (sc. saneto)? Nempe apertionem. Quae mysteria celebrata sunt? Apertionia, quando tibi aures sacerdos tetigit et nares, quod signibest in Evangel. Dominus, eum ei oblatus esset surdus et mutus et tetigit aures et os ejus. - Die apertio aurium mar alfo eine fombolifche Sanblung, wodurch man bie Tauglichkeit bes Catechume= nate jur nabern Belehrung andeuten und berfelben Aufmertfamteit auf Diefelbe jur Pflicht machen wollte. Dag man biefelbe por ber Taufe wiederholte, batte feinen guten Grund und mar burch analoge Salle gerechtfertigt. — Die orientalifche Rirche hat, wie die proteftantifche, biefen Ritus nicht angenommen.

#### III.

## Bon den Ceremonien nach der Taufe.

Die edmischen Schriffieller, werdhe über die Sartamente geschien haben, eile Bellatunin, Bertiert anderne triels fünft, steils ber ische nache der Zaufe an, und rechnen dahn 1) Osculum paris. U lunctio chrismatis in vertice, 3) Cercus accensus, qui datur baptīzato in signum sidei et gratiae acceptae, 4) vestis candida, quan ferre solebant a Sabbato Paschatis usque ad Domniciaem in albis. 5) Delibatio lactis et mellis seu vini. — Bertieri de sacram. Vindob. 1774. p. 687 —88 remájnt tios Ørt. 2. 3. und 4.

Bas ben Friedenstuß andetrifft, fo haben wir in einem besondem Artitel überhaupt und in Beziehung auf die Taufe speciell gesprochen 2r Bb. b. handb. p. 145.

Unlangend nun die weiße Rleibung nach ber Taufe, fo weiß bie attefte Gefchichte nichts bavon. Bald i. B. in feiner fchabbaren 21: bandlung bon ben Zaufgebrauchen bes 2. Jahrhunderte erinnert nichts bavon. Aber Schriftsteller Des 4. Jahrhunderts reben ichon haufig und bestimmt von ber weißen Kleidung, welche ben Tauflingen unmittelbar nach ber Zaufe angelegt wurde. Doch ift bie Rebe ju nadit nur von ben Ermachfenen, melde fich bor ber Taufe, megen bet Sitte bes Untertauchens, ganglich entfleiben mußten, und welche gum Beichen, baß fie nun vollig veranbert, gang neue Menfchen geworden, bas Rleid ber Unichuld und Gerechtigfeit anlegten. Die altteffament lichen Bilber von ben Rleibern ber Gerechtigfeit und bie Detaphern Des D. E. vom Mustiehen bes alten Menfchen und vom Ungieben bis neuen (Chriftus), fo mie abnliche Gebrauche bei ben beibnifchen Dofte: rien , mochten bas Deifte gur Ginfuhrung biefes Gebrauchs beitragen. Dag man bie weiße Sarbe mablte, batte feinen Grund theils in ber allgemeinen Borftellung von ber Beiligfeit biefer Farbe (wie ichon Cicero de log. L. II. c. 45. fagt: Color albus praecipue decorus Deo est), theile in ben biblifden Ungelophanien, melde ftete er bernorc befchrieben werben. Beif ift bie Rarbe bee Lichtes; ba nun bie Taufe φως, φωτισμα u. f. w. genannt mar, fo fonnte es fur bie Erleuchteten (φωτισθέντες) fein paffenberes Symbol geben, ale bie einfache, weiße Rleibung. Unfpielungen auf biefe Sitte tommen icon bei Cyrill, Hieros, Catech. mystag. IV. S. 8. bor, und in bem alten



Bebichte de Pascha (welches balb bem Lactantius, bath bem Benantius Rortungtus augeschrieben wird) beißt es 2. 93 - 94.

Fulgentes animas vestis quoque candida signat, Et grege de niveo gaudia pastor habet.

Und Paulin, epist, XII, ad Sever, fact :-

Unde parens sacro ducit de fonte sacerdos Infantes niveos, corpore, corde, habitu.

Die Belege fur Diefe Sitte hat abermale forgfaltig gefammelt Bingh. 1. l. Vol. IV. l. 11. e. 6. 1. mit ber Ueberichrift: Homines modo baptizati albis vestibus induti. Die Reophyten trugen bas meife Rleid von ber Stunde ihrer Taufe in ber Oftervigilie acht Tage binburch und murben in bemfelben an bem auf Dftern folgenben Conns tage, melder eben baber ben Ramen Dominica in albis erhielt, ber Gemeinde vorgestellt. Muf Diefe Borftellung begieht fich, mas Muguftin Serm. 232. fagt: Infantes isti, quos cernitis exterius dealbatos, interiusque mundatos, qui candore vestium splendorem mentium pracfigurant.

In ber Regel mar bas Zauffleib von meifer Leinmanb (linteo albo) und nur ale Musnahme lieft man jumeilen von Rleidern aus toftbaren Stoffen, in welchen Gallen bann ber Musbrud vestis candida in feiner alten Bedeutung fur splendida, pretiosa, regia u. f. m. genommen wird. Die Tauftleiber murben fur bie Tauflinge gumeilen pon ben Taufpathen angeschafft. Dieg wird unter andern von Gregor bem Grofen ergablt. Bei feierlichen Taufen maren nicht nur bie Dries fter, fondern auch Die aradoxos wie der Taufling gefleibet. Bei ber Laufe bes Raifere Theodofius bes Jungern maten alle Großen bes Sofes und Seeres in weißer Rleidung. Erant omnes candidati, ut existimaretur, multitudo esse nive repleta. S. Ep. ad Arcad. Imp. in Baronii Annal. ad a. 401.

Much bier machte Die fpaterbin vorherrichenbe Gitte ber Rinbertaufe eine mefentliche Beranderung und ichaffte bas frubere meiße Zauffleid ab, nur behielt man ale Combol aus alter Beit bas fogenannte Befterhemd bei, welches jest ein hemd in verkleinerter Beftalt gemobnlich von feinem meißen Beuge bei ber Taufe uber bas Rind gebreitet wird, und wie fruber bei ben ermachfenen Zauflingen ein Bilb ber Reinheit und Unfchuld feon foll. Dan findet bie Berordnung. biefen Gebrauch beigubehalten, auch ba in ben Caframentarien. mo bie Rindertaufe bereits eingeführt ift. Co beift es in bem Sacrament. Gregorii M .: Accipe vestem candidam et immaculatam, quam perferas sine macula ante tribunal Dom. J. Chr., ut habeas vitam acternam, Amen!

Ueber ben Urfprung bes Ramens "Befterhemb" ift viel geftritten worben. Die mahricheinlichfte Ertlarung bleibt immer, bag es eine Corruption Des lateinifchen vestis (mober auch Befte tommt) fei. Benigftens ift biefe Berleitung mahricheinlicher, als wenn man in ber bald ju ermahnenden Donographie von Begner Die Ableitung von Beft (aura lenis et placida et metaph. laetitia) macht und bas Bort mit Freudenhemd fur gleichbedeutend erflart. - Bir haben bavon foon unter bem Ramen Chrismale (1r Bb. p. 401 y) gebanbelt. 3m 7. und 8. Jahrhundert findet man, baf bas Tauffleid blos Giegel Dambud IV.

in einem Stüdt weißer Keinwand bestand, in welch man ben Listing wischte und welche bon ben Pathen sphatten much. Se stüdte ben Ramen Sabanum. In noch späterer Beit pstegte man dasse in weiße tienem Kopstodeung zu substitutiern, genannt pannum syntema, vollamen, espitium, eappa, mitres, nicht schlern auch Chrismales, wie schamen, espitum, eappa, mitres, nicht schern mehr gewöhnlich geneuen in neuert gist bis Symborhessien bet micht ermittetn können, menn in neuert gist bis Symborhessien werden mit gewöhnlich geneuen sie in Bergil J. A. Schnid de uus westum albarum. Lips 1704. 4. — Goodorfed Wegener de veste alba Baptisator, Germani diesa Wissternenden, Regiom. 1700. ed. 2. 1734. 4. — Grinzid Stübliung ber griechsischen Stürk 281. 5. p. 287. — Sal. Deyling observat, wer. P. III. — J. H. Böhmer jus eccles. Protestant. Ton. III. p. 845.—48. — Bu den Gerbauch Tannen, gebörn senne.

bie cerei baptismales. Gie haben mit ben Zauftleibem einerlei Urfprung und Bedeutung, und follen jum Bemeife bienen, baß bie Taufe bas Satrament ber Erleuchtung fei und ben Ramen gwriouog recht eigentlich verdiene. Bei ben folennen Tauf: banblungen, befonders in der Oftervigilie, pflegte man bas gange Baptifterium, ja gumeilen bie gange Stadt mit gampen und gadein ju etleuchten. Die glangende Ofterbeleuchtung, movon bie Miten fo viel ergablen, begog fich junachft blos auf bie Saufe. Gre: gor von Magiang orat. XL. p. 655 - 672 rebet von ben bei ber Zaufe angegundeten Campen und ermahnt auch des großen Aufwandes, mel den eine fo prachtvolle Erleuchtung erforbert. Da biefen nur Benige beftreiten tonnten, und ba man auf bie folennen Zauftermine menier Werth ju legen anfing, begnugte man fich bamit, bag man bei ber Taufe Bachetergen angundete und biefelben bem Tauflinge und ben Dathen in Die Sand gab. Much hierbei fand noch gumeilen gur Bermehrung der Teierlichkeit ein gewiffer Lupus ftatt. Bon ber Taufe bes Raifere Theodofius bes Jungern heißt es in ber Epist. ad Aread. Imp. (Baron. Annal. ad a. 401). Praecedebant autem Patricii illustres et omnia dignitas cum ordinibus militaribus, omnes portantes cereos, ut putarentur astra cerni in terra. Bon einer feier lichen Jubentaufe melbet Gregor. Turon. hist. Franc. l. V. c. 11. Flagrabant cerei, lampades refulgebant, albicabat tota civitas grege candido. Bei ber Rinbertaufe fonnten bie Rergen nur bon ben Bem gen und Burgen getragen merben. Doch bruden fich bie liturgifden Schriften noch zuweilen fo aus, ale ob fie bem Zaufling felbft in bie Bande gegeben murben. Die Befchichte biefes Ritus, ber als bas fru: bere Taufceremoniell außer Gewohnheit tam, auch wegfallen mußte, iff pon Jo. Face de cereis baptismalib. Helmst, 1712. 4. mit classie fcher Gelehrfamteit erortert. Bu ben Gebrauchen nach ber Zaufe rech: nen Bellarmin und Bertieri auch noch

das Suffwaschen (Pedlisvium).\* Da wir einen eigent Artifel über Fusmaschen gegeben und auch von der Bereindung biefe Mitus mit der Zaufe, 22 Bd. d. Dande, p. 168 gefprocen beite, so meisen wir auf diefen jurich. Im Ordo Roman, I. und Alesia de diris, off. co., de Sabb. S. findet man.



Taufe. 515

auch den Bebraud, bag ber Caufer bem Cauflinge nach der Salbung und Belleidung decem siliquas darreichen foll. hierüber macht Jos. Vicecomes de antiquis bapt. rit. l. V. e. 19. folgende Bemertung: Erat vero siliqua minimi valoris pecunia, quae cum nostro numorum genere comparata, vigesimam solidi partem, ad pondus autem redacta scrupuli sextam partem, dragmae vero decimam oetavam conficiebat, ut Buddeus et reliqui vetustatis indagatores docuerunt. Cujus cansam, si quis a me sciscitetur, respondebo, fuisse, ut delerent eam maeulam, quam Christianorum nomen susecperat, eos res divinas pretio venales habere, et ut ostenderent, se magis hominum salutis cansa, quam rei familiaris augendae ad Christi fidem sollieitare. Dag biefer Grund, welcher fich junachft auf Act. 8, 18 segg, und bie Simonie begieben murbe, etwas weit bergeholt fel, ift leicht eingufeben. Bielleicht burfte man eher an bie munera lustriea, pecunia lustriea, Pathengeschente, Gingebinde u. f. m. benten, worüber J. H. Bohmer jus eceles. Protestant. Tom. III. p. 860 - 62 nachzusehen ift. Entweber reicht ber Priefter bie von ben Pathen gegebenen Gefchente, bamit fie ber Taufling gleichsam aus ben Sanben ber Rirche empfange, ober er giebt fie ben Rindern armer Meltern als milbe Gabe ber Rirche, und ber Rall mare bann bon ber Art, wie bie gumeilen ermabnten, aus bem Rirchenschaße zu beitreitenben Roften fur bie Tauffleiber. Bachefergen u. f. m.

Dağ in der alten orientalisch griechischen, welche sogleich nach der Tansen, welche sogleich nach der Tanse gur Communion zugelassen wurden, sie deutschen deutschen deutschen bersten, mit Blumen Pränzen geschmäckt wurden, sit aussten fit. S. Gregor. Nas. orat. XXIII. in laud. Hieron. Chrysost. homil, ad bapt. Sever. Alexandr. Auch im Missali Gothiele fommen vor: Baptisati et in Christo oeronati. Zeboch nehmen und Manche den Ausberuff und werderschie in Begebeung auf bed Edulung und

Betleibung. Richt felten finbet man auch Spuren

von einer feierlichen Dankfagung und hom Zbfingen gewissen Zanke und Eoblieber. Dies Gewohnheit ist von Bingh. Vol. IV. L. XII. e. 4. § 8. überschrieben: Cam psalmodia neeepti ausschlichtiger teiteussett worden. Sonn Gregor. Naz. orat. 40. truchjut ber Pjeinmodie, womit ber Mesphyt, nach Dolssenbung ber Zuste vor ber Zitzu gestellt, empfangen wirb. Und ber Dichter Paulinus ep. XII. ad Sever. brudt biesen Empfang mit seigenbun Wockerte aust:

Hinc senior sociae congaudet turba catervae Alleluja novis balat ovile choris.

Auch die meiften Ritualbucher ichliegen mit einer Benebiction. Ge: wifermagen fann man auch ju ben Gebrauchen nach ber Taufe rechnen

"bie Laufichmaufic (epulae ober convivia baptiamalia). Die frührst Dafepn scheint schon aus der Borred vos Conc. Carthag. IV.

a. 399. a. 36. geschiesten werden zu können, wo es heife: Neophyta aliquamdin a lautioribus epulis et spectaculis et conjugiis abstenant. Man vergl. J. H. Böhmer jus eeckes. Protest. Tom. III.
p. 865—64. Er vergleicht sie mit den Agapen und beruft sich auf

Gregor. Naz. orat. 40., mo bon einer Bewirthung, ror Bantiorow (b. b. bes Zaufers und ber Pathen) bie Rebe ift, auf Car. le Comte Annal. Fr. eccl. T. I. ad a. 496. p. 169, auch auf Stuckij Antiquit. convival. I. L. c. 16. und fuhrt neuere, ben Difbrauch beidrantenbe Berordnungen an. Diefe Schmauße find recht eigentlich in ber beutichen Rirche Dbfervang geworben und noch immer auf bem Rande und in fleinern Stadten fehr gewohnlich. Bergl. außer ben angeführten Schriften bon Silbebrand, Bald u. a. Severi Alex. (S. Antioch.) de ritibus baptismi. Syriace et latine ed. a. Guidone Fabricio. Antw. 1572, peral, Biblioth. Patr. Lugd. ed. Tom. XIV. p. 278 segg. - Theodulphi Aurelianens. lib. de ratione et ordine rituum baptismi E cod, Corbej, ed. a Menardo ad Gregor. M. Sacrament, p. 129 seqq. Ed. Sirmond in Bibl. Patr. Lugd. T. XIV. p. 9 seqq. - De baptismi ritib. variis. În Jo. Dallaei de cultib. relig. Latin. Genev. 1671. Lib. I. p. 1-95. -Pellicia christ, eccles. polit. Tom. I. p. 12. - C. G. F. Walch observat, eccles. de tradit. Sp. S. Goetting, 1761. 4.

IN Don ben Jeugen und Rargen der Taufe, -Ebe wie fetft von bem Urfprunge und ber Taufeilung jines Inflituts ber Pathen ober Beugen bei ber Laufe fprechen, wird es nicht fern, einige Bemertungen vonzuspisschien, bie fich einfel auf ben Geschötspunct biefer Anfalt beziehen, theits die verschiedene Onomatologie ber Tauftatungen betreffen.

Das driftliche Pathenamt pflegt que einem boppelten Befichts puncte betrachtet ju merben: 1) 216 Beugnif, bag bie Zaufe wirflich und nach ber in ber driftlichen Rirche borgefdriebenen Orbnung fei ertheilt und empfangen worben. 2) Mis Burgichaft fur bie treue Er fullung ber in bem Zaufbunde ubernommenen Pflichten, und gwar in ber boppelten Begiehung auf Die Rirche, fur melde Die Burgichaft übernommen und auf ben Zaufling, in beffen Seele bie Berpflichtung geleiftet wird. Es giebt inbeffen noch einen bobern Befichtepunct fur biefes Berbaltnig, ale ben blos politifchen, rechtlichen ober moralifden, und dieß ift die Idee der Gemeinschaft des Glau bens, melde in allen Unftalten bes Chriftenthums vorherricht, und wodurch fich bie chriftliche Rirche gu einer mabren und eigentlichen Gemeinde ber Beiligen (coetus sanctorum) erhebt. Durch biefes Pathenamt tritt bie Taufe in eine nabere Berbinbung mit bem beiligen Abendmable und mahricheinlich lag biefe Ibee bei ber alten Gewohn: beit, ben Getauften fofort gur Communion gugulaffen, gum Grunde. In mehrern alten Taufformularen, namentlich Dionys, Areopag. de hierarch. eccl. c. 2. wird auf Diefe Gemeinichaft bee Glaubene aus: beudlich hingewiesen. Mus berfelben Quelle muß man auch bie Borftellung von einer geiftlichen Bermanbtichaft (cognatio et consanguinitas spiritualis) swifden bem Getauften und Dathen, melde fpater uber bie Gebuhr ausgebehnt murbe, ableiten. - Dag bie Ibee einer mpftifchen Bereinigung burch bie Befchneibung icon im Jubenthume borhanden gemefen fei, beutet Mugufti Ehl, 7. p. 324 an.

. Dicht unzwedmaßig wird es fenn, etwas noch uber bie ver ichfebenen Benennungen ber Zaufpathen angufuhren, ba biefe felbft

ein erlauternbes Licht auf bas Inftitut ber Pathen gurudwerfen. Die

attefte Benennung ift:

Sponsores. Burgen. Gie ift um fo mehr im romifchen Rechtsfprachgebrauche ju nehmen, ba fich Tertullian berfelben bebient, Es ift aber bemertenswerth , daß er es blos von der Rindertaufe braucht, und bag es nicht blos eine Antwort (responsum, responsio) im Das men beffen, der fur fich felbft nicht reben tann, fonbern auch eine promissio et obligatio, die Uebernahme einer Berpflichtung fur ben anbern, ale mare es eine eigene, bedeutet. Die Borte Tertullians de baptismo e. 18. find gang beutlich: Quid enim necesse est, si non tam necesse, sponsores etiam periculo ingeri, qui et ipsi per moralitatem destituere promissiones suas possunt et proventu malae indolis falli. Er gebentt alfo ber fur ben Burgen entftebenben Befahr a) im Ralle bes Tobes, b) wenn ber Taufling in ber Rolge fich ber Laufe unmurbig macht. - Unbere Schriftfteller halten fich borjuglich an bas Respondere. Go Augustin ep. 23. ad Bonif .: Interrogamus eos, a quibus offeruntur et dicimus: eredit in Deum? de illa actate, quae, utrum sit Deus, ignoret, respondent; eredit; et ad caetera sie respondent singula, quae quaeruntur. ----Mihi sine dubitatione respondet, quod eredat in Deum, et quo se convertat ad Deum. Much Gennad. de eecl, dogmat. e. 52. fagt: Si parvuli sunt vel hebetes, qui doctrinam non eapiant, respondent pro illis, qui eos offerunt, juxta morem baptizandi.

Der Musbrud Fidejussores fagt baffelbe, nur bag er fich noch ftrenger an ben romifchen Rechtebegriff tnupft. Dan finbet ibn jurift bei Augustin Serm. 116. de temp. Tom. X. p. 804. Fidejussores pro ipsis respondent, quod abrenuntient diabolo pompis et operibus ejus. - Doch wollen andere bier fideidatores ober auch

felbft fideidoe tores lefen.

Das griechische 'Avadovos entfpricht bem lateinischen Offerentes und Susceptores und begiebt fich auf ben bor, bei unb nach ber Taufe geleifteten Beiftand. Das arablyen Jat, suscipere, hatte feine besondere Begiehung auf den Ritus des Untertauchens und die babei ju leiftende Sulfe. Auch Tertullian de eor. milit. c. 3. bat ben Musbrud Suseepti -, melder auf Die Getauften geht. Die beutiche Rebensart: In und uber der Caufe halten - aus der Caufe beben u. a. entfprechen bem aradezeo au und suscipere. Doch wird auch avadoros in ber Bedeutung von Burge (sponsor, promissor, fidejussor) gebraucht, wie bieg aus Chrysost. Hom, in Ps. 14, und Basil. M. ep. 128. ju erfeben ift. Much bei Profanscribenten bedeutet araderouae fo viel, als ich verspreche, ich berburge etwas. G. Xenoph. Cyrop. I. I. e. 6. Theophr. Ethic. c. 12.

Die fpaterbin fo beliebte Benennung uantopec, testes, Taufzeugen, findet man bei ben Alten nicht; es fei nun, bag man in sponsor, fidejussor, avadogog u. a. fcon ten Begriff eines Beugen legte, ober bag biefes Bort in bem firchlichen Sprachgebrauche (fur Betenner der Bahrheit, Martorer) feine deftimmte Bedeutung fo erhalten batte, baf man teinen Digverftand veranlaffen wollte.

Die in ber neuern Rirche porzugemeife in Gebrauch getommenen Benennungen: narenec und unripes (entweber simpliciter ober mit bem Bufage: επί του άγίου φωτίσματος, compatres, propatres, commatres, promatres, patrini et matrinae - Gevatter und Bepat; terinnen, Dathen, Batten, Daten, Datten, Buttel, Gutten, Pfettern, Pettern u. f. m., begieben fich fammtlich auf bie alte Beit, mo bie Meitern felbft ober in Ermangejung berfelben, bie nachften Bermanbten, Bormunder u. f. w. Die Rinder aus der Zaufe hoben. Die Lateiner icheinen bas fonft ungewohnliche und bei teinem Claffiter portommenbe Patrinus und Matrina gemablt gu haben, um auf einer Geite feinen Digverftand mit pater und mater ju veranlaffen und auf ber anbern auch einen Muebrud zu haben, welcher ein Band inniger Bermanbt fchaft und gegenfeitiger Berpflichtung bezeichnete. 2Bo fie pater brau: chen, fegen fie auch spiritualis ober lustricus bingu, fo wie auch bet Zaufling filius lustricus genannt gu werben pflegt. Doch braucht Muguftin Serm, 116, blod patres und filii, jeboch in einem foiden Bufammenhange, bag man es nicht migverfteben fann.

Den Urfprung biefer Gitte finden mir balb aus bem Jubenthume, balb aus ben romifchen Rechts : Inftituten hergeleitet. Und in ber That Scheint es am rathfamften, eine Combination beiber Quellen borgunehmen, weil teine allein vollige Befriedigung gemahren burfte.

Bie alt bie Sitte ber Befchneibungszeugen im Jubenthume fei, last fich nicht ausmittein. Muffallend ift es allerbings, baß fie meber im A. noch R. I. ermahnt wird. Jeboch tann fie beshalb immer beftanben haben, weil ja im fpatern Jubenthume mehrere Bebrauche borhanden find, beren meber bas U. noch D. E. gebenet. Daß man aber im 2. und 3. Sahrhunbert, mo man beibe Religionshandjungen mit einander verglich und Die Befchneibung gie Borbilb ber Taufe betrachtete, auf biefe jubifche Beugeneinrichtung feine Aufmertfamteit wendete, ift auf jeben Sall nicht unmahricheinlich.

Da man icon frubgeitig bie Zaufe aus bem Befichtepuncte eines Bertrage (enegwinum 1 Petr. 3, 21.) und Bundes ju betrachten pflegt, fo lagt fich leicht benten, bag man bie Bestimmungen bet romifchen Rechts, welches in ber Lebre von ber Stipulation und vom Contracte fo forgfaltig und genau mar, einer befondern Aufmertfamtei murbigte. Ueberbieg maren ja bie alteften Rirchenvater por ihrer Bes tehrung Juriften, Sachwalter und Geschaftsleute, und man begreift um fo eher, baf fie aus ihrer Rechtepraris Beftimmungen herubertru: gen, welche ja nur baju bienen tonnten, biefer heiligen Sanblung auch in Unfehung ber außerlichen Begiehungen Die moglichfte Sicherheit und Bultigfeit ju verfchaffen. In mehrern Schriften findet man angege ben, bag ber romifche Bifchof Spginus (ober Iginus) gegen bas Jahl 154 bie Taufpathen guerft eingeführt habe. Euseb. hist. eccl. I. IV. c. 11. melbet nichts bavon, obgleich bafelbft von ben Brrthumern Marcions und Gerbons und von ben Dpftagogien, Luftrationen, geift lichen Beirathen ber Dertafier gehandelt wird. Es ift baber nicht un mabricheinlich, daß Spginus, um folden Unordnungen und Thorheiten vorzubeugen, Zaufzeugen angeordnet habe. In ben Decret. Gratian. P. III. de consecrat, distinct. IV. c. 100. wird folgende Berordnung bon Iginus Papa angeführt: In catechismo et in baptismo et in confirmatione unus patrinua fieri potest, si necessitas cogit. Non est tamen consuctudo romana, sed per singulos singuli suscipiunt.

Unter dem eateehismus ist wohl die Ausnahme in das Catechumenat ju verschen. Es speint ader, das die Emphass auf un uns rube, mad das spein der gestellt verden fann. Doch ist deutschlafte nur Em Beuge für nothemblig erklich werden fann. Doch ist die Ceutle dunkt. In Polyde Bergilius de invent. I. V. e. 4. wird es spein angeschiert: Iginus, Romanus pontifect, statuit, ut unus, quem compatrem voeant, ut testis interesset.

Bobmer (jus ecel. Protest. Tom. III. p. 849) will aus ben Botten Justin. Mart. apol. I. c. 61. eneira ayorrae vo numr erda Edwo sort ete., bas Dafenn von Gehulfen und Beugen bei ber Zaufe folgern. Geine Borte find: Aderant ergo 1) qui dueebant candidatum ad loeum, ubi aqua erat, ut testes et comites, 2) pracsentabant baptizandos episcopo, vel presbyteris, quique, 8) cos reducebant ad locum, ubi fratres erant congregati. Dieit, comites hosce eos praesentasse episcopo vel presbytero. Id colligo ex relatione Origenis 1. III. adv. Cels. p. 142, ubi de praeparandis eatechumenis agit, docetque iis praepositos fuisse nonnullos, qui in ritam et mores eorum, qui admittendi erant, inquirerent, ut non concessa facientes candidatos religionis quidem arcerent a suis conventibus, eeteros autem horum dissimiles et animo exciperent, et quotidianis accessibus meliores facerent. Sieuti hi erant testea vitae et morum Cateehumenorum, ita admodum eredibile est, eosdem postea eandidatos obtulisse baptistae, eosdem ad loeum, ubi aqua aderat, adduxisse, testimoniumque eis praebuisse, quod digni essent, qui baptizarentur.

Mann man auch bierin teinem Beweis sinden kann, so wied man ob quachen miljen, da es eine nicht unmahrscheinliche Tuburtion fil. Die Zeit vos Drucke und der Berfolgung war gang dazu geeignet, ein Institut zu begeindenen, wodurch vie Stiefreibeit und Gewisselbeit offlistigen Religionsbekenntnisse bestellich bei Beite bei alle in der Abat bater est sich un. 2. und 3. Jahrbundert so ausgebilder, das ein 4. und 6. Jahrbundert schon in voller Willsfamfeit sinden.

Mas nun die verschiedenen Classen der Kausstungen betrifft, so steint Bingh. Orig. T. IV. p. 288 seq. im 8. Capitet, überschieden: De wu sponsorum in baptismo, eine Meinung aufgestellt zu haben, die sich vorzäsisch einerheit und darm auch von dem Meisten geblügt worden ist. Mit merken bleim steinigs gearbeiteten Abspitte Singhamm, mit einigen Abweichungen sedoch, folgen. Er unterscheider solgende beite Glassen.

1) Beugen fur bie Rinber, welche nicht felbft reben und antworten konnten.

2) Beugen fur Erwachsene, welche wegen Rrantheit ober fonft einer Schrwachheit, nicht vermögend maren, felbst gu antworten.

3) Beugen fur alle erwachsene Personen überhaupt. Denn auch fir biese forberte bie Rirche Beugen, ob fie gleich im Stanbe waren ju antworten.

Allerdings fam man wohl jureft bei ber Kindertauft auf bie 3der, int vie etner Erliarung und Solbstliefung fabjen Kinder Erluberteter und Bürgen ju fleiten. Auch führen fie bei ben altesten Schrifteltern ben bedeutungsvollen Namen Sponwers und Fidejuswere, well sie fich feit vom Adulfing und in die Gete bestieben verpflichteten.

Diefe Berpflichtung mar theils eine negative - abrenuntiatio, theils

eine positive, addictio ober professio.

Eine abnliche Bemandnig hatte es mit allen Rothtaufen ber Ers machfenen. Es gehorten bierber bie fogenannten Clinici ober Grabbatorii, melde bie Zaufe in ichmerer Rrantheit und Tobesgefahr empfin: gen. Kerner bie Taufen ber Stummen, ber Energumenen und allee Perfonen, welche entweder überhaupt ober boch in bem gegenwartigen Momente nicht fabig maren, ein Befenntniß abzulegen und eine gefeb: liche und rechtefraftige Berpflichtung einzugehen. Dit folden torperlich Unfabigen, um ein Befenntnif bei ber Taufe abzuiegen, muß man auch ble burgerlich Unfahigen jufammenftellen. Dagu gehorten im driftlichen Aiterthume bie Sciaven. Diefe murben nach bem romifchen Rechte nicht ais Derfonen, fonbern ale Sachen betrachtet, und tonnten baber teine feibftftanbige Berbinblichfeit eingeben, fonbern muß: ten, wie die Rinder u. f. m., reprafentirt merben. Schon Die Constit. apost. I. VIII. e. 32. forbern, bag ber Sclave eines Dichtchriften nicht ohne Eriaudniß feines herrn gur Taufe gugeiaffen merbe. Bon ben Sciaven driftlicher herren wird geforbert: xal tar nioros doulos f. έρωτάσθω ὁ χύριος αὐτοῦ, εἶ μαρτυρεῖ αὐτῶ, ἐὰν δὲ μὴ, ἀποβαλλέσθω έως αν έαυτον άξιον επιδείξη τω δεσπότη εί δε μαρτυρεί αὐτῷ, προςδεχέσθω. - Benn man annimmt, bağ bas Beugniß, weiches hier geforbert wirb, ein formiiches und offentliches mar, und bağ ber Bert in offentlicher Berfammlung befragt murbe (lowrus 9w), fo mare bieg icon eine Art von Gevattericaft, mobei bie Borfiellung von Beugniß und Burgichaft vereinigt mare. Dag bie chriftlichen ber ren auch außerdem bei ihren Sclaven Pathenftelle vertraten, erhellt aus August ep. XXIII. ad Bonif. Videas, multos non offerri a parentibus, sed etiam a quibuslibet extraneis, sicut a Dominis Servuli aliquando offeruntur.

Aber gur Beit ber Chriftenverfoigungen murbe auch bei ber Taufe ber Ermachfenen, Freien und fonft Qualificirten ein befonberes Beugnif Bedurfnig. Es gait, die mirtliche Bollgiehung biefer beiligen Sand lung und bie erfolgte Mufnahme in Die chriffliche Religionegefellichaft gu bemeifen. Unter ben lapsis und traditoribus maren viele, melche, wie fcon in bem Berichte bes Trajan gemelbet wirb, behaupteten, baß fie niemals Chriften gemefen feven und bie Taufe abieugneten. Bur foiche Falle alfo murben Zaufzeugen aufgestellt. In fpatern Bei: ten, wo bas Befenntnig bes Chriftenthums Ehre und Bortheil brachte, mochte jumeilen ber Fall eintreten, baß fich mancher fur einen Chriften ausgab, ber es boch nicht mar. Dann mar es von Rugen, wenn man aus bem Beugenmangel bie Richtigfeit feines Borgebene bezweis feln tonnte. In allen biefen Fallen, mo es fich nicht barum banbelte, Rinbern eine driftiiche Ergiebung burch bie Zaufe ju verburgen, icheint man, bamit ber Berbacht ber Parteilichfeit vermieben werbe, nicht bie Meltern und Bermanbten, fonbern Freunde und Unparteiffche gu Beugen gemahit gu haben. Bahricheiniich begnugte man fich auch beehaib nicht mit einem, fonbern forberte zwei, ober nach ber alten Regel brei Beugen. Fur bas Lettere fprach uberbieß noch ein bogmatifcher Grund. Dag, wie Dionys. Areopag, de hierarch, eccl. e. II. berichtet, nicht nur ber Rame bes Tauflings, fonbern auch bes avadogog, in ein

521

Bergeichnif (Zaufregifter) eingetragen marb, bat ficher auch mehr einen

politifch : juriftifchen, ais bogmatifch : mpftifchen Grund.

Rachbem bas Chriftenthum allgemein geworben, mar gwar biefes Beugenbedurfnig nicht mehr vorhanden, boch behieft man es aus Bemobnheit und jur Erinnerung an Die frubern Berhaltniffe bei. Die Beugen murben nunmehr wieder theile Burgen (bei ber Rindertaufe), theils Behulfen bei ber Zaufhandlung feibft, woburch fie ben Ramen aradoyor, suseeptores u. a. rechtfertigten. Giebt man nun auf ben Bred und bie Abficht biefer Gintichtung, fo mar fie, wie aus bem Dbigen erhellt, theils auf Burgichaft, theils auf Jeugniß gerichtet. Das Lettere mar in ben Beiten ber verfolgten Rirche befonbers flar und blieb in burgeriicher Sinficht, felbft in ber Folgezeit, bis auf unfre Lage, immer michtig. Das Erftere aber involvirte eine gemiffe geiftliche Bormunbichaft, Die fich aber nicht auf Die leibliche Erziehung

und ben Unterhalt ber Betauften ausbehnte.

Beibes ift von Bingham gut nachgewiesen worben. Er theilt in biefer Begiehung, befonbere aus Muguftin, melder bie Rindertaufe fo bringend empfiehlt, mehrere claffifche Stellen mit, von welchen wir hier nur folgende herfegen wollen. Serm. 163. de temp. wo uber bie Pflichten ber Gevattern gefprochen wirb, beift es namlich: Hoe admoneo, ut quoties Pasehalis solemnitas venit, quicunque viri, quaecunque mulieres de saero fonte filios spirituales execperant, eognoseant, se pro ipsis fidejussores apud Deum exstitisse, et ideo semper illis sollieitudinem verae earitatis impendant et admoneant, ut custodiant eastitatem, virginitatem usque ad nuptias servent, a maledieto vel perjurio linguam refraenent, cantica turpia vel luxuriosa ex ore non proferant, non superbiant, non invideant, iracundiam vel odium in corde non teneant, auguria non observent, phylaeteria et characteres diabolicos nee sibi, nee suis aliquando suspendant, incantatores velut ministros Diaboli fugiant, fidem eatholicam teneant, ad ecclesiam frequentius currant, contemta verbositate lectiones divinas attentis auribus audiant, peregrinos accipiant, et secundum quod ipsis in baptismo dictum est, hospitum pedes lavent, pacem et ipsi teneant et discordes ad concordiani revocare contendant, sacerdotibus ac parentibus honorem amore verae caritatis impendant.

Dan wird eingestehen muffen, bag ber Berfaffer bie moralifche Seite biefer firchlichen Ginrichtung gut aufzufaffen mußte, und bag Manches bavon felbit jest noch ale erbauliche Erinnerung an bie Zaufe

murbe gelten tonnen.

Dag bie Berpflichtung ber Beugen und Burgen fich nicht auf die leibliche Erziehung und ben Unterhalt der Ges tauften ausbehne, bat Bingh. Ant. T. IV. p. 290-91 &. 3. úberschrieben: Sponsores infantes, pro quibus spoponderant, non debebant sustentare, grundlich gezeigt, indem er batthut, baß, wenn nicht eine anderweitige Berbindlichkeit aus frubern Berbaltniffen Statt fand , die Taufe an fich bagu nicht verpflichtete. Bar g. B. ein berr Laufzeuge fur feinen Sclaven, fo mußte er ibn gmar ernahren, aber nicht ale Zaufpathe, fonbern weil er ber herr beffelben mar. G. auch Bohmer jus eceles, Protest, T. III. p. 858 segg. Die einzelnen ichwarmerifchen Parteien, welche biefe Berpflichtung burch bie Taufe oft baben gettend machen wollen, tonnen fich vor um nicht auf benflitiden Altertymu berufen. Bingham führe aus Auguftin Stillen an, baß 3. B. ausgefigte Kinder nicht von ben erbetenen Taufpugen, sondern aus dem Richmaften erzogen und erhalten wurden.

Ueber bie Frage: Welche Personen als Teugen und Burgen zugelaffen werden burfen! gab es so viele Bie fimmungen und Anschien, daß wir nur die vornehmsten Regeln und Observangen in biefer Begiebung herausheben wollen. Bu biefen nun aeboer.

1) Dag ber, welcher Taufzeuge fepn wollte, Pein Michtchrift, ober Catechumen, sondern ein in die Richengemeinschaft auf-

genommener, getaufter Chrift fei.

2) Jeber Taufzeuge mußte ein Erwachfener, Dollidbriger feyn und bas gefesliche Beugenalter (raufen, netatem) haben. Rinder, auch wenn fie getauft und confirmirt waren, wurden nicht zugefalfen.

3) Die Ausschließung ber Energumenen schien fich von geibi zu versteben, beffen ungeachtet bemerten bie Artchengefete ausbrudlich, daß man, qui sana mente non sunt, entfernt halten miffe. Blos bei ben Schwach; und Bildbinnigen fommen zuweilen Falle vor,

welche die Cafuiften befchaftigen tonnten.

4) Die Borausfebung mar, bag jeder Taufgeuge in den Grundmabrheiten des Chriftenthums unterrichtet fei, das Combolum, Gebet bes Beren, ben Detalogus und anbere hauptftude des Ratechismus und ber driftlichen Sittenlehre fenne. Denn er follte ja bieg im Ramen bes Tauflings bekennen und bem felben jur Erlernung und Musubung behulflich fenn. In Augustin. Serm. 116 de temp. T. X. p. 852 heißt es: Ante omnia symbolum et orationem Dominicam et vos ipsi tenete, et illis, quos suscepistis de sacro fonte, ostendite. Etwas abnitique miro fon fruber in Dionys, Arcopag. de Hierarch. eccles. c. II. geforbert, unb auch fpatere Rirchengefebe fchließen biejenigen aus, qui ignorant rudimenta fidei. - Bei biefer Belegenheit bemerkt Mugufti in feinen Dentwurdigteiten Thi. 7. p. 337: "Much in ber evangelifchen Rirche "findet man in mehrern ganbern ein Ratechismus : Eramen ber Gevat-"tern, befonders berjenigen, welche gum erften Dale biefes Bert ver-"richten, vorgeschrieben. In Sachsen besteht, fo viel ich weiß, Diefe "tobliche Ginrichtung noch bis auf ben beutigen Tag. Die Laufzeugen "muffen vorher in ber Pfarre erfcheinen, um die erforderliche Prufung "ju befteben und nugliche Ermahnungen und Rathichlage ju empfangen." - Referent, ber mit ben firchlichen Ginrichtungen in mehrern Ber genben befannt ift, bat menigftens in ber neuern Beit biefe Ginrichtung nicht gefunden, will aber barum gar nicht in Abrede fepn, bag fie fru: her tonne bestanden haben. - In wiefern bie garetiler von ber Befahigung, Zaufzeugen abzugeben, ausgeschloffen maren, wird fich ichidlicher weiter unten zeigen laffen. Roch ift zu ermahnen, bag man auch wegen notorifder Cafterbaftigleit Ercommunis cirte (ob flagitium excommunicati) und auch die Bugenben von ber Befugnig bes Bevatterftebens ausschlof. Die Abficht babei

nat lobenswerth und fur bie Sittlichfeit und Disciplin von ben besten golgen. Man tann im Allgemeinen annehmen, daß die bei der Busliffung gut Taufe befolgten Grunbfabe, wovon icon fruber gehandelt

werben, auch fur bie Zaufzeugen angewenbet murben.

auton, auch jut ver Zaufgeugen angenerter unter 2005.

3) Daß die Mönde und Vonnen in den ditem Zeiten bei Pathenamt vertichteten, ja wegen ihrer Heitiglich vorziglich gemt dur gemölft wurden, ihr die durch eine Renge Rugniffe dartbun. Zur sichen das Conc. Antissision. a. 578. can. 25. verochnete: Non liest Abdari ein Monache de baptisme sweigere filies et commatres isbere, und öhnliche Berechnungen wiederholm sich zieher. Baum sinta l. p. 488 sicht bafür als Gerund an, weil Möndech ein wird wird der die die die die die die die die die

## Bahl ber Zaufgeugen.

Es giebt baruber in ber alten Rirche tein Befet, baber fagt Bobmet l. l. p. 858 gang richtig: Numerus patrinorum arbitrarius deficiente ecclesiastica. In primitiva ecclesia, quot admissi ignotum est. Dan fcheint einen ober mehrere Pathen gemablt ju haben, je nachbem es bie Umftande riethen. In ben Tagen bes verfolgten Chris frathums mabite man mohl in ber Dehrgabl. Dieg ift um fo mahr= beinlicher, ba bie fpatern Gefete, mo bie Rirche bon außenher in . Rube mar, immer nur einen Taufzeugen vorfchreibt, ber vom Behiechte bes Tauflings fenn mußte. Rach Baumgarten 1. I. p. 488 ift ber numerus ternarius im 13. Seculum peranbert morben. Cone. Bajocens. c. 4. a. 1280. Conc. Wigorniens. c. 5. a. 1240. et Exoniens. c. 2. a. 1287., und wie er fich ausbrudt, theile unter bem Bormande, bag alle glaubmurbige Berficherung auf mehrerer Beuon Munbe beruhen muffe, theils auch insbesondere mit Begiehung auf bie Dreieinigfeit. - Doch ift, fo fest Baumgarten ebenfalls bingu, im 14. Seculum an einigen Orten in Gallien nur Einer verftattet worben. - Roch fpater geftatten bie Rirchenverorbnungen brei Zaufjugen. Das Cone. Trevir. a. 1227. c. 1. ftelgt fogar bis auf vier. Ad levandum puerum de fonte tres vel quatuor admittantur. Quod amplius est, a malo est. Das Cone, Trident. Sess. 24. c. 2. freibt tategorifch blos einen Beugen por und beftimmt jugleich bie geiftliche Bermanbtichaft in boppelter Begiehung. Die Protestanten, wilche bie geiftliche Bermanbtichaft vermarfen, haben über bie Beugen= jahl feine feste Bestimmung. In Sachsen ift blos verordnet, bag, gmiffe galle ausgenommen, die Bahl ber Gevattern nicht über brei frigen foll. Bühmer III. 859. Gerhard, Loc. theol. IX. p. 314. -Bei unehelichen Rindern finden wir bie Berfchiedenheit, bag balb nur mei Gevattern erlaubt, balb fieben vorgefdrieben finb.

Muf bie Gleichheit bes Befchlechts marb in ber alten Rirche ftren: ger gehalten ale in ber neuen. 216 Grund fann bie fruber icon angeführte Rudficht auf Decen ; und Schamhaftigleit ange führt merben. In fpatern Beiten maren gmei Zaufzeugen bon verfchie benem Gefchlechte gewohnlich. Bei breien pflegte man bei Rnaben zwei mannliche und einen weiblichen Beugen, bei Dabden hingegen gwei meibliche und einen mannlichen ju mablen. Und bieg ift noch jest Die gewöhnliche Dbfervang, obgleich fie viele Musnahmen erleibet. - Das Die Weiber von bem Bevatterfteben ju gemiffen Beiten ausgeschloffen worben feien, ift eine grundloie Behauptung, Die unter andern von Wal. Strabo de reb. eccles. c. 26. gut miberlegt morben ift. Ueber Die Frage: Db zwei Cheleute gugleich Pathenftelle . vertreten tonnten? berrichte Streit. Bon Gevattericaften per procurationem fehlt es auch nicht an Beifpielen. - Die Frage: Db Jemand gur Gevatterichaft gezwungen merben tonne? mirb in ber alten Rirche nirgends berührt; Defto mehr aber beichaftigt fich bas neuere Rirchenrecht bamit. Bohmer jus eccles, Protest. Tom. III. p. 858. Dit Unführung neuerer Rits chen : und Confiftorialverordnungen handelt ausführlich biervon Schents Taufbuch p. 304 ff. Bill man mehrere biefen abnliche Puncte ber handelt feben, fo tonnen bagu bie gleich anguführenden Monographien bienen, von melden ber Berfaffer einige nachlefen tonnte. Bergl. J. G. Simon de patrinis. Jena 1678, 4. - A. Schuler de susceptorib. Wittenb. 1688. - Sm. Schelgvig de patrinis matrinisque (Gedani 1689. 1722. 4.) Halle 1749. 4. - W. Wilcke de fidejussoribus in ecclesia veteri. Wittenb. 1704. 4. - Gerhard v. Mastricht susceptor, s. de susceptoribus infantium ex baptismo, corum origine, usu et abusu schediasma. Fkf. u. Lpz 1727. 4. - Js, Lundt de susceptorum baptismalium origine. Strassb. 1755. 4. - Gl. A. Jenichen de patrinis corumque origine, numero et sexu. Giess. 1757. 4. auch mit fein, Comment, de s. Paneratio. Loz. 1758. 4. - F. B. Robler von ben driftl, Taufzeugen. 3midau'1783. 8. -Ueber Taufpathen, in ber Beiticht. Gion 1833 gebr. Dr. 24. Muferbem besonders Menardus ad sacram. Greg. M. p. 107. - W. Salden Otia theol. (Amst. 1684, 4.) p. 530 segg. - Mthi. Zimmermann Analecta p. 153 seqq. - St. Baluze ad Capitularia Tom. 2. p. 1178 und Maper im Museum ministri ecclesiae Tom. 3. P. 108 seqq.

X) Caufnamen. - Indem wir auf biefen nicht unwichtis gen Gegenstand übergeben, werben wir ibn ber leichtern Ueberficht me-

gen vielleicht am beften behandeln, wenn wir zeigen

1) wie alle Culte, die sich auf Monotheismus gründen, etwas Gemeinsames in den Namen has ben. Daß aber, sobald das Christenthum sich in verschiedene Kirchen eintheilte, auch hier wieder besondere Observanzen bemerkbar werden:

2) daß das historifde Antiquarifde dabei folgende Duncte umfaffe: a) den Urfprung der Gibte, bei der Taufe den Namen zu ertheilen, b) den Namenswecklel, o) die deit, wenn der Name pflegte ettbeilt zu werden, d) wer den Taufnamen 32

bestimmen hatte, e) welche Anforderung die Rirche an die Taufnamen machte.

Daß bie Sauptreligionen: Rubenthum, Chriftenthum und Islamismus, die fich auf Monotheismus grunden, Die meiften Bornamen mit einander gemein haben, ift Thatfache und nicht fcmer ju ertiaren. Diefe brei Religionen find, wie fich Duhamed ausbrudt, Die gamilie bes Buche (Ohl al kitab), b. fie ertennen Dffenbarungeurfunden als Glaubenenorm und Lebeneregel an, und die Duhamedaner ines befondere batten, außer bem Roran, auch bie beiligen Bucher ber Chriften fur gottlich. In ber Anerkennung bes 2. I. ftimmen auch Juben. Chriften und Duhamedaner überein, und bie barin enthaltenen Ramen ausgezeichneter Perfonen find ihnen baber gefeierte und beis lige Ramen. Die Ramen Abraham, Jatob, Ifaat, Joseph, Mofes, Jofua, Samuel, David, Salome, Jos fias, Daniel, Siob, Tobias, Elias, Bara, Rebecca, Mirjam (Maria), Sanna, Sufanna u. a. find bas Ges meingut aller brei Religionegefellichaften. Dagu tommen auch im M. mb R. E. gemeinschaftliche Engelnamen: Gabriel, Michael, Naphael; - ferner die Ramen Johann, Joachim, Matthaus, Elifabeth, Salome und viele andere. Es burfte ba= ber feine Uebertreibung fenn, wenn man bie Salfte aller iudifden, driftlichen und muhamedanifden Bornamen fur biblifche und gemein: ihaftliche ertlarte. Etwas Gigenthumliches ift es auch, bag alle brei Religionen einen bestimmten Moment fur Die Ramengebung baben. Bei ben Juben und Duhamebanern ift es bie Beidneibuna.

und bei Chriften die Caufe und Confirmation.

Taufe.

danen sinden. So schink fein Spiell ober Muhamedaner den Ramme Saul zu führen. Dagegen sie es die pietem Juden sehr diesten gleichsam eine Art von Anzitzste gegen den christischen gegen bei der den Anzitzste gegen den christischen Pamen von Thietern (Löwer, Wolf, hiefe, Baf), dere Blumen um Henden oder Linder umd Städen oder Linder umd Städen oder Linder umd Städen oder Linder und Städen der Menden den der Betallten der Menden bei Westellen der Menden bei Westellen der Menden bei Westellen der den der Betallter einen recht galagenden Gund down nicht auffinden können.

Den Chriften charafterifiren alle biejenigen Ramen, welche an bas Dbject bes driftlichen Rultus erinnern, und baber von Juben und Muhamedanern moglichft vermieben werben. Bemertenswerth ift befonbere ber Umftand, bag in ber driftlichen Rirche eine Denge bon Ramen vorhanden find , melde fich auf Gott und auf bie Dflichten gegen ibn begieben. Dan bente nur an bie Namen Bottlieb, Gottholb, Bottlob, Gotthardt, Gottichalt, Gottwald, Gott fried, Traugott, Danlegott, Surchtegott, Cobegott, Bodeberta, Godwine u. a. Ferner an Die griechifch : lateini: iden Ramen: Theodor, Theophil, Theanet, Theodo: fius, Deocar, Deobal, Amadeus u. f. m., ober ble jusammengesetten Theobald, Theodobert, Theodomir, Theo borich, Theodulph, Theodora, Theotine, Theudes linde und fo viele andere biefer Art. — Roch charafteriftifcher aber find bie vielen Ramen, welche fich auf ben Stifter bes Chriftenthums begieben. 3mar wird man ben einzelnen Ramen Jefus und Chriftus ober beibe jufammen nicht finben, weil man fich burch eine beilige Schett vor biefen gepriefenen Ramen, bon welchen fcon bie beilige Schrift bezeugt , bag er ber bochfte und einzige fei (Philipp. 2, 9-11 u. a. St.) por jedem Difbrauche und ber Profanation berfelben ab: halten ließ. Den Ramen Immanuel ober Emanuel brauchte man unbebenflich, eben fo Jofua, wovon boch Jefus nur eine anbere Form ift. Aber fo wie man Jefus nie finbet, fo tommen auch bie Bufammenfehungen bochft felten vor. Denn bie Ramen Ifi dor, Ifidora, Ifabella u. a. ftammen nicht bavon, fonden bon Bfis ab und find heibnifchen Urfprungs.

Defto haufiger find bie Ramen , welche fich auf bie Berehrung Befu begieben. Bir fuhren blos an Chriftianus (welches guer Act. 11, 26. vortommt) Christophorus, Christiana, Chris ftina, Chriftophine, Chriftlieb u. a. Die Ramen bei Apoftel und Evangeliften find ebenfalls in ber driftlichen Rirche ein beimifch, obaleich mehrere barunter von Ruben und Duhamebaner gebraucht werben. Doch machen bie beiben Apoftelfurften Detrus unt Paulus eine Musnahme. Enblich giebt bas große Beer ber Dartpen und Beiligen ber driftlichen Romenclatur einen großen Bumache Bwifden ben verfchiebenen driftlichen Confessionen findet man in Allgemeinen blos ben Unterfchieb, baß in ber fatholifden Rirche bi Seiligennamen, fowohl beim mannlichen, als weiblichen Ge folechte ein gemiffes Uebergewicht haben. 216 etwas Eigenthumliche muß auch ber Rame Maria fur bas mannliche Gefchlecht in be romifchen Rirche betrachtet merben, ba fich bafur bei ben Proteftanter wohl nicht leicht ein Beifpiel wird finden laffen. Der Rame Jofepi ift in beiben Rirchen gleich baufig im Gebrauche. Dag bei ben Pro tefanten fo baufig bie Ramen Martin, Philipp, Ulrich vortommen, fceint auf bie Person ber Reformatoren Beziehung zu haben.

hohdst mertwuchtg ist auch die Sitte der Namen sander und gewanis mutatio), welche wir der mehren alten Welfern, vorzugsmist oder in unsern beri Hauptrellssionen sinden. Das ättelle Beist biervon ist 1 Mef. 17, 5. 15, wo bemett wird, das in Weistlung auf den mit Irhova geschlossenen Mund Abram seinen Rama mit Abrad am, und sein Weld dem Amen Sarai mit Barad der Anderstein vor der Berat der Angele der Angele der Angele der Angele der Angele Signifier Achaille Falle sind Genet (2, 5, 0). So. 1.
S. 27 st. 25, 10. u. a. Ueberdaust teit im A. T. überald das Genis berat der eine sich einer Welche und kennen und Bedeutung bereiten gesten wie.
Ja, man kann behaupten, daß in der Geschliche des A. T. keine Begehebtet und Person von einiger Wedungs vorsenung, woden nicht ter Kanne eine besondere Wichtsfett date. Es heist überall nomen et omen! dere nach dem bekannten Werfe.

#### Conveniunt rebus nomina saepe suis!

3m R. T. fommen deri dergleichen Falle vor, Lu. 1, 39—63.
Rt. 16, 18. und in der Afgleigefichighe ist Wamensveränderung des Eulas in Paulus, die sich sede auch aus der Site, einem Doppelmen zu sichen, einem ehreichen, ettelaren die siehen, ettelaren die sichen, ettelaren liefe. — Daß man auf den Ramen ein gesse Gewickt leget, delfischt auch die Siter, das Modeu und Ronnen dei sperc Gemeickt leget, delfis sich auch eine Sognamaten Mohren mitsten Anderen der Aberteile der Aberteile der Aberteile des Aberteiles der Aspektie von Aberteile des Aberteiles des A

Bas nun bas Siftorifch : Antiquarifche ber Zaufnamen betrifft, fo lift fich ber Urfprung ber Ramengebung (nominis impositio) am natulichften aus ber Dachahmung ber jubifden Befchneibung, mobei Beleich ber Rame gegeben murbe, erflaren (Luc. 2, 21.). Jeboch finbit man in bem D. I. und bei ben alteften Schriftftellern Juftinus Martyr, Tertullian, Drigenes, feine Spur weiter bavon. Dan finbet, wenn man biefen Gegenstand gefchichtlich verfolgt, eine boppelte Bes wohnheit. Theile behalten bie Tauflinge ben Ramen bei, welchen fie bir ber Taufe fuhrten, wie bieß bei Conftantin bem Großen, Umbrofine, Muguftin, Gregorius von Ragiang und vielen andern ber gall ift, bill aber findet man auch Beifpiele, baf ben Empachfenen bei ber Laufe ein anberer Rame beigelegt murbe. 216 Raifer Theodofius ber Jungere bie Dichterin Uthenais, Tochter bes Cophisten Leontius, beitathen wollte, marb fie vorher vom Bifchofe Atticus getauft und empfing in ber Taufe ben Ramen Eudofia, unter welchem fie in ber Gefchichte bifannt genug ift. G. Socrat. hist, eccles. I. VII. c. 21. - 216 ber beilige Petrus Balfamus vom Bifchofe Geverus megen feines Das mens befragt murbe, gab er gur Antwort: Nomine paterno Balsamus dicor, spirituali vero nomine, quod in baptismo accepi, Petrus dicor. Bergl. Brenner I. I. p. 163-65.

So lange das Catedumenat bestamb, scheint der Rame vor der Tauste bestimmt weden us fern. hierauf beisicht sich bei oft ernöbnte Sitte der Annelbung und des Eintagens in die Ausfregiste. Schein. Hierac, Catech. Ill. — Gregor. Nysa. orat. in ees, qui dister. dapt. — Augustin Confess. I. IX. de sid, et operide, wo das den nomen vorfommt. Nach Dianys. Arepops, de dienerach. eed. e. oll nicht nur des Züglings, sondern auch des Bitgens (avadoze) Rame in die Bidder eingetragen werden. hier hätten wir alle in Analogon von den Zuglissen unterer Zuge aus der frühesten destillich Beit. — In vielen Jallen scheint des Gemobnibeit gewesen zu bem grußbeisigen Bechannen noch einen, oder ein Paan eue hin zugusfügen, so das darus die spatiere Seitte der Namensverkeistäusigung ur erklaren weite.

Die Frage: Wer den Caufnamen gu mablen und gu beftimmen batte? ift nach verschiedenen Beiten und Berhalts niffen verschieden gu beantworten. Bei ber Taufe ber Ermachfenen und Dundigen ftand biefen bas Namenrecht gu. Gie tonnten alfo ihren bieberigen Ramen beibehalten ober bemfelben noch einen neuern bingufugen, ober auch einen andern annehmen. Dier hatte bas nomen dare feine eigentliche Bebeutung. - Bur Beit ber Rinbertaufe trat bas bei ben Juden und Romern genau bestimmte Recht ber Meltern, befondere des Baters, in feine volle Gultigfeit, ein. Bei ben Rinbern, welche erft einige Sabre nach ihrer Geburt getauft murben und bereits einen Ramen führten, verfuhren bie Meltern gerabe fo, wie bie Er machfenen fur fich felbft thaten. - Diefes alterliche Recht mar um fo mehr auf die Zaufzeugen und Burgen übertragen, ba die Meltern fehr haufig biefes Amt vermalteten und ber Musbrud : Pater spiritualis ober lustrieus auf eine Stellvertretung hinwies. Im Tobesfalle ber Meltern traten fie in biefer Dinficht gang in ihre Stelle, baber es oft blos von ben Pathen abhing, wie bas Rind heißen follte. Wenn man zwei oder brei ober noch mehr Gevattern hatte, pflegte bas Rinb von jedem einen Ramen gu erhalten, woraus fich ebenfalls bie befon bere in Deutschland ubliche Bielnamigfeit erflaren lagt. Dag zuweilen ber Taufer den Ramen gegeben babe, erhellt aus mehrern Beifpielen. Dur lagt fich nicht bestimmen, ob er bieg ale Taufgeuge, ober aus Uebertragung, ober aus einem befondern Amterechte gethan habe? Das Lettere burfte fcmerlich bewiefen werben tonnen. - Dagegen leibet es feinen 3meifel, bag bem Beiftlichen eine gewiffe Concurrens und Controle guftand. Ihm mußten bie Ramen guvor mitgetheilt werden, bamit er fie prufen und unichidliche gurudweifen tonne. Er hatte in Diefer Sinfict ein Veto, wie es mehrere Rirchengefebe beftim: men. Much in der protestantifchen Rirche findet man abnliche Berord nungen. Dochten fie nur bei bem allgemeinen Sange unferer Beitge: noffen , auffallende , ber Romanenlecture entiebnte Ramen ju mablen, beachtet merben tonnen. G. Philippi's Borterbuch bes Churfacfficen Rirchenrechts in bem Urtifel Zaufname.

Diermit hangt ein bereits ermannter Punct gufammen, baf bie Rirche Ramen forbere, welche ben Charafter bes Chriftenthums aus-



Taufe. 529

brudten ober an eine befonbere driftliche Pflicht und Tugenb erinnerten. Man hielt auf to xulor ovona to eninknoer to nung (Jac. 2, 7. coll. 1 Detr. 4, 14-16. u. a.) und verwies auch in Diefer Sinficht auf Refus Chriftus und feine Beiligen. Schon Chrofostomus Hom. XXI. in Genes. erinnert, bag man bei ben Damen neu aufgenommener Chriften nicht auf beruhmte Borfahren, fonbern auf die beiligen Ders fonen, welche Dufter ber Tugend und Gottfeligfeit geworben fepen, feben muffe. Dan mabite barum bie Ramen ber Apoftet, Dartyrer und helligen. G. Niceph. hist. eccles. 1. VI. c. 22. Borguglich waren bie Ramen Petrus, Paulus und Johannes gefchatt. Aber auch folche Damen murben gewählt, welche an driftliche Damen in abstracto erinnerten, 3. B. Gufebius, Gufebia, Dius, Fibus, Fibes lis, Charitas, Gratianus, Innocentius u. a. - Much auf Die firch= lichen Taufzeiten bezogen fich manche Ramen, g. B. Ratalis, Epi= phanius, Pafchafius, Pafchalis (Pascal) u. a. Die Thiernamen Leo. Mellus, Decorius, Urfula, Columba, Columbanus u. a. murben, wie

Brenner p. 164 bemertt, aus driftlicher Demuth gemablt. Menn bie Spnode ju Bordeaur (Conc. Burdigal. a. 1538.) c. IX. fo hat bieg offenbar eine Begiehung, auf bie Reformirten, welche bie beiligennamen ju verbrangen und altteftamentarifche Ramen an beren Stelle ju feben fuchten. Birflich findet man auch unter ben altern Reformitten fast nur biblifche Ramen , j. B. Mofes, Ezechiel, Gabriel, Jofua, Jubith, David, Salomo, Efaias, Beremias, Sufanna u. a. Dief ift wohl auch ber Grund, warum ber Catochism. rom. es jur Pflicht macht, bem Tauflinge ben Ramen eines chriftlichen Beiligen beigulegen. Bon biefer Sitte wich man nun in neuerer Beit febr haufig ab, und melde Urfachen bief auch haben mochte, fie meifen boch alle auf einen gemiffen Birchlichen Inbifferens tiemus bin. Um auffallenbiten zeigte fich bieg gur Beit ber frangofifchen Revolution, mo fich ber Saf gegen Rirche und Priefterthum unter andern auch in ber Berbannung aller altdriftlichen Zaufnamen ausfprach. Es mar in ben erffen Jahren ber Republit gang gewöhnlich, bie Bornamen: Liberte, Egalite, La Fayette, Marat, Sansculotte, Carmagnole u. f. m. gu finden. Gelbft in biefen Abfurbitaten fprach fic bas Bedurfnig eines bedeutungsvollen Ramens aus. Wie man aber balb von biefen Uebertreibungen gurudfehrte und bie frubere ober boch anftanbigere Gitte felbft burch Staatsgefete wieber einzufuhren fuchte, ift unter andern in Schente Taufbuch p. 431 gezeigt. - Aber auch mehrere beutsche Regierungen, g. B. Die preußische, haben fich beranlagt gefeben, bem Unfuge mit abenteuerlichen Taufnamen, mels der auch im tatbolifchen und protestantifden Deutschland eingeriffen war, Grengen gu feben. Doch mar biefer Begenftanb geither mehr Cache ber burgerlichen, ale firchlichen Polizei. Wenn ber 3med erreicht wird , tann es giemlich gleichgultig fenn , ob die Berordnung vom Staate ober von ber Rirche ausgehe. Bergt. Dr. Mart. Luthers Zauf: buchlein, 1597. Den ebirt mit Unmertt. von Godofr. Wegener. Lips. 1674. - Jo. Henr. Stuss de nominum mutatione saera. Goth. 1755. - H. A. Meinders de nominib. et cognominib. Germenor. et alior, populor, septentr. vet. S. Miscell. Lips. T. VI.

Siegel Sanbbud IV.

34

p. 1 seqq. — Catalogus nominum pr. in Goldasti Antiq, Alemann. Tom. II. p. 92 seqq. — J. G. Eccarti hist, taddi etymol. p. 37 seqq. — L. A. Muratorii Nov. Thessur. T. I. — Aif. D. Minth tire butlich Bennamen und Sefficiationnem. Defeitin und Stetial 1815. 8. — J. Ch. Dolg die Moden in den Zoufnamen, mit Angaber Worterbutung defer Mamen. Leipz, 1825. 8. — Befondert wichtig aber ist hier Wille. Schenks Aufmen. Leipz, 1825. 8. — Befondert wichtig aber ist hier Wille. Schenks Aufmen. Leipz, 1825. 8. — Refondert

XI) Streitigfeiten mit den garetitern uber die Taufe und eigenthumliche Taufgebrauche ber Lentern. - In Afrita und Rleinaffen bachte man icon ju Unfange Des 3. Jahrhunderte von der burch Dichtfatholifche, b. i. Reger, ertheil: ten Zaufe febr verachtlich. Muf ber Rirchenverfammlung ju Carthage im Jahre 215 ertfarte man fie fur unwirtfam und ungultla. von ben Saretitern Uebertretenbe pflegte man baber in obbemertten Lanbern von neuem gu taufen. Ale bie Dovatianer alle, Die gu ihnen übergingen, noch einmal tauften, murbe man auch ju Rom, mo man Die übertretenben Baretiter burch bie Bufftufen gur Aufnahme bieber porbereitete, gur Umtaufe geneigt. Aber auch auf ber Sonobe gu 3fos nium in Phrogien ertlarten fich alle phrogifche, galatifche, cilicifche und andere Bifchofe gegen bie Gultigfeit ber Regertaufe. - Debrere Bi= fchofe in Europa aber erinnerten, bag man boch bie Abgefallenen, bie Boben geopfert, und fo bie Rraft ber Zaufe in fich ausgelofcht batten, nicht umtaufen, fondern bei ibrer Rudtebr nur bußen ließe.

Allein Speian vertzeitigte bieft Umtaufe auf einigen in ben Sabern 256-66 gebaltenen Richenverjamminnen zu Cartybag und in verschiebenen Briefen ep. 69-75. — Ale bie zweite genannte Sprod in einem Senobalschrieben (ep. 72. bes Epptian) ben bannaligen reine Bilgof Eriphanus (vom Jahre 255-57) von biefen Boldoffen fin fin Kenntnif feste, gab biefe ftolg eine mißbilligende Antwert. Ullan muffe Leine Kreuerung machen und bem Sate eiter bei feiner Dufe die Gande nur bem Sate eiter bei feiner Dufe die Gande auflegen; bein wer im Kamen Iefu getanft worben, fei erneuert

und geheiligt.

Biete heftige Briefe nun wurden swifden Cyprian und Etephanus gruchfeit (f. Opprian ep. 74. und 75.) bet tegte ift Firmilians Brief an den Geprian). Siephanus, der voller Annasung schrieb, scholle find in Geprian und alle mit sim gleichbertande Affetaner von der Kirchene von der Kirchene und der mit sim gleichbertande Affetaner von der Kirchene und der Gefandte der Affetaner zu von der entwerten der Gefandte der Affetaner zu Behand gefandte der Affetaner zu beherbergen. Dennoch erreuturen biefe auf einer beitren Kirchenverlamminns zu Carthage am 1. Exprember 256 febr andpetaction ihre Weitung. Hirmilian besaugt ihnen mit beitren Bemertungen über Eurphanus. Dirmilian besaugt ihnen mit beitren Bemertungen über Eurphanus der Vollze grüffinmung der Kirchen für ner Proving, und Diansstude, berückt der Eurphanus — Erft nach Ersphanus und Expredams Zode (256—57), und als die Waletrianische Rechtschus der Kirchen für aus der Archen aus aus der Archen 
nun babei, wer von den garetitern irgend gehorig getauft fei, brauche nicht umgetauft gu merden. Man folle einen folden nach dem Symbol der Taus fe, b. i. ob er auf Dater, Sohn und heiligen Beift getauft fei, fragen, und ibm, um den beiligen Beift zu empfangen, die gande auflegen. Betenne er aber diefe Dreibeit nicht, fo folle er getauft mers ben (f. Conc. Arelat. c. 8.). Bergl. Euseb. hist. eccles, c. 3. 4. 7. 8. - J. W. Gutbier III dissertt. de controv. circa haeret, rebaptizandos olim mota. Lips. 1689. 4. - J. Launoy Opera Tom. II. P. 2. p. 170-94 (Coln 1731. Fol.) - Natalis Alexander Hist, ecclesiast, Tom. III. p. 685-91 unb 696-98 (Paris 1714. Fol.) - El di Amato Parere sû le brighe trà Stefano Papa, e Cipriano di Cartagine, intorno al rebattezare gli eretici. In fein, Lettere erudite Tom, II. p. 232-41 (Genua 1715, 4.) -Boysen Acta intra Cyprian. et Stephan. in disceptat. de haeret. baptiz. Lips. 1762. - Baiche Siftorie ber Regereien 2r Bb. p. 310 - 84. - Giefelere Lehrb. ber RB. 1r Bb. p. 223 f. -Schrodh Thi. 4. p. 822-41.

Schwerer ist es von ben Ausgebrauchen ber Scherifter etwas bollig Beutliches und Sinigende mitjutbeilen. Die batüber vochandenen Nachrichten sind zu bürftig, als daß man daraus einen vollständigen Begriff von den Einenfigungen soder eingelnen Paulert befomment ihmeis; denn die Schriften vor Jehreiter feldst haben bie Orthodopen vertigt und ermähnen dann nur so viel von bensieben, als sihnen gerade ub darfte. Und ermanglen sie nicht von den siehen mittlen auf bei den mittlen mit fiben mit mitten

verhaften Parteien Die abicheulichften Dinge ju ergablen.

Miss merken vielleigt in die dustligen und jum Abelt verworzenen Rachtigen von den Ausgebeduchen der Hattiste daburch einiges Licht beingen, daß wie die Dunte nahre bezeichnen, in welchen die letzern von der erchigklaubigen Richte entwoter wirklich oder vorgebild, abwichen. Dahin dustlich zu erchnen fenn die abwichenden Anflichen ab vom Gebrauche oder Altdusgebrauche der Taufe, b) von der Materiel, die von der Korm

der Taufe, o) von der Taufformel.

a) Schon also über Kebrauch oder Nichtgebrauch der Taufe sollen nicht der Kebrauch oder Täufegebrauch der Taufe sollen mocketten wollten nach Jeneius gar teine dussen und sinnlichen Symbote amwenden, indem sie meinten, 3,000 Sechtimis der unaufgeschen, "üchen und unssischer Arzeit dufen und bie Andricht von Abgedon und unssischen Angelieden und unssischen Angelieden der Vergebreite der Angelieden der Vergebreite der Angelieden der Vergebreite der Angelieden der Vergebreite der Vergebrei

34 \*

b) in Begiehung des Subjects ber Taufe, ober wie wir uns in Diefem Artitel Dr. II. ausgebrudt haben: Belde Perfonen getauft murben? Bir haben bort gezeigt, bag alle ohne Unterfchied in ber rechtglaubigen Rirche getauft murben, bie nicht unter ben Musnahmen begriffen maren, welche bie Rirche nach und nach feftgufeben fur gut befunden batte. Beral, ben Abiconitt Dr. II. Dagegent follen bie Marcioniten blos ben Unverheiratheten, nicht aber ben in ber Che Lebenben bie Zaufe ertheilt haben. adv. Marc. l. l. c. 29. IV. c. 2. 24. V. c. 7. Bergl. Dunters Alterthumer ber Gnoftifer p. 96-103. Rach Beaufobre's Det: nung Hist, du Manich, Tom. II. p. 123 murbe biefe Ungabe babin gu berichtigen fenn, baf bie Marcioniten gur Beit bes Epiphanius ben Cheleuten bie Aufnahme in ben erften Grab ihrer Ginmeihung geftat ten, fie aber von ben folgenden Stufen ausschließen. Es mußte alfo bei biefen Baretitern bie Zaufe jene Dofterienform haben, Die fich in ihren verschiebenen Abftufungen fenntlich macht. Daß Marcion nun wirflich eine breifache Abftufung hatte, lehrt Epiphanius mit beutlichen Borten 42, 3. Rach Dunter p. 308 waren Die brei Zaufen Marcions brei verschiedene Einweihungen. Die erfte mar bie allgemein chriftliche, burch melde ber Catechumen jum Betenntniffe ber Religion aufgenommen murbe; bie zweite bie Aufnahme ber reaelwe und bie britte vielleicht eine befonbere Orbination jum Lebramte. - Much follen bie Marcioniten barin, mas bas Subject ber Zaufe betrifft, von ber rechtalaubigen Rirche abgewichen fenn, baß fie Berftorbene tauften. Bir haben biefen Kall bereits oben nach einem Berichte bes Chryfoftomus Rr. H. in biefem Artitel angeführt. Jeboch ift Munter p. 109-14 ber Meinung, bag bieg nur eine besondere Art Rothtaufe gewesen fei. Mlein wenn man nach bem Berichte bes Chrpfoftomus ben Umftanb ermaat, baf fich biefe Saretifer auf bie Stelle 1 Cor. 15, 29. berufen haben, fo durfte Dunters Conjectur nicht austrichen. - Divergirente Unfichten ber Baretiter und ber rechtglaubigen Rirche finben auch Statt

im Beziehung auf

c) die Materie der Taufe. Diese blied, wie wir im VI. Abschnitte biese Attietes gezeigt haben, in der rechtaschaligen Linke als Regel fiels das Aufler. Dagen vernerfen die Seitentianer wie Bernstener des Auffe mit Walfer, weil sie glauben, die Seiten von Bernstener des Zeifen mit Walfer, weil sie glauben, die Seiten von Wenten der Sehannet . "Der nach mit benmit, niede end mit Botte ber Sehannet . "Der nach mit bemmt, niede end mit Gest und Fruer tunfen." Dies bestätigt Augustin de haeren. LIX. wenn er schreite: Deshalb sieften se das Baffer für zu gering, und galabten, Jodannes habe dassische der weckdung zu seiner Taufe gebaucht, sie aler mitsten als Erichtlien Feuer ammennen, burd weicher sie ber Taufling zogen. Mehrere hierher Gehörige ist von uns im VI. Abschnitte betrüß angsschied. Der der den die der der der

ift der Sorm der Caufe. Mas wie dannter versteben, ist bereits von une im VII. Alfchnite biefes Auftlets gezigti worden. Das fich die rechtigfalbige Ricche einer Zausform bebinnte, wohl des Gdampffdib modischie flott aufgent werben, daben mie fib nud nieder in biefem Artiket bemeett. Allein bief foll nicht immer bei den Artikten von Caufe fein. Daber auf bie nud nieder in der Bereitstelle der B

Catechefe, "bag bie Zaufe ber Saretiter in Gegenwart ber Manner "und Frauen vorgenommen wurde, und bag fie fich babei fo grobe "Musichweifungen gu Schulben tommen liegen, bag er gar nicht meiter "bavon gu fprechen mage." Mehnliche Befculbigungen finbet man auch bei andern Rirchenvatern, wie es benn die Rechtglaubigen überhaupt lies ben, Musichweifungen in ber Bolluft ben Baretitern vorzumerfen. -Bir haben oben gefeben, bag bie rechtglaubige Rirche ein breimgliges Untertauchen bei ber Zaufe fur nothig erachtete, und gmar um gemiffer bogmatifcher Unfichten willen. Much hiervon finden wir Abmeichungen bei ben Saretitern. Rach Theodoret RG. 4r Bb. nahm fcon Gunomius (nebit Metius, ein grianifcher Sauptbogmatiter, beffen Unbanger fich auch Eunomianer nannten) bierin Beranberungen por. Die Borte Theoborets find: "Er anderte auch ben von bem Berrn und ben Apoftein überlieferten "Gebrauch bei ber Zaufe, indem er etwas Entgegengefestes einführte und "fagte: man brauche ben Taufling nicht breimal untergutauchen, auch "nicht die Dreiheit angurufen, fonbern es fei genug, einmal auf ben "Tob Jefu unterzutauchen." Cofrates 5, 33, beftatigt biefe Dadricht, Epiphanius und Theodoret erachten vereint von biefen Eunomignern : "Gie hatten bie Tauflinge nur bis an Die Bruft eingetaucht; benn bie "ubrigen Theile bes Rorpers hielten fie nicht fur murbig, bom Baffer "beneht zu werben. Bu biefem Endzwecke mußten fie ben Zaufling "umtebren, bag bie Rufe in bie Dobe und ber Ropf nach unten "tomme, Davon murben fie fpottweife loonodes genannt." Debrere folde Abweichungen hat Bingham in ben unten anguführenden Stellen emabnt. Bum oftern erlaubten fich auch bie Baretiter Abmeichungen

e) mit der Caufformel. Bir haben oben gefeben, bag die bei Matthaus ermahnte Taufformel bie eigentliche Formula solemnis in ber alten und neuen Rirche mar und blieb. Aber auch bier finden wir Abweichungen bei ben Sarctitern, indem fie biefe Zauf: formel entweber gar nicht brauchten ober fie vielfaltig verfalfchten. Diefer Punet ift am grundlichften von Bingham bearbeitet Antiquit. l. IX. c. 3. §. 4., überfchrieben: De mutationibus in forma baptismi factis. Go foll Menanber verlangt haben, bag auf feinen Ramen getauft murbe, inbem er fich felbft fur ben Beiland ausgab, und fagte, bag alle, bie auf ihn getauft murben, erloft maren, auch in biefem Leben Macht erhielten, Die Weltkrafte fich unterwurfig gu machen. C. Bingh. I. I. p. 172. — Bon ben Montaniften beift es, fie batten auf ben Bater, Cobn und Montanus ober bie Priecilla getauft, ober wohl gar auf ben Montanus, bie Priscilla und bie Darimilla. Mehrere Gnoftiter bedienten fich bei ber Zaufe fprifcher und chalbais fder, auch hebraifder Rebenbarten, um entweber, wie bie Rechtglaubis gen ihnen Schuld geben, burch bie fremben Musbrude bas Bebeimniß: volle ihrer Lehre und Bebrauche ju erhoben, ober, mas mahrfcheinlider ift, jeboch von jenen nicht gefagt wirb, weil bie Gnoftiter hauptlablich in Sprien ihren Urfprung genommen hatten, folglich ihre Lehre und anbere Borfdriften in biefen Sprachen aufgezeichnet maren.

Roch ift die verschiebene Anficht über bie Arianer, was namentlich ihre Taufformet und andere Gebrauche betrifft, ju bemerten. Manche Bater und Kirchenschriftsteller geben ihnen bas Beugnif, bag Deffen ungeachtet versichern Andere das Gegentheil. Spiphanius Haeres. 68. fagt: Die Arianer taufen im Ramen des anerschaffenen Gottes, im Namen des erschaffenen Schnes und im Namen des bei ligenden Geiftes, der von dem erschaffenen Schne bervorgebracht werden ift. Arbnifche Kommen werben auch den anderen Kichaftschuse

ben Arianern Schuld gegeben.

534

Diefer icheinbare Biberfpruch laft fich vielleicht auf eine boppelte Art lofen, menn man entweber frubere ober fpatere Arianer unterfcheis bet, ober bag man mit Schone annimmt, biefe Formeln rubren nicht fetbft von ben Arianern ber, fonbern feien blos willtubrliche Deutun: gen ber Rechtglaubigen. Dieß Benige uber bie abmeichenben Zaufgebrauche ber Baretiter wird fur unfern 3med hinreichend fenn, ba mir baburch bemertbar machen wollten, theils baf fich bier wirflich bie Saretifer Ueberfpannung und Schwarmerei ju Schulben fommen lies Ben, theile auch um ben Grund ju beftimmen, marum die rechtglaus bige Rirche auch bei ber Zaufe gemiffe Puncte mit entichiebener Beharrlichfeit fefthielt. Mußer ber biblifchen und trabitionellen Muctoritat fchien bieß auch ihre Stellung ben Saretifern gegenuber gu forbern. Sat es fur Jemand Intereffe, Diefen Gegenftand tiefer aufzufaffen, fo wird er gute Materialien baju finden in Jo. Orsi de baptismo in nomine Jes. Christi et de haereticis, qui baptismi formam olim adulterarunt. Mediol. 1735. - P. E. Jablonski Dissert. hist, theol. de baptismo Arianor, veter. in SS. Trinitatem. G. Opuscula edit, de Water Tom. IV. Lugd. Batav. 1813. - Muntere Berfuch über Die firchl, Alterthumer ber Gnoffifer. Unfpach 1790. p. 86 - 137. -Vossii dissert, de baptismo. Dissert, II. XVII, XVIII, XIX. S. Opp. Tom. VI. - Bingh. Antiquit. eccl. Tom. IV. p. 165 seqq. (man vermißt die logifche Dronung in Diefem Abfchnitte mehr ale anderwarte). - Die Zaufgebrauche ber Baretiter in Mugufti's Dentwurdigtt. 7t Bb. p. 361 ff. - Schone's Gefchichteforfdungen Thi. I. p. 173-79. Tht. II. p. 300-308.

nung und ber Praris ber alten driftlichen Rirche gurudguführen. Dieg ift ber Grund, warum gwar bie Protestanten im Befentlichen. was die Zaufe betrifft, mit bem Rirchenfoftem ber griechifchen und romifcha tatholifden Chriften übereinstimmen, aber im Rituellen vielfach abweichen. Die bogmatifchen Unfichten von ber Taufe gehoren aber mehr ber Dogmengeschichte und ber firchlichen Combolit an. Dir verweifen barum in ber lettern Begiebung auf Winer's comparative Darftelfung bes Lehrbegriffe 2. Muflage, mo man p. 127, 130 und 138 nicht nur Die verschiebenen dogmatischen Unfichten ber brei Sauptfirchen in ber driftlichen Belt uber bie Taufe findet, fonbern auch felbft bie Beftim: mungen baruber bei ben fleinern Darteien, Die fich jum Protestantismus gablen. Much uber Die fogenannten Taufgefinnten ober Biebertaufer ift bort bas Mothige in biefer Begiebung angebeutet, bie in Deutschland, in ber Comeig und in ben Dieberlanben in ber erften Salfte bee 16. Jahrhunderte gleich bei und nach ber Reformation Luthers entstanden. Bir haben es bier nur mit bem Rituellen ber Taufe ju thun, wie es fich nach glaubwurdigen Rachrichten in ben brei Sauptfirchen ber Chriftenheit gestaltet. Machen wir ben Unfang

"Benn eine Rrau entbunden ift, fommt der Priefter (Dope) noch "an bem namlichen ober folgenden Tage in bas Saus ber Bochnerin "und spricht ein bestimmtes Gebet fur fie und bas Rind. hierauf "macht er betend bas Beichen bes Rreuges an bie Stirn, an ben "Mund und an bie Bruft bes Rindes, und fpricht bann: D berr, lag "bas Licht beines Ungefichte uber biefen beinen Rnecht (hier giebt er "ben Ramen, indem er benjenigen Damen nennt, den das Rind ba-"ben foll) gezeichnet fenn und laß bas Rreug feines eingebornen Gohnes "in fein Berg und feine Ginne gezeichnet fenn, bag es gehorchen moge . "beinen Geboten. Das Rind empfangt orbentlicher Weife ben Ramen "bes Beiligen , ber an biefem Lage im Ralender ftebt, boch giebt es, "auf Berlangen ber Meltern, wenn biefe einen Samiliennamen geben "wollen, oftere Muenahmen. Das gemeine Bolt glaubt, bag Diefer "Ralender : Beilige eine besondere Mufficht auf bas Rind, mabrend feis "nes gangen Lebens, habe. Der Regel nach follte bas Rind am achten "Tage jur Rirche gebracht werben und an bemfelben erft die Taufe "empfangen. Dan bat aber jest biefe zwei Sanblungen bes Driefters "in eine gufammen gezogen. Benn bas Rinb fcmach ift, fo wird es "auch balb getauft , fonft aber wird bie Taufe aufgeschoben. Ungeachtet

"ber Lehre in ber griechifden Rirche von ber Rothwenbigfeit ber Taufe, Rann fie im Rothfalle boch fein Laie verrichten; benn gur Bermaltung "ber Saframente gehort burchaus Die Drbination. Das gefchieht auf fol-"genbe Urt. Das Rind wird entfleibet und ber Priefter balt es gegen "Dften (Morgen ift hach bem Begriffe mehrerer alten und neuern "Bolfer ber Drt ber Gottheit, fo wie Beften bie Begend ber Sinfternis "und bes Catans). Das Gange ift fombolifche Sanblung, wie ber "gleichen in ber griechifden Rirche mehrere vortommen. Dann baucht "er breimal in bas Geficht bes Rinbes, bezeichnet beffen Stirn und "Bruft breimat mit bem Rreuge, legt feine Band auf ben Ropf unb "betet. Rach einigen Gebeten folgen brei fchredliche Befdmorungen "bes Satans. Gie find traurige Ueberrefte von jenen Beiten, mo man "fich einbilbete, baß jeber Denich von einem unreinen Geifte befeffen "fei , che er burch bie Zaufe wieber geboren merbe. Der Priefter men: "bet fobann ben Taufling gegen Beften und fagt: Entfageft bu bem "Teufel und allen feinen Berten und aller feiner Pracht? Benn es "ein Rind ift, antwortet ber Taufpathe, ift es ein Ermachfener, fei "es ein Duhamebaner, Jube ober Beibe, ber bie Sprache verftebt, fo "antwortet ber Catedumen felbft: 3ch entfage. Diefe Frage wieber-"bolt ber Priefter gum zweiten und britten Dale, worauf bie namliche "Untwort tommt. Bierauf ber Priefter: Saft bu entfaget bem Teu-"fel? Der Catechumen ober Pathe: 3ch habe entfagt. Gben biefe "Frage und Antwort breimal. Der Priefter haucht und fpeiet ihn an. "Die Dathen ober ber ermachiene Taufling fpuden meftmarte, um ba-"mit Abicheu und Berachtung gegen ben Teufel auszubruden, eine "Sitte, Die ber griechifchen Rirche vollig eigenthumlich fenn foll."

"Der Prieffer membet nun dem Täufilng gegen Dien, halt bisse, ohnde beruntet und fragt: Bis um it Beriss vom gelten, halt bis vereinigt? Aut"wort: Ich bis vereinigt! Frage und Antwort der Mal. Dr.
"Prieffer: Glauss bu au fine? Antwort: Ich glaube an ibn as 
"Känig und Gott. Darauf fagt der Prieffer den bekannten nichnischen 
"Mauden ber. Lieber bie Bereinigum mit Getisse der Prieffer, 
"noch einige Male, worauf immer biefelbe Antwort erfolgt. Hien, 
"Bate, ben Schu und den Der Aufgruge sprieft: Ich dete an den 
"Bater, den Schu und den beitigen Geist, die gleich vestenftige und
"Bater, den Schu und den heitigen Geist, die gleich vestenftige und

"ift nun ber Zaufling ein Catechumen."

 Baufe im Daufe, so ift jebes Geschi, wenn es nur die nichtige Liefe, bat, um ein Kim durtezquanden, geschicht dazu. Andelfim muß es boch mit brei brennenden Machestran besteht werben. Bur weiten Borbereitung weren verfeitieben Gebete, eine Klanei um bergeichgen bergeschie. Dann tauch der Prieste feine Linger in das Massier werten bergeichen. Bann tauch der Prieste feine Linger in das Massier und bergeichnet es bertinal mit bem Kreuge, hauch es an und hirfat bertinal: Lag eine jebe schindl wie den Kreuge. Auch es en under der mische bestehen Beische Brauge in der er Gott, das er boch die unsschieden Ruggen berjage, umd daß ber Geist ber Anfacken wegen.

Der Diaconus halt ein Geläß mit Del, in biese hauche ber Priester berimal und macht eben so vielmal das Kreuz darüber. Dies se Del wird gebraucht, um das Wasser weiten, worin die Person getaust werben soll und ist von dem Christma (s. d. Art.) verschieben. Von biesem Dele aiest ber Driester etwas Weniesa und das Machte

und macht bamit brei Rreuge.

Der Auffling niete dargereicht. Der Prieste macht mit zwei sinngern, die ims Det getaucht sind, von Beiden bes Areuges an die Stiern, Bruft und zwischen die Schutzern, und spriche: N. N. der Anscht Gottes wird gefalte mit dem Delt der Freuden in dem Vanner der Batret, des Schnes und des heitigen sellies siete und immerdar in Ewigktit. Sodann begeichnet er ihn von neuem an der Bruft und and bem Rücken. Bei esterm fagt er: Aus Pitung siene Seite und sienes Leiben. Bei erlerm fagt er: Aus Pitung siene Seite und sienes Leiben. Die in hie habet. Diene habe baden mich gemacht und mich bereitetz an die Juse: Daß er wandeln möge in dem Wege dener Gebete.

Mach biefen Bocbereitungen und Salbungen sommt es an die Zaufe felbit. Der Prieste bildt bas Sind in die Johe, mentet sein Geschot gegen Dsten und spricht: N. N. der Anschr Gottes mitd getauft im Namen des Austes. Amen sog ver Papiet. Dier wied das kind zu meisten Male gang in den Aussisten untergetauch. Und des Sohnes. Der Patie: Amen. Bweite Untertauchung, Und des beis Geschied. Der Paties: Amen. Diete Untertauchung. Sept und in

Emigfeit. Der Pathe: Umen.

Sierauf legt ber Priefter bem getauften Rinbe bas Sembe an, bae er auch erft fegnet und fpricht: N. N. ber Annecht Gottes wird bekleibet mit bem Rode ber Gerchtialeit in bem Namen bes Baters,

bes Cohnes und bes heiligen Beiftes.

Werben wei ober nehrere Kinder getauft, so wird bei jedem eiste Maging genommen, netiche gu Zaufe geneicht ift. Bei beiter Gelegendeit gefchiebt es gemehntich, doß der Pathe neblt dem Jembe in feines Keug an einem 'febenen Chairtofen oder Robindon dem Priefter überreicht, welches er dem Linde auf dem blofen Reutglein, welches er dem Linde auf dem blofen Reib legt. Bon biefen Reutglen hab der gemeine Mann selfan Begriffe. Er macht sich gum Gefes, es nie wieder abgutgen, weile er es als ein beitberingendes Amulet ansiet. Diefe Reutgless sied bei Reichen von Besche der Benehm bei Reichen von Besche bei Beringendes Amulet ansiet, auch selfan gesche der Besche bei Beringendes Amulet ansiet, auch gleich nur von Westfing. Schrift Krutz, ein heitiger, als Riebaus, Anton, Alexander Rometer und bergelichen Figuren, oft auch unterfelche Schriftiger, sind dei

gewohnlichsten Bergierungen barauf. In Rudficht ber Bahl ber Pathen ift in ber ruffifchen Rirche nichts bestimmt.

Dies Rachtichern über die Aufe in ber geiteisichen Riche, ein mommen ber Schriff Beltermannes: Auger Abrib ber tuffflichen Riche e., bat der Berfasse mit Eisners Beschreibung der geiteilichen Schriften iber Aufeit p. 208 ff., mit herrm. 3. Schmitt Jahrennei ber magnen und abendlanischen Riche, mit den entuelten blieber gebeigen Schrifte Lexicion der megertländischen Riche von Der Bow. D. Must unter bem Attielt Aufe, und der des gebrieben und sie im Gangen genommen völlig übereinstimmen sefunden.

b) Taufceremoniell in der romifd = Patholifden Rirde. Laffen mir baruber einen neuern Schriftfteller aus ber romi: fchen Rirche fprechen, Grundmapr in feinem liturgifchen Legiton ber romifch : tatholifden Rirdengebrauche Artitel Zaufe. Sier beißt es: Die Zaufe wird allezeit, wie alle übrigen Gaframente, mit gemiffen, bon ber Rirche eingeführten Geremonien vorgenommen. Es merben namlich bie Tauffinge burch bie Taufpathen ober fogengnnten Gothen gu ber Rirchthure gebracht, moburch angezeigt wird, bag bie Taufe bie Thure gur Rirche Gottes fei, und bag man ohne biefelbe nicht in bas himmelreich eingehen tonne. Diefe Zaufpathen maren fcon zu ben Beiten ber Apoftel ublich und werben auch Gevattern genannt, weil fie gleichfam Mitvater von ben Tauflingen und gur geiftlichen Bieberge: burt behulflich finb. Es wird bem Tauflinge fogleich ber Dame eines Beiligen, gegeben, beffen Beifpiele und Tugenben er nachfolgen foll. Der Priefter fragt bas Rind: Bas begehrft bu bon ber Riche Got tes? weil Chriftus Diemand beilt ober beiliget, ber es nicht felbft begehrt; hernach wird ber Zaufling bei feinem Ramen genannt. Ramen ber Zauflinge und ber Pathen wurden, wie ber Berfaffet unter bem Ramen ber Schrift bes heiligen Dionpfius behauptet, icon gu ben Apostelzeiten in ben Catalog ber Bahrglaubigen, ale in bas Buch ber Lebenbigen eingeschrieben. Dermalen beißt man biefe Bucher pfarrliche Taufbucher. Der Taufling entfagt alebann burch feine Dathin bem Gleifche ber Welt und bem Gatan, und befennt fich burch breimalige Befraftigung gu bem driftlichen Glauben. Auf Diefes wird ber bofe Beift, welcher die Ratur nach feiner Billfuhr befigen will, von dem Priefter burch ein breimgliges fichtbarliches Unbauchen beichworen und aus: getrieben, gleich wie Gott ber Berr nach ber Behauptung bes beiligen Chrpfoftomus burch bas Unblafen bem Abam bas naturliche Leben gegeben hat, alfo wird auch burch bie beilige Zaufe ber Geele bes Zauflings bas geiftliche Leben und bie Gnabe bes beiligen Beiftes mitgetheilt. hierauf macht ber Driefter mit bem Daumen bas gange Rreus auf Die Stirn und Bruft bes Tauflings, jum Beichen, wie ber beilige Mugus ftinus glaubt, bag fich ber getaufte Menfc nicht icheuen foll, Schmach und Trubfal aus Liebe ju bem gefrengigten Jefus ju leiben. - Die Muflegung ber Sande von bem Priefter uber bem Zaufling fammt bem Gebete, bedeutet die Ancufung des beiligen Beiftes, und gugleich, baf ber Taufling mit ber Riche vereinigt fei. Dann giebt ber Priefter ein Wenig gemeihtes Galg in ben Dund bes Tauflings, bamit felbiger mit ber himmlifden Beiebeit von oben erfullt, und wie bas Galg alle

Saulung berhindert, burch bie Gnabe Gottes von allen Gunben und anstedenden innerlichen Uebeln befreit merben mochte. Es wird noch: male bas Rreus uber ben Zaufling gemacht und bie Sanb aufgelegt gur Bertreibung aller teufliften Rachftellungen. Sierauf legt ber Pries fter ben außerften Theil feiner Stola uber ben Taufling, um felbigen befondere von der hollischen Dacht ju befreien und fubrt ben Zaufs ling in die Rirche binein. Alebann betet ber Priefter mit ben Unmes fenben jur Bezeugung ihres Glaubens bie apoftolifche Glaubensformel und bas Baterunfer um Erlangung ber nothigen Gnabe. Der Priefter beichwort nochmale, jur Erinnerung, bag wir einen ichmeren Streit wider ben Catan ju fuhren haben. Dann werben bem Tauflinge nach Chriftus Beifpiel Die Dhren und Die Rafe mit bem Speichel berührt, bamit hierburch bes Tauflinge Dhren ju ber Stimme Gottes in Beob: achtung ber gottlichen Gebote fich jederzeit eröffnen follen und er felbit ben fußen Geruch berfelben fuhlen mochte. Sierauf wird ber Zaufling nach ben apostolifchen Sagungen noch einmal gefragt, ob er bem Satan und allen feinen Berten und aller feiner Soffart entfage, und bann von bem Priefter mit bem beiligen Dele auf der Bruft und gwis fchen ben Schultern angestrichen, welches bie innere Salbung bes beis ligen Beiftes bebeuten foll; benn wie bas Del feiner Ratur nach ben Rorper bes Menfchen ju ftarten pflegt, eben fo ftartt auch bie Gnabe bes heiligen Beiftes Die Geele bes Tauflings. Rachbem nun ber Taufling in Begiebung auf bas, mas ber Driefter von ihm in Betreff ber apoftolifchen Glaubensartitel verlangt, breimal fagt: ich glaube, und auf breimaliges Fragen bes Priefters burch feinen Dathen ausbrudlich bittet, getauft ju merben, mirb felbiger von ben Dathen auf ben Urmen gehalten und von dem Priefter mit bem geweihten Baffer in Form eines breifachen Rreuges unter ben Worten getauft: ich taufe bich im Damen bes Batere ic. , wird hernach felber jum Beichen , bag ein jeber fromme Chrift mittelft ber Taufe eine priefterliche und tonigliche Burbe nach der Lehre des Apoftele Petrus erhalte, oben auf bem Ropfe mit bem beiligen Chrifam gefalbt und baburch ju einem gefalbten Chriften gemacht, bamit ber Chrift nun auch Chrift, nun auch gefalbt fei und allezeit fur Die Ebre Gottes und feines eigenen Geelenheile ftreiten foll. Endlich wird gur Bezeugung ber Unfculb bem Getauften ein weißes Rleib. meldes Rleib fonft vor Beiten fieben Tage getragen und am achten abgelegt murbe, angelegt. Bur Berehrung bes heiligen Chrifams mar fonfi bas Saupt bee Zauflinge mit einem Schleier verbunden, welcher bamale Chrifambemb genannt murbe. Allein biefer Gebrauch bat fcon im Jahre 1090 aufgehort. Rach Berordnung muß bermalen ber Chrifam mit einer Baumwolle von ber Stirn bes Betauften abgetrodnet merben. Bulebt giebt ber Priefter bem Getauften eine brennenbe Rerge in Die Sand, um anzugeigen, bag von ber Rirche Gottes bas mahre Licht tomme, und municht am Ende ftatt bes gewöhnlichen Ruffes bem Bes tauften ben lieben Rrieben unter ben Borten: Biebe bin in Frieben! c) Geben wir gur proteftantifchen Rirche uber, fo geftaltet fich bier ber Caufritus viel einfacher, ber D. T. Ginfetung gemager und anglog ber frubern driftlichen Rirche, ebe ihr Rultus noch ein brudenbes Geremoniengeprange geworben mar. Bir haben bereits bie

Berbienfte Luthers um den Taufritus nachgewiesen im Artitel Erorcies

mus 2r Bb. p. 61 ff. In ber beutich : lutherifchen Rirche geftaltet fic Die Zauffeierlichkeit ungefahr fo. Die Zaufformel gilt als mefentlich nothwendig. Muf ahnliche Urt urtheilen auch Manche uber bas apofto: lifche Glaubenebetenntnif. Es wird theile nach befondern Formularen, Die fich in ben lutherifden Rirdenagenben befinden, ober and mit besonderen freien Zaufreben getauft. Ueber Drt, Beit, Bahl ber Taufgeugen und bergleichen findet feine allgemeine Bestimmung Statt. Mis bas Gewohnliche aber ftellt fich beraus, bag bie Zaufe in ber Rip de, an manchen Orten, wo bie Gemeinden meniger gablreich find, nur Conntage, andermarte aber an jedem beliebigen Tage gehalten merben. Die Babl ber Pathen ift gewohnlich bie Dreigabl, melche jeboch in bem Baterlande und in ber Bohnftabt bes Berfaffere haufig uberfchritten wirb. Ule Tagegeit ift fur bas Taufen mehr ber Rach: mittag gewöhnlich, Die Dothtaufen naturlich ausgenommen. Bon ben Taufgebrauchen fruberer Beit find einige einfache Bebrauche beibebalten worden, wie s. B. bas Sanbeauflegen, bas Befferbemb u. a. Bei ber Taufe von Ermachfenen, wenn fie vortommt, j. 23. bei Juben: taufen, gestalten fich die Geremonien etwas anders. Der Erorcismus ift theile ganglich abgefchafft, theile bem Billen ber Meltern anbeims geftellt. Der Rirchgang ber Bochnerinnen ift in vielen Bleinen Stabten Deutschlande und auf bem Lande noch baufig gewohnlich, und er follte ale eine mirtlich erbauliche Gitte moglichft ju erhalten gefucht merben. Mit biefer Zaufobservang in der lutherifch : beutschen Rirche ftimmt fo giemlich uberein bie fcmebifche Rirche, wie man fich leicht aus Sous berts Schrift, Schwebens Rirchenverfaffung tt., belehren tann und zwar im 1. Thie. p. 121 ff. Es wird Niemanden gereuen, biefen Abfcnitt nachgelefen ju baben, ba manche intereffante Gingelnheit porfommt.

d) Geben wir uber auf die bifchofliche Rirche in Enge land, fo fagt bon ber Zaufceremonie in berfelben Claufniger in feis nem Schriftchen: Gottesbienft, Rirchenverfaffung und Beiftlichfeit ber bifchoflich : englifchen Rirche, Folgendes: Bas bie Zaufe anlangt, fo ift biefe ber unfern (in ber lutherifchen Rirche) febr abnlich. Der Beiftliche fragt indeffen allegeit, ebe er biefe Sandlung verrichtet, ob bas Rind icon getauft fei, und auf Berneinung biefer Frage, beginnt er erft biefe Sandlung. Es werben bann ben Zaufzeugen mehrere Kragen gur Beantwortung borgelegt, bas Rind burch Gebete eingefegnet und fur bie Rirchengemeinbe geweiht. Aber bie Rinder merben allezeit babei ine Baffer eingetaucht, wenn fie gefund finb. Inbeffen eilt man auch mit ber Taufe eben nicht, fonbern fchiebt fie Bochen, Donate, bieweilen mohl ein Jahr auf. Mue Taufen aber gefchehen nur in ber Rirche, und gwar nur bes Countage nach bem Fruh: und Rachmittagegottesbienfte. Gine Begahlung wird nie bafur angenom: men, weil fie ein Gaframent ift und biefe in ber englischen Rirche frei abminiftrirt merben.

Etwas abmeidenber und auffallender gestaltet sich der Ausstrüst in der footisischen Nationalkinde, Semberg in seiner bekannten Schiff über biese Riche p. 120 sie berigtet Folgendes. Ueder dem Taustat bestimmt das Directory, et solle nicht unnötziger Weise aufgeschoben werben, und bie unter allem Umfahren burde einen Steward of the

Mysteries of God, alfo burch einen Beiftlichen, ju berrichten und gmat Angefichts ber Gemeinde an ber Ctatte ihrer offentiichen Anbacht, fo, baß fie alles moglichft vollftanbig mit anfeben und boren tonne. Dem: gemaß gefchieht er nicht am Schluffe bes Gottesbienftes, fonbern nach benbigter Predigt, auf ber Kangel. Bur Geite beffelben ift zu bem Bebufe ein einfaches Geftell befeftigt, in welchem ein Beden mit Baffer fteht. Rach ber Predigt tritt ber Bater (in ber englischen Rirbe barf tein Bater Dathenftelle bei feinem Rinbe pertreten) - ift er abmefend ober bringend abgehalten - bes Batere Bater, Bruber ober ein Unverwandter mit bem Tauflinge bie Rangelftufen bis gum Beden binauf. Der Beiftliche wenbet fich feitwarte nach ihm bin unb ftellt ibm furg vor: Das Caframent fei vom herrn eingefest als ein Unterpfand feines Gnabenbunbes, bas Befprengen ftelle bie geiftige Reinigung burch bas Biut Chrifti und bie Berneuerung aus bem Tobe ber Gunben gum Leben bar, burch die Rraft feines Tobes und feiner Auferftehung ; folche Berbeigung fei ben Glaubigen und ihrem Camen gegeben, ber Gotteefohn habe feibft bie Rinbiein gehegt, gefegnet und bergleichen. Darauf menbet er fich jur Gemeinde und ermahnt fie, auf ihren eigenen Zaufbund gu feben und auf bie Urt, wie fie ibn gehalten, ibn unter berglicher Bufe immer wieber an erneuern, und getreu gu fenn bis in ben Tob, um einft ju empfangen bas Erbe unter ben Beiligen. Doch einmai rebet er ben Bater an, er moge ber Gnabe Gottes eingebent bleiben, bie jest ibm und bem Rinbe miebers fahren, baffelbe auferziehen in ber Bucht und Bermahnung gum herrn, und ihm im Salle feiner Uebertretungen borhaiten ben Ernft bes emis gen Berichts. Der Bater giebt tein Berfprechen fur bas Rinb, fonbem fur fich felber. Run erfolgt bie feierliche Aussonderung bes Baf-fere unter Gebet und ben Botten ber Ginfebung : Der Berr mochte feine Ginfebung an bem Rindlein fegnen, mit ber auswendigen berbins ben bie inwendige Zaufe feines Geiftes und bas Bafferbad ibm au tinem Siegel ber Befeifgung machen, bag er wachse in ber Achnlichs feit bes Tobes und ber Auferftehung feines Ertofere. Er fragt laut nach bem Damen bes Rinbes und nennt ibn mit ben Borten : John, . Darp ober wie bas Rind heißen mag, ich taufe bich im Damen bes Batere, bes Cohnes und des heiligen Geiftes; unterbeffen befprengt er mit ben angefeuchteten Fingern gewohnlich breimal bas Saupt bes Tauflings. - Rachbem ber Bater fich ftill mit bem Rinbe entfernt, Schiffet er mit einem Gebete: Alle hötten bankbar ju erkennen, wie tru und nahrhaftig ber here fei, Bund und Gnade zu halten, er ablie fie niche nur unter seine Heiligen, sonbern trage die Wertzeichen und Pfländer seine Liebe auch auf die Jhrigen über. Seiner Bater forge wollen fie auch biefen Zaufling einmuthig befehien zt.

Diese Anreden und Gebete wiederholen sich der hauptsache nach in diese Dednung bei jedem Zausacte und werden sein aus dem gesprochen. Auch die Mutter Pflegt abdei jungen zu senn, die Gemeinde gleich einer erweiterten Familie vertitt gewissermaßen die Etelle der Ausgezen, sieder Gestalle bei Gestalle vertitte Aussigna andesm, iber Gosse fallt der berwalter Ausging andesm, iber Gosse fallt der bermalter Ausging andesm, iber Gosse fallt der bermaligen gestliche Führerin und Bermandbein auf seiner Beilderge. Pachen tennt man nicht. Gest in neuere Zeit gaben Gingelin angesongen, Jeugen (Wienesses)

dagu einztalden. Dan mifbraucht bie beilige Einfehung nicht jum underifden Ermerte, noch jut tuligen Schmauferei. Dem Alinde mir nur ein Borname gegeben, und zwar bem alteften vorzugeneife ber eines Großteren. Gind beschorer Mannen ju befimmen, fo midbt man nicht fermoflingenbe und abenteuerliche, sondern befannte deifliche Rannen.

Die Aufe wich noch gembnisch mit bem zweiten Gottebingh betwuhrt, und bie Gemeinbe nach berfelben mit bem Segenstunfigentalfen. Doch batten die Gesstlichen nicht mehr mit der anne Etrnge barauf. Gie tauffen auch auf befonderes Antalogen in Privathaliern, schigt man ärztliche Geinder, den Aufgand der Musie empfangen und nehmen se den Bergieden vor. Uebrigsen empfangen und nehmen se teine tlingende Remuneration, bichsien im Betwansfehrt, das filmen weblischende Keitern aufenden,

Thun wir nun noch einen Blid auf Die Taufpraris unferer Tage,

fo mochte fich folgenbes Ergebnis herausstellen:

1) Die Laufe, und zwar jest vorzugemesse bie Kindertaufe, menn man tleinere, schwärmerische Parteien, wie Wiebertaufer, Quafter u. a. abrechnet, ist ein Mittag geblieben, ben noch alle tiechtiche Parteien ab von Isse bereitzembe Einsehung achten und üben, und sich dobei ber von im wrechneten Zaussehrente bedienen. Der Beschenaumseitus für

porherrichend im Abendlande geblieben.

3) Am einfachsen, ber R. T. Anerdnung am gemäßesten und am dhaitighten ber frübesten deristlichen Papris gestater sich ber Zaubritus in ber protessantischen Kirche. hier hat man alle abergladistliche, schwärmerische Gebräuche, etelhafte Manipulationen und mipflich sich fich Deutumen aussenden, wie sie noch ist in der ariechsisch und

romifch : tatholifden Rirche befteben.

4) Was aber bas Erbauliche ber heutigen Taufliturgie betrifft, so burfte ben Presbyterianern in Schottland ber Preis zuerkannt werben muffen. Es find barum in ber protestantischen Riche allerbings bie Stimmen in neuerer Zeit zu beachten, welche eine etwas veranderte

und mehr feierliche Taufliturgie munichen.

### Thomas,

# Bedachtniftag beffelben ben 21. December.

1. Lebensumstande bes Thomas nach dem N. E. und nach der Eradition. II. Alter und Monatstag feiner Gedachtniffeier.

Literatur. Andreas Wilkii Eogroypaqlaç pars posterior continens festa XII Apostolor. Edit. Ge. Hesso. Jenae 1676. -Hospin, I. I. p. 158: - Hildebrandi de dieb. festis etc. p. 17 seq. - Schmidil historia festor, et dominicar. p. 44. - Caroli Guyeti Heortologia sive de festis propriis locor, et ecclesiar. Venetiis 1729 1. 2. c. 23. - Start Gefchichte bes erften driftl. Jahrh. 2 Thl. p. 145 ff. - Muguftis Dentmurbigfeiten 3 Thl. p. 219 ff. - Acta Thomae Apostoli ed. J. C. Thilo. Lipsiae 1823. p. 97 segg. -Meber Die bibl. Rachrichten und firchl. Ueberlieferungen über bas Leben bes Thomas vergl. L. Surii Vitne Sanetor. Decemb. p. 301 segg. -Care Antiquitatt. apostol. p. 238. - Biner Realler. u. b. R. -Faust G. Rho Intorno à viaggi ed alla predieazione di s. Tomaso, opuse. istor. geogr. crit. Padua 1834. 8. - J. Fac. Raulin Hist. etel. Malabar. (Rom. 1745. 4.) p. 335-78. - v. Egloffftein fleine Romane, Gefch. und Ergabl. (Caffel 1825. 8.) p. 161 ff. vergl, Mug. Rirdeng. 1834. p. 1802 ff. - Ueber bie Thomaschriften vergl. befon: but K. Swanton mem. of the primit, church of Malayala, or of the syr. christians of the Apostle Thomas, from its first rise to the present time. 3m Journal of the roy. asiat. society. 1834. Novemb.

melder Aldouge Unentichloffenbeit und Bantelmuth (dioraxrixoc ric). fo wie ber Rame nerpog auf feftes, unerschutterliches Bertrauen bin: meift. Roch andere Erlauterungen biefes Ramens f. Mugufti's Dent: murbigfeiten 3 Thl. p. 221. Dach ber evangelifchen Gefchichte zeigt Thomas etwas Rafches und Uebereiltes, 3oh. 11, 16. 14, 5-20. 24 ff., wiewohl fein ins Spruchwort übergegangener Unglaube bie harte Beurtheilung nicht verbient, welche besonbers mehrere altere bo: mileten aussprechen. Befrembend bleibt es immer, bag bie evangelifde Befchichte über bas Schicffal biefes Apoftels nach ber himmelfahrt Sefu ganglich fcweigt, ob er gleich nach bem Evangelium Johannis ale eine intereffante Perfon erfcheint. G. Diemepere Charafteriftit ber Bibel 1. Thl. p. 104 ff. / Abfunft, Baterland und fruhere Befchaftigung biefes Apoftele find vollig unbefannt. Babricheinlich aber mar er gleichfalls wie bie übrigen Anoftel aus Galilag. Gben fo menig weiß man auch von ber Beit und Berantaffung feiner Berufung jum Upoftelamte.

Diefe Luden ber evangelifden Gefchichte fucht nun auch bier bie Tradition ju ergangen. Rach Eufebius RG. 1, 3. Cap. 1. foll bei ber Berftreuung ber Apostel bem Thomas Parthien jugefallen fenn. Dort und in den angrengenden ganbern predigte er bas Evangelium, und Chrofoftomus hom. in XII apost. fugt noch bingu, bag er auf biefen Reifen bie beiligen brei Ronige angetroffen , biefelben getauft und fic ihrer jugleich als Gehulfen gur Musbreitung bes Evangeliums in jenen Ranbern bedient habe. Go foll er auch nach ben Ruften von Inbien gereift fenn, und ju Socatora, Etanganor und im Ronigreiche Coro-mandel bas Chriftenthum mit fehr gludlichem Erfolge gelehrt haben. Mis aber die Braminen die großen Dachtheile erfuhren, Die ihnen burch bie haufigen Befehrungen gu ber neuen Religion burch ben Apoftel gugefügt murben, follen fie ibn nabe bei Dalipar, ber Saunt fabt im Ronigreiche Coromandel, mit Dfeilen tobt gefchoffen haben, Chen bafelbit foll er auch begraben und von ba auf Befehl bes Ronus Johannes bon den Portugiefen nach Goa gebracht worben feyn. Rach Undern ift er gefreugigt worden und ju Gbeffa in Sprien begraben. Die borbin genannte Somilie bes Chryfoftomus lagt ben Thomas auch in Methiopien und Abpffinien bas Chriftenthum verfundigen und fceibt thm figurlich bas Aethiopem lavare ju , b. b. bas fcmere Gefchaft, Methiopien jum Chriftenthume au befehren. Baren alle biefe Rad richten gegrundet, fo hatte Thomas eine noch großere Banbermaffe bereift, ale felbft ber thatigfte aller Apoftel, Paulus. Inbeffen haben besondere neuere Gelehrte, wie Beausobre in feiner histoire des Manich. Tom. I. p. 60 segg., und befonbere Start ausführliche Be: fchichte bes erften Jahrhunderts p. 146-48 bie Bahrheit jener Iru bition, bag Thomas befonders ber Apoftel ber Inbier gemefen fei beftritten. Ihre Grunde laufen auf Folgendes binaus: "Es fei an "fich unmahricheinlich, bag bas Chriftenthum bereits im erften Jahr "bundert in dem entferntern und meniger befannten Inbien follte ber "breitet worden fenn. Bielleicht habe man nur bas fubliche Arabien "gu verfteben, welches von ben Alten gumeilen auch Inbien genannt "werbe. - Die Beugniffe eines Ambroffus, Sieronomus, Gregorins "bon Ragiang u. a. feien ju neu , und nach andern Dadrichten mare

"icon Bartholomaus (f. biefen Artitel) als Apoftel ber Inbier angefeben merben. - Das Borgeben ber fogenannten Thomaschriften, bie "noch jest in biefen Gegenden lebten, und ihren Urfprung von unferm "Apoftel ableiten, fei unficher, nicht nur weil jebe einigermaßen bebeu-"tenbe driftliche Riche ihren Urfprung von einem Apoftel ableite, fon: "bern weil bier befonders ber portugiefifche Ergbifchof von Goa, De-"neges, im Jahre 1599 alle Bucher ber Thomaschriften verbrannt "babe, aus welchen vielleicht etwas uber bas Alter biefer Rirche babe "erforicht merben tonnen. - Uebrigens fei es weit mabricheinlicher, "ben Urfprung ber Thomaschriften von einem gewiffen fprifchen Refto-"rianer, Dar Thomas ober Thomas Gunnanaus, abzuleiten, welcher "im 5, ober 6. Jahrhundert bei ber Berfolgung ber Reftorianer fich "nach Indien rettete, und an ben Ruften von Dalabar eine driftliche "Rirche nach fprifchem Ritus einrichtete. Dafur fpreche auch ber Um: "fant, bag bie Thomaschriften felbft jest noch Sprer beißen und fich "ber fprifchen Sprache bedienen. Beaufobre in feiner angeführten Ge= "fchichte, de Manichee, findet es barum (Tom. I. p. 78) auffallend, "baf bie Ratholifen in Offinbien bie Gebeine eines Erifebere verehrten."

Begen biefe Grunde nun fuhrt Mugufti in feinen Dentwurdigteis ten 3. Thi. p. 225 an, bag bennoch mehrere Entbedungen ber neues fim Beit jenen altern Trabitionen ungemein gunftig feien. Er beruft 60 unter andern auf Buchanans Journey from Madras trough countries of Mysore, Canara and Malabar. Edit. 2. London 1812. III. Voll. 4., auch ins Deutsche überfest und im Auszuge in ber Minerpa im Muguftit, 1818. p. 262 f. Much leite bie fprifche Rirche von Mapala fich vom Bifchofe Johannes Indicus ab, melcher im Jahre 325 bem nicanifchen Concil beimobnte, und von welchem man noch ein altes Manufcript ber Bibelüberfegung in eftrangelo : fprifcher Schrift befist, welches mabricheinlich bas altefte in ber Belt ift, und ber timifch : portugiefifchen Inquifition unter Meneges im Sabre 1599 gludlich entging. Much bie bei biefen fprifchen Chriften noch vorhanbenen Infdriften auf feche Detalltafeln burften bie alteften Documente bes Chriftenthums in ber Belt fenn. - Siergu tomme noch eine andere Rachricht aus englifden Beitfchriften im Intelligengblatte ber Leipziger Literaturgeitung 1818 Dr. 280. folgenben Inhalts: "Unf "bem St. Thomasberge unweit Dabras, mo viele Graber aus ben "erften Beiten bes Chriftenthums find, bat im Dai 1818 ein Golbat "in einem Grabe brei Manuscripte auf Palmblattern gefunden, bie "im Jahre 51 nach Chrifti Geburt von einem Simon Caleb gefchries "ben worden und nun nach Condon gebracht worben."

Allein, einmal frage es sich, ob biese Entbeckungen bie kritische probe aushalten, und dann würde auch nicht deraus solgen, obs get und Khomas um biese Beit des Schriftenthum nach Indien gekandt des schriftenthum nach Indien gekandt der Restockner bilder, dober noch aus find der Restockner bilder, dock geblüch babe. Innyviden ist es weit frühre, das sich die einem Karelder gegenwartiger Ausbertung des Spriftenthums auf dem Erdelung gegenwartiger Ausbertung des Spriftenthums auf dem Erdelung gegenwartiger Ausbertung des Spriftenthums auf dem Erdelung des Beiten find von dem Argeite Gehrfen sind von die Ausbertung des Spriftenthums auf dem Erdelung des Beiten find von der Argeite Gehrfen sind von die finde vorhanden. Den Nangel der Kings paduden IV.

on deminary vi

Start I. I. 2. Thi. p. 149. II) Alter und Monatstag ber Bedachtniffeier des Thomas. - Auch hier fcmeigen faft alle Schriftsteller, die bon ben drifflichen Reften banbeln, fobalb es gilt, ben Beitraum genau ju bestimmen, wenn ein besonberer Denttag fur ben Apostel Thomas ublich ju merben anfing. Der Berfaffer tann fich barum auch bier nur auf die Rotts aus Guyeti Heortologia berufen, bie bereits in bem Artitel Bartholomaustag Dr. II. angeführt worben ift. Diefer gufolge murbe auch ber Thomastag ins 11. Jahrhundert ober noch fpater ju fegen fenn. - Die Behauptung, bag man biefem Apoftel feines be: wiesenen Unglaubens megen bie lebte Stelle im Jahre, namlich ben 21. December, angewiesen habe, beruht offenbar auf einer Bermechfe: lung bes burgerlichen und firchlichen Jahres, und wird burch bie Gitte ber orientalifch : griechifchen Rirche, welche ben erften Sonntag nach Dftern ale Thomastag felert, am beutlichften wiberlegt. Bas bie Reier biefes Tages in ber beutigen driftlichen Belt betrifft, baruber bergleiche man, mas am Schluffe bes Artitele Apoftelfefte gefagt morben ift.

#### Tonfur,

### gehörig zur Amtstracht ber Kleriker.

ung der Tonfur. II. Berfchiedene Arten der Tonfur. II. Berfchiedene Arten der Tonfur. III. Wit welchen Eichtlichen Gebrauchen man fie schon frich und noch jest ertheilt, und wie sie sich zur Ordination verhalte.

Literatur. Th. Hurtad digressio de tonsuris et coronis gentilitatis, synagogae et christianismi. In fein. Resolution. de vero catholico martyrio (Coln 1655. Fol.) p. 870-87. - Gaston Chamillard de corona, tonsura et habitu clericor., locuples cum veterum, tum recentior. canonum, pontificiarumque constitutionum collectio. Paris 1659. Fol. - J. Morin exerc. de tonsura clericor. secundum Latinos et Graecos. In fein. Commentar. de s. eccl. ordinib. Tom. 3. p. 203 - 18 (Amst. 1695. Fol.) - J. Mabillon observ. de tonsura laicor., clericor. et monachor. In fein. Praefat. ad Acta SS. Ord. Bened. Sec. S. P. 1. p. S seqq. (Paris 1672. Fol.) - Pomp. Sarnelli Lettera della canonica tonsura, ò rasura della barba clericale. In fein. Lettere ecclesiast. (Ncapel 1686. 4.) p. 75-87. - Edm. Martène de antiquis eccles. ritib. Lib. I. P. II. p. 294 seq. - Thomassin de nov. et vet. eccl. discipl. P. I. l. II. c. 37. - Buddei Parerga hist. p. 74 seq. - Walch antiquitt. christian. P. 669 seq. — Baumgartens Erlauterung ber drifft, Alterthumer p. 532-33. — Bingh. Antiqq. Vol. III, p. 50. Vol. II. p. 415. — Etwas Beniges in Augusti's Dentwurdigfeiten 7r 28b. p. 897 ff. -Eben fo Schone's Gefchichtsforichungen Thi. 3. p. 76 f. - Unpartrifd und beachtenswerth ift, mas Binterim Dentwurdigfeiten Thl. 1. P. 262 ff. baruber gegeben bat. - Sonft vergl. man noch Fabricii Bibliogr. antiqu. ed. Schaffshausen p. 847 seqq. unb bie 28b. 8. P. 42 angeführten allgemeinen Schriften über bie Rleibung ber Rleris ftr, besondere ben 1. Bb. ber Panoplia von be Cauffap.

1) Begriff, Rame, Anfangspunct und Birchliche Deutung ber Confur. — Unter Tonfur versteht man eine besondere Art, die haare ber Kleriter ju fceeren, um auch baburch

ben geiftlichen Stand von gaien ju unterscheiben. Der Rame ertlart fich aus bem Lateinischen tondeo. Dag ein folches bebeutungevolles und auffallend biftinguirendes Saarabichneiben in ber fruhern driftlis den Beit, ober, wie Ginige wollen, icon im apoftolifden Beitalter, Statt gefunden habe, lagt fich gefchichtlich nicht nachweifen und mar auch bei bem frubern Schidfale ber driftlichen Rirche icon an fic unwahrscheinlich. In ben Beiten ber Berfolgung namlich war es ge-wiß nicht bienlich, bag bie Chriften, und namentlich bie driftlichen Rlerifer, Die man mit besonderer Gorafalt auffuchte, in ihren Sagren fich audzeichneten. Gie fugten fich baber in Die romifche Gitte, Die Sagre abgefurst ju tragen. Much vermieb man bas mohl fcon aus bem Grunde, bag man nicht bas Unfeben haben wollte, Die Beiben nachzuahmen, beren Priefter glatt gefchorene Ropfe trugen, wie j. B. Die Priefter ber 3fie und Gerapie. Bergl. Hieron. Comment. in Cap. 42. Exech. Sa es fehlt nicht an beutlichen Stellen, baf in bem Beitraume ber erften driftlichen Jahrhunderte bas Saarabicheeren in ber rechtglaubigen Rirche fur etwas Unanftanbiges beim Rleriferftanbe angesehen murbe. Optatus Mil. 1. 2. contra Parmen, wirft ben Donatiften vor, bag fie miber allen Gebrauch bie Saupter ber fatho: liften Bifchofe und Priefter, Die ungludlicher Beife in ihre Sanbe gefallen maren, abgefchoren hatten. Er fragt: Dicite, ubi vobis mandatum sit, radere capita sacerdotibus, cum e contrario tot sint exempla prompta, fieri non debere. Ginige bierber geborige Stellen bat auch Coone in feinen Gefchichteforfdungen 3r Theil p. 76 und 77 angeführt.

Trugen nun aber auch bamals bie Alerifer noch nicht einen Saarichnitt, welcher ber fpatern Tonsur abnlich war, so waren boch icon abgefurzte haare bei ihnen gewohnlich. Prubentius im 12. Hymnus

vom heiligen Epprian befchreibt bie Saarform alfo:

So genis es nun aber auch ist, das weder im N. Z. noch in ben rellen Zohruberten eine Spur von der Tonstu ausgunfahm ist (die Meinung des Jidor von Hispatis, das sie von den Nastracien den Zuden adspatieten sein, dervick auf zu sieden Gedinden), und das noch im 4. und 5. Iahrhundert viete Zeugnisse wom Wississigung und Derwerefung der Tonstur vordemmen, so genis sit des dauch, die

feit Enbe bes 5ten und ju Unfange bes 6. Jahrhunderte bie Zonfur als etwas bem geiftlichen Stande Gigenthumliches faft allgemeine Sitte ju merben anfing. Die meiften Schriftsteller aus ber romifchen Rirche ertennen ben fpatem Urfprung ber Sitte an, ohne jeboch beshalb bie Bertheibigung ber Sache aufzugeben. Dabin gebort auch Binterim in ber oben angeführten Stelle. Bas nun ben fpatern Urfprung biefer Sitte betrifft, fo mochte fie ber Berfaffer gunachft von ber firchlichen Bufanftalt, von ben Afceten und Monden ableiten. Wir haben oben im Artitel Bufe (Poenitentia publica) 1r Bb. p. 295 gezeigt, baf bie Bugenben ju einer befonbern Buftleibung berpflichtet maren, mogu auch bas Abicheeren bes haupthaars gehorte. Daburch wurde junachft bas abgeschorne Saar ein Beichen und Sombol ber Bufe ober ber Berleugnung ber Belt und ihrer Freuden, ber torperlichen Abtobtung. Da fich nun bie Afceten und etwas fpater bie Donde in biefer 3bee befondere gefielen, und als lebenblangliche Bugenbe wollten angefeben fenn, so ift es leicht einzusehen, warum fie auch bas außere Beichen biefer Borftellung beibehielten. Bei der hohen Berehrung, die bas Mondysleben genoß, lagt fich auch ertlaren, wie Beltgeiftliche biefe Sitte geen nachahmten und nun bas in einer gewiffen Form abge-icorne haupt bei bem Rierus überhaupt ublich murbe. Dit biefer Unficht ftimmt gang gufammen, mas Thomassin vet. et nov. eccles. discipl. P. I. I. II. c. 37. ed. Mogunt. Tom, II. p. 265 fagt: Si tribus saeculis modestissimo tantum capillo fuere Clerici, nulla esusa fuit, cur Saec. IV. res ea ullo modo immutaretur. Quam ob rem nec innovationis factae ullum in conciliis aut in SS. PP. exstitit vestigium. Incunte vero Sacc. VI. certe Sacc. V. excunte, non ante, jam inducta aperte videtur in ecclesiam tonsura clericalis. Coepit ergo Saec. V. tonsura illa clericalis, qualis punc in usu ecclesiae est. Cui rei nulla res alia videtur illo tempore initium praebuisse et causam, nisi ea, qua tum flagrabant Episcopi vehementissima voluntas imitandae ejus vitae, quam sanctissimam Monachi et omni virtutum genere absolutam et profiterentur, et orbe applaudente implerent. Nanı adsciscebatur e monasteriis maxima pars Episcoporum, qui deinde ei rei studuere plurimum, ut et monachorum retinerent habitum et mores in Clerum transferrent. Nihil ergo dixeris probabilius, quam id eo tempore accidisse, quo Clerici S. S. hominum duriorem et humiliorem vitam imitari magna cum laude cuperent et inanem vestimentorum pompani ac saecularem cultum adspernari. Es merben bierauf p. 266 - 302 bie berichiebenen Confurverandenungen, fomobl in ber lateinifchen ale gries bifden Rirche ausführlich befchrieben und beurtheilt, womit die gelehr-ten Bemerkungen von Manfi (Animadversiones ad Thomassiui P. I. 1. II. c. 89.) ju bergleichen find. Die Abhandlung de tonsura elericali in Martene de antiq. ritib. P. II. p. 294 - 802 fucht ein boberes Alter gu vindiciren, magt jeboch feine Entscheidung gu geben. Foricht man nun nach ber mpftifchen Bebeutung ber Tonfur, fo muß man auch bier die frubere und fpatere Beit unterfcheiben. Bei ben Monchen fruberer Beit follte bie Tonfur nicht nur Symbol ber Iebens: langlichen Buffe, fondern auch ber Borigfeit und Abbangigfeit, fo wie ber Dienftbarteit fenn, ju melder fie fich gegen Gott burch ihr RlofterII) Derschiedene Erten ber Tonsur. — Bir hoben den im Artillei Rieus, wo von ber gesstlichen Amstracht und ben eingeinen Bestandthein besselben bei Kode war, bereits die Erfahrung gemacht, daß vie einzienen Riebtungsstlächer für burch viele Kerdnberangen gingen, die fig ist einzienen Riebtungsstlächen, die zulers berchesten gen gingen, die sie in einer gewissen Form gefangten, die zulers berchesten bestehen. Auflätige Umfande, Klima, Arabitionen und webelle Berches Machterhale wirten zulers für biefe oder im Tonsur entschied krichtige Machterhale wirten zulers für biefe oder im Tonsund nach betracht gestehen fichen im Ten, und nach betracht gestehen der bei der bei bei bei bei bei der die der die der die bei der die der

berühmteften geblieben ift

a) die romifche, auch die Tonsura Petri ge: nannt. Binterim ir Bb. ir Thi. p. 267 fagt von ihr: "Deb: "rere Schriftsteller aus bem 7ten und 8. Jahrhundert fchreiben biefe "Tonfur bem beiligen Apostelfurften Detrus zu und finden bierin febr "erhabene Andeutungen. Gie foll bem Laufe ber Dornentrone auf "bem Saupte unfere Eriofere foigen, mithin mar bie Mitte bes Chei; "tels gefchoren." Dan findet eine genaue Befchreibung biefer Gattung bon Tonfur in Beda histor, Angl. 1. III. c. 22., moraus man ab: nehmen tann, bag man auf bem Scheitel eine cirtel = und frangfor: mige Platte biibete ober born einen Saarfreis gleich einer Rrone fteben ließ, woraus fich auch in ber romifchen Rirche ber Dame Corona elericalis ertiaren laft. Beboch find bie Schriftsteller ber romifchen Rirche biefer Erflarung entweber gar nicht jugethan ober finben fie bochftens nur mabricheinlich. Aleuin de officijs divinis 1. 23. fcreibt: Fertur beatus Petrus primus hujusmodi tonsuram sibi fecisse ad similitadinem spineae coronae. In ben frubern Urfunden findet man feinen Grund fur biefe Behauptung. Der griechifche Rirchenhiftoriter Dice phorus (beffen erhaltene Befchichtebucher bis jum Jahre 610 reichen), fcheint bon biefer Rrone bes beiligen Petrus nichts gewußt gu haben, indem er in ber perfonlichen Schifberung bes Apoftele Detrus fagt: Capilli et capitis et barbae crispi et densi, sed non admodum prominentes fuere. Das Baterland biefer Meinung fcheint barum por: jugemeife anfange England und Frantreich gemefen ju fenn, fpater fant fie Gingang in allen ben Canbern, bie bem romifchen Ritus folgten, ale in Italien, Spanien, Gallien und Deutschland. Wie bie

romifche Korm mar, tonnen wir fchliegen aus ben Borten bes Diacons Johannes in Vita S. Gregor. M. l. 4. c. 83., wo er bie Rrone Des Papftes Gregor I. fo befchreibt: Corona rotunda et spatiosa capillo subnigro et decenter intorto. Die fpanifche Spnobe gu Tolebo vom Sahre 633 gebot fo ernft biefe Zonfurform ben Rleritern. baß fie fogar jebe Abweichung ale eine Berachtung bes tatholifchen Glaubene anfah. - Diefe Form ift in ber romifchen Rirche immer geblieben, nur bag man fie theile vergroßert, theile vertleinert, theile auch an verfchiebenen Theilen bes Ropfes angebracht hat, um baburch Die hobe ober niedere Stellung ber Rleriter ober ber Ordens: und Beltgelftlichen bamit gu bezeichnen. Bei ben niebern Beiben ift ber Umfang ber Zonfur ungefahr ber eines halben Ropfftude, bie ber Priefter im Umfange einer Softie, Die ber Bifchofe am großten, fo bag bei bem Papfte faft bas gange Borberhaupt tabl ift, und nur ein fcmaler Rreis bon Saaren uber ber Stirne fieben bleibt. Bas bie Zonfur ber jegigen beutichen Geiftlichkelt betrifft, fo bemertt Binterim p. 274 baruber, baß fie gwar ber Zonfurform gemiffer fpanifcher Bares tifer abnlich, jedoch feineswegs eine Mutter ber Sarefis, fondern bes Elirmatifchen Beburfniffes fei. Die große Rrone, Die bas gange Saupt entblogte, mar Danchem febr empfindlich, und verurfachte fomobl in Balten Wintern als im marmen Commer nicht felten Ropfichmergen und andere Leiben. Man fing baber an, fie enger gu formen und auf ber Spibe bes Sauptes nur eine fleine Rrone ju icheeren. Bergl. Respons. Ratramni ad objecta Graecor. l. IV. c. 5. Der altromis fchen Zonfur fant in einer gemiffen Sinficht

b) die Confur ber Scotten und Sachfen entgegen. Man fcbrieb biefe Urt bem Apoftel Johannes gu. Gie bilbete pon ber vorbern Spibe ber Stirne bis ju ben Dhren einen halben Girtel in ber Beftalt, wie Die Ratur uns Die Rabltopfe zeigt. Muf bem hintertheile blieben bie Saare fteben und berabhangen. Der Gobn bee Ronige Loigair, mit Ramen Gubulcus, foll guerft biefe Form in Sibernien eingefest haben. Ueber Form und Urheber Diefer Zonfur beift es baber in ben Capitulis selectis canonum hibernens., welche b'Achern in bem Sten Banbe feines Spicilegium p. 45 anführt, alfo: Quorum tonsura aure ad aurem tantum contingebat, pro excellentia ipsa Magorum tonsura, qua sola frons anterior tegi solebat, priorum. - Richt welt bavon beißt es: Auetorem hujus tonsurae in Hibernia Subulcum, Regis Loigairi filium, illis exstitisse, Patricii testatur sermo, ex quo Hibernenses pene omnes hane tousuram sumserunt. Eros alles Biberftrebens einiger Bifchofe erhielt fich boch Diefe Zonfurform unter Scotten und Cachfen , und gab gu Ende bee 7ten und ju Unfange bes 8. Jahrhunderts Gelegenhelt gu fleinlichen Streitigfeiten, Die man ergablt findet bei Schrodh RG. Thl. 20.

p. 155 ff.

Die Griechen unterfcheiben fich in ber Zonfur von ber abenblans bifden Rirche. Gie fcheeren bie Saare bes gangen Sauptes gang furg ab, und leiten biefe Form von bem Apoftel Jacobus ober Paulus ab. Much fie legen auf bie Zonfur einen großen Werth. Tonsura capitis sacerdotis, fagt ber Patriard Germanus (Theor. mystic.) et rotunda ejus pilorum sectio, vice coronae spinae est, quam Christus gestavit. Bon ben verschiebenen Gebrauchen, bie beim Ertheilen ber Tonfur in Diefer Rirche gewohnlich maren, erhielt fie bie Ramen ogeayle, geipodeola, yapaxrio. In fruberer Beit wurden mit ber Confur auch jugleich Die fleinen ordincs ertheilt. Cyrillus ergablt von Guthymius (ap. Lipoman. Tom. V.), bag ber Bifchof Dtrejus unter bem Raifer Theobofius bem Meltern, ben Guthpmius getauft, ihm bie Tonfur ertheilt, und ihn fo in bie Babl ber Lectoren aufgenommen babe. - Daß in ben erften Beiten gumeilen ben fleinen Rinbern bie Zonfur ertheilt morbes fei , fann nicht bezweifelt werben. Ammianus Marcellinus I. 12. ergablt, ein gemiffer Theobor fei besmegen bon ben Beiben gemar: tert morben, meil er einen fleinen Rnaben gefchoren und baburch ber Rirche einverleibt habe. Da im 7ten und 8. Jahrhundert mehrere Meltern ihre Gobne in ber erften Jugend bem Doncheftanbe mibmeten, und biefe bei bem Gintritte ins Rlofter bie Zonfur erhielten, fo veranlaßte bieg eine Trennung von ben fleinern Beiben. Dan marb ein Dond, ehe man ein Rlerifer murbe. Balfamon unterfcheibet gang flar bie Donchstonfur von ber Rlerifaltonfur. Diejenigen Rnaben, melde in Die bifcoflichen Ergiebungebaufer aufgenommen murben, erbielten bei ihrer Mufnahme auch bie Zonfur, welche im 10. Jahrhun: bert nicht felten bie Priefter und Diaconen, ja fogar ausgezeichnete Laien im Ramen bes Bifchofe ertheilten. Mabillon. Annal. Benedict. Praefat, ad saccul. III. 3m 12. Jahrhundert murben ben Afpiranten jum Doncheftanbe vor Ablegung ber Gelubbe von bem Abte bes Rloftere bie Rleritaltonfur ertheilt. Much bei ben Donchen gab es eine boppelte Tonfur, eine fur Die fogenannten Laienbruber, Die andere fur bie Rleriter. Die Zonfur ber lettern war nach altromifcher Form und allen anbern Rlerifern gemein.

II) Rirchliche Gebrauche bei Ertheilung der Consur in der frühern und in der neuern zeit. — Dionysis de coelest. hierarchia e. 6. bemertt, daß dei Ertheilung bei Anglus die Anglus des feitigen Derleinigheit und das Krautsgeichen gewähnlich genesen seitigen Derleinigheit und das Krautsgeichen gewähnlich genesen feit. Sacerdos eum signo erneis tondet 
tree personas divinas beatitudinis invocande. Daß 6. Conc. Constant. oder Trullan. (a. 680.) ermähnt einer seierlichen EinfegunsNisi sacerdostali tossure uns freier et benedleicinnem au un pastere 
auseeperit. Daß dei den Griechen mit der Tenstur daß händunsschulen 
werden feit, erzielt sich stehen ab dem Padmen yageofeien,

welcher in ber alten griechischen Rirche von ber Tonfur gebraucht mirb. Roch fpater, im 14. Sahrhundert, wird in Deutschland barauf gebrungen, bag feiner bie Tonfur tragen foll, bevor ibm nicht bie Sans beauflegung unb ber fatramentalifche Gegen ertheilt worben fei. Rach frubern Beugniffen in ber griechischen Rirche muß man annehmen, baß ben Beltgeiftlichen eben fo, wie ben Rloftergeiftlichen bie Zonfur er= theilt murbe. Der Berfaffer mußte baber bie Stelle uber Die ruffifch= griechifche Rirche, in Bellermanne genanntem Abriffe p. 159 - 60 auffallend finden, wo es heißt: "Mites Bertommen erlaubt ben Geiftli= "chen weber eine Perrude ju tragen, ja nicht einmal bie Saare in "einen Bopf gu binben; fie haben baber immer freifliegenbe, oft lang "auf bem Ruden, uber bie Schultern herunterhangende Saare. Die "Drbensgeiftlichkeit hat außer bem Barte Die Tonfur, melche bie Belt: "priefter nicht fennen. Ja, mas bas Conberbarfte ift, haben auch bie "Ronnen Die Tonfur. Der von Saaren leere Ried bat, wie in ber "tatholiften Rirche bie Große eines Thalers. Es foll bas Rafirdath "Simfon's ober Pauli Act. 18, 18. 21, 24. bebeuten, baburch fie fich "Gott gang geloben wollen." - Allein burch Bergleichung mit ber neueften Schrift uber bie ruffifch : griechifchen Rirchengebtauche im Beris bion von Com. v. Muralt, Artifel Tonfur, ergiebt fich, bag bie frubere fogenannte große Zonfur um flimatifcher Grunbe willen habe einer Eleinern felbft bei ben Donchen weichen muffen, und bei ben Beltgeiftlichen fei fie gang außer Gebrauch gefommen. Die Borte Muralt's find : "Diefe vollftanbige Tonfur (bie er guvor als alterthumlich be-"fdrieben bat) fcheint bes Rlima's wegen, bas gerabe ben vollften "Saarwuche erforbert, wie Die Rlofter = und Beltgeiftlichfeit ihn traat. "und womit bie Priefter oft wie Chriftuebilber erfcheinen, in Rugland "meggelaffen zu fenn." Babricheinlich baben bagegen bie griechifchen Geiftlichen im marmern Morgenlanbe bie alte Tonfurform beibehalten, Die romifche wie bie griechifche Rirche haben übrigens ihre mpftis

De rominge mie vie griechtigt strate goder tungen von eine generalen den Deutungen von dem Gerkauden bei der Tonfur. Muratt 1. 1. [agt: "Die Zonfur seigt an, dog alle böß Gedanten abgeschniet, mereten folgen, das fer Mensch gestißt und leibich sich zum Zempel "des lebendigen Gottete zu weihen babet." Binterim beutet bie dusern Gerbaude dei der Zonfur also: "Die händeraufigung soll die Auf"nabme in den Altertlassland — aggregatio in Clerum — bie Haus"abschniedung bie Absgung aller mettlichen Gorgen und Mrigungen; "
mer betilige Segen die Schäefe in bem betiligen Boschoben andeuten."

 "Drbinanben fnien um ben Altar bor bem Bifchofe in einem Salb. "freife berum, worauf ber Archibiacon folgende Unrebe an fie balt: "Reverendissimus et Illustrissimus in Christo pater ete. hierauf "fpricht berfeibe: Accedant, qui ordinandi sunt, ad primam tonsu-"ram ete. Der Rotar ruft nun alle, welche bie erfte Tonfur ethal-"ten follen, mit Ramen berbei und jeber antwortet: Adsum. Gin "jeder berfelben balt feinen Chorrod uber ben linten Urm und bie Rerge in ber Sand. Rachbem fie alle bor bem Altare niebergefniet "find, fteht ber Bifchof mit der Infel auf und fpricht: Sit nomen "Domini benedictum etc. Oremus fratres earissimi etc. Sierauf, "mabrend der Bifchof auf feinem Geffel fist, beginnt und vollendet ber "Chor bie Untiphon: Tu es domine ete. mit bem 15. Pfalm Con-"serva me Domine ete. Babrend ber Chor biefen Pfalm betet. "fcneibet ber Bifchof jedem Randidaten Die außerften Saartheile an "ber Stirne, am hinterhaupte und bei ben beiben Dhren, bann auch auf der Mitte bes Scheitels einige Saare ab und legt folche auf einen "Talar. Jeder Randidat fpricht mabrend des Saarbefchneidens: Domi-"nus pars haereditatis meae et calicis mei, tu es, qui restitues "haereditatem meam mihi ete. Nach biefem läßt sich ber Bischof "bie Infel vom Saupte nehmen, fteht auf und fpricht gegen bie Zon-"furirten gemendet: Praesta quaesumus omnipotens Deus. Sernach "betet ber Chor bie Antiphon: Hi acelpient ete., bei beren Unfang "fich ber Bifchof mit ber Infel nieberfest; bann folgt ber 23. Pfalm. "Domini est terra ete. mit wieberholter Untiphon. Sierauf fteht ber Bifchof ohne Infel auf und fpricht jum Altare gewendet: Oremus, "flectamus genua etc. Gleich barauf wendet fich berfelbe ju ben "Confurirten und betet: Adesto etc. Darnach fest fich berfelbe mit "ber Infel nieder und legt einem jeben ben Chorrod an, mobei er "jedesmal fpricht: Induat te Dominus ete. 3ft Dieß gefcheben, fo "fteht ber Bifchof ohne Infel auf und betet bie Dration : Omnipotens, sempiterne Deus, propitiare peecatis nostris etc. Dann febt ger fich wieder nieder und fpricht: Filii carissimi etc."

Bei ben Protestanten murbe eben so wenig auf die Tonsura Pauli et Jacobi, als auf die Tonsura Petri ein besonderes Gewicht gelegt; bagegen murbe die Kopfbebedung ber Geiftlichen auch hier oft ein nicht

unmichtiger Controverspunct.



# Erinitatisfeft.

I. Spate Ginfuhrung biefes Feftes. II. Bermusthung über ben Urfprung beffelben.

Literatur. Hospinianus de origine festor. Christian. p. 87. — Bingh. I. I. Vol. I. p. 160 etc. — Joseph. Hildebrandi de diebus festis libellus p. 92. — Jo. Andreas Schmidii historia festor. et dominie. p. 118. — Zugusti's Denfruitolisticien aus der chriffit.

Archaologie 2. Bb. p. 404.

1) Spate Einführung bes Trinitatisfeftes. -Schon aus bem, mas über bie brei Festrocien erinnert worben ift, er-giebt fich, bag bas chriftliche Alterthum ein Arinitatisfest gar nicht tennt, und Dag bie griechifch : orientalifche Rirche baffelbe ju feiner Beit angenommen hat. Dan muß baber bie fpatere Beit befragen, mo allerbings ber fur bie Gebrauche ber romifchen Rirche fo wichtige Dus ranbus Bemahremann fenn tonnte, wenn er nicht gerabe bier eine betworrene und offenbar unrichtige Festgeschichte geliefert batte. Diesem Befte ein boberes Alter jugufchreiben, bagu trug befonbere bei bie Bermechfelung bes Dogma's mit ber firchlichen Feftfeier. Wenn jenes icon ben frubern Jahrhunderten angehort, wenn ba ichon viele Symnen, Dorologien. Refponforien und bergleichen, morin bas Lob ber Dreieis nigfeit gepriefen murbe, bei bem offentlichen Gottesbienfte vortommen; io folgt baraus noch nicht, bag fur bie Trinitat felbft ichon ein eigenes Beft vorhanden gewesen fei. Bielmehr erinnert man fich bes Dogma's bon ber Dreieinigfeit an jebem einzelnen Conntage. Dieg beweift unter anbern bie Praefatio im Missale, Die von vielen bem Papfte Pelagius I. im 6. Jahrhundert gugefchrieben wird, meshalb auch mande ba bereits ein Erinitatisfest annehmen. Allein fcon in Micrologi observat. eccles. c. 60. wird richtig bas Trinitatisfeft betreffend bemerft: Olim non fuit propria hujus festi solemnitas, sed singulis diebus dominicis usitata. Bu ben Beweifen, bag in fpaterer Beit erft ein Erinitatisfest gefeiert murbe , gebort Folgenbes:

1) Der Umffant, bag fich in Alcuine Homiliarium teine Spur

bon biefem Sefte findet;

2) eine Teugerung bes Abtes Potho ju Prumm in ber Trierichen Dioces in feiner Schrift de statu domus dei S. ecclesiae (ums Jahr 1152), wo er fagt: Miramur, quod nostro tempore nonnulli in

monasteriie novas eclebritates inducant. Quares an patribus sumu doctiores Quae igitur ratio eclebrandi featum Trinitatie et Transfigurationis Christis Wie hatte Potho bas Atinitatiefelt untre vie movas eclebritaties erchnen und bis Keite heffleton für (o unssolitätie ettläten können, wenn sie durch tirodische Gelege, ober auch nur Obstrevan wäre eingestibt aemelien eingebits aemelien.

3) Much ber beilige Bernhard von Clafrveaur hat noch feine So:

milie auf biefes Reft.

4) Aus Durandus I. I. lib. VI. c. 107 - 114. ergiebt fich, bag gwar icon Spuren von der Feier eines folden Festes in feinem Bette alter vorfanden waren, aber bag noch teine Uebereinstimmung in An-

febung beffelben berrichte.

5) Gibft ber giefpte Prosper Cambertini, nacher Papit Bemeit XIV. († 1758), magt in feiner Schrift: de festis domini natri ete, 1. 1. e. 12. §. 16. nicht mehr zu behaupten, als bas man bie allgemeine Beier bes Teintlatisfeste nicht feiher als im 334, m 98pf Johann XIII. diestle veroorbet jabe, seien Cinn.

Mus allem biefen ergiebt fich, bağ bie allgemeine Feier bes Erini:

tatisfeftes erft bem 14. Jahrhunderte angehort.

II) Dermuthung uber ben Urfprung biefes Se fte 8. - Es ift mertwurdig, bag man nirgende einen Auffchluß uber Die erfte Ibee eines folchen Reftes findet und aus Mangel an biftoris fchen Radrichten muß man bier mehr gur Bermuthung feine Buflucht nehmen. Bir theilen bier eine ber neuern Sopothefen mit, Die fic in Augusti's Dentwurdigteiten 2. Thl. p. 430 ff. befindet. Blatt fich herr Dr. Augufti auf folgende Urt: "Gollte bier (uber bie "Entftehung bes Trinitatisfeftes) eine Bermuthung erlaubt fenn, fo "wurde ich bas in der griechischen Rirche gebrauchliche Reft ber Drthos "borie fur Die nachfte Beranlaffung bes geribentalifchen Trinitatisfeftes "halten." Dogleich jenes geft in ber griechifchen Rirche auf ben Sonn: tag Invocavit fallt, fo gebenft boch auch Leo Allatius ber Deinung beret, qui eam in dominicam vel proximam Pentecostes in vicesimam primam Maji rejieiunt; bas Lettere murbe genau mit ber occibentalifden Beit gutreffen. Derfelbe Leo Allatius bat ein langes Rirchenlieb von Dichael Soncellus in griechifder Sprace auf bas Reft ber Drthoborie mitgetheilt, welches feinem Sauptinhalte nach ein bloger Lobgefang auf ben brefeinigen Gott ift.

weiß in, in melder Berlegenheit der Bilberftreit Rom verfeste, und mie fiche man jede öffentliche Erftärung, nodurch der Mitberspruch zwolfenen fichern und spätern Grundschem hierüber nur angerest werden fonnte, zu bermeiben suchte. Bei biefer Annahme hat man menigstem den Bortheil, dem ultzeum des Arnitatisfeste, weicher ausgeben man im Dunkfein siege, dieseler generisch, d. b. aus Begebenheiten, Bereiklimssen und Bebeitnissen des Zeitateres erfeitern zu können.

In der protestantischen Rieche murde das Arinitatisfest ungeschatet eines schieren leigtungs bennoch allgemein einesschieren insesse führen Ustprungs bennoch allgemein einesschieren. Ben biefem Feste benannte man die simmtlichen Somme des sichtigen Riechenischers bis jum Advent. Es tieber wohl keinen Berifet, daß die diesem Berifet, daß die diesem Feste Wilkeligkeit daupstächtig in der Erscheinung der Antictinitatiere, wowerch sich die punticklich die 16. Jahrhunderts ausseichnete, ihren Gerund hatte. Schon die Erkey, welche in der Genocheinsforment (art. XII.) wider die errores vooroum Arrianorum et novorum Antictinitar. ausgestellt werden, banten als ein Worte das gesten.

# Unterrichtsanstalten

im driftlid = firdliden Leben,

betreffenb

A.

ben popularen Boltsreligionsunterricht fur . Ermachfene und fur Die Jugend.

B.

Den hohern wiffenfcaftlichen Religionsunterricht fur tunftige Religionslehrer.

I. Ginleitenbe Bemerkungen. II. Schicksale und Beranderungen biefes Unterrichts nach gewissen Zeitperioben.

#### ۸.

Unterrichtsanftalten im driftlich e firchlichen Beben, betreffend ben popularen Boltereligionsunterricht fur Erwachfene und bie Jugenb.

Literatur. Erzischungslehre von F. hr. Shr. Schwarz, Zusig, Leip, 1829. 8. 11 280. Gefchiebe ber Erzischung. 2te Abeitung chrifit. Welt. — Gefchiche der Erzischung und der Untertäume von Dr. Fr. Cramet. Elberfeld 1832. 2 Ahle. 8. — Georg Gotoforedus Keufel historia originis et progressus scholariater Christian. Helmstadii 1743. 8. — Gefchiche des Scholariater Christian. Helmstadii 1743. 8. — Gefchiche des Scholariater Christian. Helmstadii 1743. 8. — Gefchiche des Scholariater Christian. Henstadiand des Christians des Christi

Größere archaologische Werte, die beilaufig von ben Schulen mit bandeln Ringame innos Minigat Vol. III. p. 273. — Augusti's Bentrutrigtt. Thi. 11. einige Seine von dem Schulen und Richen. — Schate Geschiechschiqungen it 28c. p. 372. & 28.1. p. 378 ff. Es gehbern hierhee auch einige von ben Schriften, bie oben im Artitel Catechetischer Unterricht angeführt worben finb.

I) Einleitende Bemerkungen. - Das Chriftenthum gemann feine erften Berehrer feineswegs aus einer vollig roben unges bilbeten Bolfemaffe. Der burgerlich und miffenfchaftlich gebilbete Beibe. mie ber mit bobern religiofen Ginfichten ausgezeichnete Beibe treten vereint in Die Sallen ber driftlichen Rirde. Aber ein Unterrichtenweig in ber beranderten Unbetungemeife mußte gemiffermagen bollig neu genannt merben, ber Unterricht in ber Religion, melder ben Berftanb uber bie wichtigften menichlichen Ungelegenheiten auftlaren und bas berg fur eble Gefinnungen und Sandlungen bilden follte. Diefer Uns terricht galt auch nicht einzelnen Sochgeftellten in ber chriftlichen Rirche, fondern allen Mitgliedern berfelben. In Diefer Form hatte meder bas Jubenthum noch bas Beibenthum ben religiofen Unterricht aufgefaßt. Beibe tannten nur ben Priefter, ber feinen Beruf in Opfern und in der Musubung gewohnlich gewordener Ceremonien fand, nicht aber Boltelebrer in Begiebung auf bas Beilige mar. Der in ben drifflis den Ideen enthaltene Universalismus und Cosmopolitismus murbe frus ber nicht einmal geabnet. Als Religion bes Geiftes und ber Liebe. bie fich fruber auf bas lebendig lehrende Bort Jefu und feiner Apoftel, auch fpater noch immer barauf, nur unterftust von einer fchriftlichen Religionsurfunde, grundete, machte Lebrer und Lernende gleich' anfangs nothig, und ein besonderer Lehrstand bat fich mit bem Beginnen bes Chriftenthums gebilbet und in ber driftlichen Belt ftete erhalten, menn man fleinere fcmarmerifche Parteien quenimmt. Dit ber bes Unters richts bedurftigen Daffe ftellte fich auch jugleich bas Bedurfniß befa= bigter lehrer heraus. Dieg und Die Gigenthumlichfeit Des Chriften= thums, bag es faglich in feinen Grundmahrheiten, boch auch unwill= tubtlich zu einer gemiffen Tiefe bes Roricbens fubrt, machte icon frubgeitig das bermertbar, mas wir jest popularen Bolteunterricht im allge= meinen ober Religionemiffenschaft (Theologie) gu nennen pflegen. Um ben erftern in fich aufgunehmen, bedurfte es nur eines gefunden Berftanbes und eines unverborbenen Willens. Um benfelben aber gu ertheilen. tonnten auch Biffenschaften nublich merben, auf welche man geither fon im Juben = und Beibenthume einen Berth gelegt batte. Es gerfiel alfo gleich anfange ber Religionsunterricht in einen popularen fur Die Daffe bes Boite und in einen hobern fur Diejenigen, welche Boltelehrer ber Religion merben wollten. In folder Absonderung wollen wir auch in biefem Artifel ben driftlichen religiofen Unterricht in ber Beitbauer bes Chriftenthums betrachten , hoffend , bag mir fo am flarften ben aufgenommenen Begenftand, in ber Rurge, ben biefes Sanbbuch forbert, merben abhandeln tonnen. Uebrigens erinnern mir, um jedem Difverftandniffe vorzubeugen , bag wir es nur hier mit bem Religions. unterrichte , feinesweges aber mit bem Unterrichte uber andere Gegenftanbe gu thun haben, ba biefer einer allgemeinen Erziehungsgefchichte anbeimfällt.

Antangend bas Material, was als populaer Religionsunterricht, und bie Art und Beife, wie berfelbe pflegte ertheilt zu werden, haben wir das Nothige in bem Artifel Cartochrifther Unterricht 1: Bb. p. 842 ff. bereits erwähnt, so daß wir hier barauf zurudverweisen können. Wir haben es darum in biesem Artikel mehr mit ben Orten und Presonen zu thun, wo und durch welche bieser populäre Religiondauterricht ertheist zu werden psiegte. Dabei mussen wir aber im vocaus bekennen, daß die Untersuchung über den populären Boltberfeligionstamterricht schwirziger ist, als wenn es gilt bis Geschichte ber Bistungsanstalten sier Ktreiker und vornehme Kaien zu verfolgen. Bieses bergieb bier nur auf Bahricheintichkeitesgründen und kann mehr durch Schuldfolgen als durch deutlich betehernder Thairdocken ausgehöltet werden.

Da bie Ghidfale ber chriftlichen Kirche medfeln, eigenthünliche getmeinungen ben Geilb ber Kirche eine Zeit lang beberelchen, ba ferner hier ber Kampf bes Lichte und ber Finstrunfs sich mebr als anderwatts bemerbar macht je merder es auch am graathenflen span, bie Geschichte bes popularen Boltecelgionsuncereichte nach gewiffen Perdeben abzufanden. Wit fangen darum an:

a) mit der Jeitdauer vom Beginnen des Chris ftenthums bis gur Jeit des fich ausbildenden Catechumenate. Das Chriftenthum mar anfange fo einfach, baf es feines großen und weitlauftigen Religionsunterrichtes bedurfte. Catechumenen und bie fich jur Aufnahme gemelbet batten, wohnten ben Berfammlungen ber Bruber, ben Borlefungen ber heiligen Conft, fo wie ben Ertlarungen baruber bei, und murben baburch vorlaufig in ber Lehre bes Evangeliums untermiefen." Die Rinder ber Chriften befuchten mahricheinlich biefelben Berfammlungen und borten Die Lehrer mit an, ober ihre Meltern brachten ihnen au Saufe bie nothigen Rennt: niffe bavon bei. Die übrigen Gegenstanbe bes Biffens, welche bie Jugend bamals ju erlernen pflegte, murben vielleicht nach ber bergebrachten Sitte jebes Landes mitgetheilt, ober mas mohl noch haufiger gefcab, bie Meltern trugen nicht viel Gorge, bag ihre Rinber in ben weltlichen Biffenfchaften unterwiefen murben. Fur biefe Bermuthung fprechen mehrere Umftanbe. Ginmal icheinen bie erften Betenner bes Chriftenthums ber Debraahl nach boch befonbers ben niebern und at mern Rlaffen angehort ju haben, fur beren Bilbung auch bamale noch ber Staat nur menig Corge trug. Baren es Jubenchriften, fo brach ten fie ohnehin die Bewohnheit mit in bas Chriftenthum, bag bie religiofe Erziehung mehr eine bausliche, ale eine offentliche mar. Auch verbient ber Umftand Beachtung, bas berühmte Rirchenvater und Rip chenlehrer, bie bem von und bestimmten Beitraume angehoren, nicht von driftlichen Meltern ergogen, fonbern erft fpater gum Chriftenthume übergegangen maren, nachdem fie ihre Jugenbbilbung als Juben ober Beiben erhalten hatten. Es fcheinen barum in Diefer Beitperiobe bie gottesbienftlichen Berfammlungen und Die bausliche fromme Erziehung einzig und allein ben popularen, religiofen Bollbunterricht bemirtt gu haben. Dieg tonnte auch in einer Beit gefchehen , mo bie Chriftengabl noch flein war, und mo ein eigenthumlicher Gifer fur bie neue Beiles lehre befonders begeifterte. Doch Die Umftanbe anderten fich. Die Bahl ber Chriften nahm ju, traurige Erfahrungen hatten gelehrt, bag man nicht alle ohne Ausnahme und Drufung in bie Rirche aufnehmen, bie Dofterienform, welche jest im firchlichen Leben beliebt murbe, führte eine eigenthumliche Ericheinung, bas Catedumenat, berbei. Bir fonnen

barum hier wieder eine befonbere Beitperiode bilben und ben popularen religiofen Bolfeunterricht betrachten

b) in ber Zeithauer bes Catedumenats. Much hier tonnen wir uns turg faffen, ba wir einen eigenen Artifel, Catechus menat, geliefert haben. Dort find bie Urfachen gezeigt morben, marum man es allmablig mit ber Mufnahme berer, welche Mitglieber ber chrift: lichen Religionegefellichaften werben wollten, genauer nahm, warum man fie Catedumenen nannte und ale folde in verfcbiebene Rlaffen eintheilte, fie langere ober furgere Beit burch bagu bestimmte Rlerifer unterrichten ließ, melde bin und wieber febr ausgezeichnete Danner waren und bann erft jur Zaufe fchritt, woburch fie in bie Babt ber eigentlichen Activchriften übergingen. Diefe Beriobe, Die ungefahr mit bem 2. Jahrhundert begann und im 5. Jahrhundert ben Gulminas tionspunct erreichte, ift mobl eine ber glangenoften fur ben religios: popularen Botteunterricht in ber driftlichen Beitbauer, indem nicht nur Ermachfene, fonbern auch felbft bie jugenblichen Gefchlechter, bie mabrend berfelben beranwuchfen, mit gleicher Sorgfalt behandelt murben, wie bas von une im Artifel Catedyumenat, 1r 28b. p. 373, ges ... jeigt worben ift. Much burfte fich vom Catechumenate, fo wie mehteres Lobliche, ber religiofe Jugenbunterricht bis jur erften Abendmable: eier berfchreiben, ber auch felbft in ben Zagen ber tiefften Unmiffenheit, Die in Die Rirche eingebrungen mar, nicht gang vernachlaffigt worben ift. Benn nun in biefer Deriobe ber populare Unterricht im Chriften: thume fowohl fur Erwachfene als fur Die Jugend fich mit großer Rtar: beit gefchichtlich anschaulich machen lagt, wie wir bieg im Artitel Catechumenat glauben geleiftet ju haben, fo bort biefe Begunftigung fur bie hiftorifche Darftellung in ben folgenben Beitperioden mehr ober weniger auf. Dies gilt bereits ichon von ber nachften, Die mir befimmen mollen

c) vom Aufboren des Catedumenats bis mit Einichluß des Zeitalters von Carl dem Großen. Der Anfang biefer Deriobe beginnt ungefahr mit ber erften Salfte bes Sahrhunderte und Erfcheinungen von befonderen Ginfluß auf ben opularen Bolfereligioneunterricht, jeboch jest mehr fur bie aufblubenbe priftliche Jugend, als fur Ermachfene, ba ber Paganismus giemlich

erbrangt mar, burften folgende feyn : aa) Die hausliche Erziehung. Gie gehort recht eigent:

ch jum Befen bes Chriftenthums. Diefe Religion namlich macht iche Ergiebung nicht nur gur Pflicht (Dt. 18, 5. 10. 19, 18-15. Bergl. Juftin b. Dart. Upol. 2, 4. und gegen bie Bernachlaffigung er Rinder unter ben Beiben und Die Musfegung Lact. Inst. 6, 20.), inbern auch baburch, bag bie Meltern bas Rind als ein Rind Gottes nfeben muffen, und bag ihre Liebe ju ihm burch bie Bottedliebe gur ochften gelautert wirb, ift fie fo recht ins Leben eingetreten. Beift ber Liebe murbe ber Beift ber Ergiebung, und er allein bilbet im ahren Ginne. Go wie er nun ben Bater regierte, fo murbe bie Strenge ber jubifchen Bucht und ber romifchen Batergewalt gemilbert, boch nicht in bem Grabe, bag Ernft und Gelbftverleugnung aus ber rgiebung mare verbannt morben. Siermit murbe ber Geelengmang ber Iten Belt in Die freiefte und liebevollfte Gelbftbeherrichung verwandelt. Siegel Danbbud IV.

Co wie jeber driftliche Sausvater gum echten Priefter bes Saufes ger weibt ift, fo ift die Sausmutter, welche bas driftliche Leben im Bergen tragt, eine Regentin ber Sausgenoffen und Bilbnerin ber Rinber in einem bobern Ginne. Die beilige Ramilie, Daria mit bem Jefus: finde, bas bochfte Ibeal ber Dutterlichfeit, wie auch ber Jungfraulichfeit, mußte, wenn gleich bie falfche Richtung, bie man ibm gab, ju betlagen ift, jeber meiblichen Geele, in welche es fich nieberlief, eben bie Burbe und Schonheit einflogen, burch melde bas weibliche Befdlecht bas eigentlich bilbenbe wirb. Co fagte einft ein beibnifder Rebrer mit Bewunderung: Belde Beiber haben boch bie Chriften! Dan tann ben Bemeis fur bie bilbenbe weibliche Frommigfeit, aus: gegangen von Duttern, burd Beifpiele aus ber letten Salfte ber voris gen und jum Theil auch unferer Periode fuhren, wenn man auf Die ftille Große einer Mutter bes Drigenes, ber bes Chrofoftomus, bet Gregorius bon Magiang, bes Gregorius von Doffa, bes Theoboretue, bes Muguftinus u. a. Rudficht nimmt. Anthufa, Die Mutter bes Chrofoftomus, bewies jugleich ihre eigene Bilbung baburch, bag fie ihren Cohn eben fomohl fur Die Frommigfeit, ale fur Die freie Babl feiner Studien erzog. Monna, bie Mutter bes Gregorius von Dagiang und Monica, bie Mutter bes Augustin, find ebenfalls burch ihre Gohne beruhmte Namen. Auch bie Briefe bes Pelagius und Zuguftinus, bie fie mit Frauen mechfelten, bemeifen, wie bas Chriftenthum Die mahre Bilbung bes Beibes burch bas in ihm erwedte bobere Reben wirft, und Chrpfoftomus Som. 13. Eph. faat barum ben Dan: nern, bag fie fich bon ben Beibern in bem inneren Rampfe und in ber Beifteberhebung übertreffen liegen. "Conft ftanben fie ben Mannern "nach; jest ift es bas Gegentheil, febt, mas Chrifti Beifpiel gewitt "bat. Die Beiber übertreffen une an ebeln Gitten, an driftlicher "Barme und Frommigfeit, an Liebe gu Chriftus, ber ben gluch von "bem weiblichen Gefchlechte binmeggenommen bat." - Und anderemo Som. 62. Evgl. Joh. fagt er: "Der Mann, ber fich auf bem Martte "und in ben Gerichten herumtreibt, wird von ben Bellen bes außem "unruhigen Lebens bin und ber getrieben. Die Frau aber, melde gu "Saufe, wie in einer Schule ber Beibheit fist, tann fich immer in "ihrem Gemuthe fammeln, mit Gebet und Lefen ber beiligen Schrift "fich beschäftigen. Gie tann ben fo vielfach beunruhigten Dann bei "fich aufnehmen, um ibn gu bilben, bie milben Musmuchfe feiner Geele "befchneiben und ibn fo wieber in Die Welt hinausfenben, gereinigt "bon bem Schlechten, bas er bon bem Forum mitgebracht, und mit "fich nehmend bas Gute, welches er im Schoofe ber Familie gelernt; "benn nichts bermag mehr ben Mann gu bilben und feine Geele nach "Belieben ju regeln, als eine fromme und perftanbige grau. 3ch fann "euch viele harte und milbe Manner nennen, Die fo befanftigt morben." (Rach Reanbers Ueberfegung in feinem Chrpfoftomus.)

es wiedte auch bie fomme Stille, in welcher bie Jausgenoffen gufammenleben um bie Beschichte englich und anfprucheles bettelen, auf die Kinder bodft gunftig. Da fangen fie zusammen bie Platum Dauble und bie desflichten hommen, worden fie ben Gwigen und den Beitheltand petiefen. Dazu ertmahnt insbesondere ber eben fer große, die maber Gebene Eppelfenmie: "Lefter euer Almer um Fauen solche Kieder, und die mögen sie nicht nur deim Mederstulle und dei andern Arbeiten, sondern auch der Allesse fingen; dem da der die Geffinderen die Ausgrassprückt den gestellt der Gestellt des Gestel

bb) bas Bemuben ber firchlichen Gefengebung, Schulen in fleinern Stabten und Dorfern eingufuhren. Mis Beweis fur biefe Behauptung fann angeführt werden Can. 5. bes Cone. Constant. VI. a. 680., wo es heißt; Presbyteri per villas et vicos scholas habeant. Et si quis Fidelium suos parvulos ad discendas literas eis commendare vult, cos non renuntient suscipere. Nihil autem ab eis pretii exigant, nec aliquid ab eis accipiant, quod eis parentes corum caritatis studio sua voluntate obtulerint. - Mus biefer und abnlichen Stellen ber firchlichen Befetgebung in Diefer Deriobe, fo mie aus gelegentlichen Meugerungen beruhmter Rirchenlehrer lagt fich Folgenbes fchliegen : Die Gitte, Coulen fur ben Jugenbunterricht ju haben, mußte fcon in großern Stab: ten gewohnlich fenn, weil biefer Canon ausbrudlich bie villas und vicos nennt. Richt minber bethatigt fich auch bier bie oft gemachte Erfah: rung, bag etwas, welches als Ges ober Berbot in Die firchliche Ges fengebung überging, fcon eine Beit lang vorher in praxi borhanden gewefen mar und fich bier theile ale fchablich, theile ale nutlich bes mabrt batte. - Es ift barum febr mabricheinlich, bag bereite vor bem ermabnten firchlichen Gefete driftliche Rinberichulen in fleinern Stabten und auf bem Lanbe ale Parochialfchulen vorhanden maren. -Bichtiger aber noch ift eine andere Erscheinung fur unfern Gegenftanb in Diefer Periobe; es finb

oo) die durch das Alofterleben und besonders durch den Benedictinerorden gewöhnlich gewordenen, Alofterschulen. Bergl. im Allgem. N. F. Stöhe exere. hist. de sehells monastiels. Gaalfeld 1787. 4. Wird bitten, auch hier zu vergeichen, wos diere biefen Drom von mei mit Artielt Möchaftung gesatworten ist. Bekanntlich war bieset Dieden dach seinem Beginnen mehrete Jahrhunderts hindurch für die europäische Werlächtlicher möhr den den den der Stete die mit hier bestoher interfliern mush, von mit auf von der Stete, die und hier besonder interfliern mush, von

Seiten ber Jugenbbilbung. Moris Doring in feiner Gefchichte ber vornehmften Monchborben fagt baber auch p. 86 von bem Benebittis nerorben: "Die Benedictinerflofter murben balb bie einzigen Bufluchts-"orte und bie mabren Bertftatten ber Gelehrfamfeit. Dagu fam, bag "man fur biejenigen Rinber, welche im garten Alter bem Rlofter bar-"geboten wurden, eine Art Unterrichteanftalten errichten mußte, welche "allmablig in formliche Rlofterfdulen übergingen, an beren Bilbung "auch folche Theil nahmen, welche fich nicht gum Rlofterleben bestimmt "hatten." - Dochte es nun auch fepn, bag ein Theil berfelben fich fpater mehr mit ber Gelehrtenbilbung nach bem Beburfniffe und ber Unficht ber Beit beschäftigte, fo blieb boch mohl bie großere Babl in ber Unterrichtsfphare, wie fie ben Beburfniffen ber großern Boltemaffe augemeffen mar. Dies muß man unter anbern auch baraus fchließen, bag in ber Beit ber Bluthe biefes Drbens bie Rachrichten von ben fru ber ermabnten Darochialfchulen fcmeigen. Ermagt man nun, bag fic biefer Orben in allen ganbern balb ichnell verbreitete, und Frankreich wie Deutschland und Spanien und Portugal wie Stalien fein Baterland nennen burfte, fo ift es auch bon biefer Geite erflarlich, wie Bolfeunterricht überhaupt und Religionbunterricht inebefonbere in biefer Beitperiode moglich und wirflich mar. In biefe beffere Periode ber Benedictiner ichlog fich nun im Frankenreiche noch bas Beitalter Raris bes Großen an. Diefer mabrhaft große Rurft fchabte alles, mas auf Bilbung und Unterricht fich begleht, und fei es auch, baf bie Befchichte fich mehr mit ben Gelehrtenschulen nach bem Begriffe feiner Beit, bon melden gleich weiter unten bie Rebe fenn wirb, befchaftigt, fo war ber Bolteunterricht ibm boch gewiß nicht minber wichtig. Die Berbienfte Ratis bes Großen in biefer, fo wie einiger feiner gelehrten Freunde und Beitgenoffen, findet man turg und treffend geschilbert in ber oben angeführten Schrift von Rubtopf p. 9 ff. Schon baburch wirtte Rarl ber Große mobitbatig auf ben Religionsunterricht bes Bolls ein, bag er bie bereits vernachlaffigte Predigt in ben gottesbienftlichen Berfammlungen wieder in ihre vorige Burbe einfehte und es auch unmiffenden Rleritern moglich machte, menigstene etwas Erbauliches jum Botte gu fprechen. Bergl. ben Artitel Somilie 2r Bb. p. 881. Uebrigens barf es nicht befremben, bag bie Unterrichtsgegenftanbe, bie man jum popularen Unterrichte rechnet, felten wortlich angeführt met ben, weil fie als appendix bes Triviums angefeben murben. Allein man tann fich von ben bierber geborigen Forberungen und Leiftungen boch leicht belehren, wenn man auch nur bas beruchfichtigt, mas man in Diefer Beitperiode von Jemandem forberte, ber ale befabigt jum Taufpathen angefeben merben tonnte. Dan tommt bann auf bas gurud, mas wir bereits im Artifel catechetischer Unterricht angeführt haben. Den Decglogus, Die fogenannten Combole, bas Baterunfer, bas Singen und Musmenbiglernen einiger Somnen und Pfalmen mus man mobl als bie wichtigften Beftanbtheile Diefes Unterrichts aufeben. Dan murbe barum fich febr irren, wenn man am Schluffe biefer Periode noch eben ben grundlichen aufammenbangenben Religioneunterricht ermar ten wollte, wie er fich in ber borigen Deriobe unter bem Ramen bes Loyog xurnynrexog gebilbet batte. Coon jest maren Lebrer und Lemenbe viel unwiffenber. Allein bieg nimmt noch mehr ju in bem Beitraume

c) von Rarl dem Großen bis gum Beitalter ber Reformation. 3m Gangen genommen hatte biefer gurft einen guten Geift in Abficht auf ben Boltsunterricht überhaupt und auf ben Religioneunterricht inebefondere auf feine Rachtommen vererbt. Das Bolt mußte bie Parochial : und Rlofterfculen achten und burch Rit: denftrafen wurden faumfelige Meltern angehaiten, ihre Rinber biefen Unterrichteanftalten nicht ju entgleben. Raris Ginrichtungen blieben auch in ben Reichen noch, bie fich fpater felbftftanbig in Europa bilbes ten, wenn man in biefer Begiebung eine gemiffe Ginformigfeit unter ben Bolfern Europa's findet, fo ift fie gunachft aus Diefem Umftanbe ju erflaren. Berühren mir auforberft einige gunitige Ericheinungen in biefer Periode fur ben Boltsunterricht und ben Religionsunterricht ins: befondere, es ift das Rittermefen und der ermachte Bes werbfleif. Ronnen wir bier auch nicht tief einbringen in ben Beift ber Chevaierie bes Mittelalters, fo ift fur unfern 3med boch fon binreichenb, ju bemerten, bag er ein eigenes bausliches Leben fouf, in welchem bie Gattin und Mutter eine michtige Rolle fpielte. Die beutschen Frauen, beren Gemuth immer ber Religion fo fromm jugemanbt mar, geborten gis Gattinnen ber Ritter bamale gang ber einsamen und geficherten Burg an, mo fie malteten als in ihrem Reiche, und ais mahrhaft driftliche Mutter ibre gefunden und frommen Rin: ber, fo lange fie noch bei ihnen maren, erzogen und bann fur bie Sohne und ben Gemaht beteten, wenn fie in ben Rampf auszogen. Das Rind murbe von ber treuen Mutter liebreich gepflegt und ernft, ja felbft ftreng erzogen. Der Sausgeiftliche ertheilte bann gewohnlich, wenn bie Beit eintrat, ben Unterricht im Lefen und in ber Religion, b. b. im Daternofter : und Dfalmenberfagen und bergleichen , alfo burf: tig genug. Bar irgend eine gemuthvolle Dutter bagu fabig, fo unter: notete fie mohl auch felbft ihr Rind, ben Rnaben, wie bas Dagbiein im tefen, wie in frommen Gebanten. Ermagt man nun, bag ber Mitterftand in jenen Tagen bes Mittelalters ben ebelften Theil ber Ration bilbete, fo wird auch hier unfre oben ausgesprochene Behauptung bethatigt, bag bausliche Frommigfeit auf reifgiofe Bolf6 : und Jugenb: bilbung nie gang obne Ginfluß geblieben ift. Eine andere wohlthatige Erfcheinung mar bie Entftehung eines

folche Schulen überall einzuführen, fo tann man leicht ermeffen, wie wichtig biefe Ericheinung felbst fur bie Boltbergiehung werben mußte.

Dagigm ift es eine gute Bemertung, Die Schmatz in feiner obm angführen Geiphungsliede in biefer Begiebung macht. Radbem er von ben gelicher ermaftneten Canbifchulen gefprochen batte, fohrt er alle fort: "Andelfin formare bie gemeinen Landbemodner doch bie nach gereig in Betracht. Gie worern nur bie rode Maffe, die nach im "halben Stlavenzullande meift nur von bem Abet beregt wurde. Sei, ihren flerben die Butern nach der Eulture Der Stable, wie nat bem Tanbe ober bietenich von die Schwien auf bem Tanbe ober bietungt ber Kläffte ober Parochien tonnten "ben Schaffchulen nicht gelich femmen."

Allein wir muffen nun auch ungunftige Ericheinungen fur ben

Boltsunterricht anfuhren, und babin gehort guforberft

bb) das Ericeinen der Bettelmonde, der gran: cistaner und ber Dominitaner anfeben. Bir wollen gwar bas Gute nicht vertennen, bas auch biefe Drben im Unfange hatten. Schon bas fpricht fur ihren Ruben, baf fie bei bem Buruch finten ber Benedictiner fich erhoben. Gie brachten wieber Religion unter bas Bolt, miberfebten fich bem Sittenberberben, ertheilten Unters richt und betrieben mit Gifer, anfange auch jumeilen mit Gelehrfams feit ihre Befchafte. In ben Rloftern legten fie Lehranftalten an, jogen bie Rinber vom gande an fich, in fpatern Beiten g. 28. burch Bilber den ber Beiligen (wie einft Dani in Perfien) und lehrten fie lefen, Bebete berfagen, gingen in ben Sutten umber und theilten gute Lebren aus. Da ftand benn oft bie gange Familie anbachtig um ben eht murbigen Pater ber, ber Rnabe fagte ihm fein 2 8 & auf und betett ibm fein Daternofter und bie Meltern freueten fich mit bantbarer Sant bes geiftlichen Segens, ben ihnen ber beilige Dann gebracht batte. Un vielen Orten batte es ohne fie gang an Schulen gefehlt und fut Die Stadtfculen mar eine Beit lang ihr Birten nicht gang unwichtig. Allein ermagt man ihre Gefchmadlofigfeit, ihr gemeines pobelhaftes Benehmen , ihr Beftreben , nicht Chriftenthum , fonbern Papfithum gu lebren, ihren fanatifchen Gifer gegen Reger und gulett ihre recht eigent: lich jum Spott geworbene Unwiffenbeit, fo tann man leicht beurtheis len, wie wenig bie Bettelmonche in ihrer fpatern Deriobe fabig maren,

jute popular Religionslehre für die Ermachfenen und für die Jugend nnter dem Bolte ju fepn. Dieß bebentend, muß man sich immer noch ver in dieser Beriode entstandenen Stadtschufen freuen, wo doch hie and wieder ein ausgezeichneter Mann wirter. Eine nicht minder ververbiliche Erscheinung für der von ums dehandelten Unterzichstensei all

co) das gleichfam gunftmaßig gewordene Schule galten. Bieber batten bie Beiftlichen ben Schulunterricht beforgt and julest befonders, wie wir oben gefeben haben, Die Francisaner : und Dominitanermonche. Allein auch bierin anberte fich vieles. Der Rlerus überhaupt, fo wie bie Bettelorben, maren gu einer uns glaublichen Unwiffenheit berabgefunten, die man fraftig gefchilbert finbet in Flugge's Gefchichte bes beutichen Rirchen : und Drebigtmefene Thl. 1. p. 181 ff. Es fing barum fo an Lebrern ju mangeln an, bag fich bie Stabte nach einer Urt bon Gurrogat umfeben mußten. Es gab nam. lich manche Abenteurer, welche auch im geiftlichen Stanbe berumgogen, und ba fie mit teinem Sandwerte ihr Brod verdienen tonnten, bon Stadt gu Stadt ihre Schule aufschlugen. Der Meifter begab fich mit feinen Gefellen in Die Bertftatt, Die man ihm anwies. Das mar benn irgend eine fonft unbrauchbare Ctube, wo fie nun Sunger und Froft leiben mußten, wenn nicht die Leute in ber Stadt befondere gut waren. Die Rnaben mußten taglich ju bem neuen Schulmeifter bine manbern und bas mar eine neue Roth fur ibn; benn ba fannten mobi manche feinen Buchftaben und maren groß und bengelhaft bagu. Der Schulmeifter hatte eben auch feine Dethobit ftubirt, und trieb fein Gefchaft mit Born und Merger, fo bag ber Stock fo lange helfen mußte wie moglich. Gelten gelang es ibm, einen Schuler ju etwas ju bringen, und noch feltener an feiner Schule fich fo viel Gunft ober auch eigene Freude ju verschaffen, bag er viele Monate blieb. Da jog er meiter mit feinen Befellen, Die ihm mußten fechten helfen und bie er nur hierzu im weiten Lanbe ale Gehulfen brauchte, bie einer ober ber ans bere etwa fo viel von ihm abgefeben hatte, bag er auch fein gutes Glud ale Schulmeifter verfuchte. Das waren und wurden nun bie Schulen bei ihrer Trennung von ber Rirde. Bergl. Meh. Hoynovii pr. de facie scholar, in papatu circa tempora Lutheri, Konigab. 1708. 4. - Ch. Schüttgen diatr. hist. - liter, de statu scholar. ante reformationem. Frkf. a. d. O. 1717. 4.

und im Bernen gu erhalten, maren Schlage, womit benn oft bie Lebere nicht im Stande maren, fich in Refpect ju feben. 200 fie noch einis germaßen mit ihrer Strenge etwas ausrichteten, erhielt bie Schule eine Art von Ruhm. Es finden fich auch Spuren, baf eblere Triebfebern benutt worben, 3. B. Memulation. Die Bilbung, welche ein Dann gemann, mar meift bas Bert eines eifernen Rleifes und Bergichtleis ftung auf Lebenefreuben, und fo trauerte auch bie Schuljugend im Chulgwange bin, und mußte fich Jahre lang abmuben, bie fie es nur einigermaßen zu etwas brachte , ba bie Lebrmethobe ichlecht mar und es nur menige und tofffpielige Sulfemittel gab. Schon Papier, Schreibs robr (calamus) und Tinte maren unbequemer ale jest. Die Bucher fehlten febr und bie Schuler mußten fic bas Deifte bictiren laffen ober abichreiben. Der Preis ber Bucher mar übergroß, ein Livius 3. 28. fam auf 120 Golbfronen, b. i. ungefahr fo boch, wie ein mittelmäßiges Landgut, und man tonnte taum ohne Pfand ein Buch leiben. G. Braufe Befdichte ber michtigften Beges benheiten des beutigen Europa 4r Bd. 4. Abthet lung p. 346. Der Gebrauch, Die Bucher an Retten gu legen, mochte wohl baber tommen, bag man fie nicht Jebermann gum Befen geben wollte. Im Sabre 1426 foffete ein Buch Leinenpapier noch gegen 4 Thaler, b. i. gegen 3 Thaler jest gerechnet. G. Rublopf Gefchichte p. 147 ff. Das Dictiren mar alfo jum Lehren nothwenbig, folglich fehlte es an bem freien Bortrage. Chen fo nothwendig mar bie Bebachtnifubung. Ermagt man bagegen bie Art gu ftubiren feit bem Borhandenfeyn ber gebrudten Bucher, bie Gewohnung mehr mit ben Mugen ale mit ben Dhren gu lernen, mehr gu lefen, ale gu benten u. f. m., fo fieht man bie große Berfchiebenheit bes jegigen Unter: richts in Schulen. Bei biefer Befchaffenbeit bes offentlichen Jugenbr unterrichte überhaupt lagt fich nun auch auf ben Unterricht in ber Religion ichließen. Er mußte nach Rorm und Daterie fo burftig fenn, wie wir ihn oben im Artitel catechetischer Unterricht geschilbert baben. Bir fleigen berab gu einem gunftigern Beitalter

d) gum Zeitalter ber Reformation und ber bar-auf folgenden Jeit. Die Reformation brachte auch bem Bolte verbeffetten Schulunterricht. Bergl. Ad. Facius de Luthero seholarum fautore or. Jen. 1834. 8. — A. Sm. Riemeper Ph. Melandsthon ale Praeceptor Germaniae. Halle 1817. 8. — J. O. Kraft de J. Bugenhagii in res scholasticas emendatas meritis. 1829. 4. u. anb. ahnt. Schriften. Die auf ben Rath und nach bem Plane ber Reformatoren feit 1527 in Churfachfen angeftellten Schulvifitationen geigten bie Grofe ber Bebrechen und bie Mittel ber Abbulfe. Mus ihnen entftanb bie fpater 1580 unter Churfurft Muguft eingeführte Schulordnung, Die gleich mobithatig fur bas gelehrte wie fur bas Bollsfoulmefen werben mußte. Es traten mit bem Proteftantismus eine Menge gunftige 3been und Anftalten fur ben popularen und wiffen Schaftlichen Religioneunterricht ine Leben. Den erftern anlangend bil bete fich ber Grundfat, baf bie Rirche eine religible Schule fur Er: machfene fei, meshalb auch bas lebenbig lebrenbe Wort im Rultus ber Protestanten bie Sauptstelle einnahm. Ihr follte bie Schule in bet Jugend vorarbeiten, und biefe, wie bas Saus fur bas firchliche Leben

bilben und erziehen. Diefe 3been , mit einer befonbern Begeifterung aufgenommen, haben mit mehr ober meniger Erfolg in ber protestans tifchen Rirche fortgelebt, und wie febr man fich auch jumeilen in ber Methobe vergriff, burch Rirche und Schule religios bilbend auf bas Bolt und bie Jugend einzuwirten; wie auch allgemeine Calamitaten in Deutschland, g. B. ber breißigjahrige Rrieg, auf einige Beit biefen Muffdwung nieberhielten, immer tehrte Diefe 3bee mit verftarfter Dacht gurud und trug reiche und mannigfaltige Fruchte. Dan tann baber annehmen, bag in feinem Rultus fur bas Bolt und fur bie Jugenb in Begiehung auf religiofe Berftanbes : und Dergenebilbung fo viel gefcheben ift, ale im Rultus ber Proteftanten. Bir bitten bie letten Abichnitte ber Artitel Somilie und ratechetifcher Unterricht mit bem jest Gefagten gu vergleichen, mo bie Beranberungen und Fortidritte ber geiftlichen Beredfamteit, fo wie ber Erziehungelehre auch im Rache bes jugenblichen Religioneunterrichts anschaulich gemacht morben find. Dan wird baraus bas Ergebniß gewinnen, bag in Abficht auf beffere De= thobit und allgemeine Unwendung berfelben unfer Beitalter viel hober fteht, als mehrere feiner frubern Bruber. Schabe, bag bamit ber fromme, bas fittliche Leben regelnbe Glaube, fo wie bie hausliche Pietat nicht gleichen Schritt gehalten haben, bag unfre Beitgenoffen bei ihrer vorherrichenben hinneigung ju materiellen Intereffen an beis ben armer geworben finb!

#### B.

Unterrichtsanftalten fur ben hohern miffenfchaft-

1. Die Zeitdauer der sogenannten Catechetnschulen. Alberftige Kortsehung derselben in den Episcopals. Klösterz und Stiftsschulen und in den von Kart dem Großen errichteten Unterrichtsansfalten. III. Aussommen der Universitäten, verdunden mit dem Sinwirken der Reformation auf die heristliche Theologie.

Literatur. Was bis Catroctenschuten bettesst, jo haben wie notibge stetenater im Artist catchessischer ulterziche i x He. p. 546 ff. gegeben. — Ueber die Schuten des Mittelatters bergl. J. Launoi liber de scholie eleberiorib. sen a Carolo Magno seu pout eun-dem instauratis. Paris 1672. S. Zuch an J. Mabillon lete German. Hamb. 1717. S. und in Saunois Western T. 4. P. 1. p. 1. seq. — Heber die Hospicassischer man etwas in der Wesnegarbie J. G. Schulzis Programmata 2 de scholis exthedralibus. Naumb. 1741. 4. mb in Schote's Schjeichsferdjungen Sr Xpt. p. 381 ff. — Ueber die Stoficksferdjungen Sr Xpt. p. 381 ff. — Ueber die Stoficksferdjungen Sr Xpt. p. 381 ff. — Ueber die Stoficksferdjungen Sr Xpt. p. 381 ff. — Ueber die Stoficksferdjungen Sr Xpt. p. 381 ff. au the die Scholis liberalium artium in ceendiis, ni institu-

tae, collopsae et restitutae sint. Hefeld 1724. 4., ferner ben Artifel Mondthum in biefem Sanbbuche in Beziehung auf Die Rlofterfdulen bes Benedictinerorbens 4r Thi. p. 15., fo mie J. Saenz de Aguirre de scholis et academiis Benedictinis in genere, et de italicis, germanicis, anglieis, gallieis in specie. 3n fein. Ludi Salamanticenses (Salamant, 1668. Fol.) p. 69-104. - In Begiebung auf Die Chorherren . Ranonifer und ihre Stifte : und Domiculen Dr. J. Ern. v. Flörcke comm. de Canonic. Schol. nom. orig. dignit. et pracbenda. Gotha 1737. 4. - Die oben angeführten allgemeinern Berte von Schwarz und Rubfopf. - S. M. Erhard Befdichte bes Bieberaufblubene miffenschaftlicher Bilbung, vornehmlich in Deutschland, bis jum Anfange ber Reformation. Magbeburg 1827 - 30. 2 Bbe. 8. - In Begiehung auf Die Universitaten Diefelben Berte. ferner G. R. Brehm, Miterth., Gefch. und neuere Statiftit ber hoben Schulen. 1r Bb. Ppg. 1783. 8. - Cp. Deinere Gefc. ber Entfteb. u. Entwidel, ber boben Schulen unfere Erbtbeile, Gotting, 1802-5, 4 Bbe. 8. - Bon ben gablreichen bierber gehörigen altern Schriften nennen wir nur Hm. Conring de antiquitatibus academ. dissertatt. 7. Ed. 2. Helmst. 1674. 4. Much in fein. Oper. ed. Goebel T. 5. p. 398 segq. Reuefte Musgabe, vermehrt von Ep. 2. Seumann, Gotting, 1739. 4. - Bon ben Berten über bie polit, Gefd, bet Mittelalters vergl, befonders Raumere Gefchichte ber Sobenftaufen fr 23b. p. 361.

1) Die Jeitdauer ber fogenannten Catecheten: fculen. - 216 bas Chriftenthum fich einigermaßen ausgebreitet und bie Aufmerklamfeit auf fich gerichtet batte, murbe eine gelehtte, wiffcpfchaftliche Behandlung beffelben aus einem boppelten Grunde noth: wendig, theile namlich, um gebilbeten Beiben, Die gum Chriftenthume übergingen, ju gnugen, theile auch, um auf biefen Wegen Lehrer ju unterrichten, Die fo gebilbet, befto fabiget maren, ale Rebner unb Lehrer in Rirchen und Schulen erfpriegliche Dienfte gu leiften, Gur Diefen Bmed eigneten fich vortrefflich jene Catechetenfculen, beren bas driftliche Alterthum ermahnt, und bie ju Alexandrien, Untiodien, Difibie u. f. w. blubten. Bir tonnen bier furger fenn, ba wir im Artitel catechetifcher Unterricht einen eigenen Abichnitt mit ber Ueber fchrift geliefert haben: Dadricht von ben fogenannten Catechetenfoulen im driftlichen Alterthume. Dort haben wir Die eigentliche Tenbeng Diefer Schulen nachgemiefen, fo wie ihren michtigen Ginfluß auf driftliche Theologie. Manner arbeiteten an benfelben und gingen aus ben felben berbor, welche unvergefliche Ramen in ben Zagen ber aufbluhenben driftlichen Rirche geworben find. Auch Die nothige Literatur haben wir bei biefer Belegenheit angeführt. Gie maren gelehrte theotogifche Cemingrien fur mehrere driftliche ganber, ale Megpoten, Das tafting, Sprien, Derfien und bas fubmeftliche Afien (Difibis in Defor potamien, welche Schule noch au Enbe bes ften und au Unfange bes 7. Jahrhunderte gegen 800 Schuler gabite). Die berühmten Raifer fculen im Romerreiche, ob fie gleich noch in Die chriftliche Beit bineinreichen, geboren, weil fie fich nicht eigentlich mit driftlicher Theos logie befchaftigten, nur in fofern bierber, ale mehrere berfelben fpater in bobere driftliche Bilbungeanstalten fur Geiftliche verwandelt mur

ven. Ber fich über fie beiehren will, findet bagu Gefegenheit in Gemes Erzischungsfeber, wo erfert Band juniet Abfellung ein besonner Abfchnitt von ben Kalierichulen und Untverflüten handelt. Gem bie erfte Jaffte bes 5. Jahrbunberts berderen fie fich mit bem Jule bes erwieden Beilen. Boch bet ermilichen Beiden umb mit bem Einmandern ber germanlichen Butten. Boch batten Busines und Gestalmung gegen 370 – 80 in Butten Befede erfalffen, der Eehren bie Brieblungen ausgugabien, venmuthlich bie ließen; benn bie Glieber, welchen biefes oblag, entges nich der Bahung gern, jum Theil megen ber bedragten Imflände fer Tenaten, und bie einbeingenben Fermbern hatten zu wenig geifte Statterffe no folgen Bildungsdenfläten. Die meifen berfeben seinem fie eingligen, de fen Plad gemacht zu baben. Bie finden wenigfingen, biefen Plad gemacht zu baben. Bie finden wenigften folgerebt afhalten biefer Att in mehrern Stabten, wo früber kalierfolium tichten.

In Diefer Periode muß nun aber gleich im voraus bemertt merben, baf man an bas, mas jest als Theologie galt, einen welt geringem Dagftab anlegen muß, als bleg in ben frubern Catechetenschulen und in ben Privatunterwelfungen einzelner berühmter Rirchenlehrer ber gall gemefen mar. Das Geraufch ber Baffen, meldes im Abenblanbe jest allenthalben ertonte, ber Bibermille gegen bie alten claffifchen Sprachen, und bie altclaffifche Gelehrfamfelt uberhaupt, wie fie noch für driftliche 3mede in ben Catechetenfdulen gepflegt worben maren, und bie num von ber Rirche aus felbft verachtlich behandelt murben, bie bamit gufammenbangenbe Bernachlaffigung ber biblifchen Eregefe, ber Rloftergeift und vieles Unbere mirtte barauf bin, baß icon ein grofer Berfall ber Biffenfchaften uberhaupt und ber Theologie inebes fonbere im 6. Jahrhundert bemertbar ift. Geit ber Boltermanberung tam ber offentliche Unterricht Immer mehr in Berfall. Die claffifchen Schriftfteller murben vernachlaffigt, an ihre Stelle traten Muszuge, Compendien und Encollopadien. Man lehrte Die fogenannten fieben freien Runfte, namlich Grammatit, Dialettit, Rhetorit, Dufit, Arith. metit, Geometrie und Aftronomie, von benen bie brel erften bas Trivium, ble lettern vier bas Quadrivium genannt murben in einer Durftigfelt, wie fie bie Unterrichtebucher bes Martianus Capella Im 5. Jahrhundert und bee Caffiodorus im 6. Jahrhundert bemeifen. Das was bier gelehrt murbe, machte ungefahr bas Daterial ber ges lehrten Unterweifung aus, woju bei ben Geiftlichen noch Unterweifung jum Rirchendienfte und ju bem tam, mas fie Anbere als Religion ju lebren batten. Diefe Ueberbleibfel fruberer Gelehrfamteit aus ben Rals fer und Catechetenschulen, fo wie aus ben Privatunterweifungen eins jeiner berühmter Rirchenlehrer fanben nun eine burftige Fortiebung

II) in den sogenannten Spiscopals, Rloster, Stiffes und in den von Kaifer Aarl dem Großen errichteten Schulen. — Es finden sic deutsche Spurn, dis größen dichschieden sieden auch jugsich Gebulen vertwohne warn, in weichen das bedrer Wissen auch den Begriffen der damaligen die gestellt auch ein besonderer überreicht ist einfrige Reiterte ertheltt wurde. So wurde 3.8 der en achmalige Kaifer Julian in seiner Suwab ju Genfantinger in einem Einspische Geduch, Bussichte, unter

richtet, worin fich, wie es fcheint, eine Schule fur bie Sohne ber faiferlichen Sofbeamten unter ber Leitung eines bobern Rirchenbeamten befand, Marbonius, ein Gunuch, mar fein Lebrer. ber Grammatit lernte er vom Riofles, einem Spartaner, Die Rhetorit von Cfebollus, ber bamale ein Chrift mar. In ben Biffenicaften machte er folde fcnelle Fortfchritte, bag ibn bas Bolt fcon in ber Jugend fur gefchict hielt, einft bas Ruber bes Staats am fubren und feine Soffnungen auf ihn ftubte. Da ber Raifer hiervon Runbe ets bielt , fchicte er ihn von Conftantinopel meg nach Ditomebien , untre fagte ibm aber bie Schule bes Sprere Libanius bafelbft au befuchen. Diefer Libanius mar von Conftantinopel burch ben Reib anderer Lehrer verbrangt worden und ertheilte nunmehr in Difomebien Unterricht. Do ibn Mulian gleich nicht boren burfte, fo las er boch beffen Schriften mit großer Begierbe. Bulest lehrte ibn Marimus bie Philosophie, Mehrere berühmte Rirchenlehrer als Beitgenoffen Julians erhielten ihre Jugendbitbung theils in ben offentlichen Lehranftalten, theils auch burch Privatuntermeifungen. Go ergabit Cogomenus III. 5. von Gufebius, bem Emefener, ber aus einer angefebenen Familie in Ebeffa abftammte, bag er nach vaterlanbifcher Sitte von Jugend auf in ber beiligen Schrift fei unterwiesen worben, bann batten ihm bie vorzuglichften Behrer Unterricht in ben griechifchen Biffenschaften ertheilt. Dierauf machte er fich an eine tiefere Erforfchung ber beiligen Schrift, inbem Gufebius Pamphili und Patrophilus, Borfteber ju Scothopolis ibm bei ber Erflarung und Muslegung behulflich maren. Spater begab et fich nach Merandrien, um die Schulen ber Philosophen ju befuchen. Diefes ift bie furge Bilbungegefchichte eines Bifcofe, ber in ben arianifchen Streitigkeiten teine unbedeutenbe Rolle fpielte. Mebnliches wird vom Gregor, bem Ragiangener, Bafilius bem Großen u. a. berichtet. Mus biefen Rachrichten tagt fich fur bas 4. Jahrhunbert fo viel fchließen, bag bie romifche und griechifche Unterrichteweife mit ber Stufenfolge in ben Biffenschaften, wovon die Philosophie ale bie wichtigfte ben Schluf machte, von ben Chriften angenommen und ibre Schufen, nomentlich Die Episcopalicuten, barnach eingerichtet wurden. Bir finden Diefe Schulen (vielleicht aber febr veranbert, wit wir gleich feben werben) auch fpater noch ermahnt, j. B. Conc. Constant. VI. c. 4., mo ausbrudlich von Schulen in ecclesiis Sanctor, Die Rebe ift, ofr. Die oben angeführte Dissertat, von Schuls über bie Cathebralfchulen.

Allein breitist in biefer Periode und in sichteren Beit mochte sich bei fallen Telle gestend, die den Lein ein Schwierig einem, die dem Lein und Schwierig einem die den gend mit gestentigiet unterließer Schwistlicher unt gend mung gehofen Mullen eine den und Könner berangsbillen. Hierzu kom noch der Druch der Ziech, wedigen die mellen Powlitzen der Monrectieße das einem felbern mußen, und woderen die freie Entwicklung der Wissellen und werden und die eine gehofen der der gehofen der ge

Dieß geschab von Seiten ber kirchlichen Gesetgebung baburch, baf fie Bifchofe und andere erfahrene Monche und Ateriker aufforbette, jungen Leuten Unterriche ju ertheilen und fie fur ben Aterikerftanb 30

ergieben. Go ergablt Gulpitius unter anbern bon bem Bifchofe Dartin in Tours, in beffen Leben Cap. 7., bag er nach feiner Ermablung jur bifcoflichen Burbe eine Beit lang in einer Celle nabe bei ber Rirche gewohnt habe. Da ihn ber Bubrang bes Bolte gu febr ftorte, fo errichtete er zwei Deilen außerhalb ber Stadt ein Rlofter. Diefer Drt mar fo abgelegen und einfam, baf er feine großere Abgefchiebenbeit hatte munichen tonnen. Dafelbft hatte er eine Gelle von-Solg und viele andere Affeten mabiten fich Bohnorte in ben Relfenhohlen rings umber. Ihn felbft umgaben 80 Schuler, Die nach bem Beifpiele bes Reifters unterwiefen murben. Diemand burfte ein Gigenthum befigen, fonbern alles mar gemeinschaftlich. Reine Runft als bas Abfchreiben wurde getrieben, und hiergu maren nur bie Jungern bestimmt, Die Meltern marteten bes Bebets und felten verließ fonft einer Die Gelle, als in Diefer Abficht. Die Speife genoffen alle gemeinschaftlich, Wein trant teiner, ale wenn ibn Rrantheit bagu nothigte. Biele fleibeten fich in Ramelhaare, benn eine weichere Rieibung murbe fur ein Berbrechen gehalten. Die meiften unter ihnen wurden in ber Folge Biichofe; benn welche Rirche ober welche Stadt murbe nicht gemunicht baben, Priefter aus bem Rlofter Martins ju befigen?

Aus biefer Erghfung laft fich fo gientich bie Art und Beffer ertunnen, wie in der tegten glichte bet 4. Subepundertst innen Geiffilide in Sallien ergogn wurden. Unterticht im Lefen, Schreie ben, Pfalmifingen und baupricklicht Gevobbnung zum afcertischen Leben war wohl alte, was bier gefellte wurde, Bief mehr mocht auch in den ferbatentende Beifoppaffaufen

nicht geleiftet werben.

Eine andere Geftatt betamen bie Rlofterichuten ber Benebictiner. bie fich in Uerteritalien- zu bilben anfingen ; benn bie jungern Boalinge murben fomotel gu forperlichen Arbeiten , ale auch befonbere gum Lefen wiffenfchaftlicher Berte angehalten. Bergl. mas wir im Urtitel Moncheorben 4r Bb. p. 15 ermahnt haben. Schon bas mar nach Daggabe ber Bedurfniffe jener Beit febr wichtig, bag biefe Schulen mit ber ichnellen und weiten Berbreitung bes Benedictinerorbens balb in ben vorzuglichften Theilen Guropa's gewohnlich murben und funftigen Geift= lichen, fo wie ben bobern Stanben, eine gemiffe miffenfchaftliche Bildung ertheilten, Die fich ungefahr auf bas befchrantte, mas wir oben mit bem Ramen ber fieben freien Runfte begeichnet baben. Doch gilt auch bieg nicht bon allen Benedictiner : Rlofterfculen, indem manche fich nur in ber gewohnlichen Sphare bes Eriviums hielten und nur einige ale berühmte Lebranftalten fich bemertbar machten, wohin bot suglich au rechnen fenn burften Urmagh, Canterbury, Drford, Bort, Cambridge , Lours , Rheims , Glermont , Paris , gu St. Emmeran in Regensburg, Berefelb, Borms, Corvei, Fulba, Sirfchau, Galgburg, St. Blaffen auf bem Schwarzwalbe, St. Gallen u. a. - Im traftigften und nach ben Bedurfniffen feiner Beit am zwedmaßigften forgte fur ben Schulunterricht Rart ber Große burch die Begrundung feiner Soffcule (Schola palatii) ats einer Dufteranftatt und burch Errich tung ber Bifcofe : und Diffrictefchulen im Sabre 789, mobel ibm ber Combarbe Barnefried ober Paulus Diaconus und ber Englander Alcuin die trefflichften Dienfte leifteten. Unter Rarl bem Großen und

feinen Rachfolgern entftanben bie Schulen gu Epon, Des, Denabrud, Paberborn, Lorfd, Drum, Erier, Maing, Reichenau, Luttich, Utrecht, Silbesheim und Bremen, Die theile Geminarien fur ben geiftlichen Stand maren (Rathebral ., Dom : ober Stiftefculen genannt), theils Erivialichuten, in benen junge Geiftliche und ihre Boalinge fich im Unterrichte ubten. Geitbem bas Reich Rarts bes Großen burch bie Streitigfeiten feiner Entel (unter benen auch jene Soffchule einging und feine Berordnungen nicht mehr aufrecht erhalten murben) im 3n= nern gerruttet und in mehrere Staaten gerfallen mar, Die burch Rriege mit auswartigen Reinben und ben Rampf ber Ronige mit ben machtigen Großen ober ber Reichsgewalt mit ber Rirche befchaftigt murben, fanten in bem mittlern Guropa bie Rlofter = und Stiftefculen burch bie Eragheit und Ueppigfeit ber Beiftlichen immer tiefer. Der miffenfcaftliche Unterricht, ber fich auf eine mangelhafte Ertenntnig ber lateinifchen Sprache grunbete, menbete fich einfeitig ben Gegenftanben bes Rirchenmefens und geiftlichen Streitigfeiten gu. Die Bettelmonde, bie fich jest bes Unterrichts überhaupt bemachtigt hatten, ob fie gleich anfange gelehrte Danner nach ben Begriffen ber Beit zu ben ihrigen gablten, arteten boch auch eben fo, wie ihre fruhern Bruber bis gur entichiebenften Lehrunfabigteit aus. Beitraubenbes und geiftlofes Dittiren aus fogenannten Dufterfchriften, Ueberlabung bes Gebachtniffes mit unnubem Bufte unfruchtbarer Gelehrfamteit, Abichreiben ber bon ber firchlichen Gewalt eingeführten Lehrbucher, befchaftigte Die, welche fich bober erhoben; in ben niebern Schulen verboten bie Donche felbft bas Schreibenternen, bas ber Beiftlichkeit als eine Ars elericalis vorbehals ten, nur burch Bertrage mit ber Dbrigteit verftattet murbe. Benn fcon Rarl bes Großen Forberungen an Die Rleriter feiner Beit bon ber Armfeligfeit ber lettern seugen . fo mar biefe Unmiffenheit bis gum 13ten und 14. Jahrhundert bin immer noch mehr gewachfen. Muf einer Spnobe ju Coin im Jahre 1260 erflarten bie verfammelten Bifchofe: Scientiam eminentem non requirimus, sed quod sciant Clerici legere et cantare ad divini officii ministerium competenter, ita praccipimus quod qui per se non possunt facere in choro csatandi debitum et legendi faciunt per aliam personam idonesm. Co folecht ftant es in biefer Sinfict nicht blos in Deutschland, fon bern auch in anbern Staaten. Gine Synobe gu Ereter machte es im Sahre 1287 ben Archibiaconen gur Pflicht bei ben Drebigern nachgufragen, ob fie bie gebn Gebote mußten und verftanben, und ob fie bie fieben firchlichen Gaframente zu vermalten mußten. Dafi es beffer merben follte, bagu mar bis gu bem Enbe bes 14. Sabrbunberte noch feine Musficht vorhanben.

Allein von da an traten mehrere Ericheinungen ein, die allmidig infte Licht und Schniucht nach einem shöhern Milfien in der europäischen Menschliebeit überhaupt und bei den Zeutsichen besonders siedern nach beranlasien und ihren mobilichigen Ginffuß auf die christliche Abselogie nicht verleugneten. Es gehören genau genommen jum Tollischen dahlin

1) die sogenannten Bortaufer ber Reformation, Biclef, Duf, hieronymus von Prag, Savonarola und freisinnige Theologen, wie Gerson, Nit. Elemangis, Ioh. Beffel u. a.

2) Die Mucht gelehrter Griechen nach bem Abenblanbe, nachbem Rubamed II. 1451 Conftantinopel erobert hatte, welche Die Studien bes affifchen Alterthume medten und ben Blid ber Gelehrten ermeiterten.

3) Die Erfindung ber Buchbruderfunft ums Jahr 1440, mourch ber literarifche Bertehr erleichtert und eine Denge Schriften ges efert murben, moburch fich ber Befichtefreis ber Gelehrten und ber

gien unenblich ermeiterte.

4) Der gludliche Rampf claffifch gebilbeter Manner mit ben Finerlingen ihrer Tage beinahe in allen europaifchen ganbern und in Deutschland besonders burch Reuchlin, geboren 1455, Grasmus von Rotterbam, geboren 1467, und burch bas wieder aufgenommene Stus ium ber Grundfprachen bes M. und Dr. E., movon Difolaus Epranus mb Laurentius Balla nach ben Sulfemitteln ihrer Beit fcon achtunges verthe Proben gezeigt hatten.

5) Das Auftommen ber Univerlitaten überhaupt und ihr Ges nonlichmerben in Deutschland inebefondere. Doch an biefe lettere Ericheinung, fo wie an Die Rirchenverbefferung lagt fich am beiten, vas für chrifiliche Theologie in ben lebten Sahrhunderten gefcab, minupfen. Wir bilben barum auch eine neue Periode

III) Das Auftommen der Universitaten, verunden mit dem Einwirken der Reformation auf bie driftliche Theologie. - Babrent, wie wir bereits mabnt baben , Die fammtlichen bobern Bilbungsanftalten , im Gegens abe ju ben Bolfefchulen nach bem Beltalter Raris bes Großen immer nehr berfallen und in ihrer Birtfamteit bochft undebeutend find, enta teben feit beme 12. Sahrhundert Lebranftalten unter ben Damen ber Univerfitaten. Es ift aber babel gu bemerten, bag ihr Dame anfangs einesmege Lebwanftalten bezeichnete , mo man Gelegenheit fanb, in bent Befammtgebiete ber Biffenfchaften fich ju unterrichten. Die alteften ohen Schulen murben balb scholae, balb studia und im Unfange bes 3. Jahrhunde rie studia universalia genannt. Universitates hießen fie icht besmegen , weil auf benfelben alle Biffenfchaften gelehrt murben, mbern weil fie privilegirte Gilben ober Gemeinheiten von Lehrern und ernenben mare n. Universitates doctor. et scholarium. Der Begriff " Universitaten, wie ihn unfere Beit aufgefaßt bat, baß fie Sochichus n find, auf welchen alle wichtigen Saupt = und Sulfemiffenfchaften elehtt werben, und bie gugleich bas Recht haben, in allen Saupts iffenichaften bie bochften Burben gu ertheilen, tonnte fich nur fpat ft bilben, nachbem auch biefe Unftalten verfchiebene Doblfitationen fahren hatten. Bie blefe Lehranftalten, abweichend von ber Form, tiche Die zeitherigen Stifte ., Rlofter: und Stadtichulen gehabt hatten, tfanben find , ift mehr vermuthet , ale hiftorifch icharf nachgewiefen orben. Es giebt mancherlei eigenthumliche Dertmale biefer boben bulen. Muf teiner bobern Bilbungeanftalt vom 6ten bis ju Unfange 1 12. Jahrhunderte murben bie Araneifunde und Rechtsgelehrfamtelt. f eine folche Art vorgetragen, wie in Salerno und Bologna im 12. Mrhundert. Die Lehrer Diefer Wiffenfchaften maren feine Geiftlichen, wie Lebrer feit feche Jahrhunderten ausschließend gewesen maren, fonm die Merate und Doctoren bes romifchen Rechte maren ber bei item großern Babt nach Laien ober Perfonen vom weltlichen Stande.

Seit feche Jahrhunderten hatte feine Rtofter : ober Stiftefdule fo viele Lehrer und eine fo große Menge von Bernenben gehabt, als fich im 12. Sahrhundert gu Galerno, Paris und Bologna einfanden, und Diefe bie bahin unerhorte Menge von Lehrer und Lernenben, gehorte allerbinge mit gu den Umftanden, welche bas Erftaunen ber Beitgenof: fen erregten. Das mahre Befen ber boben Schulen liegt gang allein barin, daß die Lehrer fomobl als die Lernenden von Dapften, Raifern, Ronigen ober Stadten Privile gien ober gefenliche Dorrechte erhielten, moburd fie über andere Cebrende und Cernende fomobl der damaligen, ale der vergangenen Zeiten erhoben und in eine fur fich beftebende oder befonders pris vilegirte Bemeinheit ober Gefellicaft verwandelt wurden. Je mehr bie privilegirten Schulen emporfliegen, befio mehr fanten die unprivilegirten, und alle Bemuhungen Mleranbere Ill. und Innoceng III. auf ben lateranenfifchen Concilien 1179 und 1215, ben Stifte und Rlofterichulen wieder aufzuhelfen, maren fruchtlos. Es mar allerdinge eine von ben Begebenheiten, welche man nach ber gewohnlichen Art gu reben, bem Bufalle gugufchreiben pflegt, bag bie erften hoben Schulen in Salerno, Bologna und Paris geftiftet mur ben. Dag aber bie Lehrer bes 12. Jahrhunderts mit einem folden Gifer lebeten, und bag fie mit einem folchen Gifer von vielen taufen: ben lernbegierigen jungen Dannern befucht und gehort murben, bas war gewiß die Wirfung des machtig fortgefchrittenen Geiftes, der durch eigenthumliche Urfachen, wovon wir einige angeführt haben, angerigt murbe. Bologna und Galerno murben bie Dufter fur alle ubrigen Universitaten , bie im 12ten , 13ten und ben folgenden Sahrhunderten in großer Menge in Italien, und Paris bas 3beal fur alle biejenigen, welche in England, Deutschland und in andern norbifden Reichen ge: fliftet wurden. Es ift in ber That gu verwundern, bag Deutschland, welches in Unfehung bes Sandels und ber Gewerbe, bes Reichthume, ber Bevolferung und ber innern Dacht feinem anbern Lande etwas nachgab, fast zwei Jahrhunderte fpater, ale Frantreich, Italien und England privilegirte hohe Schulen erhalten bat, welche Ericheinung fic blos aus ben langwierigen Streitigleiten ber beutschen Raifer mit bem romifchen Stuble und aus ber Giferfucht ber großen beutichen Furften ertlaren lagt. Deutschland batte beim Beginnen ber Reformation foli gende Universitaten: Prag, gestiftet 1348. Mien, 1365. Beibelberg, 1386. Leipzig, 1409. Roftod, 1419. Greffsmalb, 1456. Frei burg, 1456. Tubingen, 1477. Bittenberg, 1502.

Da es bier nicht unfte Aufgabe fenn tann, eine Geschichte bu Universitäten in extense gu geben, eben so wenig eine Schilderung von verschiebenen Formen und Berfassingen, welche bei Universitäten im Laufe der Jeit erschieden; so haben wir dier zu zeigen, welchen Linfluß sie auf das theologische Studium vor der Aeformation und nach der selben außerten!

Berudfichtigen wir jundoft bie erfte Frage, so war ber Geminn burch bie Untverstütten fur die driftliche Apoclogie nicht boch anzuschungen. In der gangen von uns bezeichneten Periode behertiche bie schoolsiftien Philosophie die theologischen und philosophischen Lebrithie.

Beit babon entfernt ju behaupten, bag bie theologifchen Katultaten auf ben Universitaten nicht auch einen erweiterten Ibeenfreis herbeigeführt batten, bag namentlich auch die fcolaftifche Philosophie ihre Berdienfte hatte, fo brudten boch große Unvollfommenheiten biefe philofophifche Methobe. Gie befchaftigte fich wenig ober gar nicht mit bem Studium der beilis gen Schrift, Die claffifchen Sprachen bes Alterthums fanden an ben Scholaftifern feine Freunde, fie bienten mit fnechtifchem Ginne bem burd papitliche Dachtfpruche firirten Rirchenglauben, fo bag man in einem gemiffen Beitalter ber Scholaftie eine theologifche Bahrheit unterfdieb, bie auf ber Muctoritat ber Rirche berube, und eine philosophifde, bie unabhangig vom Rirchenglauben burch eigenes Rachbenten begrun= bet merbe. Dabei gab man gu, bag Manches theologifch mahr und boch philosophifch falfch fei. Dimmt man babel an, bag ben Scholafifern bas Salent bes popularen Bortrags und bie Rudficht. auf gemeinnubiges Biffen vollig abging, fo tann man icon a priori behaup: ten, daß ber Geminn Diefer philosophischen Lehrmethobe fur driftliche Theologie nicht groß fenn tonnte. Dieg lehren aber auch eigenthumliche gefchichtliche Erfcheinungen , wohin wir rechnen den anfanglichen Biberwillen bes Rlerus gegen ben icholaftifchen Bortrag auf Universitaten und bann bie geringen Leiftungen berer, die burch biefe Philosophie gebilbet murben. Wir geben aus Meiners nur eine fleine, hierher geborige Probe. Er fagt: "In ber Theologie g. B. wurde man ale "Magister ertium erft Baccalaureus biblicus (in Darie Cursor). "dann Sente ntiarius, endlich Formatus und barauf Doctor theologiae. "Als Baccaleureus biblicus follte man ben biblifchen Curfus vollendet "haben, allein man begnugte fich mit Untersuchungen biblifcher Gegen= "fande, Mufgaben und Fragen, bie gewohnlich eben fo fpitfindig als "fellfam maren, ale in ben ubrigen Theilen ber Philosophie, und ber-"gaf bie Bibel fo febr, daß viele Pralaten und Doctoren ber Theoplogie febr offt baruber binftarben, ohne je in ber Bibel gelefen gu "haben, ober ohne fie geborig ju tennen. Go fagte von Gullhaufen, "ber alte Bifchof ju Deigen, ein Beitgenoffe Luthers: Es mare ein "Buch, bas hieße bie Bibel, wenn er barin lafe, fo liege er fich be-"bunten, es ginge in ber driftlichen Rirche nicht recht gu. - Der "Sententiarius mar berjenige, melder bie Erlaubnig hatte, uber bie er: "ften zwei Buchen bes Petrus Combardus zu lefen, und wer bie lettern "smei ertiaren burfte, bieg Formatus. Ariftoteles, Thomas von Aquino, "Duns Scotus, Robert Dolfoth, Petrus Combardus, befchaftigten fie viel "ju febr, ale bag fie gur Quelle batten gurudfehren fonnen. Un griechis "iche und hebraifche Sprache murbe von ben Theologen bis auf gutbers "Belt in ber Regel gar nicht gebacht. Rariftabt geftand felbft, bag er erft "acht Jahre nach feiner Ernennung jum Doctor jum erften Dale bie Schrift "gelefen habe. Er galt bennoch fur einen fehr gelehrten Theologen."

Schon aus biefem gulett Befagten wird fich ergeben, marum bie Reformatoren überhaupt und Luther befonders feine Freunde ber Unis verfitaten maren. Der tudifche Beibe Ariftoteles, wie er von guthern oftere genannt wirb, ift ihm ein Dorn im Muge und er tann es ihm nie vergeiben, bag er bie Rirche fo febr vermuftet babe.

Allein eben bas tiefe Gefühl von bem angerichteten großen Chaben burch die fcolaftifche Philosophie und Theologie fuhrten ihn und Bieget Danbbud IV.

feine reformirenben Behulfen auf bas gurud, mas noth that und immer Die Bafis ber Theologie auf protestantifchen Universitaten geblieben ift. namlich bie Erforschung ber beiligen Schrift burch inniges Bertrautmer: ben mit ben Grundfprachen, in welchen fie verfaßt ift, burch ein mehr Britifches Stubium ber Rirchengeschichte überhaupt und bes driftlichen Alterthume inebefonbere, burch Begunftigung ber claffifchen Literatur bes Atterthume und Benugung einer gefunden Philosophie. In biefer Sinficht zeichneten fich gleich anfangs bie vorhandenen proteftantifd geworbenen Universitaten, fo wie auch bie fpater entftanbenen febr ber theilhaft aus, obgleich nicht auf einmal, fonbern nach und nach und bin und wieber nach vielen gethanen Rudfdritten. Als ein hobes Berbienft Luthere ift es angufchlagen, bag er befondere fur gute Briebt: teufdulen forate, bie fur ben bobern Unterricht auf Univerfitaten porbe: reiteten. Wir haben bereits oben gefeben, baf bie 1580 unter Rutfürft August eingeführte Schulordnung fur ben popularen Unterricht im Bolle hochft mobithatig murbe; bieg mar aber auch ber Sall fur bie Belehrtenfchulen. Die in Gadfen aus Rloftern in Lanbesfchulen ber manbelten Unftalten (Rurftenfdulen) wurden Dufter bes miffenfchaftilis den Unterrichts. Die meiften Stabtrathe grundeten Gomnaffen und Loceen mit feft angeftellten Lehrern. Das eingezogene Rirchengut murbe in ber Regel jum Beften biefer Lehranftalten verwenbet. Much tann man es fur ein aunftiges Greigniff anfeben, baf unmittelbar bor, mabs rend und nach bem Beginnen ber Reformatoren eine nicht unbebeu: tenbe Babl von Mannern fich bereits als gelehrte Schnfleute auszeich nen. Schulmanner, wie Johann Sturm, geboren 1507, geftorben ale Rector an Strafburg 1589, Balentin Friedland, gewöhnlich nach felnem Geburteort Eropenborf genannt, geboren 1490, geftorben ale Rector in Golbberg 1566, Michael Reanber, geboren 1525, gefforben ale Rector in Blefelb 1695, Loreng Rhobomann, geboren 1546, nachmale Rector in Stralfund, geftorben ale Profeffor ju Jena 1686. Joachim Camerarius, ber Freund Delanchthons u. a., erwarben fic als Methobifer um ben Schulunterricht und bie Disciplin meit wir tende Berbienfte. Die burch die Buchbruckerfunft vervielfaltigten und von grundlichen Gelebrten, wie Eraem. Schmidt, Fr. Taubmann, Ront. Geener, Jul. Cafar und Jof. Scaliger, Die, und Dan, Beim fius, Claub. Salmafius, Juftus Lipfius, 3f. Enfaubonus, Sugo Brotius u. a. bearbeiteten Ausgaben ber alten Schriftfeller famen in Die Banbe ber Chuler. Das Berummanbern berfelben borte auf, und jenes wilbe Beitalter, bas man mit Unrecht bas romantifche ober pot: tifche nannte, wich bem Geifte ber in ihren Quellen erforichten und in allen ihren 3meigen behandelten und angemenbeten Biffenichaft.

bat man boch nie lengnen tonnen, bag bie Deutschen ibre bobere miffenichaftliche Bilbung ihren Univerfitaten gn verbanten haben, und bas in ben Unnalen berfetben Ramen glangen, bie ber Biffenfchaft unvergeflich bleiben. Rebren wir jur Theologie insbefondere gnrud, fo mirb fic leicht barthun laffen, bag fie anbern Biffenfchaften nicht nachftebt. wir mogen fie nun nach ihrem ertenfiven Umfange ober nach ihrem intenfiven Birten beurtheilen. Dan vergleiche bas Gebiet ber theologifden Baupt : und Debenwiffenfchaften mit ihrer Tenbeng auf bas Gemeinnutige und vergleiche bas Gebiet ber Theologie, wie es etma nur bor bunbert Sahren angebaut mar, fo wird fich bie proteftantifche Sirche, befonders bie beutiche, ihres miffenichaftlichen Strebens in ber neuern und neueften Beit nicht ju fchamen Urfache haben. Gie fleht unftreitig jest, verglichen mit ihren Schweftern in anbern ganbern, am bidften. Doge fie bas Schwert bes Geiftes und ber Wiffenfchaft immer darf erhalten, bamit wird fie am gludlichften ibre angern und innern Reinde ju betampfen im Stande fepn. Die vielen nach ber Reformation entftanbenen proteftantifden Universitaten tonnen jum Bemeife bies nen, welchen Werth man auf fie, felbft bis auf bie neuefte Beit berab, ligte. Wenn einige berfetben eingingen, fo murben fie theile anbers: wohin verlegt, theils burch gang neu errichtete ergangt. Gie begunfti: gen in biefem Mugenblide noch mehr ober weniger ein tieferes Stubium ber Biffenfchaften, und will man fich überzeugen , wie fetbft bas Musland, und namentlich Frantreich, barüber urtheile, fo wird bagu recht nublich feon bie Schrift bes berühmten Frangofen Coufin; Bericht aber ben Buftanb bes öffentlichen Unterrichte in einigen Canbern Deutich: lande. Deutsch von Rruger 2 Bbe. Altong 1883. 8. Ueber ben Gins finf ber Univerfitat Delmftabt auf Die Theologie bes fechgebnten Sabre hunderte ift E. E. Eb. Dente Georg Caliptus und feine Beit, 1. Abtheil. Dalle 1833. 8. lefenswerth , und uber die Univerfitat Balle in berfetben Beziehung fpricht M. S. Riemeper in: Die Universität Salle nach ihrem Ginfluffe auf gelehrte und prattifche Theologie in ihrem erften Jabrbundert, feit ber Rirchenverbefferung bem Dritten. Salle 1817. 8.

### Baterunfer,

## firchlicher Gebrauch beffelben.

1. Erste Spuren vom kirchlichen Gebrauche bes Baterunsers. II. Wann und wie oft das Vaterunser gebetet wurde, und wem die alte Kirche den Gebrauch desselben nicht zugestand. III. Die dem Baterunser angebängte Dorologie ist spätern Ursprungs. IV. Eine allgemein Bemerkungen das Baterunser betreffend. V. Gebrauch desselben in der heutigen dyristlichen Welt.

Citeratur. Herm. Witsii exercitationes saerae in symbol. apost. et orationem dominicam. Edit. nov. Herborn (1712.) 1760. 4. - J. A. Schmid oratio dominica historice et dogmatiee propoaita. Helmst. 1723. 4. - J. G. Walch de usu orationis dominicae apud veteres Christianes. Jenae 1729. 4., auch in fein. Miscellan. saer. Amatelod. 1744. 4. p. 58-80. — Jo. Erast. Ostermenn Comment. de communi Christianor. precatione. Viteb. 1710. 4. — J. W. Rau an oratio dominica praecipue apostolis fuit destinata. Erlang. 1804. 4. - Jo. Ge. Steinert de peculiari indole precum Domini nostri, quarum in N. T. fit mentio. Oschatz 1817. 4 .-Aug. Rud. Gebser de oratione dominica comment. 1. Königsb. 1830. 8. - Gine reichhaltige eregetifche Literatur, Die aber nicht bierber gebort, finbet man bei ben Interpreten ju Dt. 6, 9 ff. - Bu ben allgemeinern Berten, worin vom firchlichen Gebrauch bes Bater unfere bir Rebe ift, gehert Bingh. l. l. Vol. V. l. 13. c. 7. p. 234 segq. — Baumgartene Erlauterungen ber chriftl, Alterthumer, gerftreut an mehrern Orten. - Augufti's Dentwurdigleiten 5r Bb. p. 88 ff.

1) Erste Spuren vom Lirchlichen Gebrauche des Daterunsers. — Wie wirt sich auch über den Jweck, die Bedeu ung und den einn des Gebetes, weiches Zesus seinen Schülern lebte (f. Mr. 6, 9. ff. Luc. 11, 1 ff.), sagen liese, wie verschieden auch jekt noch die Interpreten barüber urthiellen; so können wir hier doch we weige tek uns einenkbunschan Rwecks nur den stiecksichen Gebauch

beffelben berudfichtigen. Diefen betreffenb ergiebt fich, bag mir im apoftolifchen Beitalter gar feine Spur babon antreffen, ja genau genommen, auch nicht einmal in ben Schriften ber apoftolifden Båter. Stellen, welche bafur zeugen follen aus Juftin's Apolog. 1. p. 212 und p. 220 edit. Oberth. find wenigftene ihrem Inhalte nach nicht fo gwingenb, bag man fie nothwenbig vom Baterunfer verfteben mußte. Die Unnahme aber, bag in allen gallen in ber Upoftels gefdichte, wo von bem gemeinschaftlichen Gebete ber Junger Jefu und ber erften Chriften bie Rebe ift, ber Gebrauch bes Baterunfere vorausgefest werben muffe, ift both ju willfuhrlich, obgleich altere und neuere Schriftsteller aus ber romifden wie aus ber protestantifden Rirde bief behauptet haben. Gregor. M. Epist. l. IX. ep. 12. - Ilieron. adv. Pelag. 1. III. e. 3. - Gavanti thesaur. sacr. rit. Tom. I. p. 258. Gefbit aus Trenaus, adv. haeren, I. V. c. 17., ergiebt fich. bağ ibm bie Renntnig bes Baterunfers gwar nicht abgufprechen fei, baß er aber nichts über ben firchlichen Gebrauch beffelben anführt. Ebeit fo verhalt es fich auch mit Clemens Alexandrinus Dabag. I. III. Dem jufolge, mas uber bie apoftolifchen Conftitutionen an feinem Orte ge= fagt worben ift, tonnen biefe bier teine Enticheibung geben. Diefes allerbings auffallenbe Stillichmeigen über bas Baterunfer im apoftolis fom Beitalter murbe fich am beften, wenn fie anbere haltbar ift, aus einer neuern eregetifchen Soppothefe, welche Doller: Deue Unfichten fdwieriger Stellen aus ben vier Evangeliften, Gotha 1819 p. 84, aufgestellt hat, ertiaren laffen. Er nimmt an, bag im Baterunfer nur Interimegebete vorgefchlagen worben feien, beren fic bie Junger einft= weilen bebienen follten, bis fie im Ctanbe maren, mit eigenen Borten ju beten. Diefe Unficht murbe, wie manches andere Schwierige beim Baterunfer, ben Umftanb aufflaren, baß wir weiter feine Cpur babon im R. E. und in ben Unordnungen ber erften Rirche finben. Dan febe jeboch, mas gegen biefe Sppothefe erinnert worben ift, in Rubnols Comment. in Mt. c. 6, 9 seqq.

Dagegen fesen bie Zeugnisse bes Textullan, Copptian und Drie unde ben irchichen Gebrauch des Natreuniers im Z. und S. Zahrbundert außer allen Ameisel. Textullian schrieb ein eigenes Buch de eatione dominiace, welches eigenstlich mur eine Ertläcung bei Batte wussen mit einigen beigestigten Bemerkungen über die dem Gebete answammenne Gerbrücke. Die fat auch Cyptelan de oretione dominiac (Opp. edit. Oberth. Tom. I. p. 869). Auch Origenes in seine Gehift negel erzige, finder im Batreunsfer ein m Gebrauche für alle Griffen von Isia Vogreforieden und darum besonders wichtige Gebetsgerichent. Außer beisen der überten Schriffelten finder man auch bei den ausgezichnesten sich einer der übergestelleren finder man auch bei der ausgezichnesten Aufrehren bei Griffen von Zertulaten, des Bragnisse der Bestellung Gebetsgerich Großen der Griffen und Zertulaten, wie Bragnisse ihrer des Erstlimmung des Baterunsfers zu einem allgemäßen Gerfügenester.

II) Wann und wie das Vaterunfer gebetet wuts de und wem die frühere Kirche den Gebrauch deffelben nicht zugestand. Das eine fachere Broodmung über der Gebauch des Baterunfers vermisst wied, läss sich aus dem Umfalbe etitlern, das biese Gebet einen Deit der Gefeinstehe ausmachte, und baber blos ben vollkommentern Chriften ertaubt war. Es inden lich baher nur erst im 6. und 7. Jahrhundert einige Spnobale beschäffe über ben Gedauch des Baterunfers, von weichen weiter untern bei einer andern Berantossung der Rede sess wied. "Piscossich aber läßt sich nachweisen, des man das Baterunfer dauchte bauchte

- a) bei der Caufe. Dieß ficht man nicht nur aus Constitut, Apost, i. VII. a. 48, p. 885, sonbern anch aus Chrysantom. hom. VI. in ep. ad Coloss, p. 201, benn hier beigt es: Sobal der Algling aus der Wählfige fielgt, foll er die Wöhre frechen: Easteunfer it. (vergl. demit den Artifet Aunfr). Vachbern die Alstung fervorden wir, mutfern die Approache der die Vergl. demit den Artifet Auffrigern gefordert wurde. Im Witteldern was von den erwochfenen Aufflingen gefordert wurde. Im Witteldern fing man an abwon zu bisperiffer um des Anterunfer und Symbolum wurde bei jedem Auffactus vom Geststieben bergefogt. Sehn so brunchte
- b) beim Abendmable. Gregor's bes Großen Behauptung geht zwar babin (Epist. I. IX. ep. 12.), baß fcon bie Apoftel bei ber Confectation fich bes Baterunfers bebient batten. Ja nach Hieron. dial. contr. Pelag. I. III. o. 8. bat Chriftus felbft biefe Unweifung gegeben. Allein man vergleiche bagegen, mas bereits in biefem Artitel Dr. I. erinnert worben ift. Gelbft Die Stelle bes Juftinus Martyt Apolog. 1. p. 125, die man oft vom Baterunfer hat verftehen wollen, bleibt zweifelhaft. Dit flaren Borten aber beftatigen ben Gebraud bes Baterunfere beim Abendmable Cprillus von Jerufalem, eatech. mystag. 1. c. 5. Mugustin epist. ad Paullin. 59. p. 808. lend ift es, baf bie Constitut, apost, bei ber Confectation bes Abende mable bas Baterunfer nicht ermahnen. (Bergl. ben Artitel Gebet in ben offentlichen firchlichen Berfammlungen ber Chriften Dr. II.) Bor Gregor bem Großen mar es nach und nach ublich geworben, bas Ba terunfer beim Abendmabl entweber gang meggulaffen ober es nur als einen appendix ju bebanbeln. Dieg anderte er in feinem Canon Missac und berief fich auf bas Beifpiel ber alten Rieche und ber Griechen. (Epist, 1. IX. ep. 12.) Doch bemertt er als einen Differengpund ausbrudlich: bas Baterunfer wird bei ben Griechen bom gangen Bolte bergefagt, bei uns hingegen nur bon bem Driefter. Dieg blieb auch in der gallitanifchen, hifpanifchen (ober megarabifchen) und mailaubi fchen (ober ambrofianifchen) Liturgie, welcher baber fo oft ein griecht fcher Charatter beigelegt wirb. - Das Baterunfer finben wir aud verorbnet

d) Much im Privatleben follten fich Chriften biefes Gebets bebienen, dieg erhellt aus Chrysostom. in Ps. 112. et hom. X. in Coloss. In ben Constitut, apost. 7, 24. wird geforbert, bieg Gebet taglid) breimal gu fprechen, baber es auch bas tagliche Gebet genannt murbe. Much bei anbern beiligen Sanblungen, wie bei ber Confirmation, Orbination, Copulation, Borbereitung ber Sterbenben, Funeralien und Erfequien bielt man nach und nach bieg Gebet fur unentbehrlich, wenn fich gleich ber Urfprung nicht immer bestimmt aus bem Alterthume machweifen lagt. Ueber bie in ber occibentalifchen Rirche gebrauchliche Sitte, bas Baterunfer bei jebem Gottesbienfte breimal bergufagen (in principio, medio et fine), und smar balb mit lauter, balb mit gei Dampfter, balb mit mechfelnber Stimme, giebt Carbinal Bona de divina Paalmodia p. 429 eine etwas fonderbare Ertlarung. Doch bemeift Meratus ad Gavanti thesaur. Tom. II. p. 108 seq., baf erft im 18. Jahrhundert Die Giftercienfer : Monche Urheber Diefer Ginriche tung maren. Geit biefer Beit ging iene Gitte aus ben Rloftern in bie

anbern Rirchen über.

×

ij.

¢.

Bas nun bie Blieber ber driftlichen Rirche betrifft, fo fant auch bei ihnen in Begiebung auf ben Gebrauch bes Baterunfere eine Berfchiebenheit Statt. 3m 3., 4. und 5. Seculum wurde es blos auf bie Fideles beschrantt und ben Catechumenen nicht verftattet. wichtigften Stellen baruber find Chrysostom, hom. XI. in 2 Cor. p. 140. hom. 62. p. 924. August. serm. 42., wobei er bemertt, baf man ben Catechumenen erft an bem Tage, wo fie gur Taufe vorbereitet murben (baber dies competentium genannt), bas Baterunfer befannt machte. Allein man fieht weber bie Doglichkeit noch auch bie 3meds magigleit biefer Unordnung ein, wenn man fie nicht mit einer gemiffen Befdrantung verftebt. Dief Lettere beutet auch Balch in feinet At: banblung de usu orationis domin. S. XVI. p. 75 an, welche wir bin und wieder in biefem Urt. benutt haben. Das Bebet bes herrn war ja ein integrirenber Theil bes Evangeliums, bieg aber tonnte menigftens in ber letten bon uns bemertten Beitperiobe in ben Sanben mancher Catechumenen fenn, fo wie es ja felbft Profane befagen. Dan muß alfo einmal fcon bier von bem Privatgebrauche bes Baterunfere abftrahiren und mehr an ben offentlichen gottesbienftlichen Gebrauch beffelben benten. Die Spoothefe Mugufti's in feinen Dente murbigleiten 5. Thl. p. 107 fcheint baber viel Licht über biefen Ums fand ju verbreiten. Er nimmt an, bag nicht fowohl bie einfache Formel bes Baterunfers, ale vielmehr bie bogmatifch : mpftifche Ertlarung beffelben gemeint fei, welche man ben Catechumenen fo lange borenthielt, bis fie erft gehörig vorbereitet und eingeweiht maren. Es ift namlich unvertennbar, bag bie altern Eregeten balb einzelne Puncte im Baterunfer mit einer befondern Borliebe und Musführlichkeit behandeln, balb aber auch Gingelnes baraus mpftifch beuten. Das Erftere gilt befonbers von ber fogenannten Baterfchaft von Geiten Gottes und von ber Rinbfchaft von Geiten ber Denfchen. Dier zeigen fie, bas finbliche Bers battniß ber Menfchen ju Gott fei ein reiner Borgug bes Chriftenthums und weber im Juben : noch im Beibenthume angutreffen; eine folche Lehre verbiene baber auch mit befonberer Achtung behandelt und ben noch robern Catechumenen vorenthalten gu merben. Dan febe Tertull. de orat. e. 3. Cyprian. de oratione dominica p. 871. Origenes de orat. p. 498 - 505. Gregor. Nyssen. hom. X. in ep. ad Coloss. Bie man nun biefe Lebre als eine befonbere Bobltbat bes Chriftenthums anfah, fo machte man babei auch auf bie Kreibeit und Gleichheit der Menichen aufmertfam, fo bag biejenigen, welche nach menichlich burgerlichen Berhaltniffen Rnechte und Sclaven finb, im Reiche Gottes bas Rindesrecht erlangt hatten. Es gebe alfo bie von ben Apofteln ermabnte vouoc thev Beolac buchftablich in Erfullung, Doch Dehreres und besonbere bie vierte Bitte im Baterunfer murbe von ben Rirchenvatern im moftifchen Ginne aufgefagt und gerabegu vom Abendmahle erflart. S. Irenaeus adv. haereses I, IV. e. 18. Tertull. de orat. e. 6. Cyprian. de oratione dominic. p. 876. Cyrillus Hierosol, catech. mystag. 5. c. 15. Befondere aber ift bier por allen Drigenes zu nennen, von beffen 'mpftifcher Interpretation ber vierten Bitte im Baterunfer an einem anbern Drte fchidlicher bie Rebe fenn wirb. - Diefe bogmatifch : mpftifche Unficht vom Bater: unfer glaubt alfo Mugufti fei es gemefen, bie man ben Catedyumenen bis nach erlangter Zaufe porenthielt. Bielleicht maren bieg alfo bie Sacramenta orationis domin., movon Coprign und andere Rirchenvater reben. Muf biefe Beife burfte fich auch bie von Balch angebeutett, aber nicht befeitigte Schwierigfeit am beften lofen laffen.

III) Die bem Vaterunfer angehangte Dorolo: gie ift fpatern Urfprungs. - Oprache auch nichte Unberef fur die Bahrheit biefer Bebauptung, fo murbe fcon ber Umftand ents Scheibend fenn, bag Tertullian, Coprian, Drigenes und Sprillus von Berufalem biefe Dorologie nicht tennen, die ihnen boch, mare fie vor handen gemefen, von großer Bichtigfeit fur bamalige bogmatifche Un: fichten batte fenn muffen. Aber auch bie Rritit ertlart fich entichieben bagegen. Schon Grotius in f. Comment. Dt. 6, 13. hat recht gut gezeigt, wie biefe liturgifche Formel querft in einige alte Ueberfebungen, namentlich in die fprifchen und aus Diefen in einige Sanbichriften und Rirchenvater überging. Desgleichen haben auch Dill, Betftein, Ben gel und Griesbach bargethan, baß gerabe bie alteften und geschabteften Sanbichriften nichts bavon miffen. Die Bertheibiger ber Archtheit bie: fer Dorologle, wie 3. B. Abraham Calov gegen Grotius Biblia illustr. N. T. Tom. I. p. 236 und besondere Baumgarten Authentia doxologiac Mt. 6, 13. a recentissimis oppugnatoribus vindicata. Hal. 1753, fubren theile an fich ju menig Gemichtvolles an, theile gefteht Letterer auch ben apoftolifchen Conftitutionen mehr Auctoritat gu, als bie Rritif erlauben fann. Uebrigens ift es auffallenb, bag, ba bie alteften Liturgien biefe Dorologie, wiewohl mit abmechfelnben Formeln, haben, boch die neuern Guchologien und Breviarien ber griechifchen und romifchen Rirche fie gang meglaffen und blos bas Schlugamen beibe: halten. In der tomifchen Rirche murbe es Gitte nach ben Borten: Sed libera nos a malo, die Formel beigufugen : Per Jes. Christ. dominum nostrum, Amen. Daß bieß aber nur jum Privatgebrauche gefcheben follte, erfieht man aus Hieron. Savonarolae Expos. oral. Dom. Lugd. Batav. 1634. p. 21. In Der lutherifden Rirche mit bier abgewechfelt; benn balb fingt bie Gemeinbe nach ben Borten:

Und erlofe uns von bem Uebet bas blofe Amen, ober auch bie gange

Dorologie mit bem Umen.

i

in fo

ď

2

IV) Einige allgemeine Bemerkungen bes Daters unfere betreffend. - Sier mag bor allen Dingen berührt werben a) die allgemeine Derbreitung diefes Bebets. Die Geschichte beffelben macht einen fehr wichtigen Theil ber Literaturs gefchichte aus. Bie es beinahe in alle befannte Sprachen ber Belt überfeht worben ift, fo haben bemfelben oft Ralligraphen und Eppographen einen ungemein mubfamen Bleif gewibmet. Der Berfaffer erinnert fich noch aus feiner Jugenb, bag im fachfifchen Erzgebirge manche Familie bas Baterunfer entweber ausgezeichnet icon gefchrieben ober funftreich gebrudt unter Glas und Rahmen in ihren Stuben batte, und auf einen folchen Befit großen Berth legte. Much bie Runfte haben fich recht eigentlich einander überboten, um biefes Gebet in Gemalben, Gemmen, Sculpturen, Mungen u. f. m. ju verbreiten. Sft auch babei oft ein gemiffer Rleinigleitegeift nicht ju vertennen, fo brudt fich boch burch alles biefes bie Sochachtung aus, welche bie driftliche Belt von jeher biefem Gebete, ale von bem Stifter bes Chriftenthume herruhrenb, bezeigt bat. - Dicht minber ift ju beachten

b) das Bemuben, dieß Bebet gu erflaren und die nunliche Unwendung beffelben durch Commen: tare und Paraphrafen gu fordern. Dief Streben gieht fich vom 2. und 3. Jahrhundert burch alle folgende Beiten hindurch, und wollte man auch nur bie, vorzuglichften hierher geborigen Schrifs ten fammeln, fo murbe man eine anfehnliche Baterunfer : Bibliothet auffiellen tonnen. Mertwurdig ift aus frubern Beiten ber Umftanb, bag, obgleich bie Ertlarung ber Miten ale Paraphrafe angufeben ift, man fich biefer boch auf Roften ber eigentlichen Formel beim offentlis then Gebete nur felten bediente. Inbeffen tann Cyrillus Hierosol. Cateches. mystag. V. 6. 11 - 18. ale Beifpiel bavon gelten. Buther (f. beffen Berte Tom, III. p. 282 edit. Jen.) gab ben Rath, bag man zuweilen burch gwedmaßige Umfchreibungen fur eine richtigere Burbigung und Erftarung bes Baterunfere forgen follte. Bon einem abnlichen Bemuben in ber neueften Beit wird gleich unten bie Rebe fenn. Gelbft fur eine Art Ginleitung und porlaufige Erflarung bes Baterunfere, befondere bei ber Abendmablefeier, findet man icon frub geforgt. Der ordo Romanus fchreibt eine folche Prafation vor. Db fie icon vor Belaffus und Gregor bem Großen ublich mar, ift ungewif. Buther hat fie gleichfalls beibehalten. G. Corpus juris Saxon. edit. 1735. und fie fteht auch noch in ber alten fachfifchen Rirchenagenbe, mo aber nur die einleitenben Borte vorgebrudt finb, nicht aber bie Erflarung felbft. - Ferner ift gu bemerten,

ließen blos bie Borte meg: Sieuti nos remittimus debitoribus nostris, weshalb fie Dptatus tabelt. , Much noch mehrere tleinen Am chenparteien werben bin und wieber genannt, Die bas Baterunfer fir bas einzige fatthafte und barum befonbers wirtfame Bebet bielen. g. 28. Die Daffaliauer im 4. Seculum. Mis fich jur Beit ber Refto mation auch die englifche Rirche neu gestaltete, mar ein Sauptfluit punct amifchen ben Epifcopalen und Presbyterianern bas Baterufer. Balch in feiner mehrmals angeführten Monographie de usu orationi dominione etc. p. 72 giebt bie Bauptftreiter von beiben Barteien an. Solde Unfichten finden wir auch bei ben Quatern und anbern ihnen abnlichen Gecten, Die ben offentlichen Gottesbienft verachten. 3thich muß hier mohl bemertt werben , baß fie nicht fomohl bieg Gebet feinet Anhalts megen geringfchasten , fonbern vielmehr ben Gebrauch beffelba als ftebenbes Formular tabeln. Roch im Jahre 1789 hat ein gemiffer Samuel Semben in einer befondern Schrift barthun mollen, baf et unnothig fei, jest noch bas Baterunfer ju beten. G. Leips, gelehtte Beit. 1740. p. 506. Jeboch bat es auch nicht an folden gefehlt, bie Diefes Bebet überichanten und Die Meinung begten, es fei mit Ausichli aller anbern Gebete allein nur ju brauchen. Carbinal Bona berichtt it feinem Buche de divina Paalmodia c. 16. p. 430 - 31, baf ein gewiffer Bafilius, das Daupt der Bogomilen, einer tegerischen Puni im 12. Seculum, auch darum mit vom Kaiser Alexius Comnenus jun Scheiterhaufen verurtheilt worben fei, weil er außer bem Batermiet jebes anbere Bebet fur leeres Befchmas gehalten habe. G. Joh. Chrif. Botf historia Bogomilor. und andere Monographien uber bie Gette. Die allgemeine Rirche aber bat biefe Deinung nie gebeilt. Sie bat bas Baterunfer in boben Ehren gehalten, baruber aber mit andere Gebeisarten verboten. Defto mehr muß es befremben, bat nie im 18. Jahrhundert (1767) ein Rreis : Steuereinnehmer ju Briff, mit Ramen Philippi, in einem befondern Buche au bemeifen fo bağ Chriften nichts anderes, als bas Baterunfer beten follten.

d) Migbrauch des Daterunfers. Es fehlt nicht at Binten in ber Rirchengeschichte, Die bas mechanische und alljubanfig Beten bes Baterunfere tabein. Ja bie ermabnten Paraphrafen tonnen bafür als Bemeis bienen. Als aber in ber driftlichen Rirche bie Die nung bon ber Berbienftlichkeit bes operis operati und von ber gleich fam magifchen Rraft bes Bebets immer vorberefchenber murbe, fing man an auch vom Baterunfer baffelbe ju behaupten und biefer Glante fteigerte fich bis jur Ueberzeugung, nachdem die Erfindung bes Rofen franges allgemeinen Gingang in ber romifden Rirche gefunden bam. Dan verftebt barunter eine gufammengefugte Schnur, theils von fie nern, theile auch von etwas großern Rugeln, welche aus verfchiebente Stoffen bereitet find, und moran unten ein Rreug, bas Bitb eine Beiligen ober etwas bem Mehnlichen bangt. Gine jebe fleine Smel bebeutet ein Ave Maria, und eine große ein Baterunfer. Gewehnlich ift noch ein Unbangfel babei, welches ben Glauben bebeutet. Es gibt breierlei Arten, Die fich burch bas Debr ober Beniger ber großen und Eleinen Steine unterfcheiben. Dan nennt fie auch Coronae, ober Corallae Mariae, ober auch Paternostor. Ueber ben Ramen Rofenfram geben romifche Schriftfteller febr gegierte Erflarungen, s. B. meil bie

t

ı

ı

2

7

z

:

z

1

8

M

g.

Paternoffer und Ane Darias unter einander gemifcht einen fufen Geauch bes Gebets machten, fo wie Rofen in einen Renny gebumben abenfalls Boblgeruche verbreiteten. Das medjanifche und oftene Beten mach diefer Dethobe foll große Birfungen haben; es foll beftragen gur Bertreibung ber Teufel, jur Befehrung ber Reger, jut Bofferung bes Lebens in alleriei Lebens: und Seelennoth und gur Dilberung ber Strafen im Regefeuer. Db Deter pon Amiens (ber Ginfiebler), ober Paulus ber Eremit, ober ber beilige Dominicus Enfinder Diefer Ges betfunft fei, ift ftreitig. Defte gerechter aber find bie Rlagen aber bie Derabwurbigung biefes Bebets burch ben Rofenfrang gur Beit ber Re formation und felbit im Schoofe ber romifchen Rirche. G. Larroquani adversarior. sacr. I. III. Lugd. Bat. 1688. I. 2. c. 24. Maieri dissert. de rosario seu Paternoster 1720. - Will man fich übergeu: gen, wie wenig geitgemaß auch jest noch Schriftfteller aus ber romis fchen Rirche uber folche offenbar aberglaubifche Gebrauche fich ertlaren, fo barf man nur ben Artitel Rofentrang nachlefen in Grunbmapr's Liturgifdem Berifon ber romifch : fatholifden Rirchengebrauche.

burg 1822. Bergl. ben Urt. Rofentrang oben p. 290 ff.

V) Gebrauch des Daterunfers in der heutigen chriftlichen Welt. - Bie aus ben Liturgien ber attern chriftlichen Rirche fo manches in bem Rultus ber neuern driftlichen Rirchen geblieben ift, fo gilt bieß auch vom Baterunfer. Dan wirb nicht leicht eine allgemeine Liturgie in ber romifch griechifchen ober eine Agenbe in ber protestantischen Rirche finden, mo nicht bas Baterunser bier ober bort eingefügt mare. Ja auch Schriften, ben religios chriftlichen Jugenbunterricht betreffenb, fo wie Erbauungebucher berudfichtigen Diefes Gebet noch immer. Rur eine Sitte, befonders in ber lutheris fchen Rirche, bas Baterunfer in jeber Predigt zweimal zu beten, tann ibren Urfprung im driftlichen Alterthume nicht nachweifen. alteften Somileten tann man bas Baterunfer fcon beshalb nicht erwarten, meil baffelbe ein Stud ber Gebeimlebre ausmachte. Und bierin liegt wohl auch ein Sauptarund bes Dichtgebrauche in ber fpatern Beit, wo biefe Rudficht nicht mehr Statt fanb. Da man felbft in Lutbers beuticher Deffe ober Drbnung bes Gottesbienftes (1526), fo wie in ben fpatern liturgifchen Schriften lutherifcher Theologen feine Spur bavon findet, fo ift man wohl bagu berechtigt, Diefe Ginrichtung fur eine bomiletifche Conveniens zu halten. G. Alugge Befchichte bes beuts fchen Rirchen : und Prebigtmefens Thl. 2. p. 190-91. Jeboch bielt man im Unfange bes 18. Jahrhunberte noch ftreng uber biefe Sitte, wie bieß felbft ein polemifcher Schriftmechfel uber Diefen Begenftanb im Jahre 1707 beweift, f. Mugufti's Dentwurdigfeiten Sr Ebl. p. 130-31. - In ber zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderts trat bagegen, wie wir fcon gefeben haben, bie, von altern Somileten beobachtete und felbft von Buthern gebilligte Bewohnheit befonbers beroor, ben nublichen Gebrauch bes Baterunfere burch Umfchreibuns gen in gebunbener und ungebunbener Rebe ju forbern. Dag man fich babei mohl oft Uebertreibung gu Schulben tommen ließ, ja, baß es eine Beit gab, wo man bie Muftlarung eines Prebigers nach ben Baterunfer : Paraphrafen beurtheilte , ift mohl nicht ju leugnen. Inswifden barf man auch bas Gute nicht vertennen, bas baburch mit ereicht worden ist. Wan hat deburch bem mechanlichen gedonktuchen Gekauche des Baeteumlers entgagen gearbeitet um die Ettungle in besondern Fällen erwecklicher umd erdaulicher gemacht. Besondern hat fich des Dichteralent in neuerer Zielt so oft und zweilen de glatcher verjucht, das im Jahre 1887 die fedense Auflage einer Schrift unter dem Litelt: Des Baeteunster, ein Erdauungsbuch für jeden Christian mit einer Abhandtung über den Indakt und Bedeauch des Baeteunsters, von dem Wieperlichen in Debtauch des Baeteunsters, von dem Wieperlichen in Bedeauch der einige als 190 größentiglich bei dereichten in Bedeauch der einige als 190 größentiglich bei dereichten in Bedeauch der weiger als 190 größentiglis bichertische Umschreibungen des Baterunfers, woson mehrere eine callfische Berchunktytie erholten haben.

## Bertlarungsfeft.

# Festum Transfigurationis Christi am 6. August.

1. Bebeutung, Name und frührer Feier biefes Fefies in der geiechigen, wie in der latenischen Kirche. Il. Sigenthümliche Gebrauche an diesem Festrage und Keier besselben in der heutigen christlichen Welt.

Literatur. Hospinianns de origine Festor. christianor. p. 25. — Dresser de diebus festis p. 156. — Janin Gelfdicht bet Richarlfit p. 238—45. — Augustife Dentrudrisht. St. 28b. p. 292 f. — Binterium Dentrudrishteiter f. 8b. 1t. 28b. p. 414. — Bitife über den Gottesbiem der mospensänd, Riche von Dr. E. 28. — 28meste. 28p. 1388. Biefe 244. und für Lexicidon Krittle Vertikuma.

1) Dedeutung, Name und frühere Seier dieses setes in der getechtigen wie in der lateinischen Kirche. — hatte man sich einmal daran gewöhnt, besonders merkmidige Erscheiumgen und Seienen aus bem Sein dem duch Feste gu verberelichen, so darf es uns nicht bestemden, das wie auch ein die pum Andenen der auf einem Berge geschenen Bertäumg Seissis im Kultus ber Ehriste sinden. Es südet in der geichtigen Kirche vie Annen zie Geschiegen vohrt auch Azie genzachogworte, und in der tateinlissen Kirche: Festum Transfigurationis oder Patesicationis Jesu Cristi in Thabor.

Seds nun das Aller des Kiftes betrifft, so mus es sichen um das Aller des griechsichem Kitche im Gedrauche gewesen (est, dem und des wied vom Isdaannes Dannakennes, † 760, und von Gedenas (erst Wach zur Island um das Jade 1900) betungen. Beit leskerem (Camene Hierox. hymni S. Gallandi Billioth. Patr. Tom. XIII. p. 249) tommen solgende Stroppen vor: \*Arch Islandi So sol Gold Scholl (1900).

Μεταμορφωθείς Χριστί,

Καὶ την πλάνην πάσαν άμαυρώσας Φῶς ἐξέλαμψας.

Σί Θεὸν ἐπέγνων

Οἱ ἔνδοξοι ἀπόστολοι

Έν Θάβωρ Χριστό δὲ ἐκπλαγέντες Γόνυ ἔκλιναν.

Benn von biefem Fefte bas Bort Merauopoworg gebraucht wirb, fo ift babei nicht blos von einer bogmatifchen Begiebung, wie bei Cyrillus und Bafilius, die Rebe, fonbern bon einer mirtlichen und boribalich bochgeachteten Rirchenfeier. Dieß erhellt aus Andreae Cretensis (man fest beffen Leben am mahricheinlichften gwifchen bie Jahre 685 und 680) λόγος είς την μεταμόρφωσιν τοῦ χυρίου ημών Χριστοῦ in Gallandi Bibl. Patr. T. XIII. p. 114 - 24. In Diefer langen und fcmulftigen Somille wird gleich im Gingange bie Abficht mit folgenben Worten angegeben: raura rolvor eopratouer onuepor, rir tic φώσεως θέωσιν, την είς το πρείττον άλλοίωσιν, την έπί τα ύπέρ wider tor nath giver exoraur nut druffager. Det Berfaffer et lautert die evangelifche Gefchichte Mt. 17, 1-18. Drc. 9, 2-18. Luc. 9, 28 - 36. Doch nimmt er noch Dt. 16, 22. hingu. Er legt ein befonberes Gewicht auf bas ,,nach feche Lagen," und finbet barin ein großes Bobeimnif ber erften und geeiten Schopfung, ber Raturen in Chrifto u. f. w. Er fagt unter anbern: Tor egage ubr φασιν οί περί ταύτα σοφοί, μόνον τών έντος δικάδος τίλιον είναι, ατε δή έκ των είκείων συνιστάμενον τε καί συμπληρούμι-POP X. T. A.

Bas nun bie romifche Rirche betrifft, fo berichtet uber ben Utfprung biefes Seffes in berfetben Dreffer de diebus fostis p. 156 fol: genbes: Calixtus III. Pontif. Rom. collocavit in hoe die festum Patefactionis Christi in monte Thubor a. 1457 propter duas causas: 1) ut historia de insigni et commemorabili patefactione in iste monte quotannis repeteretur, 2) ut gratia animis renevaretur memoria victoriae, quam exercitus christian., repulsis Turcis ab obsidione Belgradi, consecutus est a. Christi 1456. Dief ift gang richtig, aber baraus folgt noch nicht, wie bie Deiften annehmen, baf Cafirt III. Stifter biefes Beftes fei. Das bemerten aber auch bie biffern tathotifden Schriftfellern felbft. In Gavanti Thes. T. II. p. 255 beift es: Auctor Festi et officii apud omnes fuit Calixtus III. a. 1456 ex Platina et Nauclero, sed vere non fuit festi, quod notat Baron, in 2, not, lat, Martyrol, ex Wandelberto, Et wird alfo nur behauptet, bag mit Caffrtue bas geft ein allgemeines geworben fet, und auch bieß ift blos auf ben Deribent einzufchranten. Dier mar es gwar nicht unbefannt, aber nicht beliebt, und es verhirtt fich bamit, wie mit bem Erinitatiofefte. Ermannt wirb baffelbe fcon in Banbelberts Martyrologium (ans bem Unfange bes 9. Jahrhun berts) und auch Durandus tennt baffelbe und bemertt babei, baf bie Bertfarung Chrifft nicht an biefem Tage gefcheben fei, fonbern weil Die Apoftel nach ber Simmelfahrt querft an biefem Lage von jenem Bebeimniffe, welches fle fruber nicht befarmt machen follten, gefprocen batten. Debrere Schriftfteller aber ertiaren fich bagegen. Dieg erhellt am beften aus ben fcon im Artifel Erinitatisfeft angeführten Worten bes Dotho von Prumm im 12. Jahrhundert, wo er fagt: Miramur, quod nostro tempore nonnulli in Monasteriis novas celebritates inducant. Quare? An patribus sumus doctiores? Quae igitur ratio celebrandi festum Trinitatis et Transfigurationis Christi? Diefem Schriftftellet mar alfo bie allgemeine Feier biefes Beftes in ber griechifden Richt und smay am 6. August unbefannt.

Fragen laft fich atterbings, marum ein foldes Feft, welches bie Griechen baufig fogar unter bie boben Fefte rechnen, in ber lateinifchen Rirche fo wenig Belfall gefunden habe? Bolte man fagen, es liege eben barin ein Beweis von ber übertriebenen Sagiolatrie, fo bag, wie fchon Rabanus Maurus beforgte, bie Diener hoher genchtet murben, als der herr - fo wurde bennoch biefer Bormurf ber lateinifchen Rirche gemacht, feinen Borgug ber gelechifden bewirten tonnen, ba biefe in ber Beiligenverehrung noch welt mehr übertrieben hat, ale jene. - Die evangelifche Gefdrichte von ber Bertiarung Chrifft felbft tonnte nicht unbedeutenb fcheinen, ba fie ja befanntlich ale bee Saupts fchluffel ber gangen Dofteriofophie, und ale bie eigentliche Bafie ber Erabition, worauf boch bie romifche Rirche fo viel Gewicht legte; bes trachtet murbe. Fur ben 6. Epiphanias : Conntag ift felt alten Beiten Diefe Gefchichte Dt. 17, 1-9. als Peritope gewählt und auch von ben Protestanten beibehalten worben. Da nun aber biefer Conntag bes Dfterfeftes megen außerft felten gefeiert merben tann, fo tann auch Diefer intereffante Theil ber evangelifchen Gefchichte nicht, wie anbere jahrlich wiebertehrenbe behandelt werben. Bielleicht hat biefe Betrachs tung bet Calirt III. mitgewirft. Aber eine eigene Ericheinung bleibt bie frubere Bernachlaffigung eines folchen Beftes auf jeben Fall.

ķ

91

ak

e i

II) Eigenthumliche Gebrauche an diefem Sefttage und die Seier deffelben in der heutigen drift. lichen Welt. - Bu ben eigenthumlichen Gebrauchen an biefem Wefte gehort es in ber lateinischen Rirche, baf man bei ber Deffe neuen Wefen, ober boch etwas von bem Safte, ben man aus einer frifchen Beintraube gepreßt hatte, confecrirte. Schulting lagt fich barum uber Die Bahl bes Tages und mas an bemfelben bei ber Deffe pflege vor-200 genommen ju merben, alfo vernehmen : Transfiguratio domini faeta s est tempore verno, camque Apostoli ad hune usque diem, id est, s sextum Augusti, eelebraverunt. Quoniam igitur Domini transfiguratio ad illum novum statum pertinet, quem Dominus habuit in resurrectione et quem Fideles in generali resurrectione habituri 🖟 sunt, ideo hae die dominieus sanguis de novo vino, si inveniri potest, conficitur. Quodsi inveniri non possit, saltem diaconus, quando offert calicem sacerdoti, co vidente tres guttas de uva exprimat in calicem. Quidam reponunt racemos in altari a principio Missae usque ad finem, sient reponuntur agni pasehales Romae et benedieuntur in loco, ubi consecratur oleum infirmorum, poet illum locum in canone, ubi dicitur: Veniae quaesumus largitor admitte, et concluditur ibi, per quem hace omnia. Alii benedicunt uvas post missam, sieut poma benedicuntur et adspersas aqua benedicta distribuunt adstantibus.

Bei ben Griechen bat bie Avia Merauopmwaewe aufer ben Referlichkeiten eines hoben Beftes, auch bie Musgeichnung, baß fie an blefem Tage Sifche effen, ob er gleich in die 15 Tage vor ber himmelfahrt Darid fallt, mabrend welcher in biefer Rirche ein ftrenges Saften peroronet ift.

Die Maroniten haben bie Gewohnheit, baß fie an biefem Seft. tage auf ben Berg Libanon fleigen , bafelbft ibres Gottesbienftes pfle: gen und nach Endigung beffelben ihre Mablgeit balten. S. Durandus I. VII. c. 22. Sehmidts Lexic. eeclesiast. minus P. III. p. 94.

Ubrigans wird diese Fift noch jest besonders in der geiechtigen Siche ausgezeichet, und will man eine ehen nicht geschmachet, sondern gegierte mysliche Deutung destlieden lessen, so ist sie entwickten Deutung destlieden lessen, so ist sie entwickten dem oden angestütern Destlieden Beseich von Manualt über den Gestesdein dem Kinche betwoer. In der presessand Riche die es gas keinen Eingang gefunden, ode es gleich in die Karegorie der sogmannten Derteiste gegen miche. Es geschad bestaht, weil eine sichen selbe ehen wiede. Es geschad bestaht, weil eine sichen selbe Estimmte evangelische der einnert.

## Berftorbene;

wie man sich gegen sie, besonders im driftlichen Alterthume, und auch in der spatern driftlichen Zeit zu verhalten pflegte.

I. Ansicht vom Tode im driftlichen Alterthume.

Thomme Sorgiat und Achtung, welche schon bie frübelen Christen gegen die irbischen leberteste ihrer Beritoebenen hegten. III. Orte, wohin man die Toden begrub und frühe Auszeichnung berselben. IV. Ergednig aus bem zeither Getagden und hadtered Ausaten des Berhaltens in Beziehung auf Berstorbene. V. Beränderungen, welche die Reformation auch in diesem Toden der direktichen Kultus berbeisspier. VI. Begrädnisstunge und Begrädnisgebräuche in der heutigen driftlichen Welt.

Aiteratur. Allgemeinere driftlich archäologische Werfe, in welchen de re funerea ahristianorum mit gehandelt wird. Bingh, Antiquit Vol. X. p. 23 segg.—Anen Bladmore chifft, Alterth. 2r 26t. lib. XX. tot. — Baums gatens Erläuteungen der chifft, Alterthumer p. 885 f. und p. 489.—Chofte's Gelichtefefchigteger it & B. p. 894. Sr & B. p. 451.—Rheitmald's kirch. Archäologie p. 880 ff. — Augusti's Dentwardige tieten X61.

TIC on ographien. On Panvini de ritu sepeliendi mottose apud veteres christlanes et corund. comercini ilber. (16wen 1572. 8. Rom 1581. 8., auch als Angang s. Platinae vit. pontific); e. Praes. J. G. Jochii Frkf. u. Lpr. 1717. 4.; fican, Paris 1613. 8.

— Jac. Gretser de funere christianor. libri S. Ingolst, 1611. 4.;
audi fin frin. Opp. (Rarish. 1735. Fel.) Tom. 6. p. 79—160. —
J. And. Quenated sepaltura veterum, s. de antiquis ritibus septicralibus Graecor, Romanor, Judecor, Christianor. Wittenb. 1560.
4. — J. H. Heidegger de sepultura mertuorum. Heidelb. 1670.
4. — Lili Gregorii Graidi de sepultura ae vario sepeliendi ritu
Singt Jambuso IV.

libellus, quem varlis suis animadversionib. Illustratum edidit . Jo. Face. Helmstadi 1676, 4. - Mth. Larroquan de eaeremoniis usurpatis a priorib, christianis, dum terrae mandabantur mortuor, corpora. In fein. Adv. saer. (Lugd. 1688. 8.) p. 187-210. -Kr. Sm. Schurzsleisch Qualis christianor, funcrum ritus fuerit? In fein. Controverss. XXXIV. - J. E. F. V. L. (J. E. Franzen) Antiquitatum eirca funera et ritus vet. Christianor, quovis tempore in ecclesia observat. libri 6. cum praefatione Jo. Fabricii et J. Andr. Schmidii. Lips. 1713. 8. (Unvollftand, unt, and, Titel fcon. Selmft, 1709. 8.) - Joach. Hildebrand De veteris ecclesiae Martyrum inprimis et S. S. Patrum, ars bone moriendi, sive praxis circa moribundos et de morientium virtutibus. Helmst, ed. 2, 1719, 4. - Jo. Nicolai de luctu Christianor., scu de ritibus ad scpulturam pertinentibus, editus ex bibliotheca Sigb. Havercamp, Lugd. Bat. 1759. 8. - Undere Schriften, Die verglichen werben tonnen, f. in Fabricii Bibliogr. Antiquaria ed. Schaffshausen p. 1020 segq. 200: nographien über einzelne Begrabniffeierlichfeiten f. in ber Abhandl, felbft.

1) Unfict vom Cobe im driftlichen Alterthume. Bir übergeben bier bie boamatifden Borffellungen vom Tobe, weil ffe großtentheile bem engern Beifteevertebre ber eigentlich fogenannten Theologen und auch felbft einer fpatern Beit angehoren, und bleiben nur bei bem fteben, mas fich in ber allgemeinen chriftlichen Bolfefitte und im offentlichen Rultus als Unficht pom Tobe offenbarte. - Bei ben meiften gebilbeten Bolfern fprach man bom Tobe bermittelft eines gemiffen Guphemismus und bie bafur gemablten Bilber maren gewohntich freundlicher Art. Dieg bestätigen auch bie Bilber bes 2. und D. I., in welchen lettern bas alte homerifche Bilb vom Schlafe fehr oft wiebertehrt. Befus bebient fich feiner Joh. 11, 11. und ofterer, und Dt. 27, 52. fommt bieg Bilb ale allgemeiner Gprachgebrauch vor. Dicht minber wieberholt es fich Apoftelgeschichte 7, 59. und 13, 26. 1 Cor. 15, 20. Much ift befannt, baf Jefus feinen Sob nach bem Evangel. Johannes einen Singang jum Bater nennt, und bag er uberbaupt fich einer milben Musbrudemeife bedient, fobalb von biefer Beranberung bie Rebe ift. Much nach ben einfachen Lehrfagen bee Evangeliums muß ber Tob in einer milbern Geftalt erfcheinen, namlich als eine zweite Geburtsftunde gum bobern Ceben. Befremben barf es une barum nicht, wenn im fruheften driftlichen Rultus eine freundliche Unficht vom Tobe vorherrichend war. Bir wollen bafur nur einige allgemeine Bemeife anführen. Dabin gebort

1) bag in ben fruhesten Schriften ber chriftlichen Afeeten und homilten ber Glaube ausgesprochen ober vielmehr wiederfiolt wirt, bas trolifche Leben fei nicht unfer Biel, sondern nur Borübung und Bortettung, nur ber Weg jum bobeen himmlischen Baterlande. Roch

beutlicher fpricht

2) defür der Sprachgebrauch, daß dies natalis in den schriftleren Detumenten des feshem Alteruhmen intes fenoch den Gebureten für den siedliche Aufenn, sondern den Ang des Todes bedeutet. Merbe tiebten Sprachgebrauch sich in den Artistellen Metrepreu und Materure fifte erinnert worden, wo sich erzicher, daß die nachales marryrum imme bis Ange waren, am weichen biefe gestsichtigten Materupaktion die

Bahehett mit bem Tobe besiegelten. Dieser Sprachgebrauch bezeichnet gang die Ueberzeugung der fruhern Christen, daß mit dem Tobe erst bas mahre Leben beginne (Rom. 7, 24.). hierzu kommt noch

3) des Modigsfallen mehrere Richenbire barüber, bag auch einbirtiche Bolicoppen in ber fernundigen Zeubenfichen the ben Christen ibereinflimmten. Bu bien Michamblten gehet besonders Laetanis institut, dirin, I. II. e. [2. I. III. e. 17., wo jebog auch das gerügt wird, mas in der Behandtung der Zoden von Stitten ber Bied mit der Beiten ben met deflitigen Geiste zu wiedersprechen sprint. All Erweis für die ferundliche Alleich be Lobes im driftlichen Alleich dennen

4) auch mehrere Gebrauche bienen, Die bei Beerbigungen Statt fanben, von welchen welter unten bie Rebe fenn wirb.

Aus diesen und medrern andern Grunden, die wir, wenn es nothig ware, anstignen konnten, ergiedt sich, daß die alte christische Kirche eine freundliche Ansicht vom Code aufsgesaßt batte.

Dabei löß fis jedog nicht läugarn, doß man inster damen abmis und die jan chie und des Tonstsimot die alftyrcheme Gestate eines Knackragrippes murde. Man fam sich das öberhaupt aus dem überhand nennehm Türsglachen und der dem in tertumburn mit schieden. Michael eines Knackragrippes murde. Man fan sie der in Areiten des christlicher Klaften, die date das Manties Stiedere in allen Areiten des christlichen Rutuns sichten wurden. Diese alerdings unsähigktische Bid der Klaften dem Areiten der einer Klaften der klaften der Klaften der Areiten der einer Klaften der klaften der Areiten der einer Klaften der 
1) Man wich almahlig von der feinern Symbolit ab, dern fich ode R. Lin Beziehung auf die Echre von der Wieberbechtung feinfi unfers Körpers bediente (f. 1 Cor. 15, 86 f.) und hulbigte mehr grob sinntiden Worftelungen in biefer Beziehung. — Man wollte mit der militärn haut umgeben seyn und in diesen siehen Leibe Gott schauen.

2) Durch bie Berefrung von Reliquien ber Martprer, wenn auch nicht gleich anfangs, gewohnte man fich, menichtiche Gebeine ale etwas

Beiliges und ber Berehrung Burbiges angufeben.

3) Die Berwandlung der einfahen Kruizessem in die des Eruscifiers sonnte ebenalds mitwiefen. Man seierte den Gebrungten als Bestigger des Lobers dach immer ein Aodernischald und Todern gebeine am Füße des Kruizes sich der anden. Daher sie ab den Manner ein die Behauptung aufgestellt worden, des das Genesie und des Bild des Aodes als Getein oder Knochengerippe ziemlich gleichzeitig seien.

4) Rach Gerber (p. 383 l. l. ff.) dufte auch bire im allgemein enn der Geschmad der Nordbeutichen in Bertracht fommen, die der schonen Maturditber entbefernd das Schauberhaft: Beckfichtig dem Wohle gerodneten vorzogen. Dafür könnte auf den ersten Andlic die so berühmte Ablidung des Zobertanges forzechn, in weichem fich besondert beutsche Künftler so wohl gesielen. Allein sie sand auch außer Deutsch-38. 38.

Comp

land Eingang, und Muntere Bemertung, bag bas Tobesipmbol unter bem Bilbe eines Gerippes mehr in ber protestantifchen als tomifch-Ratholifchen Rirche portomme, mochte in fofern nicht gang richtig fenn, indem bas berühmte Gemalbe vom Tobtentange fcon lange vor ber Reformation nicht nur in Deutschland, fonbern auch in anbern ganbern bem Beitgefchmad gufagte.

Gegen bie Mitte bes 18. Jahrhunderts fingen aber Runftler, Dichter und Somileten an, gegen biefes, wie fie behaupteten, abfcbredenbe Bilb bes Tobes zu polemifiren. Man berief fich fiegreich auf bie D. E. Religiondurfunden, auf bas driftliche Alterthum unb auf bie Unficht vom Tobe, bie felbft ben Reformatoren eigenthumlich war. G. Calzmanne Singularia Lutheri. Jen. 1664. p. 683 - 96. Mehnliches ift auch von Melanchthon, 3mingli und Calvin befannt.

Deffen ungeachtet hat boch auch bas ernfte Combol bes Tobes, bas Anochengerippe, feine Bertheibiger gefunden, mobin felbft Mugufti in feinen Denfwurdigfeiten Thi. 9. p. 521 gebort, indem er zeigt, baf in ber protestantifden Rirche bas Melthetifche bem Dibactifchen untergeordnet fei, baf Schrift und Bernunft, bag bie Ufcetie alterer und neuerer Beit ju Tobesbetrachtungen aufforberten, und gmar gu folden, die une nicht gur Demuth und Befcheibenheit führten, fondern und auch ben Tob verachten lehrten, ber ja in bem Triumphe bes Rebens untergebe, welches uns Jefus verheißen habe. Allerdings mag bieg ale Lehrtropus mahr fenn. Aber in wiefern wir ben Menichen als vernunftig : finnliches Befen betrachten und bie Doglichkeit nicht ableugnen tonnen, bag auch ein an fich freundliches Bild ernft gu mab nen vermoge, burften boch wohl unfre Beitgenoffen nicht getabelt merben, wenn fie auch aus biefem Theile bes Rultus bas Duftre entfernen ober menigftens ju milbern fuchen. Dit einem ichonen Beifpiele ift bier bie Brubergemeinde porangegangen, mie fich meiter unten geigen mirb.

II) Fromme Sorgfalt und Achtung, welche ichon bie frubeften Chriften gegen bie irdifchen leber refte ihrer Derftorbenen zeigten. - 'Benn imendmo, fo zeigte fich auch bier bas Chriftenthum ale Pflegerin einer ebeln humanitat, fo bag bie frubern Betenner beffelben um biefer Gigenthumlichfeit willen fogar von ihren Feinden geruhmt wurben. Kann man auch fcon gebilbeten beibnifchen Bolfern eine gemiffe achtunge: volle Behandlung ber Tobten nicht abfprechen, fo fonnte fich boch auch ein Julian nicht enthalten, unter ben driftlichen Gitten und Ginrich: tungen, die er auch Beiben gur Dachahmung empfahl, Die moour Bein περί τὰς ταφάς τῶν νέχρῶν ju nennen. S. Jul. Imper. ep. XLIX. Man findet die Rudwirtung wurdiger und erhebender Unfichten vom Menichen , vom Tobe und Unfterblichfeit febr flar und beutlich aleich anfange in der Urt und Beife wieder, wie fich die Chriften gleich in ben erften Sahrhunderten gegen Berftorbene benahmen. Dieg tann unter andern bie Monographie aus ber alten Rirche beweifen, bie bet rubrend von Augustinus mit ber Aufschrift de cura pro mortuis gerenda ad Paulinum fich in beffen Werten edit. Benedict. Venet. 1731. Tom. VI. p. 516 - 32 befindet. Um nun bas Bahre biefer Behauptung nachzuweifen, wollen wir, mas fich in driftlicher Gitte

und Defervang schifficitich ber Berflorbenen nach und nach gekitbet, fo betrachter, das wir, oher abs lobs Klimatiffen, Boltethimitet, ohne der Siede Klimatiffen, Boltethimitethe und Armportle zu berühren, nur das in Ernögung ziehen, was siemtich lange und allgemein, besonders für fich batte. Dara wird fich greiben, der ficht bei beiter berühren beitelbet bei beritet ang wird fich ergeben, das jie feichern Britisten telle das Benedmäßige ber bereites lange Statt gefundenen Bottsfitte beliehitten, thiels auch Branches num der gentlichtig gestatten. Billetlicht läßt fich das bliecher gehörige Wasterda nach folgenden, allgemeinen Puncten bezwahrt: A) Wielch Brenefte von Liebe und Georgiate gab man gegen Berflockene, noch ebe sie aus dem Krife der Kebendigen entfernt wurden. B) Auf werde Art, befonders im kerfehn tiltugifiem Gebraus den geschah bieße und bisß um C) sand eine Art Nach oder spätrer Todenen friese Status werden gefach bieße und vor bestände bieße

a) das Wafchen. Die Sitte auf biefe Art bie Leichname ber Berftorbenen zu reinigen, fand icon bei Griechen und Romern

Ad A. gehört vor allen Dingen

und feldt sei den atten Herbeiten Sciatt. S. Buxtorf Synagog, jud. 63. Apolity, 9, 87. Anter Bugniff, für die felfenhohte finden fich Tertull. Apolog. c. 42. Eused. 7, 22. Gregor. M. hom. 59. etc. b) D.a. 8 Judrücker der Augent und des Mundesseratus fei. Die daven, das dies fin decena ritus ab omnibus deseratus fei. Was nun des Schifflige diese Gedeauche betriff, is ift nicht zu tragent, das des diese Herbeite Face Auge eines Berchung etwa geführet nicht gestellt der der Augent der Schafflige der

erinnern wollen, nach meldem er ben Sob mit bem Schafte verglich, ob Das Infletofen. Salben, Embaginieru nub Aus-fomiden ber Soben, wofür sich die Beneise außer mehren Studen in Euseb. Vit. Const. 4. 66. Tertull, apolog. c. 40. Clens. Alexandr. paedag. 1. 8. sinden, salfen sich nicht nur aus ben algemeinen herre forneben vollsthimtigen Sitten, sondern auch in näherer Weistung auf die Begeänbigsfolighe Sigli im Di. Z. ettäten. 3chod mag man diet Orgelandigsfolighe Sigli im Di. Z. ettäten. 3chod mag man diet offen auch eine labetnserethen Aufpanab und einen labetreitsben zurus gerätzt palen, wie bie sinderer Sielen aus ben Richtenseiten steten. Besonders sielten aus den Richtenseiten fetzen auf erfer in erzie genaten volle, parcite austem divitilis, quos amatis. Cur et mortuo veretros aurenten devolveltis vereitbus f Cur ambitio inter luctus laerimanaque non

mel noch einmal angubliden. Plin, hist, natural. I. 11. c. 37. — Für bas Bubruden ber Augen führen jedoch andere deristliche archäologische Schrifestelter ben Grund an, bağ man bamit an bas Lebrbitd Jesu habe cessat? An cadavera divitum nisi in serico putrescere nesciunt? Bur Tobtenbefleibung fcblagt er ein einfaches Leinentuch vor, wie Dies fes auch bei bem vom Rreuge genommenen Jefu fei angewendet motben. Das Bort Linteum ift baber auch gleichfam verbum solemne fur Tobtenbefleibung geworben. Uebrigens muß bas Salben ber Leichs name in mehrern driftlichen Gemeinben gewöhnlich gewefen fenn; benn ber Beibe Cacilius macht beim Minucius Felig ben Chriften ben Bormurf, bag fie ihr Saupt nicht mit Blumen befrangten, ihren Rorper nicht burch Boblgeruche angenehm machten, fonbern bie Galben blos fur die Tobten fparten. Bei ben Chriften in Aegopten bauerte bie alte Sitte, Die Tobten ju Mumien ju machen, fort, und biefe Du mien behielten fie oftere bei fich in ben Saufern, fo bag bie Bifchofe nur burch mieberholte Berbote biefe Bewohnheit nach unb nach verbran: gen tonnten. Dag man biefe Sitte lange beibebielt, bagu mag auch Die Ueberichmemmung bes Dile beigetragen haben, mahrend welcher Beit Die Megnptier ihre Tobten nicht begraben tonnten. Bir haben eine Abhandlung von Ch. Wilhelm Frang Balch de mumils christianis, welche ber Berfaffer nachgelefen hat, und worin Balch fehr grunblich biefe Sitte bei einigen Chriften in Meanpten nachweift.

d) Eine Musitellung ber Cobten ermabnen mehrere frubere Schriftsteller. Bingham bemeret bei biefer Belegenheit febr rich: tig, bağ es faft, mit Muenahme ber Juben, gemeinschaftliche Sitte aller alten Bolfer mar, Die Leichname ber Berftorbenen noch eine Reihe von Magen unter ben Lebenben ju laffen, um fich ju uberzeugen, bag ber wirfliche, nicht ein Scheintob Statt gefunden habe. Go bewahrten Die Romer noch fieben Tage ihre Tobten uber ber Erbe. Diefelben oftere mit marmem Baffer mafchen und ein ftartes Gefchrei anstellen, ob fie etwa bavon ermachen mochten. Wenn nun aber nach gemiffen Wieberholungen bes Gefchreies ber Tobte nicht ermachte, fo bieg es: Conclamatum est, und er murbe verbrannt. Dabrend bies fer Tage murben bie Tobten in einem Sarge ober auch auf einer Babre auf ber Sausflur neben ber Thure ausgestellt, jumeilen auch auf ber Strafe und in fpaterer Beit bei vornehmen Leichen felbft in ber Rirche. Much biefe Sitte mar nichts Eigenthumliches unter ben Chriften, inbem ber Gebrauch ber Garge und Bahren (Arca, sarcophagus, capsa, capulus, feretrum, vexcogogecov) weit über bas Chriftenthum binaus: reicht. 2 Sam. 3, 31. Luc. 7, 14. Wenn übrigens bie Dachrichten uber biefe Bebrauche nur fparfam bei ben frugern Rirchenfcribenten angetroffen werben, fo lagt fich bien theils mobl baraus erflaren, baf Die Chriften in biefer Begiebung nicht biel Gigenthumliches befagen, fonbern fich gewohnlich nach ber Sitte bes ganbes richteten, mo fie lebten, theile aber auch fich fo unter bem Drude befanben, bag fie gufrieben fenn mußten, wenn fie ihre Tobten in ber Stille beerbigen tonnten. hier tann auch noch furglich die Frage berührt werben, ob bas bei Juben unb anbern orientalifchen Boltern gewohnliche fruhzeitige Be graben auch auf bie Chriften übergegangen fei? Es fehlt barüber an bestimmten Radrichten und man muß bier mehr Bermuthungen magen. Rach ber oben ermahnten romifden Sitte tonnte wohl bei mehrern Beibens driften im Romerreiche einem fruben Begrabniffe burch bie alte befter

benbe Dbfervang vorgebeugt fenn. Bas nun bie Mubenchriften ber

trifft, fo ist es nicht ganz unwohrscheinlich, daß man dem atten Abeglauben der Beuntenisigung vouch Sodie entlogentate. Wan schaffles
sie wer dass dem Soufe, kulte sie eine Singe in die Kichen
unf und bezuch sie erst nach volldrachten Wigitsen. Doch ist nicht zu
teugen, daß das jest Geiggte mehr von vonechmen Leichen gilt; denn
die oben angeschieben Antiquit. Auser, von Franzen, weich bleien Punct
berühren, sperchen nur von vonechmenn Leichen z. B. einer Paulina
und Mucca, des Ambrosius Servetanus, Constantins des Geoßenu. s.
Eine andere Ange, de dies ohn ausganfen und de is von zu best

worten haben , ift biefe :

B) Muf melde Art murben die Tobten aus bem Breife der Lebendigen entfernt und mit welchen, befondere religiofen, Gebrauchen gefchah bieg! Die erfte Frage betreffenb, fann man im Allgemeinen antworten: Es gefchah burch bas Beerbigen, b. h. burch bas Berfenten bes menschlichen Leichnams in eine gewiffe Liefe ber Erbe. Beim Beginnen bes Chriftenthums mar es im romifchen Reiche vorherrichende Bewohnheit, Die Leichname gu verbrennen, obgleich bie alten Romer ihre Tobten ebenfalls begruben. Der Dictator Cornelius Gulla wird fur ben erften Romer gehalten, ber nach feinem eigenen Bunfche verbrannt wurbe. Diefe Gitte machte fich bann unter ben Bornehmern immer mehr geltenb, bauerte bis in bie Beit ber Raiferreglerung und fand noch unter Theodofius Statt. S. Cod. Theodos. 1. IX. tit. 6. de sepulc. violat, leg. 6. Dach Macrob. Suturnal. I. 7. c. 7. foll es aber mit bem 5. Geculum allmablig aufgebort haben. - Gegen bie Gewohn= bett, Leichname gu verbrennen, erklarten fich bie alten Chriften ents fchieben, fei es nun, bag auf bie jubifche Sitte Rudficht genommen wurde, indem bas Berbrennen ber Tobten unter ben Suben feit bem babplonifchen Eril aufgehort hatte (f. Miners biblifches Realleriton Artitel Begraben), ober bag eigenthumliche bogmatifche Borftellungen barauf Ginfluß hatten ; genug, mir finden Stellen, Die bas Berbrennen tabeln, verspotten und felbft mit Trauer mahrnehmen. Die Gitte in mehrern ganbern, namentlich auch in Deutschland, Leichname unverfehrt ju erhalten, und in Rirchen und Rloftern beigufegen, beginnen erft in einer fpatern Beit und bom 10. Jahrhundert. G. Baumgartens Erlauterung ber chriftlichen Alterthumer p. 491. Uebrigens aber gehoren folche Salle bios gu ben Musnahmen und bas Beerbigen blieb immer Regel. Fragt man nun, welche Gebrauche auch bier wieber Statt fanben, bie theils als ben Chriften eigenthumlich, theils als Beweife liebevoller Gorgfalt gegen bie entfeelten Rorperhullen und ale Beugnif fur ihren frommen Ginn gelten tonnen, fo geboren bierher folgenbe.

ma) die Beerdigung am Tage, da blefe bei den Geiben mebe Nachts gewöhnlich war. Wold mehan in den gleine der Weifolgungen viele Ausnahmen haben Statt finden mussen ihre met Mer-Beglerung Gonflantlie und einer Schne werden ble Leichenbegängnisse am Tage und -zum Abeil mit vieler Pracht gehalten. Euseb-4, 15. 7, 16. Socrates 8, 18. Sozom. 6, 19. Russ. 1, 36. Auch beauchte man ungachtet der Tagegest dabei Licher (Gregor. Nazianz. orat. 10, Hieron, ep. 27, Justin, Novell. 59. c. 5.), voel che die bie symbolische Bedeutung des Sieges über den Cod und die Dereinigung mit Christus andeuten follten,

b) Die Leichen wurden anfangs nur von Anvers wandten getragen, wobei fein Rang und Stand eine Musnahme machte, fo baß felbft Bifchofe mit Leichentrager maren, wie 3. B. Umbroffus bei ber Beerdigung feines Bruders Gregor von Moffa und bei ber Beerbigung feiner Schwefter. Leichen ber Bifchofe murben von Beiftlichen getragen. 3mar ift nicht gu leugnen, bag man in Beiten ber Berfolgung auch Leichen fuhr, allein bieg mar immer nur Musnahme von der Regel, indem man bas Tragen fur anftanbiger und murbevoller hielt. S. Ambrosius de excessu fratris sui Satyri l. 1. not. 36. Gregor. Nyssen. de vita Macrin. c. 24. - Much von Richtvermandten fahe man bas Tragen gum Grabe ale Freund: fchafte : und Liebesbienft an. Euseb. 7, 16. Wenn beffen ungeachtet fcon um biefe Beit von Parabolanen, Capiaten und dergleichen als einer besondern Menschenclaffe, deren man fich bei Begrabniffen bes biente, bie Rebe ift; fo muß man hier wohl mehr an bereite febr gablreiche Gemeinden in ben hauptflabten ober an Beiten peffartiger Rrantheiten benten. Much fonnte hier bie Dbfervang an verichiebenen Orten auch eine verschiedene fenn. Wie bem auch fei, fo fcheinen boch aus bem in ben fruheften Beiten fur fo ehrenvoll geachteten Eragen ber Leichen durch Unverwandte fich zwei fpatere Erfcheinungen erflaren gu laffen, einmal, bag bin und wieder taiferliche Befege nicht nur geache tete Individuen gu biefem Gefchafte beftimmten, fondern auch biefen gemiffe Freiheiten und felbft Befolbungen jugeftanden. G. Novellar. Justin. 59. de impensis funerum, und bann, bag in fpaterer Beit, wo man bie Perfonen, welche bei Leichen gemiffe Dienfte thaten (f. ben Art. Parabolanen) auch aus niedern Standen mablte, bennoch Diefe gu ben Rlerus gerechnet murben, und bag mithin ihre Berrichtungen nicht ju ben muneribus sordidis gehörten.

e) Die Pfalmodie und Symnodie. Bar biefer Gebrauch auch vielleicht der beibnifden Gitte entnommen, Ranien, Tobs tenlieder mit mufikalifcher Begleitung abgufingen, fo mar die chriftliche Sitte in fo fern verschieden , daß biefe Pfalmodie und Symnobie nicht Erauer und Schmerg, fonbern Dane, Freude und hoffnung ausbruden follten. Bingham hat gum Beweise bafür aus ben Constitut. Apost. bie gemahlten Pfalmftellen angeführt. Befondere ift diefer Gegenstand von Chrosoftomus herausgehoben, und zwar in hom. IV. in Hebr. und in hom. XIX. de dormientib. Bie großen Berth man auf biefen Gefang gelegt haben muß, sieht man aus einer Stelle, welche Bingham aus Victor. Uticens. lib. de persecutione Vandal. angeführt hat, welche bas vom Bandalentonige gebotene fille Begrabnif in folgenden Borten beflagt: Quis sustinet atque possit sine lacrymis recordari, dum praeciperet, nostrorum corpora defunctorum sine solemnitate hymnorum cum silentio ad sepulturam deduci. Dergleichen Gefange tommen ubrigens bei ber Beifepung im Saufe und in ber Rirche, wie auch bei ben Leichenbegleitungen und am Grabe vor. Giniges auf biefen Gegenftand Begugliche findet man auch in bem Unifel Symnologie bemertt.

chen gehorte auch

e) die Seier der Euchariftie an den Grabern der Derftorbenen, wenn die Beerdigung Dormittags gefchah nach der alten Regel Conc. Carthag. 111. can. 19. (a. 397): Sacramenta altaris non nisi a jejunis celebrentur. Das foll gefchehen fenn, um bie Rorts Dauer einer firchlichen Gemeinschaft gwifden Lebenden und Tobten gu beweifen und um die Rechtglaubigfeit und Rirchlichfeit der Berftorbes nen auch noch im Tobe ju ehren. Befchab jeboch bas Begrabnif in ben Dachmittageftunden, fo fcheint bas Religios - Feierliche babei, wenn man die feltenen galle ber Leichenreben ausnimmt, in Gebet, Pfalmos bie und Symnobie bestanden ju haben. Diefe Gebete mogen balb ftebenbe Formulare geworben fenn, welche, weil barin befonbere bie Geele ber Berftorbenen ber gottlichen Barmherzigfeit empfohlen murs ben, παραθέσεις, commendationes, heißen. In ben Constitut, apost. 1. VIII. c. 41. finden fich noch einige folche Gebeteformein. Gie find meiftentheils aus biblifchen Stellen gufammengefest und ber Reierlichs feit angemeffen. Uebrigens war auch bier, wie bei anbern firchlichen Feierlichkeiten bas Baterunfer und ber Gegen jum Schluffe gemobnlich.

 fchaffen, bie fich bei ben Begrabniffeierlichkeiten eingeschlichen hatten. Dabin gehoren

na) der Friedenskuß vor der Beerdigung. Es geschiebt besschen in Dionys, hierarch, escles, c. 7. auf eine besschlauge Art Erwöhnung; allein son wahrscheinsts aus Ruckschen, der Gebundheit erklätzt sich das Cone. Antissidor. a. 578. can. 12. associations aus der Gebundheit erklätzt sich das Cone. Antissidor. a. 578. can. 12. associations aus der Gebundheit erklätzt sich das Cone.

bagegen: Non licet osculum mortuis tradi,

bb) Die Ertheilung des Abendmahls an Verstorbent. Bor-Augustin, wie Bingdom bemett, patte sich beiter Misbeauch bereits in Afrika eingeschlichen und um dos Jahr 578 auf in Ballien. Abr sich sich werden, der den gestellt des Abr. 371 ean. 6. misbilligte bies Sitze. Plaeuit, heißt es hirt, ut eorporibus desuneterum eucharistin non deur. Dietum enim est a Domino: Aceipie et edite, ealweren auben men aesieper nee edere possunt, Auch in der griechsichen Kirche erstäter sich Expesionus daggen siehen. Xi. in 1 Con.) und des spierte Gondi Trullan. wiederhoft das misbilligande Urtheil. Bon biesen Mispauche ist auch Einiges erwöhnt im Attiel Abendmahs (M. V. n. 5.

co) Die Trauermable und Leicheneffen. Gie lagfen fich aus ber alten Gewohnheit, bas Abenbmahl hauptfachlich an ben Grabern ber Martyrer unter ber Form ber Mgapen gu feiern, erflaren, obgleich auch bier eine Rachahmung ber beibnifchen epular. funer. Statt finden tonnte. Dft murben folde Dablgeiten auch teffamentas rifch, von mobihabenben Derfonen verorbnet und bann Unverwandte, Bittmen und Baifen bagu eingelaben. Diefe Sitte aber, Die beilaufig ermahnt in unfern Zagen unter ben fachfifchen ganbleuten und auch wohl anbermarte noch fortbauert, muß icon frub ausgegrtet fenn, und amar bereite im 4. Sahrhundert, ba fich bie Rechtalaudigen bon ben Donatiften megen biefer Mablgeit bittre Bormurfe mußten machen laf: fen. Muguftin migbilligt baber auch biefen Digbrauch in feiner Schrift de munib. ecclesiae e. 84. Aber auch er und mehrere Spnobalbe fcbluffe nehmen biefe Dablgeiten als Berte ber Liebe in Schut und tabeln nur ben Digbrauch berfelben. - Bir geben auf die Beant wortung einer britten Frage uber, namlich:

C) In wiefern eine Rad: ober eine fpatere Cobtenfeier Statt gefunden habe und worin fie bestand? Als ein Zeichen davon und zwar mehr im

allgemeinen Pann man annehmen

ei 1. XIX. c. 8. Selbft Chrofoftomus, wie fcharf er auch bie beibs if che und jubifche Trauerfitte tabelt, ertennt boch auch bie Rechte ber Latur in biefer Begiebung an. G. Hom. XXIX. de dormientib. Die öffentlich eingeführten Beichen ber Erauer, bei ben Buben Gad red Afche, gerriffene Rleiber; bei ben Romern vestes pullas et atras, sigbilligten bie alten Chriften, wie man fich außer mehrern Stellen 218 Muguftine Sermo 2. de consolat. mort, überzeugen fann, mo et on ber fcmargen Rleibung fagt: Aliena sunt ista fratres, extranen unt, non lieent, et si lieerent, non decent. Dennoch murbe fpater . ie fcmarge garbe ale Trauerfarbe junachft in ber griechifchen tirche gewohnlich, aus Brunben, bie in bem Art. Rlerus angeführt inb. Bas nun bie both fpater ublich geworbene Erauerfleibung bes rifft , wenn man bie Beugniffe ber Alten baruber vergleicht; fo mochte ie Meußerung Binghams im Allgemeinen mahr fenn (f. 1. XXIII. . 8. 6. 21.) wo er von ber gestatio vestis lugubris fagt: Non lamnabant eam (sc. veteres Christiani) nec tamen magnopere ipprobabant, sed omnium libertati relinquebant tanquam rem inlifferentem, cos potius laudantes, qui illam vel prorsus omitterent, rel post breve tempus deponerent, ut, qui fortitudini et philosohiae hominis ehristiani convenientius agerent. Damit nun ftimmt auch jufammen, mas Mugufti in feinen Dentwurdigfeiten Thi. 9. p. 578 fagt: "Ueber bie Dauer ber Trauerzeit, uber bie Grabe und "Doblficationen ber Privattrauer bat Die Rirche niemals etwas feftges "fest." In einem gewiffen Ginne tann man auch ale Rachfeier gum Undenfen ber Berftorbenen betrachten

Sinne bes Worte

c) eine Nachtodtenfeier Statt. Spurm bes sognammen war bein auch eine Abet auch inne nie flo don vom 4 Johrundert an Bingdom ift ber Meinung, dog biefe Sitte von reichen Seibendeitlen ausgenagen fei, indem einige auch seibst noch das bekannte Noremdiels aus der heitdnichen Andeumgeneise beitschatten daten. Dies bestand nachtich in einem Opfer, weiches am arunten Zoge nach dem Zode von Ismandern Pfeter gebracht zu werben. Augustin Quesection. in Genes, queset. 172. ertfatt sich misstligend darüber; aber das Wiederbeim der erfüglich einer Gebrachen Gebrache der Bereigischen, mitzig bie spätter sognannte Zodenstete doumentien sich der December. Apost. I. VIII. e. 42. w. auch der Genus danssfährt ist, warus man dazu bab ben deiten, dath der Genus dans festere werder, das der der Genus danssfährt ist, warus man dazu bab den der fest auch der Genus das gestellten Zog wichter, und wie nach und and der Jachtode, wo Ermand gestorten

war, ju abnilden Felerlichteiten benust murbe. Wir erwahnen biefer Rachfeier beebalb, meil aus ihr theils bie fpater fo haufig getabelten Geelemmeffen bervorgegangen finb. fo wie auch bie an fich lobenemer then jabrlichen Tobtenfefte in ber morgen : und abenblanbifchen Rirche, III) Orte, wohin man die Todten begrub und frahe Musgeichnung derfelben. - In ben frubeften Beis ten, wo fich bas Chriftenthum noch febr unter bem Drude befant, tonnten bie Chriftenvereine naturlich feine befonbern Drte auszeichnen, wohin fie ihre Tobten begruben. Damals mar ihnen ber Drt vollig gleichgultig und fie lebten bes Glaubens, bie Erbe fei allenthalben bes Deren, wo man gleich gut verwefen und auferfteben tonne. G. Euseb. h. ecol. 1. VII. c. 22. Die Chriften mußten es ubrigens als eine Begunftigung anfeben, wenn man ihnen geftattete, ihre Tobten babin ju begraben, mo Beiben und Juben bie Ihrigen zu begraben pflegten. Die meiften abgesonberten Begrabniffe ber Chriften icheinen nicht freis willige, fonbern erzwungene Abfonberungen gemefen gu fenn. gens maren befondere in manchen großen Stadten außerhalb berfelben, unterirbifche, in Ralt und Tuffitein gehauene, balb regelmäßige, balb frumme Gallerien und Gange (eryptae catacombae) angelegt, mo an ben Banben ju beiben Geiten bie Begrabnifinifchen angebracht mut: ben, in welchen bie Gartophage, Urnen und Grablampen fich befan: ben. Es gab bergleichen in Rom, Reapel, Gpratus (an lettern Orten mit Stodwerten). Literariiche Dachweifungen barüber aus ber altern und neuern Beit finbet man in Mugufti's Dentwurdigfeiten Thl. 9. und befonbere Rheinwalbe firchliche Archaologie p. 331 in ben In: merkungen. Darum ift es mehr ale mahricheinlich, bag, wenn auch Die Chriften etwas unfern Rirchen Mehnliches in ben Jahren ber Rube, swiften ben Berfolgungeffurmen follten gehabt haben, boch bie Umges bungen berfelben nicht ber Begrabnifort fenn fonnten, indem folde Rirchen fich größtentheils in ben Stabten befanden, außerhalb meldet nach jubifchen und romifchen Gefeben bie Tobten mußten begraben merben. Mt. 27, 60. Luc. 7, 12. 306. 11, 80. 88. Cie. de legibus l. II. c. 22. Cod. Theodos. lib. IX. tit. 17. 1. 6. Mus biefem Grunde finden wir auch in romifchen Rlaffitern baufig Rachweifung bavon, bag bie Begrabnifplate ber Romer fich außer ber Stadt, befon: bers an Lanbstragen, befanden, wodurch bie Borubergebenden fich eben: falls ihrer Sterblichfeit erinnern follten. Cfr. Varro de lingua lat. 1. V. Corn. Nep. Vita Attie. im letten Capitel. Hieron. de vir. illustr. e. 1. und 5. verfichert baffelbe von ben Begrabnifplagen bit beiben Apoftel Petrus und Paulus - Petrus sepultus est juxta viam triumphalem - Paulus in via Ostiensi. Man fann alfo im Allgemeinen behaupten, bag bie Chriften in ben erften brei Sabrhunderten ihre Tobten weber in ben Stabten, noch in ber Rate ber Rirchen be graben haben, weil bieg obrigfeitliche Berordnungen nicht gestatteten. Benn man beffen ungeachtet bon Mariprern aus biefem Beitraume lieft, bag fie in ben Rirchen ihre Rubeftatte gefunden batten; fo mus man bieg entweber nur von ihren Reliquien verfteben ober auch von bem Umftanbe, bag Stabte fpater erweitert und auf bem Plage, me vielleicht ein Martyrer geftorben mar, eine Rirche fei erbaut worben. Spater anderte fich bieß, und wie man leicht erachten fann, murbe to

nad und nach und burch eigenthumliche Berantaffung Gitte, bie Tobten fomobl in ben Rirchen, als auch in Debengebauben berfelben und auf ben freien Platen um bie Rirchen berum ju begraben. Die erfte Beranlaffung batu aab bie im vierten Seculum immer gewohnlicher merbenbe bobe Berehrung gegen ble irbifden Ueberrefte ber verftorbenen Martorer. Ihre Miche ober ihre Bebeine bob man in ben Rirchen auf. Bar bie Berfolgung vorüber, fo erbauete man oft ba, mo Jemand ben Dariprertod erlitten hatte, Rirchen, und Die fruber gerets teten Reliquien folder Blutzeugen bewahrte man in benfelben auf. Daß bieß oft gefchab, fiebt man unter anbern auch aus bem Sprache gibrauche bon Martyrium, welches baufig gleichbebeutend mit eeclesia ift. - In Der Periode vom 4. Die 6. Jahrhundert, wiewohl auch jest noch mehr ale Muenahme, wie ale Regel mabite man ben ble Riche gunachft umgebenben freien Plat gur Begrabnifftatte. bir area, area sepulturarum, und mar Unfange nur fur Regenten, Bifdofe, Rleriter und fpater auch fur andere rechtglaubige Chriften bestimmt. Diefe Ginelchtung grundete fich wohl junachft auf Die fich immer weiter ausbilbenbe Ibee ber xoerwela zwe aglwe und auf bie Borftellung, bag, wie bie Rirche ber Berfammlungsort aller Glaubigen im Leben, ber Gottesader ber Cammelplat aller im Glauben Ents folafenen fenn follte. In bem Atrio seu portieu und in ben Rebens gebauben ber Tempel murben jest Regenten begraben, und Chrpfoftos mus ermabnt bieß mit ber Bemertung, bag Ronige im Tobe fich geachtet fühlten, wenn fie gleichfam ale Leichennachbarn bie Ehurbuter bon Sifchern (b. i. Apofteln) maren, baber beißt es in feiner Schrift: Quod Christus sit Deus c. VIII. Tom. V. p. 752 ed. Frf. Constantinopoli reges nostri magnam gratiam putant, non si prope spostolos, sed si vel extra corum vestibula corpora sua sepeliantur fantque piscatorum ostiarii reges. - Auf Diefe Art murbe Conftantin Euseb. vita Const. 1. IV. c. 71. begraben, nach ihm Theodoffus bir Meltere, Arcadius und Theobofius ber Jungere. - Doch fpater bom 9. Jahrhundert an begrub man Gurften, Bifchofe und Rleriter, ja auch reiche Privatperfonen, befonbere, wenn fie mobitbatig gegen ben Rierus gemefen maren, ober Rirchen geftiftet und befchenet batten, auf gleiche Urt. Bingh. Antiquit. 1. XVIII. c. 1. 6. 7. bat Diefen Umftand gut beleuchtet. Sett murbe es immer ublicher, bag ber Rierus bestimmen burfte, wem von ben Laien in ben Rirchen ein Begrabnif follte gestattet merben. Erbbegrabniffe maren im 9. Geculum noch nicht ublich und wurden erft mit ben papftlichen Decretalen eingeführt. Dag biefe Rirchendegradniffe aus febr tadelnewerthen Grun: ben geftattet wurden, die in Gitelleit, Gewinnfucht und fchablichem Aberglauben ihren Grund hatten, ift oft bemertt worben, baber fie aud, wie welter unten gezeigt werben wirb, die neue Beit meiftens wiederum abgefchafft hat. Bei bem geither Gefagten folgte ber Berfaffer größtentheils einer Monographie, Die er nachzulefen Gelegenheit batte, namild Ch. Aug. Winkleri dissert. de jure sepulturae in templis. Lips. 1784. - Da nun verhattnigmaßig boch immer nur Benige ein tirchliches Begrabnig haben tonnten, fo blieb ber Plat um bie Rirche herum ber gewohnlichfte und fchidlichfte Drt, um bafelbit bie Tobten gu begraben.

Man bewies icon frib, wie es ja auch unter Juben und heiben ber Fall geweine war, eine befondere Hochatung gegen bief Plate und ber Boben, wo bie Cobeter nubten, wurde für einen befondes beiligen Boben gehalten. Jur biefe Behauptung spricht Folgenbes:

b) der Umffand, das die Begradnispliche eben dangefehen wurden, wie die Altreden seibst. Wie wolken bier nicht einnat auf den Umssand Gewicht legen, weiden Baumgaren Seduterung der desstillichen Alterthimer des für Benennung Gottes äder ansichte, das man sie wogen der übig arwedenen Eutursfeibiet so genannt jade, sondern est gericht bestätelt.

noch weit naber liegende Grunde, als

an) (chon die Analogie mitder heldinischen Sitze Bei den Geben bereits gatten die Detre des dei feischen Ubereffeter Berftedenner unbem, als besonders beilig; um wie viel mehr mist bie fül Ehrsten der Hall (epp., die bom Zobe, von der Aufrestlung und Unstruktigetis so erhadene Ansisten haten. Mit einer genisch beiligm Ehrechetung berechtet man deher lange schon die Rutherladen ber Todern, de die Riche noch eine desonder einemeihung derschet für nochtig fand. Dech Blingham ermächte reis Gregor. Teren. im 6. Jahrbundert in seinem Buch do officio Coosessor. e. 1. 6. blieft Ritus. — Bon der den der den der Berachnisches venut aus

einen eintsglichen Handel zu teiben, rechnete Bingdam bierhet. —
Webe interfliet um aber die Art ber Bestlemm eines solchen Freveis,
well darin eigentlich bie Beweistraft für unser Behauptung liegt.
Gendynlich fland die Zovesstrafter auf einem solchen Frevei, um dementitelst der sogenannten indelugentia paschalis auch grobe Bestreche Begnaddung ethieten, so machten boch immer die Grabdauber dovon eine Zusnahme. In felt die Monte Bestlem der fert, auf Geschäubung zu bringen, wenn sich ihr Mann beles Felters schulbt gemacht bung zu bringen, wenn sich sie Mann beles Felters schuldig gemacht batte. G. Bingham in der oden aufrührten Settle S. 2. giet die

hohe Achtung gegen bie Graber fpricht auch

cc) die Sitte, daß man in der Chriftenheit gewiffen Perfonen überhaupt ein feierliches Begrab: nig und ein Grab auf dem gemeinschaftlichen Beerdigungsplane verfagte. Es ift befannt, wie faft bas gange gebilbete Alterthum bas Unbegrabenbleiben fur etwas fehr Betrubenbes und Entehrendes anfah. Deffen ungeachtet fonnte es auch in ber beibnifchen Belt nicht an befonbern Greigniffen fehlen, mo taufenbe von Leichnamen meniaftens eine Beit lang unbegraben bleiben mußten, 1. B. nach blutigen Schlachten, Emporungen und bergleichen, Sier hatten fcon Philosophen troftenbe Marimen ausgesprochen und Dichter hatten baraus bas fpatere Spruchwort gebilbet: Coelo tegitur, qui non habet urnam. Augustin de civitate Dei l. 1. e. 12. urgirt bieß, um Chriften in abntichen Sallen ju troften. Uebrigens, wenn Beit und Umftanbe es geftatteten, galt ein feierliches Begrabnig und eine Rubeftatte in ber Ditte ber Entschlafenen ale eine beilige Relis gionepflicht. Dieg beweift unter anbern ber Umftanb, bag bie Rirche in befondern Sallen folche Ehre und Musgeichnung verweigerte, wovon bier einige Beifpiele fteben mogen. Es gefchah bief a) gegen biejenis gen ber Catedhumenen, bie in bem hartnadigen Auffchube ber Taufe geftorben maren, ob fie gleich oft bagu ermuntert worben maren. S. Conc. Brac. (a. 462.) c. 1. Chrysostom. hom. III. in Philipp. p. 1224. Bei anbern Catechumenen aber, Die fcnell hinmeggeftorben waren, jeboch nicht bes vorfablichen Auffchube ber Zaufe tonnten angeflagt werben , wurde bas gewohnliche Begrabnig verftattet. b) Die Gelbftmorber, wohin man auch fcmere Berbrecher beshalb rechnete, weil bei bem Befanntwerben ihrer Bergehungen ber Tob nothwenbig erfolgen mußte. Daber beißt es auch in bem Conc. Antiisidorens. (a. 578.) can. 17. Quicunque se propria voluntate in aquam jactaverit, aut collum ligaverit, aut ferro percusserit etc. - istorum oblatio non recipiatur. Much biejenigen , bie mabrent verbreches tifcher Sanblungen getobtet murben, rechnete man hierher, mobon Bingham Beifpiele von ben Gircumcellionen in Ufrita anfuhrt. e) Die eigentlich fogenannten Reber, Die Schismatifer, und Die Ercommunicirs ten. Ad solos Fideles bemertt bei biefer Belegenheit Bingh. I. XXIII. c. 8. p. 88 pertinebat offic. funebre, sive communicantes, h. c. eos, qui vel in plena communione discesserunt, vel si excommunieati fuissent, parati tamen fuerant, communicare, dum regulss poc-

nitentiae ae disciplinae in ecclesia receperunt iisque sese submiserunt.
IV) Ergebniß aus dem zeither Gesagten und Ausarten des frühern driftlichen Verhaltens in

Abficht auf Verftorbene. — Bilden wir noch einmal auf bas jett Berhandelte gurud, so läßt sich folgendes Ergebniß gewinnen:

a) Alles zeither Erwähnte beschräft sich, wenn man Weniges

ausnimmt, auf ben Beitraum ber erften 5 bis 6 Sahrhunderte.

b) Die driffliche Rirche ahmte gwar auch bier Manches aus bem fübilden und helbnischen Auftus nach, aber bielt bod größentheils bas ichon burch frühere Gelebe Gebotene und an sich Bernünftige fest.

o) Die babet üblichen Gebrauch waren ein freundlicher Mieber-

fchein von ben einfachen, aber erhebenden Lehren bes Chriftenthums,

Zob, Muferftehung und Unfterblichfeit betreffenb.

d) Bie eine freundliche Tobesansicht, fo offenbarte fich auch in bem Theile bes Rultus, ber fich auf Berflorbene bezog, bie ebiffe humanitat in Ubsicht auf bie Dahingeschiedenen.

e) Im Schoofe der chriftisten Kieche felift mutden bereits in bem Zeitraume der ersten fechs Tahrhunderte eingerissen. Misbeaduse adysschaft, wenn man nur an den oden erwähnten Friedenskliß dent, der auch Berstoebenn ertheilt wurde und an die Eucharisse, in wie kern auch Tode noch als bersten gestellt wurden.

die fich immer mehr ausbildende Dorftellung, daß Sandlungen ber Cebenden auch Einfluß noch auf Cobte haben tonnten und umgelehrt. Bu leugnen ift gmar nicht, bag im 4. und 5. Jahrhundert ber Glaube auch unter Chriften herrichte, bag bie abgeschiebenen Beifter noch in einiger Ber bindung mit bem Rorper ftanben, bei ihren Grabern verweilten und burch Burbitten, Tobtenopfer und bergleichen erfreut werben tonnten, wie bieg bei ben Artiteln Martprerfefte, Abendmabl u. a. bereits bemertt morben ift. Much maren bie Meußerungen einzelner Rirchenlehrer in biefer Begiehung nicht gang frei von Schwarmerei und Uebertreibung. Beboch zeigten bie Rlagen, g. B. eines Chrpfoftomus und Muguftinus (obgleich auch fie nicht frei von unvorsichtigen Zeußerungen maren), baß fie folche Borftellungen ale bas ertannten, mas fie mirflich maren, namlich aberglaubifche Ueberfpannung. Biele gefunde Unfichten ber Art findet man unter andern in ber bereits oben angeführten Monographie von Augustin de cura gerenda pro mortuis in Paulinum. Aber bef: fen ungeachtet bilbeten fich nach und nach burch Urfachen, beren Ent widelung mehr ber Dogmengeschichte anbeim fallt, und bie auch in einzelnen Artifeln von uns haben berührt werden muffen, die Borftels lung aus, bag bie Lebenden ben Tooten nuben tonnten, und bag aud Die Berftorbenen in Berhaltniffen fich befanden, wo fie auf Lebenbe in einer fehr wichtigen Begiebung jurudwirten tonnten. Baren einmal

blef Boeffelungen ins Leben gerufen, dann konnten fic iem Eigenthemischieften icht iblem, wie a. B. bie bespotere Berebrung ber Matrerer (f. d. Artikel), die derende entstandene statten hilligenverschung (f. d. Artikel), die Beredrung der Reliquier (f. d. Artikel). Auf biefe Ermblige lassen fic auch die Leber vom Fresefrutz, die spätern so degestichen Seetenmessen, der Degestoffen in geweister Erde u. f. w. guräcksiehen. Da wir von den erstern in eigenen Artiken gehandelt baben, so wollen wie nur die zuletz genannen Missachung ein Kehre und Ruttuse, in wieweil es für unsern Bwef nöttig ist, kurz berühre ern. Wit zu dand den der den berühre konten.

Man bachte fich barunter einen Drt. 1) vom Segefeuer. gunachft an ber Solle, bie man in ben Tiefen ber Erbe fuchte, in welchem Die von peccatis venialibus noch nicht gereinigten, und hier wegen ihrer Gunben noch nicht gang beftraften Glaubigen burch phys fifches Feuer von ber Cunbe und ihrer Schulb ganglich gereinigt mur-ben und fobann erft jum himmel auffliegen. Die erften Unfange Diefer Lehre finden wir fcon in ber neuplatonifchen Philosophie und in ben Unfichten einzelner Rirchenlehrer. Schon Drigenes nahm an, bie Seelen murben am Ende ber Welt alle burch Feuer von Sunden gereinigt werben, eine Meinung, burch bie er feine Lehre von ber Wiederbringung aller Dinge mobiscirte, und die von ber spatern Meis nung von einem Reinigungefeuer, in bas bie Geelen nach bem Tobe, und ehe fie in ben Simmel gelangen tonnten, tommen wurden, noch febr verfchieben ift. Much bachte Muguftin, wenn er von einer Reinis gung ber Seelen nach bem Tobe burch Reuer fprach, wohl mehr an ein Feuer ber Prufungen, ale an eigentliche Flammen. Much Plato batte fcon gemeint, Die Geelen murben nach bem Tobe gereinigt, ebe fie gu einer volltommenen Gludfeligfeit gelangen tonnten. Der Uebergang ju ber Borftellung von einem eigentlichen Feuer ber Reinigung war leicht, ba nicht nur bie Bilber ber Schrift, vom Feuer ber Gebenna, fonbern auch Boroaftere Lehre von einer reinigenden Rraft bes Feuers ben Uebergang begunftigten. Much lag bei ber Borausfehung, baß Strafen beffern follen, ber Gebante febr nabe, bag bas Feuer, welches bie Bofen erwartete, eine beffernbe, reinigenbe Rraft haben werbe. Die bestimmte Meinung aber von einem nach bem Tobe gu erwartenben Straf = und Reinigungsfeuer fur nicht ganglich verbuste Sunden murbe hauptfachlich burch Gregor ben Großen (6. Jahrhun= bert) gemeine Lebre, von ben Scholaftifern weiter ausgebilbet und burch Die Synoben gu Floreng 1439 und gu Erient gum Glaubensartifel erhoben, und mit ber Lehre von ben Furbitten fur Berftorbene, von ber Deffe und bem Ablaffe in Die genauefte Berbindung gefest, bon ber griechifchen Rirche aber nicht angenommen. Much hat fie teinen Grund in ber Schrift. Denn 2 Macc. 12, 48. ift nicht bloe fein canonifches Buch , fonbern bie Opfer fur bie Tobten merben auch felbft mur darauf bezogen, ihnen Untheil an ber Muferftehung gu verfchaffen. 1 Cor. 8, 18, aber ift nicht von Seelen, fonbern von ber driftlichen Lebre bie Rebe, bie Paulus mit einem Gebaube veryleicht, beffen Ungerftorbars Beit burch bas Reuer ber Erubfal bemabrt werben folle, und bie Borte wie ded nupos, heißen fprichwortlich: mit genauer Roth, wie ein Stegel Sanbbuch IV.

2) Seelenmeffen ober Tobtenmeffen. Gie haben allein ihren Grund in dem Difbrauche, der mit der Lehre vom Fege-feuer getrieben murbe. Bar einmal erft dem Bolte die Furcht vor der fcmerglichen Lauterung im Fegefeuer beigebracht, fo fand auch balb bas Mittel Gingang, fich und bie verftorbenen Ungehörigen balb baraus gu befreien, namlich bie fogenannten Seelenmeffen (cfr. Apologia A. C. art. 3. 272.). Dach bem Eribentinifden Concil sess. 22. c. 1. und can. 3. und sess. 25. de purgat. ift es Rircheniehre, bag bie Tobten: meffen gur Erleichterung ber Geelen im Regefeuer und gur ichnellern Befreiung baraus bienen, weshalb fie fo allgemein geworben finb, bag nicht leicht bei einem Tobesfalle mehrere berfelben ober menigftens eine gu bestellen unterlaffen wird, wenn es bie Bermogensumftanbe nur einigermaßen gulaffen. Dan bestellt fie fogar ichon bei Lebzeiten, mo bann freilich biejenigen, welche aus Mangel an Gelb teine bezahlen Bonnen, eine langere und hartere Dein im Fegefeuer auszusteben haben. Will man ben faft unglaublichen Aberglauben und ben fittlichen Digbraudy beffelben beurtheilen lernen, fo barf man nur bas mertwurdige Buch: Die tatholifche Rirche Schiefiens nachlefen, mo p. 103-281 und ofter von berfelben bie Rebe ift. Gelbit Carbinal Bong I. l. L. 1. c. 15. geht mit wenigen Worten uber Diefen ber fatholifden Rirche fo uberaus wichtigen und ber Beiftlichfeit noch immer eintraglichen Theil des Defidienftes hinmeg, ohne fich auf eine Biderlegung ber Protestanten, welche er gemeiniglich mit bem Damen ber meficheuen Reger (haeretici misoliturgi) belegt, weiter eingulaffen, ba er mobl fuhlen mochte, auf wie fcmachen gugen biefe Urt von Deffen ftebe. Die Beugniffe ber Rirchenvater, welche er bafur anfuhrt, find nur auf bie Gebete fur die Abgeschiedenen ju begiehen, bie aber in 3med und Form himmelweit von ben fpatern Geelenmeffen verfchieben find.

3) Wit der Idee, daß die Windes und Völgemat des Paplete filts auch noch auf Bertlorberne Einfluß habe, biltete sich der furdete bare, vom römischen Einbluß habe, dittete sich der furdete bare, vom römischen Einbluß der Muste Werdenmunischer im Bann und Interdie Bertlorbener ber ewigen Seitzgleit verfulfig sei. Finden wir auch sichen früh die Eppuren diese Beruttpelig, nieme Texauer der Angeberne des Beruttpelig, nieme Texauer darüber, daß er vom malikahrichen Bischoff Ambrosius errommunicit sei, der Wirte sich debeint: Mennach als er seich ser wenden in Musska schwerzeit gemen der Angeberne sich eine fein Ungluck schwerzeit, der eine fein Ungluck schwerzeit, werden der sich kirche einer, und ihm sie der Kirche einer der die Verflössen, werde und gedunden sie."

Anficht recht fruchtbat ju benuben verftanben. Bergl. ben Artifel offentliche Bufe.

4) Dicht minber gehort auch bem fpater ausgebilbeten bierarchie fchen Geifte Die aberglaubifde und unbulbfam ausschließenbe Unficht von bem geweihten, geheiligten Boben ber Rirchhofe. Much im Tobe noch macht bie romifche Rirche ihren Grundfas geltenb: Nulla salus extra ecclesiam, indem fie Berftorbenen, bie nicht gur comifchen Rigchengemeinschaft geboren, auf bem geweihten Rirchhofe felbft bis auf Die neueften Beiten berab, einen Begrabnifplag verweigert. Ift nun auch nicht gut leugnen, bag, wie wir oben gefeben haben, bie frube Rirche eine befondere Ehrfurcht gegen Begrabnifplate mit Beiben und Juden theilte, und biefelben auch , wie alles jum driftlichen Rultus Gehorige , weihte und gemiffen Menfchen ein ehrenvolles Begrabnif verfagte, fo ift boch Die 3bee fpater bingugetommen, bag es icon an fich bon besonberer Wirtung fei, in geweihter Erbe begraben ju liegen. Dabon fagt auch Balter in feinem Lehrbuche bes Rirchenrechts: "Das driftliche Be-"grabnif ober die Beerdigung in gemeihter Erbe unter gemiffen Gebes "ten, ift nicht blos eine außere Geremonie, fonbern eine wirfliche "Religionshandlung, wodurch bie Rirche bie Gemeinschaft mit ben Ber-"forbenen fortfest, bie mahrenb ihres Lebens fich ju ihr befannt bas "ben." - Schon um Diefer und anberer abergiaubifchen Unfichten willen lagt es fich erflaren, marum bie romifche Rirche bis auf ben beutigen Sag mit vielen fonderbaren Gebrauchen bie Rirchhofe gu meiben pflegt. Eine folde Beihe findet man befchrieben in Grundmapr's Lerifon ber romifd : fa bolifchen Rirchengebrauche in bem Artitel Cemeterium.

i

4

ij

×

V) Deranderungen, welche die Reformation auch in diefem Theile des driftliden Bultus berbeifuhrte. - Im Gangen genommen lagt fich bas Berbienft ber Reformation in Begiehung auf Berftorbene babin bestimmen, bag fie alles wieder auf die Ginfachheit ber frubern driftiichen Rirche gurudführte, vieles bes Beffern bon ber frubern Dbfervang beibebielt, jeboch ben oben angeführten Ausgrinngen muthig entgegentrat. Die Protefanten machten bier ihren erften Grunbfat geltenb, bag fie nichts in Die Begrabniftiturgie aufnahmen, mas fich nicht auf bie Schrift, auf Die Gitte bes chriftlichen Alterthums und auf Die gefunde Bernunft Der Schriftbeweis gegen bie romiften Difbrauche mußte ihnen gelingen, und man murbe bieß auch bon bem Bemeife aus bem chriftiichen Miterthume ruhmen burfen, wenn fie immer unparteifch genug jugeftanben batten, bag ber erfte Impule ju manchem fchablis chen Aberglauben ber Urt boch in gemiffen Beitibeen und in einzeinen überfpannten Unfichten ber Rirchenvater gu finden fei. Die bier fo ungemein wichtige Frage, wie wir in bem vorigen Abichnitte gefeben haben, ob firchliche Sanblungen ber Lebenden noch fur Berftorbene nublich fenn tonnen (an prosit mortuis), verneinten bie Proteffanten burchaus, unb leugneten, baß 3. B. Geelenmeffen, Opfer, Surbitten u. f. m. einen Ginfluß auf die Abgefchiebenen haben tonnten. ungeachtet hieiten fie eine firchliche Tobtenfeier fur bochft anftanbig und fogar nothwendig, boch nicht um ber Berftorbenen, fonbern um ber Lebenben willen. Dan übergeugt fich aber leicht, wie burch biefe veranberten Unfichten ber einflugreichfte Theil bes romifchen Rultus eine

gewaltige Erfcutterung erleiben mußte, inbem nun alle bie aberglaubis ichen Obfervangen, Die ber romifchen Berrich : und Gewinnfucht fo erfprieglich waren, fich in ihr Richts aufloften. Die Stellen find ungablbar in ben Schriften ber Reformatoren, in welchen fie ihre beffern Grundfabe ber Urt aussprachen. Will man feben, wie vernunftig und befonnen fich Luther uber biefen Gegenstand aussprach, fo barf man nur bie Borrebe gu ben christlichen Begrabniggefangen lefen, welche ber Sammlung von Luthers geiftlichen Liebern vorgefest ift, Die guerft 1525 und fpater oft aufgelegt murbe. Dier ift im Mugemeinen fcon bie Unficht ber Protestanten ausgebrucht, wir wollen jeboch, wenn auch nur einige Beweisstellen fur bas migbilligenbe Urtheil ber Reformatoren in Begiebung auf bie im vorigen Abichnitte angebeuteten Difbrauche anführen. Mußer was ichon in ben fombolifchen Buchern Aug. Conf. Art. XVI. de cultu sanctor, und in ber Apologie Art. IX. de invocatione sanctor. über Martyrer, Beilige und Reliquien gefagt worben ift, findet man auch in Diefer Sinficht gute Bemerkungen in Chemnitii examen Conc. Trident. und in Heideggeri anatom. conc. Trident. p. 1106 segg. - Die Seelenmeffen betreffenb, tritt Buthers Biberfpruch gegen biefeiben in bem Germone von ber Deffe befonbers fart berbor (f. Balche Musaabe von Luthere Schriften Thi. 19. p. 1265). - Biber bas Reuefeuer ift in unferer Rirche viel gefchrieben worben, inbem faft jebe umfaffenbere polemifche Schrift wiber bas Papftthum biefen Gegenftand mit berührt. Wir wollen baber auch nur einige Belege anfuhren, g. 28. Art. Schmalcald. P. II. art. 2. p. 601. - Luthers, Delanchthons und Breng furnehne Schriften wiber bie alte grobe Lugen ber Papiften vom Fegefeuer. Frankfurt 1570. 4. - G. Calixti de igne purgatorio. 1650. - Hoepfner de origine dogmat, Rom. Pontif. de Purgatorio. 1792. - Mit befonberer Gorgfalt ift biefe Lehre auch behandelt in Martini Chemnitii Examen Conc. Trident. Vol. III. p. 3. Gine noch reichere, hierher gehörige Literatur finbet man bergeichnet in Dunfchere Dogmengefch. 2r Thi. 6. 805 - 6. 4r Thi. 6. 149. - Dit bem von ben Proteftanten beftrittenen Grunbfage, bag firchliche Sandlungen ben Ber forbenen noch nublich ober icablich werben tonnten, mußte auch ber furchtbare Ginfluß ber Ercommunication in Abficht auf Berftorbene, fo wie auch bie aberglaubifche Deinung fcminben , bag es ben Lobten beilbringenb fei, in geweihter Erbe gu ruhen.

Seben wir nun, was die Protestanten aus ihrer frahern Rite bengemeinschaft in Absicht auf Berftorbene beibehielten, fo mochte es

ungefahr Folgenbes fenn:

1) Schon bie allgemeine Borftellung, man fei ben irbifchen Ueberreften ber Berftorbenen Achtung und anflandige Behanblung ichulbig.

2) Eine Begrabnifilturgie, die abstrabirent von bem Bahnglauben, als konnten religifde Geremorten noch Ginflug auf bie Berflorbenen haben, nur auf Erbauung ber Lebenben berechnet ift.

3) Eine Art von Tobtenbann, nach welchem man Personen, die sich gewisser Beebrechen schutbig gemacht hatten, ein mit christlich erligissen Gebräuchen verbundenes und gemeinschaftliches Begrädnis auf dem Kirchhofe verlagte. Ueber biefen Gebrauch, auf welchen feihre sch

ftreng gehalten murbe, ber aber jest beinahe gang aufgehoben ift, vergt.

ben Artitel öffentliche Bufe Dr. VII.

VII Begradnissititurgie in der heutigen chrislichen Welt. — Da sich die Begiednisseheichen nach der, Klima, Obstream und poligistichen Einsicheungen auch jest nach unendich ver dieben gestluchten, so verstehet se sich von seicht, das gut alle volles Beschnetzungen hier nicht Rückficht genommen werden kann. Es soll dober dob des klitzussische in beise Beziehung berächsichtigt werden, und von blesen auch nur das, was sich am allgemeinsten und mit länglen im Gebeunder einkalten hat und noch erhält. Wach deiem Wossfale wolfen

Bebrauche erhalten bat und noch erhalt. Rach diefem Wir bie verschiedenen Rirchenspfteme jest weiter betrachten.

a) Griedifd : Patholifde Birde. Benn Jemanb ftirbt, wird ihm fogleich Muge und Dund gugebrudt, er wird gewafchen und gefleibet. Dan lagt einen Dopen tommen, ber ben Tobten mit Beihrauch rauchert und betet. Reiche und vornehmere Perfonen laffen mehrere tommen, welche mechfelfeitig, bis ber Lobe begraben wirb, lefen und beten. Im Sarge liegt ber Berftorbene mit freugweis auf Die Bruft gelegten Armen. Den britten Zag, biemeilen fruber ober fpater, fo wie es bie Sabregeit und bie Befchaffenheit ber Leiche gulaf= fen, wird fie begraben. Ueber ben Garg balt man ein Leichentuch, welches beim Buge bie Rreunde bes Berftorbenen balten. - Alle Begrabniffe gefchehen bes Morgens. Der Sarg wird bei ben Bornehmern in bie Rirche, bei ben Mermern auf ben Rirchhof getragen, mos bei folgenber Bug beobachtet wirb: Born an geht ber Pope, melder bas Bilb bes Schuppatrone, ben ber Berftorbene in ber Taufe erhielt, tragt. Ihm folgen vier weinenbe Frauensperfonen, Die, wenn fie teine Berwandten find, fur Gelb bagu gemiethet merben. Reben bem Garge geben Digconen, Lefer und Canger, welche rauchern und fingen. Sierauf tommen bie ubrigen Begleiter, beren jeber gemeiniglich eine Machoterze in ber Sanb tragt. Rach mehrern Gebeten und Gefangen nabert fich ber Pope bem geoffneten Garge und giebt bem Berftorbenen ben letten Abichiebetuß. Daffelbe thun hierauf bie Unverwandten und Freunde bes Berftorbenen, ober bie ibn fonft liebten. Doch ift es baufig Sitte, bag man entweber ben Sarg fußt, ober bloge Diene macht, benfelben fuffen ju wollen. Roch ein Gebrauch bierbei ift biefer: Der Berftorbene befommt einen Bettel, barauf eine Art bon Beichte ober Gebet nach einem bestimmten Kormular fteht, mit ins Grab. Diefes Gebet, welches die Soffnung und bas Betenntnig genannt wirb, ift in flavonifder Sprache verfaßt, mirb laut abgelefen und bem Berftor: benen in bie Sand gegeben, worauf ber Priefter bie Abfolution gu

fichert. Inbem bie Trager bie Leiche gum Grabe tragen, geben bie Priefter voraus und bas Boll folgt fingend nach. Wenn bie Leiche in bas Grab gelegt wird und zwar fo, bag bas Geficht nach Dorgen gu fieht, nimmt ber Pope bie erfte Schaufel Erbe, wirft fie freugweis auf ben - Carg und fagt: "Die Erbe ift bes herrn und bie gulle ber felben bie runbe Belt und bie barinnen wohnen." Dann gießt et etwas Del aus einer Lampe barauf ober ftreut Weihrauch aus bem Rauchfaffe. Rach einem Schluggebete geben fie aus einander und bas Grab wird gugemacht. - Deftere wird bei folchen Belegenheiten Gelb , Brob ober anbere Lebensmittel an bie Urmen ausgetheilt , unb bie Bermanbten ober Freunde nehmen eine Trauermahlgelt gu fich. Die Trauer bauert gemeiniglich feche Bochen, mabrent welcher ein Pope, wenn er bezahlt wirb, bes Morgens und Abende auf bem Grabe betet, um baburch ber armen Geele eine Linberung zu verfchaf: fen. Borguglich wichtig find unter biefen Tagen ber britte, neunte und zwanzigfte vom Begrabniffe an gerechnet, an welchen bie hinterlaffenen nach ihren Umftanben Almofen geben, beten und beten laffen. Mußerbem feiern fie noch mehrere Jahre nachher bas Unbenten ihres Freums bes, indem fie an biefem Tage jum Grabe geben, beten und rauchern laffen. Man überzeugt fich leicht, baß bei biefem Geremoniel vieles aus ber frubeften driftlichen Beit beibehalten morben ift, wenn man es mit bem vergleicht, mas oben erinnert morben ift. Die Begrabnifflis turgie ber Griechen bingegen bat ben gemeinschaftlichen gehler ber gries difchen Liturgie überhaupt, bag fie ju lang ift. herrmann Jof. Schmitt in ber neueften Schrift uber bie morgenlanbifch : griechifch : ruffifche Rirche (Maing 1826) hat biefe Liturgie im Musjuge mitgetheilt unb boch reicht fie von p. 256-275. Mus biefer Schrift, fo mie aus Bellermanne furgem Abriffe ber ruffifden Rirche nach ihrer Gefchichte, Glaubenslehre und Rirchengebrauchen, Erfurt 1788, find vorftebenbe Nadrichten entlebnt.

b) Romifd : Patholifde Rirde. Sier merben bie firch. lich : rellgiofen Gebrauche bei Beerbigung ber Zobten mit einem gemein: fchaftlichen Ramen Epequien genannt, welches Bort man balb von sequendo, balb von exsequendo, mas ofters fur funerare gebraucht worben fenn foll, balb von obsequio bergeleitet wirb. Much nennt man es Tobtenamt (bas Bort Amt, officium, fur Deffe gebraucht), Geelen: meffen. In wiefern biefe von ben gewöhnlichen Deffen abweichen, fin bet man recht aut gezeigt in Mb. Sr. Gragere Entftebung ber romifch: Batholifchen Liturgie p. 106 f. Ueber bas allgemein Uebliche bel Begrabniffen wenigstene im tatholifden Deutschland burfte fich mit Bezugnahme auf Grundmapr's Leriton te. in ben Art. Begrabnif und Erequien Bolgenbes fagen laffen: "Der Pfarrer verfammelt bie Coul-"iugend in der Rirche, alebann geht er entweder allein ober mit meh: "rern Geiftlichen in bas Sterbebaus. Gin Rreug, ober, mo es ber "tommlich ift, mehrere Sahnen, werben vorgetragen, ber Leichnam wird "im Sarge nach vorhergegangenem Gebete aus ben Pfalmen fur die "Rube ber Geele mit Beihmaffer befprengt und mit Raucherwert ber "rauchert unter ben Gebeteformein: ""Der herr befprenge bich mit "bem Thaue bes himmilichen Segens, im namen bes Baters u., "ber Bert gebe beiner Geele ben himmilichen Geruch n."" Sobann "lid ift, batt auch ber Pfarrer eine Leichenrebe."
o) Protestantifche Rirche. Da über bie Art, Begrabniffe

gu veranftalten in ber Schrift nichts geboten ift, fo hat man auch bie barauf fich begiebenben Gebrauche als ein Abiaphoron angefeben , unb beshalb nicht allgemein geltenbe Grunbfabe aufgeftellt. Dur barin mat man einig , bag bie Begrabnifceremonien teinen Ginflug auf Berftorbene außern, sondern nur auf Erdauung ber Lebendigen berechnet fepn tonnten. Diefer Grundsab ift darum auch ein icharfer Divers genzpunct ber gesammten protestantischen Rieche gegen bie romifche tatholifche Unficht. Die Art und Beife ber Begrabniffe in ber proteftantifchen Rirche unterfcheibet fich icon einmal burch bas fogenannte flille und offentliche Begrabnig. Jenes findet im ftrengen Ginne Statt, wenn nicht mit Gloden gelautet wird, wenn fein Leichenconduct, feine Gefange, feine Leichenpredigt ober auch Parentation Statt finben, und wenn bas Begrabnis por Tage ober felbft bes Rachts borgenoms men wird. Jeboch nennt man auch ftilles Begrabnig jumeilen, wobei gwar im Trauerhaufe und am Grabe gefungen wirb, wo auch eine Urt Leichenbegleitung gewohnlich ift, bas Lauten aber, Leichenpredigten, Parentation und bergleichen megfallen. Jeboch muß man jugefteben, baß es nach ber ftrengen Theorie nur Ausnahme von ber Regel fei, baf fie nur in großern, volfreichern Stabten, gur Beit allgemein berrichen ber Epibemien und unter anbern befondern Berhaltniffen geftattet merben. Es muß baher auch haufig in fleinern Stabten und auf Dor-fern um Dispenfation fur bas ftille Begrabnig nachgesucht merben. Much haben fich baufig in unfern Tagen tabelnbe Stimmen uber bas Unerbauliche in ber ftillen Begrabniffeier feibft in großern Stabten erhoben, und man hat biefem Uebelftand baburch einigermagen gu begegnen gefucht, bag eine jahrliche Tobtenfeier am letten Tage bes Rirchen : ober bes burgerlichen Jahres in Borfchlag gebracht murbe, bie auch bereite in vielen beutich : protestantifchen ganbern gefehlich eingeführt ift, wie g. B. in ber preugifden Monarchie, in ben bergogl. fachfifden Landen und bor einigen Jahren auch im Ronigreiche Sachfen. Das offentliche Begrabnif noch immer ublich in fleinen Stabten und auf Dorfern macht fich bemertbar burch wieberholtes Glockengelaute, burch ben Untheil, melden Rirdens und Schulbiener baran nehmen, burch feierliche Leichenbegleitung und bergleichen. Gefang, Gebet und

geiftliche Rebe vereinigen fich bier gemobnlich, um bas Gange feierlich und erbaulich ju machen. Um bie verfchiebenen Abftufungen biefer offentlichen Beerdigungefeierlichkeit nachjumeifen, barf man nur bie babei ublichen Berrichtungen bes Predigers als Dafftab annehmen. Daber giebt es bier Beerdigungen mit Collecte und Gegen, wie j. B. bei Leichen bon Rinbern, Die im garten Miter fterben; Begrabniffe mit Vobantungen vor bem Altare ober am Grabe (Parentationes), mobei Rame, Stand und Alter bes Berftorbenen genannt und gewohnlich ben Leichenbegleitern im Damen ber Sinterlaffenen gebantt wird: fobann in folde mit Leichenpredigt und Abbantung, mobei eine orbentliche Drebigt uber einen ichidlichen, oft vom Berftorbenen ober beffen hinterlaffenen angegebenen Tert, und bann bie Abbantung gehalten wirb. Das Uebrige bei ben Leichenbegangniffen mobificirt fich auch bei ben Lutheranern bochft verschiedenartig, fo daß fast jedes Eleine Dorf feine Gigenthumlichkeiten behauptet. Debrere Beftrebungen unferer Beitgenoffen in biefer Begiehung verbienen alles Lob. Dahire gebort bas Bemuben, Die Begrabniforte freundlicher und finnvoller gu geftals ten, und fie fur bie Erbauung wichtig ju machen. Much verfchwindet ber auf Aberglauben und hochmuth gegrundete Gebrauch, in Rirchen fich begraben gu laffen, immer mehr, inbem felbft von ber Dit- unb Rachmett gefeierte Souveraine es vorziehen, nach ihrem Tobe auf bem gemeinsamen Gottesader in ber Rabe ber Berftorbenen zu ruben, bie fie regierten. Das neuefte Beifpiel ber Urt bat ber 1828 verftorbene Großbergog, Rarl Muguft von Sachfen : Beimar : Gifenach , gegeben. Gute Radrichten über bie Begrabniggebrauche ber lutherifchen Rirche in Schweben, ber Presbyterialfirche in Schottland finden fich in Schuberte Rirchenverfaffung Schwedens (Greifemalbe 1821) 2r Bb. p. 143 ff., und in Gemberge Schottifcher Rationalfirche (Samburg 1828) p. 144 ff. Doch hat ber Berfaffer bie Unficht Seren Gemberge bon bem Bredmaßigen ber ichottifchen Begrabniffeier nicht theilen tonnen, wie fie in feiner Schrift von p. 144 an befchrieben wirb. Gie ift gu nuchtern und gu menig religios, ale bag fie erbaulich einwirfen tonnte. Aehnliches lagt fich von bem Formularzwange ber bofen bifcoflichen Rirche bei ber Beerbigungeliturgie behaupten. Ginige Eleine Parteien ber proteftantifchen Rirche maden jeboch, mas bas Bredmaßige ber Begrabniffeierlichfeit betrifft, eine ruhmliche Musnahme. Dahin gebort befonbere bie Brubergemeinbe, wovon wir nur Die fcone Ibee ausbeben, Die bas driftliche Alterthum pflegte: Der Tob fei ale Uebergang jum bobern Leben mehr ale ein freudiges Ereignif angufeben, weshalb auch bie Leichen mit erhebenben Befangen und mit Dufie begleitet werben. Gine fogenannte Erauer finbet nicht Statt. Liturgie und Ceremoniel ift bei Armen und Reichen gleich, um fymbolifch bie Gleichheit im Tobe abzubilben. Mile foge: nannten Stolgebuhren find babei abgeschafft. Reicht bas Bermogen eines Berftorbenen jum einsachen und anftanbigen Begrabnife nicht ju, fo bestreitet bie Armencaffe ben nothigen Aufwand. Den Leichen reben vor bem Begrabniffe werben bie Perfonalien ber Entichlafenen beigefügt, Die befonbere erbaulich im Geifte Diefer Gemeinbe find, in: bem fie borguglich bie Erwedung, Seelenfuhrung, Beffeben und fort gang in ber Gnabe bes Bollenbeten bemertlich machen. Die Begrabs

nisete werden in den Brüdbergemeinden sehr einlich und ordentlich gehatten. Sie sind wie Gatten eingerichtet und dienen zu angereichne perjetegangen. Die Grädber sind in gerader Linie einander zielch, wie Sartinderte gemacht und mit Ertinen von gleicher Größe deiget, worst der Rame der Rame der Renne der Reftenderen, sein Geductes und Sierbeitag versichnet ist. Bergi. Echatige von der Enstlichung auch einzeitigen gleich gestellt gegenstellt gemachtigen Drüdergemeinen (Goffen 1822) p. 161 ff. Uberhaupt nenn man unst gelten mit dem chiftlichen Alterthume vergleich, mich man gestehen michten, das sich ich eine der ihre der der einzelen gemacht gestellt ge

# Ballfahrten.

# Sacrae peregrinationes.

1. Einleitende Bemerkungen. II. Bon Wallsahrten, bie in der Schrift vorkommen. III. Die Wallsahrten vor und außer der christlichen Kirche. IV. Begriff, Ursprung und Fortgang der chriftlichen Wallsahrten. V. Urtheile der berühmtelten Kirchenlebrer des 4. und 5. Zahrbunderts über dieselben. V. Geschichte der Brallfahrten vom 6—11. Zahrhundert. VII. Die Wallsahrten seit den Kreuzzügen. VIII. Berzeichniß der verschiedenen Wallfahrtsorte bis zum Zeitalter der Reformation. IX. Wie die Reformatoren von den Wallsahrten urtheileten, und welches Schickfal bieselben in der neuern Zeit gehabt haben.

Literatur. Nõmifd): Patholifde Kirde. Jone Autoniann. de unu imigiaum et peregrinationum contra Claudian Taurin. lib. III. In Bibliothee. patrum etil. Colon. Tom. IX.—Bellarmin de eultu sanctor. Tom. III. oper. — J. Gretseri de sarcis et religiosis peregrinationibus libr. 4. Sa frin. Oper. Tom. 4. P. 2. p. 1—180 (Regensb. 1784. Fol.). — N. Serarii saeri peripatetici s. libri 2. de saeris eeeles, eathol processionibus. Colon. 1607. 8. — N. Sanderi auctariolum ad Serarium Gretserunque de ritu cathol. processionum. Colon. 1649. — Th. Mariae Manachi Antiquit. christian. Tom. II. De pergrinatione veterum Christianor. in Palaestinam p. 27 etc. — Pet. Lazeri diq. de saera veterum christianer. Roman a Pergrinationer. Roman a Prettum christianer. Roman a pergrinationer. Roman a Prettum christianer. 
Protestantische Rirche. Pt. Molinei tract. de peregrinationibus superatitiosis. In scintt Iusq. v. Gregorii Nyss. epist. de euntib. Jerosol. (Hannov. 1607. 8.) p. 85—61. — J. H. Heidegger Dissertat. de peregrinatt. relig. in specie Hierosolymitans,

Ionana Compostellensi, Laurentans et Erenitans Helveticer, Füguri 1670. 8. — Gib. Vestii diss. de peregriansionik. compostelanis, hab. a. 1656. 3n (rin. Disputatt. select. theol. P. S. p. 187 seqq. (Ut. 1659. 4.) — Mch. Förtsch exere, hist.-theol. de eregrinat. religiosis judaico-ethnleo pontificiis. Jense 1705. — Theophilandri Madridiv von bem Mariembieril und Madridiver yu ben Mariembieril und Madridiver yu ben Mariembieril und Madridiver yu ben Mariembieril und Kufer yu. 3. 1724. 4. — H. Benselli exere. de peregrinationib. religiosis, cripta a. 1724. 3n (fin. Syntagma dissertatt. P. 1. p. 51—88. Stft. und Réps. 1745. 4.) — Uebre ben eften Ufprung ber Gretz, Stft. und Réps. 1745. 4.) — Uebre ben eften Ufprung ber Gretz, Stft. und Perina Madridiver de Latol. Riche. Mündern 1804. 8. — Eonft vergl. aud Fabricii Bibliographia antiquaria ed. Schaffishausen. 580 seqq.

1) Einleitende Bemerkungen, - a) betreffend ben Umftand, daß im Gangen genommen die Bears beiter der driftlich = Birdlichen Archaologie die Wallfahrten wenig berudfichtigt haben. Bingham 1. 23. in feinem fonft fo reichhaltigen Berte ermabnt ihrer nur ture und vorübergehend Tom. IX. p. 152. Desgleichen Schone in feinen Bes fdichteforfdungen und Rheinwald in feiner firchlichen Archaologie u. a. Dur Mugufti und Binterim behandeln in ihren befannten Werten bie Ballfahrten mit großerer Ausfuhrlichfeit. Und bieg gewiß auch mit allem Rechte. Denn fieht man babei auf bas Alter, fo wird baffelbe Diemand beltreiten tonnen, und man wird einraumen muffen, bag ber Urfprung ber driftlichen Ballfahrten in ein frubes Beitalter falle, ba einige fo berühmte Rirchenlehrer bes 4. und 5. Sahrhunderts, wie Gregorius von Roffa, hieronymus und Chrpfoftomus maren, fich veranlagt fahen, ale Begner ber bamit verbundenen Difbrauche offentlich aufgutreten. Wogu noch ber Umftand fommt, bag bas feit bem 6ten Sahrhundert bestehende Ballfahrtegefet ber Duhamebaner, wenn auch nicht aus bem Chriftenthume beruber genommen, boch ein mit ber driftlichen Ballfabrtefitte vermanbtes Inftitut ift, und bag befonbere im 11. und 12. Sahrhundert gwifden beiben ein befonberer, ben gangen Drient und Decibent in Bewegung fegenber und erfcutternber Conflict emftand. Coon bie Berbindungen alfo, morin ble driftlichen Balls fahrten mit ben Rreuggugen fteben, muß als bie urfprungliche Urfache und Beranlaffung ber lettern ben erftern eine besonbere Bichtigfeit geben und ihnen eine nicht unbebeutenbe Stelle in ber chriftlichen Urchaologie verichaffen. - Aber auch abgefeben bom Alter und ben fo eben bemertten golgen und bem nabern Bufammenhange biefer melthiftorifchen Begebenheit haben bie in ber driftlichen Rirche gebrauchlis den Ballfahrten noch ein befonderes Intereffe ale eine Unftalt, moraus man ben Geift und Die Dentart ber fruhern Jahrhunderte naber fennen und beurtheilen lernt. Much blos als Beugniffe bes Aberglausbene find fie ber Aufmertfamteit nicht unmerth, und ale ein nicht unwichtiger Beitrag gur menfchlichen Rulturgefchichte gu betrachten. -Eine anbere einleitenbe Bemertung mogen

b) die Schriften und besondern Monographien bilden, die über biefen Gegenstand in der romischen und in der protestantischen Rirche vorhanden find, und die wir oben angesubrt

haben. Wenn es ispand we mohr ist: Peccatur intra et extra, so it es gewiß bier. Gertsten and seiner bekannten übertreibenden Manier, sebanden es ber Epre seiner Kirche gilt, sieht in dem Mallfahrten ibender christiche Bolltommenheit; dem ihre Frauede chaftern seine Mahlfahrten und Gesahren nicht, um der Heitzelt und Seisgkeit gottzweitzer Derter treithaftig zu werden. Aberte schaftige Schaften sein Werten kliche erhauften einster einstigen Kirche enthem einfender Bereitze dassliche Gehriften Wortenstehe im Stort enthem Werten der von Wertgelten und Werten bei Bottelter, und die Preiklantigen Ceite siehe men oft nur Allfahrauche und Bereitler, und die Pspfendarung eines erlägissen Sinnes wird liebted wer dannt. Nan wird sich von der Wahrheit des Gestgenen das übergenstehen, wenn man Greesse mit Hickory ger 1. 1, p. 2—5 vergleicht. Roch wertiger der Mohr der der Dommitten und Vossenie

Steen beither Stefen Unpartellicitet juden. Bod Bellarain de esita Sanetor. I. III. c. 8. finb bir Baslichetten auß einem beitefächet unpfiehten. Prime cedunt in honorem Dei et Sanetor. I. Till. c. 8. finb bir Baslichetten auß einem breifachen Gefeheunte zu empfiehten. Prime cedunt in honorem Dei et Sanetorum non medicerem. Est enim manifestum signum, Deum et Sanetos an bolis magni fiert, eum laborem et perieula itinerum sponts auseipinus et Sanetorum reliquias invisimus. Secundo est opus pentientise et antisfactionis, quia laboriosum et poenale. Tertio auget devotionem. Nam praesentia saneti loci vix diei potest, quantum ineutiat hororem, quantum excitet reverentiam, et licet ubique sint aliqua loca saneta, tanen asepo alicubi sunt loca sanetiora, aquae utile est peregrinari; vel si non sunt sanctiora, "sunt famen alia ab his, quae in nostra patria invenduntur, et lipaa novitas

juvat ad excitandam devotionem.

Dagegen nun beißt es bei Jo. Gerhard, Loc. theol. Tom. XVII. Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulera et loca Sanctorum susceptas toto poetore repudiamus. Die meiter entwickelten Bermerfungsgrunde finbet man p. 137-48. Es werben verfchiebene Beugniffe von ben Dif brauchen ber Ballfahrten aus bem 12ten, 14ten und 15. Jahrhundert angeführt, worunter bas aus Erasmi Collog. (unter ber Rubrit Peregrinatio religionis orgo p. 27.) unftreitig bas ftarffte und beißenbste ift. Dieg Gesprach zwischen Arnoldus und Cornelius lautet fo: Arnoldus: Ubi tamdiu peregrinatus es? Cornelius: Ab Hierosolymis adsum tibi. A. Estne Illic, quod tu putes spectatu dignum? C. Ut ingenue, fatear tibi, nihil. Ostenduntur quaedam monumenta vetusta, quorum mihi nihil non videbatur commentitium et excogitatum ad alliciendos simplices et credulos, imo nec hoe arbitror illos seire, que loco sita fuerit olim Hierosolyma. A. Quid igitur vidisti? C. Magnam ubique barbariem, A. Nihilo sanctior redis? C. Imo multis partibus deterior. A. Nummatior ergo? C. Imo nudior Leberide. A. Annon poenitet igitur tam longinquae peregrinationis frustra susceptae? C. Nec pudet, quia tam multos habeo stultitiae meac sodales, quia frustra jam sit poenitere. Man fieht alfo, bag beiberlei Quellen vorfichtig ju benuben finb, und nur bann, wenn bas Rirchlich : Archaclogifche bei ben Ballfahrten geborig ermittelt ift, wird fich ein gerechtes Urtheil baruber aussprechen laffen. Bir machen ben Unfang bamit, wenn wir betrachten:

II) Die in der heiligen Schrift vorkommenden vallfahrten. — Man fann die Bekauptung ungeben ober leugnen, doß in der heiligen Schrift Walfleheten ernschnt werben, is nachbem man das Woet im Allagemeinen oder flichtligt-fatpolissen Einne nimmt, wie wie es dalb weiter unten bestimmen werden. Bersteht man unter Walfleheten Ressen, des me religisses fechauung zu ferbern, nach gewissen geseichen beschänigen nach dem Bestimmten össen und der Bestimmten werden, de gieder ab nan dahin die man gesten unternommen wurden, de giederen dann dahin die min nofalssen Bestimmten unter der gesten den den der der ver Walfleheten und alten Jeachten den des Bestimmten bestimmten der Bestimmten der Bestimmten der Bestimmten der Bestimmten bestimmten der Bestimmten der Bestimmten der Bestimmten der Bestimmten bestimmten der Bestimmten der Bestimmten der Bestimmten bestimmten der Bestimmten der Bestimmten der Best

jum Beiligthume pilgernben Ifraeliten gebraucht merben.

Dan tann jugeben (vergl. de Wette ad h. I.), bag ber Dichter in feierliche, mit Gefang verbundene Ballfahrten gebacht habe, und bennoch findet feine Mehnlichfeit berfelben mit ben Ballfahrten ber tomifch : tatholifchen Rirche Statt. Denn 1) ift nicht von einem außerorbentlichen Gottesbienfte, fonbern bon bem regelmäßigen Befuche bes ringigen, fur bie gange Ration bestimmten Beiligthums, wobei feine Musmahl bes Dris und ber Beit Statt finben fann, bie Rebe. Es ift ber orbentliche Gottesbienft fur biefenigen Afraeliten, welche nicht fo gludlich find an bem Orte bes Dationalbeiligthums zu mohnen. 2) Die Pilgerreifen gefchaben nicht ex voto, fonbern ex praccepto. Dan tonnte alfo nur bie ehemals gebrauchlichen, als Bufe auferlege ten Ballfahrten bamit vergleichen, mas boch aus bem Grunbe nicht thunlich ift, weil biefe Dilgerreifen ftets als etwas Bobltbatiges und Erfreuliches, als ein Borrecht ber frommen 3fraeliten, nie aber als eine Bugung ober Strafe angefeben werben. Much fcheint bie Bemertung aus Balche Ginleitung in Die Religionsftreitigfeiten zc. 2r Thl. p. 264 f. hierher ju gehoren, wo er fagt: "In folden papftifchen "Ballfahrten ift gar viel auszufegen, ja man muß bas gange Bert ale etwas aberglaubifches und abgottifches verwerfen. Gieht man bie ,Sache felbft an, ohne Rudficht auf bie Umftanbe an fich, bie bei ben romifden Ballfahrten angutreffen find, fo merben bie Ballfahrten in beiliger Schrift meber gelobt noch befohlen. Und obwohl an bem, bag bie Juben jahrlich breimal nach Jerufalem geben mußten, fo bat es ,boch mit bem Gottesbienfte im I. E. eine gang anbere Bewandnig, ate im D. Denn borten tonnte man nirgenbe anbers als im Tempel "gu Jerufalem opfern; hier aber ift man an teinen Drt gebunden, und "bie mahren Unbeter im D. E. follen fich weber an Jerufalem noch an ben Berg Garigin tehren. 3oh. 4, 21."

Wenn im N. L. von Chriftst und ben Topstein gemeidet wich, aff sie ube not jüdischen Fellen nach Jeruslaten gereilt weten, ober doch den Buesal von geben haten, so ist die sie meiter nichts als die Exfaliung aller Gerechtigkeit (Mt. 8, 18. növon dauworden ab. 8, allen Josetungen des Gesteiges Genflegt eithen). Es kann aber daraus feine besonder Anstalt für des Geissteinsteins der Verteilert und der Verteilert verteilert verteilert verteiler Deutsielts Paulus

Aet. 20, 16., bie man oft als ein Boebild ber Walflichten im B. 2. bat anschen woisen. Allein sichon sieches bei Be bauptung zurückzweiseln. — Wie wenig man auch aus dem Erlieb von A. und D. A., wo don dem Bestüde der Erlieber formmer Ber- fonem die Rebe iss, der im Boebild für Kallschreten ex voto ableiten könn, ist gut gegeigt von Augustil 1. 1. p. 66 — 66, und es weite in sich mit der Malfabetren unten aus dem Begriffe ergeben, welchen die römische nich weiter untern aus dem Begriffe ergeben, welchen die römische Riche mit dem Malfabetra verbinder.

Ermagt man nun bas jest Gefagte noch einmal, so wird man bas Ergebniß gewinnen, bag sich im A. und R. T. fein Analogon von Malisabrten findet, wie fie in der romischen Kirche üblich gewor-

ben und in ihr befonbere gepriefen worben find.

Wit heben für unsen Awed nur etwas über diese etsigissen Justice bed vorchestlichen Akterhums aus und verweisen auf solg jum Ayel seich einterstante Schriften darüber: A. van Dale dem ewis gentilium. J. Ch. Landgraf de orac. Gentilium Exerc. I. Il. 1638. — Peter Eckermann de principle et sonte oracnor. Upsal 1741. — Anadacsis des Jüngern Keise nach Geickenland, den Keistelmy. Ubestigt von Biester Hol. 2, p. 360 sp. — Kr. Eruged Symbolit und Wythologie im Ausguse den Woser. 1822. p. 61 sp. 28ssonder etwas des anciens. Panis 1819. 
Datelt nennt man sowoh die Skitesprüche, meiche den Antigenden angeblich durch vögeistette Personen, wie auch die Dete, as
welchen diest Aussprüche unter besondern Boetereitungen und Erdesigneite den ertheilt wurden. Die Entstehung und Beschänfeinder des Aute
thums. Die dagsprischen Datelt einstanden in solchen Keiten des Aute
thums. Die dagsprischen Datelt einstanden in solchen Keiten, die im
melden nicht einmal Uberlieferungen, viel weniger bisseliche Dach
midre sinausfreichen. Dats diteste wer zu Meese, dem der Bielt
das zu Arbeite und Ammonium solgen, an weichen Deine der Diest
bes Jupiter Ammon perschond war. Die Beschaftliche in der Den
bes Jupiter Ammon perschond von. Die Beschaftliche in Datelt zu
Dodona, dem ätesten in Griechenland, vielleicht mit größerer Siche
tis solliegen, wenn bleise Bratelt ind esmitt, aus Gemild, aus Besaldhem and Napptischem geworben weie. Bon bemielben Alter war vielleicht ab Dotle in Bobeiten, weiches zuerst we Ha, dan dem er Hennis angebet batte, und nacher an ben Apollo fam. — Spärer blibbet batte, und nacher an ben Apollo fam. — Spärer blibbet bag be bei der ju Delphi aus, mediese heicht wegen feiner Abreindung mit dem Amphyrtionengerigher us Peild der Wolftigfte von allen wurde. Ausserbem hatte Zeus gu Beid der wirderight von allen wurde. Ausserbem hatte Zeus gu Beid, wie der Apollo aber zu Deleh, Mitte, Klares meier Kolephon und an anderen Deten Detalet, Möglic bleichen fander in Geichmeland in gossem Ansehen des Deatet des Arophonius zu Schola in Wosser und des des Amphianuss zu Detoponius guster und des des Amphianus zu Detoponius gesten und des des Amphianus zu Detoponius der ber Seenly gustlichen Attita und Boteten. Dere hatte eins im torinhischen Switze u. f. w.

Die Romer batten, wenn man bie Albunea, bie cumenifche Cibolla, Die fibollinifchen Bucher, bas Dratel bes Saunus und ber Fortuna gu Pranefte abrechnet, welche fammtlich in Die altefte Beit geboren und nachber verfchollen, feine einheimifchen Dratel, fonbern nahmen ihre Buflucht ju benen in Griechenland und Megopten. 2Bes gen Grundung von Ctabten und Colonien, Ginführung neuer Berfaffungen, wichtiger Unternehmungen im Rriege und Frieben, befonbers aber in allen großen Rothen, wendete man fich, mit Gefchenten reiche lich berfeben , an Die Dratel, beren Borfteber eben fo vieler Rlugheit ale Behutfamteit bedurften, um fich nicht blogguftellen. Duntelheit und 3weibeutigfeit mar ein gewohnliches Mustunftemittel. Dennoch tamen zuweilen Wiberfpruche vor. Erop berfelben aber und ber befannt geworbenen Beftechungen behaupteten fich bie Dratel lange in ihrem Ansehen und fanten erft nach bem Berlufte ber Freiheit und Unabhans gigfeit Griechenlande. Unter ber Regierung bes Theodofius murben bie Tempel ber weiffagenben Gotter gerftort ober verschloffen. Dale und Andere glauben bas gange Drafelmefen burch einen auf Bolfemabn gegrundeten Priefterbetrug erflaren gu tonnen; allein Diefer reicht nicht bin, um gut geigen, wie Die melfeften Danner eines gebilbeten Bolfe Jahrhunderte lang Dratel annehmen und heilig halten tonnten. Gin neuerer Gelebrter, Paffavent, in feiner Schrift uber ben Dagnetismus, mill bas Dratelmefen aus ben Erfcheinungen bes Schlafmachens und Bellfebens burch mancherlei Ginfluffe ertlaren. Er untericbeibet auch bie frubern achten und bie fpatern boppelfinnigen verfalfchten Dratel. Dabin neigt fich auch Cluvier in feiner Schrift. Allein fobalb bie Birfungen bes Magnetismus und bes Buftanbes, Sellfeben genannt, nicht mehr aufgeflart ift, burfte boch biefe Soppothefe noch nicht binreichend fenn.

Aufer Geiechenland und Rom finden wir besondere in Perfer und Indien inter Menge heitiger Berge, Daine, Duellen, Gidder, Dagoden, Armpel u. f. w., woolin man pitgert und wo man mit mehr Erschung deen zu Ednnen glaubt. Die Urders Altoedt in Perfer, und der beilige Berg Meru in Indien maren als die derzigliche im Geitigtighmer berühmt. Bergl. Tavernier's Reifholfgreidung nach perferen und Sniben. Deutsche leberfeung 2ft. 1, p. 27. Inl. 2. 76 ff. — Gutchie's und Gerg's allgem. Weltgeschichte. Ueberfelb. 22, p. 650 ff. Ibl. 24, p. 854 ff. — Auch in den neueften Leifeberfehreidungen own diefen Landern findet man Beschreidungen solcher

Pfligerungent, und ginar werben fier Drie erwähnt, die man in ütern Breten niegande genannt sindert. Diese Gitte sinder man auch in Ebina umd Japan, umb bei, den Chinisen wird es jedem Rechtiglichen gen zur Resigionspisstigt gemacht, wertiglients einmal In seinem Beben den der Bedigen Mallfahrbotet hinte in werden einem Seine bern beiligen Ebunden.

Dofer u. f. m. fur bie Dilger feftgefest.

Bas nun bie pon Dubamed neu organifirten und gu einem wichtigen Theil ber Religionsubung erhobenen Ballfahrten betrifft, fo murbe eine ausführliche Befchreibung biefes Ritus gu meit fuhren. Wir vermeifen baber biejenigen, welche nabere Mustunft baruber mum fchen, auf einige allgemeinere und fpeciellere Schriften. Außer mas bie arabifchen Interpreten bes Roran barüber berichten, finbet man authen tifche Nachrichten in Andr. Relaud. de relig. Muhamed, libri duo. Edit. 2. Traj. 1717. p. 113 seqq. - Sim. Ockley histoire de Sarasins. Trad. de l'Anglais par Jault. Par. 1748. (beutsch v. Th. Mrnoth.) - Boulainvilliers vie de Mahomed etc. p. 54 seqq. -J. Gagnier la vie de Muhamed traduite et compilée de l'Alcoran des traditions authentiques de la Sonna et des meilleurs auteur Arabes. Par. 2. Vol. p. 258 (beutsch von Better. Cothen 1802). - Chardin voyage de Perse Tom, II. p. 440 seqq. - Murabata D'Dhien's Schilberung bes ottomanifchen Reiche. Ueberf. von Bed Thi. 2. p. 32 ff. - Speciellere Schriften find de peregrinatione Meccana und Galland: Recueil des rits et des cérémonies de Pelerinages de la Mecque. Amsterd, 1754. (Much ins Deutsche über fest.) Das neuefte Schicffal Mecca's und Mebina's betreffend bergl. Burkhardt's Travels in Arabia etc. Condon 1829.

vergleichen find. Die richtigfte Ableitung bes beutschen Bortes Ball fahrten ift von mallen, mandeln, procedere, baber bas Wort Mallbruber, Baller, b. i. Dilger. Baronius, Bellarmin, Gretfer nehmen an, bag bie Ballfahrten icon feit bem Unfange ber drifflichen Rirche gewöhnlich maren. Allein an fichern Gefchichtszeuaniffen von einer nach Dalaftina unternommenen Ballfahrt in ben beiben erften Sahrhunderten ber driftlichen Beitrechnung fehlt es gang. Und fur Diefe Unterlaffung find mir berechtigt als Grund angunehmen, theile Die Berfolgungen, theile bie vom jubifchen Partitularismus befreite, tosmopolitifche Denfart ber Chriften. Inbeg wenn auch nicht unverwerfliche biftorifche Beugniffe bier angeführt werben tonnen, fo ift bieg boch an fich nicht unmahricheinlich. Erwagt man nur ben einzigen Umfand, bag man bereite in biefer Beitperiobe bas Dartprerthum ehrte und oft gefliffentlich fuchte, follte ba Diemand auf ben Gebanten getommen fenn, burch eine gefahrvolle, befchwerliche Reife fich abnliche Berbienfte, wie die Martyrer gu erwerben? Damit murbe eine Stelle bes Hieronym. Ep. XVII. ad Marcellam übereinstimmen, wo es heißt: "daß von der Simmelfahrt Chrifti an bis auf den "beutigen Cag fo viele fromme Bifchofe, Martyrer und gelehrte "und beruhmte Danner nach Jerufalem getommen maren, in ber "Ueberzeugung, bag ibre Gotteefurcht und Sugend erft bann vollenbet "murbe, wenn fie Chriftum an ben Orten angebetet hatten, wo guerft "bas Evangelium von bem verachteten Rreuge herabglangte." - Gei es nun auch, bag biefe Stelle, befonbere in ihrer weitern Fortfegung au rhetorifc und beclamatorifch ift und bag Sieronpmus fehr oft auf Inconfequengen und Biderfpruchen betroffen wird, und gwar felbft in Begiehung auf die Ballfahrten, die er bald lobt, bald tabelt; fo bere Dient er boch gewohnlich im Befchichtlichen Glauben und feine Borte ab adscensu Domini usque ad praesentem diem fonnten fich boch wohl auf gefchichtliche Thatfachen grunben.

Aber auch uber bas erfte , gefchichtlich bocumentirte Ballfahrtebeis fpiel find bie Meinungen verfchieben. Die babin gehörige Ergablung Des Gufebius hist. eccles. I. VI. c. XI. giebt von ber Sache folgens ben Bericht: "Da inbeffen ber Bifchof Rarciffus von Jerufalem feis "nes hohen Altere megen nicht mehr im Stanbe mar, fein Umt gu "bermalten, fo berief bie gottliche Borfebung ben Meranber, ber bei "einer andern Gemeinde Bifchof mar, burch eine Offenbarung, bie er "bes Rachts in einem Gefichte hatte, bas Bisthum gemeinschaftlich "mit bem Rarciffus zu verwalten. Diefer Offenbarung ale einer "gottlichen gufolge, trat er von Rappadocien, wo er vorher Bifchof mar, "eine Reife nach Berufalem an, theils um fein Gebet ba zu verrichten. "theils um die heiligen Orte tennen gu lernen, und bie bortigen Bru-"ber nahmen ihn auf bas Freundichaftlichfte auf und erlaubten ihm "ebenfalls nach einer gottlichen Offenbarung nicht wieber nach Saufe "ju reifen." - Gegen biefe Ergablung bat man nun eingewendet, Daß fie nicht ale eine Ballfahrt tonne betrachtet werben, indem fie nicht aus freiem Antriebe, fonbern nach einer gottlichen Offenbarung und auch nicht in Rolge eines Gelubbes gefchehen fel.

und auch nicht in goige eines Beinvors geschofen jet.
Weniger Ausstellungen biefer Art laffen fich gegen bas zweite berummte und gewöhnlich allein angeführte Beispiel, die Mallfahrt ber Geget bandeus IV.

Deleng, Mutter Raifer Conftantine bes Großen, machen. Aber auch bierbei ift ju erinnern, man burfe beshalb nicht annehmen, bag in ber Bmifchengeit feine Ballfahrten Statt gefunden hatten. Die Miten bas ben fich bamit begnugt, blos bie mertwurbigen Satte und bie Beifpiele berühmter Perfonen angufuhren. Dieß ift gut gezeigt von Binterim 4r Bb. 1r Thi. p. 623 ff. Da num auch Conftantin ber Große bie Reigung feiner Mutter ju Ballfahrten und Reliquien thatig unter ftuste, fo marb bas Beifpiel beiber eine große Mufforberung gur Rach: ahmung fur ihre Beitgenoffen und Rachtommen und bie Deinung von ber Erbaulichfeit und Berbienftlichfeit folder Unbachteubungen erhielt immer mehr Beifall. Bon ber Beit an , wo bie Berfolgungen aufgebort hatten , und bie Bege nach bem gelobten Canbe geoffnet maren, und mo vom driftlichen Throne herab ein fo glangendes Beifpiel ber Unbacht gegeben murbe, feben mir felbft aus ben entfernteften Provins gen bes Reichs gange Schaaren begeifterter Pilger nach bem erften Schauplage ber Thaten, Bunber und Leiben unferd herrn und feiner Junger manbern. Die Gehnsucht babin muß fcon langft in ben Bemuthern gelegen und nur auf ben gunftigen Mugenblid gewartet haben, mo fie ohne Gefahr ber perfonlichen Gicherheit und bes Lebens ungehinbert befriedigt merben fonnte.

Unter ben gablreichen Ballfahrten bes 4. Sahrhunderte verbient Die Pilgerreife ber vornehmen, reichen und frommen Romerin Paula aus bem Grunde eine befondere Ermahnung, weil ihr Biograph und Lobrebner Sieronymus, ber fonft fo ftart miber biefe Gitte beclamirte, eben bei ihr eine Ausnahme macht, und ihr Unternehmen als ein gotts feliges preift, ein Lob, mas fie bei Sieronymus mahricheinlich beshalb verbiente, weil fie, wie er felbft bie Ginfamfeit von Bethlehem fuchte, und fich burch ftrenge Enthaltsamfeit und Bugubungen, fo wie burch Stiftungen von Afteten : und Eremitenwohnungen, verbient machte. Sauptfachlich aber ift bieg Beifpiel fur une beehalb von Bichtigfeit, weil hieronymus (Epist. 86. ad Eustach. virginem Epitaphium Paulae matris p. 669 ed. Bened.) bie einzelnen heiligen Drte, welche fie befuchte, naber befchreibt und alfo eine Urt von Topographie ber Pilgerftationen liefert. Bugleich lernt man auch aus biefer Ergablung, baf bamale bereite bie Graber ber Propheten und bie Ueberrefte 30: bannis bes Taufere ein Gegenstand ber Unbacht und Berehrung maren.

V) Uerheile der berühmteften Kirdenlehrer des 4. und 5. Jahrhunderte über ib 20 allfahrten. — Wie allgemin und fiart ber Jang ju Ballfahren bereits in der von und gefehrn Periode feyn mußte, und zwar sowost unter den morgenkablischen als denvildmischen Echtfen, erheit am beutlichfen aus bem Efter, womit gerade bie berühmteften Bater biefen hang bestehen und als höchst verbetilch schilbern.

Indem wir nun wenigstens einige biefer tabeinben Stimmen etwas mehr in extenso mittheilen, tonnen wir uns babei einiger Borbemer-

fungen nicht enthalten. Dabin gebort guforberft,

a) baß biese Urtheile nichts weniger als consequent sind, daß es selbst nicht an offenbaren Widersprüchen fehlt, und zwar in dem Era be, daß dieselbe Hand reichlich das wieder gad, was sie turz zwor beinage gewaltsam genommen hatte. Diese schwache Seite der Richten sater findet man übrigens eben fo treffend als billig beurtheilt von bem uhigen und unbefangenen Geschichtsforscher Schrödt in feiner Rirchen-

jefchichte Thi. 9. p. 282.

b) Daß es auf jeden Fall eine effeullich Erscheinung bleits, wennt eriet die ausgeziedenstellen Affrendurie bie Aussertung christlicher Fedmnigkrit in Aberglauben erkannten und vor Misbedauben warten, weibe schon damals und nach mehr in faldern Keiten die eine Keilgisspikt ein Stittlicher ist geschöden vorben. Es war sown ihr gewonnen, venn sie die üppigen Aussehäche und Frichte bes Aberglaubens veränerten, oh sie gleich nicht wogern, die Wauspin bessiehen gestellt.

c) Daß in bem schwankenden Urtheile ber Ricchenbater ber Grund var, warum katholische Theologen, welche bie Wallschitten anpriefen und protessantliche Theologen, welche sie verwarfen, zuweilen auf eine und bieselbe Grelle sich beriefen, und alles ausvoren, daburch ibre Meisund bieselbe Grelle sich beriefen, und alles ausvoren, daburch ibre Meis-

jung geltenb gu machen.

Wit wolken nut eine bahin gehörig Stulle etwas weitläuftiger untibelien, weit spe abs dem Chegat bethätigen wich, bie übeigen aber nut burg anführen und sie benjenigen Leften gum Nachschwagen empfeien, weichen bleifer Gegenflauch interessant spen butzet. — Bie spehen ür biesen Awed aus: Gregorii Nysseni: nies taw denberwo zie Legocolkoza. Epistoal de eunith. Hieroscol. Opp. Tom. III. ed. Par. 1635. p. 661. Eine besonder Ausgade mit Ammertungen und Behandlungen von em Mallascheten, Allasen und Dessen ber Christian von Peter Molinaus de. hannon. 1607., auch abgebruckt in ber oben anaröktbeten Monacauspik von Neibeager.

Auf bie in beinem Genbichreiben, geliebter Freund, mir vorgelegte Fragen, will ich bir jest ber Reihe nach (xa9e575) ju antworten fuden.

36 bin ber Deinung, bag biejenigen, melde fich einmal gu einem erhabenern Leben bestimmt haben, avaredeixorag abrobg tif bunli nolirela, gang recht baran thun, wenn fie fich ftete nach ber Stimme bes Evangeliums richten. Go wie Diejenigen, welche irgenb einen Gegenftand nach bem Richtftabe (To xavore) abmeffen wollen, illes Ungleiche mit ber Sand nach ber geraben Linie bes Richtftabes einrichten: fo, glaube ich, muffe es auch einen geraden und unverans berlichen Richtstab, namlich bie evangelifche Regel, fur unfer pflichts maßiges Berhalten gegen Gott geben. Da nun einige unter benjenigen, pelde ein einfames und abgefonbertes Leben ermablt baben, es fur einen Theil ihrer Religionepflicht halten, die Orte in Jerufas lem gu befuchen, wo man noch Spuren bes Erben: lebens unfere geren erblidt; fo fceint es am richtigften ju fenn, auf biefen Richtftab gu feben, und wenn biefer bie Befolgung ber Borfchrift verlangt, Die Gache als ein Gebet bes herrn in Musubung zu bringen. Gollte fie aber nicht in einem Bebete bes herm begriffen fenn, fo meiß ich nicht, wie man bagu tommt, etwas ale ein Bebet bes herrn thun gut wollen, wofur man fich boch nach eiges nem Gutbunten bas Befet felbft gemacht bat.

Wenn nun aber ber herr bie Gesegneten jum Erbtheil bes himmefreiche einsabet, so rechnet er die Reise nach Jerusatem nicht mit unter bie Bolltommenheiten. Wenn er die Seligsprechung ausspricht, 40 \*

Wenn feiner an ben heitigen Deten ju Jerusalem mehr Gube wirt, so würder wohl bei ben bort lebenben Menschen bie Einde nicht einbei mild fein. Dun aber giebt es nicht leicht eine Irt von Unnehmight fein. Dun aber giebt es nicht leicht eine Art von Unnehbigeit (Zwadugogolac eldog), welche nicht an verleich weite mücht. Besbaftigkeit, Ehreund, Diebflahl, Godenbienst, Gitmischerei, Med und Werb. Und zwer sind biefe Urdel boet se einheimische in, Medie Wedelberg feiner wird, als hier, wo bie Wenschen, gleich willem Theologien, gleich willem Theologien, die Weinschles wird wer im Stute there Witmessigen um schoeden Fewinnische willen buffen. Wie mag man als de, wo selche Dinge geschöfen, der Wennerste führen wollen, daß an solgen Deten eine geörer Gnade zu sieden.

Run geht er über auf ben Umftanb, bag man ihn mit feinem eigenen Beispiele wiberlegen konne. Und hier außert er fich fo:

3d weiß mohl, mas viele meiner Behauptung entgegenfeben me Sie werben fagen, wenn bieß fo ift, warum haft bu bir felif nicht biefes Befet vorgefdrieben? Denn, wenn es bem, ber um Got tes willen babin pilgert, feinen Bortheil bringt, marum haft bu benn fo gang umfonft eine fo große Reife babin gemacht? Dan bore aber auch meine Rechtfertigung. Dir wurde burch bie Rothwenbigfeit und burch ben, von welchem bie Leitung unfere Lebens abhangt, Die Pflicht auferlegt, mich ju ber heiligen Berfammlung, welche bie Ungelegen beiten ber Rirche in Arabien orbnen follte, und alfo in biefe Gegenden ju begeben. Da nun Arabien an bie Begend von Jerufalem angrengt, fo begab ich mich babin bes gegebenen Berfprechens megen und um mich mit ben Borftebern ber beiligen Rirche baruber gu berathen, mit bie bermorrenen Ungelegenheiten Diefer Rirche geordnet und vermittelt werben tonnten. Da une überbieß ber gottfelige Raifer bie Erleichte rung ber öffentlichen Poft (rhv eunoliav rie odov dia dnuoolor axipuatos) gemahrte, fo maren wir von ber Dothwenbigfeit frei, all bas Uebel ju erleiben, bas wir an Unbern bemertten. Denn ber Doft: wagen vertrat fur und alle die Stelle ber Rirche und bes Rlofters, indem bie gange Reife binburch alle gur Chre bes herrn fangen und fafteten. Unfer Beifpiel barf aifo Diemandem gur Mergerniß gereichen; vielmehr muß unfer Rath nur defto mehr Glauben verbienen , ba mir ihn nur hieruber ertheilen, mas wir mit eigenen Mugen gefeben haben.

Bir hatten bie Abacheit, das Shefflus als mabre Gott erfchien, son iang juvor, ebr wir an biefen Det gelangten, bekannt, wah unfer Glaube wurde baburch weber bermindert noch vermehrt. Mit wufen von Dem Gehefmiss je er Wenfagwertung burch bie Jungfrau, ebe wie nach Bethiebem Tannen. Wie glauben an bie Aufrestehung bed berra, ehe wie abs beitig Gnab befuden. Und wir haten bie Baberlet ber him bet beit glauber, und bei bet batten bei Baberlet ber himmelfahrt, lange juvor, und ohne ben Delberg gesehr

Blos ben Dugen hatten wir von biefer Reife, bag wir burch bie Bergleichung einsehen lernten, bag unfre Gegenben viel heiliger find

ale bie fremben u. f. m.

Man kann leicht erachten, wie wüllemmen big Urtheil bes Greges von Meglig über bei Wallfabeten nach gerulafem ben Poreifanten, und wie ichtig es ben Autholiten fenn mußte. Man findet ben Ausbuch vom heite bei der bei den ben beiten ben angefighten Menographin von Heiteger und Greefer. Im ann ging in ber einnischen Kirche weit, ben aguien Weis für undet und untergrichen ausgugben. Diefen Merdodt weckte zureft Bellarmin de eulter Saneton, I. III. e. & Mer biefe Confectur wurde befonders von Mechinias, Rivente, Behner u. a. wiberlegt, daß weber Baronius noch Jabob Geetfer die Achtheit weiter ausgefehre waaten.

Arbnitide Ausserungen über bie Wolfforten findet man auch bei Spriofolmung (+ 4077), g. N. Hom. I. in ep. ad Philenn. Tom, VI, p. 676 ed, Francef. — Hom. III. ad popul. Antioch. p. 41. — Hom. IV. ad popul. Antioch. p. 42. — Hom. IV. ad popul. Antioch. p. 62. 63. — Hom. VIII. in epist. ad Ephetion v. IV. p. 921. In diefen Etellen dusert sich Experimenten wurfde in berneitet Wolfe iber Eph. IV. brudt er sich voch werigitens feine in ber legtern Etelle über Eph. IV. brudt er sich voch werigitens feine werterlich über bis Kette, women Louiss in Norm gebunden gewesen seinen Walle iberten nach Rom gebunden gewesen werden genesen werden bei der Bon februard werden werden der bei der Telle über Louisse der Bon gewesen gewesen werden der bei der Bon februard werden mußten werdigsten einem Walle ibetten nach Rom gebunden gewesen bei der Geschlich werden.

VI) Geschichte der Wallfahrten vom 6—9. Jahrundert. — Wolte man annehmen, daß diese achsdaen Sitmaen einiger Kickendier gegen die Wallfahrten einen bedeutenden Einius gehadt hätten, so weibe man lich dech sehre. Da der Tadel rechmete Kickendieber nur den Misseauch der Wallfahrten triffet, so ab die Entschuldigung seicht gefunden, daß man den Misseauch vereiben und nur die bestämmt Allischen bestieden erreichen wolle. Es. håtte auch in der Ahat eine gangliche Beeindretung in der Omfart bei kleitalere doseighen multin, wenn man den Mauben an die Gottegflicigkeit und Berdeinflicigkeit solcher Urbungen der Frömmigkeit häte aufgeben solchen. Wie sollte man die aber in eine Periode erwatten, wer ich alleb verringige, um dere Lehen von der Wertbeltigkeit und dem Slauben an des Opus operatum immer mehr Eingang und Brifal werthofflichen, was in bieser Periode theile der insigen turpen Indeutungen überblicken, was in bieser Periode theils der auch de ist juden nacht gebarde haten nichte, beile aber auch bemselben eine gehabt hatten, ho durfte Krigende zu demerken sein. Der Hang zum Ballfahren fand Pakhung

a) (con von Seiten des Jelamismus. Di mu gich Muhamb de feinem Mallichnischen mich er eiler andbischen Sitte, als dem Beispiele der Chriften folgte, so verschmicht et doch auch biefe dem Grufflen sicht: Fas est ab hoste doere. Unstrittig dente biefe nu organistier, in der Andharford vos heiligen Zundes einze richete Ballispietslinitient den Christen zur Aufmunterung und Nachamung. Ja es läst sich die im Abendland eit dem N. Jahrhundet eingeführte Wallispiet, besonders die im Abendland eit dem Nortetto, als eins geführte Wallispiet, besonders die nach Rom und Veretto, als eine Rachamung er Muhamendensischen nach Merca und Webnis darftelen.

b) bie romifche Politit. Bie fie bie Eroberung ber Saragenen nicht ungern fab, weil baburch bas griechifche Raiferthum, und namentlich ber Patriarch von Conftantinopei gefahrbet murbe, fo fuchte fie bem Sange gum Ballfahrten nur ein anderes Biel gu geben. Dan war bemuht Rom und Italien gu bem geiobten Lande gu ethe ben, und bem Befuche ber bortigen Beiligthumer, ober, wie man if nannte, ber Peregrinatio ad limina Apostolorum, Diefelben mobitbatigen Birtungen, welche bem Befuche bes beiligen Grabes zugefchrieben murben, beigulegen. Rurg man mar bemubt, Rom und Loretto ale bit Stellvertreter von Jerufalem und Bethlehem barguftellen. Bergl. Rau: mere Geschichte ber Sobenftaufen Thl. 6. p. 253. Go wenig man nun auch bieß Beftreben Rome in anbern europaifchen ganbern in Frant reich , England und Deutschland billigte , fo hatten boch biefe Biber fpruche im Bangen genommen einen geringen Erfolg. Mis neuen guns ftigen Umftanb, bag bas Ballfahrtemefen meniaftens nicht noch mehr ausgrtete, mar

c) die Befdrantung der Monde blos auf Dros effionen und ibre Musichließung von Wallfahre en. Wir haben bereits im Artitet Monchthum gezeigt, wie ichablich ind verachtlich fich bie herumgiehenden Monche vor Benedict machten. Bergt. Mrt. Monchth. 4r Bb. p. 10. Es mar baber ein nicht gerins jes Berbienft, wenn bie Regula S. Benedieti, Paris 1769. p. 8 fich n ftarfen Musbruden gegen bie monachos Gyrovagos, qui tota vita ua, per diversas provincias, per diversorum cellas hospitantur, semper vagi et nunquam stabiles, et propriis voluptatibus et gulae illecebris servientes ete. erflarte, und p. 180 ff. jeben Donch auf fein Atofter beschrändte. Inzwischen findet man in biefer Periode man-che einzelne Ausnahme. Go reifte j. B. im Jahre 870 ein frantischer Mond, Bernhard, mit noch einem fpanifchen und italienifchen Monche gum beiligen Grabe nach Jerufalem. Much findet man bei großern Caravanen Monche als Begleiter von Chelleuten, Furften u. f. m. Aber es wird ber Erlaubnig bagur vom Abte, Bifcofe ober Papfte entweber ausbrudlich ermannt, ober es wird vorausgefest und ale Regel angenommen, bag ein Mond ohne Dispenfation nicht pitgern burfe. Dagegen wurde unter ben Laien, befonbers aus ben hohern Stanben, bie Gucht ju mallfahren immer allgemeiner, und gwar theils nach Rom (gegen welchen Drt aber fich immer große Biberfpruche erhoben), theils und vorzugeweife nach Palaffina. Es murbe fur eine Urt von Selbenthat , und befondere Religionseifer gehalten , wenn man felbft Die größten Unftrengungen, Dubfeligfeiten und Gefahren babel nicht icheuete. Ereffliche Schilberungen ber Charafteriftit biefes Beitaltere, befonbere in Begiebung auf die Ballfahrten, findet man bei Schrodh RG, Thi. 23. p. 205. (Ueberhaupt ift biefer Gegenftand von Schrodt auch in anberer Rudficht gut behandelt. Dan vergl. bas Regifter unter bem Borte Ballfahrt.) Schrodt bebt unter anbern ben Um= ftand bervor, bag fur weife gehaltene Danner in jener Beit ben Drang ber Abenblander ju Pilgerungen nach bem Morgenlande auf bie Uns funft bee Untichrifts gebeutet haben, ber furg vor bem Enbe ber Belt mit Ablauf bes 1000. driftlichen Jahres erfolgen folle. Roch recht eigentlich murbe ber Sang ju ben Ballfahrten burch bie Gewohnheit unterftust.

d) dieselben als ein Bufwerk anguschen. Die eiften Spuren fübet man in ben Politicubidern von Bead Venerabilis und Theodorus Cantuariensis. Am Ende des Ken und im Jeen Jahbundert mar die peregriante schon eine genschniche Ertzes für schreuwer Berbrechen. S. Jo. Morini commentar, de aneram, poenitentie el. VIII. e. 15. — Im Settater Arzie de Großen sucht wan veniglens die bieher den Berbrechern gestatter Feribeit, nach Belieben zu massachen, modin sie wollten, zu beschaften. Captular. Caroli M. El. e. 79. und Cone. Mogonut. a. 813. e. 10. — Beträgstig mit diese neuen Bufanstatt tamen auch noch jene Carricaturen in des Ballschrieden, woson man früher nicht gemuß hatte. Es marnicht genug, das man eine eigene Püsertracht, gestentiebile des Gerwand und die Jarbe der Büser, den Gerauch der Griegt, das Allegen der Schube und Jusbebeckung und bergleichen einschliebt, has Allegen der Schube und Jusbebeckung und bergleichen einschliebt, ondern man verstell auch istellie zw. vole, heiße ex preseepto auf eine Menne Spielreien umb felifamen Rigeln, j. 33. bei Scheitte vermarts und weiber einen chemarts auf bun und fich domit auf einer Reffe von einigen hundert Mellen abyquaden. Surg die chriftlichen Pliger fingen an, ben muhambenlichen an lebertreibungen um Debreibeiten nicht nach puffeben. Bur Ehre sonft eifriger Theologeten der Auslichten in ber reinlichen Riche aus ber neuern gelt muh man bekennen, daß sie bleselben als Bufwerte nicht billigen. Dahin gehört unter andern Bimeterin 1.1. 4 # 80. 1. f. 28.h. p. 627. 81.

VII) Die Wallfahrten feit ben Breuggugen. -Bir haben gwar oben ermabnt, bag bie unter bem Ramen ber Garas genen befannten Araber ben abenblanbifden Ballfahrern theils aus Tolerang, theile aus Politit allen Borfchub thaten, und bieg bauerte auch einen langern Beitraum binburch. Muein bieg anberte fich von ba an, mo bas Chalifat ju Bagbab, nach bem Tobe Sarun al Rabichib's, bes großen Beitgenoffen Raris bes Großen und Befchuters ber Chriften, eine Reibe von Unfallen erlitt, welche endlich bie vollige Muflofung biefes machtigen Reichs berbeiführten. Die aus ben Statt halterichaften neu entftanbenen Reiche, befonbere bas aupptifch : fprifche (feit 969), befolgten in Unfebung ber Chriften andere Grundfage und von biefer Beit an borte man in Europa nur Rlagen uber bie Dis handlung ber driftlichen Pilger. Diefe murben noch bermehrt, feitbem Die felbichutifchen ober turtifchen Gultane (feit 1055) fich in Rleins affen feftfesten, und auch, wenn gleich anfange nur furgere Beit, Palaftina in Befit nahmen. Die driftlichen Pilger, wie bie in Palafting lebenben Chriften batten Bebrudungen und Graufamfeiten aller Art ju erbulben, und im gangen Abenblande, befonders in 3tas lien, Frantreich unb ben Dieberlanden, ertonte ber laute Ruf gur Ergreifung ber Baffen, um bas beilige Land ben Unglaubigen und Barbaren gu entreißen. Es bilbeten fich nun bie fogenannten Rreuge guge, Die man genau genommen Ballfahrten mit bemaffneter Sand nennen tann. Es fant alfo in ber That eine Bechfelmirtung gwifden ben Rreuggugen und ben Ballfahrten Statt. Dieß haben auch bie neuern Schriftfteller uber Rreugjuge anerkannt, g. B. Beeren Berfuch einer Entwicklung ber Folgen ber Rreugguge fur Guropa. Gottingen 1808, befondere Polit Beltgefchichte fur gebildete Lefer. Leipg. 1825. 5te Musa. p. 225. Schrodh in feiner Rirchengefchichte Thi. 25. p. 36. fagt geradegu: Jene anbachtigen Reifen gu ben beiligen Drten von Palaftina, Die bereite im 4. Jahrhundert angefangen hatten, aber im mer gablreicher und gefährlicher murben, maren bie eigentliche Beram laffung biefer Buge. G. auch Raumers Gefchichte ber Sobenftaufen Ibl. 6. p. 248.

Der eelle Kruggug, welcher im eigentlichen Sinne ein Religiones frig genannt werben kann, weil er aus der Uedergeugung, dof es Bottes Wille fie, hervorging, god bem, noch in der keutigen Diplomati erffitenden, Königetiche iein Dafen, und den chriftlichen Pilgern dos fitt Zahrhunderten erfehnte Biel ibere Wänfiche. Der herbenmutigis Gotte field von Boullion gog ben Litte einer Befohrers der hellem Grabes dem Königstich vor, und berweigerte aus der chriftlicher Denuth bie ihm darzebotene Krone an bem Die auf das Houge zu feber, nobe Konig der König ber König bei Konig bie Donnelberen getragen. Weberdaupt geigt fich in

blefer Periode bie europhische Tapseekeit und Frommigkeit im schönsten Giange, und vielleicht seierte ber christische Glaube, ungeachtet aller Beitmischung von Bourcheit und Aberglauben, nie einen schönern Triumph, als in biese Zeit we kriegerssyn und restgissen Deroismus,

aber aus nach ber trautigen Kataffrende biefes ephemern Königreiche und nach bem unglüdiehen Ausgange sämmtlicher im Jahre 1291 gänglich beendigter Kreugüge, blieb bei ben abendianbischen Epriften noch immer eine Kreugüge, blieb bei ben abendianbischen Endern fich noch immer eine Wenge von Pijfern, weiche allen Beschwerben und Geschiener tragten und bir Unterenheme für besto verbenflichter bieten, jemese babei Geitgenheit gegeben wurch, bie Gessin-

nungen eines Dartprere an ben Zag gu legen.

Dag nun um biefe Beit bie Reifquienverbeung fich bis gur beit igne Leibenschaft freigerte, umb bag man theits aus Palaislina, theils aus Constantinopet, welches bom Jahre 1204 – 1201 in der Geraalt der Lateiner war, eine abnildes Reifquienplünderung erfitt, wie Rom im Jahre 605 durch dem gefechtigen Raffer Constant ben Jüngern seiner Beiten gefehre bei der Beite Beite untererbeiten Atrifel Reifaufwererbeung 42 Bb. d. 255 n. 2. und 4. exetiet.

VIII) Verzeichniß der vorzüglichsten Wallfahrtsorte bis zum Seitalter der Reformation. - Dabin

muffen wir vor allen Dingen rechnen :

### ı.

### Palaftina mit feinen heiligen Orten.

Wie Palastina als ber Schauplag bes Lebens, Leibens und ber Berherrichung unsers herrn das erste Biet driftlicher Pütger gerein mar, so bieb es dusselbs durch alle Jadytunderte hine durch Ja, es ist ein end, bis auf dem heutigen Rag, wenn gelechtente und mehr aus wilsenschaftlichen als ettigliesen Berechen. Man kann mit Recht behaupten, das bie Liebe und Anshangticheit der Christen ab bestellt ein bestellt der Beiten an biesen cieflichen Boden des Geriffentums unwertigker senn müßte, da sich die Frommen so vieier Jahrhunderte durch teine Gesahr und Verschwerde bahin betingen ließen, von Zeruslaum zu weichen. Ig, die jahreichen Zuregade der beitigen Deter, wedebe man sich in allen

Segenben Europa's sinder, gefen ben Bereels don einem Bundesglauben, mie man in der Geschichte kein abnildes Beispiel finder. Wie daben im Artitel Reliquien hindingliche Geiegenheit gebabt zu bemerken, das Freusleiem und Palcisstima die ereigste Ausbeute an Reliquien liefertag, und ven es interssession, der finder im Mic Sorglat angefentzigte Berzeichnis und gleichsam ein Inwentarium der merkmirbigsten, von Irrulalem abstammenben Reinnobien in der oben angesützten Monographie von Pottogeger p. 164.

Drte, befonbere bee beiligen Grabes, verftattet ift.

Bis jum Jahre 1819 maren bie Lateiner, Griechen, Armenier und Ropten im allelnigen Befige bes heiligen Grabes, nachbem lange guvor bie Sprer, Abeffinier, Maroniten u. a. aus bem Mitbeluche verbrangt maren. Aber icon feit bem Jahre 1673 herrichten zwifchen Diefen vier Sauptparteien, befonbere ben Lateinern und Griechen, forts mabrend bie beftlaften Streitigfeiten und Bantereien, welche oft gum großen Ccanbal bienten und nicht felten burch bie Turten entichieben murben. Im Jahre 1819 murben nach offentiichen Dachrichten bie Griechen burch bie Lateiner gang aus bem Befige bes beiligen Grabes berbrangt, ohne bag man bis jest uber ben eigentlichen Grund und Bufammenhang biefes Greigniffes naber unterrichtet ift. Ueber ben Bu fand und bie Lage ber beiligen Orte, fo wie uber bie Urt und Beife, wie iebt bie Ballfahrten babin verrichtet werben, finbet man falt in allen aitern und neuern orientalifchen Reifebefdreibungen ausführliche Rachrichten und Befchreibungen. Bir fubren bier nur die Musguge aus Maunbrill's, Belon's, Korte's, Schulge's u. A. Reifen in ber Sammlung ber meremurbigften Reifen in ben Drient von h. E. G. Paulus Ahl. 1. p. 86 ff. Thi. 2. p. 259 ff. Thi. 4. p. 98 ff. Thi. 6. p. 301 - 324 u. a. an. Ale bie mertwurbigften Puncte zeichnen wir aus

1) das beilige Seuer, von weichem ielt undentlichen Bieten der allegemeine Slaube ift, das se figi in der Grosebettigte alle Jahre am beiligen Sabatete (Oftensbend) durch ein Aumber von felbst netjunde. Es ist school der anderer Gelegenheit davon in diesem Sambentet und beurtheilt von Mosheim Comment. de lumine S. sepoler E. Diesert. al hist. eet, pertin. Tom. II. p. 214—306. In Paulus Samm. der merkte. Reifin Ahl. 120—23. Abl. 6. D. 307 beigt etc. "Deles beilige Feuer wird fo hoch gehötten, daß, "bele Pfliger iber Wallschut mehr um beswillen, als wegen der seps

2) das Jerufalems = Zeichen. Die meisten Pliger pftegen fich allertel Figuren, j. B. bas heilige Grab — ben Namen Jefus Christus u. a. nach gewiffen Formen mit Pulver ober Roblen, auf Arme, Bruff u. f. w. aufzubräcken, und sednan mit einer Madet in die Haut einzurigen, so daß diese Figuren nicht wieder verschwindern. Paulus Samml. Th. 1. p. 95, vergt. p. 328. Es sift bieß die, außer Amerika, auch in Asyspten so gewöhnliche und von dem Krausseln 1799 und 1800 nachaesdmare Sitte ber Lettowirens.

## II. Die romifche Ballfahrt.

So biel ift gewiß, bag man icon fruhzeitig nach Rom pilgerte, und bag icon Paulia. Nolan. (ep. XIII. XVI.) es fur ein großes Glud hielt, Die Statte gu befuchen, mo bie großen Apoftel Paulus und Detrus bas Evangelium geprebigt und ber Rame bes Berrn burch Bunber verherrlicht worden fei. In Petri Lazari disquisit. de saera vet. ehristianor. peregrinatione 1774 find viele Beugniffe gefammelt und Ramen romifcher Pilger bergeichnet. Schon in bet zweisten Salfte bes 9. Jahrhunderts ichrieb Ricolaus I. (Nieol. ep. V. ad Miehaelem Imperatorem bei Harduin T. V.) an ben griechifchen Rais fer Michael: Tanta millia hominum processioni et intercessioni beatorum apostolorum principis ex omnibus finibus terrae properantium sese quotidie conferunt. Schon fruh mar bie Benennung ad limina apostolorum aufgetommen, und gwar in ber Bebeutung, in welcher Limen ichon bei Dartial, Ctatius u. A. vorfommt, nam: lich fur templum. Bu ber Beit ale Palaftina im Befibe ber Garaces nen war, fuchte bie romifche Politit bie Pilger nach Rom ju gieben und hier einen neuen claffifden Boben bes Chriftenthums ju grunben. Und bieg gelang auch haufig, indem bie Borftellung bei vielen Glaubigen Gingang fand, baf es ber Bille Gottes fetbft fei, weil Gott fonft nicht gugelaffen haben murbe, bag bie Unglaubigen in ben Befit bes heiligen Canbes famen - ein Argument, was nach bem unglud-tichen Ausgange ber Rreuginge eine neue Starte erhielt, wo bie Parole ber Synode ju Clermont: Deus vult! nun leicht fure Begentheil angemenbet merben tonnte. Da es inbef nicht moglich mar, Die Liebe fur Pataftina gang ju unterbruden, fo fuchte man bon Rom aus wenigstens babin ju mirten, bag bie Dilger ben Beg nach Palaftina uber Rom nehmen mußten. Den Rleritern und Monchen marb es gur Pflicht gemacht, die papftliche Erlaubnif perfonlich nadaufuden. Bur Die Laien aber marb es fur fehr heilfam erttart, wenn fie fich vor Untritt ihrer gefahrvollen und befchmerlichen Reife burch bas Gebet und Die Rurbitte bes beiligen Detrus empfehlen liegen. Bu biefen religiofen Grunden tamen auch noch andere geographifch = politifche, welche ble Reife uber Rom, über Civita Becchia, Uncona, Benedig u. a. ale bie leichtefte und ficherfte empfahl. Rurg es geborte mehrere Jahrhunberte hindurch jur Regel, und gleichsam jum guten Zon, Die Reife nach Palaftina uber Rom ju machen und fich gleichfam burch bie Apoftels furften jum Befuche beim herrn und Deifter felbft vorbereiten und einfuhren ju laffen. Muf biefe Art alfo, und ba bie Babl ber romis fchen Alterthumer mit jedem Sahrzebend fich bermehrte, marb bie romifche Ballfahrt fo febr gur allgemeinen, bag bie Musbrude Romipeta und Romeus nicht blos von Pligertn nach Rom, sendern von aler Pligertn überbaupt gebüudlich nurchen. Nec tantum, dement der Cange Glossar. s. v. Romeus, qui Romsm peregrinationes instituuts, zed quivris peregrini Romei et Romspetas appellati. Tach wurch dethalb der Rams Romeus und Romeo häusig als Ausfanns erdrundt.

Schon im 12, Jahrhundert hatten die Papfte fur die Ballfahrten einen befonbern Ablag verheißen. Go Calirtus im Jahre 1223. 3m Jahre 1226 bewilligte Alexander IV. ben Dominitanermonchen, welche an ben beiligen Orten predigten und gu Bugubungen ermahnten, ben Ablag ber Rreugfahrer. S. Schrodth Thi. 28. p. 161-62. Aber Bonis facius VIII. erhob im Jahre 1300 burch bie Stiftung bes großen Ablas und Jubefjahres bie romifche Ballfahrt gu einem permanenten, noch jest fortbauernben Inftitute. Die tomifchen Gefchichtfchreiber ergabien eine Menge von Bunbern, wodurch Diefes erfte romifche Jubeljahr ber berrlicht murbe, und berechnen bie Bahl ber Pilger auf 200,000, fe wie bie Gaben, welche bie Mitate ber beiben Apoftel blos bon ben armen Pilgern (ohne die Gefchente ber Reichen) erhielten, betrugen mehr als 50,000 Goldgulben. Bergl. ben Artitel Jubeljahr 2r Bb. p. 355 ff. wo auch gezeigt worben ift, wie bie Papfte ben Beitraum eines Jubel jahre endlich bis auf 25 Sabre gurudführten. Gine ftarte und miß billigenbe Meußerung uber Die Ballfahrten finbet man in ber oft et mabnten Schrift; Die tatholifche Rirche Schlefiens p. 346.

#### III.

## Das heilige Saus zu Loretto.

Das heilige Saus ju Loretto (Domua sancta Lauretana), obe, wie es bie Staliener gewohnlich nennen, la santa casa, bat feit bit 16. Jahrhundert eine Menge gelehrte Streitigfeiten veranlaßt. Detmi Paulus Bergerius, biefer berühmte italienifche Bifchof und papftlich Gefandte in Deutschland, ber aber endlich gur evangelifchen Rirche uber ging, griff fie in einem fleinen Buche: Della Camera e Statua della Madonna, chiamata di Loretto, meldes fein Better Lubovic. Berge rius unter ber Auffchrift: De Idolo Lauretano, überfest berausgab, mit vielen Grunden an. Ihn fuchte ber Jesuit Petrus Zacrianus in feiner Schrift: Responsio apologetien ad capita argumentor. P. P. Vergerii haeretioi, ex libello ejus inscripto: de Idolo Lauretano. Ingolftabt 1584 gu miberlegen, jeboch mit wenig Glud. Mugerbem haben noch zwei andere Jefuiten , Detrus Canifius und Soratius Tur fellinus gur Beftatigung biefer Sausverfegung bie Feber ergriffen, unter welchen der lettere am ausführlichften von allen gefchrieben bat. Lauretana historia, Mogunt. 1599. und Venet. 1727. Roch mehunt folther Apologien ber Sabel von Poretto von Schriftftellern aus bee romifchen Rirche finoet man bei Schrodb Ibl. 28. p. 259 und 60 verzeichnet. Die heftigfte, aber aud bie grundlichfte Schrift mibre biefe Apologien ift bie von Matth. Bernegger Hypobolimaea divao Maries Deiparae Camera, a. Idolum Lauretanum. Argentor. 1619. - Die Gefchicht Bergablung bat Corodb, dr. RG. Thi. 28. p. 260 ff. nad

ben berichiebenen Relationen mit am beften gufammengefest; woraus wir Folgenbes entlehnen. Es mar bie Stube in bem Saufe ber Munafrau Maria, in welcher fie geboren und erzogen worben mar, und wo fie Jefum bis in fein gwolftes Jahr ergog. Gie mohnte bafelbft bis ju feiner Simmelfahrt. Diefe Stube mar es, melde bie Apoftel megen vieler geheimnigvollen Sandlungen, Die barin vorgefallen maren, in eine Rirche ju verwandeln und diefe ber Jungfrau Darla gu meiben beichloffen. Dachbem bieß gefcheben mar, verfertigte ber Evangelift Lucas ibre bolgerne Bilbfaule mit ihrem Rinbe in bem Urme, melde in bie Rirche binein gefeht murbe. Bange Beit binburch verrichtete man barin Gottesbienft, bis nach und nach alles in biefen Begenben muhamebanifd geworben mar. Darauf trugen bie Engel biefe Rirche 1291 nach Terfato in Dalmatien. Beil man aber biefes Saus bort nicht fo ber: ehrte, wie es bie Maria munichte, fo murbe es bon ben Engeln uber bas Meer in bas gegenüberliegenbe Italien, nabe bei Recanati in einen Balb, ber einem bornehmen Frauengimmer, Lauretta, jugeborte, fortgetragen, und babon bat bie Rirche ben Ramen ber beiligen Marla von Loretto befommen. Allein ber launigen Maria gefiel es auch bort nicht, und nach mehrmaligen Driebveranberungen brachten bie himm: lifden Boten bas Saus im Jahre 1295 auf bie Stelle, mo es noch jest ift. Diefes heilige Saus, welches mitten in der von Paul II. begonnenen und von Sirtus V. vollendeten prachtigen Rirche fteht, und auch an andern Orten, j. B. in Prag, nachgebilbet murbe, ift bon Mugen mit Marmor überzogen, und aus Chenbolg und Badfteinen gebaut, 30 guß lang, 15 guß breit und 18 guß boch, und von innen und außen mit vielen Roftbarteiten gegiert. Es hat eine Thure und ein Gitter von Gilber, hinter meldem Daria mit bem Jefublinbe abgebilbet ift. Sonft befand fich bier ein ungeheurer Schat, ber nach und nach burch bie Pilgrime entftanben mar. Die Gintunfte biefes Saufes murben ohne bie jahrlich bingutommenben Gefchente auf 30,000 Scubi berechnet, und ble Babl ber ebemale jabrlich berbeiftromenben Dilgrime auf 100,000 berechnet. Unter anbern Geltenheiten geigte man in diefem Saufe bas Genfter, burch welches ber Engel Gabriel au Maria hereintrat, als er ihr die Geburt bes Beilandes verfundiate. Mertwurdiger ift bas Bild Rafaels, Die beilige Jungfrau barftellenb, bie einen Schleier uber bas Befustind legt.

Eine vollftändige Beicheribung des in eine prochreofe Riche gefent und mit elfdbarm Gescharten aller Ant bericherten Jaules in feinem neuern Zuflande, die ins 18. Jahrhundert wied in 3. Gregiere Horstigung seinen neuern Beiten aber ist die Andach zum heit 428 fig gegeben. In den neuern Zeiten aber ist die Andach zum heit dung naufe fehr in Berfall gefommen. Die Schäe vorfleiben haben sich vormindert und find in den Jahren 1797, 1799 und 1809 gestentheits in die Jahne der Anughen geführen.

\$

12

(2 H

#### IV.

# S. Jacobus de Compostella.

Ueber biefen Ballfahrtsort ift ebenfalls ju vergleichen bie oben ermannte Schrift von heibegger p. 18 ff., und bas, mas im zweiten

Banbe biefes Sanbbuche im Urtifel Jafobus ber Meltere p. 337 ge: fagt worben ift. Mus Jatobus Apoftolus foll ber Dame ber fpanifchen Stadt Compostella in Galicien entstanden fenn, fo bag San Jago di Compostella nur eine Tautologie mare. Die Ballfahrt nach biefem Drte ift eine ber alteften und beruhmteften, und bie Rivalitat, melde swifden Compoftella und andern Ballfahrtsorten, felbft Rom nicht ausgenommen, entftand, ift ein Beweis von ber boben Bidtiafeit. welche man ibr beilegte. Rur muß man fich munbern, bag bie Legende bei Beleth rational. div. offic. c. 140. - Petr. de Natalib. 1. VII. c. 133. - Jac. de Varagine Leg. XLIV. - Cami dissert, de Antiquitatib, Eccl. Hispan. Dissert. I. c. 2. u. a., nach welcher ber Rorper bes in Palaftina enthaupteten Apoftele Jatobus bes Meltern, bon feinen Schulern nach Spanien (wo er fcon fruber bas Evangelium gepredigt hatte, vergl. Hippol. de XII. Apost.), und in einer von ber Ronigin Lupa erbauten Rirche beigefest worben, auch von fonft eifrigen Ratholiten angefochten murbe. Danner, wie Roberich Zimenes, fpanifcher Gefchichtichreiber und Ergbifchof von Tolebo, Baronius, Ratal. Alexander und Tillemont haben geradegu geleugnet, bag ber Apostel Jatobus je in Spanien gewesen und bort begraben fei.

Dag bie Rritit biefer und anberer gelehrter Danner auf ben Bolleglauben feinen Ginfluß gehabt habe, lagt fich leicht benten, und es ift baber gang richtig, wenn es in Starte Rirchengeschichte bes etften Sahrhunderte Thi. 2. p. 63 beifit : "Es mochte wohl noch beut "Bu Tage nicht leicht ein glaubiger Cpanier fenn, ber nicht von gan-"jem Bergen baran glauben follte, bag ber Rorper biefes Apoftele fich "wirklich in Compostella befinde." Bergl. überhaupt bie oben angeführte Schrift von Gilb. Boetue.

## v.

### Das Rlofter Ginfiebeln. (Eremus divae Virginis in Helvetia.)

Diefes reiche Benedictinerflofter im Canton Schmy, beffen Furfi: abt fonft ein beuticher Reicheffand, in Spiritualibus aber bem romis ichen Stuhle unmittelbar unterworfen mar, gehotte unter bie atteften und beruhmten Ballfahrtsorte, und fanb befonbere im tatholifchen Deutschlande, auch noch in ben neueften Beiten, in bem Rufe einer

großen Seiligfeit.

Rach ben belvetifchen Chronifen erbauete ber beilige Menrab (Megnarbus ober Megniharbus) auf Unrathen ber frommen Silbegar bis und auf Eingebung ber Engel (mober ber Rame Engelweihe ent ftanb) im Rinftermalbe eine Capelle, worin er im Jahre 863, eben als er Deffe las, von Raubern ermorbet murbe. Bwifchen ben Jahren 925 - 940 mabite ber ale Bifchof von Des burch Frevler feiner Mugen beraubte Benno feinen Aufenthalt an Diefem Dete, mo beffen Bermanbter , Graf Cherhard , im Jahre 944 ein großes Rlofter und Capelle, welches ber Gottesgebarerin Maria geweiht und im Jahre 964 feier lichft confecritt wurde, erbauete. Der Rame Ginfiebeln Eremus ents fand baber, weil bie Stiftung an bem Orte mar, mo bie beiben ale

Martyrer ihres frommen Eifers ju betrachtenben Cremiten Menrab und Benno lebten und ftarben.

Schon frühzteils erlangte biefen Det ben Auf einer besonden Deitgliet, um schon Fr. Sanner, Beitblisch vom Bamberg, lagte: Einstehe ist dassert. Beitblisch vom Bamberg, lagte: Einstehe ist dassert. S. 10. wird gestagt: "Der heitlige Mennad habe mit "feinem engelichen Wantet, dom die "mit ber beitigen Martet, dom Jimmer verdient, daß Einstehen für alle Betriebte und Dieftige eine Zu"flüchsstehet, den Teossbaum, eine allgemeine Schassbaumer allerhand"gelflicher und leiblischer Gnaden geworden." Im Eingange der Capgelle, weiche Eingefreite genannt mird, siehen die Westengelle, weiche Eingefreite genannt mird, siehen die Westen
gelen zenissie omnium peccator. et a culpa et a poenn. Wergl.

X. 3. Dottsmers beitet. KS. 26.1. 1. Rieften 16198, d. 49 — 50.

IX) Wie die Reformatoren von den Wallfahr: ten urtheilten, und meldes Schidfal Diefelben in der neuern Zeit gehabt haben. - Rad ben Grundfagen, bie einmal bie Reformatoren als bie ihrigen geltenb gemacht hatten, Connten fie fich nur ungunftig uber bie Ballfahrten aussprechen. werben gewohnlich in Gefellichaft ber Prozeffionen genannt. Bas bie Reformatoren an Ballfahrten ju tabeln haben, findet man furg und bunbig in Balche Ginleitung in bie Religioneffreitigkeiten außer ber lutherifden Rirche 2r Thl. p. 663 ff. - Die Bermerfungegrunde ber Ballfahrten in der romifchen Rirche findet man auch bei Jo. Gerard Luc. theol. T. XVII. p. 126, mo es heißt: Pontificias peregrinationes opinione singularis cultus satisfactionis et meriti ad sepulera et loca sanctorum susceptas toto pectore repudiamus, und als Grunde fur biefes Urtheil fuhrt er folgende an: 1) Percgrinationes sunt superstitiosae, 2) sunt supervacuae et otiosae, 3) sunt multis modis perniciosae, a) in re familiari, b) in re existimationis et famae, c) in re valetudinis, d) in re vitae corporalis, e) in re salutis, 4) in Christi meritum contumeliosae, 5) Verbo Dei et naturae N. T. contrariae, 6) Ethnicorum et Turcarum superstitioni adfines, 7) Destituuntur primitivae ecclesiae suffragio, 8) a Pontificiis sanioribus non admodum probantur.

Ungefahr um berfelben Grunde willen, bie Gerarb jufammenges ffellt bat, nahm ber Ballfahrteifer nach bem Beitalter ber Reformas tion immer mehr ab. Ja felbft fatholifche Schriftfteller bee 18. unb 19. Nahrhunderte haben fich baruber auf abntiche Art ausgesprochen. In biefem Beitraume erfuhr bas gange Ballfabrteinftitut nicht nur in Frankreich, fondern auch in Deutschland , theile burch bie Staategewalt, theils burch bie Rirchenpolizei fo viele Beranderungen und Befchrantun: gen, bag es nicht mehr mit bem ehemaligen verglichen merben fann, Die im Mittelalter fo haufigen Donitengmallfahrten haben gang aufges bort, ober bie etwa noch vortommenden Salle burften boch nur unter bie feltenen gerechnet werben. Die gu fo viel Rlagen und Befchwerben Beranlaffung gebenben Ballfahrteproceffionen find burch landeshertliche unb bifchofliche Berorbnungen verminbert und befchrantt. Gelbft bie fonft fo glangenbe Ballfahrt nach Rom mar bei bem letten Jubeljahre faum noch ein Schatten von ber fruhern Jubelfeier. Die neueften politifchen Berhaltniffe bes Driente und ber vor furgem heftiger ale je ausgebrochene

Bwift gwifden Griechen und Lateinern in Jecufalem megen bei Befiget bes beiligen Grabes, fo wie andere Umffande, baben gleichfalls bagu beigetragen, die Baht ber Pilger nach bem heiligen und gelobien Lande au vermindern.

Uebrigens find in ber neueften Beit mieber eifrigere Lobrebner ber Ballfahrten aufgetreten, ale man fie lange Beit gu finben gewohnt mar, Unter biefe gebort borguglich ber Bicomte be Chateaubriand, welcher in Dem erften Decennio Diefes Jahrhunderts felbft eine gelehrte Pilgermife ins gelobte gand unternahm, und in einer intereffanten Reifebefdreis bung ichilberte. Aber auch in feiner Schrift; Genie du Christianisme Par. 1802. T. IV. ch. 1. 2. u. a. fommt jum Lobe ber tatholifden Ballfahrteanstalt viel por. - Aber auch ber neuefte beutiche Schriftfteller uber Diefen Gegenstand, Binterim in feinen Dentwurdigfeiten 4r Bb. 1r Thi. p. 606-656, bat feiner gefchichtlichen Darftellung eine fortaefette Apologie ber Ballfahrten eingeschaltet, gur Barnung (wie er fich p. 638 ausbrudt) fur alle Rafemeife unfrer Zage, Die fo gem gegen bie in' ber tatholifden Rirche ublichen Ballfahrten ihre Stimme erheben, und alle Belehrte und alle Bifchofe und Priefter, alle Fromme ber Borgeit ungescheut eines finftern Aberglaubens beschulbigen. Bir murben aus biefer Bertheibigung etwas ausheben, menn es theils nicht gu viel Raum toftete, theils auch die Grunde trifftiger maren, bie ber Berfaffer borgebracht bat. - Dagegen tonnen wir une nicht enthals ten, eine furge Schilberung ber Ballfahrten in ber romifchen Rirche bierher gu feben, Die gu wiberlegen herrn Binterim boch febr fcmet merben murbe. Gie ift entlebnt aus ber Schrift: Die tatholifche Rirche Schleffene, bargeftellt von einem tatholifchen Geiftlichen, Alten burg 1826. p. 839 - 48, wo es heißt: "Die nachtheiligen Folgen "bes Ballfahrtens find fcon oft genug gerugt morben. Schon bas if "fchlimm genug, bag Gelb und Beit verfchwenbet, bie Sauswirthichaft "vernachlaffigt , ber Sang jum Dußiggange und jur Lieberlichfeit ge "nahrt wird. Dan muß bei biefen Ballfahrten mit gemefen fenn, um "ju miffen, mas fur Musbruchen ber Bugellofigteit, Unfittlichteit unb "Ungucht fich oft auf ben Rachtherbergen Diefes Gefindel überlaßt; bie "Doffnung auf Mblag liegt ja fo nabe! Roch fcblimmer aber ift et, "bag bie Berehrung Gottes im Geifte und in ber Bahrheit gefahrbet, "ber Aberglaube, ale fei Gott geneigter an einem Drte Gebete ju "erhoren, ale an einem anbern, erzeugt, bie Berehrung ber Beiligen "und Dariens auf bas Ueberfpanntefte ausgebehnt, ber falfche Bunber "glaube genahrt, ber Pfarrgotteebienft vernachlaffigt, und bie beilfame "Birtfamteit bes Buggefchafte vernichtet wird. In ber That überfteigt "bie Abgotterei, welche bas Bolf mit ben Gnabenbilbern treibt, allen "Glauben."

## Beibwaffer

als liturgischer Gebrauch im Kultus ber romisch= katholischen Kirche.

I. Das Weihmasser in beiden Kickgenhstemen hat Analogien für sich im jüdischen und im heidnischen Alterthume. II. Wahrscheinliche Vermuthung, wie es in die driftliche Kirche gekommen, und um welche Zeit ungeführ es allgemeine Sitte geworden sie. III. Wirkungen, welche die römische Kirche dem Weishwasser ausscheide und verschiedenartiger Gebrauch, den sie dudon in ihr klurgie moch jeht macht. Die protestantische Kirche hricht ein misbilligendes Urtheil über das Weihwasser ir aus.

bat Malogien des jabliden und beidnichen Altragenfyftemen bat Analogien des jabliden und beidnichen Altrer tou me fur lid. Die timifie Riche numt Welbwaffer dan in den am Eingange und an ichteliden Orten im Schiffe der Kirche befestigten Weibleffeln oder Beden enthaltene gewohrt Waffer, mit den det Irn und Austretenden fich zu beiprengen pflegen.

Siegel Sanbbud IV.

Literatur. J. W. Baier dies, hist-theol. de aqua lustrali pontificiorum. Ivan 1692 4. — U. G. Siber de aqua benedictae potu brutis non denegando, e probatissimi hist, eccl. monumenti treatatio. Lega 1712 4. — B nen alignmeinen Werfen über drifft. flichfliche Achdelogie wich letten ausführlich, sendrem mehr turz und Wockelgehen von hem Weihmoffre gehandelt. Ausg berühr Elingh, Vol. III. p. 181 biefen Mitus, besgl. Augusti in f. Dentwücksjeft, \$12, 2. p. 208. — Schöner's Gleichtsferdungen it Zh. D., 209. 22 Abl., p. 374 ff. — Binterim 478b. 1x Abl., p. 47. — Einstein der benührigheit führt fich 68t Hospinian die templis I. IV. c. 8. Bergl. auch Polyd. Vergilii de revun inventor. IV. c. 8. p. 544. — Rügge's Gleichtste be deutschen Kirchen für dens und Prediguerien 1x 25t. p. 110.

1) Das Weithwaffer in beiden Kirchenfystemen

Religible Reinigungen por bem Unfange gottesbienftlicher Sanblungen maren und find bei Juben und Beiben gebrauchlich. Ja wir finden felbit in beiben Unbetungemeifen bas Befprengen mit Baffer ale Combol bes Reinigens und bes Entfundigens. Bas bas Unaloge im Subenthume mit ber Gitte bes Beihmaffere betrifft, fo trifft man alles hierher Gehorige in ber Rurge beifammen in Binere biblifchem Realleriton zweite Muflage in ben Artiteln Baben, Reinigleit, Sprengmaffer, wo jugleich eine reiche Literatur beigegeben ift. bie felbft bas Specielle berührt. In wiefern nun biefe Reinigungen nicht blos einen biatetifchen, fonbern auch einen religiofen 3med hatten, findet man auch aute Nachrichten in Rhobe: Die beilige Gage bes Benbvolle. Rrantf. am Dain 1820. p. 426 ff., auch in ber Monographie de lotione in obeundis sacris Gentilium Judaeor, et Christianor, Auet. M. Jo. Behm. Regiomont, 1727. - Biemlich analog bem Beihmaffer findet man 2 B. Dof. 30, 18 f. ausbrud: lich verordnet, es foll ein ehernes Baffergefaß swiften bem großen Brandopferaltare fteben, in welchem Driefter ihre Sande und Gufe mafchen follten, ehe fie in bas Beiligthum gingen ober ein Opfer auf bem Mtare barbrachten. G. Jo. Spenceri dissert. de lustrationib. et purificationibus Hebraeor. - Jo. Henr. Maji dissert. de lustrationib. et purificat. Hebr. - Eiusd. dissert, de purificatione mirabili singulari et singulariter mirabili, (Diefe brei Abhandlungen finden fich in bee Ugolini thesaur, antiquitatum sacrar, Tom. XXII.) Spencer beweift icharffinnig und gelehrt, bag bie jubifchen Reinigungen bon anbern Bolfern entlehnt finb.

Bei Griechen und Meinern hereichte biefe Sitte ebenfalls. Die babeten fich vor bem Einteiter in die Glietermpel und vipligen oder bespengten sich vernigfens mit Masser. Justin ber Metryeret filt ber Beinung, die Dammene, weche sich unter bem Namen ber Gbeite vereben ließen, batten biese Malchen und Bespengen aus ben Propheten gefent, 2. Apol. — Das Massern und Bespenging geschof besonders bei ber eleussischen Mpflecienseier, vor dem Eintritte in bas Defladbum?

Eigifder ele to thevolvior, trepremare if legae genfoc, eingehend in Cleusis, wulch er fich aus bem beiligen Beden, sagt Lysias in seiner Rebe an ben Antuelbes.

αινο μηθ άλλοις άθανατοϊοιν. Nie bringe des Morgens dem geus, noch andern unsterblichen Göttern mit ungewaschenn hans ben den glübenden Wein dar,

Auch bei ben Romern findet man Spuren eines Weihmafferteffels und Weihmebels ichon fruh. Dvibius fagt, Metamorph. lib. 5.

Spargit et ipse, suos lauro rotante capillos, Incipit et solita fundere voce preces. Co auch Virgilius Aeneid. I. 4.

Annam cara mihi nutrix hue siste sororem Dic corpus properet fluviali spargere lympha.

und lib. 6. :

Idem ter socios pura circumtulit unda. Spargens rore levi et ramo felicis olivae.

Man hat mehrere Mungen ber Kaller Zulius Ciljar, Liberius, Nerea und DR. Auert, meant in Melbangferfijft mit einem Baumygeber Zuliverbeit geneigt in Erihard feinfelt den Geset Zuliverbeit geneigt in Erihard befürstlich den Gesetz Alliebert geneigt in Erihard befürstlich der Gesetz Alliebert geneigt der Gesetz der Gese

Bei diefer erinigenden, heiligenden und sieft verfohnenden Kenfe bei Durchelliche Alterchum bei Juben und Peiden dem Walfer der is gie barf man fich nicht wundern, das man schon früh auch det den Beiligen den bei für Abnilien an fich nicht wundern, den mennet findet. Ans Teretals nan namentlich und Amboschus fonnte man, wenn es nichtig möter, wiele Stiefen als Brweis anführen. hieraus ließe sich nun im Algemeine beweisch, das fich fich und sie bei bei der meinen beweisch, das fich ehr und bestehe bei fie vom Buffer untstillen, wie Juben und heiben. Allein wir haben dem Buffer bereitler au friehen. Darum gefon wie jetz um merten

Abidnitte uber.

Eine andere, wenigstens vernunftigere, Bermuthung außern romiiche Schriftsteller, die fich ungefahr wie Binterim in feinen Denkwurbigkeiten 4r Bb. 1r Thi. p. 46 erklaten. Dier heißt es: "In ber "Mitte bes freien Plagte vor ben Richen, ober auch zweilen an ber "Calbfeite, war ein Benumen, Gilenen eber Bulcibecken, der dagi, "Chlofteit, war ein Benumen, Gilenen eber Bulcibecken, der dagi, "biet al., bie Brieden und bas Angesicht ber in die Riche Eingehenben nigt erlingen. Die Griechen nannten inn guahny ober zepenflägeren, "bie Anteiner Cantharum ober Nymphaeum. Ben biefem alten De, "bauch eilem bie tathosischen Archaidogen ehn in unseen Richen nach "blididen Gebrauch ber bei den Eingängen in die Richen aufgestletten "Beitöngleiche fert." Alleit dagagen lätg fich nach erinnern, bab bief Brunnen nicht in, sondern vor den Richen waren, und das man den Bulffer in bentlehn teine flivenneb und magisch Staft juschieb, son been das Gange mehr als eine Sitte der dußern Wohlanständiet vob beich find als ein Symbol ber der Frinnerum betrachter, das Reinisfrit des Hreysne benen gezieme, die Gott in den tirchtigen Berfammtungen veretren wollten

Jo. Guillelm. Baier in ber oben angef. Schrift.

Die Sitte bes Weihmaffers an ben Rirchen gebort in eine fpatere Beit, mo man fcon aufgebort hatte, Unftog an jubifcher und beibnis icher Rachahmung im Rultus ber Chriften ju finden, um eben baburch ben einfligen Juben und Beiben bas Chriftenthum befto angelegentlichet ju empfehlen. Es lagt fich ein langerer Beitraum nachweifen, mo bie Chriften bas Befprengen bor ben Tempeln als beibnifchen Aberglauben verabscheuten. Theodoret. hist. eccl. l. III. e. 16. ergablt von bem nachmaligen Raifer Balentinian († in ber zweiten Salfte bes 4. Jahr bunberte), ale er einft noch ale Rriegeoberfter ben Raifer Julian nach bem Tempel ber Kortung begleitet habe, fei er von ben Tempelbienern mit heibnifchem Weihmaffer befprengt worben. Dief habe er aber fo ubel vernommen, bag er bem befprengenben Tempelbiener einen Fauftfchlag verfest habe, mit ben Borten: 216 Chrift fei er burch bas beibnifche Beihmaffer nicht gereinigt, fonbern befledt worben. Beachtet man ben Umftanb, bag romifche Ritualfdriftfteller, g. B. Durandus Rational. 1. IV. c. 4. ausbrudlich fagen : Aquem lustralem in memoriam baptismi omni die dominica benedici, fo ift eine Meußerung Muguftin's von bem firchlichen Rituale feiner Beit mertwurdig, nams

lich biefe: Daß es leinen dem Caufritus abnlichen Gebrauch gebe. Bate nun bamale bas Beibmaffer icon gewohnlich gemefen, von bem bie romifche Rirche behauptet, bag es außer andern 3meden eine beftanbige Erinnerung an bie Zaufe fenn folle, fo wurde Muguftin's Behauptung († 430) gar teinen Ginn haben. Dan tann es barum nicht unmahricheinlich finben, wenn Manche ben Urfprung bee Beihmaffere im Ginne ber romifchen Rirche in eine fpatere Beit, vielleicht gegen bas Beitalter Gregore bee Großen, feben. Rur unter biefer Borausfegung mag es mabr fenn, mas Mugufti l. L. 5r 28b. p. 897 fagt: "Die Borte bes Apoftels Paulus 1 Timoth. 2, 3. "Go will ich nun. baf die Manner beten an allen "Orten, und aufheben beilige gande ohne Jorn "und Tweifel - mogen nun als eine neue Berorbnung, ober als "Empfehlung einer aus bem Jubenthume abftammenben Gitte genom-"men werben, fo foll auf jeben Sall burch ben Musbrud: Beilige "Sande, bie Reinigfeit bes Dergens und Unichulb bes Banbels angebeutet merben. Dierauf begiebt fich auch bie alte Bewohnheit, "in ben Borhofen und in ben Gingangen ber Rirchen Gefaße mit Baffer, "fontes ober lubra genannt, binguftellen, bamit tein Glaubiger illotis "manibus berbeitomme. Sier ift nicht nur eine unvertennbare Ber-"manbtichaft mit ben Dofterien ber Therapeuten und anderer Doftes "rienformen, fondern auch ber Urfprung bes in ber tatholifchen Rirche "noch jest ublichen Bethmaffere."

. Archaologifche Schriftfeiler sowohl aus ber romifchen als proteftantischen Rirche, welche mit Rritif bei ihren Untersuchungen verfahren, nehmen bas 9. Jahrhundert an, wo bie Sitte bes Beihmaffers

vollig allgemein im Abenblande geworben fei.

III) Wirkungen, welche die romifche Birche bem Weihmaffer gufdreibt, und verfchiedenartiger Be: brauch, den fie davon in ihrer Eiturgie und bei anderer Deranlaffung noch jest macht. - Der Aberglaube, welcher fich nach und nach in ber romifden Rirche mit bem Beibmal's fer verschwiftert hat, übertrifft noch basienige, mas Ruben und Beiben von ihren Luftrationen erwarteten. Dan bilbete babon die Borftellung, bag es bie bofen Beifter vertreiben und Rrantheiten verhuten fonne, Spaterbin legte man noch mehrere munberbare Rrafte, fogar bie Reis nigung von Gunben, Die Gegnung ber Erbfruchte, Die Bertreibung bes Gewitters, bie Beforberung einer gludlichen Diebertunft, bie Erleichterung bes Fegefeuers, bem Beihmaffer bei. Ber biefe Birtungen genauer tennen lernen mill, ber lefe mit glaubigem Bergen ben Tractatus bes Jo. de Torquemada de aquae benedictae efficacia, obne Ungabe bes Drts und Jahres, ein alter Drud in Folio und noch neuers lich Ignag Steur's Unterricht von dem Beihmaffer, Goln 1818. Bogen. Gelbft Lacherlichkeiten ber Art bat Sospinian 1. 1. in feiner 26: hanblung vom Beihmaffer am Enbe ale Appendix mit ber Ueberfchrift erzählt. Miracula falsa pro confirmanda aqua lustrali.

Indem nun die romische Sirche solche Ansichten hegt, baef 3weiestei nicht befremben, daß sie biefes Weihwaffer immer vor bem Anfange bet Meffe zu weihen gebietet und dazu gewisse Formeln vorschreibt, und bag fie von biefem Ritus vielfaltigen Gebrauch sowohl bei ber Kiurgie, als auch bei anderer Verenlassung macht. Das Anginosser wird im Jader nur zweimal gereibt, in der Oster und Pfingstogliet, das Meikradzer der Verenlagen, mit Ausnahme des Oster umd Pfingsstontage, med Ausnahme des Oster umd Pfingsstontages, med Ausst zwere das Aufwaster geweibt wiet. Die Kielsstoment umd Gebete sinder man in den Missalien und Ritualdückern, und einige im Auszuge giebt auch Josephina 1. der

Wie missilligend man im Betalter ber Resemation und nach bemissten von Seiten ber Protessante über bed Melikowssilligen gustysitt dabe, ergiebt sich aus Walches Aussug von Ausbert Werten IS. 1.9.
p. 1244. Bergl. auch b. Genocedna, aus Eutybes Werten u.b. W. und Gerhard Cousessio eathol. 1. II. part. II. art. 10. c. 7. p. 1269, so wie bis oben nagssüber dem Baler.

ie tott ou votte angelagett Dionographie von Dane

# Berzeichniß

ber in bem gangen Werke abgehandelten einzelnen Artikel.

(Die romifche Bahl bebeutet ben Banb, bie beutiche bie Seitengabl.)
Erfter Banb.

| Beribe | <b>Q</b> .                                                        |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
|        | Chenbmablefeier ber Chriften 1. 1- 42.                            |
| 2      | 1. 43 – 60.                                                       |
| 3      | L 61-71,                                                          |
| 3      |                                                                   |
| *      |                                                                   |
| 2      |                                                                   |
| . 0    |                                                                   |
| . 7    | (gapen                                                            |
| 8      | ligite                                                            |
|        |                                                                   |
|        | Imulete                                                           |
| 11     |                                                                   |
| 12     | naunciationis mariae restaut                                      |
|        | Intiphonie                                                        |
| 14     |                                                                   |
| 15     | nottell                                                           |
| 16     |                                                                   |
| 17     |                                                                   |
| 18     |                                                                   |
| 19     |                                                                   |
| 20     |                                                                   |
| 21     | Muferftehungefeft Befu 1. 158-176.                                |
|        | 23.                                                               |
|        |                                                                   |
| 22     |                                                                   |
| 23     | Barnaba6                                                          |
| 94     | Barthalam Audt do                                                 |
| · 25   |                                                                   |
|        |                                                                   |
| 27     | Bilber in ben Girchen ber Chriften 1. 211-227.                    |
| 0.0    | With the in her Arifflichen Mirate 1. 220-23/-                    |
| 90     | Richafameihe                                                      |
|        |                                                                   |
| 31     | meigemachtet im driftlichafirchlichen Leben ber erften            |
|        | Sahrhunberte                                                      |
| 32     | Wullet                                                            |
|        |                                                                   |
| 34     | Bußtage 1. 310-313.                                               |
|        |                                                                   |
|        | €.                                                                |
| 35     | Canon, verfciebenartiger Sprachgebrauch biefes Borts. I. 314-319. |
| 36     | Gantaran I. 320-323.                                              |
| 3      | Gantoren                                                          |
| •      | Caherra and Caherran                                              |
|        |                                                                   |

|                           |     |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     | ٠   |          |    | •   |           |          |     |     |          | ſ   |         |     |     |         |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
|---------------------------|-----|--------|-----|-----|----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|----------|----|-----|-----------|----------|-----|-----|----------|-----|---------|-----|-----|---------|----|---------|------|------|-----|------|-----|-----|----|----------|----|--------------|------------|------|----|
| Relibefolg<br>3. Artiflet |     |        |     |     |    |     |     |    | •  |    |     |     |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         |     |     |         |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
| 38                        | Œ   | a      | r   | b   | i  | n   | å   | ı  | e. |    |     |     |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         |     | •   |         |    |         |      |      |     |      |     |     |    | ı.       |    | 329-         |            |      |    |
| 39<br>40                  | Œ   | a      | t   | e   | đ, | e   | t   | e  | n  | ģ  | e 1 |     | 1        | ı  | n   | i e       | r        | ŗ   | i c | <b>.</b> |     | i       | 'n  | 1   |         | ť  |         | 1) 1 | : 1  | t   | i    | 6   | e n |    | I.       |    | 340-         |            |      |    |
| 41                        | 105 |        | ٠   |     |    |     |     |    |    | ٤. |     | :   | ٠.       | :  | ٠,  | :         |          | ٠,  | . : | ٠.       | å   |         | :   |     | 'n      | :  |         | ٠.   | Ď.   |     | ٠    | ٠   | •   |    | I.       | -  | 343-<br>364- | -31        | 14   |    |
| 42                        | G   | b      | a   | ì   | f  | ř   | e   | i  | ť  | 2  | a.  | •   |          |    | . ` |           |          |     | 9   |          | ۴.  | • •     | 4   |     |         |    |         | :    |      | •   |      | :   | 1   |    | î.       | -  | 375-         | -31        | 32.  |    |
| 43                        | 6   | 6      | a   | t   | ŕ  | ,   | 0 1 | b  | e  |    |     |     |          |    |     |           |          | :   |     | :        |     |         | ï   |     |         |    |         | :    |      |     |      | ·   |     |    | ı.       |    | 383          |            |      |    |
| 44<br>45                  | C   | h      | 0   | 1   | •  | I   | ì   | 1  | •  |    |     |     |          |    | ٠   | ٠         |          | ٠   |     | ٠        | •   | ٠       | ٠   | ٠   | ٠       | •  |         | ٠    | ٠    |     | ٠    | ٠   |     |    | ı.       |    | 387-<br>394- |            |      |    |
| 46                        |     |        |     |     |    |     |     |    |    |    | :   |     | :        |    | •   | •         |          | :   |     | •        | •   |         | •   |     | •       | :  |         | •    | •    |     | •    | •   |     |    | î.       |    | 403          |            |      |    |
| 47                        | (3  | ħ      | t   | i   | ft | u   | 8   | 1  | ı  |    |     |     |          |    | •   | :         |          | :   |     | :        | :   |         | :   |     | :       | :  |         | :    | :    |     | :    | :   |     |    | ı,       | -  | 419          | -4         | 41,  |    |
| 48                        | 0   | 0      | I   | ı   | i  | t   | e   | ľ  | ١. |    | ٠   |     | ٠        |    | ٠   |           |          |     |     | ٠        |     | •       | •   |     | ٠       | ,  |         | ٠    | ٠    |     | ٠    | ٠   |     | •  | Į.       |    | 442          |            |      |    |
| 49<br>50                  | 0   | 0      | R   | 1   | t  | r.  | m   | 1  | 1  | į  | 0   | n   | ٠        |    | •   | •         |          | ٠   |     | ٠        | •   | ٠       | ٠   |     | ٠       | ٠  |         | ٠    | •    |     | :    | ٠   |     | ٠  | 1.<br>1. |    | 446<br>460   |            |      |    |
| 51                        | IG  | ı      | i   | t   | u  | ŝ   |     | ь  | e  | r  | ٠,  | 3   | 6        |    |     | ė         | n        | . • |     | :        | 1   |         | :   |     | :       | :  |         | :    | :    |     | :    | :   |     | :  | î.       |    | 463          | -4         | 81.  |    |
| 52                        | C   | i      | 1 8 | 3 1 | 1  | )   | đ   | ė  | 8. | ·  |     | -   |          |    |     | ,         |          |     |     | ·        |     |         |     |     |         | ,  |         | ٠    |      |     | ٠    |     |     |    | ī.       |    | 482          | -4         | 84.  |    |
|                           | ı   |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         | £   | ١,  |         |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
| 53                        |     | •      | 8   | c   | a  | n   | u   | 1  | ١. |    | ٠   |     |          |    |     |           |          |     |     | ٠        |     |         |     |     |         |    |         | ٠    |      |     | ٠    | ٠   |     | ٠  | I.       |    | 485          |            |      |    |
| 55                        | 1   | ?      | 1   | 1   | 1  | 2   | ni  | I  | ı  | t  | n   | n   |          | n. |     | •         | ٠        | ٠   |     | ٠        |     | ٠       | ٠   |     | ٠       |    |         | ٠    | •    |     | ٠    | ٠   |     | ٠  | l.       |    | 491          |            |      |    |
| 56                        | Ě   | )      |     |     | i  | -   | )   | ľ  | •  |    |     | 8   |          | ٠. | :   | 'n        | i        |     |     | :        |     | :       | :   |     | :       |    |         | :    | 1    |     | :    | :   |     | :  | î.       |    | 500          |            |      |    |
| 57                        | 3   | )      | 0   | ŗ   | 0  | Ġ   | þ   | 3  | 1  |    |     |     |          |    |     | ,         |          |     |     | ·        |     |         |     |     |         |    |         |      | -    |     |      |     | ,   |    | 1.       |    | 514          | -          | 518. |    |
| -                         |     |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    |     | _         |          |     |     |          |     |         |     |     |         | _  |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
|                           |     |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    | •   | 3         | ì        | v   | e   | 1        | t   | e       | 1   |     |         | Z  | 5       | a    | n    | 1   | ٠.   |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
|                           | 1   |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         | 6   | Ε,  |         |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
| 58                        | 3 6 | 3      | 6   | e   | I  | đ   | þ   | :  | L  | ,  | t   | b   | i,       | n  | b   | u         | ņ        | g.  |     |          |     |         | •   |     | ٠.      | ٠  |         | ٠.   | •    |     | ٠    | ٠   | ,   |    | 11       | •  |              | -          |      |    |
| 60                        | ) 6 | 9      | n   |     | 'n | ĥ   | ٨   | n  | í  | •  | n i | f e | ď        | n  | ,   | et        | •        | ī   | uţ  |          | n   | •       | ņ   | 1   | a       | 9  | m       | 3    | dir. | ф   | ٠.   | •   | 1   | ٠  | 11.      |    |              |            |      |    |
| 6                         | 1 6 | 8      | b   | a   | n  | å   | ë   | ï  | i  | t  | 21  | ١.  | ,        | •  |     | :         |          | :   |     | :        | :   |         | :   | •   |         | :  |         | :    | :    |     | :    | :   |     |    | 11.      |    | 5            | i_         | - 54 | ١. |
| 62                        | 2 6 | 3      | ŗ   | 0   | r  | Ç   | įė  | 1  | n  | u  | ŝ   | ٠   |          |    |     | ٠         |          | ٠   |     |          |     |         | ٠   |     |         |    |         | ٠    | ٠    |     | ٠    | ٠   |     | ٠  | 11.      | •  | 5            | 5—         | 72   | 4  |
|                           | Ì   |        |     |     |    |     |     |    |    |    | ĺ   |     |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         | 1   | š   |         |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
| 6                         | 3 8 | 5      | α   | ft  | e  | n   | ,   |    | 8  | 0  | f   | ŧŧ  | a        | 9  | e   |           |          |     |     | ٠        |     |         |     |     |         |    |         |      | ٠    |     | ٠    |     |     |    | п        |    |              | 3          |      |    |
| 6                         | 1 3 | 5      | : 1 | ŧ   | ę  | 1   | be  | 1  | •  | 9  | į   | , 1 | į        | £  | e   | n         |          | :   |     | :        |     |         | :   |     | ٠       |    | ١.      | :    | ÷    |     | :    |     |     | ٠  | 11       |    |              | 1—<br>6—   |      |    |
| 6                         | 6   | ٤      |     |     | 'n | j   | n   | d  |    | 1  | í   | . 9 |          | u  | . ' | ш         |          |     | щ   |          | ņe  | п       |     | e   | , es    | ١. | De      | Ŧ    | 61   | ĮΕ  | tja: | -   | •   | •  | ii       |    |              | <u>-</u>   |      |    |
| 6                         | 7   | É      |     | 0   | n  | i   | ei  | d  | 91 | 1  | 2 1 | m   | ŝ        | f  | 0   | Æ.        |          | :   |     | :        |     |         | :   |     | :       | ì  |         | :    |      |     | :    |     |     | :  | 11       | i. |              | 9 <u>-</u> |      |    |
| 6                         | 8 1 | 5      | u   | ß   | ħ  | •   | a j | į  | þ  | e  | n,  |     | ٠        |    | ٠   |           | •        | •   |     | ٠        |     | ٠       | •   |     | ٠       |    | ٠       | ٠    | •    |     | ٠    | •   |     | ٠  | IJ       |    | 15           | 6          | 16   | ۶, |
|                           | ١   |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         | 1   | B   |         |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
| 6                         | 9   | œ      |     | . 4 |    | ٠,  |     |    |    |    |     | ra  | ١.       |    |     |           |          | ,   | 101 |          |     |         |     | _   | •       | ń. |         |      | 56.  | -14 |      |     |     |    | 11       |    | 16           | 6—         | 17   | 3. |
| 7                         | ŏ   | ë      | ě   | į   |    | t   |     |    | že | n  | iei | n   | d        | 90 | ft  | lic       | ь        | ŝ   |     | in       | 'n  | ě       | n   | ò   | fe      | nt | lic     | be   | n i  | á   | cif  | lic | 'nе | 'n | **       | •  | **           | _          | •••  | *  |
|                           | - 1 |        |     |     |    | 3   | в   | ei | 1  | 11 | nr  | nĺ  | u        | n  | ze  | n.        |          |     |     |          |     |         |     |     |         |    |         |      |      | ď   |      |     |     |    | I        |    |              | 4-         |      |    |
| 2                         | 1   | E      | 1   |     | 1  | 1   | r   | t  | 1  | •  | p   | į   | 3        | e  | ſ   | 1         | 01       | e   | ٤.  | Ľ        | 3   | į       | þ 1 | 10  | d       | t  | e       | n.   |      |     | ٠    | •   |     | ٠  | 11       |    | 18           | 7-<br>2-   | 20   | ı. |
| - 4                       | 3   | o<br>G | 1   | 0   | d  | 1   | 9   | •  | a  | 11 | f   | 1   | eff<br>P | p  | g   | ori<br>Br | tei<br>b | 10  | e i | aft<br>m | ,,, | φ)<br>1 | m   | . * | se<br>• |    | an<br>• | nn   | ılu  |     | 361  | ١.  |     | :  | 11       |    |              | 9-         |      |    |
|                           | 4   |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    |     |           | •        | •   |     | ۳.       | ٠.  | :       | 1   |     | :       |    | :       | :    | 1    |     | :    |     |     | :  | ï        |    | 24           | 6-         | 25   | 3. |
|                           | 5   |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    |     |           | 2 6      | ŀ   |     |          |     |         |     |     | ·       |    |         |      | ,    |     |      |     |     | ٠  | I        | ı. | 25           | 4-         | 25   | 9, |
|                           | ١   |        |     |     |    |     |     |    |    |    |     |     |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         |     | 5   | ٥.      |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          |    |              |            |      |    |
|                           | 6   | \$     | ,   | 2   | 9  | i   | 0 1 |    | 1  |    | i   | e.  |          |    |     |           |          |     |     |          |     |         |     |     | ٠.      |    |         |      |      |     |      |     |     |    |          | ı. |              | 0-         |      |    |
|                           | 77  | ŧ      | ì   | i   | c  | : t | i   | ŧ  | e  | r, |     |     |          |    |     | ٠         | ٠        |     |     | ٠        |     |         | ,   |     |         |    |         |      |      | ٠   |      |     |     |    | 1        | ı. | 27           | 8-         | -28  | 3. |

|             | Bergeichniß ber einzelnen Artitel. 649                                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Artifel. | 4                                                                                                                                 |
| 78          | Beilige. Beft aller Beiligen 11. 284-286. Deilige Sorift, ibr Gebrauch jum Borlefen in ben                                        |
| 81          | gottesbienflichen Bersammlungen. II. 287-304.<br>Bermeneuten der alten Riche. II. 305-306.<br>himmelfabeteleft Zefu. II. 307-312. |
| 62          | Domilie, ober bie Perbigt, als Bestandtheil bes öffents<br>lichen driftlichen Cultus                                              |
|             | 3.                                                                                                                                |
| 83          | 3afobus ber Meltere                                                                                                               |
| 85          | Indulgentiae, Indultum                                                                                                            |
| 86          | Johannes ber Saufer 11. 347-352.                                                                                                  |
| 87          | Bubeljabr 11. 354-359.                                                                                                            |
| 88          | Bungfrauen und Bittmen 11. 360-365.                                                                                               |
|             | £.                                                                                                                                |
| 89          | Rirchengebaube 11. 366-400.                                                                                                       |
| 00          | Rirdlide Rantunft                                                                                                                 |
| 91          | Rirolide Beamte, bie nicht blos liturgifche Ges                                                                                   |
| 92          | fchafte verrichteten, auch nicht immer Rieriter maren. II. 428-439.                                                               |
| 82          | beffeiben 11. 440-453.                                                                                                            |
| 93          | Rirdlige Berfaffungeformen 11. 454-473.                                                                                           |
|             |                                                                                                                                   |
|             | Dritter Banb.                                                                                                                     |
|             |                                                                                                                                   |
| 94          | Rlerus, ober Rirdenfehrer: und Rirdenbienerftand im Sultus ber Chriften. 111. 1-41.                                               |
| 95          | Rierus, liturgifche Rleibung, Amtstracht beffelben 111. 42- 78.                                                                   |
| 96          | Kierus, Beitrajung ber Mitglieber beneiben bei Beber:                                                                             |
| 04          | tretung ber firchlichen Gefete und Borfdriften 111. 79- 90                                                                        |
| 31          | Rierus, Quellen feiner Gintunfte von bem Entflehen bes Chriftenthums bis auf unfre Lage 111. 91-113.                              |
| 98          | Rreus im Gultus ber Chriften 111. 114-143.                                                                                        |
| 99          | Rreug, firchliche gefte in Begiebung auf baffelbe III. 144-148.                                                                   |
| 100         | Runft, fore Berudfichtigung im Gultus ber Chriften. 111. 149-167.                                                                 |
|             | ę.                                                                                                                                |
| 101         | Ba mge; bas geft ber Lange unb Ragel Chrifti : 111. 168-169.                                                                      |
| 102         | Bectoren                                                                                                                          |
| 103         | Begenben im driftlich : firchlichen Beben ber frubern                                                                             |
| 104         | und fpatern Beit                                                                                                                  |
| 103         | Eitanei, Sprachgebrauch biefes Borts 111. 196-201                                                                                 |
| 108         | lltiturgien                                                                                                                       |
| 100         | eiturgifche gormein                                                                                                               |
| 100         | Eiturgifde Schriften                                                                                                              |
| _           | 20-20                                                                                                                             |
|             | Dr.                                                                                                                               |
| 110         | Raceabaerfeft 111. 269-271                                                                                                        |
| 111         | DRartprer                                                                                                                         |

| 650                                                                              | Bergeichniß der einzelnen Artifel.                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 112<br>113<br>114<br>115<br>116<br>117<br>118<br>119<br>120<br>121<br>122<br>123 | Martyrerfelte.<br>Maleret, Pflege bieler Kunst im diristlichen Alterthume.<br>Martus, Gerdinimistag beffeden.<br>Martus, Gergerung im Cultus ber Gyesten. | III.         | 277-285,<br>286-313,<br>314-317,<br>318-325,<br>326-330,<br>331-334,<br>335-338,<br>339-341,<br>342-346,<br>347-348,<br>349-354,<br>355-357,<br>358-360, |
| 125                                                                              | melfe                                                                                                                                                     | 111.<br>111. | 361-411.<br>412-418.                                                                                                                                     |
| 127                                                                              | Metropoliten                                                                                                                                              | 111.         | 419-425.                                                                                                                                                 |
|                                                                                  |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | Bierter Banb.                                                                                                                                             |              |                                                                                                                                                          |
|                                                                                  |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                          |
| 400                                                                              | <b>107.</b>                                                                                                                                               | ıv.          | 1- 48,                                                                                                                                                   |
| 129                                                                              | Mondthum, allgemeine gefcichtliche Radrichten bavon.<br>Mondthum. Radrichten über bas innere Rlofterleben.                                                | iv.          | 49-104.                                                                                                                                                  |
| 130                                                                              | Mu fit. Inftrumentalmufit                                                                                                                                 | ıv.          | 105-109,                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | n.                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                          |
| 131                                                                              | Dadtlider Gottesbienft. Bigilien im driftliden                                                                                                            |              |                                                                                                                                                          |
|                                                                                  | Sultus. Rarren fefte, befonders im fpatern driftlich abend-                                                                                               | IV.          | 110114.                                                                                                                                                  |
| 132                                                                              | lanbifden Gultus.                                                                                                                                         | ıv.          | 115118.                                                                                                                                                  |
| ,                                                                                | _                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                          |
| 422                                                                              | D.                                                                                                                                                        | ***          | 440 405                                                                                                                                                  |
| 134                                                                              | Delung, lette                                                                                                                                             | IV.          | 119—127.<br>128—146.                                                                                                                                     |
| 135                                                                              | Drbination                                                                                                                                                | IV.          | 148-159.                                                                                                                                                 |
| 136                                                                              | Orgeln in ben Rirchen                                                                                                                                     | IV.          | 160-165-<br>166-168-                                                                                                                                     |
| 10.                                                                              | ~ p                                                                                                                                                       | •••          | 100100-                                                                                                                                                  |
|                                                                                  | <b>33</b> .                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                                          |
| 138                                                                              | Palmfonntag, Palmfeft                                                                                                                                     | IV.          | 169-173.                                                                                                                                                 |
| 139                                                                              | Papalfyftem                                                                                                                                               | IV.          | 174—192.<br>193—194.                                                                                                                                     |
| 141                                                                              | Paradolanen                                                                                                                                               | iv.          | 195-200                                                                                                                                                  |
| 142                                                                              | Petrus und Baulus.                                                                                                                                        | IV.          | 201-210.                                                                                                                                                 |
| 143                                                                              | Pfingften                                                                                                                                                 | IV.          | 211-218.                                                                                                                                                 |
| 145                                                                              | Presbyter.                                                                                                                                                | iv.          | 222-229                                                                                                                                                  |
| 146                                                                              |                                                                                                                                                           |              | 230-249.                                                                                                                                                 |
| 147                                                                              | Propheten                                                                                                                                                 | IV.          | 250-251.                                                                                                                                                 |
|                                                                                  | Q.                                                                                                                                                        |              |                                                                                                                                                          |
| 148                                                                              | Quabragefimalfaften                                                                                                                                       | IV.          | 252- <b>2</b> 56.                                                                                                                                        |
|                                                                                  |                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                          |

| l             |               |          |        |     |     |         |      |       |    |      |    |         |    |     |     |    |     |           |     |   |    |     |     |    |    |      |     |    |   |     |    |                          |                                                                                                           |
|---------------|---------------|----------|--------|-----|-----|---------|------|-------|----|------|----|---------|----|-----|-----|----|-----|-----------|-----|---|----|-----|-----|----|----|------|-----|----|---|-----|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             |               |          |        |     |     |         |      |       |    |      |    |         |    |     |     |    |     |           |     |   |    |     | H   | ٠. |    | Ċ    |     |    |   | . ' |    |                          |                                                                                                           |
| -             | R             | i        | 1      | 1   | i   | 2       | r    | c     | 1  | b    | e  | n       |    | ¢   | ei  | ft | fic | uı<br>he. |     |   |    |     | ,   |    |    | :    |     |    |   |     | :  | IV.                      | 257-269,<br>270-289,<br>290-296,                                                                          |
| 1             |               |          |        |     |     |         |      |       |    |      |    |         |    |     |     |    | ٠.  |           |     |   |    |     | 3   |    |    | :    |     |    |   |     |    |                          |                                                                                                           |
| 1 6 6 7 9 9 0 | O TO MA MA MA | 55555    | diiott | n   | 1   | e o     | inbt | b i a | 9  | ni d |    | n cr    | ft | e s | m   | 9  | di. | ift       | i c | 1 | fi | ráj | id, | e  |    | r f  | i d | ta |   |     |    | 1V.<br>1V.<br>1V.<br>1V. | 297-301,<br>302-311,<br>312-314,<br>315-357,<br>358-370,<br>371-375,<br>-376-402,<br>403-405,<br>406-453, |
|               | 1             |          |        |     |     |         |      |       |    |      |    |         |    |     |     |    |     |           |     |   |    |     | Z   |    |    |      |     |    |   |     |    |                          |                                                                                                           |
| 3             |               | ž        | ţ      | ) ( | 3   | in<br>f | u    | T.    | Β. |      | :  |         | :  |     | :   |    | :   | :         | 1   |   | :  |     | :   |    | ÷  | :    | :   |    | : | :   | :  | 1V.<br>1V.<br>1V.        | 454—542,<br>543—546,<br>547—554,<br>555—557,                                                              |
|               | 1             |          |        |     |     |         |      |       |    |      |    |         |    |     |     |    |     |           |     |   |    |     | 11  |    |    |      |     |    |   |     |    |                          |                                                                                                           |
| .6            | 5             | u        | n      | ŧ   | e   | ŧ       |      | i     | đ  | 1    | ė  | a       | 1  | f   | t   | ı  | t   | e p       | ŧ   | m | ф  | rif | tic | ģ: | fi | ráji | ίģ  | en | 8 | ebe | n. | IV.                      | 558-579.                                                                                                  |
|               | 1             |          |        |     |     |         |      |       |    |      |    |         |    |     |     |    |     |           |     |   |    |     | Q   | ì. |    |      |     |    |   |     |    |                          |                                                                                                           |
| 16            | 6<br>7<br>8   | 9        | 3,     | 21  | : 1 | П       | å    | L     | u  | 1    | 10 | ı       | if | e   | ft. |    |     | :         |     | : | :  | :   |     |    | :  | :    | :   |    | : | :   | :  | 1V.<br>1V.               | 580-588,<br>589-592,<br>593-617,                                                                          |
|               | 1             |          |        |     |     |         |      |       |    |      |    |         |    |     |     |    |     |           |     |   |    | 1   | m   | ţ. |    |      |     |    |   |     |    |                          |                                                                                                           |
| 16            | 9             | ar<br>ar | Z<br>Z | a   | t   | I       | f    | 2 1   | 61 | 1    |    | n<br>r. | •  |     | :   |    | :   | :         |     | : | :  | :   |     |    | :  | :    | :   |    | : | :   | :  | IV.                      |                                                                                                           |

#### Regifter

iber bie lateinifchen Morte, bie in biefem Sandbuche erwähnt und erlautert worden sind. Berudfichtigt wurden gugleich bie gelichischen Bottet, welche in die Richensprache ber Zbendlandes übergingen, so wie einige Kunflausbrücke aus neuern, mit bem Lateinischen verwandten, Sprachen. Die romische Bahl bezeichnet ben Band, die bei beitige bie Stittnaght,

Abrenuntiatio, wollen Manche von Erorcismus unterscheiden. 1. 58. — Abrenuntiatio, s. Sponsores. IV. 520.

Absolutio declarativa. bei ber Beichte in ber reformirten Rirche gewöhnlich, I. 33. - Absolutio. verfchiebene Bebeutungen biefes Borts im Caufe ber Beit. 1. 200. - Absolutionis formula, ihre Bidtige feit, um gu lernen, wie fich bie Uns fichten von ber Beichte und Gunben: vergebung allmablig anbere geftaltes ten. I. 200 und 201. - Berfdiebene Musbrudemeife biefer Kormel in ber romifden und proteftantifden Rirde. 1. 202. — Absolutionis dies, Chars freitag. I. 376. - Absolutio, absolutionis Sacramentum et remissionis peccator. Rame fur bie Zaus fe. IV. 460.

Abyssinil, abyffinifche Chriften, ihr noch jegiges Befteben in Tegypten aus einer frubern driftlichen Beit, ihre Schidfale und firchlichen Ginrichtun: gen. IV. 401, 402.

Accidentine, jufallige Einnahmen ber Geiftlichen. 111. 99.

Acclamatio, de Beijalisaurus bei den Borträgen berühnter Domiieten im Alterthume. II. 230., auf applausus genannt. — Acclamatio, Bischofswahlen per acclamationem und nicht per propositionem et prædicationem, wie 3. 25. dei Amtrossus den Skryfosmus. III. 10.,

Acerra, Gefaß jum Beihraude.

Acta martyrum, was man batunter verftand; wurden an ben Denttagen ber Martyrer an ihren Grabern verlefen. Ill. 281., vergl. Passiones Martyrum.

#### Addictio, f. Spensores.

- Adscensionis Christi Fe- Agnus Del, ein eigenet Art., vers atum, Dimmelfahrtefeft, ein befond. Art. 11. 307 ff.
- Adspersionis ritus, gewöhn: lid bei ber Kinbertaufe. IV. 492.
- Adventus, firchliche Benennung ber erften Bochen bes Rirchenjabre. II. 93. Bebort ju ben beweglichen geften und ber erfte Abvent fallt immer wifchen ben 26. Rovember unb 2. Becember. II. 93. - Ausführlichere Radricht barüber. IV. 364.
- Advocata Evac, wirb Maria genannt. Griauterung biefes Ras mens. 111. 318.
- Advocati ecclesiae, ihr ur: fprung und ihre Berrichtung als nies bere Rirchenbeamten, 11. 428 und 29. - Advocati ecclesiar. ale Bertreter ber Rirchen von boberem Range. II. 430. - Buweilen maren es felbft Monarden ibid.
- Advocatus diaboli, mer bei ber Beiligfprechung fo genannt wirb. II. 271.
- Actas canonica. Bas man barunter verftanb. 111. 22.
- Actas prima ordinationis, bestimmte in Afrita bie Metropolis tanmarbe. 11. 469.
- Agapae, ging auch in bie lateinis iche Rirdenfprache uber, ein eigener Art., f. bas griechifche ayann, mo ber Sprachgebrauch naber erörtert ift. Rach verfchiebenen Gefichtspuncten bie Agopen betrachtet. 1. 84 - 89. Gr: hielten bie Beinamen eucharisticae, dominicae, natalitiae, funerales u. a. I. 89 - 91,
- Agapetae, lat. Subintroductae. 11. 15. 11. 364.
- Agenda, ae unb Agenda. orum , wirb fcon im 8. Jahrbuns bert fononom mit officium, liturgia u. f. m. gebraucht. Die Proteftan: ten jogen es vor, bas Bud, welches Altezza eminentissima, Sie bie fdriftliche Unmeifung jum Rituels len bei ihrem Gottesbienfte enthalt, mit biefem Ramen gu begeichnen. III. 257.
- Aggregatio in Clerum, beutung biefes Ausbructs. 1V. 553.
- Agiosidirum, f. bas griedifche άγιοσίδηρον.

- ichiebene Bebeutungen biefes Borts.
- Akoluthe, Ableitung und Bebeu-tung dieses Ramens. 1. 80., werden auch Juvenes, Minores und Junio-res genannt. 1. 81.
- Akumetae. IV. 10.
- Alapa, ein leichter Badenftreid, Gebrauch bei ber Confirmation in ber romifchen Rirche. 1. 455. Berfciebene Erffarungen biefer Gitte ibid.
- Alba, ein Rleibungeftud ber Rieris fer. III. 46. Aiba sc. tunica, ein Beftanbtheil ber Aleibung bes Deffe baltenben Prieftere, führt auch bie Ramen linten Aiba, Dalmatica, tunica interior, canisia und canisium. III. 61., - ift von verfchiebenen Stoffen bei Prieftern und Bifchofen, und wird mpftifch gebeutet ibid. -Die weiße Rleibung fur Rleriter mirb feit bem 4ten Jahrhunbert gemobns lich ibid.
- Alba vestis, Rieibung ber Rem getauften. IV. 512. Linteum album, bas Zauffleib. IV. 513. -Davon foll fic bas fogenannte Beffer: bemb berfdreiben. IV. 513. 1. 401.
- Albati, Candidi, werben im Koran bie Apoftel genannt. 111. 43.
- Albus, Dominica in Albis, Benennung fur ben nachften Conntag nach Oftern. IV. 368. Zuch dies Neophytor. genannt ibid. - Quasimodogeniti, Dauptname fur biefen Sonntag in ber proteftantifden Rirs de ibid. - Quinquasexima, mars um biefer Sonntag fo genannt mers be ibid. - Anti - Pascha, Pascha clausum, Octava Infantium, Benennungen fur ben Conntag nach Dftern und Urfachen berfelben. IV. 368.
- Aleuin . mas von ber ibm quaefdries benen Schrift: Liber de officiis divinis gu halten fei. III. 221.
- tel bes Großmeifters im Dalthefers ritterorben. IV. 284.
- Amalarius, Schriftfteller bes 9ten Babrhunberte über bie Rirchenges brauche. III. 221.
  - Ambitus, hieß ber freie Plat greis fden bem Außengebaube ber Rirche und ben fie umgebenben Mauern. 11.

area genannt.

Ambo. erhöhter Plag gum Borlefen ber Bibellectionen in ben Rirchen. 11. 327. In welchem Theile ber Rirs de bas ambo fich befant ibid., wird auch Suggestus, pulpitum ges nannt. Berfchieben von ben Rirchen neuerer Beit. III. 192., wieber ers mannt. III. 192.

Ambrosianus cantus, Bemer: fungen baruber. II. 216.

Ambrosius, Bifchof zu Mailand, Lieberbichter in ber lateinifchen Rirche. 11. 222. - Ambrosius, ale Somilet in ber abenblanbifden Rirche. 11. 321.

Amen. uber bieg Schlugwort als liturgifche Formel. III. 230.

Amictus, eine Art Rragen. III. 46. - Ein Rleibungoftud bes Deffe baltenben Priefters. 111. 60.

Ampulla, am ublichften in ber Rir: denfprache fur Bein ., Baffer : unb Calbotflafde. I. 66.

Amuletum, (ein eign. Art.) Ableis tung, Begriff, meit verbreiteter aber: glaubifder Gebrauch biefes Borts. I. 107, - tommt oft bei Plinius vor. I. 108. - Amuleta, auf melden bie Worte Abraxes. Abracadabra zu les fen maren. I. 109.

Anachoretae unb Eremitae. melder Unterfchied amifchen beiben ges macht wirb. IV. 6.

Anathema, fo hies vorzugeweise ber große Bann. II. 131. - Bels den Grund ber Rirchenhiftorifer Gos trates von biefer Benennung anführt. H. 133. - Anathema, in ber Rits de bie folenne Formel, womit man etwas gle tegerifden Bebrauch unb Lebre bezeichnete. II. 133. -Anathema, bezogen auf bie Entziehung burgerlicher Bobithaten und ber emis gen Seligfeit. II. 136.

Andreas, ber Apoftel, f. Denftag, ein befond. Art. I. 111. Ableitung Mbleitung biefes Ramens. I. 114.

Angeli, als Symbole in ber drift: lichen Runftgefdichte. IV. 319 ff.

Angeli ecclesiae, Rame ber Bifcofe in ber alten Rirche. I. 237. - Angelor, Custodum fest. Seft ber Schugenget, unbewegliches Beft, im Dctober. 11. 93.

Angelus baptismalis. IV. 320.

378. , er wirb auch impluvium, Anima sanctior, biefe legten bie Reuptatoniter Befu bei. I. 431.

Annulus pronubus. Berto: bungering. II. 20.

Annunciationis Mariae festum, Beft ber Berfunbigung Maria, ein befonb. Art., wann biefe Benennung guerft portommt. 1. 118. Auch zuweilen Festum conceptionis Mariae genannt. 1. 118., ale bes wegliches Feft im Dai. 1. 92.

Antiochenae cathedrae festum, bem Petrus gu Chren. IV. 207.

Antiphonia, recipirt in bie Rirden: fprache bes Abenblanbes, ein bef. Art. Ableitung und Bebeutung biefes Bor: tes in ber firchlichen Liturgie. I. 120. - Antiphonatim fingen, mas es beife. I. 121. - Engere Bebeutung bes Borts Untiphonie in ber heutigen Liturgie. I. 123.

Antonius, ein eifriger Beforberer bes Riofterlebens. IV. 5.

Apostoli, Apoftel, ein befond. Art .. Bebeutungen biefes Borte im R. Z. und bei ben fpatern Rirdenfdriftftels lern. I. 128-30.

Apostolorum omnium fe-stum, Spur eines folden Festet. I. 133. Apostoli, werben bei ber altern Rirchenvatern gumeilen bie Be fcofe genannt. I. 237. - Apostolor. divis. festum', ein unbewegib des Reft im Julius. II. 92.

Apotheosis, ἀποθέωσις, Άρει theofe ber Romer, baraus will man bie Beiligfprechung in ber driftlichen Rirche ableiten. 11. 279.

Aqua, Benennung für Saufe. IV. 454. - Aqua baptismalis, pflegt pon ben Broteftanten nicht befonbert gemeiht gu merben, mohl gefdicht bieg aber in ber romifch : und in br griechifch : tatholifchen Rirche. IV. 497. - Abweichung bei ber Zauf. maffermeibe in beiben lettern Rus den ibid.

Aquae frigidae et fervidae judiclum, Drbalie, Got: tesgericht. IV. 134., f. auch fudicia Dei.

Aqua Instralis, Beihwaffer; man bebient fich beffelben bei feierlis den Proceffionen. IV. 246. - Beib: maffer , ein bef. Art. IV. 641 ff.

Aqua paschalis, Ofterwaffer, Astaret, Astarte,

Ara, altare (Mitare ein eigener Mrt.), mas biefe Borte gunachft bei ben Bateinern bebeuten. - Arae cespititiae, gramineae. I. 94. -Altaria fixa, mas barunter gu vers fteben fei und warum fie oft arca genannt merben. 1. 96. - Altaria portatilia, gestatoria, viatica, mas barunter gu verfteben fei. 1. 97. - Arae apotheoseos. L. 97.

Arbores . jufammengefeste Leuchter auf bem Boben ftebenb. 11. 447.

Arcanum, Benennung für Zaufe. IV. 460.

Archidiaconi, ein befonb. Art, I. 142., - ibr Urfprung. I. 143. -Archidiaconalia banna, mas bar: unter gu verfteben fei. I. 144. Arcula, Gottestaften. Il. 452.

Area, f. Ambitus.

Areae, Begrabnigplage augerhalb ber Stabte. 111. 294. - Area, freier Plat um bie Rirchen : man mabite ibn vom 4. Sahrhundert jum Be-

grabnifplas, IV. 605. Aristocratie, firólide, II. 456. Armarium , Benennung fur Mon:

ftrang. 1. 68. Arundines, Rame für bie fpå: tern Rohren an ben Abendmahletels chen. I. 53 und 63.

Ascetae, was man anfangs unter ihnen verftanb. IV. 4.

Asinarii, sinarii, ein Schimpfname ber Gpriften. IV. 172.

Asini festum, Efelsfeft. IV. 117. Assumtionis, fpater Ascen- Azymus, sc. panis, de pa-

sionis Mariae festum, Ma: ria himmelfahrt, ein befond. Art. 111. 335.

eine von ben Deutschen verebrte Bote tin , bavon foll bas beutiche Dftern berftammen. I. 160.

Asteriscus, f. bas griedifde άστερίσχος, άστηρ.

Asylum, jus asyll eccles., ein besond. Art. l. 148., f. die Ab-leitung biefes Borts b. b. griech. ασυλοι.

Athanasius, als Somilet ber gried. Rirde gefdilbert. 11. 317.

Athanasius, Bifchof ju Meran: brien , beforbert bas Monchsleben im Decibente. IV. 8., ihm eifern Ums brofius und hieronymus nach. IV. 9.

Attributa. Attribute ben pier Gpans geliften beigelegt. IV. 317-19.

Audientes, f. bas griechifche αχροώμενοι.

Audientia episcoper., bas bifcoflice Schieberichteramt ; fcm'eris ger Gegenftand ber Miterthumsfunde und Rechtsgefdidte. III. 31,

Augustinus, Aurelius, Bifcof gu Dippo in Afrita, gefdilbert als Domilet ber abenblanbifchen Rirche II. 321 unb 22.

Aurelius Prudentius Clemens. Lieberbichter in ber latemis fcen Rirde, 11. 223,

Aurora, f. Tertia.

Aurum tironicum, mas baruns ter verftanben murbe. 111. 29.

Ave Maria, englifder Gruf, Ges bet jum Rofentrange geborig. IV. 290 - 93.

ne azymo et fermentato in coena domini entftanden Streitigfeiten. 1. 46.

# B.

Bacult, als Infignien hoherer Rir Baphomet, ein Ibol, bas bie chemmurben, als baculus patriar- Rempetherren follen verehrt haben. chalis u. f. w. Il. 452. - Baculi cantor, et praecentor, ibid.

Baculus pastoralis, hirten: fab, Bifcofestad, Rrummstad. III. 54. - Bas man finnbilblich bamit anzeige. III. 55.

IV. 287.

Baptismales ceremoniae, vor, bei und nach ber Zaufe. IV. 508 ff.

Baptismalis ecclesia, warum

bies Bort biswellen fpnonym mit episcopalis gebraucht merbe. 11. 388.

Baptimus, Zaufe, ein eigener Art., Benedicere, benedictio, mas IV. 454 ff. - Etpmologie biefes Borts führt immer auf ben Begriff bes Untertauchens. IV. 456. baptismus und baptisma, Untere fchieb von beiben, ob fie gleich gus weiten ibentifch gebraucht werben. IV. 456 unb 57. — Tempus baptismi, Aufgeiten. IV. 487 ff. — Loca baptism. Augorte. IV. 490 ff. — Baptismi formula, ihre Echtheit wird in ber gangen alten Rirche nicht beameifelt. IV. 505. - Dieß ges fchieht aber in ber neuern Beit. IV. 505 unb 506. Musbrucksmeife ber Saufformel in ber erften und britten Derfon. IV. 507 - 8.

Baptismus est mors peccator. , Bichtigfeit biefes Grund: fases in ber alten Rirde. III. 17.

Baptisterium, Zauffirche, Zaufe baus, ein befonderer Art., 1. 176. Man brauchte bafur auch bie Ramen illuminatorium, locus illuminationis, Aula baptismatis, fons, plscina. I. 180.

Bantizari pro mortuis, Cinn biefer Rebensart. IV. 471.

Basilicae . welche Bebaube man bei ben Romern fo nannte. II. 403. mann man biefen Ramen auch auf drifts liche Rirchengebaube übertrug ibid. Basilius ber Grofe als Beforberer

bes Mondemefens. IV. 7. Basreliefs und Mautreliefs, mas man barunter verftebt. Die

Staliener unterfcheiben Basso, Mezzo unb Alto relievo. 111. 289. Barnabas, ein befond. Art. I. 185

Grttarung feines Ramens ibid. Bartholomaeus, ein bef. Art.

1. 189. Etomolog. Erffarung biefes Mamens ibid. Basilius ber Große als Somilet ber

griechifden Rirche gefditbert. 11. 317. Reda Venerab. als firchlicher

Lieberbichter. 11. 226. Beleth, Jo., Schriftfieller über firdliche Gebrauche im 12. Zahrhunbert, 111. 222.

Bema. Benennung bes Chors in ben Rirchen. 11. 373. Die Bateiner behalten bas griechifche Bort bei ober überfegen es burch Suggestum ibid. - Rabere Befdreibung bet Boma. П. 374.

barunter im fircbliden Ginne perftanben merbe. II. 110-11. - Bie bie bavon abgeleiteten beiben beutiden Borte . weihen und fegnen im firchlichen Oprachgebrauche verfcieben feien. II. 111. - Benedictio, mit einer folden foliegen fast alle Rie tualbucher. 11. 112. — Benedictio puerperar. ibid. - Benedictio murbe vorzugemeife in ber romifchen Rirche bie Ginfegnung ber Che genannt. 11. 113. - Benedictio Mosaica vel Aaronis. - Bermutbung , warum biefe Segensformel nicht im driftlis chen Gultus fruberer Beit vortomme. II. 113 f. - Benedictio, warum man nicht bie Confecration ber Abenb: mableelemente mit biefem Borte benannt habe. Il. 114. - Benedictio constitutiva unb invocativa, ibr Unterfchieb. II. 116. - Benedictiones extra eccles, factae, querts gottesbienftliche Segnungen , mehrere Arten berfelben. Il. 117 und 18. -Benedictio episcopalis, sacerdotalis, papalis. II. 118-24.

Benedictus de Nursia, be rubmter Stifter bes Benebictinererbens. IV. 12.

Bernhardus Clarevallens. firchlicher Lieberbichter. 11. 229. Berne, von Reichenau, Schriftfielle

uber firchliche Gebrauche im 11ten Jahrhunbert, 111. 222, Bethphania. Erflarung biefel

Ramens fur Gpiphanienfeft, II. 46. Betula pentecostalis. f. h. Art. Pfingften.

Biblia pauperum, als eine felche fab man bie Bilber in ben Sirs den an. 1. 216. Bibliothecae, befanben fic ne

ben ben Rirchen. 11. 380. - Bibliotheca divina, jumeilen Benennung für bie Official: und Ritualbucher nebft ber beiligen Schrift. III. 245.

Bigami, b. b. bie in ber gweiten Ghe Lebenben tonnen nicht orbinirt merben. 111. 20.

Birretum, Superpelliceum Birretum, fo mirb aud eine Ropfbebedung fur bie Priefter genannt, ein in vier Eden ausgebens bes Barret, III. 51. - Birretum, Barret, Ropfbebedung ber Beiftlis den au Butbere Beiten. 111. 76.

Birrus, auch Lacerna genannt, eine Rleibergattung, beren fich an-fangs Beichlinge im Romerreiche,

Breviarium liturgie., Bre-viar, Ritualbuch ber romifche tatho: liften Rirde. 1. 269., ein befonb. biefes Bortes bei Profanscribenten. und bei firchlichen Schriftftellern. I. 269. - Breviar. ale firchliches Ris tualbud, ift veridieben von bem größern Breviar. ale Anbachtebuch für bie Beiftlichen, 111, 253.

fpater bie Rleriter beblenten. 111. 45. Bullae, Sprachgebraud biefes Bors tes bei Profanferibenten, bei ber romis fchen Gurie, bavon bas beutfche Bulle. 1. 280 - 81,

Art. - Breviar. Sprachgebrauch Bullaria. Beariff berfelben. I.

Chriften als Satanefeft betrachtet. 11. 91.

Caligae, Fußbefleibung ber Bi-

Calix eucharisticus, Rame für Abendmabieteld. 1. 61. - mit ben nabern Beftimmungen calices ministeriales, pteroti, sacrifica-les. 1. 63. — Rach bem liturgle les. I. 63, — Rach bem liturgli-ichen Gebrauche benennt man bie Relche cuch calices baptismales, sepulcrales, poenitentiales, ab-stersoria s. abluitionis. I. 64. -Calices imaginat., mas man barunter perftanb ibid.

Calogeri, Benennung für Monche in ber griechifden Rirche; fie feiern Befte , bie bas Bolt nicht feiert. II. 101, - muffen ftrenger faften, ale bie gaien. IV. 70.

Cameraria Camerarius, Riofterbeamter unb Beamtin. IV. 58.

Camisalis vestis, eine Art meis ter Rod, Zalar, follen bie Priefter unter ber Alba tragen, III. 51,

Camisia und comisia, metth: volle Deden, in bie man bie Evangeliaria einwidelte. 111. 249.

Campanae ober Campana, warum man fo bie Rirdengloden nannte. II. 240.

Campanum, aes, mahricheinlich entstanden aus aes in campo fusum. II. 240,

Cancelli, mas man in ben Rirchens gebauben barunter verftanb. L. 21. - bavon foll bas beutide Bort Rangel abftammen, III. 192, - vergl. auch III. 193,

Siegel Sanbbud IV.

Calendae Januarii, von ben Candelabrum, gewöhnliche Erflarung bes Bortes. 11. 446.

Candelae, fleinere Leuchtgerathe. 11. 448,

Candelarum s. luminum festum, f. Purificationis Mariae festum. III, 327,

Candidi, f. Albati. Cannae, cannales, Rame für Erinfrobren an ben Abenbmablatele chen. 1. 53 und 63.

Canisia unb Canisium, f. Alba canisia remana, f. Ro-

Canon, ein eigener Artifel, f. bas griechifde zarer. 1. 314., ift auch bie Rirchenfprache bes Abenblanbes übergegangen ibid. - Canones apostolorum, eine frubere liturgifche Schrift, mas von ihr gu halten fei, III. 207 ff.

Canon missae, biejenige Abtheis lung ber romifch tatholifden Meffe. mo bir Consecratio eucharistiae gefdieht ; gefdichtliche Bemertungen baruber , und einzelne Beftanbtheile beffelben, 111. 390 - 94.

Canones ecclesiae anglicae, wenn fie gemacht murben, auf melde Brelehren fie bie Strafe ber Excommunication feben. 1. 307,

Canonici, merben jumeilen alle Rieriter genannt. III. 3. - 3m en: gern Sinne Rleriter, welche nach Art ber Monde, ohne jeboch gu ihnen gu gehoren, nach einer gewiffen Regel ein xorvor Blor führten. IV. 20.

Canonisatio, Beiligenfpredung, man unterfdeibet in ber romifden Rira che bavon bie Beatificatio. II. 270. -42

- Die Congregatio pro canosisatione Capitilavil dominica, Benen: ber Carbindie, mas fie bei ber Beilig- nung bes Palmfonntags. IV. 171. fpredung ju thun baben. 11. 271.
- Canopaeum, Benennung für Monftrang. 1. 68.
- Cantate, Benennung eines Conn: tags zwifden Dftern unb Pfingften. Dom. dies. IV. 368.
- Cantharum, fpnonpm mit cereostata. 11. 447.
- Cantharus, Bafferbehaltniß vor ben Rirchen, Il. 398.
- Cantores, ein eigener Art., Bes griff berfelben. 1. 320. - Unterfchei: ben fich vom 4. Sahrhundert an beut: licher von ben Bectoren. 1. 321. -Benießen mehr Musgeichnung im Abenb: als im Morgenlande, 1. 321. - Ge: ben auch in ben proteftantifchen Gultus uber. 1. 322 unb 23.
- Capa, Cappa, ein Rleibungsftud bes beiligen Martin ju Zoure. I. 324., bavon werben bie firchlichen Capellen abgeleitet ibid., cappa, cappa magna bieg auch ber große Bischofsmantel mit Schleppe. 111. 58. - Ableitung bes Bortes capa und verfcbiebene Arten berfelben ibid.
- Capella und Capellani, eigen: thumtiche Rirchengebaube unb Rir: chenbeamte, 1. 324. - Ableitung bes Bortes Capella und Sprachgebrauch bes Bortes unter ben frantifchen Mons arden. 1. 325. - Beranberter unb erweiterter Oprachgebrauch Bortet vom 9. Jahrhundert an ibid. unb 326. - Bebeutung biefes Bortes in neuerer Beit. 326 unb 27. - Capellae unter bem Begriffe von Res bentirchen. II. 389.
  - Capellani, frubere Bebeutung bies fes Bortes unter ben frantifchen Ro: nigen. 1. 327. — Bebeutung biefes Bortes in fpaterer und in ber neues ften Beit. I. 327 unb 28,
  - Capillamenta, Perruquen, meh: rere Monographien barüber, fie gals ten bei ber proteftantifden Beiftlichfeit balb als Orthoborie, balb als Reolo: gie. 111. 77.
  - Capitatio, animalium, humana, terrena, Biebe, Gefin: be= und Grundfteuer, in miefern bie Beiftichen bavon nicht frei maren. III. 29. - Capitatio personalis, plebeja, barüber finb bie Deinungen verichieben ibid.

- Capitulum, vielbeutiges Bort in
  - ber Rirchenfprache, wovon es ge: wohnlich abgeleitet wirb. IV. 20. Cappa, Capsula, gumeilen ber
  - fogenannte Gottestaften. 11. 452. Capsae, i. e. opercula evan-
  - gelior. III. 249. Caput jejunii, ibentifd mit Afder: mittmoche. 1. 140.
  - Cardinalis (Carbinale, bochfte Rite denbeamte nach bem Papfte, ein bef. Art.), mas bieß Wort im fpatern las tein bebeute. I. 329., wie und warum man nach und nach bie hoben Rire chenbeamten neben bem Papfte fo genannt habe. L. 330 und 31. - Cardinales Episcopi, Presbyteri, Diaconi, wenn biefe Gintheilung aufgetommen fei. I. 331. - Beld einen hoben Rang bie Dapfte mit bies fem Rirchenamte perbanben, I. 334.
- Carena, babon foll Charfreitag ab: ftammen. I. 377.
- Caroli S. festum, Feft Carts bes Großen, unbewegliches Seft im Monat Mooember. 11. 93.
- arpocratiani, eine gnoftifde Gecte, bei biefer finben wir bie alte: Carpocratiani, ften Radridten über bie Bilber Cbrift.
- Cassian , Beforberer bes Monde mefens im Dccibente, IV. 9. 1V. 50.
- Casula, f. Planeta. Catacombae, ju Rom in einigen barin befindlichen Coemeterien befinden fich Chriftusbilber. 1. 434 und 35.
- Catecheta, Catechista, eine Lehrergattung im driftlichen Alter-thume, ein besond. Art. I. 340. Dies Bort ift aus bem griechifden in bie lateinifche Rirchenfprache über: gegangen. Warum fie doctores Audientium genannt wurben. I. 340. - Beranberter Beariff biefes Bortes in ber nenern Beit. I. 341-42.
- Catecheticae scholac driftlichen Alterthume mehr Bilbungs: anftalten fur Theologie unb Religions philosophie, und nicht gu vermechieln mit ber popularen institutio catechetica ber fpatern Beit. Gatecheten an folden Schulen finb mehr mit ben Bettoren und Profefforen ber Philo:

taten ju vergleichen. I. 346 unb 47 auch IV. 570 unb 71.

Catechismus für populares Bebre buch in ber driftlichen Religion, with erft mit ber Reformation eine allges meine Benennung. 1. 348. - Catechismus roman., eine Rachahmun ber lutherifden Catechismen. 1. 358,

Catechumeni, bie Bateiner behalten biefes bem griechifden nachgebil bete Bort bei, ob fie gleich bafur auch Novitil und Novitioli brauchen. 1. 364. - Begriff, melden bie alte Rirche mit biefem Worte verband, 1. 365. - Gie merben als unfabig jum Rieriterftanbe angefeben. 111. 16

Cathedra, Bifchofeftuhl, gewöhn: licher Ort, wo bie Bifcofe in frube: rer Beit prebigten 11. 327.

Cathedra Petri romana Petri romifche Stublfeier. II. 91. romana. cathedr. Petr. Antiochena, unber wegliche Fefte im Januar und Bebruar. 11. 91 unb 92.

Cathedrae Petri festum, mabridgeinlicher Urfprung beffelben. IV. 206. - Dafür tommt auch in Afrita ber Rame Natale Petri de cathedra, auch fest, epular. Petri bor. Grtauterung bes letten Ramens. IV. 207.

Catholicae, warum man im Mors entande einige Rirchen fo nannte. II.

Catholiei, frabefte Bebeutung bie: fes Bortes. I. 409 unb 10.

Caudatarius, melder Beiftlicher in ber romifchen Rirche biefen Ramen fübrt. 111. 58.

Causae leviores, fonnten auch por geiftlichen Berichten entichieben merben. III. 31.

Cauterium, f. Cestrum.

Cavalieri di glustizia unb di grazia, Diffinction ber Mals teferritter. IV. 283.

Cellula, bie einzelne Cella, Mondewohnung in einem gemeins fcaftlichen Rloftergeb. IV. 52.

Cellularius unb Cellularia, in Monde : und Ronnentioftern. IV. 54.

Censor morum, als folder mutbe ber Bifchof in feinem Sprengel angefeben, 111. 28,

fopbie in unfern Tagen auf Univerfie Census possessionum, Ber: mogenefteuer, in wiefern bie Geifts den nicht bavon befreit murben. III. 29. - In wiefern bieß auch von bem Census capitum galt. III. 29.

Cerei baptismales. IV. 514,

Cereorum consecratio, Sers genmeibe. III. 228.

Cercosala, Leuchter für größere Bachefergen. 11. 445.

Cercostatae, Grlauterung biefes Bortes pon bu Cange. IL 446,

Cereus paschalis. IV. 300. Cestrum, cauterium, veri-

culum, bas Inftrument, beffen man fich jum Ginbrennen unb Ginaben bebiente. III. 288.

Character indelebilis. den foll bie Bifchofsweihe bewirten. I. 268. - Die romifche Rirche bes auptet, baß biefer char. indeleb. überhaupt burch bie Drbination er: theilt merbe. IV. 155.

Chartophylax, was man in ber griechifden Rirche barunter verftanb. 11. 431.

Chapeau - bas, wie biefe Battung fleiner Galanteriebute entftanb, unb mer fie befonbers trug. III. 77. Chirothecae. bifcoflice Dant:

foube. III. 51. Choreae, Sochzeitstange. H. 23.

Chorepiscopi, ein eigener Art. I. 386 und 87. — Begriff und Ab-leitung bieses Wortes, I. 387 und 88. - Co merben gumeilen auch bie Cantoren in großern Stabten nach einer falfchen Etymologie genannt. I. 393.

Chrisma (χοίσμα), ein bef. Xrt., ift im lateinifden Rirdenftole recipirt, im Lateinifden burd unctio, unguentum, oleum , überfest. 1. 394. - Rirds licher Sprachgebrauch biefes Bortes. 1. 395. - Feierliche Beibe beffelben burd ben Bifchof. 1. 396. - Materie bes Chrisma, Berfchiebenheit beffels ben in ber abend : unb morgentanbis fden Rirde. 1. 396-98. - Chrisma hat außer ber Bebeutung bes beiligen Salbois auch noch mehrere anbere Bebeutungen. 1. 400 unb 401.

Chrismale, verfchiebene Bebeutung biefes Bortes. 1. 401, - Chrismales denarii ibid.

Chrismare, fpnonum mit consecrare.

Chrismarium und Chrisma- Clerus, aus ber griechifden in bie larium , verfchiebene Bebeutungen biefes Bortes. 1. 403.

Chrismarius, ein befonberer Rie: rifer. L. 402.

Christiani, Entftehung, furge Bes fdicte und Bwedmaßigfeit biefes Ra: mens. 1. 409.

Chrysargyrum, f. Tributum lustrale.

Chrysologus (Petrus) als So: milet ber abenblanbifden Rirche ges fchilbert. II. 332, Chrysostomus ale Somilet ber

griechifden Rirche gefdilbert. 11. 319 unb 20.

Ciborium, Benennung für Mon: ftrani. I. 68. Cicindelae, fleinere firdliche Leucht:

geratbe. 11. 448. Cicindiliae, f. Cicindelae.

Cidaris, minber gewöhnlicher Rame

får Bifcofemuse. 111. 53. Cimeliarchae, Rierifer, welche bie Kufficht über bie Rirdenfchage führ ten 11. 431.

Cinabaris, f. Minium. Circuli, fleinere firchliche Leuchtges

rathe. II. 448. Circumcisionis festum, Befcneibungs :, fpater Reujahrefeft, ein befonb. Mrt. 1. 207. - Unbewegliches

Seft im Monat Januar. 11. 91. Cisterna, f. Cantharus.

Cisterna, Benennung fur Maufe. IV. 458. Claustrum, für Monde unb

Ronnenwohnungen , befonber Dccibente gebrauchlich. IV. 55. befonbers Clavorum et lanceae Chri-

sti festum, ein unbewegliches Reft im Monat April. II. 92. - Reft ber Cange und Ragel Chrifti, ein bes fond. Art. 111. 168. Clementina unb Benedicti-

na, grei papftliche Bullen aus bem 14. Johrhundert, aus welchen man ben tiefen Berfall bes Benebictinerors bens ertennt. IV. 18.

Cierici, melde Abftufungen ber Beifflichen im 2. unb 3. Jahrhunbert fo genannt murben. 111. 3.

Clerici conjugati. was man barunter verftanb. 1V. 552,

lateinifche Rirchenfprache übergegans gen. Man unterfchieb frubjeitig einen Clerus major unb minor. III. 3.

Clinici, Begriff berfelben und ibre Ausfoliegung vom Rleriterftanbe. III. 21,

Clinici unb Grabbataril, bies jenigen , welche bie Zaufe in fcmeren Krantheiten unb Tobesgefahr empfin: gen, IV. 520.

Ciocca, Cloqua, Clogga unb neutr. Clocum, baraus bas beutiche Glode, ein befond. Art. III. 239. - Glodenrathfel 240. - Etpmologie bes Bortes ibid. - Infdrift, bie giemlich umfaffenb ben Glodenges brauch fcilbert, III. 212.

Coccus, f. Minium.

Codex, eigenthumlicher firchlicher Sprachgebrauch biefes Bortes. III. 248. - Codices inaurati, argentel, purpurei, mober biefer Rame.

Codex evangeliorum murbe bei ben Proceffionen vorgetragen. IV. 244.

Coelibat, Chelofigleit ber Geiftlie den. Il. 14 ff.

Coemeteria. Begråbnifplåse gufer: halb ber Stabte, unter ber Erbe ans gelegt in balb regelmäßigen, balb mins ber regelmäßigen Gangen, 111. 294.

Coena pura, Benennung für Char: freitag. I. 376.

Coena sacra, coena domimi , Ramen fur bie Abenbmablsfeier, ertiaren fich aus bem R. Z. I. 6.

Coenae dominicae dies, vel feria quinta in coena dominica, Rame fur graner Don-nerftag. II. 256.

Coenobium, bocht mahrideinlich aus xorvos Blog entftanben. Unterfchieb zwifden Coenobium und Laura. IV. 6. - Bas bas Coenobium mabricheinlich beim Entfteben bes Mondlebens mar. IV. 51. Coenobium, Unterfdieb beffelb, von

Monasterium nach Caffian. IV. 55. Coenobitae, Rlofterbewohnerin: nen , Grund biefer Benennung IV. 6.

Cognatio spiritualis, was bars unter gu verfteben fei. II. 14., - unter welchen Perjonen fie Statt finbe. 11. 14. - Birb von Buther beftritten. II. 24.

- Cognatio et consanguinitas spiritualis, geiftliche Bermanbt: aft gwifden Getauften unb Pathen. IV. 516.
- Collaria, mas man in ber protes fantifden Rirche barunter verftanb.
- Collatio superindicta et extraordinaria, außerorbent: lice Communalabgaben und Umlagen, bapon maren bie Rleriter frei. 111. 30.
- Collectae, ein befond. Art. -Collecta, eine gemiffe Webetsgate tung in ber firchlichen Liturgie unb perichiebener Oprachgebrauch biefes Bortes. I. 442-45. - Davon abges leitete Borte: Collectaneum, arium, arius, collectio, collectures, collectus infans unb collectionis
- epistola. 1. 445. Collegia Fabror. s. opificum, Baugefellichaften im Dittel: alter. 11, 424,
- Collegiatae ecclesiae, Be griff berfelben. 11. 389.
- Comes, in ber Bebeutung eines Sanbbuche für Liturgen. 111. 249. Commatres, compatres, Se:
- pattern , Pathen. IV. 518. Commemoratio, fo viel wie Memoria , Celebritas , Gebenttaa.
- Bebachtniffeier. IV. 205 und ofterer. 3ft übrigens meniger als festum. Commendatae und commendatoriae ecclesiae, ber Ras
- me begiebt fich auf Berhaltniffe gegen anbere Rirden. 11. 389. Communio, Rame fur bie Abende Conclamatum est, Ginn biefer mablefeier, bat feinen Grund im
- R. I. 7. Communio laica, mas man bar: unter verftanb. 1. 21, - weitlauftis
- ger ift von ihr bie Rebe. 111. 83. Communio peregrina, Be:
- griff berfelben. 111. 83. Communio servorum, murbe an manchen Orten, befonbers am
- grunen Donnerftage, gehalten. 11. 256. Communio sub una, Begriff und Urfachen ibrer allmabligen Muss bilbung. 1. 53. - Gie wirb von ben Proteftanten und Griechen verworfen. 111. 410,
- Communio sub utraque, über biefe Art bas Abenbmabl burch Mus: theilung von Brob und Bein gu feiern,

- muste bie luthertiche und reformirte Rirche einig fenn. 1. 58.
- Compassionis Mariae festum , ibentifch mit Festum Mariae de septem doloribus, 111. 322, Competentes ober electi, eine
- befonbere Gattung von Catedumenen. 1. 368. - Competentium dies, Grund biefes Ramens. IV. 583,
- Competentium dominica. marum ber Balmfonntag fo genannt wirb. IV. 171.
- Completorium, welche Gattung bes taglicen Gebets barunter verftans ben merbe, 1. 270.
- Completorium, bie lette foges nannte canonifde Stunbe. Urfache biefer Benennung. IV. 65 unb 66.
- Complicatio vel conjunctio manuum et digitorum, es enthumlicher Gebrauch beim Gebete. 11. 184.
- Compostella, foll bas corrum: pirte ad Jacobum Apostolum fenn. 11. 337.
- Conceptione de, ein Ronnens orben, gefliftet im 3. 1729, 111. 346. Conceptionis immaculatae b. v. Mariae festum, geft ber unbefledten Empfangniß Maria, ein befonb. Art. 111. 342 ff.
  - Concha, conchula bematis, Ramen fur bas Bema in bem Rirs dengebrauche, entlehnt ben ber gorm beffelben. 11. 374.
- Concilia. fo überfegen bie Bateiner oft bas griechifche govodos. IV. 411.
  - Formel in Beziehung auf Berftors bene. 1V. 598.
  - Confessio auricularis, Dhrens beichte, bagegen erftaren fich alle Proteftanten. 1. 200.
  - Confessio Belgien, mas fie von ben verfchiedenen Abftufungen ber Beiftichen tebre. 111. 35. Confessio sacramentalis,
- gebort ju ben Borbereitungen bes Deffe baltenben Priefters. 111. 375. Confessores, aus ihnen mahlte man gumeilen bie firchlichen Bectoren.
  - 111. 171. Confirmation, ein besonb. Art. I. 446 ff. - Confirmatia.
  - fdicte ber Musbilbung biefes firchlis chen Begriffe. L. 247 unb 48.

Congregatio, Bebeutung biefes Corporale sc. velum, Bortes in ber Gefchichte ber Monches orben, IV. 16. - Mebrere folde Congregationen im Benebictinerorben. IV. 161.

Congregationes Cardina-Bium beifen gewiffe Musfchuffe aus ben Garbinaten vom Papfte gebilbet. Es giebt ihrer mehrere. 1. 337.

Consecratio, meitere unb engere Bebeutung biefes Bortes. 1. 9.

Consecrationis formula if anfangs ein freier Grauß bes Bis fcofe, wirb aber fpater ftebenbe, uns abanberliche Formel. 1. 10.

Consistentia. f. bas griechifche σύστασις.

Consistorium, was bieg Bort im romifchen Gefcaftsftple bebeute, 1. 332, Constitutiones apostol., cine

frubere liturgifche Schrift, was von ibr ju halten fei. III. 207. Conventus, Benennung für Abende mahlefeier, tonnte nur gur Beit ber Arkanbisciplin Statt finben, last fich

vielleicht aus bem R. E. erflaren. 1. 8 - 9. Conventus, Benennung für Rios

fter. IV. 56. Conventus, fo überfegen oft bie

Bateiner bas griechifche σύνοδος. IV. 411. Conventus collegiati, mas

man barunter verftanb. III. 13. Conversi, f. Laici fratres.

Conversionis Pauli festum. IV. 208.

Convivia baptismalia, qué epulae baptismales. IV.

Convivia nuptialia. auch epulae nuptiales. Il. 23, Copintae, ein befont. Mrt., 26: leitung und Begriff biefes Bortes. I. 460-61.

Cornu evangelii et epistolae, mas barunter gu verfteben fei. II. 301. S. auch Evangeliarium.

Corona, firchlicher Rronleuchter. 11. 447.

Corona beatae Virginis, Benennung fur Rofenfrang. IV. 291, Corona Presbyteror., man barunter perftanb. IV. 226.

barunter gu verfteben fei. I. 66.

Corporis Christi festum, Fronleichnamefeft, ein befont. Art. altbeutichem Sprachgebrauche ift vollig funonum mit Festum corporis Domini, i. e. Jesu Christi. II. 150.

Correctorium, fo nannte Frans ciecus be Paula bie fur feinen Orben aufgefette Regel. IV. 27.

Crama (gried. xoaua) bie Bermis foung bes Beines mit Baffer im Abenbmable. 1. 51.

Credo, Gebet jum Rofenfrang ges borig. IV. 290.

Cruciferi, eine Urt Monde. Hl. 133. - Co merben auch gumeilen bie im Mittelalter berüchtigten Beife ler genannt. Much biegen fie Crucifratres, cruciflagellatores ibid. -Cruciferi biegen auch bie, melde bei Processionen bas Rreus trugen. IV. 243. — Synonym mit signifer, vexillifer unb Draconarius.

Crucifixus, Grucifir, Begriff. Schwierigfeit, bas Alter beffelben ju beftimmen. III. 137.

Crucis apparitio, ein Fest bei ben koptischen Shriften. III. 148. Crucis s. Exaltationis festum, Rreug: Erbobungefeft, uns bewegliches Beft im Geptember. II. 92. - Gin eigener Art. III. 144 ff. Crucis s. inventionis fe-

stum , Rreug : Erfinbung , ein be: fonb. Art. III. 144. Crucis Judielum, eine Art De

balle , Kreugurtheil. IV. 137. Crucis signum, Gebrauch bei ber Orbination. IV. 155, und bei vie len anbern liturgifden Berrichtungen.

Crux, Kreug, ein eigener Art. III. 114. — Ale Marterwertzeug fennt es bas pordriftliche Alterthum. Ill. 115. - Crucis religioses nennt Tertullian bie Beiben ibid. - Das lateinifche Crux ift feiner Etymologie nach fdmer auszumitteln. Ill. 116 .-Signum crucis fommt baufia im Drivatleben ber frubern Chriften, wie in ber Liturgie vor. III. 118. 19. -Crux composita beffeht aus brei Arten: Crux decussata, crux commissa, crux immissa. Soile: rung biefer Rreugarten. 111. 120-22. - Crux, warum es fpater fon: onpm mit Labarum und Vexillum gebraucht wird. III. 125. — Crux stationalis, prods man barunter vers fand. III. 128—30. — Crux gestatoria, was barunter verstanden wurde, III. 132. — Signum crucis, als Austeremonie. IV. 508.

Orux decussata, Entflehung bes Ramens, eigenthamliche Areus gesform. Das Andreastreug im Ans breasorben hat biefe Seftatt. I. 114.

Cryptae, Rame für driftlice Rire dengebaute. 11. 371.

Cucullus, eine Ropfbebedung ber Monche. 1V. 82,

Cueumellum, liturgifde Bebeus tung biefes Bottes, 11. 445.

Culpa levis, media et gravis, ftufenweife Strafbisciplin im Carmeliterorben. IV. 86. Cultus ber Chriften, ein befonb. Art.

1. 463. Curatores, Rame für Stellvertre: ter ber Stabtbifchofe auf bem Canbe.

ter ber Stabtbifchofe auf bem Banbe. 1. 392. Curatus, was biefes Bort in ber

Bufammenfebung mit ecclesia ber beute. 11. 388. Curine tradi, eine Beftrafunges

art ber Rieriter. III. 83.
Curinlen, fie ju orbiniren verboten bie firchlichen Synoben. III. 19. — Sie find oft ibentifc mit Aulici und

es werben auch bobere Staatebeamte fo genannt ibid.

Custodes, ein tigener Art., Custudes ecclesiae, mos mon beurse tre in früberer gelt serfans 1.482, im engera Seins. 1.483. Gustos in ben Siofierwagin unb in ber vita canonica. 1.483 unb 84. — Custos in ber metromigen gelt. Bebeutung in ber römitigen gelt. Sebeutung in ber römitige zeiten sich seine proteffennischen Riche. 1.495 unb 1958-

Cycli fester., Zeffenten die irtebe Zeen für die Zeifenbung im Studenjebe, zumeid ausgebed.
Zugudt in feiner Zeifenbung im Zugudt in feiner Zeifenbungten der Feier. Nattr. Christis. Einhandsteyntens. Das Gigenbundter ber zu ihm gebern gefte. II. 353, 394 und 95. – Cyclus Pentseont. Pfingfereine. Zeifenbundter beführt. II. 555. – Cyclus Pentseont. Pfingfereine. Der Geffen bie Allen gefte in bierrich begmittlich. Zufinna und Schulp bei geftentlich. Aufnan und Schulp bei geftentlich. 11. 55.

Cymballa, fteine Glödden, beren man sich im Guttus ber ermischen Kirche zu verschiebenen Bweden bebient. 11. 451 und 452. Cymbalium tinniens, auch Sacculus tinniens, sonans, ber Küngebeutet ibid.

Cyrillus von Jerufalem, als hos mitet ber griechischen Rirche geschils bert, 11. 319,

## D.

Dacmones, bôfe Geister, ihr Oberbaupt Diabutus. Die Abbitbungen berfelben in der drifflichen Kunsigeschichte fommen erst in späterer Zeit vor. 1V. 320. Dalmatica. s. Tunica. Dal-

matica, eigentbimitide Aleibung ber Diaconen, III. 65. — Gefchichte biefes Riebungsflude. III. 66. Damasous, Johannes von Damascus, ats firchtiger Lieberbichter.

mascus, ats firquiger reserviques. 11. 221. Damiani (Petrus) ein firchlicher

Biederbichter. II. 228.

Debitores publici, murben jur Offergeit freigelaffen. I. 171.

Decalogus, vorzüglicher Beftanbe theil im catechetifchen Unterrichte, I.

348 - 49, wieber ermahnt im Artitel unterrichtsanftalten zc. 1V. 561.

Decanica, decaneta, funonym mit carceres ecclesiae. 11. 379. Decanicum, Sefángnis fúr Seifts

tide. 111. 84.

Decanus, einbefont. Art., verfdies

bener Sprachgebrauch biefes Bortes und einlaer bavon abgeleiteten Bor: ter. 1. 485 - 90.

Decimae, Behnten: Gintunfte für ben Rierus. 111. 96.

Dedicatio, eigenthumlich : firchlicher Sprachgebrauch, wenn ein helbnischer Armpel in eine christliche Kriche ums gewandelt wurde. 11. 407.

Defunctorum (pie) omnium commemoratio, 8cft aller Seelen , unbewegliches feft im Rovember. II. 93.

Delicta carnalia, baf fic bar: auf mehr ber fogenannte fleine Bann

in ber lutherifden Rirde bezog. I. 306. Belphini . Rirdenleuchter. II. 447.

Democratismus, firaliger. 11. 455.

Denaria sacramentor., iben: tifc mit hoftien. I. 48.

Denominatio, nominis im-Ramengebung bei ber Positio, Ra Taufe, IV. 525.

Depositio, welche geiftliche Strafe in ber romifden Rirde barunter vers ftanben merbe, 111. 87.

Designatio divin., f. Suffragium,

Desponsationis Mariae festum, bas geft ber Berlobung Maria's mit bem Jofepb. 111. 322. Diabolus, f. Daemones, wie

ber Teufel gewöhnlich gemalt wirb. IV. 321. Diaconicum, smeifelbaft, ob es fur Disciplina

Chor ber Rirche gebraucht worben fei. 11. 373. - Diaconicum bematis, mas man barunter verftanb, 11. 374, - Diaconicum magnum, fo ge: nannt, um es von bem fleinen Diaconleum im Chor ber Rirde ju uns terfcheiben, mas man barunter pers ftanb. 11. 378. - Dan nannte es auch Receptorium und Salutatorium. Sprach : unb Befuchsimmer. 11. 379.

Diaconissae (Diaconiffinnen), ein befond. Art. 1. 491. — Kirchlicher Distributionis formula, Dib Begriff ber Diaconiffinnen. 1. 491. -Barum fie viduge hießen ibid.

Diaconus, ein bef. Art. 1. 498 ff. - R. Z. Begriff berfelben. 1. 495. -3hr machfenbes und abnehmenbes Uns feben in ber Rirche. 1. 497 - 99. -Ihre Amtegefchafte, 1. 500-502. ihre Stellung in ben verfchiebenen Rirchenfoftemen ber beutigen drifttis den Rirde. I. 502 - 4. - Ginige bavon abgeleitete Borte. 1. 504-5.

Dies cinerum, Afchermittemode, ein eigener Mrt. , welden Sag man bamit bezeichne und warum er fo ges nannt murbe. 1, 140.

Dies festi, saeri, feriati, Befttage (gefte ber Chriften, ein bei fond, Art.), II. 81. - Ihre Gine theilung in hebdomadarii, anniversarii, majores, minores, mobiles, immobiles, integri, intercisi en fart. 11. 90 unb 91.

Dien solis, f. Conntag, ein befons berer Art. IV. 358.

Dioeces. firdlicher Sprachgebraud biefes Bortes, IV. 378 - 79.

Dioccesancae sc. ecclesiae ober Dioeceses, Dauptfirden eines bifchoflichen Sprengels. 11, 388,

Diptycha ecclesiastica, obr auch folechthin diptycha, Benennung für firchliche Rameneverzeiche niffe, fpnonym mit tabulae sacrae, matriculae ecclesiae. 111. 259., f. bas griech. Simruyov.

Disciplina, Disciplin bieg vor-gugeweife bie Strafe bes Geiftelns in ben Rioffern. 1V. 89. — disciplina sursum, auch secundum supra, deorsum, secundum sub, mes man im Mondelatein barunter ver ftanb ibid.

arcani (Geheims lebre), ein befond. Art. 1. 506 ff. -Diefer Rame gehort nicht bem drifts lichen Alterthume an, fonbern ift eine Erfinbung fpaterer romifder Schrifts fteller. 1. 507. - Bas biefelbe vora bereitete unb veranlagte. 1, 507-8. - Ihre Mehnlichkeit mit ben Gleufin. Bebeimniffen. 1. 509. - Musbrude bei griechifden Rirchenvatern, bie fich auf bie Artanbisciplin begiehen und Mehnlichfeit mit ber Bebeimfprache ber Mnfterien haben, I. 512.

tributioneformel bei Mustheilung ber Abenbmahleelemente, ift anfange turg, erweitert fich aber allmablig unb ift abbangig von bogmatifchen Borftele lungen. 1. 13.

Divisio mensurna, was man barunter verstand. 11. 463.

Divisionis s. Dispersionis Apestelerum festum, ein befonb. Art. I. 137. — Unficherheit ber Sage, auf welche fich bief Feft grunben foll ibid. - Bie fpater bie romifche Rirche bieg Reft perftanben wiffen will. 1. 139.

Divortium. Chefcheibung, II. 17 und 18. - Grunbe jur Chefcheibung in einem lateinifden Berfe ausges brudt. II. 18.

Bogmatiel, ein friherer Chriften Bominicus, Domingo Guzname, 1. 410.

Festum de septem Bolores, Festum de a Mariae doloribus. III. 322. Dominica dies, ber beliebtefte Abendmahletag fcon in ber frubeften

driftlichen Rirde, baber auch oft dies panis genannt. 1. 16.

Dominica dies, Conntag, ein besonb. Art. IV. 358 ff. - Man leitet biefe Benennung pon Apoc. 1, 10. ab und fie foll emphatifch Deb: retes anbeuten. IV. 361. - Dies solis, status, ebenfalls Ramen für Conntag ibid. - Mehrere Conn: tage haben ihren Ramen von ber Gewohnheit ber alten Rirche, ben Gottesbienft mit gewiffen Pfalmen ober Pfalmenverfen angufangen , bie aus ber Versio Itala entlehnt maren. Dabin geboren bie gaftenfonntage : Batomihi, Invocavit, Remini-scere, Oculi, Laetare, Judica, Quasimodogeniti, Misericordias Domini, Jubilate, Cantate, Ro-

gate, E xaudi. IV. 364 ff. Dominicale, eine Ropfbebedung ber grau enzimmer. Ungewißheit, wie baffetbe befchaffen mar. 1. 23.

Dominicum, dominica sc. domus, Benennung für Rirchens gebauge, 11. 383,

mann, Stifter bes Dominitaners Drbens. 1V. 27,

Dominus vobiscum, liturgifde Formel. 111. 240.

Domus Del, ecclesiae, divina . Benennungen für Rirdenges baube, 11. 384,

Dormitionis festum, f. Assumtionis Mariae fe-stum, Maria himmelfahrt. Ill.

Doxologia, ein eigen. Art. I. 514. - Bebeutung nach ber Etymologie ibid. - Rleinere und großere Dorologie, 1. 315 - 16. - Die bem Bas terunfer angehangte Dorologie ift fpåtern Urfprungs. IV. 584.

Braconarius, f. Crucifer. Duellum, Gottesurtheil burd 3mel

tampf. 1V. 138. Durandus, Guillelm,, ein fo berühmter Schriftsteller über bie Rir: dengebrauche im 13. Jahrhundert,

ein beinabe canonifches Anfeben erhals ten bat. 111. 222 unb 23,

Duranti , ein Schriftfteller über firchliche Gebrauche im 16. Jahrhuns bert. III. 223.

# E.

Ecclesia armenica, ift ur. Electio, electiones per divina-tor Besteben nod jest in der euros paifchen und afiatifchen Zurtei, fo wie in einigen anbern ganbern Affene und Guropa's, ihre Ginrichtungen und Schidfale. IV. 391 - 92.

Ecclesia gracea catholica, Die griechifd : tatholifde Rirde, mie febr ibr ganberbeftanb burch bie Groberungen ber Unhanger Mubamebe verrinigert worben fei. IV. 389 , und in welchen gebructen Berbattniffen fie lest unter muhamebanifder Deres fcaft ift. IV. 389 - 91.

Ecclesiae episcopales, wit man fie eintheilte, 11. 387.

Ecclesiastici, ein allgemein geworbener Chriftenname. I. 410. -

Electores, Churfürften bes romifche beutiden Reiche, bamit vergleicht man bie Carbinale am richtigften. 1. 338.

Elementa sacrae coenae (Abenbmahiselemente) , mas barunter gu verfteben fei. I. 18. - Gie mur: ben burch bie Diaconen und Afoluthen Abmefenben überfenbet, nicht minber ben Dartprern, Rranten und Bus genben. I. 19. - In welchem Orte in ber Rirche bie gaien bie geweiheten Glemente empfingen. 1. 21. - Elementa, eine miflungene Ueberfegung von bem griechifden στοιχεία, Elementa extera unb intern. mas man barunter perftanb. 1. 44.

Bismeilen Rame fur Rirchenbeamte. Elevatio bostiae, barans ents ftand bie Anbetung ber Doftie, und ift genau mit ber Bermanblungelebre, Transsubstantio, permanbt. I. 30.

Encaenia , jubifches Reft , von bem einige Beibnachten ableiten wollen.

Encaustum, encausta ars, pictura, Runft mit Bache ober Essnei ober Esseni, ihr Ur: mit Del gu malen. 111. 287 unb 88.

#### Enchiridion , f. Manuale.

Encratiten, eine Gattung von Baretifern, bie ben Beingebrauch auch felbft im Abenbmable fur funb: lich bielten. 1. 52. - Spottmeife von ben Rechtglaubigen aquarit genannt. I. ibid.

Energumeni, man ließ fie aus: nahmeweife an ber Abenbmahlefeier Theil nehmen, wenn fie ihre lucida intervalla hatten. 1. 35. Energumeni, übergegangen in bie

lateinifche Rirchenfprache, ein befenb. Mrt. 11. 29, erffart burch agitati a spiritu malo vel erratico, II. 30. Ensalmes, mas bie Spanier bar:

unter verftanden, Ill. 9. Epigraphie, firchliche. IV. 308 unb 309.

Epiphaniae Festum, ein bes fond. Art. 11. 44, auch dies luminum und festum candelarum ge: nannt. 11. 45, nicht minber festum trium regum. 11. 48, auch Festum Magorum. ibid. — Ale ein Restag im Monat Januar, II. 91.

Episcopi und Presbyteri werben nie jufammen genannt. 1. 229.

Episcopus, f. bas griechifche Entoxonos, ging auch in bie Rirchenfpras the bes Abenblanbes über, und murbe Rame einer firchlichen Burbe. I. 230. - Berfchiebene Erffarung biefes Bortes, eine folche in ber neueften Beit, I. 231, - Episcopi in partitam in fruberer Beit vorzugemeife bas Gefcaft bes Prebigens ju. 11. 326. Episcopi sedis apostolicae, primae sedis, cathedrae, f. Metropolit. III. 413, Epistola Christi ad Abgar., Excommunicatio, ob flagi-

. f. Fasciae cunar, sacr.

Epularum Petri festum, IV. 206-7.

Equitum ordines, Sitterother, geiftliche , ein bef. Mrt. IV. 270 ff., equites ordinis Teutonici, beuti Ritter , ihre Gefdichte. IV. 273 ff.

Equus canonicus, Begriff befo felben. 111. 29.

fprung und ihre Gigenthumlichfeiten. IV. 3 unb 4.

Eucharistia, für Abenbmahlsfeier. ift auch in ber lateinifthen Rirche recis pirt. I. 7. - Eucharistia ober dies natalis eucharist., Benennung für ben grunen Donnerftag. 11. 257.

Eucharistiae locus ordimarius, ale folder murbe burd Rirchengefese ber gemeinfchaftliche Ber: fammlungeort ber Chriften beftimmt. 1. 14. Die Rirche locus solennis für Abenbmabtefeier.

Euchelacon , Gebetol, ein Ca: frament ber Griechen , bas mit ber unctio extrema ber Lateiner Mehn: lichfeit bat. IV. 122.

Eulogia, Rame fur Abenbmable feier, ift auch in ber Rirchenfprace bes Abenblandes recipirt. 1. 8.

Eunuchi, tonnen nicht orbinirt men ben. 111. 20. Evangeliarium unb Episto-

larium , Bud für bie evangelifden und epiftolifden Peritopen. 111. 249. Muf jebem Dauptaltare liegen biefe Bucher, baber bie Gintheilung bes epistolae, III. 249.

Evangelistne, Evangeliften, ein besond. Art. 11. 52. — Bebeutung biefes Bortes im Dt. E., in ber bibte fchen Ifogogit und in ber fpatere driftlichen Beit. 11. 52-54.

Examen corporis et sanguinis Domini, eine Art Dr balie. 1. 72,

Examen ferri candentis, f. Judicia Dei.

Exaudi , Rame eines Conntage gris fchen Oftern und Pfingften, f. Dies dominic.

tium, tonnten nicht Pathenftelle vertreten. IV. 522.

Cathedra Petri festum, Excommunicatio major und minor, Meußerungen barüber in

ben fpmbolifden Budern ber lutheris iden Rirche. I. 305. - Bedeutung bon beiben gur Beit ber romifchen Dierardie. Il. 120 - 31. - Strafe ber Rleriter. 111. 84,

Exemtiones, Rioftereremtionen, mas barunter verftanben merbe. IV. 19.

Exequine, mit diefem Ramen bes geichnet man in ber romifden Rirche bie firchlich: religiofen Gebrauche bef Berrbigung ber Tobten. Berfchiebene Ableitung biefes Bortes. IV. 614.

Exorcismus, ein befond. Art. 11. 55 ff. — Fur ben Exorcismus als Zaufritus ift bereits Zertullian Gemahremann. 11. 58. - Mumahlige Musbitbung beffelben ibid. - Der Grorcismus wird auch bei ber Rinbertaufe gewöhnlich. II, 59-60. -Exoreism. libeili, mas barunter verftanben murbe. 11. 62.

Exorcistae, firchlicher Begriff ber: felben. 11. 67, bilbeten nicht einen befonberen Rleriterorben, fonbern Bis fcofe und Presbpter verrichteten bas Grorciren mit, 11. 68. - Spaterbin ftanben fie auf niebern Stufen bee Rlerus. Exorcistae ex ordine, exorcistae gratia, mas man bar: unter perftanb, 11. 69.

Exorcisterium ecclesiastieum , mas man barunter ju vers fieben habe. 11. 37.

Expeditiones cruciatae, Rreugiae, fie überfcwemmen Gus ropa mit Reliquienmaffen. IV. 263.

#### F.

ber Baugefellichaften im Mittelalter. II. 424.

Fagones, Rame für bie weißen Tucher, in welche bas Abenbmables brob eingefclagen murbe. 1. 25.

Faldistoria, eine Art Geffel, auf welchem bei feierlichen Gelegenheiten ber Bifchof gu figen pflegte. 11. 453.

Fanones, im 11. und 12 3ahr: hundert identifch mit vexilla ecclesiastica. IV. 244.

Fasciae cunarum sacrae, bie Binbeln bes Beilanbes und epistola Christi ad Abgarum merben als werthvolle Reliquien bei einer Pro: ceffion in Conftantinopel vorgetragen. IV. 245.

Fatuerum festum, Rarrenfeft, bamit vergleicht Muretus bas Fronleichnamsfeft. 11. 153. - Gin eigener Formulae Artitel. IV. 115.

Feretra, Bahren. II. 453. - Feretrale, Bahr: und Beinhaus ibid. - Feretrum, fommt wieber por. IV. 598.

Feretri judicium. Babrenat: richt , f. Judicia Dei.

Ferula combuta, f. Baculus pasteral.

Fidejussores, f. Sponsores. Fraternitates, Bereine, bie mit

Fabricae magistri, Borfteher Fideles, eigentlich Actiodriften in einer gemiffen Beitbauer, ibre Ehren: namen und Borrechte. 1. 415-17.

> Fides, pro fide mar bie Umfdrift an ben Maltheferfreugen. IV. 285.

> Filla, Benennung fur Rirche. II. 388.

Fistulae eucharisticae, Na: me fur bie Erinfrobren an ben Abenba mabletelden. 1. 53 unb 63. Flabellum, ein Inftrument, um

bamit bie Fliegen von ben Opfergar ben abzumehren. 1. 28. - Gine aus: führlichere Befdreibung bavon, I. 69, f. auch bas griechifche binidior. Flentes, eine Glaffenabtheilung ber

Bugenben. 1. 293. Fons, Benennung fur Zaufe. IV. 457.

Formula baptismi, f. Baptismus.

liturgicae, cin eigener Art. III. 228 ff.

Formulae solennes, gebrauch: lich bei ber Abenbmablefeier, 1. 25.

Fortunatus, mit bem Bornamen Venantius etc., ein lateinifcher Lies berbichter. 11. 225.

Franciscus von Uffifi, Stifter ber Bettelorben, eine wichtige Erfceinung im Moncheleben. IV. 21 und 22.

ben Mondsorben in Berbinbung ftanben. IV. 242. - Fraternitates Rosarii, foloffen fic befonbers an bie Dominitaner an. 1V. 294.

Fratres Clerici biefen bie Geiffs

liden im beutschen Ritterorben. IV. .277.

Fratres servientes, cine bes fonbere Mbftufung im beutfchen Rite terorben. IV. 277.

#### G.

für Chriften. 1. 412. Gamma, eine erleichterte Gingmes

thobe. 11. 216. Gaudia, Festum de septem gau-

diis Mariae. 111. 322.

Gazophylakium magn, seu Diaconic. majus, was man barunter verftanb. II. 374. Generalis ordinis, Orbenige:

neral, eine bobe Beamtenftelle in bem ausgebilbetern Mondsleben, IV. 60. Genuficatio unb genuficaten-

tes, f. bas griedische yoverliela, yovuxlavortes. 1. 368. Germanus II., Schriftfteller über

bie firchlichen Gebrauche in ber grie: difden Rirde. 111. 223. Gloria in excelsis Deo, litur-

gifche Formel, englifder Lobgefang genannt. 111. 238, wirb porauge: meife in ber romifden Rirche am grunen Donnerftage gefungen. 11. 258.

Gnostlet, ein fruberer Chriftenna: me. I. 410.

Gradatio, Stufenfolge, welche bei ber Orbination porgefchrieben mar. 111. 25.

Graduale, mas man als liturgis fches Buch in ber romifden Rirche barunter verftebt. 111. 256. - Bes nennung eines Beftanbtheils ber romis fchen Defliturgie, III. 382.

Galilaef. ein altgemeiner Spottname Gradus admonitionum, an gewendet bei ber Beftrafung proteftan: tifder Geiftlichen, 111, 89.

> Gradus prohibiti, verbotene Grade, bie Lebre von benfelben. II. 12. — Lateinischer Bers, worin 13 bierber geborige Malle aufgezahlt finb.

Graeci, ein allgemeiner Spottname für Chriften. 1. 412.

Gratia, Benennung für bie Zaufe. IV. 460,

Gratia septiformis spirit. sanct., baraus will man bie fieben Ordines bes Rlerus ableiten. III. 6.

Gregorianus cantus, 20mm tungen barüber. 11. 216, Gregorius, Patronus scho-

larum , beffen Weft ein unbeweglie ches im Monat Mary. 11. 92. - Gin befonb. Art. 11. 246 ff. Gregorius I., als firchlicher tie

berbichter. 11. 225. Gregorius von Razianz unb Roffa

als Comileten ber griechifden Rirde gefchilbert. II. 318. Gregoriusfest, ein befond, Art.

11. 246 ff.

Grex niveus , Benennung für bie Reugetauften. 111. 44, Gyrovagi, eine Sattung herum-ichmeifenber Monche. IV. 10, auch

Sarabaitae genannt.

## H.

Hagiopolita, Beiname bet Lie. Hautreliefe, f. Basreliefs.

Maeretiei, Baretifer, ein befonb. Art. 11. 278 ff. - Haeretici misoliturgi , fo nennt Carbinal Bong bie Proteftanten. IV. 610.

Hagiolatria, Beiligenbienft, Beis ligenverehrung im Gultus ber Chris ften, ein befonb. Mrt. II. 260 ff.

berbichters Rosmas von Jerufalem. II. 220.

Malleluja, liturgifche Formel. III.

Hannagua, Gefäß jum Beihrun: de. 11. 444.

- crucis, sancta inofficiosa, muta, poenosa, indulgentiae genonnt. Schwierig gu erffaren ift ber Rame authentica. I. 384.
- Hebron, foll ber Geburtsort 30: bannes bes Maufers fenn, nach an: bern Jutta, II. 348,
- Mephata, Gebrauch biefes Bortes bei ben Catechumenen. I. 370.
- Herbarum festum. warum man bas geft Maria himmelfahrt fo genannt habe. II. 337.
- Hermeneutae ber alten Rirche, ein befond. Art. 11. 305, merben in firchliche und außerfirchliche eingetheilt. II. 305 unb 6. - Gine Art firchliche Dermeneuten maren im 10. Jahrhun: bert unter bem Ramen ber Zotten in Oftpreußen gewöhnlich. 11. 306,
- Biemantes, Conjectur über bieß ftreitige Bort. I. 294.
- Hierarchia lierarchia democratica, bemotratische Dierarchie. IV. 176. — Aristocratica, oligarchica, monocratica, IV. 177.
- Hierarchia ordinis unb iurisdictionis, was barunter ju perflehen fei. III. 7. - Hierarchia ecclesiastica vetus, es giebt nicht leicht einen Titel berfelben, welchen man nicht bei ben Proteftanten, be: fonbers Butheranern, nachweifen tonns te. III. 35 und 36.
- Hilarius, von Pictavium, Bieber: bichter in ber lateinifden Rirde, 11. 222.
- Historia Lausiaca bes Palla: bius, mas man barunter ju verfteben babe. III. 134.
- Momilia, Domilie, ein befond. Art. 111. 313. Ableitung biefes Borts von bem griechifden outleir, mas ben Rebenbegriff ber Popularitat und Bertraulichfeit involvirt. II. 315. Rirchliche Bortrage erhalten biefen Ra: Hymnologie, eine Sattung bes men ibid. - Homiliae extemporales, aus bem Stegreife gehaltene Bortrage, II. 328,
- Homiliarium, lief Rarl ber Große beranftaiten. Il. 331.
- Honorius Augustedunenmin , mpftifcher Schriftfteller über bie Rirchengebrauche im 12. Jahrhunbert. 111. 222,

- Hebdomas magna, Charwode, Hora matutina tertia, nach ein besond. Art. 1. 383, auch nigra, unserer Zeitrechnung die neunte Bors unferer Beitrechnung bie neunte Bora mittageftunbe, mar fcon feit bem 5. Jahrhundert eine beliebte Stunde gum Bormittagegottesbienft und gur Abenba mablefeier. I. 17 unb 18,
  - Horae canonicae, Urfprung und Begriff berfeiben. 1. 270-71, werben in Benebicts Regel gum Gejes erhoben und eigenthumlich benannt ibid. - Gie geborten ju ben porgen fdriebenen, nicht aber freiwillige Anbachteubungen ber Monche. IV. 65. - Muftifche Deutungen berfele ben. IV. 66.
  - Horae lucernales, f. ben Art, nachtlicher Gottesbienft (Bigifie). IV. 113,
  - Hoslanna, liturgifche Formel. III.
  - Hospitii jus, war ben Romern besonders besig, hospitium public, was man barunter verstand, II, 167. - Hospitalitatis contesseratio, mas barunter verftanben murbe. II. 171.
  - Hostia . nach ber gewöhnlichen Muse fprache ostia, bavon wollen einige bie Benennung Oftern ableiten. 1. 159.
  - Humiliatio, f. bas griechifche υπόπιωσις. Humiprostratio, eigenthumlider
  - Gebrauch beim Gebete. 11. 183, Huss (Johannes), firhlicher lie: berbichter. IL 231.
  - Hymenaea Epithalamia, i. e. carmina nuptialia, bamit feiern auch nach beibnifcher Gitte Chriften ihre Dodgeiten. 11. 23.
  - Hymnarium ober liber bymnorum, Befdreibung biefes Gefangbude in ber romifden Rirde. 111. 257.
  - Rirchengefanges, zweite Abtheilung eines befondern Artifels. IL 209 ff. -Hymnolog. haeretic. II. 217 ff. -Hymnol. eccl. Syriac, II. 218, -Hymnol. bet griedifden Rirde. II. 220 f. - Hymnol. ber lateinifchen Rirde. II. 221. - Hymnol. ber proteftantifden Rirde. II. 232 ff. -Hymnol. ber driftlichen Belt in un: fern Zagen, II. 236 ff.

Hemmus, verfchiebene Definition von iefem Worte. 11. 211. - Hymni christiani , ihr Geift , Inhalt unb bogmatifche Bichtigfeit. II. 213 - 14. - Gefangweise biefer Domnen in ben

gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften. 11, 214-16.

Hypodiaconus, f. Subdiaconus.

## I.

Jacobiten, auch toptifce Chriften Ikonodulen und Ikonoklaenannt, Ueberrefte von Meanptens driftliden Urbewohnern, IV. 399.

Jacobus major, beffen Denttag, ein unbewegliches Seft im Juli. 11. 92. - Jacobus ber Meltere, ein bes fonb. Art. 11, 335.

Jacobus minor. Collectivfeier mit Philippus, ein unbewegliches Reft im Dai. 11. 92. - Gin befond, Art. Philippus und Jafobus, IV. 219. — Rurge Bebensgeschichte Jatobus bes Jungern. 1V. 220.

Jacoponus (auch Jatobus), de Benedictis, ein firchlicher Lieberbich: ter. 11, 230.

Idolorum confectores, wie eine Menge anbere Befchaftiguns gen machte gur Zaufe unfahig. IV. 474 - 75. - Bob, welches beshalb bie Rirche verbient ibid.

Jejunium, Aertullian in feiner Schrift: de jejunio, flagt uber bas geringe Intereffe ber orthoboren Rirde an ber Saftenanftalt. 11. 74. - Jejunium vernum, aestivum u. f. m. 11. 77. - Jejun. litaniar. und rogationum, II. 78. - Jejunior. superpositiones, Grund bie: fee Ramens. 11. 78. - Jejunia quatner ordination, Il. 78. - Jejunium generale, consuctudinarium, votivum, poenitentiale, voluntarium, ertlart. II. 80.

Jessael, ein alterer Rame fur Chris ften. 1. 407.

Jesus Christus rex regnantium , griechifche Mungen, auf mels den fich biefe Auffchrift befanb. I.

Ignatius de Loyola, fein les ben und turge Gefchichte feines Dr. bens. IV. 40 ff. ignitum

igneum, Lgnis. judicium, probatio per ignem, f. Judicia Dei.

Ignis Johanneus, Johannis: feuer, eigenthumlicher Gebrauch am Refte Johannis bes Maufers. II. 351.

sten, Bebeutung beiber Musbrude. 1. 218,

Illuminatio, illuminationis Sacramentum, Benennung für Zaufe. IV. 459.

Illustratorium, Benennung für Taufe. IV. 459.

Imagines in ecclesia, In denbilber , werben im frubeften drift. lichen Alterthume im weiteften Ginne genommen, und umfaffen alles bat, mas bie Lateiner statuae, simulaera, signa, imagines, nennen. I. 212. Immersionis ritus, bei ber Saufe fruber totalis, fpater partia-lis. IV. 498 f. — Gine immersio trina mirb für nothwenbig unb foid:

lich erachtet. IV. 500. Immunitas ecclesiae, wi man barunter verftanb. 11. 398.

Impedimenta Pastori fuglenda, find in einen lateinifden Dentvere gebracht. 111. 22, Impositio manus, warum it

fpnonpm mit poenitentia publica fei. I. 297. Impositio manuum, ein Ca brauch bei vielen firchlichen Geremonien,

fo auch bei ber Confirmation. I. 454. Impositio nominis, f. denominatie.

Impluvium, f. Ambitus. Incensum, für Beibroud, H. 441. - Incensarium , Gefaß, in welchen

man ben Beibrauch gum firchliches Gebrauch aufbewahrte. 11. 444. Incineratio, Michemoribe, I. 141, wenn fie allgemein eingeführt murbe

und wie fie noch jest in ber romifchen Rirche gewöhnlich ift. I. 141. Incipientes, Rame für Catebu menen, 1. 364.

Inclinatio corporis, eint eigenthumliche Stellung beim Gebete, IL. 183. Indictio festor. mobilium, gefchab am Epiphanienfefte. 11. 47.

- Indifferentismus, religibfer, eie Inthronisatio, ber jogenannte ne ungunftige Erfcheinung fur bie driftliche Feftfeier. II. 103.
- Indulgentia, Indultum, firch: licher Sprachgebrauch biefer Borte im frubern driftlichen Alterthume unb in ber fpatern Beit. II. 339-342, ein befond. Art. - Bie fich ber frubere firchliche Begriff von Indulgentia befonbere in ber fpatern romifden Dierarchie mit bem Ramen bes Mblaffes anberte. II. 341 unb 42.
- Indulgentia paschalis, mas barunter ju verfieben fei. 1. 168. -Indulgentia, fo viel als Ablaß. 1. 197. — Bas barunter in Beziehung auf bie Bugenben ju verfteben fei. 1. 299.
- Indulgentiae et indulgentiarum dominica, (Scunb biefer Benennung fur Palmfonntag. IV. 171,
- Infirmarius unb infirmaria in ben ER onche = unb Ronnentioftern. IV. 58.
- Infulae . Banber an ben Bifchofe: mugen. IA1. 52, find heibnifchen Ur: fprunge. III. 52, - Infula, minber gewöhnlicher Rame für Bifchofemüge.
- Infulatus, sc. Abbas, welche Mebte man barunter verftanb. III. 52,
- Ingenui, bas bie Beiftlichen als folche angefehen murben und barum besonbere Begunftigungen por Bericht genoffen. 111. 30.
- Innocentius III., romifder Papft, als Schriftfteller aber bie Rirdengebrauche im 13. Jabrhunbert. 111. 223,
- Innocentum festum, geft ber unfdulbigen Rinber, f. Nativ. Jes. Chr. fest. II. 197.
- Inscriptiones in Sarcopharis allisque monumentis. IV. 310.
- Intercessores, eine Art Unterbis fchofe in Afrita. 1. 245.
- Interdictum, furchtbare Steiges rung bes Bannes, II. 138 f. -Interbict ausgeubt von ben Papften. Judica, Rame eines Faftenfonntage, II. 139,
- Interstitia, 3wifdenraume, welche bei ber Orbination vorgefdrieben meren. III. 25.

- Opfergang ber Gedembdnerinnen in ber romifden Rirde. III. 330.
- Introitus, Eingang ber Reffe, mas barunter nach ber Belehrung romifcher Liturgen gu berfteben fel. III. 378.
- Inventarium, firchlices, ein be: fonb. Art. II. 440. - Begriff beffels ben ibid.
- Inventionis s. crucis fest, ein unbewegliches Reft im Monat Dai. II. 92, ein befonb. Art. III.144 ff.
- Investitura, Inveftitur, ein bes fonb. Art. 11. 343, welche firchliche fymbolifche Sanblung barunter vers ftanben merbe. III, ibid. - Inpeffis tur aus ber Lehneverfaffung abguleis ten. 11. 344. - Inveftitur, mas bare unter bei ben Proteftanten verftanben merbe. II. 346.
- Invocavit, Conntag, f. ben Art. Conntog, IV. 366. Johannes ber Coangelift, f. Dent:
- tag, f. Nativ. Jes. Christ, fest. II. 195
- Johannes ante portam Latinam, ein bewegliches geft im Mai. II. 92,
- Johannis Baptist. Natal., Geburtafeft 3. b. Z., unbewegtiches Seft im Juni, Fest, de collat. Joh. Bapt., ein unbewegliches geft im Aus guft. 11. 92. Gin bef. Art. 11. 347 ff.
- Isidorus Hispalensis, Schriftsteller uber bie tuchlichen Ges brauche. III. 221.
- Islam, Islamismus, bie von Muhameb ausgegangene Religion vers minberte betrachtlich ben Banberbeftanb, mo fonft bas Chriftenthum geblüht hatte, 1V. 389.
- Itala, Rame einer alten R. Z. Ueber: fesung. II. 289.
- Judas, f. Simon unb Judas. Jubilaeus annus, Jubeljahr, ein befond. Art. II. 353-59. - Abe leitung aus bem Debraifden. 11. 354.
- Jubilate. Benennung eines Conns tage swifden Dftern und Pfingften, f. Conntag.
- Grund biefes Ramens, vgl. Dominica dies, beift auch jumeffen Mediana. IV. 367.
- Judicia Dei, Gottesurtheile, Dre

bale , verfchiebene Arten berfelben : Judicia aquae fervidae et frigidae, ignis, ignitum, igneum, probatio per ignem, examen ferri candentis, Judicia feretri. IV. 139.

Judicium sacrae coenae s. cucharistiae, Abendmahisge:

richt , ein eigener Art. I. 72. - Dr: balie . Gottesgericht. IV. 134. Jura primigenia unb secun-daria werben bem Papfte jugeftanben. IV. 189 ff. - Jura papa-lia accidentalia et honoris. IV. 190-91.

#### К.

Kryptographie. IV. 308,

Malligraphie, ihr Cebrauch im Kyrle eleison, liturgifce For-driftlich etrichlichen Leben. IV. 305 f. mel, auch in die lateinifche Kirchenfprache übergegangen. 111. 237.

#### L.

Lacerna, f. Birrus unb Pluviale.

Lactare. Benennung eines Faftens fonntage, vergl. ben art. Dom. dies, warum er auch dominica panis beis fe. IV. 366. - Birb auch gumeilen Zobtenfonntag genannt, weitlauftfs re Erorterung biefes Ramens. IV. 366-67.

Laici, faien, tommt bei Sertullian, Origenes, Epprian por, und wirb oft burd seculares ertiart. I. 406-7.

Laici fratres, talenbrüber, von einflugreicher Erscheinung im Monches leben, auch conversi genannt. IV. 20 unb 21. Lamina, golbenes Stirnbanb, mel-des foon bie Apoftel getragen haben

follen. 111. 43. Lampadarii. II. 448,

Lampas perpetua, bie ewige Legati a latere unb legati Campe. 11. 450.

Lanceae et clavorum festum, Feft ber Lange und Ragel Legendae, Legenben, ein befond. Chriftit, ein befond. Art. III. 168. Art. III. 175. - Legenben in iber

Lapicides magistri, mesen im Mittelalter. 11. 424, Steins

Lapsi, bieß Bort in feiner engern und weitern Bebeutung. I. 290. -3hr unterfchieb von Apoftaten. 1. 291. Laterculus, Rame einer Ofterbes

rechnung von Theophilus, Bifchof gu Mlexanbrien. I. 166. Lavaerum, Benennung für Zaufe.

IV. 457. Laura, Begriff und Unterfchieb von Coenobium. IV. 56.

Laurentius, bes Beiligen, Gebacht:

niftag , unbewegliches Beft im Monat Muguft. 11. 92.

Lecti, lecticae, f. Feretra. Lectionalia unb Lectiona-

rin . Bucher, welche bie gum Bor: lefen beftimmten biblifchen Abfcnitte enthalten. 111, 248, Lectores, in ben firchlichen Berg-fammlungen ber Chriften, ein befonb. Art. 111. 170. — Lectorum scho-

lae fanben an mehrern Orten ber abenblanbifden Rirche Statt. Oberlehrer bieg Primicerius, Ill. 171. - Lectores, warum fie mahr fcheinlich gu ben ordinibus inferiorib. gerechnet wurben. 111. 172, - Ber in ber griechifden und lateinifden Sin che ibid., murben gumeilen im Beitele ter Cpprian's doctores audientium genannt. 111. 249.

mati, mas barunter verftanben men be. 1. 120.

frubern Bebeutung haben noch nicht ben Rebenbegriff bes Fabel: und Dabrdenhaften. III. 177. - Legendae aureae, welche Legenben: fammlung fo genannt murbe. 111. 186. Lentulus, ber viel befprochene unb mehrfach unterfucte Brief beffelben. 1. 425.

Leo Allatius beforeibt nicht nur bie Ritualbucher ber Griechen, fone bern banbelt auch von bem Rirdenes remoniel. 111. 224.

Lee ber Große, gefdilbert als Domis let ber abenblanbifden Rirde, II. 322.

Libellatiei, weiche Sattung von Paschales, circulares, synodicae Gefaltenen man barunter verstanb. 1. 291,

Libelli pacis, and literae pacis, von ben Martyrern ausges fellt. 111, 275.

Libelius pacis, was man bars unter verftanb. I. 299.

Libertas ecclesiae, f. immunitas ecclesiae.

Liberti, Freigelaffene, welche noch Berbinblicheiten gegen ihren alten Deren hatten, tonnten nicht Rlerifer werbenz. III. 18.

Libri ecclesiastici, weiterer und engerer Begriff biefes Borts. 111, 245, fin der römischen Kirche spinonym mit lib er liturgic. ritualis. 111, 247.

Linten alba et Dalmatica, f. Alba. Linteum wurdt verbum solemae

får Tobtenbefleibung. IV. 598.

Lipanothecae, Rame får Reliquienfammlungen. IV. 264.

Litania, Stanet, ein befond. Art.
111: 196, f. bos gr. Letavelan. III. 196,
Litania major um binor, mod
Litania major um binor, mod
the filminglisen Brrache betebnifete filminglisen Brrache
tebnifete filminglisen Brrache
Litania Septiformate, 1965.
Litania Septiformate, 1965.
https://doi.org/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001/10.1001

biefes Ramens. IV. 243.

Litanine, preces, welde theils gefungen, theils gefunden nourben bei Processionen. IV. 248 unb 47, wo noch Mehreres über biefes Mort bemerkt ift.

Literae (f. d. Art. Briefwechfel im hrifitid : firchischen deben der ersten Jahrhunderte. fi. 275.) formadae, commendatoriae, communicatoriae, dimissoriae, enthronisticae, Eiegel handbud IV. paschales, circulares, synodicae tractatoriae, was darunter verstans ben wurde. 1. 277 — Die literas formatas zu prüfen gehörte zu ben Amtspsückten ber Metropoliten. 111. 415 — 16.

Literae pacis, f. Libelli pacis.

Liteurgia, Simpjen, ein beford, 2xt. 111. 222 f., vergl. bad 2xt. 111. 222 f. vergl. bad 2xt. 111. 223 f. vergl. bad 2xt. 111. 224 f. vergl. bad 2xt. 111. 225 f. vergl. b

Liturgia Miss. rom. (romifce Megliturgie) f. Missa.

Locus intra cancellos, Ber pennung für Chor ber Kirche. 11. 374.

Lucas, Sebactinistag beffelben, une bewegliches Fest im October. 11. 93. — Lucas, ber Evangelist, ein bes. Art. 111. 265 ff.

Lucis dies, Benennung für graner Donnerftag. 11. 257.

Ludi juvenales ber Romer, bas von wollen Ginige bie Spiete am Beihnachtefeste ableiten. 11. 199,

Ludimagistri, f. Paedagogi. Lumen perpetuum, f. Lampas perpetua.

Lustratores, Rame für Stellver: treter ber Stadtbifchofe auf dem Lans de. 1, 392.

Lustricus, Bebeutung biefes Worts in ber Zusammensegung mit pater, mater, filius. IV. 518,

Lux mentis oculor., Benens nung für Laufe. IV. 459.

Lychini, Lychni, Lychnia, Rame für kiene kirchiche deuchtgerär the. 11. 448. — Lychnus perennis, bas ewige Licht, ewige Lampe. 11. 450, unbewegliches geft im Muguft. 11. 92, ein befonb. 2rt. 111. 269.

Magi, ein allgemeiner Spottname für Chriften. 1. 412, ---

Magister. attere Benennung für bas Dberhaupt bes Malthefer : Ritter: orbent. IV. 280.

Magisterium Sancti Palatil . Begriff bavon. IV. 30. Magnetismus, bağ er höchft mahr:

fcheinlich fcon im Alterthume bei ben Energumenen angewendet worben fei. II. 42. Magnum Monasterium,

berühmte Riofter Marmontier ftiftet Martin, Bifchof von Tours. IV. 9.

Major generalis, nannte fich ber Orbensgeneral von ben barmbers gigen Brubern , und Major fchlechthin er Superior eines jeben Dospitals. IV. 39.

Majumae, heibnifches Beft im Dai, bavon leiten Danche bie noch jest ublichen Daientange ju Pfingften ber. IV. 218.

Malluvium, f. Cantharus.

Mandra, junachft Biebftall, warum bie frubern Riofter fo genannt murs ben. 1V. 57.

Manipulus, mappula, su-darium, jest nur ein zwedioser Schmud ber Geiftlichen, III. 62.

Mansionarii, eine Gattung Rir-, chenbiener, verfchiebene Unfichten über biefelben. II. 432.

Mantile, f. Manipulus.

Manuale ober enchiridien, welches liturgifche Buch man in ber romifden Rirde barunter verftebe. 111. 256.

Manumissio Servorum, folgte am Dfterfefte. 1. 171. wiefern eine Rachahmung berfeiben bei ber driftlichen Zaufe Statt fanb. 1. 370.

Manuum impositie, gatt als mefentlich nothwendig bei ber Orbina: tion. IV. 154.

Mappula, f. Manipulus. Marcosii panes, was barunter au verfteben fei. III. 317.

Maccabacorum festum, ein Marcus, fein Gebenttag als unber-unbewegliches Meft im August. 11. 92, wegliches Meft im Aprel. H. 92. Mie ein befond: Mrt. III. 314 ff. -Barum er ben Ramen Marcus ans nahm, ba er eigentlich Johannes bief, III. 315.

Mariae ad Nives dedicatio s. festum, Maria Schneefeier, unbewegliches geft im Muguft. 11. 92. Mar. Dormitionis s. Assumtionis Pest., unbewegliches Beft im Muguft. II. 92. - Nativ, Mar. Fest., Pas rid Geburtefeft, unbewegliches Beft im Geptember. 11. 92. - Praesentationis Mar. Fest., unbewegliches Beft im Rovember. II. 93. - Fest. concept. immacul. b. Virgin. Marine , Maria Empfangnis , beweglis liches Beft im December, 11. 93.

Marialatria, Mariaverehrung, ein befond, Art. 111. 318 ff. - Gie mar por bem Enbe bes 4. Jahrhunberts nicht gewöhnlich. III. 319.

Maria Magdalena, ein unbes wegliches gest im Juni. II. 92. — 3hr Gebachtniftag, ein befonb. Art. III. 347.

Maronitae, Maroniten, eine Gecte ber griechifden Rirche, noch jest in ber Zurtei übrig; ibr Urfprung, ibre Schicffale, ibte Abbangigfeit von ber Pforte und ihre firchlichen Ginrichtun: gen. IV. 392 - 94. - Thre Ber mobnheit, am Bertiarungefefte Chrifti ben Libanon ju befteigen. IV. 591.

Martinus von Tours und bes Papfies Martinus Gebachtniftage , unbeweg: liche Refte im Rovember. 11. 93, .. Martinus ber Beilige, ein befonb, Art. 111. 349. - Mustum Martini, Anser Martinus, und anbere Bolfebes luftigungen, III. 351 - 54.

Martyres, in ber driftliden Rirde, abgeli vom gr. μάρτυς unb μάρτυς, mer in ber frubern, tampfenben drifts lichen Rirche fo genannt murbe, Ill. 272. - Man untericheibet marty. res absolut. sic dicti, designati, confessores, Profugi , Extorres. Gine anbere Gintheilung ber Dartpret finbet fich bei Balefius. III. 273.

Martyrologium, im engern unb eigentlichen Ginne, 111. 282, - Be: nennung für Eirchlich : liturgifches Buch, peranlaffen ben Begriff von Richen talenbern ibid. - Martyrologium universale, roman., martyrologia privata, wie es fich bamit verhalte. Iil. 283. - Unterfchieb ber altern und neuern Martyrologien ibid.

Mater dolorosa, nicht unwich: tige Darftellung im driftlich: firchli-den Kunftleben. III. 154.

Dabei untericieb man materia coelestis und terres tris ibid. - Bar: um bie lettere bas Baffer fei. IV. 495 unb 96.

Materia remota et proxima bei ber letten Delung. IV. 125.

Mathaeus, Gebachtniftag beffelben, unbewegliches Reft, II. 93, ein befonb. Art. III. 355 ff

Mathias, Gebachtniftag beffelben, ein befond, Art. III. 358 ff.

Matres unb matrices sc. ecclesiae, mas man barunter perftanb. 11. 387.

Matriculae ecclesiae. Diptycha.

Matrinae, IV. 518.

Matutina, eine fogenannte canonis iche Stunde (Mette), welche bath nach Mitternacht gehalten murbe. IV. 65.

Melitensium ordo militaris , Malthefer : Ritterorben , f. frus bern Ramen. IV. 279.

Mellis et lactis degustatio, Maufceremonie. IV. 510, ift eingig aus bem M. M. abguleiten ibid.

Memoriae, Rame für driftliche Rirchengebaube. II. 371. II. 386. -Bunachft nannte man bie über ben Gra: bern ber Martyrer erbauten Rirden

memoriae unb martyria. 111. 275. Memoriae Martyrum, Denttage ber Dartprer. 111. 277. - 3n biefer Bebeutung leicht gu erflaren.

III. 280. Menologia, Ritualbucher ber gries difden Rirde entfpreden großtentheils ben lateinifden Martyrologien und Galenbarien. III. 251.

Mensa, funonum mit ara, warum?

Metatorium . f. Vestiarium. Metatum, welche Abgabe barunter perftanben murbe, 111. 30.

Metropolitae, Metropoliten, ein befond, Art. III. 412 ff. 3m 2. und 3. Jahrhunbert tommt biefer Rame noch nicht por, fonbern bie Bifchofe ber Provingialbauptftabte merben epi scopi apostolicae sedis, ober que primae sedis unb cathedrae qui nannt. - Metropoliten ober Metro: politane fononym mit Superintenben: ten in Churbeffen, 111. 418.

Materia baptismi. IV. 494. - Michaelis festum, prei unbes wegliche Sefte, im Dai bas Feft ber Erfdeinung bes Erzengels Dichael, im September bas Fest. omnium angelor. 11. 92 unb 93. - Gin bef. Art. 111. 419 ff. Grunbet fich mebr auf Sagen , als auf bibl. Donmen.

> Minium, baraus mar bas Roth verfertigt, mit welchem man bie rothen Unfangebudftaben in ben codicib. fcrieb. Much aus Binnober (Cinabaris) und aus bem Safte ber Schare lachbeere verfertigte man biefes Roth. IV. 306,

> Ministerium, f. Sacerdotium.

f. Micrologus, Schriftfteller über firclide Gebrauche im 12, Jahrbuns bert. 111. 222,

Milites, fie gu orbiniren mar ein Synobalverbot. 111. 18. Milites, biegen im Deutfden Stite

terorben bie eigentlichen Ritter. IV. 277. Miserere nobis, mit biefen Bor: ten folle man nur Gott, nicht einen

Beiligen anrufen. 11. 276. Misericord, Domini, Benene nung fur ben zweiten Conntag nach Oftern, f. Dies dominic., wirb au in ber griedifden Rirde Thomas: fonntag genannt. 1V. 368.

Missa, Benennung fur ben Gottete bienft im Allgemeinen. I. 478. -Missa catechum, et Fidel, ibid.

Missa, Deffe, ein befonb. 2rt. 111. 361. - Etymologifde Unterfuduns gen uber biefes Wort , bie gum Theil febr fonberbar finb. 111. 364. - Die mabrideinlichfte Ableitung von ber als ten firdlichen Entlaffungsformel ite, missa est. 111. 365. - Sprachges brauch bes Bortes missa, mo es festum, solennitas ftebt. Ill. 366 - Gigentlicher bogmatifder Begriff ber Deffe. 111. 366. - Ginn unb Bebeutung folgenber Defigattungen missae publicae s. solemnes, solitariae, privatae, de tempore, Monogrammata, de sanctis, missae votivae, missae pro defunctis. III. 370 - 75.

Missa praesanctificator... mas barunter gu verfteben fei, auch Missa sicca, I. 56.

Missae rom. liturgia (rómifde Westiturgie), was sie sei und ent. Monte Cassino, veruhmte wents halte. Ill. 375. — Iv einzelner dictinerabtei. IV. 14. Bestandtheil ibid. — Actere und Mors poccator., Rame sür bie . neuere Berfuche fie mpftifch : allego: rifc gu beuten. 111. 406-8. - Unterfchieb ber Defliturgie in ber romifchen und griechifden Rirde. 111. 409-10. - Missa praesanctificator. ift an manchen Orten mab: rend ber Quabragefimalfaften üblich IV. 254.

Missale roman., romifches Defi: bud, gefdichtliche Bemerfungen bars über, Eintheilung befigiben. III. 366 ff. Musica instrumentalis, Be

Mitra, Bifcofemuee. 111. 52.

Monachus, Mond, f. bas gries difde μοναχος.

Monasterium, wie biefes Wort für Mondewohnungen gebraucht mer: ben konnte, obgleich barin xorvos plos gewöhnlich war. Als die Canonici regulares gewöhnlich murben unb fie gemeinfcaftlich bei ben hoben Stiftes und Rathebraffirden mobnten, fo nannte man biefe Rirden aud Monasteria, woraus bas beutfche Dans fter entftanben fenn foll, IV. 55.

Monocratia ecclesiae, firth Mysterior. s. Secretor. dies, liche Monofratie. 11. 472.

Monocratia ecclesiast., firds lide Monotratie im Abenblanbe in bem befonbern Artitel Papalfpftem.

IV. 174,

Chrifti in benfelben, ausführlicher er

wahnt. IV. 354 ff. Monomachia, Rame für Sottete urtheil burd 3meifampf. IV. 133, auch judicium pugnae, campi et sanguinle genannt ibid.

Saufe. IV. 460.

Mozarabes, Erlauterung biefet Bortes aus bem Arabifden. 111. 210. Mulieres, fie murben als nicht bes fabigt gum Kleriterftanbe angefeben.

Munera sordida, bavon find bie Rieriter befreit. 111. 29. — Bas ya benfelben gerechnet murbe ibid.

griff berfelben, thr Dafenn im jubis fen und beibnifchen Alterthume. IV. 106. - Gie entwidelt fich im drifts lich firchliden leben nur nach unb nach und gebort ihrer bobern Mutbilbung nad ber altern Beit an. IV. 108.

Musivum opus, Steinmalerei, eine Definition bei Pelliccia. Ill. 288, brift auch vermiculat, opus, man brachte es oft auf Bugboben bes Rirden an. 111. 394. Mutatorium, f. Vestiarium.

Mutilati, Berftummelte, tonnen nicht ordinirt werben. 111, 20.

Benennung für gruner Donnerflag. 11, 257,

Mysterium, Rame für bie Abenbe mablefeier und Brund biefes Ramens. 1. 8,

### N.

Marthex, bie Bateiner behalten es aus bem griechifchen vapont bei. Belden Theil ber Rirdengebrauche man barunter verftebe. 11. 376.

Natales, natalitia martyrum, warum man ben Sterbetag Nativitatis Christi fest., ber Martyrer fo nannte. 111. 280. Natalis calleis, Benennung für

gruner Donnerftag. 11. 257. Natalis Christi . Geburetag Jes

in , ift fower ju beftimmen. 11. 192. Natalis invicti s. selis, beib: nifdes Beft, bavon wollen Ginige Beibnachten berleiten. 11. 189.

Nativitatis b. Mariae fest., Marid Geb., ein bef. Mrt. 111. 309 ff.

Beburtefeft Jefu, ein befonb. Art. Il: 187 ff. (ift fcon mit feinen Begleis tungefeften unter ben unbeweglichen Beften ermannt. II. 93.) - Fer. II. Nativ. Chr., Stephanstag. II. 194. Fer: III., Johannes ber Evange II. 195. - Innocent. fest. II. 196.

- Beibrande. II. 444.
- Navis ecclesiae, Shiff ber Rir: de. 11. 374. - Belden Plat in bem Rirchengebaube man barunter ver: fand, myftifc allegorifche Deutung biefes Ramens Ibid.
- Nazareni, ein allgemeiner Spotts name fur Coriften. I. 411.
- Neophytae, and bem Griedifden in bie lateinifche Rischenfprache über: genangen. Gie tonnten nicht Rleris fer merben. III. 17.
- Neophytor. dies, f. Dominica in Albis.
- Nestoriani, Reftorianer, wie fie ich in ihren Anfichten von ber fathos lifden Rirde unterfchieben, verbreiten fich befonbere nach Afien bin, ibre Schickfale und ihr noch jetiges Be- Novelli, ein allgemeiner Spottname fiehen. IV. 395 - 97. für Chriften, besgleichen Novissimi.
- Nicolaus, Denttag biefes Bifchofs. II. 93,
- Nimbus, mas in ber Annftgefcichte barunter verftanben wirb. 1. 436-37.
- Mimbus, mit ihm wirb gewöhnlich die Maria gemalt, III. 301, - Bie bie Romer ben nimbus auf ihren Runftwerten branchten, III. 311. -Bon ben beibnifchen Runftwerten ging ber Nimbus in bie driftliche über. Ber bier befonbers mit bem Nimbus gemalt wirb. 111. 312. - Intereffante Conjectur von Munter über bas Ents fleben bes Beiligenscheins. III. 312 Nuptialis benedictio, conunb 13.
- Nivis, Festum Mariae Ni- Nymphaeon, Rame für bie Bafe wis , Beft unfrer Fran von Schnet.

- Navicula thuris, Gefas jum Nolae, warum man fo bie Rirden: gloden nannte. II. 240.
  - Nominis mutatio, Rameneber: anberung , Bichtigfeit biefer Gitte IV. 527.
  - Nona sc. hora, eine fogenannte canonifde Stunde, gehalten beim Mittagseffen. IV. 65.
  - Nonnae, fur Rlofterfrauen, ber Rame foll aus Megppten abstammen und Reine, Beilige bezeichnen. IV. 6.
  - Notarii, eine befonbere Gattung von Rirchenbeamten, 11. 433 unb 34. merben als Befdminbfdreiber anf ben Rirchenberfammlungen gebrancht. IV. 304, wenn bieg jum erftenmale ges fcheben fenn foll. IV. 422.
  - Notker, firchlicher Lieberbichter. II. 227.
  - Unbewegliches Beft im December. Nevitiatus, Probejahr fur bie, meide Monche merben wollen. Benebiete Berorbnung barüber artet febr aus. IV. 61.
    - Novitii, Rovigen, ihr Begriff, werben burd Benebicte Regel gewohns lid. IV. 13.
    - Nunerrimi, ein allgemeiner Spotta name fur Chriften. I. 413.
    - Nuntiae secundae, ciaenthum. liche Anfichten bavon im driftliden Alterthume. II. 5 ff.
    - secratio, II, 12,
      - ferbeden , bie am Gingange ber Rir den ftanben. IV. 644.

### 0.

- Oblatae, Benennung für bas Brob im Abendmable, wie fich bieg Bort von hostia unterfcheibet. I. 47. -Bie fie fich in ber romifden und lutberifden Rirche erhalten fonnte, obgleich bas Brobbrechen ben Ginfegungeworten mehr angemeffen ift.
- Oblati, fo hießen Rnaben , welche von ihren Meltern bem Monchsftanbe gewibmet murben. IV. 68.
- Oblatio. Rame für Abenbmable:
- feier. I. 8. Berfdiebene Bebeus tungen biefes Bortes nach bem firche lichen Sprachgebrauche. 1. 24 unb 25. Die gewöhnlichfte Bebeutung Bes fcente an Bebensmitteln , fruber gu ben Mgapen , fpater jur Abenbmabis: feier. Solde bargubringen galt nicht nnr als Pflicht, fonbern auch ale ehrenvolle Auszeichnung. 1. 44. -Berfchiebene Benennungen biefer Db. lationen und ihre Gintheilung. 111. 93. - Bei ber Reier ber Darty: rertage brachte man Oblationen an

ben Grabern berfetben , boppelte Une ficht barüber, III. 281.

Oblongum, eine beliebte Form fur Gracula, boppelte Bebeutung bies fes Wortes, IV. 622.

Obsignatio, Benennung für Zaufe. IV. 458.

Occursus festum, f. Purificationis Mariae festum.

Octava, Bedeutung biefes Wortes in der kirchlichen Keftlebre, jüdsischer Ursprung berselben. I. 2008. — Bis ins. 7. Jahrhundert war der erste Zanuar welter nichts, als die Octav. natalis Dom. I. 2009.

Octava Infantium, f. Dominica in Albis.

Octochora, Achtede; auch biefe gorm hatten mehrere berühmte Rirchen im driftlichen Alterthume. II. 382.

Octogona, Cotochora. Il. 382.

Oculi, Rame eines Kastensonntags, Grund desseiben, vergl. Dominica dies, wire auch zuweilen dominica adorationis crucis genannt. IV. 366, Occonomi, welches firchliche Amt

mit biefem Namen bezeichnet wurde.
II. 434 und 35.

Offae Judicium, bie Reisprobe, ein Gottesgericht, IV. 130. — Offae judic., bie Probe bes geweihten Biffens, IV. 139.

Offerentes, f. Sponsores. Offertorium, Bestandtheil ber rå:

mifch: tatholifden Defliturgie. III. 385.

Officium, beißt in ber Sprach ber römischen Strech iede Riturgle, die nicht bei der Archemoksseische Gebruuch nicht. 1. 270, f. — Das Officium jum Frontischamsfelle soll von Abenus Laufen abstammen. 1. 152. — One der Gebruchte der Gebruchte f. Biglitten, IV. at. 2018. The angegebren Bebrutung formt bes Boooffic, sehr of vor. Dieum, am grünen Bonnersfage bet

Oleum, am grünen Donnerstage hat ber Bischof ein breisaches Del zu weiben: 1) oleum pro infirmis, 2) oleum ad chrisma, 3) oleum ad Catechumenos. IV. 125.

Oligarchia ecclesiae, fird: liche Digarchie, II. 471.

Onolatria, ben Bormurf einer folden Berehrung machten bie Deiben ben frühern Shriften, vielleicht tann baher bie Sitte bes Palmefels im Mittelatterabgeleitet werben. IV. 172.

fes Bortes. IV. 622.

Orarium ober Sudorium, ein

Auch, welches Solbaten und Rieriter über bie Schulter trugen. III. 46. Oratio dominica (Baterunfer) wurde besonders beim Unterriate der Ratehumenen gebrucht. I zehn

Ratechumenen gebroucht, I. 352.— Ein eigener Artikel. IV. 580 ff., fommt vor bei ber Aufe, beim Abendmahl und im officio matutino und vespertino. IV. 582. Oratio matutina und ves-

pertina, Morgen: und Abendge bet, seixή έωθινή und έσπερινός. Orationes praparatoriae, gehort mit un ben Naturation

gehort mit zu ben Borbereitungen des Meise haltenden Priesters. III. 375, Gratorium, so wird gewöhnlich der Altar genannt. I. 183. — Oratoria

nannten die frühern Christen gernibre firchlichen Berfammtungorte. II. 368, Oratorium populi, so wird jus weiten das Schiff der Kirche genannt, II. 375. — Oratoria, Nebentirchen,

Orbiculus pontificalis, was barunter verstanden wurde. I. 282.

11. 389.

Ordallen, ein bronken, der V. 228. — Ordallen, ein Bronken von Verlum, i. erbiet erft in folten Selt bas larinfighe Bütgerecht, mich mehr in neuere Beit gekraufe; bei beitern Gefchäufsfüreber benuden Der Verlegen bei den Selten und den Selten gehalt den Selten gehalt den Selten selt

Ordinari, ne quis vage ordinaretur, was mit dieser Formel angedeutet wurde. III. 25.

Ordinatio, Ordination, firchlice, ein besond. Art. IV. 147 ff., Begiff berfelben. 148. — Dentvers, worin biejenigen bezeichnet sind, die nicht ordinationssähig waren. IV. 152.

Ordinatle episcopi, Bifcoftweihe, ein eigener Urt. 1. 258. — Ordinatio localis. III. 25.

Ordinatio localis. III. 25.

Ordines, Weihen ober Abstufungen
ber Kirchenbeamten. Man gablt ge-

wohnlich brei großere und vier fleis nere und nennt fie sacros. III. 6. - Die Ranoniften nehmen neun Ordines an ibid. - Gewöhnlicher ift bas Schema in ber romifden Rirche, tres majores und quatuor minores angunehmen. 111. 7. - Bann man ordines majores unb minores ju unterfcheiben anfing. 111. 27. - Ordines minores hat bie bifchofliche Rirche in England nicht. 111. 34.

Ordo cardui, Diftelorben, bem Apoftel Unbreas ju Chren geftiftet. I. 113. - Bum Theil ift biefem Apoftel auch ber ordo equitum aurei velleris gewibmet. 1. 113.

Ordo und Plebs, mit biefen beiben Borten bezeichnet Tertullian, wiewohl nicht gang fdidlich, bie Beiftlichen und Laien. 1. 406.

Ordo, im singul., firchlicher Sprache gebrauch bieses Bortes, meistens spronomm mit Agenda, Missale, Breviar, III. 255. — Ordo mis-Breviar. III. 255. sae , was barunter verftanben merbe. 111. 369.

Oremus et sursum corda! liturgifche Formei. 111. 241.

Organon, weitere unb engere Bes

Rlerus gerechnet. 111. 34.

be. IV. 479.

fetben, 1. 66. 1. 99. Pallium, balb Mondetracht, balb Infignie hoherer Rirchenmurben. 111.

beutung biefes Bortes. IV. 161. organa hydraulica ibid.

Origenes, ale Comilet ber gries difden Rirde gefdilbert. 11. 316.

Orpheus, in ben Cyclus driftlider Sinnbilber aufgenommen. IV. 323.

Osanna ober Hosianna Dominic., Benennung für Palm: fonntag. IV. 170.

Osculum pacis (Friebenetuf), Urfprung und Bebrauch biefer Gitte, namentlich beim Abenbmabl. I. 26 .-Osculatorium , Ruginftrument , ale ber Friebenetuß aufgebort hatte ibid., que tabella und instrumentum pacis genannt. 1. 26. II. 146.

Osculum pacis, Friedenetus, ein befond. Art. 11. 144 ff. - Grund, warum er Signaculum orationis genannt wirb. 11. 145. - Bielfeitis ger liturgifder Gebrauch biefer Gitte. 11. 145-48.

Ostiarii, Officrien, ein eigener Mr. titel. IV. 166. - Begriff berfels ben ibid. Ostium, aus biefem Borte will man

bie Benennung Oftern ertiaren. I. 169. Ova paschalla, Oftereier, 1. 172. 173.

## P.

Pachomius, bilbet bas Monde: Pallium philosophicum, abmten einige driftliche Lehrer nad. mefen in Thebais aus. IV. 5. 111, 45, Paedagogi s. ludimagistri,

werden in der englischen Rirde jum Palmarum Dominica, Palm: fonntag, Palmfeft, ein eigener Art. IV. 169. — Beftimmung beffelben ibid., beißt auch Dom. in ramis Paedobaptismus, mar fiets in ber driftlicen Rirde ublid. IV. 476. palmar. olivarum , arborum , ge-Paganismus, Bauernreligion, marum bas beibenthum fo genannt mur:

stationis ramorun, IV. 170. Paneas in Palaftina, über eine an: gebliche Statue Befu bafelbft. 1. 426. Palla, Begriff und Befchreibung befs Panegyricae orationes, Sab: reben über ben Grabern ber Martys

rer. 111. 281. Pange lingua gloriosi, be:

rubmter Gefang bei ber Feier bes Fronleichnamsfeftes. 11. 152. Panis fermentatus unb azy-

mos, im Abendmable, galt anfangs ale Adiophoron in ber romifden unb griechifden Rirche. Das Gigenthums liche und genau genommen Rugtofe biefes Streite. 1. 46. eucharistici s. sacramentales, pa-

48. - 3ft nur ben Patriarden und Grabifcofen eigen , Bubereiten beffels ben. Daffelbe ju ertheilen ift Bors recht ber Papfte und eine Dauptquelle ibret Ginfunfte. III. 56. - Pallium und Stola follen einerlei Urs fprung haben. 111. 57, in ber gries difden Rirde trugen es auch bie Bifcofe ibid. - Muftifde Deutung beffelben. III. 57 und 58.

nes orbiculares s. rotundi, tesseculati, reticulati, numularii, in lis turgifden Schriften fatt hoftien ges nannt, 1. 48, auch nebula unb spuma panis. Panis benedictus und consecratus, wie es verschieden fei. Il. 114. - Panis dies, Benens nung für grüner Donnerftag. 11. 257.

Pannus mysticus, leinene, wei-ge Ropfbededung. IV. 514. — Man nannte fie velamen, capitium, cappa, mitra. IV. 514.

Papa, 1. 238, gemeinschaftlicher Rar me fur alle Bifchofe bis jum ften Jahrhunbert. Geit bem Jahre 660 verlangen bie romifchen Bifcofe bies fen Zitel für fich ausschließenb. IV. 175. - Much ertheilte man ibm ben Titel Pontifex Maximus, Summus, Pater patrum Pater, beatis-

Papalis ernatus, Rleibung. 1V. 176. papftliche

Parabolani, Schimpfname ber Patrini. IV. 518. Spriften, I. 415. — Parabol., ein Patronatus ecclesiae, firthe befond. Mrt. IV. 193.

Paranymphi, Brautführer. Ur: fprung biefer Sitte. 11. 19. - 3bre Berrichtungen ibid. - Ihre Mehns lichfeit mit ben Zaufpathen, ihr Ber: baltniß gu ben Reuverebelichten ber wirft mit bie cognationem apiritualem. 11. 20.

Parascene, Benennung für Charfreitag. 1. 376.

Parochia, firdlider Spradges brauch biefre Bortes. 1V. 378.

Pascha, für Offerfeft and in ber lat. Rirche retipirt ; glangenbe lat. Ras men beffelben. 1. 169.

Pascha, Anti-Pascha, Pascha clausum, f. Dom. in Albis.

Pascha floridum, Dominica forum , Benennung fur Palm: fonntag. IV. 170.

Passionale, ziemlich fononom mit Martyrologium , Begriff und Ber fimmung biefes Ritualbuchs in ber romifden Rirde. 111. 257.

Passiones Martyrum, Grjáb: lungen von ben überftanbenen Leiben ber Martorer. III. 183.

Pastephorium erwähnt. 1.56,-Risas man am mabricheintichften für einen Abeil ber Rirchengebaube barunter verftanben habe. 11. 379.

Patenne, Abendmahlsteller, Ableis tung biefes ABortes. 1. 65, fpåter patellae und opercula calicis ges nannt.

Paternoster, Benennung für Ros fentrang. IV. 291.

Patibulum brauchen Rufin. unb Ambrof. von bem Rreuge bes herrn und ber beiben Schacher. 111. 122,

Patres, patres patrum, patres ecclesiae vel clericor., Rame fur Bifchofe. 1. 238,

Patriarcha, urfprunglid fononom mit Episcopus, fpater Benennung fur Metropoliten und Grabifchofe. Roch fpater eine ber bodften firche lichen Burben. 1. 238, und ber befa Art. Patriard. IV. 195.

liches Patronat, burch baffelbe gefcab juweilen bie Babl ber Rieriter für ben Kirchenbienft. III. 15. — Beis tere Bemertungen barüber und ber fchiebene Perioben beffetben ibid, 15 unb 16.

Patronus ecclesiae, was bagu befähige, bie alte Regel in einen latein. Dentvers eingetleibet. 111, 16. Paulus, Ableitung biefes Ramens.

IV. 203, feine turge Lebensgefchichte Parochiales ecclesiae, Se Paulus Diaconus, aud Bin frieb ober Barnefrieb genannt, als

firchlicher Lieberbichter. 11. 226. Paulus Thebanus gilt als erfter Begrunber bes Monchemefens. 1V. 5. Pauper rusticus, ein von Bis

clef verfaßter Catechismus fo genannt. 1. 355. Pavimentum tessellatum, Fußboden mit Mofail, bereits von Bitruv erwähnt. II. 394.

Pax, Begrabenwerben in pace, eine

fürchterliche Rlofterftrafe. IV. 91. Pax Del, eigenthumliche Ginricht tung im 11. Jahrhunbert, um bas

Sauftrecht gu befchranten. IV. 140 ff. Pax tecum, Friebenswunfc bei ber Confirmation. 1. 455.

- Pax vobls, pax voblscum, formula soiennis beim Anfange einer biblischen Bection. 11. 301. — Liturs gische Formet überhaupt. 111. 240.
- Pedum, f. Bacul. pastoral.
- Pentecoste, nach bem Griechlichen gebildet, baraus entsteht bas beuts sich Pfingsten. IV. 212. — Pentecostes cyclus, Pfingstrodus, was er für Eigenthümlickeiten vor ben übrigen Festrogten habe. IV. 216 ff.
- Peregrinationes sacrae, Ballpahrten, ein befonb. Art. IV. 618 ff. — Peregrinatio ad Limina Apostolor. IV. 630
- 618 ff. Peregrinatio ad Limina Apostolor. IV. 630. Perfectio, Benennung für Zaufe.
- IV. 460.
  Pericopae, Chumologie, Begriff bet Morté, und vie et gefommen fri, doğ fid birle Pericopae in Geans gelien und Epplien feieben. II. 298.
  Pericopen finnmen und ber jibir fom Gunogogolorchfung. II. 299.
  Bacum man in den congeliforn Pericopen genn Mumberge figigten gernöblt bobe. II. 299.
- Petrus und Paulus, Colléctivfeir beiber Apostel, unbewegliches Kest im Juni. II. 92. — Die Commemoratio Apost. Pauli allein ibid. — Petri ad Vincula fest., Petri Kettenseier, unbewegliches Kest im August. II. 92.
- Petrus und Paulus, Collection feier beider Apostel. II. 201. — Petrus, Ableitung bieses Bortes ibid. Peschito, Rame einer aften spris
- fchen Ueberfegung bes R. Z. II. 289.

  1 hagiphania, Erffarung biefes
  Ramens für Epiphaniasfeft. II. 46,

- Pharus, ein großer Ceuchter, ber bas gange Schiff ber Rirche erleuchs tet. 11. 447.
- Philippus und Jacobus, ihr Gebachtniftag, bewegliches Fest im Mai. 11. 92.
- Philippus und Jacobun, Ges bachtnisseier berfelben am 1. Mai, ein besond. Art. IV. 219 ff. — Philippus, turge Lebensgeschichte bessels ben ibid.
- Phonascus, Rame bes Borfangers beim Pfalmengefang. 11. 207.
- Phrygium, minder gewöhnlicher Rame für Bifcofemuge. 111. 53. Pipae, Rame für die Arintropren an ben Abendmahlebelden. I. 53 u. 63,
- Pisciculi, ein fruberer Rame für Chriften. 1. 410,
- Piscls und Piscleull, mpftische Beneunung für Christus und Christen, auch in christichen Kunstspmbolen angebeutet. IV. 326 f.
- Plaga occidentalis, bie Stele lung ber Betenben nach diefer hims melsgegend, ift mahrscheinlich heibnis fche Sitte. 11. 184.
- Planeta, Beftandtheil ber priesterlichen Meskleibung, vorzugsweife bas Wesgewond fo genant. II. 63. — Schwierige Ableitung und Gristrung biefet Bortes. III. 64. — Weitere Geschiebe biefes Aleidungskluds mit ben nach und nach erfolgten Modificationen. III. 64 und 65.
- Plautinae prosapiae homines et pistores, peràdetide Benenaung der Christen. 1. 415.
- Plebs , Benennung far Baiendriften bei Zertullian. I. 406,
- Pluviale, auch ein großer Marte, ben Bildche und Priefter gemein schaftlich tragen. II. 39. Wenn gener des felle freie eine Gestellt fragen. II. 59. Bentagen mit blied. Die Generausen mit blied. Die Generausen der Steiner des Gestellte gestellt ge

Poculum benedictionis, Ras me für Abenamahleteich. 1. 61.

Poculum S. Johannis, 30: hannistrant, 11. 351.

Poderis, f. Tunica.

Poenitentia privata, Beichte, ein befonb. Art. 1. 193 ff.

Poenitentia publica, Bufe, pher offentliche firchtiche Disciplinar: anftalt. 1. 287 ff. - Bie fie fich bon ber poenitentia privata unters fchieb. 11. 88. - Bergebungen , um melder willen man bie poen, publ. für nothig erachtete. 11. 290-93. -Gintheilung ber Poenitentium unb nabere Befchreibung biefer Dieciplis naranftalt. 11. 294 ff. - Barum bie Poenitentia publica im Morgens lanbe nie bas werben fonnte, mas fie im Abenblanbe mar. 11. 304 u. 5.

Poenitentiale, liber poe-nitentialis, Begriff biefes Ris tualbuche in ber romifchen Rirche. 111. 257.

Polytheismus, er hat nicht bie Dartner aufzuweisen, wie bas Chris ftenthum. IV. 479. Pempae selemnes, fpnonpm

mit processiones plenariae. IV. 233. Pontificale, Buch, worin bie bis choflichen Functionen angegeben finb.

111. 255. - auch ordo Pontificius. Episcopalis genannt. III. 255. Pontifices maximi, ju welcher Beit in ber driftlichen Rirche bie Bis

fchofe fo genannt murben. 1. 238. Portae viror. sacerdot. et virgin., Theile bes Narthex in

ben Rirden, 11. 376. Porticus, Mugenfeite bes firchlichen Narthex. 11, 377.

Postcommunie, ber Coluf in ber romifch : fatholifden Defliturgie.

111. 375 unb 401. Postillae , Etymologie und Begriff biefes Bortes. Il. 332.

Praedicantes, Prabifanten; fo nennt die romifche Rirche proteftantis fce Beiftliche. III. 33.

Praedicatie, aus biefem lateinis ichen Borte ift bochft mabricheinlich bas beutsche Prebigt entstanben. 11. Prima sc. hora, eine fogenannte 326. - Geringfügige Unficht bavon in ber romifchen Rirche ibid.

Praefecti praetorio, three Primates, fpnonym mit Metropolit,

gab es nach einer gewiffen politifden Gintheilung bes Romerreichs in ben erften driftl. Jahrhunberten. Praefectus Praetorio 1) per Orientem, 2) per Aegyptum, 3) per Asiam, 4) per Pontum, 5) per Thraciam. 1V. 383. - Ihnen murben bie firche lichen Metropoliten unb Provingen nachgebilbet. 1V. 386.

Praepositus, baraus bas beutiche Propft. Welche Berrichtungen bem Propfte in Ronnenklöftern jutamen. IV. 58.

Praesanctificatio, missa Praesanctificator.. aud missa sicca . Bebeutung berfeis ben. 1. 378.

Preces ad gradus altaris, Staffelgebete; mit ihnen beginnt bie Meffe. 111. 376.

Preces per silentium, f. sixi κατά, διά σιωπής.

Precer per cerenam stram , wenn biefe Formel Statt fand und wie fie gewöhnlich ertlart mirb. 1. 240.

Presbyter localis, Begriff before felben. 111. 25.

Presbyter poenitentiarius, mer barunter verftanben murbe. 1. 194. - Poenitentiales, I. 301.

Presbyterae, juweilen får vidune, 11, 365.

Presbyteri, Presbyter, ein befond. Art. IV. 222 ff. - Sprachgebrauch biefes Mortes im Mitertbume, fpnonom mit Entexonog. - Bon ben altern Presbytern fchreibt fich bie eigen: thumtich ausgebilbete Briefteribee in ber romifchen Rirche ber, bort bas Sacerdotium genannt. IV. 228.

Presbyterium. Benennung für Chor in ben Rirchengebauben. 11. 373.

Presbyterium , ein Collegium bet Presbnter, auch Senatus ecclesiae, Synedrium Presbyteror. genannt. Unter bem Borfite bes Bifchofs ents fchieb biefes Collegium über firchlicht Angelegenheiten. IV. 226. -Presbyterien in ber proteftantifden Rirche find noch Refte biefer alten Sitte. 1V. 227.

canonifche Stunde fury por Connene aufgang. IV. 65.

befonbere in Afrita in biefer Bebeus tung gewöhnlich. 1. 240. - Primates potestatis, aevo 241.

Primat, in ber Bebeutung, mo es bie bochften griftlichen Burben anseigt. Beiche berfetben jum Primate gerechnet murben. 111. 7.

Primatus Petri, beftritten. IV.

Primus inter pares, ift ber Erabifchof ju Upfala, in wiefern er nur bobern Rang über bie übrigen Bifchofe bat, nicht aber Berichtebar: feit über biefelben. 111. 34. Principes ecclesiae, Richen:

beften , Benennung fur Bifchofe. 1. 239.

Prior, flofterliche Beamte junachft nach bem Mbte. IV. 58.

Privatio communionis. Beftrafungeart ber Rieriter, III. 82. - Gie gerfallt in bie communio peregrina und laica, f. biefe beiben Pugiles, f. Campiones. Borte.

Probatio divina, f. Suffragium.

Processiones, Prozeffionen, im frubern und fpatern Guitus ber Chris ften. IV. 230 ff. - Begriff unb Ableitung biefes Bortes pon procedere. Diefes und bas bavon abges leitete processio bat im firchlichen Sprachgebrauch verfchiebene Bebeus tungen. IV. 131 - 33. - Processio clericalis, Bebeutung berfelben. IV. 241.

Professi, Bezeichnung fur biejenis gen , bie bas Donchegetubbe wirftich und feieriich abgeiegt ober Profeg ge: than batten. IV. 62.

Professio, f. Sponsores.

Prophetae, Propheten, Mitglies ber bes driftlichen Bebritanbes im apoftoliften Beitaiter , ein befonberer Artitel. IV. 250 unb 51.

Prostratio . f. bas griechifche υπόπτωσις. was man im

Provincialis, Riofterregimente barunter verftanb. IV. 60.

Psalmi matutini unb vespertini, Art. nachtlicher Gottesbienft. IV. 113.

fanges in ben gottesbienftlichen Ber:

fammlungen ber Chriften , erfter Bes fanbtheil eines befonb. Art. 11. 203. - Pfalmobie im firchlich , liturgifchen Ginne. 41, 203.

Punlmus. 11. 109, fogenannter Bluchpfalm, Difbrauch beffelben. II. 137. - Pasimi abecedarii. baptismales, graduales, poenitentiales, responsorii, mas man barunter verftanb. 11. 207 f. -Pantmi idiotici, follen beim Gottes: bienfte nicht gefungen werben. 11. 213. - Psalmus ad introitum, mas barunter ju verfteben fei, unb mie fich biefe Sitte bilbete. 11. 297. - Psalmi graduales, find auch bei bffentlichen Proceffionen gewöhnlich. IV. 247.

Psalterium , bas Gange ber Pfals men wirb befonbere für tirdliche Bectionen benust. 11. 296.

Puerl, Rame für Catedumenen. L. 364, 370,

Pulpitum, ein von bem Rebners fluble verichiebener Drt, an welchem bie biblifchen Bectionen verlefen murs ben. II. 301. - Definition bavon bei Bingham Ibid. , f. auch 11. 327.

Pulpitum, ad pulpitum vemire, beißt nach ambrofianifdem Sprachgebrauche fo piet als jum Bector ermablt werben. 111. 172. -Pulpitum, vergl. III. 192 unb bas Bort Ambo.

Pulpitum, bei Cyprian fononym für Ambo. 11. 365.

Purificationis Mariae festum , Maria Reinigung, ein bef. Art. 111. 326. - Bahricheinliche Ableitung biefes Feftes von beibnis Bahrfcheinliche fden geften, bie auf ben Monat Februar fieien ibid.

Purificatorium, Begriff und Bes fcreibung beffetben. 1. 66.

Pulvini, pulvinaria, Riffen, Potfler. Il. 453.

Puteus, Benennung fur Zaufe. IV. 457. Pyxis, bebeutet gumeilen Gottesta:

ften. 11. 452. Pyxis, Softienfcachtel, 111. 399.

Psalmodia, eine Sattung bes Se: Pyxis thuris, Gefaß jum Beibs rauche. 11. 444.

Quadragesima, foll ber Conn: Quinquagesima, im tag fenn, wo in ber griechifchen Rir: de gewiffe Reger in ben Bann ges than wurben. I. 308.

Quadragesima, warum ber Sonntag Invocavit biefen Ramen mit erhalten habe. IV. 366.

Quadragesimalfasten, cin rend ihrer Dauer murbe in ben got: tesbienftlichen Berfammlungen bie Benefis vorgelefen, 11. 294. - Urfprung unb Beier berfelben. IV. 253 - 54.

Quadratum populi, fo mirb gumeilen bas Schiff in ben Rirchen genannt. 11. 375. Quadrivium, mas man im Coul-

unterrichte barunter verftanb. IV. 68. Quinquagesima, Benennung eine Gettes. 1v. 216 ff. net Hoffenfonntags. Ursface beifer Quinquatrus, romische Festien. Benennung. 1v. 366. — Barum abet dupon leiten einige ben Ursprung bet and fo ber Conntag nach Oftern

beiße, f. Dom. in Albis.

Sinne bie Beit gwifden Oftern unb Pfingften ; fie wird feierlich autge-geichnet und erhalt ben Bufas Paschalis, nm es von einem frubern Saftenfonntage biefes Ramens p unterfcheiben. IV. 212. - Innerhalb biefes Beitraums murbe bie Apoftels gefchichte vorgelefen. 11. 293. - Diefe 50 Zage follten Zage ber Freube fenn und bie Rirche zeichnete fie auf viels fache Beife aus. IV. 212-13. -Quinquagenima im engern Sinne wird auf ben Schluß ber 50 Ange befchrantt, und jum Anbenten ber Musgiegung bes beiligen Beiftes ober als Stiftungefeft ber driftlichen Sir de gefeiert , Pfingftfeft. IV. 214 f. - Gigenthumlichfeiten bes Pfingfts coclus. IV. 216 ff.

weitern

bavon leiten einige ben Urfprung bes Gregoriusfeltes ab. 11. 247.

### R.

firchlichen Gebrauche. 111. 221.

Receptacula, bei ber Abenba mablefeier, was barunter au verfte: ben fei. 1. 23.

Bectores Fabricae, f. Fabricae magistri. Refectorium.

Speifegimmer in ben Rloftern. 11. 54. Regesta, f. Registratorium.

Registratorium, bisweilen fun-onom mit Archivum, b. h. Ort, wo Urfunbenfammlungen aufbewahrt wer: ben ober biefe Sammlung felbft. Danfiger bezeichnet es bie Aufbewahr rung von gewöhnlichen und currenten amtlichen Schriften und bafür findet man auch häufig Regesta. III. 246.

Regnum papisticum, eine fas tprifde Schrift von Rirchmeier unter bem angenommenen Ramen Naogeorgus.

Regulares Canonici, requi litte Chorberren, mas man barunter Rocetto, aud romana caniperftanb. IV. 20, f. auch Canonici.

Babanus Maurus, Schriftstel Beguiares ecclesiae, s. com-ler des 9. Zahrhunderts über die mendatae ecclesiae.

Reliquine, ar. a. er. (Reisquienverehrung, ein besond. Art. IV. 157 ff.), Sprachgebrauch biefes Bortes bei Profan: und Richenschriftbellern, Begriff ber Reliquien im firchlichen Ginne. IV. 158. - Dos bes Alter ber Reliquienverehrung und große Milgemeinheit berfelben, IV. 259 unb 60. — Reliquiae insignes unb minus insignes. IV. 268.

Reminiscere, Sonntag, f. Do-minica dies, warum biefer Sonntag auch golbener Sonntag genannt wer: be. IV. 366. - Dit biefem Conns tage borte bas Drgelfpiel in ber ros mifchen Rirche auf ibid.

Bisus paschalis, Oftergelacter, mas man barunter verftanb. 1. 172.

Ritus immersionis. IV. 498 -- 501.

Robertus, Konig von Frantreid im 11. Jahrhunbert, fird,licher Lieber bichter. L. 228.

win genannt, war bas Rleibungsfind,

welches Bifcofe, bie nicht einem Mondborben angehörten, fatt bes Superpelliceum trngen. III. 68.

Rogate, Benennung eines Conn: tage amifden Oftern und Pfingften, f. Dominica dies. Much ad vocem jucunditatis genannt, Betfonntag, Betwoche; vergi. ben Art. Faften Rr. III. 3, 2r 8b. p. 78,

Rogationes, fpnonnm mit Sup-plicationes (Buftage) follen nach einer Synode ju Orleans im Anfange bes 6. Jahrhunberte jahrlich began: gen merben. 1. 311. - Rerben ims mer gewöhnlicher im morgen : wie abenblanbifden Rirdenfpfteme ibid. - Bie fie ben Ramen Buß: und Bettage erhalten tonnten ibid. - Geben and in die protestantifde Rirche uber und find bier noch ges mobnlich. 1. 312 unb 13.

Rosa auren, ihre Beihung burch Rudes, Rame für Catechumenen, ben Papft. 11. 122,

Rosarii Mariae festum. Ill.

Rosnrium, Rofentrang, ein befonb.

321 f. IV. 294.

Art. IV. 290 ff. - Begriff und Urfprung bes Rofenfranges. IV. 290 -93. - 3ft auch wieber im Art. Bater unfer ermabnt, IV. 586 unb

Rosarium, Rofenfrangfeft, ein, unbemegliches geft im Detober. 11. 93. or sola and t

Botondae, Runbgebaube, auch biefe gorm liebte man ju Riechenges bauben, II. 381 und 82.

Rubricae, mas man baranter im Missal. rom. ju . verfleben babe. 111, 368,

Rubricatores, fo benannte manbie Abidreiber, welche nicht ben Zert ber Codices, fonbern nur bie rothen Budftaben fdrieben , bie man ju Un: fange und bei gemiffen Abtheilungen anbrachte, IV. 306 unb 7.

L 364.

Rupertus Duitiens. Schrifts fteller über bas Rirchenteremoniell im 12. 3ahrhunbert, beutet baffelbe mpftifc, IH. 222.

### S.

Sabanum, Zanftud. IV. 514, im 7. unb 8. Jahrhundert ftatt des leis nenen Zauffleibes. IV. 514. Sabbatum magnum, ein bef.

Art. 1V. 297 ff. Sabbatum Mariae. III. 323,

Sabii, aud Zabii, Cabier, Bas bier, bie neuern Johannischriften.

Saccularii, f. Cimeliarchae. Sacculus sonans, Rlingelbeutel, Urfprung und Fortbauer biefer Sitte. 1. 45.

Saccus, Mondeffeib. IV. 81. Sacerdes, Priefter, fo mollen fcon

bie Rirdenvater bie Rlerifer nicht genannt wiffen ; eine Unficht, bie in ber protestantifden Rirde' wiebers tehrt. 111. 32.

Sacerdotes summi, ju melder Beit in ber driftlichen Rirde bie Bis foofe fo genannt wurben. I. 238.

Sacerdotium, was man gu bem: feiben rechnete, III. 5. - Beiche Mbs

ftufungen ber Rirchenbeamten man fruber und in fpaterer Beit baju reche nete ibid. - Beid ein Unterfchieb amifchen Sacerdotium und ministerium fei. 111. 6.

Sacerdotium, Priefterthum, eis genthumlide Anfichten bavon in ber romifchen Rirche. IV. 228.

Sacra publica et selemnia, tommen mit Conftantin in bas Chris ftenthum und verbrangen bie frubere Ginfachbeit beffelben. 1. 474.

Sacramentarium, ein romifches Ritualbuch, mas es bei feiner Ents ftehung im 7. Jahrhundert enthielt und wie es fich fpater erweitert hat. 111. 255.

Sacramentum, zeigt zuweilen alle Theile bes öffentlichen driftlichen Guls tus an. 1. 479.

Sacramentum, Benennung für Zaufe. 1V. 460.

Sacramentum altaris, Seinemung für Abenbmahl. Mit Auss nahme ber Reformirten in allen Rirs denfuftemen gern gebraucht, befon: bere in bem lutherifden. I. 9.

Sacramentum Catechumenor., Conjecturen über biefen buns feln Ausbruck Augustins. 1. 370—71.

Sacramentum privatum unb domestieum, als foldes hat man immer die leste Detung in der griechischen Kirche angeschen. 1V. 124.

Sacrificati, welche Sattung von Gefallenen man barunter verftanb. 1. 291.

Sacrificium, Rame für bie Abenb: mablefrier. I. 8.

Sacrificium, Benennung für driftslichen Gottesbienft. 1. 478.

Sacrificium propitiatorium, ober eigentlich impetratorium, als solches wird das Abendmahl in der römischen Kirche betrachtet. 111. 363.

Salis degustatio, Zaufceremos nie, IV. 510.

Salmificatio, etleichterte Ging. methode. Il. 216.

Salutatorium, hieß auch bas Diaconicum Magnum, mahrscheinlis der Grund bieser Benennung. 11. 379.

Sanctimoniales, Rame fur Ronnen, weiches lettere (Nonae) aus Legopten herstammen foll. IV. 6.

Sanctitas, Beiligfeit, papfilicher Ettel. IV. 176.

Sanctorum omnium feestum (Ziurfeilignefft), unbereglide 8ff im Bloomber, II. 93. — Sancti-Sancti, - Fyro. — Ordige, No. Cele Ebertet. II. 261— 62. — Sanctorito Marchael of Sanctoricommemoration et invocation of pfelm untrealine. II. 260. — Damit Felm untrealine. II. 260. — Damit Felm untrealine. II. 260. — Damit Felm untrealine. II. 260. — Damit of present of the Commission of the formulae publicae gravaturer is formulae publicae gravaturer is formulae publicae. Sancturer officieum, b. i. bir Sancturer officieum, b. i. bir

Sanctum officium, b. i. bie Inquisition, von ben Dominitanern ind Leben gerufen. IV. 31.

Sanctum sanctorum, sanctuarium, Rame für Chor in ben Kirchen. 11. 373.

Sandalia, Fußbefleibung ber Bis ichofe. 111. 51.

Santa Casa (Domus sancta

Lauretann), Rame für ben bes rübmten Ballfahrtsort, Boretto. IV. 637.

Sarabaltae, eine Art herumitebender Monche, schabliche Abenteuter icon vor Benedict von Rursia. 13. 10. Sarcophagi, Ursprung und Be-

griff biefes Bortes. III. 298.

feitener vortommenber Schimpfname ber Christen. 1. 414.

Scabella, Scamella, Scamni, Scamina, Geffel bei gewißfen firchlichen Feierlichfeiten. 11. 453,

Scapulare, ein Mönchekleib ohne Acemel, odgeleitet von Scapula, auch armiclausa genannt. IV. 82. — Wichtige Wolle, die das Scapulier im Carmeliterorden gespielt har ibid. und ff.

Sceuophylax, firchlicher Beumte in ber griechischen Kirche. II. 431. Schammatha, jubischer, was man

Schammatha, jubifder, was man barunter versiand. II. 135. Schedulae confirmationis.

mas man barunter verftanb. I. 451. Scholne, waren ichon früh an ben Rirchen angelegt. II. 380.

Scholae interiores et exteriores, ibr unterfdieb. IV. 68.

Scholae monasticae, Klofter fculen. IV. 563 und 64. — 3m Benebictinerorden ift ihre Bahl fett groß. IV. 573.

Scholae palatii, hoffdule Cerl bes Großen, IV. 573. Scribendi ars, Schreibefunft

im driftlid: firchtichen Leben, ein bes fond. Art. IV. 302 ff. Seriptura sacra, beilige Schrift,

ihr Gebrauch jum Bortefen in ben gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften, ein befond. Art. II. 287 ff. Sculptura, ober Bitbhauerei. III.

Serutinium, mas man beim Confirmanbenunterrichte barunter per-

ftanb. I. 369.
Secretum, Secretorium, ber fonberes Lotal in ben Kirchengebau ben, verschiebene Ansichten biefer Be-

nennung. 11. 379. Sedes vacans und Sedes plena, Bebeutung biefer Worte im Geschäfteftel ber romifden Rirde. Simeonis et Hannae fest.,

Sedullus (mit bem Bornamen Coelius), ein Lieberbichter in ber lateinifden Kirche. 11. 224.

Senatus ecclesiae, . Presbyterium.

nach ben Epiphaniasfanntagen , marum er biefen Ramen führe. IV. 365. Sequentia, eine eigenthumliche Gat-

tung bes Rirchengefanges in ber zor mifchen Rirche, 111. 256.

Serme, Benennung für Predigt im Abenblande, baber Sermones de tempore, Predigten an Zeftagen, Sermones hiemales, vernales, acstivales und auctumnales etc. IL 325. — Sermones repentini, aus bem Stegteife gehaltene Borträge. IL 328.

Serme inthrenisticus, mas man barunter verftanb. L. 263.

Servi, Staven, fonnten nicht Rietiter werden. 111. 18. Servienti d'armi, eine beson-

bere Ciaffe im Maitheferorben. IV. 282 und 83. Sexagesima, Griauterung biefes

Sonntagenamens. 1V. 365 und 66. Sibyilistae, ein Lieblingsousbrud bes Gelius für Gbriffen. L. 414.

bee Gelfus für Chriften, L. 414. Sicera, Bein, Currogat im Abenda mable, wird gemifbilliat. 1. 52.

Siderium, mas Dieronymus, inbem er die Gefichtsbilbung Jefu fcilbert, barunter verftanben habe. 1. 423.

Sigillum, Benennung für Taufe. IV. 458.

Sigillum confessionis, mas barunter verstanden werde. 1. 203.

Signaculum, Benennung für Zaus fc. 1V. 458, Signaculum Corporis et

Signaculum corporis fidei, untershieb. IV. 459, Signifer, f. Crucifer.

Signifer, f. Crucifer.

Siliquae decem, bas Darreiden berfelben von dem Zaufer an ben Taufling. IV. 515. sumeonis et Hannae fest., guweiken auch blos Simeonis Festum, f. Purificationis festum, ein befond. Art. 111. 327.

Simeonis et Hannac fest, aud Fest, praesentat. Domini, candelarum grannt, en undrogliches fest im Februar, II. 92.

Simon und Judas, Collectivicier beiber Apolici, ein undeweipliches gestim October. 14: 93, ein de jond, dat, 1V, 312 ff. Simon, furge Lebengefchichte desschen. 1V. 312 and 13. Judas, mit bem Junamen Lebbaeus, furge Eedengeschichte des festen. 1V. 312 f.

Simoniaci, was man barunter verftanb, und bas man fie vom Rierus ausichlos. 111. 21 und 22.

Siphones, Rame für Arinfröhren an den Abendmahlsfelden. 1. 53 u. 63. Solen, welchen Plat man in der Kire

che barunter verftanb. 11. 376, ...

Orbalien, Gottesgericht. IV. 131 ff. Spasmus, Festum de spas-

mo Mariae, III. 322.

Species, in einer gang speciellen Bebeutung für Brob und Bein im

Sportae, sportellae, sportulae, pas man barunter verftand. 111. 92,

Statio, bedeutet die fiebende Siele lung beim Bebete, II. 182. — Statio, ein eigener Art., bie verfchienen Bedeutungen dieses Mortes im firchlichen Sprachgebrauche umfassend. 1V. 371—75.

Statio, f. bas griechifche overnaus, Stationes, warum, bie firchlichen Fastrage fo biegen. II. 78 und 79.

Statune, signa, Bilbfaulen, wars um fich bie Runft im frühern derfich lichen beben weniger baran versucht habe. III. 289 f. — Die Griechen butben bergleichen noch nicht in ihren Rirchen. 111. 290. — In ber romis fchen Rirche hat man fpater anbere Grunbfage befolgt ibid.

Stenographie. IV. 308.

Stephanus, bet Martyrer, f. feis nen Denttag, Nativ. J. Christi Fest. fer. li. 93. und 11. 194.

Stoln, eine abgefürzte, bequeme Toga. 111. 46.

Stola, was man jest in ber romis ichen Rieche barunter verftest. Ill. 62. — Insigne ber Blaconen. Ill. 63. — Rabere Befchreibung und muftische Deutung berseiben ibid.

Stratoria, f. Pulvinaria.

Studitae. IV. 10. Stylitae. IV. 10.

Subdiaconi, ein befond. Artifel.

IV. 403 ff.
Sublatio manuum, eigenthums licher Sebrauch beim Gebete. IV. 183.

Subsidia charitativa, mas man barunter verfiant. II. 418.

Successores Apostoler., werben juweilen die Bischofe ber alten Rirche genannt. 1. 237.

Sudarium, finonym mit Veronica I. 379. Sudarium sanctae Veroni-

ene, die sich darauf beziehende les gende. 1. 424—25. Suffragani, ober Weihbischofe,

Suffragium, Act. 1, 15-26.

suffragium, Act. 1, 15—26, fand ten Suffragium, fondern ein Sortilegium Staft. Suffragia divina und hunana, ibr Begriff. Wan nannte sie auch zweiten designationem et probationem divin., oder nocturnae visiones, ibr Begriff. 111. 14.

Suggestus, f. Ambo.

Supererogationes, was bie romische Rirche barunter verstand. 11. 274.

Superindictio, f. cellatio superindicta.

Superintendentes, als Erläuterung des grichiften inaxonoverse fommt fond dei disconymus vor. 1.
236. — Warum flatt episcopus dief Wort für inspirirende Geistliche

von ben Reformatoten gewählt murbe. I. 236 — 37.

Superpelliceum, and Mirretum, ein Aichungssich desitäger aum, foldes trugen auch Ausrile aufer bem Sirchenbenfte. III. 51.— Bird aber amtick Alebung sie bei nahe alle Arten von Gestlätigen. III. 68. — Der barbartigk Arme bomnt von bem ilten Jahrhundert nich por lide.

Superpositio, befonbere ftrenget unb anhaltenbee gaften. IV. 299,

Suppedaneum lignum, ein Fugbret am Rreuge Chrifti. 111. 138.

Supplicationes, Réctung his rie Blocte to temifore Profession but for Blocte to temifore Profession but for Blocte to the Supplied to the Supp

Supplicium Pauli, worin et bestanden habe. IV. 206.

Sursum corda, f. Oremus. Susceptores, f. Sponsores.

Suspensio, eine kirchliche Straft, theut sich ein in Suspensio a beneficio und ab officio. III. 81, wie der erwähnt. III. 87.

Symandrum, f. bas griedifde

Symbola, Symbole, Sinnbilber, drifftiche Kunftvorstellungen und ein besond. Art. 1V. 315 ff. — Begriff ber Sinnbilder. 1V. 316 f.

Symboli redditse vel traditio, was barunter verstanden murde. 1. 370. — Kommt besonder am grünen Donnerstage vor. 11. 226. — Symbola publica, murden als regulae sidel in den össentlichen tebbienstädigen Bersammlungen mit vorgelesen. 11. 292.

Symbolum, was man beim cates detifchen Unterrichte barunter vers

fanb. I. 350. - Ge gab mebrere folche Symbola ober confessiones fidei , unter welchen einige befonbers befannt und berühmt geworben finb. I. 351, A. B. Symbol. apostol.

Syncelli, Urforung und Begriff berfelben. II. 436. - Beranberte Geftalt ibrer Stellung in fpaterer Beit in ber abenb : und morgenlanbis fchen Rirche, II. 437 unb 39.

Presbyteror., Synedrium f. Presbyterium.

Synodi, Synoben, Rirdenverfamme lungen, Spnobalverf., ein bef. Art. IV. 406 ff. - Begriff ber firchl. Cono: ben. IV. 407. unb 411 ff. - Synodi provinciales, find am atteften und fammen aus Griechenland ab. IV. 414 f. - Synodi seu Concilia sub Imperatoribus. IV. 425. - Synodus oecumenica, seu concilium oecumenicum. IV. 432. — Synodi dioecesium. IV. 436. - Dioces fanfnnoben , Synodi Haereticor. werben von ben Rechtglaubigen veractlich nur conciliabula genannt. IV. 436. - Synodi sub Pontific. Roman, IV. 437. — Decreta Concilior. seu Synodor., ihr wichtiger Inhalt und ichon fruh veranstaltete Cammlungen bavon. IV. 238 ff. -Concilia oecumenica, über bie 3ahl berfelben berrichen in ben verfchiebes nen Stirdeninftemen auch verfchiebene Unfichten, IV. 440-41.

#### т.

Tabellae ecclesiasticae. Diptycha ecclesiastica. Tabernaculum. Caframents:

haueden , Benennung für Monftrang und Grund biefer Benennung. I. 68 unb 111. 399.

Tachygraphia, Begriff, Inwens bung bavon im driftlich : firdlichen leben. IV. 304 ff.

Templa vet. Christianor. Rirchengebaube, ein befond. Art. 11. 368. - Diefen Ramen brauchten anfange bie Chriften von ihren reli: giofen Berfammlungsorten nicht. II. 368. - Beboch gefdieht es fpater. 11. 386. - Ueber bas 3. Jahrhun: bert binaus finbet man nichts Bebenfliches mehr in biefer Benennung. 11. 442.

Templarii, Tempelherren, Templer. IV. 285, ibre furze Gefchichte, 286 ff.

Tempus clausum. 11. 97. -Beginnt mit bem erften Abvent. 11. 93. - In Anfebung beffelben berricht in ber proteftantifchen Rirche eine larere Dbfervang. 11. 97. - Enbigt fic baufig in ber proteftantifden Rir de mit bem Palmfonnt. IV. 173.

Tempus clausum, baf bie Pro-teftanten es auch fur bie Faftengeit beibehielten, follte ihre Musgeichnung Beibenszeit Chrifti anbeuten. IV. 256.

canonifche Stunbe tura nach Aufgang Glegel Sanbbud IV.

ber Sonne gefeiert, auch aurora unb hora sacra genannt. IV. 65.

Testes, f. Sponsores.

Theca, bebeutet jumeilen Gottes: taften. 11. 452.

Theodorus Studites, als lies berbichter in ber griechifden Rirde. H. 221.

Theodulphus, firchlicher Lieber: bichter. 11. 227. Theophanes, Lieberbichter in ber

griechtiden Rirde. II. 221, Theophilanthropismus, cine ungunftige Ericeinung fur bie drifft.

Reftfeier. II. 103, Thesaurarii, f. Cimeliar-

chae. Thomas , Denttag biefes Apoftele,

undewegliches Reft im December. II. 93.

Thomas, Gebachtniftag beffelben. IV. 543 ff. Thomas von Aquino unb Ce-

lano, beibe firgliche Lieberbichter. Thronus, Bifchofeftuhl, gewöhnlis der Drt, wo in fruberer Beit bie Bis

fcofe ihre Prebigten bielten. II. 327. Thronus apostolicus, sedes apostolica, was man

barunter verftanb. 1. 240. Tertia sc. hora, eine fogenannte Thuribulum und Thymiamaterium, melden Unterfchieb 44

bie griechifde Rirche gwifden beiben Worten gu machen pflegt. 11. 443. Thurieremium , mas bie griechi: fche Rirde barunter verftebe. 11. 444. Thurificati, welche Gattung von

Befallenen man barunter verftanb. I. 291. Thurificatio elementor., was barunter ju verfteben fei. 11. 442,

Tiara, minber gewöhnlicher Rame für Bifchofemuge. 111. 53.

Tintinabulum ber Romer, fein Unalogon von Rirchenglocten. 11. 240. Tirones , Rame fur Catedumenen.

1. 364. Tituli, Rame fur Rirdengebaube. 11. 385.

Tonsura, Zonfur, ein befond. Art. IV. 547 ff. - Tonsura Petri. IV. 550. - Tonsura Pauli, Petri , Jacobi , beachten bie Proteftan: ten nicht. IV. 554.

Tortura flagellorum, Geifel: tortur, eine furchtbare Strafe in ben Rtoftern. IV. 90.

Tractatus, beifen bei ben Lateis nern Burveilen bie Prebigten unb tractatores bie Prebiger, 11. 326.

Traditores, welche Sattung von Gefallenen man barunter verftanb. 1. 292,

Transfigurationis Christi fest., Bertidrungsfeft Chrifti, ein unbewegliches Seft im Monat Muguft. 11. 92,

festum , Bertidrungefeft Chrifti,

Berantaffung gut vielen firdlichen Strafen. 111. 80. - Muf biefe Lebre ift ber gange Defritus bafirt. 111. 362 unb 63.

Trena. Treuga, Treva,

f. Pax Dei. IV. 140.

Trevé, Trevia,

be. 11. 385.

Troparium,

Tributum lustrale, eine 26: gabe, welche verschiedene Gewerbear: ten traf, wovon bie Ordines inferiores frei maren, 111. 30.

Trinitatis festum, ein befonb. 2rt. IV. 555.

Trisagium, feierlicher Rirchenges fang. 1. 517. - Rurge Gefcichte beffelben ibid.

Trivium, mas man im Schulung terrichte barunter verftanb. IV. 68. Tropaca, Rame für Rirdengebaus

Proparlum, welches liturgifche Buch in ber romifchen Rirche mit biefem Musbrude bezeichnet wirb. 111. 256. - Troparii (sc. libri) Tropanarii, Troperii, welche firchliche Bucher man in hinficht bee offertor. in ber Deffe barunter verftanb. III. 379.

Truncus, Rirdenftod, was man barunter verftand. 11, 452.

Tunica, Tunicella, bifcoffi: Transfigurationis Christi Tunica interior, f. Alba,

Tunica, ift bie eigenthumliche Rleis bung bes Subbiaconats. 111. 67. Transsubstantiatio, se giebt Tunicella, s. Tunica.

U.

Unetie, Salbung, Gebrauch bei ber Orbination , finbet erft im 9. 3abre hunbert Statt. IV. 154. - Unctio, Benennung für Zaufe. IV. 458. -Unctio chrismatis . Zaufceremonie. IV. 509.

Unctio extrema, legte Delung, ein eigener Urt. IV. 119.

Unio, bavon Union, Bezeichnung bes Bufammentretens ber Butheras

ner und Reformirten in eine Rirche. 1. 34.

Unitae ecclesiae, f. ecclesiae commendatae.

Universitates, fie haben bei ibs rem Urfprunge eine anbere Bebeus tung, ale in ber neuern Beit. IV. 575. - Man finbet fur fie auch frus ber bie Ramen scholae, zar' ifoχήν, auch Studia, Studia universalia, IV. 575.

### v.

Vage, ne quis ordinaretur, f. Ordinarii, mas mit biefer formula solemais angedeutet wers ben foll. IV. 150.

Vasa saera, Abendmabligefaße, ein eigener Art. 1. 61, bienen gur Ausschmudung der Attare. 1. 100.

Vaticana et Veliterna erux, bavon giebt Borgia Abbilbungen. III.

Velamen sacerdotale unb nuptiale. II. 22. — Barum bas Velamen aud Flammeum genanit wurde ibid. — Velamen sacrum, ein Beffeibungsfluc ber firdfügen Zungfrauen. II. 363.

Velare virginem, Bebeutung biefer Rebensart. 11. 363,

Velatio sponsae. 11. 22. Velum offertorii, bason per-

fdieben. I. 67.

Reichtuch. 1. 67.

Vermiculata crux, ein aus Mofait zufammengefestes Kreuz. 111.

138. Vermiculum, f. Cestrum. Veronica, wie bie meisten Gelehr-

ten bies Bort erffaren, 1. 425.

Vespertina se. hora, eine fogenannte canonifche Stunde (Befper)

gehannte canonique Stunde (Seiper) gehalten um 3 uhr Rachmittage. 1V. 65. Vestes literatae, ihr Ursprung

und Begriff. 111. 302, Vestiarium, Antleibegimmer für

bie Klerifer bei ben Kirchengebauben. 11. 379, auch Metatorium, Mutatorium genannt. Vestibulum, Augentheil bes firch:

licen Narthex. Ber bier gu verweilen pflegte. II. 377. Vexilla, im Cultus ber romifden

Sirche. 11. 451.

Vexillum, finnnym mit crux, ers

giebt fid unter anbern aus bem alten hymnus Vexilla regis prodeunt etc.

Vexillifer, f. Crucifer. Vicarii apostolor., merben ju-

weilen die Bischofe der alten Kirche genannt. I. 237.

Vage, ne quis ordinaretur, Viduatus, für Diatoniffinnenstant.

Vigiliae, Bigilien und Octaven ale Bor: und Radfefte, murben in ber protestantifden Rirche größtentheile abgefchaftt. 11. 97.

Vigillaen, Steeff berichte in richte Vigillaen, Steeff berichte Steef ber ein berichte Steeff ber ein berichte Steeff ber ein berichte Steeff ber ein berichte von Wicken von Eritte ber Stiedendler. IV. 111.— Billigente han mibbilligenbe Grinnen über ber Stiedendler. IV. 112.— Biglien ber Zinters ist Grinner in maturial et vespertini. IV. 21.

Vincula, Festum Petri ad vincula, festener Festum catenarum Petri. IV. 207.

Vinum rubrum, im Abenbmahle. 1. 50.

Vinum de vite, schen bie Liturgen ber römischen Kirche als wesenst ich beim Abendmall an, nicht aber bie Harbe, das Batersand und ber Seschmal ber Beins. 1. 50. — Vinum benedictum et consecratum, mie beibes bon einander unterschieben sei. II. 114.

Virga pastoralis, f. Baculus pastoral.

Viridium dies, gruner Donners ftag, ein besond. Art. II. 254 ff. — Berfchiedene Bermuthungen über biefe Benennung. II. 257.

Virgines ecclesiasticae et viduae, Jungfrauen und Bitts men, ein besond. Art. II. 360 ff.

Visiones nocturnae, f. suffragium.

Visitationis Mariae fest., Maria heimsuchung, ein unbeweglis ches Fest im Juli. II. 92. Visitationis Mariae fest.,

Visitationis Mariae fest., Mariá Heimfuchung, ein besond. Art. 111. 331.

Visitatores, Rame fur Stellver, treter ber Stabtbifchofe auf bem ganbe. I. 392.

Volto santo, ein Chriffusbilb, bem Evangeliften Lufas zugefchrieben, in

Italien unter biefem Ramen befannt. L. 429. - Vultus Lucanus ibid. Votum , eine furge Segensformel ;

bamit fingen bie alten Domileten ges wohnlich ihre Prebigten an. II. 324,

Votum negativum, baben bie

Gemeinben bin und wieber in ber protestantischen Rirche bei ber Pra-fentation eines Geistlichen. 111. 38.

Votum solenne, bat nach been: bigtem Rovigiate abgelegte Donde und Monnengelubbe. IV. 13.

#### W.

Walafried Strabo, einer ber den Geb beffern Schriftfieller über bie firchlis 111. 221.

chen Gebrauche im 9. Jahrhunbert.

### Z.

Zene, Bifchof ju Berona als Comilet ber abenbl, Rirche gefdilbert. II. 320 f.

### Register

über bie griechifchen Worte, bie in biefem Sanbbuche ermannt unb Die romifche Babl bezeichnet ben Banb, bie erlautert worben finb. beutiche bie Seitengabl.

### αβατον, f. αδυτον.

- ауадµата, Statuen. 111. 289. -Die driftliche Runft befchaftiat fich wes niger mit ber Bilbhauertunft ale Dales rei ibid. - ayaluara und onuera, signa et statuae in beibnifchen Tems pein. 11. 404.
- ауалаг, Liebesmable, find als Rade ahmung ber legten Dablgeit Jefu mit ben Seinigen ju betrachten. 1. 2 unb 3. - Mgapen, ein eigener Art., feis ne urfprunglide Bebeutung vertaufchte es mit einer fpeciellern. Dafür braus den bie Griechen auch συμποσια, deinen zoren u. a. Profanferibens ten por ber driftlichen Beit tennen bieg Bort nicht. 1. 81. Bergl, ubri: gens Agapae im lat. Regifter.
- ayanntos. 11. 364, f. bas lateinifche Agapetae.
- ayyelos the explosace, Begriff ber: felben. I. 497.
- ανια και μεγαλη πεντας, nennt Chryfoftomus ben grunen Donner: ftag. 11. 255. - ayen tors ayeors, axpoaors, Abftufung ber Bufenben. liturg. Formel. II. 180.
- ferweihe am Gpipbanienfefte in ber griech. Rirde. 11. 50.
- wyroypaqa, ypaqeia, man fcheint por bem 4. Jahrhumbert bieje Musi brucke nicht gefannt ju haben. II. 290.
- ανιον, αγιον αγιων, αγιασμα, Benennung fur Chor in ben Rirchen. 11. 373.
- eryeas, Begriff bavon im R. I. unb allgemeine Benennung ber Gbriften.

- Rirdenbeitige in ber frubern und in ber fpatern Beit, Beilige im engern Sinne. 11. 261 - 262, f. bas lat. Sanctus. - ayeos, Benennung ber Chriften im R. E. 1. 407,
- αγνη, πιστη, τιμια, Benennungen fur Diaconiffinnen, bie fich auf ihren unbescholtenen Ruf beziehen. I. 492.
- ayounviai, navveyor, fo werben non Chrpfoftomus bie Bigilien ges nannt, IV. 112, adel gor, allgemeiner Rame für Chris
  - flen. 1. 407. adelpos Ingou, nach Ginigen Salbbruber, nach Ins bern Better Jefu. IV. 314.
- adutor, afator, firdl. Spraches brauch biefer Borte. 11. 373,
- alvuoc. f. azymus panis. a Seor, murben gumeilen bie Chriften
- von ben Deiben genannt. 1. 413. axountros, eine Gattung von Mon:
  - den. 11. 391.
- αγιασμος, ο μεγας, bie große Baf: ακροωμενοι, f. audienten, welche Catedumenen fo genannt wurben.
  - 1. 366. axpoorigia, eigenthumliche Gefang: meife. 11. 207.
  - allorpiec. o. wer bamit im Webet für bie Energumenen angebeutet wer: be. 11. 34.
  - aloyevauerot, Bernunft Beraubte, bieg Bort braucht bas Conc. Ancyr. von ben Energumenen. II. 30.

- aμβων. II. 327, f. bas lat. Ambo. αμβων νου αναβαινειν. III. 192— 193 δfterer erwähnt, f. bas lateinis fde Ambo.
- αναβολαιον, Umwurf, Schultermans tel ber Monche, mpftische Bebeutung beffelben. IV. 81.
- αναβολαγιον und αναβολαδιον, f. bas lat. Amictus.
- avaydvnring, Anaglyphit, was man barunter verstand, wird zuweiten burch celetatura überfest. Die Probucte bieser Kunst sind Basteliess und Hauteliess, s. diese Kamen im set. Register, III. 288,
- avayrvadματα, exdodoyta, Bücker, welche die un firchlichen Bortelungen bestimmten bistischen Abschultet entz hielten. III. 248. Ein solches Buch nannte man auch arayrvadras, arayrvadras, 1II. 250, s. das latein. Lectionalia und Lectionaria.
- rentes, Susceptores. IV. 517.
- avaθεμα, im Zusammenhange bes trachtet, tann teinen Grund für die Bermanschungstheorie in der röm. und griech. Kirche abgeben. 11. 128.
- αναθηματα, Weihgeschente, IV. 309 und 310. — αναθηματα, II. 404. ανακτορον. II. 373.
- araληψιμον, fo nennt bie griech.
  Rirche bie Dimmelfahrtewoche. II. 311.
- avaληψις, Benennung für himmels fahrtofeft. II. 308.
- ανδριαντες, Bithfaulen, 111. 289.
- artinopiagiaritat, men man barun: ter verftanb, III. 319.
- artinaoya, ber auf Oftern junachft folgenbe Conntag. IV. 368.
- artificaroia, Altarbeifen, eine genaue Definition bavon. 1. 99.
- avrigwra, was es bem Wortsinne nach bebeute, vergl. im lat. Register bas Bort Antiphogia. I. 120. — Davon vuror certigwros. I. 123.
- auroxegadot, so nannten sich die Bischofe von Empern, weil sie des daupteten, der Apostel Barnadas eit et der erste Bischof dort gewesen. I. 187, und 1. 243. — auroxegadot heißen spätes biesenigen Metropoliten, welche

- bie Dberherricaft ber Patriarchen nicht anerkannten. IV. 199.
- arω τας καψδιας, f. bie liturgifche Formel Oremus, sursum corda. 141. 244 ff. — Was man zur Beit ber Reformation für die Abendmahls-lehre daraus argumentiren wollte. 111, 243.
- agioc und aragioc, Beftatigunge= ober Difbilligungeformeln bei ben Bablen, III. 11.
- anistoi, infideles, barunter wurden Juben und heiden verstanden. I. 19. anoγουφοί, libri des R. T. wurden zuwellen neben canonischen Büchern
- bes A. T. zu Borlesungen in den Christenversammlungen gedraucht. 11. 292. anoxalvyic, xar' anoxalvyiv dia
  - αποχαλυψις, κατ΄ αποχαλυψιν δια του πνέυματος, electiones per divinationem, Wahlen, welche Apoz fiel felbst anstellten. III. 14.
- αποσταται της ευσεβειας, wer in bem Gebete fur bie Energumenen barunter verftanben werbe. II.
- anogrolog von anogrelleit, verfchiebene Bebeutungen biefes Wortes im Art. Apoftel. I. 128, 29 u. 30.
- αποτομη (ή) των Αποστολων Πετρου και Παυλου, fo ift im gried. Feftcanon ber 29. Junius als Denttag bes Martyrertodes Petri und Pauli verzeichnet.
- απρακτος, Rame ber Charmoche. I. 381.
- agern rys Yvyns, Tachtigleit, Reblichfeit ber Gefinnungen fei bei ber Bahl eines Klerifers besonders zu beruchichtigen. III. 11.
- αρχειον ober γραμματοφυλακειον, f. bas latein. Archivum. III. 245 unb 246.
- αρχη, principium, Eusebius behauptet, jeber Sonntag habe τρεις αρχας als Symbol ber Dreieinigteit, 11. 85.
- αρχωντες των εκκλησιών, Rame für Bijchofe. I. 239.
- aconjois, anfänglich nur pietatis exerctium einzelner Menichen und Familien, ohne das man gam die mensche liche Gesellschaft slob. IV. 5. ασποιες, als späteres Wönchs und Anadoretenseben ibid. — Sie war

eine gemeine und bobere Tugend bile bete. IV. 9. - aoznois ayyekor, Coloff. 2, 18. Paulus warnt por folden, bie biefe aonnes fon ale Engel erreichen wollten, 111. 420,

aoxnrat, Sprachgebrauch biefes Bor: tes bei ben alten Griechen, bei ben Ruben und feit bem 2. Jahrhunbert in ber driftliden Rirde, 360 u. 361.

ασχητηφιον, locus exercitationis et contemplationis, lat. Aceterium. IV. 56.

aountingi diarafeic, Monderegeln. IV. 52.

ασχοδρουται , Astobruten, eine Gat: tung Baretiter, ibre eigenthumliche Behauptung in Abficht auf bie Zaufe. IV. 531.

ασπασμος, Feftname für Maria Ber: funbigung. 11. 92, aud aumeilen evayyeliquoc ibid.

ασπασμου ημερα, Benennung für bas Teft Maria Berfundigung. 1. 117.

αστερισχος, αστηρ, fternformige Bebedung bes dianog in ber gried. Rirche. 1. 70.

aoulov, Mbleitung unb Begriff biefei Bortes. 1. 149 im Art. Afplrecht ber Rirden.

ατιμος αεθης και εξουθενημενη nagovota, fo nennt Juftin ber Martyrer bie erfte Antunft Befu. Deshalb bitbete fich frub ichen eine Partei, bie Befu Rorperfconbeit abfprechen und bem gemaße Chriftus bilber haben wollten. 1. 422.

ageoic, f. bas lat. Absolutio.

αφορισμος, excommunicatio minor, αφορισμός παντέλης, excommunic. major. 11. 130 und 131,

αψις, concha, mit Begiebung auf bie Form bes Chors in ben Rirden. 11. 374.

βαια (τα) βαιφορος εορτη, οσχο-Copia, Benennungen bes Pfalms fonntags. 111. 170.

innert man fich am Palmfefte. IV. 169. - Beide gr. Ausbruce Jofephus baron braucht. IV. 169.

βαπτηριοι, f. bas lat. Baculi.

mit eine Beranlaffung , bağ fich balb Bantiguoc, unb bie Beitworter Banto, Bantrelo beuten alle auf ben Begriff bes Untertauchens bin. IV. 456. In wiefern Bantiguog und Bantigua gleichbebeutenb ober verfchieben feien IV. 456-57.

βαπτιστηριον, f. Baptisterium.

βεβαιωσις της ομολογιας, [. μυρον. Bula the explusive, Rame für Bor: bange, bie fich beim Chor ber Rir: den gumeilen befanben. Gie beißen noch zuweilen καταπετασματα μυσιιza. 11. 374.

βημα, f. bas lat. Bema. 11. 373. --Brun . f. Doores upikes.

βιβλια ακανονιστα unb απογουφα, mas man barunter perftanb. 111. 248. Biwrixor (Seculares), Begriff berfel:

ben. 1. 406. Bogeoc, entfpricht bem lat. ara, alta-

re, f. bas lat. Megifter. Birb fpås ter möglichft vermieben, weil es gu beibnifd flang und lieber bafur 90σιασιηριον gebraucht. 1. 93 u. 95.

γαζοφυλακιον, Γ. σκευοφυλακιον. yalılara, fo murbe vorzugeweife mit

Bejugname auf DRt. 28, 7-8, ber britte Ofterfeiertag genannt. IV. 239. yeveglia, Benennungen für Darty

rerfefte, 111. 280, γενεσιον (το) της υπεραγιας Θεοroxov, fo wird bie Feier von Maria

Geburt in ben gried. Festtalenbern perzeichnet. III. 341. γονυκλινοντές, [. ευχομένοι.

yoruxlevover, eine Abftufung von

Catedumenen, bie bei einigen Gebe: ten gegenmartig fenn burften, unb mit Auflegung ber Banbe, mobei fie Inieten , entlaffen murben. Die Mbe flufung felbft bieß yovvalicia. I. 368. γραμματα ειδεναι, Rudfichtenahme

auf miffenichaftliche Zuchtigfeit ber Rieriter. III. 13. - γοαμματα πανηγυρικα, s. εορταστικα, Dfter: briefe. 1. 278.

βαιφορια, bei ben Juben, babei er: γραφεια, f. αγιογραφα.

γραφη, αί γραφαι, ιερα γραμpera, barunter wirb im R. E. flete ber Canon bes X. I. verftans ben. I. 469.

δαιμοναν, xaxodamovav, mirb baufig ibentifd fur insanire gebraucht.

δεδοχιμασμένοι και μεμαρτυρηuevos andges, mer barunter au verfteben fei. 111. 10.

δεηθωμεν, f. bas lat. Oremus.

δειπνα γαμικα, convivia nuptia-lia. II. 23.

διακονια, διακονος, διακονείν, Sprachgebrauch biefes Wortes im R. X. 1. 495 - 96.

διακονος, ή, f. ben Art. Diaconiffin: nen. 1. 491. διαδοχοι των αποστολων, succes-

sores vicarii Apostolor., fo wurden fruber zuweiten bie Bifchofe genannt. διαταξεις αποστολικαι, f. bas lat.

Constitutiones apostolicae. δικαστηρια δημοσια, Rirdenfachen,

melde nicht vor benfelben verbanbelt werben burften. 111. 31.

δικηφιον, [. τρικηφιον.

διοικησις, f. bas lat. Dioecesis. Sinteya, Etymologie bes Mortes. firchliche Ramensverzeichniffe. Debs rere griech. und lat, Ramen bafur.

111. 258 unb 59. - Ge fommen por διπτυχα επισκοπων, ζωντων, νεzewv. 111. 262 unb 63. dioxoc, ihm analog ift bas lat. pa-

tena. 1. 65. διφθερα,

eigenthumliche Bebeutung riefes Wortes in ber Rubrit Rirden: bucher. 111. 248.

Jogologia, f. ben Art. Dorologie.

douxevagioc, ein folder mar Paus lus von Samofata. 111. 26.

δουλεια, υπερδουλεια unb λα-Tota, welchen Unterfchieb bie ro: mifch : tatholifche Rirche gwifden bies fen brei Worten mache. 11. 276, wieber ermahnt 111. 324.

δυναμεις αγιαι, bobere Beifter, wie ενανθρωπησις, ενσαρχωσις, Menfchfie ibre Beitigfeit befigen. 11. 283.

εβδομας μεγαλη, f. Hebdomas magna. 1. 383,

εβδομας πεντεχοστης, nennt bie ενεργείν, vox media, von ber Unre-

griech. Kirche nicht bie eigentliche Pfingstwoche, sonbern bie Woche nach Pfingsten. IV. 369.

eyxaivia und rithog, in Begiebung auf Rirdengebaube. 11. 407.

eyxavorov, Encaustum, bie Runft mit Bache und Del ju malen. 111. 287.

εγκολπιον, [. περιαμμα.

εγχρατιται unb υδρωπαρασταται maren Baretiter und Schiematiter bie ftatt bes Beines im Abenbmahl BBaffer gebrauchten. 1. 52.

ειδολοποιοι, Idolorum confectores, wurden von ber Zaufe ausgeschloffen. IV. 474.

ειδωλον, wirb gumeilen von Profan= feribenten im guten Ginne gebraucht unb mit ομοιωμα, ειχων, σημειον, I. 212,

ειρηνη, Segenswunfch. ber Apoftel in ibren Genbichreiben eignen mer. unor. II. 110.

εκκλησιαστηριον, εκκλησια unb Ramen für Rirchengebaube. 11. 382. εκκλησια της του σωτηρος αναaragewe ju Conftantinopel, ausführ: liche Befdreibung berfetben von Gufes bius. 11. 405. - εχχλησιαι κατ orxor, mas man barunter verftanb.

exhextor, allgemeiner Rame fur Chris ften. 1. 407.

exloyadior, ein Cober von fleinern Lefeftuden fur ben firchlichen Gebrauch, in Beziehung auf die Evangelien evayyektoragetor, in Beziehung auf die andern Bucher πραξαποστολος genannt. 11. 296.

exteruc, inbrunftig, fo follten bie driftlichen Berfammlungen für bie Energumenen beten. 11. 34. Elator (To), Unterfchieb von aupor,

und Zaufgebrauch. IV. 509, auch IV. 512.

werdung, bie driftliche Runft machte fie gur bochften Aufgabe, ba bie beibnifche fein boberes Biel als bie Mpotheofe batte, III. 159.

- gung burch gute und bole Geifter. Davon abgeleitet sens, sinistr. eveqyounevor, bas lat. Energumenl, ein besond. Art. II. 30.
- εξαρχοι, Exarchi, find in ber Regel im Driente, mas bie Primates im Decibente finb. 1. 242.
- εξομολογησις, frubere Bebeutung bie: fes Bortes, bem romifden Beichtin: fritute nicht gunftig. I. 191.
- egopuicer, Bebeutung biefes Bortes bei Profanfcribenten und im R. E. eigenthumliche firchliche Bebeutung. II. 56.
- εξορχισμος und εξορχωσις, fommen im R. E. nicht vor. 11. 56. - mohl aber einmal Act. 19, 12-16. bas Wort ecognising. 11. 57.
- εορται δεσποτικαι, eine Fefteintheis lung in ber gr. Rirche. II. 96. θεομητερικαι, unb των αγιων ibid.
- επερωτημια, Rame für bie Zaufe, binbeutenb auf ben Umftanb, baβ man fie aus bem Befichtepuncte eis nes Bertrage betrachtete. IV. 518.
- επιγοαφη, f. bas lat. Epigraphia.
- επιθεσις unb επαρσις των χειρων, Ritus bei ben fogenannten Benes bictionen. Ging aus bem Jubenthus me gum Chriftenthume uber. I. 123. - επιθεσις των χειρων, manuum impositio, ein oft mieberholter Iltur: gifcher Gebraud, befonbers auch bei ber Confirmation. 1. 454.
- invocatio s. s., mit ihr und mit ben Ginfegungeworten murbe fruber bie Guchariftie geweiht. 1. 10.
- επισκοποι unb πρεσβυτεροι, mabrs fdeinliche Bermutbung, marum beibe Borte früher fononym gebraucht evagyedioragion, f. extoywdion. murben. I. 229 unb 230. - επισχοποι σχολαζοντές, mas man bar: unter verftanb. 1. 243. - επισχοnoc, bag fich auch Conftantin ber Große einen folden nennt. 111. 27.
- επιστολαι εγκυκλικαι literae circulares. 1. 278.
- επισωζομενη, Benennung fur Sim= melfahrtefeft, verfchiebene Ertiarun: gen bavon. II. 310.
- energagnhiov, ein Stud ber feierlis den Begleitung bes Patriarden gu

- Conftantinopel, III. 49. Much Erg: bifcofe tragen es ibid. - entroazalior, bie Stola um ben bals bei ben Prieftern ber griechifchen Rirche. 111. 50.
- епіфана инб Эгофана, Ramen fur bas Erfcheinungefeft mehr in ber gried. Rirde. Grund biefer Ramen. 11. 45. - Much braucht man bavon bie Ramen: τα αγια επιφανια ober θεοφανία του σωτηρός εν Ιορδανή. 11. 50.
- epnuor, einfame Gegenbeng in ihnen murben befonbers Rlofter angelegt. IV. 53.
- eawregor, bas Innere ber Baptiftes rien, mo bie Zaufe eigentlich verrichs tet murbe. I. 182.
- eregodogoe, barunter verftanb man Saretiter, Brrlebrer, Ceparatiften. ī. 19.
- ευαγγελίζειν, im engern Ginne von bem Unterrichte ber Evangeliften in ber apoftolifden Rirche gebraucht. 11. 325, f. auch ben Art. Evangelift.
- ευαγγελισμος, Benennung für Maria Berfunbigung. V. 117, suayyeleσμος της Παρθενου, Benennung bies fes Teftes in ber heutigen griechifchen Rirche. 1. 119. - ευαγγελισμος, L agraques.
- ευαγγελιον unb αποστολος, bem 2. 2. analoge Gintheilung bes R. I. 11. 290. - In Begiebung auf anogrolos, vergl. auch l. 130. c.
- επικλησις του πνευματος αγιου, ευαγγελισται, R. E. Bebeutung bies fes Bortes, unterfchieben fich von ben Apofteln, waren ihnen aber boch in anbern Dingen abnlich, baber συναποστολοι, ισααποστολοι ges

nannt. 11, 52,

- ευχτηρια, προςευχτηρια unb οικοι euxtapiot, Ramen fur Rirdenges baube. 11. 384.
- evloyea, fircht. Benennung für Abenbe mabl, mar bei ben altern Rirdens feribenten vollig fpnonym mit evxapιστια. I. 8.
- eurougor, burften nicht orbinirt merben. IV. 152.
- euxagioria, firhliche Benennung ber Abenbmabisfeier, ging auch in ble

- Rirdenfprache bes Abenblanbes über. 1. 7, f. Eucharistia. - ευχαριστια περι του μυστικου μυρου, Beibe: formel bes Chrisma. 1. 396.
- evgelator, ein Saframent in ber griech. Rirche, bas ber extrema unctio in ber romifchen abnlich ift. IV. 122.
- ευχη δια σιωπης, ober κατα διαvoiav, preces per silentium. Il-178. — ευχη προςφωνησεως, Grund biefes Ramens ibid.
- euxologion, eines ber midtigften Ris tualbucher in ber griechifden Rirche. Ш. 251,
- ευχομενοι, orantes, auch zuweilen γονθαλινοντες, genuflectentes, eine besondere Gattung von Catedumes nen. I. 367 unb 68. - εχομέν προς TOV xugior, Antwort bes Bolfes auf bie priefterliche Formel avw rug zupdiac. 111, 242,
- Ceuc Cerroc, Beiname bes Jupiters, Beweis, wie wichtig ben Griechen bie Gaftfreunbichaft war. 11. 167.
- Zwa recoupa, vierfach Lebenbiges, Rame ber Embleme und Sinnbils ber, bie man ben Goangeliften beis legt , als λεων , μοσχος, προςωπον ως ανθρωπος, αετος πετομένος.
- ηγουμενος, finonum mit αββας, für Stlofterobere. IV. 7. - nyovueveiov. eigentliche Abtewohnung, bann auch ein Rlofter, welchem ein Mbt por: fteht, jumeilen auch bas Frembens gimmer im Rlofter. IV. 57.
- κυριακη, ημερα ober xugiou, f. bas lat. Dies dominica. - quepa ror admucror, mas bie alerans brinifde Rirche barunter verftanb. IV. 318. - ημερα των φωτων, avia quia twe enigariwe, Benen: nung für Ericeinungefeft und Grunb biefer Benennung. Dug nicht mit Lichtmes verwechfelt werben. 11. 45.
- ησυχαστηφιον, locus, in quo degunt novyagrae, bie nicht nur gur vita otiosa im eigenthumliden Gins ne, fonbern auch jum Stillfdweigen berbunben maren. IV. 56.
- 3εοδωρος, fo wirb bas aus bem bebr. ftammenbe Matthias überfest. III. xalleypaqua, f. bas latein, Kalli-358,

- Geologoveres vuros, was man una ter benfelben verftanb. II. 219. &Poroxoc, biefer Rame pon ber Ras
- ria gebraucht, unterftugt befonbers bie Maria : Berehrung. 111. 319. θοησκεια των αγγελων, Anfichten ber altern protestantischen Theologen
- barüber, Ill. 423. θρονος, f. bas lat. Thronus. II.
- 374. Sporos vibnlos, erbobter Sie bes Bifchofs, auch zuweilen βημα genannt. L. 240.
- θυμιασμα, incensum. II. 441. 3υρωροι, griech. Rame für Oftiarien, IV. 167.
- Proia, sacrificium, vom Abents
- mable gebraucht. I. 8. θωμας δ λεγομενος Διδυμος, Ueberfegung bebr. : aramaifcher Bor: te. IV. 543. - Bon einem evay-
- yeliov rov 3mua rebet fcon Dris παβί. I. 9. - ιερουργία, verfchies
- bener Sprachgebrauch biefes Bortes. 478. ικονες αχειροποιητοι, was man bate unter verftanb, follen an bie ayal-
- ματα διοπετη ber Deiben erinnern. 1. 429. καθεδρα, f. bas lat. Cathedra. II.
- χαθευδειν, ober χοιμασθαι, wirb im R. I. wie bei Profanferibenten vom Zobe gebraucht, IV. 324.
- καθισματα, sessiones, größere Abs theilungen ber Pfalmen. 11. 297.
- καθολικοι, f. Catholici.
- καινη διαθηκη, bei ber frubern Un: ordnung bes R. I. mit Begiebung auf bie nadaia diabnun. II. 288.
- unker, bavon wollen Manche Gloden ableiten. 11. 241.
- καλον (το) ονομα επικληθεν εφ υμας, Sac. 2, 7., 1 Petr. 4, 14 bis 16. , welchen Ginfluß biefe apos ftolifche Formel auf bie driftliche Ras mengebung gehabt habe, IV. 529.
- graphia.

- xapa, xapicior, f. bas lat. Alba. 111. 61.
- xavavitys, verfchiebene Ableitung bies fes Bortes. IV. 312.
- κανονές αποστολικοί, Canones apostolici, f. bas lat. Canones Apostolor.
- xavar, wechfeinbe Bebeutungen bies fes Bortes in Beziehung auf bie Bucher bes R. E. 11. 290. - zuwww, urfprungliche Bebeutung biefes Bortes bei Profanfcribenten im D. E. und in ber biblifden Ifagogit. I. 314 - 15. Ift auch in bie Rirs denfprache bes Abenblanbes überges gangen. Canon, f. ben befond. Art., mo ber firchliche Sprachgebrauch bes fonbere erortert ift. 1. 315 - 19.
- καταπετασμα μυστικον, Γ. βηλα.
- xaraga, piera xaragaç, mit Ber: fludunger Jemanben aus ber Rirche verftogen, mar ein feltener Sall. II. 135.
- κατηχουμενα, hießen zuweilen auch bie Baptifteria, Grund biefer Be: nennung. I. 182.
- κατηχουμενοι, f. Catechumeni, ibre Gintheilung in Rlaffen, 1. 19. zarnyoumeros, f. bas lat. Catechumeni.
- quiaxior und oxevoquiaxior. nepalaia, fleinere Abtheilungen ber novranion, murbe bem Breviarium
- biblifden Bectionen, 11. 295. κειμηλιαρχαι, Cimeliarchae, wels
- che Rleriter fo genannt murben. 11. 431. κηροφοροι, Ceroferarii, ein firch:
- liches 2mt. 11. 448. xnovocer, eigenthumlich enger Sprach: gebrauch biefes Wortes. 11. 325.
- κιγκλιδες, f. bas lat. Cancelli.
- κλαζω, ober κλωζω, bavon wollen Manche bas Bort Glode ableiten. 11. 240.
- Mbenbmabl aus bem R. I. 1. 6. -Much protestantifche Theologen bet neuern Beit erflaren fie fur mefents lich bei ber Abenbmablefeier. I. 60.

- den Bebrer: unb Rirdenbienerftanb, wird beffer vom Debraifden als vom Sprachgebrauche ber Profanferibenten abgeleitet. 111. 2. — zingos, bief Bort eigneten fich im engern Sinne bie Behrer und firdlichen Beams ten in ber frubern Rirche gu. 1. 406. - Bon fich unterfchieben fie Lecos, bavon Laici, Benennung fur Richte geiftliche ibid.
- xοιμησις, von bem Tobe ber Maria mit Unfpielung bes Gigenthumlichen ihres irbifden binganges gebraucht. 111. 336 unb 337.
- xorvog Brog, baraus ift bas im Bateis nifden oft vortommenbe coenobium, coenobita, entftanben, IV. 6, f. bas lat. coenobium.
- xocrwria, Benennung für Abenbmahl aus bem R. E. 1. 7, f. Communio.
- xolaxevorra, mehr ben Schmeichler als ben energoeior, in ber Prufung Beftanbenen, berudfichtigte man bei ber Bahl ber Rlerifer; baruber flagt fcon Chryfoftomus. 111. 11.
- xollvpidiavoi, fdmarmerifde Beibes perfonen, welche Epiphanius wegen übertriebener Mariaverehrung in fein Regerverzeichniß feste. 111. 319.
- Tunica ber Alten ohne κολοβιον. Mermel, 111, 67, f. bas lat. Tunica.
- κειμηλιαθχειον, fynonym mit yajo- κολυμβηθρα, Rame får Baptisterium. 1. 180 unb 182.
  - von zovios, parvus, entfprechen, mirb aber nur auf eine Sammlung furger Untiphonien und hommen für bie Refte befdrantt. 111. 253,
  - monde, IV. 81. κοπιαν, κοπια, bavon leiten manche
  - bie niebern firchlichen Beamten, Copiatae genannt, ab, unwahricheinlis der ift bie Ableitung von zonerog. 1. 460.
  - xpapa, bie Bermifdung bet Beines mit Baffer im Abenbmable. 1. 51.
- κλασις του αρτου, Benennung für χυριακή των αγιων, Beft aller beis ligen, 11. 284. — χυριαχον, für Kirchengebaube, bavon wird am nas turtidiften bas beutiche Kirche abger leitet. 11. 383.
- xληρος, Bezeichnung für ben driftil: xuges elengor, biefe gormel tommt

fdon bei Profanferibenten vor. Sehr Lourgor, lavacrum, lourgor peraoft auch im M. Z., auch in ben apoftolifden Conftitutionen. Miserere domini erhalt burch Gregor ben Großen befondere Beranbes rungen. III. 237 - 38.

λαβις, λαβιδιον, eine Art Boffel. beffen fich bie Griechen beim Abenb: mable bebienen. 1. 69.

λαμπαδουκον, ein brennenber Can: belaber, melder ben griechifden Bis fcofen vorgetragen murbe, 111. 132.

Апипрофиции, фитаушуна, Яате für die prachtige Erleuchtung, welche Conftantin in ben Ofterpigilien verans ftalten ließ. IV. 299.

Luos rov Beov, allgemeiner Rame für Chriften. 1. 407.

λατρεια. [. δουλεια.

λαυρα, ober λαβρα, alte Benennun: gen ber Unachoretenmobnungen. IV. 56 , f. bas lat. Laura.

λιββαιος, Ableitung biefes Ramens aus bem Bebr. IV. 313.

Actrovoyea, Benennung für Abend: mahl. 1. 9. - Leirovoyen, zimveilen auch nicht im fircblichen Ginne, fon; bern von ben befdwerlichen Munici: palitatsamtern gebraucht. 111. 29. -Aerrougyen, Sprachgebrauch biefes Bortes bei Profanferibenten, im R. 2. und im firchlichen Leben. 1. 476 unb 477, unb 111. 204.

λευκος, εν λευκοις, gefchehen ges wohnlich bie biblifchen Angelophanien, ift auch Rame fur ben Sonntag nach Dftern. IV. 512.

Arrai, Arraveiai, waren fcon in ber beibnifden Gultusfprache und bebeus teten preces supplices, supplica-Berfchiebene Bebeutungen biefes Bortes. III. 196-199, f. bas lat. Litania.

λιτουργια und λιτουργειν, fommen bei Profanferibenten vor, im R. E. bei ben Rirchenvatern von bem ges fammten Gotteebienfte, ober auch von einzelnen Beftanbtbeilen beffelben. 111. 204. - 3m engern Ginne fter tenbe fdriftliche Formulare fur bie Abenbmahlsfrier. 111. 204 unb 5.

λογος κατηχητικός δ μεγας, eine Schrift jum Ca echumenenunterricht von Gregor von Mpffa. 1. 345.

voens. Ramen für bie Zaufe. IV. 457, λογχη αγια, lancea sacra, eine

Mrt Deffer , womit bie Griechen bas Abenbmahlebrob gertheilen. I. 69. Augic rwy gremarwy, Societifeiers lichfeit in ber gr. Rirche. 11. 13.

μαθηται, allgemeiner Rame für Chris ften. 1. 407.

μανδρα, f. bas lat. Mandra.

μαραν αθα, Erlauterung biefer Formel. 11, 128, μαρτυρια, Rame får Rirchengebaube.

11. 386.

μαρτυς und μαρτυρ, Sprachge-brauch biefes Bortes im R. E. und im firchlichen Ginne. III. 272 unb 273. - Die verschiebene Gintheilung ber Dartprer, f. bas lat. Martyres. ματρογικον unb παρθενικον, quf

ben Emportirden. II. 376. μελι , Bergleichung bes gottlichen Bors

tes mit Sonig im M. unb R. I. IV. 511. μεμυημενοι, Initiati, Ehrenname ber

Chriften. 1. 416. μεσυπεντεχοστη, mittlere Boche gwi:

fden Oftern und Pfingften. 1V. 212. μεταμορφωσις αγια, griech. Benen nung fur Bertiarungefeft Chrift. IV. 589.

μετανοια, fircilider Sprachgebraud biefes Bortes. 1. 288.

μηναια, lat. Menaea, ein liturgifdes Buch ber griech. Rirche von großem Umfange. III. 251.

μητροπολεις, Bauptftabte ber Pro: vingen; fo viele es ihrer gab, fo viel gab es auch gewöhnlich vornehmere Bifchofe , Metropoliten genannt. II. 468. - μητροπολις, urfprunglide Bebeutung , giebt Beranlaffung eine befondere firchliche Burbe fo ju nen nen. 111. 413.

unxpa unb usyala, mas man bars unter bei ben Gleufinifden Mpfterien perftanb. I. 511.

μοναστηριον διπλουν, monasterium duplex, f. bas lat. monssterium, μοναστηριον, allein, fommt wieber por. IV. 55.

- μοναχοι und μοναζοντες, weiterer und engerer Begriff bieses Wortes. 1V. 6. und 7.
- μυησις, von diesem Worte will man, wiewohl unwahrscheinlich, das lat. Missa ableiten. III. 364.
- μυθον, ibentisch mit χρισμα, auch zuweilen βεβαιωσις της ομολογιας und σφραγις των συνθηλων. 1. 395.
- μευσταγωγια, von Profanscribenten und griechischen Kirchenvätern verschieben gebraucht. I. 477.
- μευστηριον, Benennung für Abends mabl, erklart sich aus ber Arkandisciplin. 1. 8.
- ρευστης, in parvis initiatus, was barunter in ben Eteufinischen Musterien verstanden wurde. 1. 511.
- ναρθηξ, f. bas lat. Narthex, jumeis len burch ferula überfest. II. 376.
- ναυστολογοι, Rame ber Ratecheten, Grund biefes Ramens. In Begiehung auf bas Bild vom Schiffe entlehnt hieß ber Bifchof πρωρευς, die Presbyter or ναυται, die Diaconm, or τροιαχοι, und die Catecheten οι ναυστολογοι. 1. 340,
- vexpot, 1 Cor. 15, 29. Erfiarung biefes in ber angeführten Stelle fdwierigen Bortes. 1V. 467.
- νεωφυτοι und νεωτεροι, f. bas lat. Catechumeni, welches mit Novitii und Novitioli spnonym gebraucht wird.
- νομος και προφηται, canonisse Bidger bet X. Σ. 31 lindissen Bors lefungen bestimmt. IV. 290. — νομος, προφηται και αγιογραφα. III. 248. — Dem X. Σ. νομος και προφηται, έναγγελιον et αποστολος ober το οποστολικον ibid.
- Berea , Bebeutung biefes Bortes im Austaufche ber Gaftfreunbichaft. II. 167.
- Berockarat, Beiname ber Lacebamos nier wegen ibrer Abneigung gegen bie Sitte ber Gaftfreunbschaft. 11. 167.
- ξεροφαγια, was barunter in ber gr. Rirche verftanben wirb. II. 79.
- Fron owingion, hieß man bas Kreus, an welchem ber Eribfer gelitten haben foll. III. 122.
- οικος, αυά τοπος θεου, προςευχης, παραμοναριοι, Mansionarii. II. 433.

- Mamen für Kirchengebaube. II. 384. — Im R. T. wird es theils vom Tempel zu Jerufalem, theils von teinern Bethäufern ber Juben gebraucht ibid.
- οκτωνηχος, eine Art Choralbuch in ber griech, Kirche. III. 252.
- osuken, osuken, Rame für Borträge in ben fricht. Versammlungen seit Dris genes mit dem Redenbegriff der Unterredung und Bertrausisskielt. II. 325, — Loyos wird auch zweiten in diesem Sinne gebraucht ibid.
- ομολογια της αγιας τριαδος, follte nach ber Artanbisciplin nicht gur Kenntniß ber Satechumenen und Pros fanen kommen. I. 114.
- ομολογησις, firchl. Sprachgebrauch biefes Wortes. 1. 289.
- ομολογουμενα, αντιλεγομενα und νωθα, welche Bucher man nach angestellten Untersuchungen über ben Canon bes R. T. verstand. 11. 290.
- ovolutgeia, ben Chriften vorgewors fen. 1. 414. — Schwierige Erflarung biefer Sache. 1. 414.
- ogravor, dieß vielbeutige Wort fommt bei den Alten überhaupt für musstätische Instrumente vor; dann wied es im engern Sinne sür ein musstälisches Instrument gebraucht, das Orgel nennen. S. das lat. Organon.
- navayiov, confectirtes Brob, bas bei ber Meffe einem Theile nach ber Maria geopfert wird. 111. 325.
  - πανηγυρικος, ift in ber griech. Kirde ein Predigtbuch, das ungefallt dem Homiliarium, von Karl bem Größen veranstattet, ahnlich ist. 111. 232.
  - narryzia, pervigilium. III. 147. nanna ober nannaç, bas gr. Wort, wovon das lat. Papa, bas beutiche Papit, eniftanden ift. IV. 175.
  - παραδουναι τω σατανα, mahrer Sinn biefer Formel. II. 128,
- παρακλητικον, ein Lectionar. in ber griech, Rirche, bas man Commune nennt und welches seinen Airte von ben angefongten Gebeten und Aroftsprüchen erhalten hat. 111. 252.

παρανυμφοι, Brautführer, bie Sitte περιοδευται, Stellvertreter ber Staht: berfelben, II. 19.

παροιχεια, lat. parochia, zuweilen auch im Abenhlande fur firchl. Pros ving. 11. 388, f. bas lat. Parochia. παρασκευη, Benennung får Charfreis

tag. 1. 377, urfprunglich fononom mit προσαββατον ibid.

πασχα, anfanglich im engern Ginne gebraucht von bem Unbenten an bie legte Dabigeit, welche Befus mit feis nen Bungern genoffen batte, fpater im viel weitern Ginne. 1. 159. -Raturliche und unwahrfcheinliche Mbe leitung biefes Bortes ibid. - naoxa σταυρωσιμον und αναστασιμον, Uns terichied von beiben. I. 161. - nagya als Ofterfeft betrachtet, wird genannt το αγιον πασχα και περιβοητον, η βασιλισσα των ημερών ημερα, πασχα σταυροσιμ. und αναστασιμ. wieber ermahnt. 1. 375.

πατριαρχος της οικουμενης, άδες biefen Titel murbe Streit gwifden Rom und Conftantinopel geführt. 11. 471.

πεντεχοστη, Stiftungefeft ber driffli: den Rirche, warum es biefen Ramen führt, lat. Pentecostes, barada bas beutiche Pfingften, murbe im engern und weitern Sinne genommen. 1V. 212.

Officii in ber griech. Rirche vom Palmfonntage bis jum Ofterfabbath. 111. 252,

περιτομη, Lufas wirb nicht gu ben Gehülfen Pauli ex negeroung gezahit, meshalb man folieft, bag er von Beburt ein Deibe gemefen fei. III. 267.

περιαμμα, bifchoft. Chrentreug in ber gried. Rirde, jumeilen auch eyxol-

περιβοητον, f. πασχα.

negifolator, ber griech. Mantel, befonbere üblich unter ben orientalifchen Rleritern. 111. 46.

nepefolog, ber freie Plas gwifden ber Rirche utib ber außerften Begrengung beffelben, von Gufebius auch adotor genannt, auch gumeilen auln. II. 378, f. bas lat. Ambitus.

περικοπαι, mas bie alteften gr. Rir: προκεσσα und προκενσα, von Pros denvater bamit bezeichneten. 111. 248.

bifchofe. I. 392.

Mergoc, Bebeutung und Grund bies fes Ramens. IV. 201. - zat' etoγην αποστολος της περιτομης θε nannt. IV. 201.

πηγη (η) auch φρεαρ, Rame fur bie Taufe. IV. 457.

πιστευοντές, πιστοι, allgemeiner Rame fur Chriften. I. 407, fpater Rame fur bie eigentlichen Actiodels ften, lat. Fideles genannt. I. 415.

πιστη, [. αγνη.

nvevuatinot, burch biefes Beimort und burd nveumatizou zogov, unterfdieben bie gried. Rirdenvater Bifchofe von bobern weltlichen Beam: ten. 1. 287.

πομπη unb παραπομπη, braudien bie alten Griechen von feierlichen Mufaugen. IV. 232.

ποτηφιον, heißt im R. E. bas Trint: gefchirr bei ber legten Dablieit Jefu mit ben Seinigen. 1. 61. - Geine Befchaffenheit ift ungewiß ibid. -Die bavon berrubrenben Abenbmable: telche merben nach verfchiebenen Begiebungen betrachtet. 1. 62 - 65. πραξαποστολος, f. εχλογωδιον.

πεντηχοσταφιον, ift ein Titel bes πρεσβυτεροι, Bebeutung biefes Bob tes nach ber Etymologie, in ber if bifden Gerichte : und Sonagogaler faffung. IV. 223. - Buweilen with bafur προεστως gebraucht. IV. 224. - Anfanglich fononom mit Bifchofra gebraucht, tommen fie im nachapofte lifchen Beitalter in ein untergeorbnetes Berhaltnif und bilben eine greite Stufe bes drifti, Bebrerftanbes, IV. 225. -Bie es tam, bağ man in fpåterer Beit bie Priefteribee mit biefer Abftufung bes Rierus in Berbinbung brachte. IV. 227. - Der bamit perbunden fenn foli lenbe character indelebilis, IV. 228,

> πρεσβυτιδες, Amtename, πρεσβυτεραι und πρεσβυτεριδες, Chefrauen ber Presbnter. 1. 492.

προεστωτές, προισταμένοι, Rame für Bifchofe, aus ber lat. Ueberfegung praepositus b. beutfche Propft. 1. 287.

ceffionen brouchen bie Brantiner im

- politifden und im firchlichen Sinne. IV. 232.
- προκλαυσις, fletus, luctus, eine Abftufung ber Bugenben. 1. 293.
- προςεγωμεν, verbum solemne, für ben Diaconus. 11. 301.
- προςφοραι, ber griech. Rame für Dblationen, f. Oblatio. I. 3, wirb in ber frubern Rirche auch vom Abenb: mable gebraucht, I. 8.
- προςφωνησις, in ber Bebeutung von Bebet, 1. B. προςφωνησις υπερ των κατηγουμένων, 11, 176.
- προφηται, [. νομος. προφηται, im eigenthumlichen engern Ginne im Dr. I. als Mitalieber bes driftlichen Bebrftanbes im apoftolifchen Beitalter. IV. 250.
- προπυλα, f. bas lat. Porticus. II. σταυρολατραι, merben fpottmeife bie 276 unb 77.
- πρωρευς, [. ναυστολογοι. πρωτοκλητος, fo wird Unbreas ber
- Apoftel genannt. 1. 111. πρωτοι, προτευοντις επισχοπων, lat. Primates, wie es fich in Africa mit biefem Bifchofetitel verhielt. 1. 241.
- πυλη und θυρα, Sprachgebrauch bies fer Borte fur verfchiebene Rirchthus ren. 11. 395,
- πυληωραία sc. βασιλική, Thor im Beften, bem Mtare gegenüber. 11. 376.
- πυλωροι, gried. Rame fur Dftiarien. IV. 167,
- oaßdouavria, Beiffagung aus Sta: ben ober Ruthen. 111. 9.
- eaβδος, f. bas lat. Baculi.
- Qunidiov, lat. flabellum , Befchreis bung und Beftimmung beffelben in ber alten Rirche. 1. 28. - Dauert auch in ber occibentalifden Rirde lange fort und erhalt fich in ber gried. Rirde. I. 29. - Bieber ermabnt 1. 69.
- ouxxoc, ein Beftanbtheil bifchoflicher Rleibung in ber gried. Rirde. 111. 49. σεμνεια, μοναστηρια, in folden
- bielten fich bie Therapeuten auf, bes ren fcon Philo und Jofephus Erwahnung thun. IV. 3. — σεμνειον, wieber ermabnt. IV. 56.
- σικερα, auch μεθυσμα gengnnt, ver:

- botenes Gurrogat fatt bes BBeines im Abenbmable, 1. 5.
- σχελετολατρία, Reliquienverebrung fchaffen bie Proteftanten unbebingt ab. IV. 269.
- σκευοφυλακιον unb γαζοφυλακιον, melde Behaltniffe im und neben bem Chore man barunter perftanb. Il.
- σκολοψ, stipes, palus, oft fononym mit gravooc. III. 117.
- σπογγος, ber Schwamm, beffen bes bienen fich bie Griechen gum Ubmis fchen bes Reichs und bes Distos. 1, 69,
- σταυροειδη, σταυρωτα, Rirchen: gebaube in Rreugesform. 11. 382.
- Chriften von ben Beiben genannt. 1. 413.
- oravooc, mabrideinlide Etymologie biefes Bortes nach Guftathius unb Defnchius. III. 117.
- στενογραφια, f. bas lat. Kryptographia.
- στεφανωμα, Dodgeitefeierlichkeiten in ber griech. Rirche. IV. 12.
- στηλαι, Bilbfaulen. 111. 291.
- στιχομετρια, στιχηδον γραψαι καra orixove, eine Erfindung bes Guthalius fur bie biblifchen Lectionen. 11. 294.
  - στοιχαριον. Ianget Rod ber Diacos nen beim Rirchendienfte mit agroc. ayios, ayios, bezeichnet. III. 50. Patriarden ju Conftantinopel. 111. 49, fo wirb auch ber lange Rod ber Erzbifcofe genannt ibid.
- στοιγεια , f. Elementa. στολη, f. bas lat. Stola.
  - σοφια und ειρηνη, eine Rirche in Conflantinopel fo genannt. 11. 405 .- coqua, Cophientirche, lagt Juftinian gang neu wieber aufrichten. In ber Schilberung berfelben merben folgenbe gum Theil fcon angeführte gried. Borte ermabnt, andy Leorengion, nooπυλον, προπυλαιον, ναρθηξ, ναος, Johos, tooublos, unterain ambition,

βημα, αγιαι πυλαι, θυσιαστηριον, ταξεις, ordines, coetus. αγια τραπεζα, θεσμα, πιβωριον πογχη, συνθρονοι μ. α.

συμβολα, Rame für Abenbmahleeles mente. I. 44. — συμβολα, Beichen, woran man bie gegenfeitige Gafts freunbichaft ertannte. Il. 167. συμβολον, emphatifch gebraucht in ber Bebeutung eines daratteriftifchen Glaubensmertmales. I. 350 f., f. bas lat. Symbolum.

συναξαρια, Rirchenbucher im griech. Gultus, welche Lebensbefdreibungen ber Beiligen enthalten. 111. 189.

guvağıç, Benennung für Abenbmabl. 1. 8. und 9. — συναξεις, nannten bie Chriften fruber ibre Berfamms lungeorte, um bas beibnifche templum, und bas jubifche synagoge ju vermeiben. 11. 368. - Gie mas ren bodft mabriceinlich febr einfach. rigia, f. ayrn. 11. 369.

συνεισακτοι ober αγαπεται. II. 15, f. bas lat. Agapetae.

συνευδοκησις, mehr als ein bloßes votum negativum.

συνκελλοι von συν unb κελλιον, welche Beiftliche und fpater, melde firchtiche Beamten biefen Ramen fuhr: ten. 11. 437, f. bas lat. Syncellus. συνοδος, f. bas lat. Synodus, σύνο-

dor exdquovoien, hoffnnoben, mas man barunter verftanb. IV. 435.

συστασις, ein befonberer Bufgrad ber Bugenben. Er beftebt in bem Bors auge bes Stebens beim Bebete, im Gegenfage bes Rniens, 1. 294.

σφραγις, Benennung fur Zaufe, I. 370. — σφραγις, Benennung für bie Zaufe, Grund biefer Benennung. IV. 458. - σφραγις των συνθη- τρουλλωται, Rirchengebaube in Drafs λων, [. μυρον.

σχεδιασθεισαι, fo hießen mehr aus bem Stegreife als forgfaltig ausgear: beitete Catechefen bes Enrill von Berufalem. 1. 345, auch oxediaad. outlies homiliae extemporales, sermones repentini. II. 328.

σωλειον, og, auch σωλεια, f. bas lat. Solen, verfcbiebene Meinungen uber biefe firchliche Lotalitat. 11. 376.

σωτηρια, Rame für Charfreitag. I. 376.

ταχυγραφια. f. bas latein. Tachvgraphia.

Teletot, Chrenname ber Chriften. I. 416.

τελειστεροι, perfectiores, electi und areleioregoi, imperfectiores, rudes, melde Doppelgattung von Satedumenen barunter verftanben werben, 1. 366.

τεσσαρακοντη, Fastenwochen, Grund biefes Ramens. IV. 258. τεσσαρεσχαιδεχατεται , Quartobeci:

maner, Rame fur bie, welche im Ofterftreite von ber Unficht bes nica: nifden Concils abmeiden.

τετραγωνον, gewöhnliche Monchstrad= ten. 111. 48.

Tirkor, Rame fur größere Sectionen in ben firchlichen Lefeftuden. 11. 295.

τραπεζα, χυριου, Rame får Abenb: mabl. 1. 6, ihm entgegen gefest τραπεζα δαιμονιών, Tifche, auf welchen ben Gogen geopfert murbe ibid. - reanefe mit ben Beinas men iepa, ayıa, Beia u. a., ibens tifd mit ara, altare. 1. 98.

τριαρχαι, f. ναυστολογοι.

τρικηριον, Leuchter mit brei und δικηotor, Leuchter mit zwei Lichtern, bas mit fegnet ein Erzbijchof in ber griech. Rirche, um bie Dreieinigfeit und bie gwei Raturen in Chrifto angubeuten. 11. 126.

τριωδιον, liber ecclesiast. ber griech. Rirde, beffen man fich befonbere in ber Raftengeit bebient. II. 252.

form gebaut. 11. 383. τρωπαια, f. bas lat. Tropaea.

TURIXOV, ein liturgifches Buch ber griechifden Rirche, worin bie Orbe nung bes Gottesbienftes fur bas gange Jahr angegeben ift. 111. 251.

TUROI, Rame für Abenbmableelemente. 1. 44,

τυχαιον, templum fortunae zu Ar. tiochien, vermanbelte Theobofius ber Jungere in eine driftl. Rirche. 11. 407. υδρωπαρασταται, f. εγκρατιται. υδωρ (το), Rame für bie Zaufe. IV. 457.

wioς παρακλησεως, Meberfegung bes Ramens Barnabas. 1. 185.

vieragior und vierologior, iff mit oximizes ober reonagior finannm, mitb aber vorzugeveise bom Chorges brauche verstanden. 111. 253.

vuros, bei Profanseribenten oft mit bem Beisage Sesos. Griftiche Schrift, feller beinem fich feiner anfangs nicht. 1. 209 – 10. — Definition bavon Bufinus und Gregor von Ryffa. 11, 211.

υπαπαντη, f. Maria Reinigung. III. 327. Die Griechen feiern biefes Fest unter dem Ramen ημερα της ύπαπαντης του Χριστου μετα τεσσαρακοντα ημέρος.

oneg Geoic, lat. Superpositio; bus anhaltenbe Baften am Charfreitage unb am großen Sabbathe. 1V. 298.

unephouleia, f. douleia.

υπερωα, Emportirden, 11. 375.

enngerat, eine Gattung von Untere beamten in ber jabifchen Synagoge, benen bie Diaconen in ber chriftichen Rirche entsprechen. 1. 496,

υπεχειν, υπακουειν, eigenthamliche Gefangweife ber Pfalmen. 11. 207.

unoyovation, Bestandtheil ber firchlichen Rieibung bes Patriarchen zu Constantinopel. III. 49.

υποδιακονοι, f. Subdiaconi.

was Juftin der Martyrer damit bes geichnet. 11. 315.

vnonavry, Feftname für Maria Reis nigung. 11. 92,

emontwoic, bie Abftufung ber Bu: fenben, wo es ihnen erlaubt mar, bem Gottesbienfte beiguwohnen. 1. 294.

υψωσις του τιμιου και ζωοποιου ξυλου του σταυρου, Benennung fur bas Fest ber Kreugeberfinbung. 111. 147.

ψαλμος von ψαλλειν, Sprachge: Siegel Danbbuch IV.

brauch biefek Wortes, 11. 203. — Unterschied zwischen ψαλμος und υμνος. 11. 204. — ψαλμος und ψαλτηφιον werden oft spnennym ger braucht. 11. 296.

Petorn, palltum, ermahnt 2 Zim. 4, 13., es mare ungereimt bavon bie geftliche Amtetracht aus bem apoftolifden Beitalter abguleiten, 111. 43.

gekernor, ein Mantel, welchen bie griechichen Erzbischöfe tragen, wogen ber vielen eingewirtern Kreuge auch nokustauseror genannt. III. 50. — Auch ein Ateidungsstädt der Priester ibid.

pialn; Rame fur Bafferbehalter vor ben Rirchen. IV. 644.

φιλημα αγιον αγαπης, ber belige, auch Friedenskes, litchlicher Geloruch, f. den Art. Friedenskus. II. 144 f. φιλημα αγιον und anamung fallen am Charleitage, weg. I. 378; Bergl. Osculum pacis.

megen ihrer Gaftfreunbicaft, 11. 167.

φοβουμενοι tor Seor, wet im R. L. barunter verftanben werbe, Ill.

φυγαδεια; φυγαδευτηριών πολείς und πολείς καταφύγης, nennen bie LXX. die feche Freifichtten, die schon von Moses verordnet waren. 1. 149.

φυλακτηφιου, fommt im R. A. vor; fogenannte Denfiettel bei den Juden werden spåter als Amulette angesehen, s. im lat. Register Amuletum.

φως, φωτισμός, φωτίζειν, gehört mit zu ben Anwänschungen der Apostell in ihren Sendsstreiben. 11. 10. — φως, φωτισμός, φωτισμός, Benennungen sur bie Zaufe. 1V. 459, auch 1V. 512.

φωταγωγια, f. λαμπροφωρια. φωτιζομενοι, Chrenname ber Christen, l. 416.

φωτισθεντές, Rame für Reugetaufte. 1. 345.

φωτισμα und ημερα των φωτων, Grund dieser Benennung für Aauf: tag. 1. 511, φωτιστηφιον, Rame fur Baptifie χρησμοδια, Sortilegium. 111. 9. rium, und Grund biefer Benennung. I. 180.

xages, Benennung fur Charfreitag. 1. 377. - geger unb eleos, gehort mit gu ben Gegensanmunichungen ber Apoftel in ibren Genbichreiben. 1. 110.

χειμαζοντες, χειμαζομενοι, von ben Bußenben gebraucht, schwierige Erflarung biefes Bortes. 1. 293 unb 294. - Richt ummabricheinliche Ers

flarung biefes Wortes. 11. 36. χειραρσια, f. bas lat. Sublatio ma-

nuum. 11. 183, χειροδετος ober χειριδωτος χιτων.

III. 66 , f. bas lat. Dalmatica. xeigoroveir, fononym für orbiniren und confirmiren, III. 10, mieber er

mahnt. III. 12. - xeiporovia unb xeipodeaia, porjugemeife gebraucht von ber Drbination ber Diaconiffina nen. 1. 492.

χερνιβοζεστον, Rame für Bafferbes balter por ben Rirchen, IV. 644,

zeaouog, gried. Benennung fur bas lot, crux decussata, I. 114, goraravor, biefen Ramen erhielten nach Act. 11, 26. bie Betenner Jefu

gu Antiochien. 1. 408, f. Christiani. χριστος ανεστη, αληθως ανεστη, freubebegeugenber Buruf ber Chriften in ber gried. Rirde am Ofterfefte.

All a 466

IV. 239,

γοισμα, Benennung fur bie Zaufe,

IV. 458. — yoraua, verschiebent Bebeutung biefes Bortes bei ben LXX. im R. T. in ber Liturgie. 1. 395 , f. bas lat, Chrisma.

χωρεπισχοποι, erlautert von Dionpe fius Griguus, episcopus vilanus, ruralis, vicarius. 1. 387, f. Chorepiscopi.

ψαλμοι, μμνοι και ωδαι πνευματικαι, werben fcon im R. I. unterfchieben. 1. 468.

ψαλτηριον, mas biefes liturgifche Buch außer ben 150 Pfalmen noch enthalten habe. III. 250. - Bar in 20 χαθισματα (Sessiones) einges theilt, 19 fur bie Pfalmen, 1 für bie übrigen Dymnen. III. 250.

ψυχοπομπος, angewenbet auf 3re fum. III. 154, wder und waller, gebraucht vom Befange mit Dufitbealeitung, IV. 352.

ωμοφοριον, eine mit golbenen Rreugen burchwirtte Binbe, welche befone bere ber Patriarch ju Conftantinopel tragt, III, 49.

woodoyrov, ein Buch in ber gried. Rirde, worin bie gewöhnlichen Ges beteftunben unb anbere firchliche Ros tigen verzeichnet finb; es entfpricht bem Diurnum und Diurnale ber Bateiner, III, 252.

#### Die

### driftlid . firdlide

# Alterthumswiffenschaft

im

Busammenhange und in gebrangter Darftellung mit stetem Burudweisen auf bie alphabetisch gerobneten Artikel bes Siegelichen Danbbuchs, in welchen bas hier turz Angebeutete weittlausiger eröteret worden ift.

# Einleitende Bemerkungen.

# §. 1.

#### Gultus ber Chriften.

Als die Religion von Tefu und seinen Asposten verkündigt, ins eben getreten mar, mußten sich aus dem Geiste berleiben, der weisenlich vom Tuben- und Seidenthimme verfahlehen war ') bespinbere Ausgerungen bes frommen Sinnes nach außenigh nemerkdamachen. Was man öffentliche göttliche Betretrum dei Auben und Beiben geitige genannt hotte, mußte eine veränderte Gestalt bem Geist und zum Abeit auch der Form nach erhalten. Der Indegriff besten, was man zur össenlich gestendert, wurde in der Albendem Sinne und derstlichen Ramen bezeichnet, worden in der Gegenwart — öffentliche, sirchsiche Gotteberechung, Gultus, Anbetungsweise ibe beliebetsen abzeilen führ der

- a) Die Dibergengpunkte ber jubifchen und heibnischen Unbetungsweise von ber christlichen und ber Begriff ber lehtern find nachgewiesen im Art. Gultus 1r B. p. 472-474.
- b) Die berichiebenen altern und neuem namen ber chrifitich: efrechtischen Gottesverehrung f. in bemfelben Artikel 1r B. p. 476-479.

#### §. 2

Bermanbticaft bes driftlichen Cultus feiner ausern Form nach mit ber jubifden Sungagarn: Ginrichtung.

Abe geldichtlich Erscheinung tragt das Gepräge der Beit, in welcher sie sich zuerst bemerkdar macht; mithin mugten sich auch Analogien im dersslichen Gultus von der zeither gewohnten öffente lichen göttlichen Veredrung sinden. Da die ersten Veretre Aus den Aus bem Judensthume hervorgingen, so siest ein Beredrer Autur der Sache bier zunächs an die jüdsche Andeungsweise zu denne Autur der Sache dies zu dacht an die jüdsche Andeungsweise zu denne Autur der Sache des im Beitalter Jeste eine doppette Form vor öffente lichen Ishdoordererbrung, den sogenannten Armpeldienst und die Synagogen estinischung. Es sogs sich sich nur, welche Form auf ber driftlichen Urtulus den wösträssten Wickstein geausert bade?

a) Diefe Frage finder man beantwortet im Artikel Cultus in dem Abigin. 1. und II. überichrieden: Berhalten Jesu und feiner Apofiel in Idisia auf die Anderungswesse ihrer Bolfkgenossen und — Form, Geift und Biltetung der gotteblenstlichen Werfassung der frührern Christen 12 v. p. 464 — 67.

#### §. 3.

#### Begriff ber driftlich : firchlichen Alterthumewiffenfchaft ober Archaologie.

Die Darftellung nun bes driftlich etirchlichen Lebens. bes außern driftlichen Gultus nach beffen Entwidelungsgang und beffen Ergebniffen, bezeichnet man mit bem Ramen ber driftlich : firchlis den Archaologie (Antiquitates eeclesiasticae). Diefer Zweig ber hiftorifchen Theologie befommt feinen wiffenschaftlichen Charafter burch bie fuftematifche Behandlung. Dan tann fie auch wiffenfcaftlich aufgefaßte Gefchichte ber Gebrauche und außerlichen Ginrichtungen in ben frubern Sabrhunderten ber driftlichen Rirche ober mit Muguftin bie Unleitung ju einer treuen und moglichft vollftanbigen Ctatiftit ber alten Rirche nennen. Gie lagt fich wieber von driftlicher Archaologie überhaupt unterscheiben und verhalt fich jur allgemeinen Rirchengeschichte wie bas Befonbere jum Mugemeinen, wie das mehr Bleibende ju bem im unaufhörlichen Bechfel fich Berandernben. Das Ungiebenbe und Nothwendige ber driftlichfirchlichen Alterthumsmiffenschaft fur ben Theologen überhaupt und fur ben praftifchen Beiftlichen und Liturgen befonbere in unfern Sagen, ergiebt fich von felbft und ift von mehrern neuern Bearbeis tern berfelben gut nachgewiesen ").

a) Bergl. Augusti bie Borrebe im 1. Bbe, f. kircht. Dentrukrüsteiter p. VI ff. — Rheinwald in ber Borrebe ju f. kircht. Archaelor git. — Auch Bohmer (Prof. ber Theologie im Brestau) in dem Borwotte ju [einen christich einen Auflich einen Auflich einen hier der Brestau in Brestau).

#### §. 4

Quellen, aus welchen bas Material biefer Biffenfchaft zu entlehnen ift. Erfte Claffe.

Fortden wir nach ben Amellen, welchen bed Material ber driftlich eitelichen Alterbumswiffenscheft zu entenhem eil, fo lassen fie sich in der Classen eine deine in der Amellen ist, der in eine ficht in der Amellen in

a) Das Anfahren ber griechischen Rirchenhistorifer, fo wie bas Ausgieben von Beweisstellen aus benfelben und bin und wieder bie Eritifche Burbigung berfelben, wird man in biefem Danbbuche nicht vernachiafffaet finben.

- b) Siecher gehbern bie von uns hin und wieber angeführten Blographien altterer berühmter Kirchenlehrer, 3. W. bes Antonius (in Beziehung auf des Mondewefen) von Albanasius, des Gregor auß Razianz vom Prebbter Gregor, des Ambrosius von seinem Freumbe und Leitgenoffen Voulliums. bes Chrossoftomus von Reanber u. a.
- e) Mattprer und Deilige, f. Die Artitel Mattprer und Mattprerfelle in ber chrifflichen Rirde Aeta Martyrum 21: Bb. p. 272 ff, und besonders p. 274. Hagiolatrie 22 B. p. 260 ff. Legenden 8c B. p. 145 ff., bef. Acta Sanctor. p. 187.
- d) Die besondern Schriften, ale einzelne Monographien berfeiben und geobere ergetische und homiletische Werte, Die von ihnen bertubreren. Bon bem Gebrauche ber Patrum giebt fast jeder einzelne Art. Zeugnis.
- e) Die wichtigsten findet man angeführt und beurtheilt im Art. liturg. Schriften Br B. p. 245 ff., bes. p. 250 260 f.
- f) Gie find ermahnt, beschrieben und gewurdigt im Art. Liturgien Br B. p. 206 f.
- g) Man erinnere sich hier an ben Brief bes Plinius an Trajan, an Jusians Briefe, an getegentliche Aeußerungen griechischer und romie sicher Profanserienen, berein mehrere am betreffenben Orte in biefern handbuche angeführt sind.

#### §. 5. 3meite Claffe.

Bu ben bierher gehörigen Luellen weiter Claffe find zu erchen: A) Die rein fir chichen Urtunden, wie bie Atten und Verordnungen ber allgemeinen (deumenischen) und ber Provingialsproben '), die epistolne oanonicae ber oftentalischen Kreden beiterte'), die Echtiquerben (Epp. Beoretalen) ber vömischen Bischert'), die Echtiquerben (Epp. Beoretalen) ber vömischen Bischert'), die bie bie Bische betreffen, wie die römische Urtunden, in soften sie die Kirchen's. B) Weltliche Urtunden, in soften sie die Kirchenteffen, wie die römische Teilerichen Berordnungen'). Hiezu kommen noch die Kirchen und Statesgefes gussenmensfellenden und verzischenden Sammlungen, nohl den Gommentatoren und Epimatoren des 11—14. Jahrbunderten

- a) S. ben Urt. Spnobalverf. in ber drifft. Rirche 4r B., befonbers p. 441 ff.
- b) G. ben Urt. Briefmechfet im driftl, Liecht. Leben ber erften Jahrhunderte, bef. p. 279.
- e) Buerst gesammelt von Dionpsius Eriguus (nach bem Ansange bes 6. Jahrh.) im zweiten Thille f. Sammlung der Kirchengeste, Ed. G. Voelli et Justelli Biblioth. jur. canon, veter. Par. 1661. Fol. Tom. I. p. 101 sogg.
- d) S. ben Urt. Lieurgien und bie bort verzeichnete Literatur über bie Liturgien ber verschiebenen Rirchensvolleme 3r B. p. 202 ff.

- e) Der Codex Theodosianus († 438) eum comm. J. Gothofred. ed. J. D. Ritter. Lips. 1736. 6 Tom. Fol. f) Der Nomocanon des Patriarden Photius (um 880) in Tit. XIV.
- mit ben Commentaren bes Zonaras und Balsamon in ber Bibl. juris can. Tom. II.
- g) Die hierher gehorige Literatur theils bei Winer, theils in Rheinwalds Archaologie p. 10. Dr., 8. in ben Roten.

#### §. 6. Dritte Glaffe.

Mas nun die Quellen der britten Classe betrifft, so kann man zu ihnen rechnen die kindlichen Gebaude 1), sodann die Grabmater b), die Inschriften 1, Mungen d und andere Weerke der Plastik 1, sosen sie für kindliche Woede bestimmt waren.

- a) Bergl. ben Art. Rirchengebaube 2r B. p. 866 ff. und bie bort verzeichnete Literatur.
- b) Mehreres über die Cometreien und Sartophagen, in wiefem fir won frührere Sitte und Kunft jeugen, ift im Art. Sinnbilber 4e Bb. bemert worden, desgleichen auch im Art. Berfectene IV. p. 604 f., und besonders im Art. Materi &r Bb., wo p. 291 f. von den Edmetreim handelt.
- c) S. im Art. Schreibetunft ben Abichn. Epigraphit, und auch ba, wo die Rirchengebaube nach ihrer innern Bergierung geschilbert werben,
- d) In wiefern die Mungprägefunft für frühere Sitte und Kunst Zeugnis ablegt, davon ist in diesem Sandbuche oft die Rede gewesen, z. B. im Art. Kreug Br B. p. 181. Art. Kunst &r B. Art. Sinnbilber im christisch elirchsichen Kunsteben,
- e) Man vergl., was wir unter andern im Art. Malerei über Mofait, Anggipptif, Bas und Sautreliefe erinnert haben.

#### 6. 7.

Rargerer ober langerer Beitraum, auf welchen man bie Dauer bes drifflichen Altertbums beforantt.

Der Zeitraum, auf ben man bie Dauer bes driftlichen Allerthums beschräntt, ift bidft verschieben befinnen worben. Der Anfangspunt ber firchlichen Archsologie ift ber Natur ber Sach nach bahin zu leben, wo die erften Spuren einer eigenthuntlichen Armiotelung des firchlichen Lebens ber Chriften zum Worschein sommen. Die Bestlimmungen ber Archsologen in Bezischung auf den Endynutst (terminus all quem) weichen in ber Art von einander ab, baß die einen die Berngt in ben Anfang bes 4. Jahrbunderts (Beiten Gonstantis) leben, andere fie in die spätten Zeital bes Mittelalters (Bergar VII. ober bis zum 12. Sahrbundert), and ber sogar ins 15. Jahrbundert beradricker

Wir find in diesem Sandbuche benjenigen Archhologen gefolgt, welche auch noch bas Mittelalter zu bem christischen Alterthume uchnen,

theile weil, wenn man fich auf einen frubern engern Beitraum befdrantt, gemiffe michtige firchliche Erfcheinungen gar nicht berührt werben tonnen , theile well wir , fo weit es moglich mar, ben neuen driftlichen Gultus mit ben firchlichen Ginrichtungen fruberer Jahrhunderte vergleichen, und besonders ben mobithatigen Ginfluß ber Reformation nachweifen wollten.

### Gefchichte ber Bearbeitung ber firdlichen Arcaologie.

Gine Unficht, bie felten beftritten worben ift, mar immer bie, bag bie Gefdichte ber alten Rirche bie befte Lebrmeifterin fur bie nene Rirche fei, und bag man in gebren und Gebrauchen feine beffern Dufter finbe, als in ben erften funf ober feche Sabrbunbers ien ber drifflichen Beitrechnung. Dierin ftimmen Ratholiten und Proteftanten überein, und weichen nur in Beantwortung ber Frage ab: ob bie Ausspruche und Ginrichtungen ber alten Rirche als Gefet ober nur ale Beifpeil und Empfehlung ju betrachten find. Bie verschieben nun auch beibe Rirchenparteien Diefe Frage beantwortes ten, fo batte bieg boch auf bie miffenschaftliche Bearbeitung bes driftlichen Alterthums keinen Ginfluß. Die firchliche Archaologie wurde besonders feit ber Mitte bes 16ten und im 17. Jahrhundert fomobi als abgefonderte Disciplin in umfaffenberen Berten, als auch in einzelnen Monographien vielfeitig bearbeitet, wobei freilich ber Mangel an fritifcher Sichtung und bas Bermechfeln fruberer und fpaterer Beitalter mit einander ju bebauern ift. Dieß gefchah guerft von protestantifchen Schriftstellern, bann auch von fatbolifchen a).

a) Die hierher geborige Literatur fomobi fur bie protestantifche als romifche Rirche in Biners Sandbuche ber Literatur G. 606 fg., in Mugufti's Lebrbuche und in Rheinmalde Archaologie.

# §. 9.

#### Bernachlaffigung biefes Stubiums mabrenb einer langern Beit.

Bu bebauern ift es, bag, inbem bie claffifche Archaologie im Laufe ber neuern Beit in Deutschland Riefenfortidritte machte, Die erchlichen Antiquitaten faft gang in Berfall geriethen. Geit Bingham (Die lateinliche Ueberfehung feines Berts erschien in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts) ift kein einziges Wert von Bedeutung in biefem Rache erschienen, und bie neuere Literaturgeschichte liefert in Anfebung biefes Artifels, wenn man etwa einige Monographien abrechnet, ein beständiges Bacat. Nicht einmal ein neues Compensbium zu akademischen Borlesungen ift seit mehrern Decennien erfchienen , und biefe felbft fehlten feit langerer Beit in ben Lectionscatalogen und Borfalen faft aller beutiden Universitaten. Defto rubmlicher ift ber Gifer in ber neueften Beit fur biefen 3meig ber hiftorischen Theologie, und Manner, wie Schone, Augusti, Abein-malb und in ber romischen Rirche Binterim verdienen fur ihre umfaffenbern Berte alle Uchtung. Auch ift unfre Beit nicht arm an einzelnen grundlichen, hierher gehörigen Monographien. Bur nahern

# 714 Die driftlich = tirchliche Alterthumswiffenschaft z.

Renntnig biefer Berte und fleinern Schriften fuhren faft alle in biefem Sanbbuche enthaltenen Artitel,

#### §. 10.

#### Unordnung und Bertheilung bes Stoffes.

Alfs schwierig hat man immer die Anordnung des Stoffes sie der flires der flired, der Religionsbelffens dar angelehen, und verschieden flind soft von iedem neuem Bearbeiter der kiecklichen flich des geie bei leitenden Iden bei bei mit vor ben, nach veichen sich des Gange quocknößig und logisch vertpelien läft "). Allein theiß der Berasse feine biefer vorgeschlagenen Iden in ben so firen son fer Berasse feine biefer vorgeschlagenen Iden in einen Gegenständen gar feine Behen beiter, wohn sie zu werversien sien, telle flaude bentlichteit baben batjete, wohn sie zu werversien sien, telle flaude er auch, baß das Eingelne dei jeder leitenden Jober, venn sie nur nicht gang unglädtlich gewährt sie, garbnich fonne bareiteit werben.

a) S. Schone's Geschichtsforschung. 1r B. p. 9—11. Rheinwalds kirchliche Archdologie, Einleitung §. 5. Bohmer cisslich elirchliche Attetthumswissenschung für B. p. 3 ff.

#### §. 11.

Urfachen, warum bie alte Eintheilung in beilige Personen, Drte u. f. w. in biefer Darftellung beibehalten worben ift.

Or hat sich daher sin be ütere Einstellung, wie sie Baumgarten in seinem Handbuche wöhlte, und August nachahnte werkselfetet, entschieden. Die sich ein fein an ihm anache Empschenserbte zu haben, theils simmt sie auch mit dem kirchlieden. Die scheint heils an ihm anache Empschenserbte zu haben, theils simmt sie auch mit dem Kirchliede Gotteboerchung deried, mit dem Namen de til gehechniche christische Beiteborgehung deried, mit dem Namen de til g bezichnet wird. Wir teilen darum das Gange in siede Jauptabschnitte, überschnien 1. heilige Teilen, 11. beilige Tet, 11. beilige Beiten, IV. beilige Gaden. Nach dieser Einstellung sichen weniglen die Fragen: West word die Frechtlich und sieden der wohrt de angewendet auf das Material der friedlichen Aller umwöllighen die Fragen: West werden. Der Vite Abschmitt, der derisliede Frechtlichen Kunst.

# Erfter Abichnitt.

# Bon ben beiligen Perfonen,

ober von ben Ditgliebern ber driftlich = firchlichen Religionsgefellicaft nach ihren verfchiebenen Berhalt: niffen, bedingt burch eigenthumliche firchliche Ginrich: tungen, burch befonbere Beitmeinungen, Schidfale ber Rirde, Berfaffungsformen und Bobntanber.

### Cap. I.

Bon ben Urgemeinben bes Chriftenthume, von ben verfchies benen bebeutungsvollen Ramen ihrer Mitglieber im Alters thume und von ber icon fruben Musicheibung ber fogenannten Baiendriften.

#### §. 1.

Gine eigentliche Gemeinde hatte Befus noch nicht gefammelt, bieg gefcah erft nach feiner Muferftebung.

Inbem Jefus in feinem Baterlande als Begrunber einer neuen und veredelten Religionsversassung auftrat und wirtte, war, genau genommen, die Jahl seiner Anhanger gering, und was man eine Gemeinde nennt, sand bei seinen Ledzeiten noch nicht Statt). Rach seiner Auserstehung erst bildete sich eine seine. Bufammentunft, veranlagt burch bie Babl eines neuen Apoftels an bie Stelle bes Judas Ifchariot, ergab fich, bag ber Stamm biefer Gemeinde fich ungefahr auf 120 belief, eine Babl, Die fich aber icon am erften driftlichen Pfingftfefte um Zaufende vermehrte und bon ba an immer mehr junahm, ba biefe erften Freunde Jefu burch bre reinen Gitten, wie burch ihre Theilnahme an bem Schidfale ber Armen großen Unbang im Bolle fanben b).

a) G. ben Urt, Chriften 1r B. p. 404.

b) Ibid. p. 405.

# §. 2.

Das Chriftenthum fcheibet fich fetbfiftanbig vom Jubenthume aus.

Bare biefe in Berufalem gefammelte Gemeinde nicht beunrus igt und selbst blutig verlosgt worden, so hatte die Apostelleive vielleicht nur ein verbessertes und veredelte Judenthum bewirtt, und wäre im Kreife diese Bolts geblieben. Allein diese Versol-jung schredte die Apostel auf, so daß mehrere außer Jerusalem an ntferntern Orten ihren Birfungefreis fuchten b). Sierau fam bas inerwartete Birten eines Paulus fur Die Sache bes Chriftenthums, ver Die cosmopolitifche Tenbeng bes Chriftenthums wohl beriff und bei feinem begeifterten Diffionseifer in ber Juben = und Deibenwelt balb geltend machte, woburch fich ber Univerfalismus bes Chriftenthums, verglichen mit bem Partitularismus ber mofaifchen Religionsperfaffung, balb gludlich herausftellte').

- a) S. ben Mrt, Chriften 1r B. p. 404.
- b) Ibid. p. 405.
- c) Ibid. p. 405 und 6. Roch ausführlicher und mit Sinweifung auf bie bagu gehörige Literatur 4r B. p. 203 und 4.

#### 6. 3.

Urgemeinben ber Befenner Jefu.

Die von ben Apoften gesammtten drifflichen Bereine sind ab die Urgemeinden der Bettenner Issu anzuleben. Ansagns war unter ihnen die Dee einer ebein menschieden Bereindberung verberrschen und sie betrachteten sich als Glieber eines Köppers, von welchen Jesus das Hause und an desse Abeupen gestellen Antheil hatten 1). Ihre Lebere und Bispitcher genossen beite Adhung, wurden aber noch nicht als ein besonderer Stand angesten und Angelgenspielten der Gemeinde wurden gemeinschaft ich verkandelt 19. (De nicht erfragte in der Kirche.)

a) S. ben Art. Christen 1r B. p. 406, 2r B. p. 456 und 57. 3r B. p. 2 und 8.

#### δ. 4.

Die Ramen berer , bie ju ben frubern Gemeinben geborten.

Nicht gang mit Eftilssweigen sind die Namen zu übergeben endes die frühren Mitglieder der diristlichen Religionsgleislichet erhölten und zwar im N. X. ) der als Bezeichnung derfüligte Abliebung und richlicher Eiterbo, der auch als Sports und Ehren namen"). Denn aus ihnen kann men zum Theit den beite sich dem Gestig aberdem, der diesen Berein betebte, zum Abeit auch die Einrichfungen und Biltungsstute bei den frühern Bestemann Telu, so wie den gedässigen oder gestigten Ruf, im welchem sie dieren Biegenschen flanden. Keiner aber vom diesen Ausgenschen flanden. Keiner aber vom diesen Ausgenschen flanden. Keiner aber vom diesen Ausgenschen flanden aber dieser Bestempfen stadten. Keiner aber vom diesen Ausgensche flanden 
- a) G. ben Mrt. Chriften 1r B. p. 407.
- b) Ibid. p. 409-11. c) Ibid. p. 411-15. d) Ibid. p. 408-9.

#### §. 5.

Es bilbet fich allmablig ein Behrer: und Rirchenbienerftant, bem bie ubrigt Maffe ber Betenner Jefu unter bem Ramen ber Laien entgegengefest wirb.

Milin das brüberliche Berchlinis der Gbriften zu einander, in wund fich nach dem Meglinde einer firtilcherlichsien Sieichheit de trachtete, dauerte nur so lange, als die Gemeinden noch kien waren. Als aber die Gbriftenmenge überhaupt wuchs und die meindeverlessung eine bestimmigt und felse Gesschaft gewann, wuch

auch bas Anfeben ber Behrer und Borfteber, und fie finden an. fic ale ausgezeichnete Derfonen gu betrachten "). Tertullian ift uns ter ben Rirchenschriftftellern ber erfte, welcher einen Unterfcbieb awifchen bem Stande ber Behrer und ber ubrigen Gemeinbeglieber macht; benn er nennt jene Ordo, biefe Pfebs (lade), fochft unan: gemeffen waren biefe Anstrude. Gie brachten bie beiben Stanbe in Gegenfat mit einander und zeigten ben Lehrern gleichsam ben Beg, wie fie nach Berrichaft ftreben follten b). Much bas Gebtheil alfgog, woran gur Apoftelgeit alle Ditglieber ein Recht hatten, eigneten fich bie Cehret und Borfieher allein ju, benn fie nannten fich Olerici , Rleriter, und ichloffen bie übrigen Glieber, welche nunmehr Laici, gaien biegen, bavon aus. Coon im 1. und 2. Sabrbunberte bilbete fich biefer engere Gprachgebrauch von alfipoc. wie man aus ben Schriften bes Clemens von Rom und Alexandrien feben fann ').

- a) G. ben Mrt. Chriften p. 406.
- b) Ibid, p. 406.
- e) S. ben Mrt. Rierus Be 23. p. 2 unb 3.

#### 6.

Diefer Unterfcieb bilbet fich immer fcarfer aus, felbft ale bas Catechumenat unb anbere abnliche Ericeinungen im driftlich strollichen Leben bemertbar merben.

Die große Scheibemand in ber driftlichen Rirche gwifchen Rierus und Caien bilbete fich unvermertt auch ba fort, als eigenthumliche Ericbeinungen auf bem Gebiete bes driftlich : firchlis den Bebens noch andere Unterfchiebe berbeiführten, veranlaßt g. 28. burch bas Catechumenat "), die Martyrer b) und bie Poenitentes "). Sa man tann behaupten, bag jum Theil mit burch biefe Ericheis nungen ber Ginfluß bes Rlerus muche. Gine mefentliche Beranbes rung in bem Personale ber driftlichen Religionsgesellschaft ging fcon mit bem Beginnen bes Catechumenats vor. Bie leicht es auch im apoftolifchen Beitalter und in Der Beit unmittelbar barauf mar, als Chriften aufgenommen gu werben d), fo traten boch mit bem 2ten Sabrbunbert besonbere Grunbe ein und es bilbeten fich Ginrichtungen, A. 2B. bie Disciplina Arcani, bie eine langere Borbes reitung , ehe man jur Laufe gelaffen murbe, nothwendig machte ").

- a) G. ben Urt. Catedyumenat 1r B. p. 304 ff.
- b) G. ben Art. Martyrer 3r B. p. 272 ff.
- e) S. ben Urt. offenti. Bufe (Poenitentia publica) 1r B. p. 287 ff.
- d) G. ben Urt. catechetifder Unterricht 1r B. p. 344.
- e) Ibid. p. 344 und 45, mo bie Urfachen bes fich bilbenben Cate: dumenats aufgegablt finb.

## 7:

#### Ginfing bes Gatedumenuts.

Das Catedumenat brachte auf eine gewiffe Beitbauer, theils in betre Gefellichaftsperfonale ber Chriften ; theils in ber offentlichen

- a) S. ben Art. Chriften 1r B. p. 415. Rr. IV. überschrieben: Die fogenannten Fideles ober Artivchriften in einer besonbern Beitbauer p. 415-17.
- b) Ueber bie namen, die Receptionsgebrauche, die Abstufungen ber Catedumenen, über ihre Beftrafung und Theilnahme an ber firche lichen Gottebverehrung, vergl. ben Art. Catedumenat 1r B. p. 264 ff.
- e) G. ben Art. Gultus ber Chriften 1r 28. p. 478.
- d) S. ben Art. Gebet 2r B. p. 176 ff. Form bee offentlichen gemeinschaftlichen Gebets, A) in ber Missa Catechumenorum und B) in ber Missa Fidelium.

## §. 8.

#### Mufboren beffelben.

- a) S. ben Art. Catedumenat 1r B. p. 372. Rr. V., überfchrieben: Urfachen, warum, und ungefahrer Beitpunct, wann bas Catedumenat aufforte.
- b) Ibid. p. 372-74.
- e) G. ben Urt. Chriften 1r 28. p. 406.

# §. 9.

Das driftliche Gesellschaftspersonale bes Clerus, wie ber Laien, erhält in der Zeit der versogten driftlichen Kirche eine Spriftengab, bie besondere Aufmerklametet eregeten, namich die Marryrer. Indem sie für die neue Andetungsweise Ehre, Eigenthum, ja selbs

bas Leben aufopfern, betrachtet man fie mit bober Ehrfurcht. Ihr Dame, ihre Gintheilung, ihre Berehrung ift fur ben driftlichen Gultus in mehr als einer Sinficht wichtig, aber auch vielfach nachs theilig geworden a).

a) S. bie Urt. Dartorer und Dartyrerfefte im Gultus ber frubern Chriften Br B. p. 272-85, und bie Begiehungen auf fie in mehs rern andern Artiteln, g. B. Sagiolatrie, Reliquien, Rirchenges baube u. f. m.

#### 6. 10. Buffenbe . Poenitentes.

Eben biefe Berfolgungen riefen auch eine anbere Gattung von Chriften ins Dafenn, jugleich mit einer gemiffen Disciplinaranftalt; es waren bieg bie Poenitentes (Bugenben). In ber Berfolgungezeit namlich maren Danche wegen ber ihnen brobenben Gefahren vom Chriftenthume abgefallen. Gie erhielten im allges meinen ben Ramen Lapsi, ober auch fpeciellere Bezeichnungen, je nachbem fie ibre frubere Stellung als Chriften entweiht hatten. Wenn biefe nun nach vorübergegangenen Berfolgungen, wieber als Chriften aufgenommen ju werben munichten, fo mußten fie fich gewiffen Bugungen unterwerfen, wovon fie, fo lange biefelben bauerten, ben Ramen Poenitentes erhielten"). Die galle maren genau bestimmt, weshalb man folde firchliche Strafen verhangen ju muffen glaubte b). Es fanden Rlaffeneintheilungen ber Bugenben Statt .). Gie murben unter eigenthumlichen Gebrauchen wiebet aufgenommen a), und diese Poenitentia publica nahm nach Auf-boren ber Berfolgungen eine Gestalt an, die fich besonders in der Spierarchie bes Abendlandes mabrent bes Mittelalters eigenthumlich ausbilbete e) und noch einmal weiter unten berührt merben mirb.

a) S. ben Urt. Bufe (offentliche), Poenitentia publica 1e B. p. 287 ff.

b) Ibid. p. 290. c) Ibid. p. 293. d) Ibid. p. 296. e) Ibid. p. 300 ff.

# §. 11.

# Energumenen.

Doch eine Gattung bes Bredlichen Gefellichaftsperfonals nennt bas driffliche Alterthum, ber es in ber Beitbauer bes 2ten bis mit Ablauf bes 5. Jahrhunderts Aufmertfamteit widmete; es maren bie fogenannten Energumenen"). Man verband bamit einen eigenthumlichen Begriff ), behandelte fie firchlich und forperlich auf besondere Beife ), und die Fragen uber bas Aufhoren ber Energumenen, fo wie uber bie Rachrichten von benfelben im driftlichen Mterthume geboren mit ju ben fcwierigften, aber auch intereffanteften d). Wenn nun auch bie zeither genannten Dartyrer, Donis, tenten und Energumenen einzeln auch ju bem Glerus gehoren tonns

ten und wirklich geborten; fo fonnte boch ber Ratur ber Cache

mit ermabnt baben. a) G. ben Urt. Energumenen 2r B. p. 29 ff.

Laienchriften . weshalb wir fie unter ber Rubrit ber lettern gleich b) Ibid, p. 80, e) Ibid, p. 32-89, d) Ibid, p. 84-89.

nach ihre Bahl aus bem Clerus weit geringer fenn, als aus ben

# Cap. II.

Bon bem Clerus im Milgemeinen unb von ber Abftufung befe felben in einen bobern und niebern Clerus, fo wie von einis gen Puncten; bie in Begiebung auf benfelben fur befonbere midtia eractet murben.

#### 6. 1. Glerus im Allgemeinen.

Bie fich ein driftlicher Behr : und Rirchenbienerftand bilben Connte, von bem man glaubte, bag er Gott befonbere angenehm fei und bobe Berehrung verdiene, bavon laffen fich bie Urfachen leicht auffinden"). Dag ber name biefes Stanbes, Clerus, von alfipog abstamme, ift unleugbar; nur muß man babei mehr bem biblifchen, wie bem Profaniprachgebrauch folgen b). In wiefern Befus burch bie Bahl und Bilbung einer Bahl von Schulern gleich fam ben Grund ju einem driftlich-firchlichen Lehrstanbe legte, baruber ift in bem Artitel Apoftel bas Rothige erinnert worden .). Rur haben wir hier gu bemerten, bag bas firchliche Behrer: und Rirchenbienerverfongl in ber driftlichen Urgemeinde viel Mebnliches mit bem Personale in ber jubifden Sphagoge batte, und baff mir bier Beamten finden, die mehr eine bleibende Stelle bei ben Ge meinben hatten, ale Bifchof, Presbyter, Didconus und Diaconis finnen, von benen einzeln fogleich bie Rebe feyn wird. Anden im R. E. genannte Manner konnen mehr als außerorbentliche Leb rer im apoftolifden Beitalter mit ambulatorifdem Beruf angefeben werben, mobin bie Apoftel im engern Ginned), Die Propheten"), bie Evangeliften ) geboren.

a) S. ben Art. Rierus Br B. p. 1 ff., 8 f.

b) Ibid. p. 2.

c) S. ben Mrt. Mpoftel. L.

d) G. ben Gefammtart. Apoftel, I. p. 128.

e) G. ben Art, Propheten 4r B. p. 250-51.

f) 6. ben Met. Evangeliften 2r 28. p. 51 unb 52.

### 2.

#### Clerus major unb minor,

Im nachapoftolifden Beitalter baufen fich bie Urfachen, um ben Glerus auf Roften ber Laienchriften ju beben a). Unfangs rechnete man nur gu bemfelben Bifchofe, Presbyter, Diaconen; im 3. und 4. Jahrhundert aber behnte man bieg Wort auch auf meh

rere Rirchenbiener aus, und es bilbete fich balb ein Clerus major und minor b). Das vermehrte Geprange mit außern Geremonien. eigenthumliche Schidfale ber Rirche und befonbers Beitmeinungen bemirften biefen Untericied mit. Die Abftufungen bes Rlerus nannte man ordines und unterschieb balb mujores und minores ordines, welche mit einiger Abweichung bie beiben großen Rirchenfofteme im Abend : und Morgenlande beibehalten haben. Im Proteftantismus, bie bobe bijchofliche Rirche ausgenommen, tennt man folde Abftufungen ber Geiftlichen nicht "), und es ift nicht unintereffant, in biefer Begiebung vergleichende Rudblide aus unfern Sas gen auf bie bes driftlichen Alterthums au thun d).

- a) G. ben Urt. Rierus Br B. p. 5.
- b) Ibid. p. 8. und bie verschiedenen ordines gum Clerus major und minor gehorig im Abend = und Morgentande ibid. p. 6 und 7.
- c) Ibid. p. 81 83. d) Ibid. p. 83 41.

#### Clerus major und beffen Abftufungen.

Bas nun ben Clerus major betraf, fo ftanb an ber Spibe beffelben anfangs ber Bifchof, ber balb ben Borrang vor bem faft gleichgeftellten Presbnter erhielt"). Bieles vereinigte fich, mas feine Stellung fo wichtig machte b), und ihm famen vom 2ten bis 4ten Sahrhurebert Die wichtigften Amteverrichtungen gu'). In jener Deriobe ftufte fich aber auch bas Epiftopat, welches geither bie bochfte firchliche Burbe gemefen mar, wieber verschieben ab, und es entftans ben nun, bom Epiftopate ausgegangen, Die amtlichen Stellungen, Metropolitend), Patriarchene), und enblich im Abenb: lande bie firchliche Monofratie bes Papftes 1). Bon biefen hanbeln bie unten angeführten besonbern Urtitel und geben jugleich an, in wiefern biefe firchlichen Zemter noch in unfern Sagen fortbauern B), In bem Papalinfteme bilbet fich wieber eine neue Gattung bochgeftellter Rirchenbeamte unter bem Damen ber Rarbinaleh).

- a) G, ben Artitel Bifchofe in ber chriftlichen Rirche 1r B. p. 229.
- b) Ibid. p. 245 ff. Dr. VI., überfchrieben: Urfachen bes fleigenben Unfehens ber Bifchofe.
- c) Ibid. p. 232. (Ueberhaupt belehrt biefer Artitel noch uber mans ches Undere, mas die Bifcofe betrifft.)
- d) G. ben Urt, Metropoliten Sr B. p. 410.
- e) G, ben Urt, Patriarchen 4r B. p. 195 ff.
- f) G. ben Urt. Papalfoftem.
- g) S. ben Schluß ber angeführten Artitel.
- h) G. ben Urt. Carbinale 1r B. p. 329 ff.

# Chorepiscopi.

Dag es in ber alten Rirche ein eigenes Umt von Chorepiscopis ober ganbbifchofen gegeben habe, ift als eine ausgemachte Siegel Sanbbuch IV. 46

a) C. ben Urt, Chorepiscopi 1t B. p. 387 ff.

### §. 5. Presbyter.

- a) G. ben Met. Presbyter 4r 23. p. 225.
- b) Ibid. p. 227, c) Ibid. p. 228, d) Ibid, p. 228 und 29.

# §. 6. Diaconen.

Die Diaconen, — Der Etymologie nach Diener, gingen aus Die fieldiden Spnagoge in die driffliche Affred über, und war en anlangs dier, wie dort, Männer, die gewisse aufgret Dienste lessente die Berne die Lessente die Berne die Lessente die Berne die Lessente die Les

- a) S. ben Urt. Diaconus 1r B. p. 496.
- b) Ibid. p. 498 f. c) Ibid. p. 500-2, d) Ibid. p. 503 ff.

#### 9. /. Archibiaconen.

Die Archiebiaconen wurden anfangs nur aus den Dieonis gemöhlt und als Primi inter pares vieles Eanobes betrachtet'). Späterbin pflegte man sie aus den Preshptem zu nehmen und ihren fireidie und augerfrüchliche Gehöthte anzuvertraum, die sonst mehr den Bischöfen oblagen b). In biefer Beitperiode erlangen fe große Anfeben, so des sie feißt den Bischöfen gestheit were den? Die verloren aber hater in Ansehen durch die bischöfichen Difficialen und um anberrt Urchofen willen? Useh ist des Archie biaconat in der griechichen Kirche gang erlossen, in der römischen mehr dem Annen nach vorhanden, und das die die verlorenten wenn man die bischöfiche Kirche in England außnimmt, eine völlig veränderte Bedrutung ').

- a) G. ben Art. Archibiaconen 1r B. p. 142.
- b) Ibid. p. 143-44. c) Ibid. p. 444-45. d) Ibid. p. 145-46. e) Ibid. p. 146-47.

# §. 8.

Die Subbiaconen find erft im britten Ecculum gewöhn lich gerworden?). Sie waren genau genommen wieder Diente der Diaconen und leisted mein Gottedbenfte die geringern Denfte, weiche diese biefe sont verrichtet hatten?). 3edoch suchten auch sie abond nach eine bobere Seitelung einzunehmen, webhal sie sodo gerger VII. jum Golibate verpflichtet?). In der römischen Kirche geboren sie noch jetzt au ben siehen gelechten sie noch jetzt au ben siehen gebord nicht zu ben sind ersten, die bas eigentliche Sacerdolium ausmachen!). In ber griechiem Kirche sohern sie noch er hoppobiaconen vor, sind aber nicht zum Golibate verpflichtet. In der protessanischen Kirche gehören sie nicht zu der nieden Gestsische sieden siede mehren sind schienten Seistliche, die nur darum so genannt werden, wenn an größen stadit sieden Merere Diaconen angestellt sind, um damit ihre Reihesosse zu begeichnen.).

- a) S. ben Art. Subblaconen p. 403.
- b) Ibid. p. 404. c) Ibid. p. 405. d) Ibid. p. 405. e) Ibid. p. 405.

#### g. 9. Clerus minor.

Der niebere Citrus fing an sich zu bilden, als man, wie bereits erwähnt worden ist, es immer mehr lieber, den christlichen Lebrer- und Airchendenerstand mit der zidlichen Priesterschaft zu vergleichen und als sich die außern Geremonien dem Gotteddienst immer mehr häuften. Weberre biefer niedern Airchendeamen haben sich von ihrem Ursprunge an im drifflichen Cultus bis auf unfer Tage erhalten. Andere hoben nur in größern Sichben bei außer ordentlichen Berandssigungen Tetat gefunden und nur eine gelt sang gedauert. Poch andere sind pwar früher allgemein geroblnich gewesten, aber in spätern Beiten wieber eingegangen. Die bobin ein schlagenden Artikel werden bielen Umstand serden genau bemeten. Bir jablen sie bier in alphabetischer Drebnung aus: Afoutben'), Cantoren (Philistipus), Katedoten'), Coviaten'), Onisiaten'), Decani'), Ervecisten'), Hermeneuten'), Lectoren'), Ditarien'), Porabolanen.

a) ©. l. p. 80-82. b) I. p. 820-23. c) I. p. 840-42. d) I. p. 840-42. e) I. p. 460-62. f) I. p. 482-84. g) I. p. 485-90. h) II. p. 67. i) IV. p. 166-68. k) IV. p. 198-94.

#### §. 10.

#### Beibliche Inbivibuen gum Rirchenbienfte.

a) G. ben Urt. Diaconiffinnen 1r B. p. 491.

b) S. ben Art. Jungfrauen und Bittwen im Berhaltniffe gur Riede in bem frubeften driftlichen Alterthume 2r B. p. 360 ff.

## 6. 11.

#### Befonbere Gattung von firchlichen Beamten.

Eudlich gab es auch noch eine Gottung tirchlicher Beamten, beith bied liturgische Geschöfte verrichteten, und auch nicht im mer Afterite novern. Eine Gattung bereiten fägt fich unter bem Namen Advocati, Desensores ecolesiae umsassen, die mehren wieder und böhern Angest eintheiten tann "). Ferner die Apoerisiarii oder Responsales"), die Cimeliarchae 9. Im gemissen eine auch die betreits ernschnten Custocles 9, die Massionarii\*), die Notariis, Ocoonomis, Synocelii\*).

a) S. ben Urt. Eirchliche Beamte, Die nicht blos liturgifche Gefchafte verrichteten und auch nicht immer Rlerifer waren 2r B. p. 428 f.

- Die chriftich etterbiliche atterthumswiffenschaft ic.
- b) G. ben Urt. Apoerisiarius 1r B. p. 125.
  c) S. ben Urt. firchliche Beamte z. II. p. 431.
- 6) C. ben art. tregular sociative R. In. p. 431. d) 1r 35. p. 432. e) 2r 35. p. 432. f) lbid. p. 432—34. g) lbid. p. 434. h) lbid. p. 436.

#### §. 12. Einige wichtige Puntte in Beziehung auf ben Rierus.

Satte fich einmal ber Rlerus im Derfonale ber driftlichen Religionegefellichaft fo wichtig und einflugreich zu machen gewußt, fo barf es uns auch nicht munbern, bag manches fich barauf Begiebenbe. theils von ihm fetbit, theils auch von ben Laiendriften mit Bichtigfeit behandelt murbe. Dahin gehorte Die Bahl ber Rlerifer, Die theils eine gewohnliche und nach gemiffen Gewohnheiten und Dbferpangen bemirtte, theife aber auch eine außerorbentliche mar, mobei man negativen und positiven Bestimmungen foigte "). Ferner geboren babin ber Rang, Die Borrechte und Immunitat bes Rlerus b). Dicht minber bie liturgifche Rieibung ) und Bestrafung beffelben, wenn von ibm firchiche Gefebe und Boridriften maren übertreten worben d). Ginen nicht unwichtigen Duntt machen auch Die Duels len feiner Gintunfte aus .). Ueber alles biefes findet man weitlauftigere Belebrungen in ben unten angezogenen Stellen, jugleich auch Austunft baruber, mas Die Reformation auf Die angeführten Dunfte fur einen Ginflug geaußert babe und wie es fich bamit in ber neuern Beit verhalte.

- a) S. ben Urt. Rierus ober Rirchenlehrer : und Rirchendiener im Gultus ber Chriften 1, Abthl, 3r B. p. 8 - 26.
- b) Ibid. p. 26 32. (Bergleichenbe Rudblide auf biefe Puntte mit ber Sitte und Bewohnheit unfrer Lage ibid. p. 35 41.)
- c) S. ben Art. Rierus zweite Abtheil. liturg. Rieibung, Amtetracht beffelben Br B. p. 42 78. (Auch hier ift am Schluffe bas Einwirken ber Reformation und die neuere Sitte nachzewiefen.)
- d) S. ben Art. Rierus britte Abtheilung: Rierus, Bestrafung ber Mitglieber beffelben bei Uebertretung ber firchlichen Gefete und Borfchiften 3r B. p. 79 90.
- e) S. ben Art. Rierus, plerte Abthellung, Quellen feiner Einkunfte von bem Entfleben bes Chriftenthums bis auf unfre Tage Sr B. p. 91-113.

### Cap. III. Bon ber Rloftergeiftlichtelt.

#### . 1

Mondthum nach feinem Urfprunge und feiner gefchichtlichen Ausbitbung.

Die Sitte, fich in ber Einsamkeit geiftlichen Uebungen und bem beschaulichen Leben zu widmen, bat ein bobes Alterthum für fich und reicht weit über die Rage bes Christenthums hinaus ). Aus ihr ging in ber driftlichen Kirche fruh icon bie astetische Lebensweise bervor und aus biefer wieder die Monches und Vonneninftstet. Die gedrängte Seschächte bertieben von Pauluk von Abeken bis auf Benedict von Auchen von Auchen von Abeken bis auf bie Beiterneiten. Um da an bis auf die Kestomation, die eigen thümlich auf das Monchsinstitut einwirten und einen neuen berücktigten Deben, den Zeiturtenoden in Eeben ruft "), beitern die angezogenen Etellen. Eingestreute bistorisch wegannatische Bemerkungen über die Zeiterscheinung, die in der Stitengeschiebe, wie in der Seitschiebe menschieben die Verlenzungen eine michtigere Zhoepheiten und Bertrumgen eine wich ige Wolle gespielt hat, sinder man him nur vollere in dieser sitzen sieden Zeiterschilang, sehonders au Ende das Art. Mönchhums A.).

- a) S. ben Art. Mondthum 3r B. p. 3-5.
- b) lbid. p. 7-12. c) lbid. p. 12-21. d) lbid. p. 21-37. e) lbid. p. 40 ff. f) lbid. p. 45 bis zu Ende.

#### §. 2. Inneres Rlofterleben.

Richtet man einen Blid auf bas innere Rlofterleben, fo zeigt fich auch bier, obgleich bas abgelegte Belubbe eine vollige Bleich beit erwarten lagt, boch auch ein gewiffes Gubordinationsverhaltniß, aus welchem wenigstens einige Rlofterbeamte bervorgeben. Go batte jebes Rlofter feinen 26bt ober feine Mebtiffin"); biefem folgte ein Prior, in fruhern Beiten fehlte es auch nicht an Decanen, welche aber Die Donche balb als laftig ju betrachten anfingen b), Dem Prior folgte ber Dechant, Rellermeifter, Deto. nom, Rammerer, Schanmeifter, Rufter ober Galris ftan "). Analoge Beamten finden wir in ben Monnenfioftern, mo besonders ber Propit (Praepositus) eine michtige Rolle (pielted). ba er biejenigen Gefchafte ju beforgen hatte, welche Frauen nicht ubernehmen konnten. - Dieg Gubordinationsfuftem erweiterte fich balb nach unten bin burch bie fogenannten Laienbruber "); nach obenbin aber, ale bas Monchsteben fich immer mehr ausbilbete und Rlofter eines und beffelben Orbens in mehrern Provingen errichtet wurden. Jest hatte jeder großere Orben feinen Provinzialen, b. b. Borgefette, Die alle Rlofter in einem gemiffen ganbesbegirt beauffichtigten'). Dergleichen gablte ein Orben fo viele, als in mie viele Provingen er vertheilt mar. In ber Gpibe bes Orbens ftanb ber bochfte Beamte, ber fogenannte Ordensgeneral, ber in ber Beit bes blubenben Rlofterlebens eine febr michtige Stelle einnahm s).

- a) S. ben Urt. Mebte 1r B. p. 74 f.
- b) G. ben Urt, Decanus 1r 23, p. 487.
- c) S. ben Urt. Mondthum B. 4r B. p. 58.
- d) lbid. p. 58. e) lbid. p. 59. f) lbid. p. 60. g) lbid. p. 60.

#### §. :

Einige wichtige Puntte in Beziehung auf bas Riofterleben. Wenn nun analog bem ichon fruber fich ausgebildeten Rlerus

auch bie Rlofterleute eine große Corporation bilbeten, ob fie fich gleich burch ihre Berpflichtungen und Leiftungen von ber übrigen Belts' geiftlichfeit unterichieben und fpater erft gum Rlerus gerechnet murben, fo find boch auch bei ihnen nicht unwichtige Duncte, betreffend ibre Suftentationsmittel "), ibre Rleidung b), ibre Strafdisciplin", und ibr Derhaltnig zu der übrigen Weltd).

- a) S. ben Urt. Mondthum B. 4r B. p. 73 ff.
- b) Ibid. p. 80 ff. c) Ibid. p. 85 f. d) Ibid. p. 93 ff.

#### §. 4.

#### Die Vita eanonica und bie geiftlichen Ritterorben.

Brei Inflitute im driftlich : firchlichen Leben ber fpatern Beit im Abendlande fteben mit bem Monchthume in einiger Berbinbung. Dahin gehort bie fogenannte Vita canonica, veranlagt burch Chrobegang, Bifchof ju Det, in ber zweiten Salfte bes 8. Jahrhunderts"). Richt minder muß man auch bie noch fpater entftanbenen geiftlichen Ritterorden bierber rechnen, der deutfden Ritterb), ber Johanniterritter'), ber Tempelberrn.

- a) G. ben Urt. Dondthum A. p. 19 f.
- b) G. ben Art. geiftliche Ritterorben, beutsche Ritter 4r B. p. 273. Ibid. Johanniter : Ritter p. 279.
- e) ber Tempelherrn p. 285.

## §. 5.

#### Berichiebenes Ginmirten bes Rierus auf bie Laiendriften.

Rachbem wir bas driftl. Gefellichaftsperfonale nach feinen beis ben Sauptabftufungen, Die Laiendriften und ben Rlerus (bas Bort in ber weiteften Bebeutung genommen), betrachtet haben, fo ergiebt fich, baß fie einen wechfelfeitigen Ginfluß auf einander uben, boch fo, bag fich in ben meiften gallen bie Laienchriften nur leibenb verhalten, vom Rlerus aber ein mehrfeitiges Ginwirten bemertbar wirt, bas wir balb ein lebrendes und unterrichtendes a), bald ein gefeggebendes b), bald ein ftrafdisciplis narifches o), bald aber auch ein regierendes d) nennen tonnen. wovon theils in befonderen Artt. , theils, beilaufig ermabnt, in biefem Sanbbuche gehandelt mirb.

- a) G. ben Urt, catechetischer Unterricht in ber chriftlichen Rirche 1e 28. p. 343. Der Art. Unterrichteanftalten im driftlich : firchlichen Leben 4r B. p. 558 ff.
- b) G. ben Urt. Synobalverfaffung 4r B. p. 406.
- e) G. ben Art. Bufe, Poenitentia publica 1r B. p. 287 ff. -G. ben Mrt. Fluch und Gegen p. 129 ff.
- d) S. ben Urt. firchliche Berfaffungeformen 2r Ihl. p. 454 ff.

#### ş. 6.

#### Unterrichtsanftatten im driftlich : firchlichen Gefellichaftsperfonale.

- Des Chriftenthum, als eine geiftige Reifgion, gegründet auf im schriftiche Urtund, setzt Unterricht über die in ihm enthaltenen Babrbeiten und heiligen Forberungen voraus. Allein biefer Unterricht muß ein mehracher fenn, ein Unterricht, der felbk wieder Eeberer far die größere Laienmaffe bilder, ein religiöfer Unterricht fur die Jugend b, eine fortelbenen de houle far die erwachfenen Oprifeen.
  - a) S. ben Art, catecheischer Unterricht ir B. p. 846. Den Art. Unterrichtsanstalten fur ben bobern wissenschaftlichen Religionsunsterricht 4r B. p. 569.
  - b) S. ben Urt. catecheilicher Unterricht, wo ber driffitch religible Quaenbunterricht besonbere berückfichtigt fif p. 347 ff.
  - e) S. ben Urt. homille ober Predigt ale fruberer Beftanbtheil bee offentlich achriftlichen Gultus 2r B. p. 813.

#### 5. 7.

#### Rirchliche Gefeggebung, ausgebend von ben Synoben.

Teber gestlige Werein bebarf gewisse Anochungen und Beie, nach weichen sich das äußere und innere Leben besselber regelt. Arbeitere solche Zanochungen und Observangen nahmen die frühestliche Tehniniche Schieffale, so wie das Ansiehen berühmter Kirchenstlere thamische Schieffale, so wie das Ansiehen berühmter Kirchenstlere vermehrten sie von Beit zu Beit. Dach schon im Zen Jahrb. blie tigd ein Infiliut, das erecht eigentlich als gestegsbend auf die Gesammtheit der christlichen Religionszessellsschaft zurückreichte; etwar big die sie sich nach auf and ausbisiehend Senvolunterfaljung !). Man fann sie zleichsim als eine vorzügliche geschepte Besorder im krößlichen Beim ansiehen Beim from den Beim ansiehen.

- a) C. ben Urt, Gultus ber Chriften 1r 98. p. 466 ff.
- b) G. ben Urt. Spnobalverfaffung im chriftlich : firchlichen Leben 4r B. p. 407 ff.

#### 6. 8.

#### Rirchliche Strafbisciplin in Beglebung auf bie Laien.

Wie neben jeder gefekgebenden Gemalt auch eine executive som mus, um Uebertechungen der früchlichen Annordnungen zu achvöre, so sinder auch diese im drifflich eltechtichen Eden und zwei fin Beziedeung schon auf die Laten v., nicht minder im Rücklich auf der Allerund im Allgemeinnen (Weltgeistliche v.) und auch detreffelbeitelliche im Allgemeinnen (Weltgeistliche v.) und detreffelbeitelliche schollerzeistlichen der Verlegen und der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen der Verlegen und gene der Verlegenung sen, nachem die beitätigen Geriffenverfolgungen ausgebet hatten. Allein die Keine jeuer Gorzectionde und Senfavorien.

- a) S. ben Art. Buße (offentliche) (Poenitentia publica) 1r B. p. 300 ff. Ferner ben Art. Fluch im Cultus ber Chriften 2r B. p. 127 40, wo ber Rirchenbann, das Interdict und Achnliches ausführlich behandelt worden ist.
- b) G. ben Urt. Rierus Sr B. p. 79 ff.
- e) G. ben Art. Mondthum in ber delftl. Rirche B. 4r B. p. 85 ff.

#### §. 9.

Berfdiebene firchliche Berfaffungeformen im Baufe ber Beit.

Rach ber Analogie bes Staatenlebens, geregelt durch blügerliche Gefehe, hat auch das firciliche, als das geben einer für reitgible Bruecke vereinten Geschlichaft, seine verschiedenen Berkallungstormen bemerbar gemacht, die wir nach bem Brugniff der Geschiedte bald Demofratie, bald Aifisfortatie, bald Ditgarchie ") und autest Wondratie ennen fönnen ").

- a) C. ben Art. firchliche Berfaffungeformen 2r B. p. 454 ff.
- b) G. ben Urt. Papalfpftem 4r B. p. 174 ff.

### §. 10.

War der Punct so ftein, von wo aus die driftlich fitchliche Retigionsgeschieden fig guerft bieter, erbreitete fie sich offen umgeachtet so schnell gezabe in den schöften Abeiten der alten Weitz ist if es auch nicht uniteretsant, den Abnorbessland ber fichen Ariste gut überschauen. Da das Christenstum erst im Römerteiche sich ausgebreite date, so ging die Gaupsteinstellung bessetzeiten, des Angeles der eine Geschlichen der Abrieben des Drientes und bes Decidentes, auch auf die christliche Riche wir, um dem unterflegibet eine morgen und abenbahnliche Kirche mit gewissen kirchendreiche Deien der frische Stricke über, und man unterflegibet ein vorgen und abenbahnliche Kirche mit gewissen kirchenprovingen, als Nachabnung der politischen Einstellung im Römerreich. Deien driftlichen Abriebessland der frighern Beit zu überblichen ist besonders auch darum nötig, um den großen Kertult zu wördigen, den das Gristenbann burch den Island erfütt; ein Vertulf, der so geg ist, daß der spatere Ednbers aum, in weichem sich das Geriftenbum nach anderen Nichtungen die siehen fann ab.

a) S. ben Urt. flatistifch : geographische Uebersicht bes driftlich : Birchtichen Lauderbestandes ic. 4x B. p. 376 ff.

# 3 weiter Abichnitt.

Bon ben gottesbienftlichen Berfammlungsorten ber frubern Chriften, gemobnlich beilige Drte genannt.

#### Cap. I.

Bon ben gottesbienftliden Berfammlungsorten ber Chriften aberhaupt, von ihrem Urfprunge und ihrer Beichaffenheit bei ben frubeften Chriften, fo wie von ben Grunbfagen, nad melden man beim Bauen ber eigentlichen Rirdengebaube perfubr.

## 6. 1.

Urfprung ber gottesbienftlichen Berfammlungen ber Chriften.

Dag von Befu feine besonberen Bestimmungen über bie Orte ausgingen, mo er feine Beitgenoffen au unterrichten pflegte, lebret Die evangelifche Geschichte. Er benutte bagu balb bie freie Ratur, balb bie Synagoge, balb ben Tempel. Berordnungen in Sinficht bes Tempele ober eines bestimmten Ortes, mo bie Gottesverebrung au balten fei, bat er feinen Betennern nicht binterlaffen "). Bir muffen uns barum bier mehr an bie apoftolifche Pragis halten , wie fie im R. E. ergabit wirb, woraus fich ergiebt, bag bie Apoftel und bie erften Chriften, welche ehemals Juben gewesen waren, noch bem Gottesbienfte im Tempel und in ben Spnagogen beimobnten. Gie hatten gwar auch nebenber ibre Berfammlungen in ben eingels nen Saufern, wo fie taglich jum Gebete und jum Brobbrechen jufammentamen (Act. 11. 46.), aber ihr Sauptversammiungsort icheint boch immer noch ber Tempel und gwar bie Salle Salomos nis gewesen gu fenn b).

- a) G. ben Urt. Rirchengebaube 2r 23. p. 867.
- b) Ibid. p. 367 f.

# Rortfegung.

Dieg fonnte aber nur fo lange bauern, bis außer Juben auch Profetyten ober mirfliche Beiben jum Chriftenthume ubergingen; benn ber tief eingewurgelte Sag ber Juben butbete mohl beibnifche Individuen in Diefer Begiehung nicht. - Bon jest an feben fich bie Apostel genothiget, fur ihre Unhanger besonbere Botale in Pris vathaufern ausjumitteln, wo fie fich versammein konnten. — Gpu-ren bavon in ber Apoftelg. \*). Roch beutlicher aber tritt bieß berpor, als Paulus feine apoftolifche Birtfamteit begann. Er borte auf feine Lebrvortrage in jubifchen Spnagogen zu balten und fing an feine Unhanger an befonberen Orten ju verfammeln b) - Diefe Berfammlungsorte, Die anfangs bochft mabricheinlich auch noch ju

noch Synagogen, fonbern ovrageig, oratoria .). Ihre Befchaffen. heit lagt fich mehr vermuthen, ale burch hiftorifche Rachrichten erlautern d).

- a) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 367 und 68.
- b) Ibid. p. 368. c) Ibid. p. 368. d) Ibid. p. 368 unb 69.

## δ. 3.

Mumabliger Hebergang zu befonberen Berfammlungeorten ber Chriften unb bes fonbere au eigentlichen fogenannten Rirdengebauben.

Mus bem geither Befagten ergiebt fich, bag icon im apoftolis fchen Beitalter bie Chriften besondere Berfammlungeorte batten, baff fie aber biefelben in ben nachapoftolifden Beiten, besonders mo fie Berfolgungen ausgeset waren; vor ben Augen ihrer Feinde verbergen mußten und fich baber an entlegenen, verborgenen Orten, in Boblen und Balbern versammelten. Jedoch icheint die Bahl folder Orte nicht blos aus Furcht vor ben Berfolgungen, fonbern auch mit aus ber Ueberzeugung hervorgegangen ju feyn, bag eine gemiffe mpfteriofe Berborgenheit und Entfernung vor bem Profanen, jum Charafter bes Chriftenthums gebore "). - Rur fpater erft, ale bie Chriftengabl fich mehrte, und wenigstens eine Beit lang Rube von aufgen in den verschieden Provingen bet Momertiches berichte, entstanden Gebaude, die wir jete Kirchen nennen, d. b. öffentliche, selbsständige, jum gottesbienstlichen Gebrauch allein eingerichtete und bon alten profanne Iwecken ausgeschossische Gebaude ). Die gu einer gemiffen Beit eifrig erorterte Streitfrage: ob es vor Conftantin icon folche Gebaube gegeben habe, icheint, alle Grunbe fur und wiber reiflich erwogen, boch bejahend beantwortet werben ju muffen c).

- a) G. ben Urt, nachtlicher Gottesbienft 4r B. p. 111.
- b) G. ben Urt. Rirchengebaube p. 370.
- e) Ibid, p. 369 ff.

§. 4. Grundfage und Gewohnheiten , nach welchen man Rirchen erbaute.

Burben nun einmal Rirchengebaube ublich, fo ftellten fich auch gemiffe Grundfage und Gewohnheiten heraus, nach welchen man beim Bauen berfelben ju verfahren pflegte, und gwar in Begiebung auf bas gotal und bie besonbere Richtung nach einer beftimmten himmelsgegent "), in Beziehung auf Die Sauptbeftand. theile ber Kirchengebaube, ale Bema ober Chor - ale Schiff ber Rirche - ale Kirchenhalle b) ober in Begiehung auf bie außere Form berfelben, Die theils einem Dblongum, theils einer volltoms menen Rundgeftalt, Rotonda, theils einem Achtede, theils einem Rreuze glich c).

- a) G. ben Urt. Rirchengebaube p. 871.
- b) Ibid. p. 872 78. c) Ibid. p. 881 unb 82.

#### 6. 5. Umgebungen und Rebengebaube ber Rirchen.

Richt unwichtig find auch bie Umgebungen und Rebengebaube ber Rirchen. Es umgab Diefelben gewohnlich ein freier Plat, ber burch Mauern und auf andere Art begrengt mar; verichiebene grie-chifche und lateinische Namen erhielt und beffen Bestimmung im Laufe ber Beit wechfelte .). Man rechnete bagu in ben frubern Beiten bie Baptifterien b) und anbere Lotale, ale diaconionm magnum, welches auch von feiner mehrfeitigen Beftimmung fpeciels lere Namen erhielt '), decanica, i. e. carceres ecclesiae d), bas Pastophorium '), Lotale fur Bibliotheten und Schulen 1).

a) G, ben Urt, Rirchengebaube p. 878,

b) Ibid. p. 378. c) Ibid. p. 378 und 79. d) Ibid. p. 379 und 80. e) Ibid. p. 380. f, Ibid. p. 380.

#### Cap. II.

Bon ben einzelnen Beftanbtheilen ber Rirchengebaube, bie an fich nothwendig maren ober burd fpatere Sitten gewohnlich wurben, ober auch felbft gur Muefdmadung bienten und ge webnlich nicht unpaffenb Ornamente und Utenfilien ber Rir den genannt merben.

#### §. 1.

#### Meußere Ornamente und Utenfilien ber Rirden.

Bu ben außeren Ornamenten und Utenfilien ber Rirchen reche net man bie Kirchthurme und bie Bloden. Bene find eine fpatere Erfindung und eine Gigenthumlichfeit bes arabifch : gothifden Gefcmade in ber Baufunft, und ihre vollendete Form gehort einer Beit an, wo die firchliche Baufunft ihren Gulminationspunct erreichte "). Diefe, bie Gloden, find ebenfalls fpatern Urfprungs und ihre Erfindung ift ungewiß. In ben 3 erften Jahrhunderten tennet man fie gar nicht und man pflegte auf andere Beife bie Glaubigen jum Gottesbienfte ju verfammein.

a) G. b. Art. firchliche Baufunft 2r B. p. 418 ff.

b) G. b. Mrt. Gloden 2r Bb. p. 238 ff.

#### Innere Ornamente und Utenfillen ber Rirde.

Bu ben innern Ornamenten ber Rirche laffen fich rechnen bie MItare "). Die frubern Chriften fannten fie nicht, verabicheueten fie fogar in bem Ginne, wie fie bei Beiben und Juben gewöhnlich maren. Deffen ungeachtet tamen fie fpater in Die driftlichen Rirchen gebaube und murben hier mit einer gemiffen Bichtigfeit behanbelt "). Caufiteine, auch fie erlitten im Laufe ber Beit Beranbe rungen und haben ihre besondere Geschichte .). Sabriftei. Der Rame ift fpatern Urfprunges. Sie geborte gewöhnlich gu ben

Seitengebauben ber Rirche 1). Ihr ansangs fleiner Umsang mußte fich erweitern, als ber Gotteblenft immer mehr außern Appeard en Riebern, Gefägen und bergi, erforberte '). Kan zel, Co wie sie sigt in ben Rirchen üblich ist, hannte sie des driftliche Allterhum nicht; barum gebort sie auch mehr einer spätern Zeit und besonbereb ben protestantlichen Rirchen an 1).

- a) C. ben Art. Altare in ben Rirchengebauben 1r B. p. 93.
- b) Ibid. p. 95.
- c) S. ben Art. Baptisterien ir B. p. 182, und ben Art. Taufe 4r B. Rr. V. p. 490 ff.
- d) G. ben Art. Rirchengebaube p. 898. e) Ibid. ead, pag.
- f) G. ben Urt. Lehrstuhl in driftl, Rirchengebauben Br B. p. 190 f.

# §. 3.

# gortfegung.

In bie geither aufgestellte Rubrit gehoren auch bie Rirdens ftuble im untern Raume bes Schiffs und auf ben Emporfirchen. Babrent ber Beit bes Catedumenats und ber Arfanbisciplin nebe men folche Gige nur Die Fideles ein, indem Die Catechumenen ober Bugenben ftebend ober fniend ber offentlich . firchlichen Gottesverehrung beimobnten "). Die Orgeln. Much fie geboren einer fpatern Beit an. Der Unfangepunft bes fircblichen Drgelgebrauchs ift ungewiß, und mas die Bulaffigfeit berfelben beim öffentlichen Sottesbienfte betrifft, fo find bie Urtheile bis auf ben beutigen Sag verschieden b). Der Beicht ftub L. Auch biefe Borrichtung in ben driftlichen Rirchengebauben tennt Das Alterthum nicht. Der Beichtftubl murbe erft nach eigenthumlichen Beranberungen im Gultus ber Chriften nothig und bat bis auf unfre Zage fich behauptet .). Bilder in den Rirchen und Infdriften. Die erftern gaben befanntlich mit Beranlaffung ju bem argerlichen Bilberftreite und eine eigenthumliche Observang in Begiebung auf bieselben bat fich in ben verschiedenen Rirchenspftemen gebilbet 4). Die lettern find nicht unwichtig als Producte ber firchlichen Raligraphie."). Die Sugb boen. Wie man in ber vorchriftlichen Beit bei beibe nifchen und jubifchen Prachtgebauben nach bem Beugniffe romifcher Rlaffiter auf Die Bergierung ber Augboben Rudficht nahm, fo ging biefe Sitte auch auf die großern driftlichen Rirchengebaube uber und bas opus musivum, wovon noch einmal bie Rebe feyn wird, murbe auf bemfelben befonbers angebracht 1).

- a) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 393.
- b) G. ben besondern Urt. Orgein 4r B. p. 160-65.
- c) S. ben Urt. Rirchengebaube p. 898 und 94.
- d) S. ben Urt. Bilber in ben Rirchen ber Chriften ir B. p. 211 ff.
- e) G. ben Urt. Schreibefunft 4r B. p. 802 ff. D) Spigraphit.
- f) G. ben Art. Rirchengebaube p. 394.

#### §. 4

Ornamente und Utenfillen, bie ber Außenfeite wie bem Innern ber Rirdenge baube angeboren.

Bu ben Denamenten und Utenfliten, die ber Außenseite und bem Innern der driftlichen Kirchengebaube angehören, muffen die Kirchent haren und die Kirchenfenster gerechnet werden. Die erstern erdielten schon früh, wo sich der össentliche Gottebienst nie Missa Fieldium und Octsechumenorum schot, eine gewisse Biddigkeit. Sie sind in mede als einer zinsiget bedeutendt Zeies er driftlichen Kirchengebauber). Die Sentfer, Zuch sie spois in der firchlichen Baufunft eine wichtige Bolle und die babei angebrachte Glasmalterei ist im der christlichen Kunstgeschichte nicht ohne Interssessie

a) S. ben Art. Rirchengebaube p. 394. b) Ibid. p. 395 seq.

#### §. 5.

Berfdiebene Benennungen ber Rirchen. Unterfchieb und Rang berfelben.

a) G. ben Urt. Rirchengebaube p. 882-87. b) Ibid. p. 887 seqq.

#### δ. 6.

Bervielfattigung ber Rirchengebaube, befonbere feit Conftantin.

Aus biefer Eintestiung bereits ergiebt sich, bog sich im Fordange ber glat bie Bahl ber driftlichen Richen mehre, und bas sich wirdenne bei und ben glich wirfende Ilrsachen, um biese Bermehrung zu erklaren, beinahe in allen Zeitaltern herausstellten. Wir führern hier nur bie vorzigklichten au. 1) Das wirfliche Bedbefrinß, nachbem bas Ghriften fehm fich bis zur Staatsetigion burdgefämplt hatte, 2) das Beitelle mehrere driftlichen Racher und Regenten, bie zur Erbaums neuer Kirchen mehrfeitig beitrugen. 3) Das hohe Anteben der Rachtere Abes den mehr eine beitrugen. 3 Das hohe Anteben der Rachtere Abes den mehr eine in ber beitre genom hehmende Richferteben, 5) ber außschweifende Aberglaube im Allgameinen, wie in einzelns Beziehungen, 6) der höhrere Cauturgard des spietern Europas 4-3.

a) G. ben Urt. Rirchengebaube p. 389-91.

#### 6. 7.

Borrechte und Chrenbezeugungen ber firchlichen Gebaube.

- Es fann nicht befremben nach bem, mas geither bemertt more ben ift. bag man ben firchlichen Gebauben nach und nach grofe Borrechte, j. B. bas Afpirecht "), jugeftanb, bag man ihnen befonbere Chrenbezeugungen erwies ), ja, bag man auch eine feierliche, mit vielen Geremonien verbundene Ginweihung berfelben einführte ?. Mehreres jedoch in Diefer Beziehung, fo wie in Begiehung auf bie Rirchengebaube überhaupt anderte ichon ber Ginfluß ber Reformation und eine Bergleichung unferer Sage mit ber Borgeit ift auch bier nicht obne Intereffe ").
  - a) G. ben Urt. Ufpfrecht 1r B. p. 148.
  - b) G. ben Urt. Rirchengebaube p. 397-99. c) Ibid. p. 896 seq. d) Ibid. p. 899-400.

# Dritter Abichnitt.

Bon ben firchlichen Berfammlungezeiten, gemobnlich beilige, gottesbienftliche Beiten genannt.

# Cap. I.

Allgemeine einteitenbe Bemertungen in Begiebung auf bie driftlide Beftfeier.

Bemertungen über bie Feier religiofer Fefte überhaupt.

Fefte, ober feierliche Muszeichnungen einzelner Sage, finben bei allen gebilbeten Boltern bes Alterthums Statt. Gie hatten ihren Grund entweder in den wechselnden Sahreszeiten und in bem bare aus hervorgebenben Ginfluffe auf Die Geschafte bes Lebens, ober fie aingen aus bem jahrlich wiebertehrenben Unbenten an befonbers wichtige Begebenheiten und Beitereigniffe hervor; ober fie entfpringen aus bem Beburfniffe bes menschlichen Bergens, fich ju bem Sohern und Gottlichen aufzuschwingen, welches bie Juben im Monotheis mus glaubten, bie Seiben im Polytheismus irrig ahneten, um burch gemiffe Berhaltungsarten Jehova ober bie Gottheiten in ber Debrgahl gu verehren. hier find fich Juben und Deiben abnlich, benn beibe feierten gefte, bie ihren lebten Grund in ben angefubrten Urfachen hatten ").

a) S. ben Urt. Fefte ber Chriften 2r B. p. 82 unb 83.

# §. 2.

Gigenthumliches ber jubifden geftfeier.

Rur bas mar ein unterscheibenbes Merkmal, bag bie Juben bas einzige Bolt ber alten Belt find, welches außer biefen besori-

a) G. ben Urt. Sefte ber Chriften 2r B. p. 83.

#### §. 3.

#### Berhalten Befu in Abficht auf bie Feftfeier feiner Bollegenoffen.

Richt unwichtig tann bier bie Frage fenn, wie fich Jefus in Abficht auf Die Reftfeier feiner Boltegenoffen verhielt. Da er in feinem Stude bie Gefete Mofis verlette, fo icheint er auch, fo viel und Die Evangeliften berichten, Die Befttage, Der hergebrachten Gewohnheit nach, beobachtet ju haben. Die Synagogen befuchte er an ben Gabbathen, theils um feine Theilnahme an einer fo Iobenswerthen Ginrichtung ju zeigen, theils um Diefe Belegenheit ju benuben, ju bem verfammelten Bolte ju fprechen. In Sinficht ber großern Befte richtete fich Jefus nach ben Gewohnheiten feines Bolfs und begab fich wenigstens bes Jahres einmal jum Paffahfefte nach Jerufalem, mo er in ber Regel eine große Boltstahl antraf, welcher er feine Lehre mittheilen tonnte. In bem letten Sabre feines Lebens ging er auch jum Laubhuttenfeffe und jur Tempelmeibe nach Berufalem. Mertwurdig mußte es fur uns fenn, wenn bie Evangeliften aufgezeichnet hatten, wie Jefus ben Beriohnungstag feierte, und welchen Entfagungen er fich babei ju unterwerfen pflegte"),

a) G. ben Mrt. Sefte ber Chriften 2r B. p. 83.

# §. 4.

#### Berhalten ber Apoftel in Beziehung auf eben biefelbe.

Bas bie Apoftel betrifft, fo ift bekannt, bag fie nach bem Singange Gefu mit andern Berebrern beffelben, befonders nach ber fogenannten Musgiegung bes beiligen Beiftes, eine Gemeinde, ober bielmehr eine engere Bruberfchaft ju Berufalem ausmachten, jeboch fo, bag fie in Sinficht ber burgerlichen und gottesbienftlichen Ginrichtungen mit ber jubifchen Berfaffung gufammenhingen. Sie gingen baber, fo lange fie es por bem Ganbebrin thun tonnten, au ben bestimmten Stunden in ben Tempel, befonders gefchab bieg an großern geften, und fomit murbe bie jubifche Beitabtheilung in bas Chriftenthum bei feinem Beginnen aufgenommen. Dieg murbe noch tiefere Burgeln geschlagen baben, wenn nicht auch bier Daulus ber jubifden Engherzigfeit entgegengetreten mare. Der apoftotifche ober vielmehr paulinifche Ginfluß auf bie driftliche Feftfeier, ba wir nur febr burftige Radrichten von ber Diffionothatigfeit ber ubrigen Bertrauten Jefu befigen, mag folgenber fenn: "Paulus entfernte von "bem Chriftenthume jeben unnuben laftigen 3mang, ber bie jubifche "Feftfeier brudte, er machte bie beibehaltenen feftlichen Sage mehr

"Dienster ber religiblen Sittlichkeit (1 Cor. 5, 6 ff.), trug bagu "bei, daß anstatt be leigten Wochendags ber erste religiös-frigible dagen wurde (Act. 22, 1. 1 Cor. 16, 2.), um bülligte es, "benn er es auch nicht ausbrücklich gebor, daß vom ben apposibilit, dem Christen bas Passabestell burch eine einersche Abgeit nach "bem Beitigbeit Iche und burch bas Genießen bes ungesauerten "Brobes gesetert wurde »!"

a) G. ben Art. Fefte ber Chriften p. 83 und 84.

#### §. 5.

#### Coone Grunbibee ber driftlichen gefte.

So im Chriftenthume bie Feier religibler Weibedage aufgelagt, laffen fich mehrer Eigenthumfichteire und zeschächtige Fricheinungen in Beziehung auf biefelbe erflaren: 1) baß man bei bem Urtunge ber vorzuglicher Meiffichen Zefleige an bie Analogie ber jübifden Religionsverlassung zu benten habe, und baß bornun ist Jahl ansangs nicht bedeuten sen lenn habe, und baß bornun ist Jahl ansangs nicht bedeuten sen lenn habe, und baß bornun ist Jahl ansangs nicht bedeuten sen bei bescharen Urfachen auf bie Wernchung berieben einwirten: ), 2) baß sich die Genablee Grundbee ber drifflichen Feste bilber, ste sollten bas Anbenten an bie Person bes Spelandes and an bie Hauptwossschaften bestehen eine geschaften und auf Kabung der gegen die göttliche Bosse fung auffordern und zur Ausdbung drifflicher Augend ermuntern.

a) G. ben Urt. Fefte ber Chriften p. 83 und 84. b) Ibid. p. 85.

# S. 6. Birtungen biefer Grunbibee.

a) S. ben Art. Feste ber Chriften p. 85 und 86. Siegel Danbbud IV.

### §. 7.

Auffallenber Contraft ber driftlichen Feftfeier mit ber jubifden und helbnifden,

Es tritt darum eine schone Seite ber driftlichen gesteien ben ersten aberbunderen bervor, ibr auffallender Control mit den gesten, die man im Juden, und helbentbume beging, ein Lich lingsthem der driftlichen Twologeten. Dier bespohert find den Griftenthum vermittelnd swischen den bedruschen Indistrentismu und swischen die suber ein. Die driftliche Richtogie und Buchstädichteit der Juden ein. Die driftliche Festseter erbergte von bem Judenthume erhademe Ansicht und religiblen Ernst, und von bem heddischtei der Stutte, den des eine Aberlandung mit der eine freundlichen außern Anfrich, wedere im Berbindung mit der eigen überglauben zu stelltung einer tund einer freundlichen außern Anfrich, wedere im Berbindung mit der eigen beimiden Budere, Grebenbeit und Besthüngerichet und eine freundlichen außern anfrich, wedere in Berbindung mit der eigen beimiden Budere, Erhadenbeit und Besthüngerichet bei Evangelium nothendig auch den hristlich erfligiesen Weisheagen eine verechte Geschaft geben mußer.

# §. 8.

# Mimablige Beranberungen mit ber driftlichen Refifeier.

a) S. ben Urt. Feste ber Christen p, 88. b) Ibid. p. 88 und 89. e) Ibid. p. 87 und 88.

#### §. 9.

### Berfdiebene Gintheilungen ber driftlichen Sefte.

Sab es nun ber Sefte so viele, so barf es auch nicht betremen, baf man mehr als einem Eintseliungsgarund bereiben gebrauchte. Man theilte sie einen Eintseliungsgarund bereiben gebrauchte. Man theilte sie aber der ber aber mehrmaliges Rudeter in Soule bes Ighest (wödentliche und ihreite Refte), nach dem Umstande, ob sie auf einen bestjiniste Monattag slaten ehr nicht siften, underweibeit und bewegliche Festle, ohn der babei üblichen gebsern ober geringern ielerischen Ausseichung (bobe, mitter, fleiner Sestle), nach er Dauer berteiben für eingeine Wage (gange, halbe Gelte), nach ibrer Beziehung auf tirchiche ober dur greiche Einrichtungen (freichtige und bürgeriche Sestle), nach ibren frühern ober haten Ursprunge (alte und neue Sestle), nach ber Atter berteiben in ber gangen Soffienbell ober an einzelnen Drita

(allgemeine und befonbere Fefte) "). Dehrere Schemas nach einem ber genannten Gintheilungsgrunbe find mitgetheiltb).

a) S. ben Urt. Fefte ber Chriften p. 90. b) Ibid. p. 90 - 94.

# Cap. II.

Bon ben Beften einer mehr : ober einmaligen Radtebr im Laufe bes Jahres, befonbere von ben brei hoben ober baupte feften mit ibren Begleitungefeften.

#### §. 1.

Ein mochentlich wiebertebrenber Refitag (Conntag) murbe auch in ber driftliden Rirde gewöhnlich.

Die oben ichon bemertte Gigenthumlichfeit im mofaifchen Gultus, bag er in furgen Beitraumen wiedertehrende ober Bochenfefte hatte, ging auch in Die driftliche Rirche uber, benn wie Die Juben jeben fiebenten Bochentag religibs feierten, fo geschah bief bier mit bem ersten Tage in ber Boche, welcher ben Ramen Sonntag erhielt "). Bwar findet man nirgenbs einen Grund angegeben, warum die Babl vorzüglich auf biefen Zag gefallen fei. Allein Bahricheinlichteitsgrunde laffen fich leicht auffinden, warum, wie wir bereits gefeben haben, Paulus fur biefen Zag besonders gestimmt mar, Deffen ungeachtet lagt fich auch bie Thatfache nicht ableugnen, bag viele Chriftengemeinden, befonders in ber morgenlandifchen Rirche, ben Gabbath zugleich mit bem Gonntage feierten. Ueber bie Combination biefer beiben Tage, so wie in bem Urtheile ber Kirchen-vater barüber, herrscht bis ins 4. Jahrhundert ein Schwanten, Inzwischen muß aber boch gegen bas 4. Jahrhundert die Marime immer borberrichenber geworben fenn, ben Gabbath von ber Sonns tagsfeier ju trennen c).

a) G. ben Urt. Conntag 4r B. p. 361. b) Ibid. p. 359 seqq. c) Ibid, p. 860.

# 6. 2.

#### Ramen und Auszeichnungen bes Conntags.

Richt unwichtig in ihrer Bebeutung find einige allgemeine Ramen fur ben Conntag aus ben erften Jahrhunderten "), fo wie Die feierliche Muszeichnung beffelben nach ber Dbfervang ber apoftolifchen und nach ben Ginrichtungen ber fpatern Rircheb), fo wie von Seiten ber weltlichen Dbrigfeiten . Ueber bie Damen ber Sonntage im Laufe eines Jahres in ben brei verschiedenen Spftemen ber griechifch : und romifch : fatholifchen, fo wie ber proteftantifchen Rirche findet man theils Giniges bemertt bei ben einzelnen Begleitungefeften von Beibnachten, Dftern, Pfingften, theile ift auch bas Rothige barüber angeführt in bem Urt. Gonntag d).

a) G. ben Urt. Sonntag 4r B. p. 360 f. b) Ibid. p. 863 neg. e) Ibid, ead. pag. d) Ibid, p. 864 seqq. 47 \*

# §. 3.

Die jahrlich wiebertehrenben brei boben Sefte als Feftencien betrachtet.

Bas nun bie jahrlich wiedertehrenden, befonders bie fogenann: ten boben Befte ") betrifft, fo hat Mugufti (f. beffen Dentwurdigfeiten ber driftlichen Archaologie ir Thi. p. 139 ff.), eine neuere finn-reich ausgebachte Gintheilung berfelben nach brei Festencien aufgeftellt. Er geht von bem Sage aus, bag nach Ginfubrung bes Beihnachtsfestes erft eine Urt von System in Die firchlichen Feste getommen fei, mobei man nicht fomohl bas Alter berfelben, als vielmehr ihren Gegenftand und ihre Bebeutung berudfichtige. Das Beben bes Beilandes laffe fich burch bie brei fogenannten hoben Befte in einem gemiffen dronologischen Busammenbange auffaffen und burch bie Sauptmomente beffelben verherrlichen. Rebes biefer Sauptfefte biete eine leitende Ibee bar und ftebe in Berbindung mit einer Bor = und Rachfeier, fo wie mit einzelnen Begleitungsfeften b).

- a) S. ben Urt, Refte ber Chriften 2r B. p. 94.
- b) G. Geburtefeft Jefu 2r B. p. 193.

#### 6. 4. Beibnadtsenclus.

Demnach verfinnlicht bas Weihnachtsfeft bie Borftellung von ber Menschwerdung Jefu. 2118 Borfeier gilt bier die Abventszeit"). Das Epiphanienfeft foll ben beiligen Cyclus fcbliegen und ben vom Beibe gebornen und in bie Belt eingeführten Beiland, ber nicht blos gur Erlofung Ifraels, fonbern auch gur Berufung ber Beiben getommen fei, verherrlichen. Bom 5-8. Jahrhundert erhielt bie Beihnachtofeier mehrere Begleitungefefte, Die an fich auffallen mußten, wenn es nicht befannt mare, bag man im driftlichen Alterthume nicht sowohl ben Zag ber Geburt jum irbifchen Dafenn, als vielmehr ben Sag ber Berflarung jum bobern Leben ober ben Dobestag feierlich auszeichnete. Bu biefen Begleitungsfeften nun geboren:

1) Der Bebachtniftag bes Stephanusb). 2) Das Unbenten bes Evangeliften

Johannes ...

3) Das Reft ber unschulbigen Rinberd). 4) Das Reft ber Befchneibung und bes

Mamens Jefu \*). 5) Das Ericheinungsfeft D. 6) Das Reinigungsfest ber Maria 8).

fer einzelnen gefte, mo jebesmal ihre nabe Begie: bung auf Beibnachten nachgewiesen worben ift.

Bergl, bie Gefchichte bies

- a) G. ben Urt. Fefte ber Chriften 2r B. p. 98 unb 94. Den Urt. Sonntag 4t B. p. 364 f.
- b) G. ben art. Geburtefeft Jefu 2r B. p. 194 95. c) Ibid. p. d) Ibid. p. 196. 195 seq.
  - e) S. ben Urt. Beichneibungefeft 1r B. p. 207 ff.
- f) G, ben Urt. Epiphanienfeft 2r B. p. 44 ff.
- g) G. ben Mrt. Darid Reinigung Br B. p. 826 ff.

#### · 6. 5.

#### Miter und Ableitung bes Beihnachtsfeftes.

Die beften Schriftsteller uber driftliche Archaologie ftimmen barin überein, bag biefes Best in ben ersten brei Jahrhunderten gar nicht gewöhnlich mar, und bag man bie einzelne Feier beffelben ins 4. Jahrhundert feten muffe "). Die Nomenclatur Diefes Reftes ift fehr reichhaltig b). Die Ableitung beffelben bat man versucht theils aus bem Seidenthume, theils aus bem Judenthume, theils aus ber nordifchen Mythologie 3. Am gludlichften fceint Augusti ben Ursprung Diefes Festes aus bem Gegensage ju haretischen Borftels lungen und Einrichtungen gu erklaren a). Die Untersuchungen über ben Geburtsmonat und Geburtstag Jesu find ichwierig. Mußer ber bereits ermabnten Borfeier und ben Begleitungsfeften zeichnete man bas Weihnachtofeft theils nach ber Unalogie anderer hoben Fefte aus, theils auch burch besondere eigenthumliche Gebrauche !), und eine ausgezeichnete Reier bes Beibnachtofeftes findet auch in unfern Zagen noch Statte).

a) G. ben Mrt. Geburtefest Jefu 2r B. p. 188. b) Ibid. p. 188. e) Ibid. p. 189. d) Ibid. p. 190-91. e) Ibid. p. 191-198. f) lbid. p. 198 - 200. g) lbid. p. 200 - 201.

#### §. 6. Ofterenclus.

Die alte Gitte am Epiphanienfeste ben Termin ber Ofterfeier angutunbigen, macht einen naturlichen Uebergang jum Oftercyclus. Diefer umfaßt die heiligen Lage jur Feier bes Tobes und ber Auferstehung Jesu, und das Ofterfest bietet eine größere Einheit des Gegenstandes und ber Person Jesu dar, als das Weihnachtsfest. hier tritt überall die Perfonlichkeit hervor. Chriftus wird gefeiert, ber Gieger über Zob und Bolle. Much bier zeigt fich eine Borfeier, namlich ein großes vorbereitenbes Fasten, bas schon im 6. Jahr-hundert auf 36, und spater auf 40 Tage vermehrt wurde 2). Der dies einerum eroffnet Die Beit bes carnis privit (in ber fpatern Beit caro vale) b). Der Connabend vor Oftern ober bas Sabbatum magnum mar bas Enbe berfelben .). Das Ungewohnliche und Gigenthumliche bei Diefen Borbereitungefaften auf Dftern befteht barin, bag fie in ben Feftenclus felbft hineingeben, bag eine Grabation berfelben Statt findet, und bag namentlich ber Charfreitag gang miber bie Regel ein Raft: und Refttag jugleich ift d). Der Palmfountage) beginnt bie große Boche ), worin jeber Lag einem Festrage gleich geachtet wirb, boch befonbers gilt bieg von bem 5ten, ften, 7ten, grunen Donnerftage), Charfreitag h) und Sabbatum magnumi). Dit bem Enbe ber Racht biefes beiligen Gabbaths beginnt bie eigentliche Ofterfreude und fur bie Octave ober Machfeier Diefes Tages, mar ber fogenannte weiße Sonntag (Dominica in Albis) bestimmt k).

a) G. ben Art. Saften, Safttage 2r B. p. 78 ff. Quabragefimals faften 4r 23. p. 252 ff.

# 742 Die driftlich . firchliche Alterthumswiffenschaft n.

- b) G. ben Mrt. Michermittwoche 1r 23. p. 140.
- e) S. ben Urt. Sabbathum magnum 4r B. p. 297 ff.
- d) G. ben Urt. Charfreitag 1r B. p. 875 ff.
- e) G. ben Mrt. Palmfonntag 4r 28. p. 169 ff.
- f) G. ben Urt. Charmoche, hebdomas magna 1r B. p. 888.
- g) C, ben Urt. gruner Donnerflag 2r B. p. 254.
- h) G. 1r B. p. 875 ff.
- i) S. ben Urt. Sabbathum magnum 4r B. p. 297 f.
- k) C. ben Urt. Conntag p. 368.

#### 9. 7

Miter, Ramen und anbere Begiehungen bes Ofterfeftes.

Das Ofter ober Zuferfebungsfest Zein reicht ieinem Urtpunge and icon in das applicities Eitalter binauf. Eigentbimidi de für ift bie girchifete Benennung nacyon') und verschieren Abei tungen bes beutichen Oftern find versucht voorden b). Streitigleiten über bie Beit der Oftersfeire attstanden schon feich ), und es ift nicht ober bie Beit der Ofterfeire attstanden sich mit Dierfeire zu bei fürmen d). In allen Zahrbunderen dat die Feld bei der beit geft des Zubzeich nung gefunden, und auch jete gilt es noch als der Ehriften der benifte und freunblichse Fest der

a) S. ben Art. Auferstehungefest 1r B. p. 185. b) Ibid. p. 159. c) Ibid. p. 161 seqq. d) Ibid. p. 165 seqq. e) Ibid. p. 167 seqq.

#### §. 8. Pfingftenelus.

Bir geben über auf ben Pfingficpclus, Die beiben erften bei ligen Beiten beschließen bas gange Erbenleben Jeju von bem Tage feiner Geburt bis zu bem Mugenblide, mo fich Jefus feinen Jungern und Freunden als Auferstandenen zeigt. Die britte ftellt ben in ben himmel erhobenen und jur Rechten Gottes verfebten Bei land bar, wie er feine Berheifung bes Paraflets erfullt, und bie Gemeinbe ber Beiligen als unfichtbares, aber burch Bunberfraft auch auf Erden noch fortwirkendes Dberhaupt regiert. Der Stoff Diefes Beftes ift ebenfalls ein bifforifch : bogmatifcher, b. b. er ftubt fich eben fo gut auf Thatfachen und Begebenheiten, beren Bahrheit von ber Gewigheit hiftorifcher Beugniffe abhangt. Dennoch muß babei bie bogmatifche, ober, mas bier baffeibe beißt, bie ibeale Unficht als bie porberrichenbe angefeben merben "). Diefe beilige Beit nimmt mit bem himmelsfahrtsfefte ihren Unfang b) und folieft fich mit ber Octave bes Pfingftfeftes ober mit bem Trinitatisfefte, einem fpaten, nach feinem Urfprunge bunteln Sefte, bas jedoch fur bie Reihefolge ber Conntage nach Pfingften in ber romifch fatholifchen, wie in bet protestantifchen Rirche nicht unmichtig geworben ift .).

- a) G. ben Mrt. Fefte ber Chriften 2r B. p. 95.
- b) S. ben Urt. Simmelfahrtofeft Jeju 2r B. p. 267 ff.
- c) S. ben Art. Erinitatisfest 4r B. p. 555 ff.

Die geither genannten Refte laffen fich Chriftus: ober Derrenfefte nennen, außer welchen fich in ber driftlichen Rirche auch noch anbere Reftreiben bilbeten.

Ueberblicht man bie ju biefen brei beiligen Beitenclen geborigen Befte, fo ergiebt fich leicht, baß fie fammtlich eigentliche Chriftus. fefte ober nach bem Rirchenftple herrenfefte find. Die tatbolifche Rirche ertennt bieg auch baburch an, baß fie bie Fefte eintheilt 1) in Festa Jesu Christi, 2) Matris Christi und 3) Sanctorum et Martyrum. In ber griechischen Rirche ift biefelbe Gintheis lung gebrauchlich: 1) Eoprai deonorinai, herrenfefte, 2) 960untegenal, Befte ju Chren ber Mutter Gottes, 3) zur ayiur, Beiligen ober Martprerfefte .). Roch einige tieine Fefte, Die fich auf Die Person Jesu bezieben, Die aber nicht in ber gangen Chriftenbeit gefeiert werben , laffen fich bier jugleich mit berudfichtigen. Gie beziehen fich theils auf gewiffe Erabitionen , wie bas geft ber Bange und Ragel Chriftib), zwei Fefte ju Ghren bes Kreuges, Rreugeberfindung und Rreugeberhobung ), theils auf bogmatifche Borftellungen, wie Die Bertiarung Chrifti d) und bas Fronleichnams. fefta). Diefe geither genannten Gefammtfefte bilben bas fogenannte driftliche Rirchenjahr und Die Feftverzeichniffe in ben lateinischen Calendarien und griechischen Monologien ober Menden find mit vies. ler Corgfalt gemacht. Dit gemiffen Ausnahmen folgt bier bie protestantifche Rirche ber romifchen Dbfervans.

- a) G. ben Urt. Refte ber Chriften 2r 23. p. 96.
- b) G. ben Urt. gange zc. 4r B. p. 168 f.
- e) S. firchliche Refte in Begiebung auf bas Rreus Br B. p. 144 ff. d) G. ben Urt. Bertlarungsfeft 4r B. p. 589 f.
- e) C. Rronleichnamefeft 2r B. 149 ff.

# Cap. III.

# Bon ben Dartprer : unb Beiligenfeften.

#### 6. 1.

# Ableitung ber Martyrerfefte und ibr frubes Borbanbenfeyn.

Es bleibt mohl immer bie ficherfte Conjectur, bag bie Dartyrerfefte eine Rachahmung ber Tobtenfeier Jefu maren, welche man fcon frub in ber Abficht beging, um ben Selbenmuth Jeju gu bewundern und nachjuahmen, mit welchem er fur bie große Cache ber Bahrheit und Tugend bas Leben geopfert hatte. Thatfacblich fceint biefe Rachabmung jum erften Dale eingetreten ju fenn, als Polpfarp, Bifchof von Emprna (in ber zweiten Salfte bes zweiten Sahrhunderts) ben Martyrertod erlitten hatte. Go viel ift gewiß, Daß ibm ju Ehren lange juvor icon eine tirchliche Reier veranftattet wurde, ehe man baran bachte, ben Protomartyr Ctephanus auf gleiche Beife auszuzeichnen. Man tann barum bas zweite Jahrbunbert als ben Unfangepuntt ber Dartyrerfefte annehmen ").

a) G. ben Urt. Dartvrerfefte Br B. p. 277 unb 78.

# §. 2.

#### Bo bie Martprerfefte gefeiert murben.

Sammelt man bie Nachrichten über bie Denttage ber Martyrer im driftlichen Alterthume, fo erfahrt man, bag fie gunachft uber ihren Grabern und an ben Orten, mo fie gelitten hatten, gefeiert murben, baber anfangs nur Lotalfefte maren. 216 aber abmarts vom ameiten Sahrhundert Die Bahl ber Martyrer immer mehr wuchs, faßte man bas Unbenten mehrerer Dartyrer gufammen und fo ents ftanben Provingialmartyrerfefte, bis auch biefe in ber griechifchen Rirche bis ju einem einzigen gefte, Festum omnium martyrum, fich vereinfachten. Da man ichon Die Martyrer Beilige nannte, biefe aber allmablia aufhorten und an ihre Stelle folde traten, bie wegen einer gemiffen abenteuerlichen Frommigfeit faft noch bober in ber Meinung bes Bolfs ftanden, und zar egoxiv, Seilige ger nannt wurden "), fo entftand fpater ein geft aller Beiligen im Abenblande, welches als ein Unalogon bes Feftes aller Martyrer in ber griechischen Rirche fonnte angeseben merben, obgleich, mas bas Alter und ben Jahrestag biefer Reier betrifft, in beiben Rirchen Werfchiebenheit herricht b).

a) S. überhaupt ben Urt. Sagiolatrie 2r B. p. 260 ff. und ben Urt. Keft aller Beiligen 2r B. p. 284. b) Ibid, p. 284 - 86.

#### §. 3.

### Bie fie gefeiert murben.

The auch über bie Art und Beile, wie bie Mattyrersesse, seiert wurden, sebit es im christisen Alterthymen nicht an Nachrichten Alterthymen nicht an Nachrichten). Es ist nicht uninterssant nachzweisen, in wiesen von ber Art und Beile solche Keste zu seien, die Sognannten Martivologien können abgeleitet werden b). Uedrigens baden die Mattyrerigte auf hen höckten Guttube ber Christigne innen mede nachtbeiligen Einstelle glaubert '). Noch jest dauert die Mattyrerverebrung in den atholischen Kirchen bes Morgens und Ventlanden fort; in der protssantischen Siche hingagen sind die Memoriase Martyrum et Sanotorum gahnglich unterbieben.

a) S. ben Art. Martyrerfeste 3r B. p. 280 f. b) Ibid. p. 282 seq. c) Ibid. p. 283-85.

#### §. 4.

#### Uebergang von ben Martyrerfeften gu ben Apoftelfeften.

ungefahr vom 9. Jahrhundert an in ber abendlanbifden Rirche und geitiger noch in ber griechischen Rirche bort in bas Reft aller Beilis gen am 1. November, bier in ben Gebachtniftag aller Martyrer und Beiligen am Conntage nach Pfingften übergingen").

a) C. ben Urt. Apoftelfefte. 1r B. p. 129 ff.

# §. 5.

#### Gingelne Denttage ber Upoftel.

Ram es nun auch nicht ju einer allgemeinen Collectivfeier aller Upoftel in ber driftlichen Rirche, fo traten boch bie einzelnen Dents tage berfelben, ja selbst zweier Evangelisten, besto beutlicher hervor. Wir haben barum auch in diesem Sandbuche die Denktage folgen-ber hierher gehöriger Personen behandelt: Den Andreastag"), die Denttage bes Barnabas.b), bes Bartholomaus ), bes altern 3atobus d), bes Lufas e), bes Martus ), bes Matthaus e), bes Mat-thias h), bie Collectivfeier ber Apostel Petrus und Paulus i), Philippus und Jafobus k), Simon und Jubas 1), Thomas m).

a) G. ben Urt. I. p. 111-115. b) I. p. 185-188. c) I. p. 189—191. d) II. p. 385—388. e) III. p. 265—268. f) III. p. 314—317. g) III. p. 355—357. h) III. p. 358—360. i) IV. p. 201—210. k) IV. p. 218—221. l) IV. 312—314. m) IV. p. 543 -- 546.

#### 6. 6.

Befte, bie folden Martyrern gewibmet merben, bie im A. und R. I. genannt morben finb.

In biefe Rategorie muffen wir auch noch biejenigen Fefte reche nen , welche Perfonen betreffen, Die im I. und R. E. als Dartyrer betrachtet werden und die wir theils in besondern Artiteln , theils in ber Rubrit Begleitungsfefte ju Beihnachten behandelt haben. Es gehoren babin gemiffermagen ber Denttag Johannis bes Raus fersa), bas Maccabaerfeftb), ber Stephanstag ober Fer. II. Nativ. Chr. c), Denttag ber unschuldigen Rinberd). Roch ift bei Diefer Gelegenheit eines Apoftelfeftes unter bem Ramen ber Apoftels theilung, Festum divisionis seu dispensionis Apostolorum, bas auf unfichern Sagen beruht und von ber romifchen Rirche immer mit einer gemiffen Gleichgultigfeit behandelt wurde .).

- a) G. ben Urt. Johannes ber Taufer 2r B. p. 347.
- b) C, ben Urt, Maccabderfefte 2r B. p. 289-291.
- c) G. ben Urt. Geburtefeft Jefu 2r B. p. 194. d) Ibid. p. 196.
- e) G. ben Urt. Upofteltheilung 1r B. p. 187.

Maria : Berehrung und bie baraus bervorgebenben Fefte.

Die erft nach bem 4. Jahrhunbert ublich geworbene Marias Berehrung "), begunfligt und ind Leben gerufen burch gewiffe Gigenthumlichkeiten bes Beitalters b) bringt wieder eine Menge Reffe in ben driftlichen Gultus, fo bag man fie in großere und fleinere Marienfefte eintheilen tann. Die erftern wurden, wie Die übrigen festlichen Tage in ber Boche ausgezeichnet, und mit ziemlicher Allgemeinheit gefeiert. Sie find in eigenen Artiteln behandelt wor-ben -). Gie entfleben alle vom 5ten bis gum 14. Jahrhundert berab. Rleinere Marienfefte nennt man biejenigen, Die nie eine gemiffe Allgemeinheit erlangten und größtentheils nach ber Reformation erft entftanben d). Much murbe ein Gebachtniftag ber Das ria Magbalena gewohnlich ").

- a) G. ben Urt. Maria : Berebrung 3r B. p. 318 f.
- b) Ibid. p. 319-21.
- e) G. ben Urt. Annunciationis Mariae Festum 1r B. p. 116 f. Sr B. p. 326 - 346, mo mehrere großere Marienfeite behandelt find , ale Maria Reinigung , Beimfuchung , Simmelfahrt u. a.
- d) Rieinere Marienfefte find berührt 3r B. p. 821 24 . g. B. bas Rofentrangfeft, bas Seft ber Berlobung Maria's, Maria's Dons machtefeler u. a.
- e) G. ben Urt. gleiches Damene Br B. p. 347-48.

#### Anhang

von einigen Beften, bie fich in teine ber geither genannten Rubriten bringen laffen und mehr ober meniger gemobnlic gemefen finb unb noch finb.

#### 6. 1. Berfdiebenartige Refte.

Bu folden Seften burften geboren bie Rirdweihfefte, Festa Encaenior. "), Die Bischofemeiben, Natales Episcopor. b), Feste, Die mehr auf Sagen, ale auf Dogmen fich bei ihrem Urfprunge grunben, wie das Michaelisfest.), Feste, die sich auf Bolks und Jugendbelustigung beziehen, Martinsfest, Gregoriussest d., oder von einer gewiffen Gefchmadiofigfeit bes Beitalters ausgingen, Rarrenfefte, Gfeisfefte '). Gin eigenthumliches Reft fpaterer Beit ift auch bas romifche Jubeljahri), gefte megen Abwendung brobenber Gefahren und Entfernung allgemeiner Calamitaten , Buf ., Bet . und Fafttage ?), Fefttage als Dant: und Freudenfefte fur befondere Wohlthaten Gottes in der Natur, Aerntefeste; im Staatenleben, 3. B. fur ertampfte Giege. (Die unlangst in Deutschland und andern europäischen Ländern angeordnete tirchliche Feier jum Anbenten ber Schlacht von Leipzig, ber Ginnahme von Paris, ber Schlacht von Belle Mliance baben auch Analogien im Alterthume fur fich b).) Sierber tonnte man auch rechnen bas nur in einzelnen proteftantifden ganbern gewohnliche Reformationsfeft'). Doch fpecieller und minber allgemein find firchliche Refttage, Die fich auf Fürften und Regenten begieben, und 3. B. ihren Geburta. und Ramenstag jum Gegenftanb haben, wie in Baiern. Beniger tom

nen bier Refte, bie in ortlichen Obfervangen ganger ganber und Stabte ihren Urfprung haben, berudfichtigt werben, wie s. B. in ber tatholifden Chriftenheit Refte jum Andenten ber Schuppatrone ganger Banber, einzelner Stabte und Corporationen. Gin firchlis ches Reft unter bem Ramen Tobtenfeier ift jest beinabe in allen Rirchenfoftemen gewöhnlich geworben 1).

- a) S. ben Urt. Rirchengebrauche 2r B. p. 896.
- b) G. ben Art. Bifchofemeine 1r B. p. 263.
- e) G. ben Urt. Dichaelisfeft 3r B. p. 419 ff.
- d) G. bie Artt. Martins : und Gregoriusfeft Sr B. p. 849. 2r B. p. 246 ff.
- e) S. Die Artt. Marrenfeste 4r B. p. 115 ff. Ibid. p. 172.
- f) G. ben Urt, Jubeljahr 2r B. p. 852.
- g) G. ben Art. Buftage 1r B. p. 310 ff.
- h) S. ben Urt, Refte ber Chriften 2r B. p. 103. i) Ibid. p. 102.
- k) G. ben Art, Sagiolatrie p. 269.
- 1) S. ben Urt, Refte ber Chriften p. 104. Art. Berftorbene 4r 23. p. 615.

#### Cap. IV.

Einige wichtige Solugbemertungen, bie driftliche Befte feier betreffenb.

#### 6. 1.

#### Ginwirfung ber Reformation auf bie firchliche geftfeier.

Bie bie Reformation überhaupt auf bas geither üblich gemes fene firchliche geben einwirfte, fo tonnte bieg auch nicht in Abficht auf Die firchliche Festfeier fehlen. Gigenthumtiche Grundfabe ftellten auch bier Die Reformatoren auf, Die bei Lutheranern und Reformirten giemlich abnlich , nur bei ben lettern noch burchgreifenber maren. Daraus bilbeten fich gemiffe Divergengpuntte gwifden ber romifchen und protestantischen Rirche, wovon bie wichtigften folgenbe fenn burften: 1) Die romifch : tatholische Rirche erklart bie Feier heiliger Tage fur einen mefentlichen und nothwendigen Theil bes Gultus, mabrend bie Proteftanten fie nur fur ein Abiaphoron halten. 2) In ber protestantifchen Rirche find bie Bigifien und Octaven als Borund Nachfeier ber Fefte größtentheils abgeschafft. 3) Bei ben Proteftanten find die Faften tein gefehliches Inflitut, wie in Der romi-ichen Rirche, und auch in Absicht auf bas Tempus clausum herricht bei ben erftern eine farere Dbfervang ").

a) S. ben Urt. Fefte ber Chriften 2r B. p. 96 und 97,

### 6. 2.

### Berminberung ber firchlichen Reftfeier im 18. Jahrhunbert.

Mus bem bisher Bemertten ergiebt fich, bag bie Denge ber Besttage im driftlich efirchlichen Leben fich bis jum Unnaturlichen und Ubertriebenen häufen mußte. (Man vergl. die von und ?r 28. p. 91 f. gegebene Ueberficht der unbeweglichen und beweglichen Kelte magte eines Kirchenjahrs.) Schon lange vor der Richermation war Riche darüber erhoben worden, jedoch field vergeblich dem 18ten Jahrumbert war des Reductien der Kirchage, wie in der einfigkathischen, so auch in der protesfantlichen Kirche vorbehalten ). a. S. den Art. Kirche ver Gebriffen 28 k. p. 88 — 100.

§. 3.

Einige meift ungunftige Erfdeinungen ber neuern Beit in Absicht auf Die drifttiche Beftfeier.

Richten wir einen Bilde auf die driftlich einfalliche Kefteier in entern Beit, so ftellen fich mehrere meift unganstige Erscheinungen in Beziedung auf bieselbe heraus. Dahin ist zu rechnen die franz bliche Dogmen, auf welche sich die Sessfeier gründete, ausgegangen von Theologen der grecklattischen Kirche ), der Theophilantbropismus in dem lesten Decennium des 18. Jahrhunderte, der religiöse Indifferentismus und die damit ver bundene Airchenscheiten und die damit ver bundene Airchenscheidung umfere Aggmit der Berganganstett giebt darum auch bier Stoff zu wichtigen Betrachungen 'd.

a) S. ben Art. Feste ber Christen 2r B. p. 101. b) Ibid. p. 102. c) Ibid. p. 103. d) Ibid. p. 103. e) Ibid. p. 104 und 105.

### Bierter Abfchnitt.

Bon ben fogenannten beiligen Sanblungen ober von bem Gultus im engern Ginne.

Cap. I.

Einleitenbe Bemerfungen.

§. 1.

Gintheilung ber beiligen Sanblungen in ber alteften Rirchenverfaffung.

gottesbienstliche Sandlungen in Missa Catechumenorum und Fidelium eingutheilen b).

a) G, ben Urt, disciplina areani 1r B. p. 506 ff.

b) S. ben Art. Catechumenat 1r B. 878 und ben Art. Chriften 1r B. p. 406 ff.

#### §. 2. Orbentliche und außerorbentliche Religionshandlungen.

a) S. ben Art, disciplina arcani p. 512.

b) S. g. B. bie Urtt. Proceffionen und Ballfahrten.

e) S. ben Art. Liturgien, wo über die Bedeutung biefes Bortes und über mehreres Andere, was sich barauf bezieht, bas Nothige bes mertt worden ift.

#### Cap. II.

#### Bon ben orbentlichen Religionshanblungen.

#### §. 1. Orbentliche Religionshandlungen.

Die Religionshandlungen, welch eilem Ramen sühren, sind son eine Ramen sahren sind von frühe Bestandtheile bes desissionen Gottebienstes, mehrer etrelsen ginnen aus der jüdischen Sungage in das Grisslensten geben wir den den Gonfessen der des der vor der den geschen der Gefangt), das Gebert), das Ortessen der Gestandten worden der Sacramente, bestonders der Taus in der Werten der Sacramente, bestonders der Taus und des Abendomable), so wie die übrigen Rius, welche zuweisen ehenfalls Sakramente genannt werden, als die Absolutions, Conssission der Catechumenen, der Sie Absolution der Latechumenen, der der versicht der Vergenstellung der Vergenstellung der Vergenstellung der Vergenstellung der Vergenstellungs von den verschieden begindlich der Geschaften und Ercquien des alleich ver Sissississischen Geschaften und kirchichen Ausgestellung der Vergenstellung d

#### 750 Die driftlich = firchliche Alterthumswiffenschaft zc.

- a) G. ben Art. Gultus ber Chriften 1r B. p. 467 ff.
- b) G. ben Urt. Gefang 2r B. p. 208 ff.
- e) G, ben Urt. Gebet 2r B. p. 174.
- d) Die bell. Schrift, ihr Gebrauch jum Borlefen in ben gottesbienftlichen Berfammlungen 2r B. p. 287.
- e) G. ben Artt Somille 2r B. p. 318 ff.
- f) S. ben Art. Taufe 4r B. p. 454 ff., ben Art. Abenbmahl 1r B. p. 1 ff.
  - g) G. ben Urt. Beichte p. 200 ff.
- h) G. ben Urt. Confirmation 1r B. p. 447 ff.
- i) G. ben Mrt. Presbyter 4r B. p. 228.
- 'k) G. ben Art. eheliche Berbindung 2r B. p. 1 ff.
  - m) G. ben Art. Berftorbene 4r B. p. 598 ff.

# S. 2. Gefang.

- a) G. ben Urt. Dorologie 1r B. p. 614 ff.
- b) G. bie Mbth. Pfalmoble im Mrt. Gefang 2r B. p. 208 ff.
- e) S. bie Abth. Somnologie im Art. Gefang 2r B. p. 209 ff.
- d) G. bie Abth. Somnologie p. 211 23.
- e) Dahin gehört die Homnologie der fprifchen ibid. p. 118, ber griechischen p. 220, der lateinischen Kirche bis ins 15. Jahrhumbert herab p. 221 ff.
- f) Symnologie Der protestantischen Rirche ibid. p. 232. Ibid. p. 237.

§. 3.

So wie zwischen Gefang und Gebet übethaupt fein wesentlicher Unterschied ift, so machen insbesondere einige Arten bes Rirchenge

sanged ben Uebergang jum Kirchengebete ober gehören vielmehr viel a. B. die Dovologienen), die Antiphomen und Aefponforienb), die Collecten), liturgifche Sormeln verschieden ertret, dit einei en vam dergieden, welche bald zelungen, bald recitirend gebetet wurden. Unter den eigenfichen Kirchengebeten aber find besonders aben. Unter den eigenfichen Kirchengebeten aber find besonders die bennetten, i) das Gebet des Seren oder Vaterunferd, frührer erf gebeiten geholten, späere aber allgemein gebraucht. Die allgemeinen Gebete nach der Protigt oder zum Anfang und Schief ber Kerlammlung an Sonn und Hilten oder her bei des eines dagemeinen Gebete nach der Protigt oder zum Anfang und Schief ber Kerlammlung an Sonn und Hilten obeinen Firtheiten und Danflagungen 3. 4) Die besondern Gebete bei der Kaufe und den Abendmalie, die der Conscionio der Catechumen, Prieften u. f.m. 3), wogu auch die Eporcismen i) und Ercommunitationsformein zu rechnen sind.

- a) G. ben Urt. Dorologie 1r B. am Schluffe.
- b) G. ben Urt. Untiphonie 1r B. p. 120 ff.
- d) S. ben Urt. liturgifche Formein 3r B. p. 228.
- e) G. ben Art. Litanei 3r B. p. 196 ff.
- f) S. ben Mrt. Baterunfer 4r B. p. 580 ff.
- g) S. ben Art. Gebet Rr. III. verschiedene Arten bes öffentlichen Gebets 2r B. p. 180 ff.
- h) G. bie babin einschlagenben Artifel.
- i) G. ben Mrt. Grorcismus 2r B. p. 61 ff.
- k) G. ben Urf. Bluch und Gegen 2r B. p. 131 f.

# S. 4. Gebrauche beim Gebete.

Dhgleich die driftliche Riche auch darin ibren liberalen Chanatter behauptet, dog sie tein fo strenges und veinschied Gebets-Geremoniell, wie das Jubenthum und ber Muhamedismus vordreitel, fo sinden wir bod auch im driftlichen Altertume gewisse ausgere Gebrauche, die zum Theil noch bestehen, jum Theil aber wieber verschwunden sind-).

a) G. ben Art. Gebet 2r B. p. 182 ff.

### §. 5.

Borlefungen aus ber beiligen Schrift in ben firchlichen Berfammlungen ber Chriften.

Auch bei bem Bortesen ber heitigen Schrift, woster eigene Ectoren bestellt waren'), ha bie jubifich Kirche um somet jum Borbibe gebient, als die ätteften Griften bie beitigen Schriften ber Z. nicht nur mit ben Juben gemein hatten, sondern auch ansfangs als einzige Offendarungsurfunde beim Reitigionsbunterrichte um Gottebbinfte betracheten. Seit bem Abschuffe bet R. Z. Sanonsh,

wurde das A. A. forkeabrend neben bem R. A. gekraucht, und es ist ein eine dageindete Thatfache, daß auch jum Theil die Apofrophen öffentlich vorgelesen wurden. Auch entsprechen die Bereinen und Perifopen völlig den Spielden Spinagogaleinrichtungen der Parachen und Happtharen. Inde fann die Bedauptung, das unfer jeigen Perifopen, wenn nicht aus dem apostolichen Zeitalter, doch aus den altesten ber Lirche berrühren, nicht festgedatten werden, da das jungere Alter der berieben aus, mehrern außern und innern Gründen berwieben werden kan der

a) G. ben Art. Lectoren Sr B. p. 170.

b) S. ben Art, hellige Schrift; ihr Gebrauch jum Borlefen in ben gotteblenflitden Berfammlungen ber Spriften, wo bie im Paragraph angebeuteten und noch mehrere hierher gehörige Punkte erdotert find Er B. p. 287 ff.

#### §. 6.

#### Bebroortrage Jefu und feiner Apoftel.

Durch das lebendige Wort hatte Jeins seine Religion gegrünbet und durch dasselber durch seine Appelen sortgepflang und verbreitet. Das lebendige Wett tann sich in verschieren Formen mittbelien, wom in gleibt der Beweiß in der Erbart Zelu und feiner Appele vorliegt. Es fragt sich nun de sich dernuter auch der zusemmendengende, langer anhaltende Behroritgs bekand? Im allgemeinen betrachte kann die wohl beiahr werben. Denn sind die Rieden Zelu und der Appele im N. A. auch micht soch den lien, wie die bed Sprisssonen, so sind is boch auch ehen so mehr sien, wie die bed Sprisssonen, so sind is boch auch ehen so mehr Catechein, wie sie bed Sprisssonen, so sind die boch auch ehen so mehr Catechein, wie sie Kyrillus von Brusalem, Gergorius von Phisa der spätres homiten liesteren. Man das daher auch ein Weben ken getragen, Jeiu und seinen Apostelin gewisse, zusammenhängende Erbrorträcke zugutscherben -)

a) G. ben Urt, Somilie 2r B. p. 214.

# §. 7.

#### Domilie ober Prebigt in nachapoftolifden Beiten.

nicht ungludlich gemablt ju fenn, weil bas Bort bulber ben. Debenbegriff ber Dopularitat und Bertraulichkeit ausbrudt.").

a) G. ben Urt. Somilie 2r 23. p. 315.

#### δ. 8.

Berühmte Domileten ber morgen : und abenblanbifden Rirche bis aum funften Nabrbunbert.

Es traten nun in ben Jahrhunderten, Die wir im engern Sinne bas driftliche Alterthum nennen, eine Reibe nicht unbebeutenber Somileten auf und gwar im Morgen : wie im Abenblande. A) In ber griechifden Rirde: Origenes, Athanafius, Bafilius ber Große, Gregor von Magiang, Gregor von Ayffa, Cyrillus von Jerufalem, Johannes Chryfostomus. B) In ber abenblanbifchen Rirche: Beno, Ambrofius, Aurelius Augustinus, Petrus Chryfologus, Leo ber Große") Bergleicht man bie Rebner beis ber Rirchen nach ihren Leiftungen mit einander, fo fteben bie griedifchen Somileten bober, als Die im Abendlande. Singegen ift im Abendlande in fpaterer Beit bas Schidfal ber firchlichen Berebfams Beit ein weit gunftigeres, als im Morgenlanbe b).

a) S. ben Urt. Somilie p. 315-323, wo bie Leiftungen genannter homileten furg gewurbigt finb. b) Ibid. p. 823.

#### §. 9.

#### Fragen, bie Domilie jener Beit betreffenb.

Mehrere Fragen, Die Somilie in Diefem Beitraume betreffenb, brangen fich auf. Gie betreffen Die formelle Einrichtung der Predigt in der alten Birche, die Eintheilung, wie die Namen derfelben, wem das Geschäft des Predigens vorzugsweise zutam, wo, wann und wie oft gepredigt wurde, wie ihre Ausarbeitung beschaffen war, welche Zeitdauer fie hatten, und wie fich die Zuhörer dabei verhielten? ).

a) S. ben Urt. Somilie p. 323 - 331.

#### §. 10. Berfall bes Prebigtmefens im Mittelalter.

Im Mittelalter mar bie Prebigtfitte fo in Berfall gerathen, bag Synoben und gurften ben Prebigtunterricht, ben man blos auf bie Bischöfe gu beschranten angefangen hatte, ber Geiftlichkeit anbefehlen mußten. Auch mar ein folder Mangel an homiletisicher Geschidlichkeit, bag bie Borfteber ber Geiftlichen bie Somis lien ber Rirchenvater jum gottesbienftlichen Gebrauche verorbnen mußten. Die altefte Sammlung biefer Art ift bas auf Befehl Rarls bes Großen gefertigte Homiliarium, welches abnlichen Werken von Rabanus Maurus, Saymo u. a., welche inbeg auch Siegel Sanbbud IV.

eigene Arbeiten lieferten, jum Borbild biente. Schabe, bag be, burch bie lateinische Sprache ein entschiebeneb Ubergewicht ethiet. Berbare bes 10. und 11. Sahrbunderts wor zu groß, als baß sie nicht auch verberblich auf bas Predigtwesen hatte einwirten sollen. Dagegen erwachte mit bem Ansange bes 12. Jahrhunderts ein neues Predigtieben bis ins 15. Jahrhundert.)

a) G. ben Art, Somilie 381 ff.

#### δ. 11.

Gunftiger Ginfluß ber Reformation auf bie Prebigt im driftlichen Gottesbienfte.

Desso ginstiger wer der Einfuß der Reformation auf bas probigtweien, indem num die Prechta ihre richtere Schung wieder erhielt, indem fie in der Landessprache gebalten wurder, und num in der Kirche mehr ein Lehre als ein Priesterstand geschset mus Jerry Lann, od bie Wedermachten incht nur sehr steitigier, sondenn auch ihr mustenhafte Prechiger waren, wie die Geschichte ihrer Zeit ehrt. Eben weil man in der nur begonnennen conngessichen Kirche bie Prechtig so woh feltter, läßt es sich auch erstären, daß mehr gett mehr Aties und bie Abporite der Kangaberelomkeit einenbete. Geschlich unfre Zeit, verglächen mit der Berganagenheit, lehrt, daß jest in der proeficiantischen Kirche die gestliche Serechamkeit, nach Zhowie und Praxis betrachtet, höher sicht, als in allen frühern desistlichen Schalten.

a) S. ben Urt, Somilie p. 332-34.

#### §. 12. Catechetischer Unterricht.

Der catechetische Unterricht ift nicht nur alter, fonbern auch fruber ausgebildet, als ber homiletifche. Dag aber bie alteften Catedefen mehr bie Korm theologischer Abhandlungen und Die cates detifden Schulen Die Ginrichtung gelehrter Unterrichtsanftalten bas ben (mithin bem catechetischen Jugendunterrichte in ber Religion in fpateren Beiten vollig unabnlich finb), ift aus bem Berbaltniffe ber Beit und ber Beschaffenheit ber jum Chriftenthume übertretenben Inbivibuen zu erklaren "). Bei beranderten Umftanden und ber allgemein eingeführten Rindertaufe erhielt die Somilie bas Uebergewicht über bie Catechefe und ber catechetische Unterricht murbe nun ein popularer Religionsunterricht, ber fich auf ben fogenannten Decalogus, bie fogenannten Symbola und bas Bater unfer befchrantte b) und in Diefer Geftalt felbft von guther in feinen beiben Catechismen aufgefaft murbe . Die Catechetit aber als Wiffenfchaft betrachtet, ift neuern Urfprungs und auch fie fteht gegen verfloffene Beitalter jest bebeutend bober, man mag nun Theorie ober Praris berudfichtigen d).

a) S. ben Art. catechetischer Unterricht in ber christichen Kirche 1r B. p. 315 ff. b) lbid. p. 348-53, c) lbid. p. 357 seq. d) lbid. p. 363.

#### §. 13. Taufe.

Mit besonderer Bichtigfeit murben im driftlichen Gultus bie beiben von Jefu eingefetten feierlichen Religionshandlungen angefeben, baber bier befonbers ber driftlich firchliche Archaolog einen reichen Stoff gu verarbeiten findet. Dieg fellt fich fcon bei ber Zaufe , noch mehr beim Abendmable beraus. Bir merden ihn viels leicht am bequemften fo verarbeiten, bag wir einige einleitenbe Bemerkungen vorausschicken, Die fich auf Die Etymologie des Mortes Caufe und bie reiche Onomatologie biefes religiofen Gebrauchs beziehen"), so wie auf bas Berbattnif ber Caufe Johannis zu Jefu Caufeb). Eigenthumliches bat auch die Caufe Jefuc), und nicht unwichtig als einleitende Bemertung icheint auch bie Zaufe im apoftolifchen Beitalter, im Beits alter ber Apoftelfchuler und ber frubern beruhmten Rirchenlebrer gu fenn d).

a) G. ben Art. Taufe im Gultus ber Chriften 4r B. p. 455-60. b) Ibid. p. 461-63. c) Ibid. p. 463-66. d) Ibid. p. 466-68.

#### §. 14.

#### Berfchiebene Fragepuntte, bie Saufe betreffenb.

Wenn man nun bie Praris bei bem Ritus ber Taufe bifforisch verfolgt, fo ftellen fich wieber besondere wichtige Fragepunkte beraus, bei beren Erorterung man wieder einen reichhaltigen Stoff jum Berarbeiten findet. Es gehoren bahin bie Fragen: Don den Derfonen, welche getauft murben ") und welche die Laufe verrichtetenb). Don den Caufzeitene. Don bem Ort, wo die Laufe verrichtet wurde d). Don ber Materie ber Caufe .). Don der Sorm ber Caufe, mobel befonders ber ritus immersionis und adspersionis, fo wie die Caufformel in Betrachtung fom: men 1). Don den Caufceremonien 1). Don den Beugen und Burgen ber Caufeh). Don ben Caufna= meni). Don ben abweichenden Unfichten ber garetiler von der orthodoren Birche, Taufe und Tauf: gebrauche betreffend b). Don der Caufe in dem Cultus der heutigen driftlichen Welt1).

a) C, ben Urt, Taufe 4r B. p. 468 f. b) Ibid. p. 481 seqq. c) Ibid. p. 487 segg. d) Ibid. p. 490 segg. e) Ibid. p. 494 seqq. f) Ibid. p. 498. g) Ibid. p. 508 seqq. h) Ibid. p. 516 seqq. i) Ibid. p. 524. k) Ibid. p. 530 seqq. l) Ibid. p. 534 seqq.

#### §. 15. Mbenbmabl.

Bas wir fo eben von ber Zaufe bemerkt haben, gilt in noch bobern Grabe pon bem Abendmable, fo baf man alles, mas fich barauf bezog, oft mit ferupulofer Bichtigfeit behandelte. Much bier wird fich ber reiche Stoff vielleicht fo am beften verarbeiten laffen, 48\*

- a) G. ben Urt. Abenbmahlefeier ber Chriften 1r B. p. 2-9.
- b) G. ben Urt. Ugapen ir B. p. 83 ff.
- e) S. ben Urt. Deffe Br B. p. 861 ff.

# §. 16.

#### Berichiebene Fragepuntte , bas Abenbmahl betreffenb.

Aufer ben bezieß genannten machen sich bei ber Abendmaßteiten noch folgende Fragen und Untersuchungen bemerdbar: 1) Die Administration des Abendmahles'). 2) Ort, wo die Abendmahleseier pflegte begangen zu werden'), 3) Seit, wann das Abendmahl sestetet wurde'), 4) Elemente des Abendmahles'), 5) Don den Personen, welche an der Abendmahles'), 7) Don den Personen, welche and der Abendmahles', 6) Dor den Personen, welche and der Abendmahlese', 8) Dor den Personen der Abendmahlese', 6) Dor den erungen der Abendmahlese', 6) Dor den erungen der Abendmahlsseier durch die Keformation und allmählige Ausbillung der Gebründe dabei, wie sie noch jegt bestehen (). 9) Delebrender, nochmaliger Uberbild des Ganzen'),

- a) S. ben Art. Abendmahlsfeier 1r B. p. 9 ff. b) Ibid. p. 13 seqq. c) Ibid p. 15 seqq.
- d) Abenbmahleelemente, ein bef. Art. 1r B. p. 48-60.
- e) G. ben Urt. Abendmahlefeier p. 18 ff.
- f) Abenbmahlegefafe, ein bef. Urt. 1r B. p. 61 72.
- g) S. ben Art. Abenbmahlsfeier p. 23 ff. h) Ibid. p. 31 segg. i) Ibid. p. 39 42.

#### §. 17.

Einige heilige handlungen, bie in ber romifden, nicht aber in ber protestantiichen Rirche als Sakramente getten.

 der Beichte und Abfolutionb). Die Ordination anm Predigtamte"). Die Einfegnung ber Ebe als gote tesbienftliche Sandlung d).

a) G. ben Art, Confirmation 1r B. p. 446 ff.

b) G. ben Urt. Beichte 1t B. p. 192.

c) G. ben Art. Orbination 4r 28. p. 147 ff.

d) G. ben Art. eheliche Berbinbung 2r B. p. 1 ff.

### §. 18.

#### Beste Delung unb Berhalten gegen Berftorbene.

Die unter bem Ramen ber letten Delung befannte Sands lung "), welche bei ben Ratholifen als Gaframent gilt, bon ben Protestanten aber verworfen, burch bie Rranten : Communion jeboch gewiffermagen erfett wirb, macht ben naturlichen Uebergang gu ber driftlichen Cobten : und Begrabniffeier, wo fich wieber folgende Puntte als wichtig und intereffant herausftellen: Unficht vom Tobe im driftlichen Alterthume. Sromme Sorgfalt und Achtung, welche icon bie frubeften Chriften gegen die irdifden leberrefte ihrer Der= ftorbenen hegten. Orte, wohin man die Todten begrub und fruhe Auszeichnung derfelben. Ergebniß aus bem geither Befagten und fpateres Musars ten des Derhaltens in Abficht auf Derftorbene. Deranderungen, melde die Reformation auch in Diefem Theile des Cultus berbeifuhrte. Begrabnifiliturgie und Begrabnifigebrauche in der beus tigen driftlichen Welt b).

a) G. ben Urt. leste Delung 4r B. p. 119 ff. b) S. ben Urt, Berftorbene 4r B. p. 594 ff.

# Cap. III.

# Mußerorbentliche beilige Banblungen und Webrauche.

# ξ. 1.

# Proceffionen.

Mußer ben gewöhnlichen zeither betrachteten gottesbienftlichen Berrichtungen giebt es noch eine nicht unbedeutende Ungahl von außerorbentlichen beiligen Sanblungen, welche theils nur ju gemiffen Beiten, theils nur unter besonderen Berhaltniffen ausgeubt werben. 3mar nimmt ber Rlerus auch an benfelben Theil, fie geben gunachft aber boch nur bas Bolt an und find auf beffen Gitten, Beburfs niffe , Borurtheile u. f. w. berechnet. Bon ben Protestanten werben fie in ber Regel unter bie Rubrit ber aberglaubifchen Gebrauche gerechnet und baber von ber Rirchenordnung ausgeschloffen. gehoren hierher besonders bie Proceffionen ") (Bittgange, Betfahrten) in ber romifchen Rirche. Saben fie auch nicht bas bobe Alter, bas ihnen romifche Schriftsteller gern vindiciren mochten,

a) S. ben Art. Processionen in bem frubern ober fpatern Gultus ber Chriften 4r B. p. 230 ff. b) Ibid. p. 235 und 86.

e) S. ben Art, nachtlicher Gottesbienft 4r B. p. 110 ff.

d) C. ben Art. Palmfonntag 4r B. p. 171 f.

e) S. ben Urt. Fronleichnamsfeft 2r B. p. 149.

f) G. ben Urt. Statio 4r B. p. 371.

#### §. 2. Wallfahrten.

Wallfahrten (sacrae peregrinationes) . Gie find verbaltnigmaßig von driftlich . firchlichen Archaologen meniger forafaltig bearbeitet worben und bie barüber in ber romifchen und proteftantifchen Rirche vorhandenen Schriften haben ben gemeinschaftlis chen Rebler, bag ihnen bie nothige Unparteilichfeit fehlt b). Man fann Ballfahrten in ber beiligen Schrift finden ober nicht, je nachbem man biefen ober jenen Begriff bamit verbinbet .). Gie fanben por und finden noch außer ber driftlichen Rirche Statt"). Gie nehmen einen eigenthumlichen, von Proceffionen verschiedenen Begriff an, bilben fich eigenthumlich im driftlichen Gultus aus und erfah= ren meift ungunftige Urtheile von Geiten berühmter Rirchenlehrer im 4. und 5. Jahrhundert .). Ihre Gefdichte vom 6-9. Jahrbunbert. Die Ballfahrten feit ben Kreuzzugen f). Berühmte Balls fahrteorte bis jum Beitalter ber Reformations). Bie bie Reformation bavon urtheilte und welches Schidfal biefelben in ber neuern Beit gehabt haben h).

a) E. ben Art. Wallfahrten 4r B. p. 618 ff. b) Ibid. p. 619—20. c) Ibid. p. 621—22. d) Ibid. p. 622—24. e) Ibid. p. 624—29. f) Ibid. p. 629—82. g) Ibid. p. 638—49. h) Ibid. p. 639—40.

#### §. 3. Orbalien.

Die im Mittelatter befonders vorsommenden Ordalien \*)
Gotteurteigt im öffentlichen Beden der Gröften, find keinsbregs, wie man wohl behauptet bat, ein von der Grietarchie ausgegangents Ansitut, vielmehr kann mon von ir rübmen, doß sie beitelben zu mitbern, ja zu verdenigen suchte, obgleich dadei keinebwegs getragnet werden soll, dog ber Akteus hausig auch in biesen Gewohnheiten ein Mittel zur Beschigung seines Ansichens gefunden habe!). Unter ben verschiedenm Atten der Dibalien oder Gottekurspiel zufabei

Dei), find folgende als bie wichtigften ju betrachten: Sortitio sacra, die Abendmahlsprobe, die Wafferproben, die Seuerproben, das Rreugurtheil, Gottesurtheile burd Tweitampf, bas Bahrgericht, die Probe bes geweihten Biffens, der Gottesfriedes). Einige Schus-bemerkungen, die Grundidee der Ordalien betreffend, so wie den Umftand, wie man die Erzählungen davon, da sie physischen Gefeben gu miberfprechen icheinen, ju beurtheilen habe. Ihr allmabliges Aufhoren in ber driftlichen Welt, aber Rortbefteben berfelben bei nichtdriftlichen Bolfern d).

a) S. ben Art. Orbalien 4r B. p. 128 ff. b) Ibid. p. 140-41. c) Ibid. p. 131 - 40. d) Ibid. p. 142-46.

#### 6. 4. Mehr aberglaubifche Religionehanblungen.

Enblich find noch alle Sanblungen bierber ju rechnen, welche entweber ichon in ihrem Urfprunge, ober boch in ihrer Ausartung gu ben mannigfaltigen Formen bes Aberglaubens und ber Diffs brauche gu rechnen find. Sie alle angufuhren, murbe gu weitlauftig fenn. Wir heben barum nur einige ber bekannteften und gewohnlichften aus: Die Einfegnungen und Dermunfduns gen"). Der Migbrauch des Kreuzes (Signum crucis) b). Die Erorcifationen. Die Teufels : und gerenbes fdworungen'). Die vielen Migbrauche bei den Salramenten, besonders bei der Caufe, Abenda mahl, legter Belung u. f. w. d).

- a) Rluch und Segen im firchl. Leben ber Chriften 2r Bb. p. 106 ff.
- b) G. ben Urt. Rreug 3r B. p. 140-43.
- c) G. ben Art, Erorcismus 2r B. p. 71.
- d) In febem ber genannten Artitel ift auf aberglaubifche Diffbrauche mehr ale einmal bingewiefen.

# Kanfter Abschnitt.

Bon ben beiligen Gaden.

Cap. I.

Ginteltenbe Bemertungen.

6. 1.

Uneinigfeit über ben Begriff: Beilige Cachen.

Ueber ben Begriff: "Beilige Sachen," finb bie Bearbeiter ber driftlichen Archaologie nie recht einig gewefen. Dan rechnete im Allgemeinen alle bie Gegenftanbe babin, bie fich im Innern ber Kirchen besanden, sie mochen num beweglich oder under weglich seyn. Allein auch diese leitende Idee hielt man nicht sest, indem man manche hierher Gehörige dabt unter biefer, dab unter jener Rubrif adhandelte, 3. B. Allare, Orgelin, Kangel, Riedung der Aleiten um Achaliced. Dieß ist auch von und gestichen, indem mehrere diese Gegenstände in eigenen Artikeln ihre Bearbeitung erheitern, und licht in diesem Coospoetus an passendere Orte, wie es und dintte, geset worden sind von der Angelie eine Geschieden, und der die binkte, geset worden sind von der die der die der die die der die

a) G. ben Urt. firchliches Inventarium 2r 23. p. 440 f.

#### §. 2.

#### Engerer Begriff von helligen Gaden.

Bir mahlen barum einen engern Begriff von heiligen Sachen, und rechnen babin alle bewegliche Gegenftanbe jum Gebrauche im Innern ber Rirche. Db man gleich auch bei biefer leitenden Ibee bin und wieder in Zweifel bleibt, mobin bieg ober jenes ju feben fei, fo lagt fich boch ber bekannte Grundfat bier in Unwendung bringen: De potiori fit denominatio. Bir rechnen barum hierhera) die beiligen Gerathe, Vasa sacra, mit den zu ihnen geborigen Altarutenfilien und Saframental : Inftrumentenb). Die gum Caufen erforderlichen Berathe, Utenfilien und Speciese). Mile Begenftanbe, benen man nach gewiffen Seitmeinungen burch bie priefterliche Einfegnung eine befondere Braft und Wirtung gufdrieb d). Die Reliquiene). Die manderlei Berathichaften in ber Camera Pavamenti gum Rauchern, gur Beleuchtung und zum Kirchendienfte überhaupt 1). Die Rirdenbucher im weitern und engern Ginnes). Die Epistolae ober Literae ecclesiasticae.

- a) S. ben Art. Abendmahlsgefaße und einige bagu gehörige Utenfilien 1r B. p. 61 ff.
- b) S. ben Urt. Taufe in ben Abschnitten VI., VII., VIII. 4r 28. p. 494 ff.
- e) S. ben Art. Fluch und Segen 2r B. p. 122 und ofter, b. Art. Agnus Dei, Amulete, Rosenkrang u. a.
- d) G. ben Urt. Reliquienverehrung im Guttus ber Chriften 4r 93. p. 257 ff.
- e) S. ben Urt. firchliches Inventarium 2r B. p. 440 ff.
- f) G. ben Urt. liturgifche Schriften 3r B. p. 244.
- g) C. ben Art. Briefwechfel im driftlich: tirchlichen Leben 1r B. p. 274.

### Cap. II.

Bon ben beiligen Gerathen, Vasa sacra genannt, mit ben baju geborigen Altarutenfilien und Catramentale Inftrumenten.

#### δ. 1.

#### Vasa sacra als hauptbeftanbtheile bes Rirchenfchages.

Die beiligen Berathe (Vasa sacra) machten einen Saupttheil bes Rirchenfchates aus und murben in einer befondern Abtheilung ber Rirche, welche yacoquilaxion und oxevoquilaxion hieß, aufbewahrt"). Die Aufficht baruber lag im Allgemeinen ben Pres-bytern und Diaconen ob b). Bei ben großern Gemeinden aber waren besondere oxevoquilaxes angestellt. In Conftantinopel mar ber Magnus Vasor. Sacror. Scartophylax eine febr angefebene Burbe. Da die heiligen Gesche nicht nur jur Zeit ber Arfandisiefilin, sondern auch spaterhin, als die sacra publica galten, als Beiligthumer und Arcana angegeben wurden, fo entwarf bie Rirchenordnung fur bie Aufbewahrung, Berbergung, Aufftellung und Reinigung berfelben besonbere Regeln, und Die Cafuiftit mar bierin befonders ftreng .).

- a) C. ben Art, Rirchengebaube 2r B. p. 379. b) Ibid. p. 379.
- e) Bergl. Die Schriftsteller uber firchliche Bebrauche in ben bierber gehörigen Rubriten Sr 23. p. 220 ff.

# §. 2.

Abenbmablefeiche, Abenbmableteller. Unter bie wichtigften Vasa sacra rechnet man guforberft bie

Abendmahlotelche, Calices .). 216 befonbere bemertenswerth ftellt dernungsteiner, Carros , ich Sorme), die Artend), die Borme), die Artend), die Verzierung v berselben. Ihnen analog sind, wenn auch nicht von berfelben Wichtigfeit, bie Datenen ober Abenbmables teller 1).

a) G. ben Art. Abenbmablegefage 1r B. p. 61. b) Ibid. p. 62. e) Ibid. p. 63. d) Ibid. p. 63 und 64. e) Ibid. p. 64. f) Ibid. p. 65.

#### 3.

#### Befage, geborig ju ben Abenbmablifelden unb Rannen.

Mit Relch und Rannen fteben folgenbe Utenfilien in Berbins bung, und zwar A) in ber romifchen Rirche: Weintannen, amae, amulae oblatoriae, amula offertoria, urceoli, canthari, am gewöhnlichsten aber ampullae ge-rannt.). Das Corporale so. velum auch corporalis Palla genannt b). Pallac), Purificatorium d), Velum sericum'), Velum offertorii'), Monftrangens). B) Griechische Kirche: άγια λόγχη (lancea anora)\*), der Schroamm (spongia, σπόγγος)\*), λαβις, λαβίσιο, cochlear\*), διπίδια flabellac\*), δσπερίσιος, δσπερίσιος, δσπερίσιος, δσπερίσιος liebe streteningen\*).

a) S. ben Art. Abendmochlegefdse 1r B. p. 66. b) Ibid. p. 66. c) Ibid. p. 66. d) Ibid. p. 66. e) Ibid. p. 67. f) Ibid. p. 67. g) Ibid. p. 67 und 68.

a) S. ben Art. Abendmahlsgefaße p. 69. b) Ibid. p. 69. c) Ibid. p. 69. d) Ibid. p. 69. e) Ibid. p. 69.

a) G. ben Urt. Abenbmabisgefage p. 70 unb 71.

# §. 4.

Bur Zaufe Erforberliches.

Die jur Taufe erfodertichen Gerathe, Utenflien und Spocia waren: Die xolupschipog, pisoina, Caufbecken', das Chrisma'd, exorcissirtes Salzid, Wasser, deb für der Gebrauch des gangen Jahres in der Nietwigiste (zw weilen auch am Epiphanientsche) consecrit wurde'd, hiermit sicht in Beründung der Gebrauch des Weishy affers V,

a) S. ben Art. Baptifterien 1r B. p. 180 und ben Art. Taufe Dr. V.

- b) G. ben besonbern Art. Chrisma 1r B. p. 894 ff.
- e) S. ben Urt. Erorcismus 2r B. p. 61.
  - d) S. ben Art, Sabbatum magnum Oftervigitie 4r B. und ben Art, Aufe 4r B. p. 497.
  - e) G. ben Art Beihmaffer 4r B. gu Enbe.

# §. 5. Geweibte Gegenftanbe.

Armer sind bierber ju technen alle Objecte ber Andacht, weichen, nach der Borfellung armisser Stien und Versenn, die prie steriche Weiche Worfelung gemisser Strate und Wirtung verleiht, weicht dagegen häufig von Indern als Beweise best Desgegandens betrachte werten. Es gederen dahr wor andern die geweisten Palemen und Inderen, die goldenen Kosen'd, die Kosenfertange und Paternoster), die Kosen der in der Verleicht aus und Paternoster), die Kosen der in der Verleicht aus und Paternoster), die Kosen paschales und baptismales h, die Amulete'), Talismane, Prophylaterien.

- a) S. ben Urt. Palmfonntag 4r B. p. 172.
- b) S. ben Art. Fluch und Segen 2r B. p. 122.
  e) S. ben Art. Rosenkrang 4r B. p. 290 ff.
- d) S. ben Art. Rojentrang 4r 20. p. 290 ff.
  - B. p. 300. Zaufe 4r B. p. 514.
- e) G. ben Urt. Umulete 1r 28. p. 107 ff.

# §. 5.

#### Die Reliquien.

Berner gehort bierber auch bie Reliquienverehrung .), bei melder fich als wichtige Puntte berausstellen bie Etymologie, der Begriff und bas bobe Alter berfelben b), ibre Mllgemeinheit in ber Patholifden Rirde und bei den garetitern .). Die Urfachen ihrer Dermebrung felbit bis auf die fpatern Jahrhunderte berabd). Der größtentheils nachtheilige Linfluß ber Reliquienverebrung auf das Dolfs : und Pirchliche Ces bene). Die Reliquienverehrung in ber beutigen Welth.

a) G. ben Urt. Reliquienverehrung im Gultus ber Chriften 4r B. p. 258. b) Ibid. p. 258-260. c) Ibid. p. 260-263. d) Ibid. p. 268 - 64. e) lbid. p. 264 - 67. f) lbid. p. 267 - 69.

# Camera paramenti.

Bie im Tempel gu Jerufalem und in den heibnischen Tem: peln ein besonderes Prointuarium, Armamentar. Pabrica u. f. w. gewiffe Species und Materialienvorrathe, befonders aber eine Un: jahl Gerathichaften, Die bas firchliche Geremoniell unentbebriich machte. Die fogenannte Camera paramenti enthielt alles hierber Geborige. Sene Borrathe laffen fich leicht vermuthen und beziehen fich theils auf die Abendmable . Elemente, theils auf bas Salbol, theils auf die Materialien gur Beleuchtung, theils auch auf den Aleidervotrath, beffen bie Rierifer gu liturgifchen Berrichtungen bedurften. Alles bieg ift mehr ober meniger in besondern Artifeln von uns angedeutet worden, 'wie g. B. im Artitel Rletus Dr. 2. liturgifche Rleibung, Amtotracht beffelben "). Daraus lagt fich auch ertlaren, bag es, wie wir 2r 28. p. 279 gefeben haben, an ben Geitengebauben ber Rirchen ein besonberes Behaltnig fur bie Rirchengarberobe gab, bas ben Ramen Vestiarium, Metatorium, Mutatorium führte b).

a) G. ben Art. Inventarium ber Rirchen 2r 23. p. 440 ff.

b) G. ben Urt. Rirchengebaube 2r B. p. 379.

#### 6. 7.

#### Befage, erforberlich gum tirchlichen Geremoniell.

Befonbers aber enthielt bie Camera paramenti bie mannig: faltigen Gefage, Die bas firchliche Geremoniell nothwendig machte und bie fich etwa auf folgenbe brei Urten gurudführen laffen: A) Berfchiebene Gerathschaften jum Rauchern, als Thymiatorium und Thymiamaterium, Thuribulum (Unterfcbieb rium und Inymiamatorium, tampundis, Acerra, pyxis thuris, Hannapus, Incensarium, navicula incensi\*). B) Ráthige Grathifhoften zur Beleuchtung: Cereestatus, Candelabrum, Corona, Pharus, Cantharus, Delphini. Afeinere Leuchtgeräthe, beschertes Lampen:
Lychni, Lychini, Lychnici, Cicindelae, Cicindilli, Circuli, vorzugweife die rwigen oder betilgen Kampen'). D'Berfottene andere zum Kirchendienste gedorige Getäthichesten: Vexilla, Cymbala, Arca, Arcula, Truncus, Baculi, Faldistoria, Pulvini, Pulvinaria, Scamella. Zuf Kerstowen sich beziehen: Feretra, Lecti, Lecticae, Coronae Sepulcrales, Crucitiza und andere).

a) S. ben Art. Inventarium ber Kirchen 2r B. p. 441. b) lbid. p. 444. e) lbid. p. 451.

# §. 8. Rirchenbucher im weiten Ginne.

Bu bem von uns bestimmten Begriff bes Rirchen : Inventariums geboren auch bie fogenannten Rirchenbucher, libri ecclesiastici, liturgici. Much bei biefer Benennung muß man eine weitere, eine engere und engfte Bebeutung unterscheiben, fo bag in erfter Begiebung alle zu einer Rirchenbibliothet geborige Bucher, alle im Rirdenarchive aufbewahrte Schriften angebeutet werben. In biefem allgemeinern Ginne rechnet man gu ben Rirchenbuchern .) : 1) fammtliche canonische und aporrophische Bucher ber beiligen Schrift, und amar lebtere in einer boppelten Begiebung, fomobl als Schriften, melde bom offentlichen Gebrauche ausgeschloffen blos im Rirchenarchive bleiben follten, als auch in wiefern fie menigftens jum Theil libri praelegendi fenn follten, wovon eines fogar vorzugsweife ben Namen exxlyola aorixog erhalten ju haben fcheint (Jesus Sirach.) b). 11) Diejenigen Bucher außer bem Canon, welche gu gewiffen Beiten öffentlich vorgelefen murben, wie 3. 25. Die Mar-tyreracten, aus welchen Die Legenden entftanben . 111) 20le gur Rirchenbibliothet geborigen Schriften theils fur Die Schriftertlarung, Apologetit, Dogmatit, Rirchengeschichte u. f. m., theils fur Die Ascetit und auch bas fogenannte Kirchenarchiv d).

- a) C. ben Art. liturgifche Schriften Sr B. p. 244 ff.
- b) S. ben Urt. heilige Schrift, ihr Gebrauch ju Boriefungen in ben driftlichen Berfammlungen, beinahe ben gangen Urtitel.
- e) G. ben Urt. Legenbe Br 28. p. 175 ff.
- d) G. ben Urt. liturgifche Schriften p. 246 ff.

#### §. 9. Im engern Sinne.

gu ven Kirchenbüchern im engern Sinne gehdern alle diejenigen, welche überhaupt Borschriften und Anweisungen zum öffentlichen Guttus enthalten, und bald Liturgien im besondern Ginne, z. 28. Messtitungie ober officia divina, z. b., Ettungsten übe gobernschungen aufer der Restle, genahnt werden "). Mit

biefen bangen gufammen bie Calendaria und Horologia, welche Die heiligen Beiten und beren officia bestimmen, fo wie auch bie Hieratica ober Pontificaliab). Richt minber durften auch hierher au rechnen fenn Die Schriften, melde Die allgemeinen Rirchengefete in Betreff bes Gultus, ber Rechte und Pflichten ber Beiftlichen, ber heiligen Zeiten, Sachen u. bergl. enthalten. Sie fuhren gewöhnlich ben Namen Canones, Nomocanon, Synodicon u. f. w., und wurden in ben großern Rirchen und Rloftern aufbewahrt.

- a) S. ben Urt. Liturgien Br B. p. 204.
- b) G. die Bemerkungen baruber bei ben einzelnen liturglichen Bu: dern ber griechifden und romifden Rirche.
- c) G. ben Urt. Canon 1r 23. p. 314.

#### §. 10. Im engften Ginne.

Bu ben liturgifchen Schriften im engsten Ginne gehoren alle Sammlungen von Bectionen, Gebeten und Formularen fur bie got: tesdienftlichen Sandlungen entweder fur bas gange Rirchenjahr ober fur gewiffe Beiten und Termine. Die Bahl berfelben ift fo groß und es murbe benfelben eine folche Bichtigfeit beigelegt, bag in ber Renntnig berfelben haufig die gange Renntnig bes Priefters gefucht wurde a). Bei ben Protestanten find bie Agenden weit einfacher, als in ber griechischen und lateinischen Rirche, welche, obgleich in manchen Studen conform, bennoch hierin gar febr von einander Indeg ift bie nabere Renntnig beffelben nicht ohne biftorifches und firchliches Intereffe b).

a) G. ben Urt. Liturgien 3r B. p. 220. Ibid. p. 257 und 58.

#### 6. 11.

Rirchenbucher im engften Ginne, A. in ber romifden Rirche.

Bu ben einzelnen bemertenswerthen liturgifchen Buchern Diefer Gattung in ber romifchen Rirche gehoren folgende: Missalc, Bre-viarium, Ordo, Sacramentarium, Poutificale, Antiphonalis liber, Graduale, Sequentia, Troparium, Mauuale ober Enchiridion, Poenitentiale, Passionale ober liber passionarius. Hymnarium ober liber hymnorum \*).

a) G. ben Urt. liturgifche Schriften Br B. p. 253 - 57.

### §. 12.

In ber griechifden Rirde.

3u ben liturgifden Budern ber griechischen Kirche im engsten Ginne gehören: Τυπικόν, Έιγολόγιον, Μηναία, Menologia, Ανθολόγιον, Πανηγυφικός, Συναξάρια, Παρακληκιών, Ώρο-λόγιον, Πεντηκοστάφιον, Τριώδιον, Όκτωϊχος, Ύμνάφιον, Korraxior"). Much gingen Die fogenannten Diptychen von ber griechifchen Rirche aus b).

a) G. b. Art. liturg. Schriften Sr B. p. 251-53. b) Ibid. p. 262-64.

#### §. 13.

#### Rirdenmatriteln und Rirdenregiffer.

- Die Matriculae (Canones, catalogi ecclesiastici) et Registra") entsprechen noch am meisten ben hiftorisch archivalifden nachrichten, welche bei ben Protestanten vorzugsweise Rirchenbucher, Zauf : und Eraubucher. Geelenregifter und bergleichen genannt mer: In ber alten Rirche hatten nicht nur bie Martyrologia einen eigenthumlichen Werth b), fondern es maren auch die Zauf : und Celenregister in ben Zeiten bes Drudes und ber Berfolgungen ein Gegenstand befonberer Bichtigkeit und Geheimhaltung. Die Traditores luben ben Rluch ber Rirche auf fich, weil fie nicht nur bie beiligen Urfunden bes Chriftenthums, fondern auch Diefe Rirchenbucher, wovon bie beibnifden Obrigfeiten einen fo verberblichen Bebrauch machten, auslieferten c).
  - a) G. ben Urt. Canon ir B. p. 816.
  - b) G. ben Urt. Martyrerfefte Br B. p. 282 83.
  - c) G. ben Urt, Bufe 1r B. p. 292 f.

#### δ. 14. Rirdlide Briefe.

Unter ben Epistolis s. literis ecclesiasticis find bie vorzugtichften: I. Epistolae encyclicae s. Circulares. II. Synodi-Cae s. Synodales. III. Formatae. IV. Communicatoriae. V. Communicatoriae. VI. Tractoriae. VII. Dimissoriae. VIII. Pacificae s. literae pacis (welche ben bei ben Protestanten ublichen Beicht : und Communionsverzeichniffen entsprechen). Diefe und abnliche fcbriftliche Berhandlungen und Musfertigungen haben nicht nur im Rirchenrechte, fontern auch in ben Paftoral: Berbalts niffen ber Beiftlichen ihre befonberen Begiehungen a).

a) G. ben Urt. Briefwechsel im driftlich efirchlichen Leben ber erften Nabrhunderte 1r B. p. 275 ff.

# Gedfter Abfchnitt.

Grundzuge ju einer Archaologie ber chriftlichen Runft.

# §. 1.

Allgemeine Bemerkungen über Runft im driftlich stirdlichen Beben.

Mus leicht erflarbaren Urfachen fonnte Die Runft in ben Zagen bes beginnenben Chriftenthums wenig Beachtung finben "). Rur mit bem zweiten Jahrhundert zeigen fich einige fcmache Spuren bavon ), und im Mugemeinen fann man fagen, bag ber Runfffinn im Gultus ber Chriften fich von ber Beit an mehr zeigte,

wo ber größte Theil ber Gobenverehrer im Romerreiche jum Chriftentbume überging, also bie Beitperiode mit und unmittelbar nach Gonflantin-). Llebrigens file est ein ungerehrter Woerwuft, ben man bem Spirftenthume gemacht bat, bog es an bem Untergange ber hollenischen Aunft Schuto, und bag überhaupt bieselbe hier auf einen Keinern Cyclus juridigebracht worben sei 4).

a) S. den Art. Kunst, ihre Berückschigung und Psiege im Custus der Christen 8r B. p. 149. d) Ibid. p. 155. c) Ibid. p. 155 und 56. d) Ibid. p. 153 segg.

#### §. 2.

#### Gingelne Epochen in ber driftlichen Runftgefdichte.

Es lassen sich eingelne Epochen in der driftlich strichlichen Zunstegleiche unterscheiten; sie baden jede an sich betrachtet etwas Eigenthimsches. Sie lassen sich ungefähr in folgende Zeitabsschnichten abstellen: 1. Wom Urbrungene der driftlichen Alsse die ins Zeitalte Gonstantin dem Erofen die Jum Untergange des abendländischen Stallerbung dungefähr vom Zahrt 324—476). III. Bom Untergange des abendländischen Kallerbung die Stallerbung des dendländischen Kallerbung des dendländischen Kallerbung der Beitrettige des Jum Untergange des orientalischen Kallerbung und bei Wiederstegeschlaus der Wissellenstantin und Kinste in Europa. Ungsfähr von 730—1433, et alletaum von 733 Jahren. V. Die sinnte Beriode bazimmt mit der Wisselbung der Erstellung der Erstellung der Erstellung der Distinten der Vertrette der Ve

a) G. ben Urt. Runft 3r B. p. 157 - 66.

#### §. 3.

#### Belde Runfte fanben im driftlichen Alterthume befonbere Pflege?

Fragt man nun, welche Rünfte im driftlichen Gultus besoner Plieg eftunden hohen, so sonn mehr ober weniger bestümmen, wenn man zur Kunst im weiten Sinne auch die Mirkung der Werter krechte, in wiefern est unter ber herrichtig geläuse tetter Cinsisten vermittest des Gefühls und der Einbildungstromt erfaiglie Stillung, frommen Ginn und formome Begeisterung anregt. Wir würden dennach einem Aufmann der gehöhle weit man biefen Kreisgieiten ibrente ziehen fonnen. Allein gewöhnlich weilt man biefen Kreisgieiten ibren Plaß in dem Gebiete der Wissenschaften frum beiten gehöhnlich weilt man wir deren mehr Solgendes in den Unter an der Kreisgien Kunst.

1. Kreisliche Baufunst. 11. Bildbauerei und Studptur. 111. Raelerei. IV. Wunft. V. Sepriebtunst 19.

#### 6. 4.

#### Berichiebene Epochen ber driftlich : firchlichen Baufunft.

Bie fo oft bei ben Runften, fo fann man auch bei ber firch: lichen Baufunft bie Erfahrung machen, baf fie nach und nach ihren Gulminationspunkt erreichte, von Diefem aber allmablig gurudfant und ibn trot aller Bemubungen nicht wieber erreichte. Um biefe Bahrheit bestätigt zu finden, barf man nur in gebrangter hiftorifcher Uebersicht ben wichtigsten Beranberungen ber birchlichen Bautunft nachfpuren und bas Gange ungefahr in folgende Beitraume vertheilen: I. Erfte Periobe vom apoftolifchen Beitalter bis Conftantin ben Großen (ein Beitraum gegen 300 Sahre). II. Zweite Periobe von Conftantin bem Großen, + 337, bie Juftinian, + 565 (ein Zeitraum über 200 Sahre). III. Dritte Periobe von Juftinian bis jum 10. Jahrhundert (ein Beitraum über 400 Sabre). IV. Bierte Periobe 11. und 12. Jahrhundert. (Wieder aufleben und Vervollkommnung ber drifflichen Kunft.) V. Funfte Periobe. Das breigehnte Jahrhunbert als ber Gulminationspunft ber driftlichen Bautunft. VI. Gechfte Periobe. Gedzehntes Jahrhundert bis auf Die neuefte Beit. (Die beutsche Runft verliert ibt Mufehen und mirb pon ber antiten verbrangt, Die aus ihrem Grabe bervorfteigt.) Bebe biefer angebeuteten Perioben bat ihre eigene Runftphyfiognomie a).

a) G. ben Urt. firchliche Baufunft 2r B. p. 401 ff.

#### §. 5.

# Bilbhauerei, Sculptur im driftlichen Runftleben weniger beachtet.

In eben bem Grabe, in welchem Bilbfaulen, Statuae, signa, αγάλματα, στήλαι, bei ben Griechen beliebt und allgemein maren und bie Bilbhauertunft bie bochfte Stufe ber Bolltommenheit er reicht hatte, marb biefe Runft in ber driftlichen Rirche gering geichatt und vernachlaffigt "). Der Grund bavon lag in ber Ber-fuhrung gum Gogenbienfte. Bilbfaulen in ben Rirchen verwarfen auch feibst eifrige Bilberfreunde in bem baruber entftanbenen mert murbigen Streite. Es ift befannt, bag man lange Beit aus Die: fem Grunde felbft bas Crucifir nicht aufzuftellen magte, woran fic bie Figur Chrifti in Soly, Stein ober Metall befand b). Much find bie Griechen bem Geifte bes Alterthums treu geblieben, und bulben noch bis auf ben beutigen Zag feine Bilbfaulen, fonbern nur gemalte Bilber in ihren Rirchen. Die Lateiner bingegen find in materer Beit von ber Gewohnheit und Borfchrift ber alten Rirche abgegangen .). Die Apologien beshalb in ber romifchen Rirche find nicht gelungen ju nennen. Will man nicht bas Opus Musivum jur Sculptur rechnen, fo lagt fich im Mllgemeinen behaupten, bag biefelbe im Runftleben ber Chriften meniger gepflegt morben fei.

- a) G. ben Art. Dalerei 3r B. p. 289.
- b) G. ben Urt. Rreug 3r B. p. 187.
- e) G. ben Urt. Dalerei Br B. p. 290. ff.

#### §. 6. Malerei.

Benn bie Borfragen uber ben Begriff ber Malerei, uber bie nabere Beftimmung bes Zeitalters, welchem fie angehorte, uber bie Quellen, aus welchen man in Diefem Beitraume Dachricht erhalten fann, uber Die Stoffe, auf welche man Die Flachen malte, uber Die Urten von Malerei, Die felten bas driftliche Alterthum fannte, werben beantwortet fenn "); bann laffen fich nach Dunter bie bier: her gehorigen Runftleiftungen in Ginnbilber und Symbole b), in ver gegorigen angentungen in Indian an Indian Indian Jungfrau, einzelner Apostel, Evangelisten, heiligen und Martyrered), in biblische Geschichten bes A. und N. E. s), in vermischte Worstellungen, Zaufe, Ugape, Bilbniffe, Leiben von Dartyrern und auch einzelne Gegenftanbe, Die auf Die Religion Ginfluß haben, eintheilen.

- a) G. ben Urt. Malerei Br B. p. 287 98.
- b) G. ben Urt. Sinnbilber im driftlich : firchlichen Runftleben 4r B. p. 315 ff.
- c) G. ben Art. Chriftusbilber 1r B. p. 419.
- d) G. ben Urt. Malerei p. 299. 'e) Ibid. cad. pag.

# mufit.

Mufit, und zwar Inftrumentalmufit (weit von ber Botalmufit im Gultus ber Chriften bereits im Artitel Gefang Die Rebe geme= fen ift), fand bei gottesbienftlichen Feierlichfeiten im beibnifchen und jubifchen Alterthume Statt "). Diefer Analogien ungeachtet findet man boch im chriftlichen Alterthume mehr ben Gefang, als bie Instrumentalmufik ausgebildet b). Rur nach und nach gewinnt diese Gattung ber Tonkunst im driftlich eftreblichen Leben Eingang und ihre bobere Musbildung gebort mehr ber neuern und neueften Beit an c).

a) G. ben Urt. Mufit 4r B. p. 106 f. b) Ibid. p. 107 seg. c) Ibid. p. 108 seq.

#### S. 8. Schreibefunft.

Die Schreibekunft ift gwar fein Erzeugnig bes Chriftenthums, fonbern bie driftliche Rirche empfing biefelbe bereits in großer Berpollfommnung als ein Erbe aus bem gebilbeten Alterthume Roms und Griechenlands "). Beubt und ausgebilbet wird aber bie Schreis befunft auch in Ungelegenheiten ber Rirche im driftlichen Alterthume als Lachngraphieb), Ralligraphiec), Stenographied) und als Epigraphit .).

a) G. ben Art. Schreibefunft im driftlich efirchlichen Leben, 4r 98. p. 303 f. b) Ibid. p. 804. c) Ibid. p. 305. d) Ibid. p. 808.

e) Ibid. p. 808 seqq.

Drud von G. P. Welger in Leipzig.



.

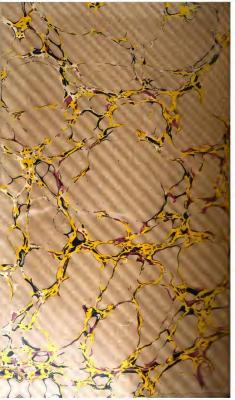

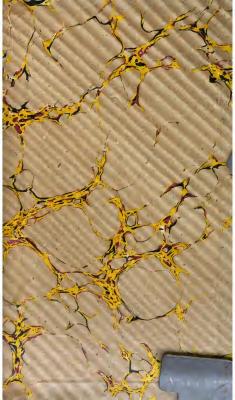

